







Der Geschichten

oer Abzuberhehrena zum Werfaue

beiligen kömischen Neiches

brittes Buch.

König Rubolf und seine Zeit.

3welle Abibeflung.

- Dle besenbern Zustanbe ber obern Lanbe.

Carlle Shaffler

Holl

中日日報 图 電

dectomagnistic Constanting

# Der Geschichten

bon

### der Wiederherstellung und dem Verfalle

bes

### heiligen romischen Reiches

brittes Buch.

## König Rudolf und seine Zeit.

3weite Abtheilung.

Die befondern Buftande der obern Lande.

Erfte Salfte.

Bon

3. C. Ropp.

Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1847. 4683.18

D.W. 18055

# Geschichte Manne

Der

# eidgenöffischen Bünde.

Mit Urfunden.

Von

3. G. Ropp.

28 -1

3weiter Band.

## König Rudolf und seine Zeit.

3weite Abtheilung.

Die befondern Buftande ber obern Lande.

Erfte Sälfte.

Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1847. D.W.18.53

aga ar no di titti duo di t

gernalin itme

1780

Succession States

# Inhalt des zweiten Bandes erster Hälfte.

### Rönig Rubolf und seine Zeit. Zweite Abtheilung.

Die befondern Buftande ber obern Lande.

### Drittes Buch.

Die alemannischen Lande zwischen Rhein und Are: 1273 — 1291. Seite 1 — 710.

Stadt und Gotteshäufer: S. 4. Die Frauenflöfter in ber Selbenau und am Detenbach: 5. Die Rirche ber Propftei. Die Propfte Rubolf von Hottingen und Werner Blum: 8. Die Propfte Otto und Beinrich Maneffe: 10. Die Provste Seinrich von Klingenberg und Johannes von Wilbegg: 11. Der Kirche Pfrunden um Burben: 13. Die Leut= priefterei: 15. Das Gotteshaus ber Abtei. Aebtiffin Gifela von Spies gelberg: 17\*). Aebtiffin Judenta von Sagenbuch: 18. Aebtiffin Medythilbis von Wunnenberg: 20. Aebtiffin Elifabeth von Betifon: 24. Des Gotteshauses Frauen und herren: 29. Die Stadt. Landleute, und Ginwohner berfelben; bie Burger: 30. Bogt und Schultheiß: 34. Der Rath: 35. Stellung ber Stadt zum Reiche: 38. Der Stadt und ihrer Gottesbäufer Stellung ju Ronig Rubolf: 41. Die Reichsfteuer: 48. Der Richtbrief. Bahl und Befugniffe bes Rathes: 50. Bugen um Mord, Tobschlag, Frevel: 54. Stadtverbieten: 59. Burger und Landleute: 60. Sicherheit ber Stadt burch Bau: 63. Sandwerfe und Bewerbe: 66. Bein, Rebgut und Wirthschaft: 72. Bein und Spiel; Gifelschaft und Gut: 74. Munge und Aufwand; Frauen = und Kinder= gut: 76. Ritter und Burger; Bogt und Schultheiß: 77. Gotteshäuser und Rirchliches: 80. Gefammteindruck bes Richtbriefs: 82.

<sup>\*)</sup> Die Anm. 4 auf Seite 17, betreffend ben Tobestag bes letten Bergogs von Baringen, verbeffere fo:

Am 18 (nicht 14) hornung 1218: Stälin Birtemberg. Gefch. II, 337 (mit Angabe ber Beweisstellen).

Das Gotteshaus. Bestand und Burben besfelben: G. 85. Stiftung ber Leutpriefterei: 87. Die fechzehen Dinghöfe: 91. Stellung jum Abte von Murbach: 92. Ginzelaut bes Gotteshaufes: 95. bes Kloftere ber Minderbruder: 99. Stiftung bes Spitale fur Arme und Rranke: 101. Stiftung bes Frauenkloftere gu Rathbaufen: 103. Rathhaufen erwirbt von Papften Freiheiten und Rechte: 106. hausen erwirbt liegende Güter: 111. Rathhausen wird von dem Abte von Murbach gefreiet: 117. Das allgemeine Recht ber fechzeben Sofe von Murbach : Lucern: 118. Das besondere Hofrecht von Malters: 121. Das besondere Sofrecht von Stans\*): 126. Die Freien von Wolhusen, Bogte gu Stans, Albenach und Gifwile: 129. Die Ritter von Ruf= fenach, Bogte gu Ruffenach: 131. Die Grafen von Sabeburg, Bogte ber untern vier Sofe: 134. Die Freien von Rothenburg, Bogte ber übrigen acht Sofe: 135. Stellung ber Aebte von Murbach zu Fribe: rich bem Zweiten: 140. Die Berwicklungen feit Friderichs bes Zweiten Bann: 142. Lucern, gleich Schwig und Sarnen, mit bem Banne bebroht: 145. Die Berwidlungen feit Friberichs bes 3weiten Entfetung: 146. Der Stadt Lucern Gubne mit Bern und beffen Gibgenoffen von Burgund: 153. Lucerns Gubne mit Rothenburg; ber geschworne Brief: Das Gotteshaus unter bem Schirme bes Bifchofe von Conftang; Allmälige Ruhe feit bem Tobe Friberiche bes 3meiten und feines Sohnes Runrad: 163. Berftandigung zwischen Murbach und ben Gra= fen von Sabeburg: 166. Der Lucerner Burger Rudfehr unter ben Ge-Der Stadt Rechte unter ben Aebten von horsam von Murbach: 167. Murbach: 169. Der Stadt Rechte unter ben Bogten von Rothen= burg: 171. Die Bürger unter Abt Berchtold von Steinbrunnen: 173. Gotteshausgut und eigenes Gut ber Burger: 176. Die Burger burch Ronig Rubolf im Reichsschirm und ber Reichslehen fähig: 179. König schütt Stadt und Rirche bei Sagung und Recht: 181. Die Burger unter Abt Berchtolb von Falfenftein: 184. Murbach verschul= det; Rothenburg fommt an bes Ronigs Saus: 185. Stadt Lucern und Die fechzehen Sofe fommen an bes Konigs Saus: 187. Die Burger werben von Murbach ihres Gibes entbunden: 190.

#### 

Die Kirchen Stans und Buchs: S. 193. Leute und Gut in ben Kirchspielen Stans und Buchs: 195. Leute und Gut in ben Kirchspie:

<sup>\*)</sup> Auf Seite 129 Anm. 2 füge nach Stiftsarchiv Lucern hinzu: f. Beilage 37.

len Kerns und Sarnen: 201. Die Kirchen Kerns und Sarnen: 205. Unterwalben, nach hof und Dorfmark getrennt, fein einiges land: 208. Die Stellung zum hause habsburg: 211.

### Engelberg . . . . . . . . . . . . . . . Seite 213 - 237.

Des Getteshaufes Gründung und Freiheiten: S. 213. Gotteshaus und Thal: 215. Engelberg erwirbt von Getteshäufern: 216; von Bürgern und in Städten: 218; von Nittern und Dienstmannen: 222; von Freien und Grafen: 224. Die Könige Philipp und Otto der Bierte: 229. König Heinrich Friberichs des Zweiten Sohn, und Bischof Heinrich von Constanz: 230. Friberich der Zweite: 232. König Nudolf, und seine Gemahlin Gertrudis als erwählte Königin: 236.

#### 

Das Hauptthal und bessen Kirchen: S. 237. Die Kirchen Altborf und Bürgeln: 238. Stiftung ber Kirche Spiringen: 241. S. Lazarus Spital zu Seeberf; Freiheiten besselben: 243. Besitzthum besselben: 247. Leute und Gut ber Abtei Wettingen: 250. Die Abtei Jürich erwirdt Leute und Gut: 257. Die Stellung ber Wettinger Leute: 261. Die Freien von Attinghusen: 264. Die Stellung ber Landleute zur Aebtissin von Jürich; die Maier: 267. Die Stellung ber Landleute zum Reiche: die Bogtei: 270. Graf Audolf von Habsburg halt zu Altborf Landtag: 273. Die Landleute in Königs Audolf unmittelbarem Reichsschirm: 277. Der Landsleute in Argan und Jürichgan sühnet zu Altborf zwischen Engelberg und den Landleuten: 278. Die Ammanne Burghard der Schüpfer und Arnold der Maier von Silenen: 280.

#### 

Eigen ber Abtei Seckingen; bes Thales Kirchen: S. 282. Die Schubi sind des Getteshauses Seckingen Maier: 283. Der Maier von Bindegg erhält Lehengüter in dem Thale: 286. Streit um das durch Heimfall erledigte Maieramt von Glarus: 288. Diethelm von Bindegg wird mit dem Maieramte besehnt: 290. Das Maieramt des Landes kemmt an Königs Audolf Söhne: 293. Des Königs Söhne sind vom Neiche mit der Bogtei des Landes belehnt: 294. Des Thales Verwaltung und die Stellung der Landestellute: 295.

### Schwig . . . . . . . . . . . Seite 298 — 337.

Das Thal und bessen Kirchen; S. 298. Die Frauen im Mutathal und bei S. Peter auf dem Bache: 300. Die Gistereer Frauen zu Steina in der Au: 302. Die Frauen zu Steina gegen die Landleute geschirmt: 304. Die Gemeinmark und die Sendergüter: 308. Der Streit mit Einsteln um bie Landmarken: 311. Einsteln und Lenzburg vor Heinrich bem Fünften: 313. Einsteln und Lenzburg vor Kunrad bem Oritten: 315. Das Lenzburger Erbe fällt an Kiburg und an Habsburg: 319. Schwiz mit Einsteln durch den alten Grafen Ruvelf von Habsburg gesühnt: 320. Habsburg erblicher Bogt der freien, herr der eigenen Leute in Schwiz: 323. Die Landleute wenden sich von Habsburg ab und zu Friverich dem Zweiten: 326. Schwiz fommt von dem jüngern Haufe Habsburg an das ältere: 328. Schwiz und Urt, fein einiges Land, siehen beide unter Habsburg: 329. Des Landes Schwiz Verfasiung und Amtleute: 332. Der Landleute Stellung zu König Rubelf: 335.

Ginfibeln und Raprechtswile . . . . . Seite 337 — 356.

Abt Anshelm von Schwanden: S. 337. Abt Alrich von Winnenden wird Neichöfürst: 339. Nubelf der Logt von Naprechtswile\*) wird Graf: 340. Graf Audelf gründet Bellingen und Wurmsbach: 342. Bellingen wird mit Burmsbach vereinigt: 344. Graf Nubelf der ältere; sein Erbe: 345. Graf Nubelf der jüngere stirbt finderles: 348. Die Herrichaft Naprechtswile kommt durch die Erbischter Elisabeth an Homzberg: 350. Naprechtswile's Neichsvogteien zieht König Nubelf ein: 353. Naprechtswile's Getteshauslehen kommen theilweise an des Königs Haus: 355.

Die Freien im Zurichgau und Argau . . . Geite 357 — 404.

Die Freien von Regensberg: S. 357. Die Freien von Webiswile: 363. Die Freien von Bonfietten: 366. Die Freien von Rüßegg: 369. Die Freien von Cichenbach, von Schnabelburg und Schwarzenberg: 374 (Stiftung von Cappel: 375; Stiftung von Frauentbal: 376). Die Freien von Welhusen: Burg Wangen: 384. Die Freien von der Balm; Burg Alburen: 390 (Stiftung von Ebersegg: 392). Die Freien von Uffoltern; Burg Waldsberg: 399. Die Freien von Arburg und Spihenberg: Burg Büron: 400. Die Freien von Essisch zu Werd: 402.

Die Ritter von Heitegg: S. 404 (Teutschbrüber zu hiltsfirch: 407). Die Ritter von Liela: 409. Die Ritter von Balbegg: 410. Die Ritter von Wangen: 414. Die Ritter von Balbwile: 416 (Spitalbrüber

<sup>\*)</sup> Daß die Ebeln von Narrechtswile sich bis zum Jahre 1232 nur Bögte, nicht aber Grasen nannten, beweiset auch bas an ber Urf. 28 Augustm. 1232 (s. auf Seite 320 vor Ann. 1, sewie Ann. 1 auf Seite 341) hängende Siegel; nach K. Wegelins Mittheilung lautet die Umschrift: F. S. RVDOLFI. AD. . . ATI. D. RAPSWIL., mit ben drei Rosen.

3u Schenrain: 420). Die Ritter von Jberg: 424. Die Ritter von Hundberg: 426. Die Ritter von Hertenstein: 429. Die Ritter von Rinach: 431. Die Ritter von Liebegg: 432. Die Ritter von Halwile: 435. Die Ritter von Büttikon: 438. Die Ritter von Trofiberg, Schenfen, Ruda\*), Bilmeringen, Wolen, Mülinen und Wilbegg: 442.

### Die Gotteshäuser . . . . . . . . . . Seite 444 - 545.

Burrach: neue Grundung bes Chorherrenftiftes: S. 444. Bettin: gen; bes Gotteshaufes Grundung und Freiheiten: 446; bes Gotteshaufes Erwerbungen: 450: basfelbe und bie Freien von Tengen: 452; basfelbe und die Freien von Wart: 455; basselbe und bie Grafen von Kiburg: 457; basfelbe und bie Grafen von Sabeburg: 465 (Berfauf Dietinfone: 468; Sofrecht besfelben: 471); Wettingen und Ronig Rudolf und feine Sohne: 476. Muri; Gotteshaus und Pfarrfirche: 477 (bie Frauen gu Sermetswile: 479); Muri erwirbt und veräußert: 481. Muniter; ber Rirche Stellung ju Pavit. Ergbifchof und Bifchof: 483: Rirchenleben und Behenten; Stiffung neuer Pfrunden: 485; ber Rirche Befitthum und Erwerbungen: 487; Munfter und bie Grafen von Froburg; Rienberge Gutevogtei: 490; Stellung jum Reiche und zu ben Grafen von Riburg; Uebergriffe ber lettern: 492; bie Gotteshausvogtei: 495; Suhne mit Kiburg, und Bruch berfelben: 497; bes jungern Grafen Bogt gu Richenfee; Bann, und Entfetung besfelben: 499; Munfter und bie Grafen von Sabsburg; Stellung ju Ronig Rudolf: 503. G. Urban; bes Gotteshaufes Grundung und erftes Befithum: 506; bes Gotteshaufes Freiheiten: 509; Schirm von Ronig und Bifchof; Ginweihung bes Rlo: fters: 513; bes Getteshaufes Erwerbungen auf ber rechten Seite ber Roth: 514; basselbe jenseits ber Roth gesichert gegen Tungstetten: 519; gesichert in Wimenau (bie Grafen von Kalkenstein): 522; gesichert in Langaten (bie Dienstmanne von Luternau): 525; S. Urban und bie Grafen von Froburg: 530. Bofingen; ber Kirche Würden und Pfrunden; die Leutpriefterei: 534; ber Rirche Erwerbungen; bie Bogtei Anutwile: 537; Chorherren und Burger begunftigen S. Urban: 539; Bofingens Stadtherr, ber Graf von Froburg, begunftigt S. Urban: 543.

#### 

Zofingen; bes Stifts, der Burger und bes Grafen Rechte; bie Predigermonche: S. 546. Willifau; die Kirche und die Freien von Hasenburg: 551; die Beste und das dazu gehörende Amt: 554. Sursee; die

<sup>&#</sup>x27;) Der auf Seite 557 Anm. 8 vorkommenbe urkunbliche Ausbruck läßt zweifeln, ob in ber Anm. 1 auf Seite 443 wirklich Ruba verftanben werben burfe.

Kirche und ihre Pfründen: 555; Stadt, Umgebung und Amt: 557. Semvach; ein Bürger um Blutschuld gesühnt: 559 (Stiftung von Neuensfirch; bessen Freiheiten und Erwerbungen: 560); Stadt und Amt; Kirchsbühl: 564. Zug; Stadt und Amt; das äußere Amt; Aegeri: 566. Maienberg; Stadt und Amt (die Gessler): 569. Bremgarten; Stadt und Begtei: 571. Brugg; die Stadt und das Eigen: 572. Mellingen; Stadt und Dorf: 573. Lenzburg; Burg, Markt und Landschaft: 574. Arau\*); Nath und Bürger; die Twingrechte: 575; Arau erhält Stadtrechte: 578. Baden; Burg und Amt: 579. Bereinigung der herrschaftlichen Einkünste: 580.

#### 

Sabeburg: Grafen Rubelfe bes alten Cohne, Albrecht und Rubelf. theilen bie Berrichaft: 581; die getheilte Berrichaft unter Rubolfs bes alten Enteln: 588. Riburg; Theilung ber beiben Grafen hartman; bie jungere Berrichaft: 589; tiefelbe vom Grafen Rubolf von Sabeburg behauptet: 591; Graf Rudelf vereinigt unter fich, mas bisber Riburg und Sabeburg im Argan getrennt befegen: 594. Riburg; Grafen Sart= mans bes altern Bergabung an bas Sechstift Strafburg: 596; Bifchof Cherhard von Conitang und Abt Berchtelb von G. Giallen: 599; bes Grafen Sartman Stellung zu Conftang, G. Gallen und Strafburg: 604. Der Strafburger Arieg gwifden Bifchof und Stadt; Beranlaffung: 606; erfte Wehbe; Macht bes Bijchofs: 608; Giraf Rubolf von Sabeburg wird Sauptman ber Stadt; Bund ber Berren: 610; zweite Rebbe; Graf Rubolf entzieht bem Bijchofe bie Reicheftarte: 611; britte Rebbe; Schlacht bei Sugebergen, Gieg ber Burger: 614; Baffenftillftanb; porläufiger Friebenevergleich: 616; Erneuerung ber Reinbseligkeiten, und wiederum Stillftant: 618; Ronig Richard fucht zu vermitteln; 619; Bifchof Walter ftirbt, fein Rachfolger Seinrich ftillt bie Febbe: 622; ber Ctabt Rechte und Gewohnheiten vom Bijchofe bestätigt: 623; bes Strafburger Krieges endliche Beilegung: 625. Graf Rudolf von Sabsburg erhalt bie Riburger Leben: 627; er ertheilt Winterthur Stadtrechte: 629; nimmt bie Berrichaft Riburg in Befig: 632; vergleicht fich mit ber Grafin Witwe: 634; vergleicht nich mit bem Abte von S. Gallen: 635; fein Rrieg wiber Toggenburg und Regensberg: 639. Des Grafen Rudolf Rrieg wiber Bafel; Macht bes Bijdofe: 644; erfte Rebbe; bes Ronige Richard Land: friede: 646; zweite Telbe; Beitritt bes Abte von G. Gallen: 648; Par= teiung in Bafel; bie Gefellen vom Papagei und vom Stern: 650; britte

<sup>\*)</sup> Auf Seite 576 Anm. 2 sehe unmittelbar nach Arau; abg. im Solos thurn. Wochenblatt 1827, S. 421, we iedech nostris civibus de Arowe wig in nes civibus fiebt, unt auch in den Namen ber Zengen Unrichtiges ift

Rebbe: Beitritt ber Grafen von Freiburg: 652; bes Grafen Rubolf fteigenbe Macht: 655; er legt fich vor Bafel; Baffenftillftanb: 656; ben Bafeler Krieg, vom Grafen geführt, ichließt Rubolf als Ronig: 657. Des Königs Sohne, Grafen von Riburg, Landgrafen im Thurgau: 658; Freiheiten Winterthurs und Diefenhofens: 661. Rheinegg und bas Abeinthal: 663. S. Gallen; Abt Berchtold von Kaltenstein: 665; bie Gegenäbte Ulrich von Güttingen und Seinrich von Wartenberg: 667; bie Gegen= . abte Ulrich von Guttingen und Rumo von Ramftein: 669; Rumo von Namftein einwähliger Abt: 671; bie Reichsvogtei; Ulrich von Ramfwag. Bogt: 674; Rumo von Ramftein gibt bie Abtei auf: 679; Abt Wilhelm von Montfort: 680; Grüningen gelangt als Leben von S. Gallen an bes Königs Sohne: 683; Abt Wilhelm gieht fich bes Königs Unwillen qu: 685; Wilhelm por ein geiftliches Gericht gestellt: 687; wird von bemfelben gebannt: 689; Abt Wilhelm verbrennt ben Ronigefohnen Schwarzenbach: 690; wird in Wil belagert: 692; und mit bem Ronige und feinen Sohnen gefühnt: 694; Abt Wilhelm ubt neuerdings ruhige Berwaltung feines Stifte: 696; berfelbe, nochmals in Baffen, wird ber Abtei entfest: 698; Bifchofe Friberich von Cur Streifzug, Gefangenschaft und Tob: 700; ber entsette Abt Wilhelm muß bas Stiftsland verlaffen: 702; Abt Runrad von Gundelfingen: 704; König Rudolf und bie Grafen von Montfort: 706; Tag zu Conftang: 707; Gruningens Rauf burch Abt Runrad bestätigt; Wilhelm von Montfort giebt fich nach Curwalen: 709.

Beilagen 1 - 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 - 745.



König Andolf und feine Zeit.

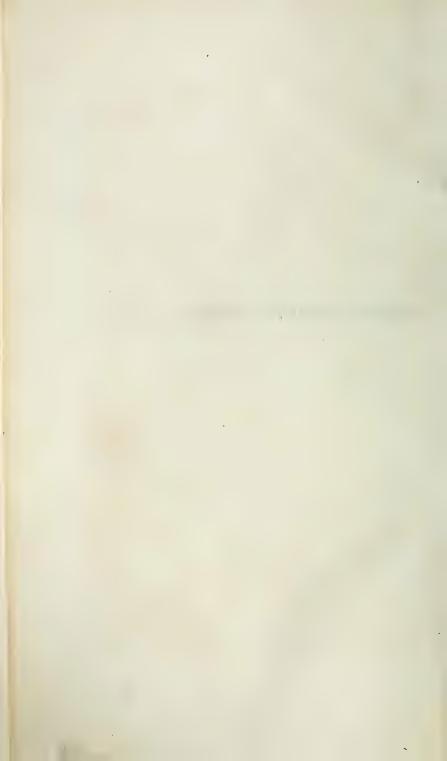

## Drittes Buch.

Die alemannischen Lande zwischen Rhein und Are.

J. 1273 - 1291.



Bon bem Bebirgoftode ber Alpen, welchem aus breifacher Quelle ber Rhein entspringt, langs biefem (fchon bevor er ben Bobenfee erreicht, fchiffbaren) Strome mahrend feines erften Laufes von mehr als vierzig Stunden bis in die ebenere Begend unter Bafel, von ba binauf ben Jura, burch Dechtland, und wiederum gurud burch die Alpen auf jene Berghöhen, welche die Fluffe Reuß, Teffin und Rhone, in großer Rabe unter nich und nicht bedeutend von dem Urfprunge des Rheins entfernt, nach dreifacher Weltgegend aussenden, ziehen fich die Marten des engen Bobens, ber bem Könige Rudolf fur viele, ihm als Grafen von Sabsburg fur bie meiften feiner Thaten in Krieg und Frieden ben Schauplat bot 1). Diefes fleine Land, burch bie hohe Lage über bem Weltmeere und die große Ausdehnung bes rauben Gebirges vom füblichen Simmel abgeschlossen, mehr bem Rleiße ber hande verdankend als üppiger Ratur, boch für Bein und allerlei Frucht weithin gedeihfam, an eigentlichen Cbenen arm, reich an Thalern manigfaltiger Art, von Geen, Fluffen und Bachen gleichsam burchschnitten, nahrte in gablreichen Stabien, Dörfern und Sofen ein bereits mit vielen Freiheiten und Rechten ausgestattetes Geschlecht. Der Grundbesit mar, nachdem die frubern Jahrhunderte manigfachen Bechfel gebracht, unter viele Grafen und Freie, unter nicht minder gahlreiche Rirchen und Gottes= häufer, und meift durch eben diefe geiftliche und weltliche Berren unter Ritter, Burger und Landleute als Leben, Gigen ober Erbe, fo vielfältig und auf so verschiedene Beife vertheilt, daß wohl noch große Ungleichheit befteben, aber felbst auf Eigenleuten ein unerträglicher Drud fich faum mehr fühlbar machen fonnte. Die eingelnen Theile Diefes Landes, welche die Bifchofe von Gur und von

<sup>1)</sup> Auch was Graf Rudolf im Effaß that, follte nicht ausgeschloffen werben; bes Königs Berhaltniffe zu biesem Lande find bereits bargestellt.

Conftanz unter dem Erzstische Mainz, sowie jene von Basel und Lausanne unter dem Erzbischose von Bisanz in geistlicher Obhut hatten !), befanden sich damals in folgenden Verhältnissen.

Um nordwestlichen Ende des nach ihr benannten freundlichen Sees, beffen beide Ufer feit alter Zeit in gablreichen Dorfichaften angebaut wurden, am Vorsprunge nur mäßig ansteigender Soben, von wo die Fernsicht auf die mit ewigem Schnee bedeckten Alpen, ohne dem Auge den Gindruck ber Erhabenheit zu ichwächen, nicht durch deren schauerige Rähe die Bruft beflemmt, ebenta wo in flarer Kluth die Limmat den See verläßt und nach turzem Laufe die meift getrübten Waffer bes wilden Bergftroms Gil aufnimmt, war auf freiem Reichsboden die Stadt Burich entstanden. Allmälig hatte die ursprüngliche Befte Bürich 2) in nicht bedeutender Ausdehnung ju beiden Seiten bes Fluffes, mit der foniglichen Pfalg der Franfen auf dem hochgelegenen Sofe 3) am linken Ufer, einen Theil ber Befitzungen freier Allemannen aus ber bis an die rechte Lim= mat reichenden Gemeinmark des Zurichberges, fowie die Propstei rechts am Fluffe, links die Abtei mit ihrem nachften Gigen, ju viel größerm Umfange in neuer Befestigung an sich geschlossen 4). Bu Propft und Capitel der Kirche und zu Aebtiffin und Convent bes Gotteshauses 3, Burich (jene bereits im achten Jahrhunderte 6), Dieses durch König Ludwig, Entel des Kaisers Karl, in der

<sup>1)</sup> Was zunächt jenfeits bes Gothardsberges unter bem Bisthume Meiland und unter Come mit Meiland als Erzbifchof frand, jewie bas Rhonethal mit bem Bifchofe von Sitten unter bem Erzünble Tarantaise, und ben Bijchof von Genf unter bem Erzbischose von Vienne wollte ich bier absichtlich nicht nennen.

<sup>2)</sup> Das Castrum Turicense kennnt nech in Urfunden bes 13 Jahrbuns berts ver.

<sup>3)</sup> Spater, und noch beute, ber Lindenhof gebeißen.

<sup>4)</sup> Das Nabere j. bei Bluntschli Staats: u. Rechtsgesch. b. Stadt u. Landschaft Jurch 1, 46, 61 - 65, und 123. Auf eine theilweise Erweiterung ber Ningmauer veutet, noch spat, die im britten Bande vorsommende Urf. vom 23 Brachn. 1292.

<sup>5)</sup> Ecclesia prepositure Turicensis und Monasterium abbatie Turicensis find bie urfundlichen Ausbruche ben 13 Jahrhunderts; Münster wird baber eigentlich nur von dem legtern gesagt. Ich gebrauche Rirche und Propstei als gleichbebeutend, ebenso Gotteschaus und Abtei.

<sup>6)</sup> Bluntidili baf. 63.

Mitte des neunten!) gestistet, und beide in der Ehre der Blutzgeugen unsers Herrn S. Felir und S. Regula?) geweihet) waren, nach andern Kirchen und Capellen?) und den Brüdern S. Augusstinus Ordens 4), im dreizehenten Jahrhunderte nicht lange nach Entstehung ihrer Orden die Predigermönche?) und Minderbrüsder 6), sowie eine Genossenschaft sogenannter Schwestern von Constanz?), alle inner den Ringmauern gesommen, und hatten bald Gut und Ansehen gewonnen; zunächst außerhalb der Stadt?) waren aus derselben Zeit unter einer Aebtissin Schwestern des Cistercer oder grauen Ordens in der Seldenau, am Octenbach unter einer Priorin Frauen ansänglich nach S. Augustinus Rezgel, hierauf des Predigerordens angesidelt.

Nicht nur gestatteten den Schwestern in Seldenau die Brüder Gotfrid und Eberhard Grafen von Habsburg, vornehmlich aus Liebe und zu Ehren ihrer geliebten Mutter Gertrudis, Eigen oder Leben von ihren Dienstmannen anzufaufen oder als Bergabung

<sup>1)</sup> Urf. Regensburg 21 Seum. 853: Bluntichli baf. 477; Herrgott Genealog. Diplomat. II, 30: Neugart Cod. Dipl. I, 284.

Genealog. Diplomat. II, 30; Neugart Cod. Dipl. I, 284.
2) Urfunden bes 13 Jahrhunderte nennen S. Eruperantine als Dritten.

<sup>3)</sup> Insbesondere S. Beter auf bem linken Ufer, hart an der Limmat rechts die Wasserfirche (capella aquatica).

<sup>4)</sup> Ihre Aufnahme in Zürich fand nach Stumpf Schwenker Chronif, Ansg. 1606, S. 486, b., sewie nach Tschud i Erbgnoßischer Geschichten I, 165, b., erst im Jahre 1265 Statt.

<sup>5)</sup> Der ungenannte Prior ber Prebiger zu Zürich ift Mitbesiegler ber Urf. ber Unm. 3 auf Seite 6. In ber Urf. 22 Christm. 1255, bei Herrgott Geneal. Diplom. II, 321, ist Bruber Huge ber Prior erster Schiebman.

<sup>6)</sup> Den Bruber Kuntab von Passau nennen die Urf. 1251 (ind. 9) bei Herrgott Gen. Dipl. II, 296, und vom 4 Brachm. 1253 im Archiv Uri. Nach einem Briese Liubiuners vom 1 Augustm. 1266 (ind. 9) standen bie Minderbrüber Zürichs mit Propsei und Abtei im Streite um die Begräbnis.

<sup>7)</sup> Diesen sororibus dietis de Constantia in castro Thuricensi versauft ber Freie Heinrich von Kempten ein Gut in Bazilstvef durch Urf. 20 Mai 1260 (ind. 3): Spitalbriese. Einen Weingarten gab ben Schwestern Aebtissen Mechtbilvis um 25 Mart zu kaufen: Urf. 25 Heum. 1265 bei Neugart Cod. Diplom. II, 255.

<sup>5)</sup> Selbenau (Selnau) heißt in der Urf, der Anm. 1 auf Seite 6 extra muros Turegi, so Detenbach prope Thuregum in den Briefen biese Klosters bis zur Urf, der Anm. 4 auf Seite 4.

zu empfangen 1); iondern Nebtissin und Convent wurden auch ermächtigt Reichsgut zu besitzen 2). Als der Ritter Heinrich von Heidegg, mit des Grafen Hartman von Kiburg Zustimmung wegen der Aussteuer, eine seiner Töchter Gott zu dienen ind Kloster Detenbach gab3), und fünfundzwanzig Jahre später dessen Sohn Ritter Kunrad seiner Schwester zwei eigene Töchter zugessellte 4), statteten sie dieselben mit Gut in der Nähe ihrer Stammsdurg auß; auch Hern Kunrads Gemahlin Elisabeth von Staussen, mit Genehmigung ihres Mannes, vergabete an die Frauen 5). Diese hatten bereits ihren eigenen Geistlichen als Leutpriester 6), und weltliche Brüder zu Dienst und Bau7). Dem Verkause eines Dienstmansgutes zu Stetten bei Mellingen, welches Priorin und Convent um achtzehen Mark Silbers an sich brachten 3), erstheilten des Königs Rudolf Söhne die Grafen Albrecht und Hartman als Lehensherren die Bestätigung 9). Aus der Hand

<sup>1)</sup> Urf. 1264 (ind. 7; also vor bem 24 herbstm.): Herrgott Gen. Dipl. II, 388. Graf Gotfrib flegelt allein.

<sup>2)</sup> Die Beweise f. auf Seite 44 Anm. 8.

<sup>3)</sup> Er gibt medietatem mansus in superiori Burgelun in parrochia de Hohtorf. Urf. 5 Hornung 1241: Archiv Hohenrain, jest Staatsarchiv Eucern. Mitsiegler: Graf Hartman von Kiburg, ber Abt von Cappel und der Prier ber Predigerbrüder von Zürich. Unter den Zeugen: Walterus sacerdos de Otinbach.

<sup>4)</sup> Er gibt bona nostra in Misswangen et in Sulz sita. Urf. 6 Heum. 1266 (ind. 9): Archiv Detenbach, jest Staatsarchiv Zürich. Zeugen: Chunradus de Lunkuft, Rudolfus de Iberg, item Heinricus miles de Heidegge, —, Rudolfus et Ulricus conversi de Oetinbach, —, Otto Manezze, — —. Bon den Heibegger Tochtern ift feine mit Namen angegeben.

<sup>5)</sup> Zinsgut zu Schongau. Urf. 22 Gerbitm. 1273 (ber Kaifer Jahren in bem ersten): Archiv Detenbach. Der Brief ift teutsch.

<sup>6)</sup> S. die Anm. 3, und die folgende Ann. 1 auf Seite 7, wo er Balter heißt; Rudolf nennt die Urk. der Anm. 2 auf Seite 8.

<sup>7)</sup> S. die Anm. 1 auf Seite 7, Anm. 4 oben, und Anm. 2 auf Seite 8.
8) Urf. (des Ritters Johannes von Bartberg) Mellingen (in domo Petri filii sculteti eiusdem oppidi) 3 heum. 1274 (ind. 2): Archiv Detensbach. Zeugen: Burghard von hottingen und Audolf von Glarus, Ritter, und Walter von S. Beter, Bürger (ciues) zu Jürich; Walter ber jüngere von Iberg, Ritter; Rudolf und Gawein Brüder von Trostberg; Rudolf von Baden, Bürger (ciuis) zu Mellingen.

<sup>9)</sup> Urf. (ber beiben Grafen) Sagenau 17 Seum. 1274 (ind. 2): Archiv Cetenbad. E. pieie Geichichte 1. 94, Ann. 5.

ber Freien von Tengen erwarb das Kloster Lehen!) und Eigens gut?), einen Kirchensatz im Walgau von dem Grafen Hugo von Werdenberg?). Jedoch das meiste Besitzthum erhielten die Schwesstern am Detenbach durch die von Regensberg: Lütold des gleichsnamigen Freien Sohn bestätigte, was sein Dienstman von Seglingen an das Kloster verkauft hatte4); sein Better Lütold der jüngere, Hern Ulrichs Sohn, trat an dasselbe seinen Hof in Weiach5) und ein anderes Eigengut in Opfinkon6) ab. Eben der letztere veräußerte an die Frauen aus der Umgebung seiner Burg mehrere Höse und Güter7), deren Gesammtbetrag sich jährslich über achtzig Mütt meistens Korn belief (zum Theil von Grundsftücken, die in drei Zelgen angebaut wurden), um die Summe von neunundneunzig Mark Silbers; Frau Adelheid des Freien

<sup>1)</sup> Urf. 28 Brachm. 1251: Beilage 10 (mitgetheilt von G. Meyer von Knonau). Zeugen: Otto Manesse, Geinrich sein Bruber, Ger Geinrich und Ger Sug von Lunchuft, Ger Walter ber Leutpriefter und Bruber Rubolf am Detenbach.

<sup>2)</sup> Es verkauft ber Freie Heinrich; Chunradus de Tengen, canonicus Argentinensis, ift sein patruelis. Urf. Jürich (in domo Jacobi Molendinarii militis iuxta pontem inseriorem) 11 April 1278 (ind. 6): Archiv Detenbach. Zeugen: die Mitter, Jacob der Mülner, Kunrad und Reinshard von Tillendorf, Kunrad von Tübelndorf; — —.

<sup>3)</sup> Hugo, Langrauius Suevie superioris (f. biese Geschichte I, 242, Unm. 5), vergabet iuspatronatus ecclesie S. Petri in valle Trusiana, site apud Boludins, Curiensis dioc. Urf. Constanz (in curia honorandi in Christo Heinrici prepositi ecclesie Constant.) 25 Mai 1278 (ind. 6): Archiv Detenbach. Zeugen: Berchtoldus de Sancto Monte (nachmals Bischof von Cur), bes Grasen consanguineus, canonicus S. Johannis in Constantia; — —.

<sup>4)</sup> Urf. Jürich (Berfauf) 6 und Kaiserstuhl (Aufgabe ber Güter) 7 Weinm. 1287: Archiv Detenbach. Der Freie nennt sich hier Lütolb von Balbe, in ber Urf. ber Anm. 6. wie gewöhnlich Lutolb von Acgeneberg; beibe Briefe find teutsch.

<sup>5)</sup> Urf. Jürich 27 Heum. 1281 (ind. 9): Archiv Detenbach. Zeus gen: ——; die Ritter, Rübeger Manesse, Rudolf von Lunfuft scultetus Thuricensis, Wilhelm Boffin, ———; Lütoldus patruelis meus, ———.

<sup>6)</sup> Urf. (ber beiben Lutolb) Zurich 15 Chriftm. 1289: Archiv Detenbach.

<sup>7)</sup> Zu Eredingen (1 curtis, 1 predium), Buchhalven (curtis), zu Tachfnern (1 curtis), zu Dtolfingen (1 scopossa), zu Boppensol (1 curtis), und bas predium genannt Kolben gut.

Mutter, welcher die Nugnießung zugestanden, leistete durch Lütold den ältern ihren Bogt 1) gegen Anweisung anderer Güter auf die verkauften Berzicht, während ihr Sohn sich Twing und Bann als im Kaufe nicht begriffen vorbehielt 2).

An der Kirche Zürich, zu Anfang des dreizehenten Jahrhunderts, war Propst Her Rudolf von Hottingen 3). Bor ihm
trat ein Höriger der Propstei sein freies Besitzthum derselben zu
Eigen ab, worauf Rudolf, nach dessen Bitte und mit Zustimmung
seiner Mitbrüder, sämmtliche Güter den Spitalbrüdern unter der
Bedingung zu Lehen gab, daß ihr Schaffner alljährlich zu S. Felir
und S. Negulen Feste ein Pfund Wachs an den Choraltar entrichte 4). Für sich und sein Capitel gerieth Propst Rudolf mit
dem Freien Berchtold von Schnabelburg in einen Streit, der
erst nach dem Tode desselben durch Schiedspruch beigelegt wurde.
Ulrich und Walter, des Freien Söhne, entsagten allem Rechte
auf die Vogtei der Güter in Nüschlinkon und Nisers, das sich
ihr Bater auf des Königs Namen 5) wider Recht angemaßt
hatte; hinwieder im Dorfe Nieden sollten sie als Vogtrecht nicht

<sup>1)</sup> Auctorante Lytoldo predicto seniore, meo aduocato seu curatore.

<sup>2)</sup> exceptis iurisdictionibus et districtibus, quos non vendo, sed michi in prefatis bonis inuenditos reservo. Urk. Feldbach am Zürichfee 25 Weinm. 1282: Archiv Mettingen; abgebruckt bei Neugart Cod. Diplom. II, 311. Zeugen: Audolf ber Leutpriester in Detenbach; ber Freie Herman von Bonstetten; die Mitter, Kunrad von Steinimur, Wilhelm Boffin, Iohannes von Gurtwil, Vilgrin von Zestetten; Arnold von Steinimur, Ulrich von Meningen; Berchfold, Nubolf, Kunrad conversi von Detenbach.

<sup>3)</sup> Den Geschlechtsnamen bieses und ber nächstesgenden drei Propste geben nicht die Urfunden, sondern das Jahrzeitbuch (liber anniversariorum) oder Tortenduch (necrologium) der Propstei selbst. So hier, zum 8 Mai (ohne Jahr): Rud. huius ecclesie prepositus, dictus de Hottingen.

<sup>4)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1212: Beilage 4. Zeugen: R. plebanus, et alii confratres Turicenses; die Ritter, Burghard von Hottingen, und seine Brüder Heinrich und Ulrich; Burghard von Hofftetten, und andere.

<sup>5)</sup> auctoritate regis; aber Heinrich, Friberichs des Zweiten Sohn, ersflärte sich um Nissers und Nüschlison für Propst und Capitel gegen den Freien durch Urf. Ulm 6 Heum. 1223: Archiv f. Schweizer. Gesch. I, 90. Nifers lag (der Name ist verschwunden), gleich Nüschlison, am linken User Zweichses und gehörte wohl in die Pfarrei Kirchberg.

mehr fordern, als zur Zeit des Bergogs Berchtold von Baringen festgefett war 1). Bern Rudolf folgte in feiner Burbe Berner Blum. Diesem mußten die äußern Leute Der Propstei, mochten fie auf den Höfen der Kirche sitzen oder nicht, den Gid der Treue leiften; dagegen schwuren die Burger Zuriche, gehörten fie bann an die Kirche ober nicht, dem Propfte nicht anders, als daß die Gemeinde und vornehmlich die Rathe, wenn sie ben Gid leifteten der Stadt Nugen und Ehre zu erhalten und zu fördern, fich insbesondere auch zum Schirme ber Kirche verpflichteten 2). Ber Werner gab mit Graf Rudolf von Ravrechtswile bem bischöflichen Richter von Conftang Zeugniß, bag, feitdem ein Burger Burichs fein haus auf Dorf den Schwestern in Bollingen vergabet, Diefe alliährlich an die Abtei den Erblehenzins entrichtet und nach der Stadt Recht und Gewohnheit das Saus feche Wochen und drei Tage befessen haben 3); durch ebendenselben, an der Spike eines Schiedgerichtes, murbe die Abtei Wettingen bei ben Bergabungen eines Reichsbienstmans gegen beffen Bruber behauptet 4). Unter Diesem Propste fam die Bafferfirche von den Grafen von Riburg an die Kirche Burich. Der Grund ober die Hofftatt, worauf Die Cavelle mit ihrem ummauerten Kreugaange rubte, lag in der Pfarrei ber Kirche, und mar einst (alaubte man) aus Soralona=

<sup>1)</sup> Urf. 2 Brachm. 1225: Beilage 6: abgebruckt bei Girard Nobiliaire Suisse II, 52 ff. Unter ben Zeugen: C. plebanus sancti Petri in Turego et C. de Altorf, iudices crucesignatorum; G. Scheko diaconus, H. scolasticus Turicensis; bann Hugo Brun ber Begt, und acht Mäthe (consiliarii; mehl berselben maior pars ber Urf.), und mehrere andere Burger.

<sup>2)</sup> Urf. (bes Propfis Werner und feines Capitele, ale Antwert auf eine Einfrage bes Solothurner Cavitele) 1240: Tichubi Gyogn. Giefch. I, 134, a.

<sup>3)</sup> Urf. (ohne alles Datum): Archiv Burmsbach. Die Siegel fünd zwar versehrt; boch sieht man an bem bes Propies nech bie Blume, an tem bes Grafen die brei Rosen. Der Brief ift unzweifelhaft acht, und fällt zwischen 1248 und 1258.

<sup>4)</sup> Urf. Zürich 13 Mai 1252 (ind. 10): Archiv Wettingen. Mitsschiedeute: Heinricus plebanus sancti Petri, Rodolphus plebanus de Rymelane, predicte ecclesie (Zürich) canonici. Unter den Zeugen: mag. Vlricus, canonicus Turicensis; Burchardus subdiaconus, scriba abbatisse Turicensis. Der Bergabende war Ulrich von Liebenberg, sein Bruder Kuntar, beite Mitter.

keit von derselben abgetrennt worden; Hofftatt und Lehen der Capelle trugen von den beiden Hartman, gleich ihren Bordern, der Ritter Burghard von Hottingen und dessen mindersähriger Bruderssohn Ulrich. Alls nun Her Burghard für sich und seinen Nessen die Lehenschaft, die Grasen auf Bitte zweier Chorherren ibas Eigenthum aufgaben, behielten sich diese die Huldigung für den, bei der Limmat an die Capelle stoßenden, besestigten Thurm der Hottinger vor?). Frau Elisabeth, des jüngern Grasen Gemahlin, sandte zu der Uebergabe auch ihre Zustimmung ein i; und Bischos Gberhard von Constanz gestattete, da die Wassertirche mit feiner Seelsorge verbunden sei, sobald der Leutpriester Otto von Kirchberg von derselben abtrete oder sterbe, die Einverleibung der Capelle an die Kirche Zürich 4).

Nachdem Her Werner gestorben ), ward an die Propstei der Chorherr () und bisherige Schahmeister ?) Dito Maneise erwählt. Gegen ihn und sein Capitel, welche auf einen Zehenten in Egg bei Glatsee besseres Recht zu haben behaupteten, trat der Freie Herman von Bonstetten nach Nath und Bitte Heinrichs von Klingenberg, der am Dome zu Constanz und an der Kirche Zürich Chorherr war, von allem Anspruche freiwillig zurück ?). In einem Streite um Zehenten, der zwischen der Abtei Cappel und dem Kreien Ulrich von Klingen waltete, stand Propst Otto

<sup>1)</sup> dilectis familiaribus nostris, Friderico notario (Edireiber der Grasfen von Riburg) et Heinrico de Klingenberg concanonicis vestris, instanter petentibus.

<sup>2)</sup> Urf. (Berzicht bes altern Hartman) Winterthur 14 und (bes füngern Hartman) Wettingen 15 Marz, und (Ausstellung) Kiburg 6 April 1256: Herrgott Genealog. Diplom. II, 324.

<sup>3)</sup> Urf. in castro Tuno 1 Brachm. 1256: Ibid. 325.

<sup>&</sup>quot; Unf. Conftang 21 Januer 1257: Neugart Cod. Diplom. II, 214.

<sup>5\</sup> Am 29 Janner 1258 obiit Wernherus dictus Flos (f. Das Siegel ber Anm. 3 auf S. 9), propositus huius ecclesie: Jahrzeitbuch ber Bropftei.

<sup>6)</sup> Urf. 23 April 1256: Neugart Cod. Dipl. II, 210.

<sup>7)</sup> Urf. 8 Christim. 1252: Herrgott Gen. Dipl. II, 299.

<sup>8)</sup> Urf. 20 Gerbum. 1258: Girard Nobiliaire Suisse II, 57 ff. Zeugen: H. von Alingenberg, H. von Meilan, Hugo Trembellin, Hugo Befelin, und Meister ft von Mure, Georberren zu Jürich.

bem Schiedgerichte por!). Doch schon im zweiten Jahre legte berfelbe feine Burde nieder, trat in den Orben der Prediger und überlebte, indem er erst nach eilf Jahren starb?), noch um einige Tage seinen Rachfolger. Diefer war fein Bruder Beinrich Maneffe, Diacon an der Kirche Zurich. Gegen benfelben wiederbolte ber Freie von Bonftetten feine Bergichtleiftung auf den Bebenten in Egg3); zu ihm und seiner Kirche stand Graf Rudolf von Sabsburg, um alte Schädigung und weil fein Gläubiger in Burich ben arogern Theil feiner Forderung an die Propftei abgetreten, feit langerer Zeit in Schuldverpflichtung 4. Brouft Beinrich, ber als Zeuge oder fonft betheiligt bei vielen Verhandlungen vorfommt 5), feste in fein Siegel bas Bild bes Raifers Rarl 6). 20uf biefe vier Bropfte, Sohne alter Gefchlechter ber Stadt Burich, folgte vorerst aus dem Thurgan jener Heinrich von Klingenberg 7), mit welchem Bifchof Cberhard von Conftang ben Rirchenfat gu Ram, ber von ber Mebtiffin Judenta in Burich an feinen Borganger Seinrich gefommen, gegen G. Bincengen Kirche in Gwenlingen austauschte 8); und bierauf, nachdem berfelbe bie Dom-

Urt. Klingenau 22 April 1259: Zapf Monum. Anecdota I, 135.

<sup>2)</sup> Am 7 April 1271 obiit frater Otto ordinis predicatorum dictus Manesso, quondam prepositus Thuricensis. Rergl. vie Aum. 5.

<sup>3)</sup> Urf. 24 Seum, 1260; Girard Nob. S. II, 61.

<sup>4)</sup> Urf. (bes Grafen) Burich 28 Mai 1264: Herrgott ibid. 11, 384.

<sup>5)</sup> Bom 6 Seum. 1260 (Neugart ibid. II, 234) bie gum 6 Sornung 1270 (Archiv Burmebach). Am 1 April 1271 obiit Heinr, diaconus, prepositus, dictus Manesso: Jahrg. b. Bropftei.

<sup>6)</sup> So, an der Urf. 9 Winterm. 1266; Archiv Wettingen. 7) S. die Anm. 1 und 8 auf Seite 10. Er ift Provit bei S. Stephan in Conftang in ber Urf. 8 Berbitm. 1267 bei Lichnometu Reg. CLIX; fo, in vielen folgenden Briefen (noch in ben Urf. 1 Augustm. 1274 und 30 Mär; 1275; Herrgott Gen. Dipl. II, 445 und 452). Wohl mag er auch ber canonicus Curiensis fein in der Urf. 25 April 1244 bei Herrgott Gen. Dipl. II, 277.

<sup>8)</sup> Er heißt hier Heinricus sanctorum Johannis et Stephani Constantiensis et Thuricensis ecclesiarum prepositus, dictus de Klingenberg. urf. Conftang 21 Christm. 1271: Zapf Mon. Anecd. I, 145 ff. Beugen: mag. Walcher (Walko) decanus, Berchtoldus custos et frater suus Burkardus scolasticus dicti de Hohenvels, Berchtoldus de Bussenanch, Burchardus de Hewen, Rupertus de Tannivels, canonici maioris ecclesie

propsiei Constanz erhalten 1), noch bevor er starb 2), Johannes Truchieß von Wildegg 3) aus ben Dienstmannen ber Grafen von Habsburg. Dieser, ein Sohn Hern Arnolds des Truchießen eines Nitters, welcher seine letzten Jahre im Gotteshause Wetztingen als Bruder verlehte 4), befand sich unter den Zeugen am Landgerichte zu Maienried, als Freiburg in Dechtland durch Kauf an die Sohne des Königs Rudolf abgetreten wurde 5, und bezgleitete später zur Aufnahme des Hulbigungseides den Hoseanzler Rudolf nach Italien 6. In des Propsis Johannes Abwesenheit war der Chorherr Ulrich Rorwolf wiederholt sein Verweier 5.

Constant.; mag. Heinricus de Capella. can. S. Joh. Constant.; item mag. Chuntadus cantor, mag. Bertoldus scolasticus, Welcho plebanus, Rüdegerus de Klotun. Joh. Schafelinus. Rudegerus de Schonenwert, Ulricus Wolfieibscho. Heinricus de Rosenberch, mag. Heinricus notarius noster (ves Bischofs), canonici Thuricenses. — Schurich von Alingenberg beißt serner Propit von Zürich in von Urf. 10 Herngott Gen. Pütt, jest Staatsarchiv Zürich) und 19 Winterm. 1272 (Herngott Gen. Dipl. II, 433).

- 1) Der Domproph heißt Kunrab in ber Urf. 19 Gernung 1271 (Neugart Cod. Dipl. II. 282), unt Gberhard in eer Urf. 5 Brachm. 1274 (Archiv Teğ. iest Staatsarchiv Zirich). Der von Klingenberg in bes Blicheis Kuteli Verweier (Urf. 16 Gerbum. 1276: Archiv Cappel, jest Staatsarchiv Zürich) und, als felder, Proph von Connang (Urf. 11 Januer 1277: Herrgott Gen. Dipl. II. 468); entlich i. tie Ann. 3 auf Seite 7.
- 2) Um 1 Mai 1279 obiit Heinr. dictus de Klingenberg, prepositus Constantiensis et noster concanonicus: Zahrzeith. 7. Prepuet Zurich.
- 5) Se beift er, ale Demberr von Baiel, in ber Urf. 14 Brachm. 1269: Herrgott Gen. Dipl. II, 415. Als Propit von Zürich urfundet er, nach Begeline Mittheilung, bereits am 18 Chrism. 1276.
- 1) Er in nech Zenge in des Grasen Antols von Habsburg Urf. Brugg 13 Janner 1273: Archiv Wettingen; abgebrucht bei Herrgott ibid. 433 f. Webl mag er seines alten Herrn Erbebung an das römüche Reich nech ersebt baben; er ürbt am 23 März (chne Angabe des Jahrs): Jahrz. 5. Br Zurich. Um 4 März (chensalls eine Jahr) obiit Hedwigis uxor Arno-di militis dapiseri de Habsburg, mater Johannis prepositi nostri: Taselbü.
  - 5) Urt. 26 Winterm. 1277: Lichnewsty Reg. CLXIII.
- 6) C. in riefem Bante, bei ber Schilberung Italiens, bie Urf. 16 heum. 1282 und 28 Mai 1283.
- 7) Urf. 13 Bradm. 1287 (Linbinners Briefe), 24 Mai 1289 (Permueibriefe) unt 12 heum. 1291 (Lint. Br.)

An der Kirche der Propstei Zürich befanden sich vierundzwansig Chorherrenpfründen; der Propst und seglicher seiner Mitbrüsder ernannte für sich einen Nachsolger 1). Es geschah, daß die Zahl der Wartner sener der Pfründen fast gleich kam, oder selbe sogar übertraf 2); wer in ein Kloster gieng, ein Weib nahm, oder irgendwie sonst nicht mehr Weltgeistlicher sein konnte, siel aus der Reihe der Wartner weg 3). Nicht alle Chorherren saßen zu Zürich selbst: Bischöse 4), Pröpste und Chorherren an Domsoder Collegiatstisten 5), andere Würdenträger der Kirche 6) waren unter ihrer Zahl; mehrere von ihnen trugen die Kirchenlehen der von der Propstei oder der Abtei abhängigen Pfarreien 7). Nach der Rangordnung des Kirchendienstes theilten sie sich in Priesster 3), Diaconen 9) und Subdiaconen 10); ja es starben Chors

<sup>1)</sup> Diefes ergibt fich aus ben Urf. 27 Janner und 1 Marg 1306: Staate- archiv Zurich, und Lindinners Briefe.

<sup>2)</sup> Urf. 8 Marz 1288, bei Lindinner, neunt 17; 28 hat die Urf. ber Ann. 3. Die Berminderung brachte ber Tod.

<sup>5)</sup> Urf. 25 Mai 1272: Lindinners Briefe. Bergl. über derlei Wartzner Würdtwein Nova Subsid. Dipl. III, 326 ff.; sewie die Urf. Mainz 1269: Würdtwein Subsid. Dipl. V, 1.

<sup>1)</sup> Um 17 Januer 1249 obiit Lutoldus de Rotenlein, episcopus Basiliensis et canonicus luius ecclesie: Jahry, v. Br. Zürich.

<sup>5)</sup> Am 4 Hernung 1250 ob. Wernherus prepositus Beronensis, can. h. ecclesie; am 28 Marz 1259 ob. Chunr. prepos. Imbriacensis, concanonicus noster: Dajelbit; und j. auch die Ann. 2 auf Seite 12.

<sup>6)</sup> Um 17 April 1268 ob. mag. Burkardus de Winon, archidiaconus Constantiensis per Burgundiam et huius ecclesie canonicus: Daielbit.

<sup>7)</sup> Am 9 Mai 1252 ob. Chunr. Flos (Blum), canonicus et plebanus in Altorf (f. auch tie Anm. 1 auf Seite 9); am 21 Mai 1272 ob. Rud. canonicus et plebanus in Rumlang, dictus Swartzo; am 8 Hernung 1274 ob. Rud. canonicus et plebanus in Burgelon: Dafelbit. Liese antere Namen geben die Ursunden.

<sup>8)</sup> Am 18 Gernung 1263 ob. Rud. Thya, cononicus et sacerdos: Dajetbit.

<sup>9)</sup> Mm 19 April 1270 ob. Fridericus diaconus, can., dictus notarius de Kiburg; am 18 Chrifm. 1274 ob. mag. Vlr. Wolfleibscho, diaconus, can. h. ecclesie: Dajetbil.

<sup>10)</sup> Um 18 April 1288 ob. Hugo dictus Bokli, subdiaconus, prepos. eccl. Imbriacensis et can. h. eccl.; am 12 Christm. 1290 ob. Nicolaus dictus Monacus, subdiaconus et can. h. ecclesie: Dafelbst.

herren, ohne daß sie eine der drei großen Weihen empfangen hateten!. Bereits führte das Capitel, gleich dem Propste, ein eiges nes Siegel?. Der Kirche Zierathen und Kostbarkeiten bewahrte ein Schahmeister oder Kuster?. Ein anderer Chorherr versah das Amt des Schulmeisters 4), und unter ihm stand ein Lehrer den Schulen vor 5); hier empsieng, wer sich dem geistlichen Stande zu widmen dachte 6), seinen Unterricht?), oder er bezog auch ausswärtige öffentliche Schulen 8: nicht wenige von den Chorherren nannten sich Meister 9). Zur Erhöhung der gottesdienstlichen Feier ward die Sängerei als besondere Stelle errichtet. Meister Kunzad von Mure 10), Chorherr und bald Schulmeister 11), wurde der erste Sänger 12); derselbe, wohl gekannt vom Grasen Rudolf von Habsburg 13), besang dessen Königswahl und Krönung 14). Kunrad erwarb sich des Propsts Johannes und seines Capitels

<sup>1)</sup> Am 12 Chriffm. 1292 ob. Heinr. dictus Wolfleibscho, acolitus et can. h. ecclesie: Dajelbft.

<sup>2)</sup> Dessen bebient sich Bruder Heinrich Bischof von Basel, da er sein eigemes nicht bei sich batte, zur Urf. (Ablaß für Weingarten) Zurich 8 Hernung 1281: Hess Prodrom. Monum. Guelsicor. p. 78.

<sup>3)</sup> S. vie Ann. 7 auf Seite 10. Her hug heißt ber Kuster in ber Urf. 30 April 1284: Archiv Muri. Am 8 Heum. 1294 obiit Hugo de Mulimatten, custos eccl. nostre; am 16 Heum. ift septima dies obitus besielben, we er thesaurarius heißt: Jahrz. d. Pr. Jürich.

<sup>4)</sup> S. die Ann. 1 auf Seite 9, und vor Anm. 1 auf Seite 12; vergl. auch die folgende Anm. 11.

<sup>5)</sup> Ein mag. Nicolaus rector scolarum (scolarium) erscheint in ber Urf. 11 herbum. 1274: Archiv Bettingen; abgebruckt bei Herrgott Gen. Dipl. II, 446 ff.

<sup>6)</sup> Der f. g. clericus, mas in Schriften tiefer Beit teutsch Bfaffe beißt.

<sup>7)</sup> Daber bie scolares in ber Urf. ber Anm. 5 auf Geite 22.

<sup>5)</sup> cum redierit a studio, sagen bie beiten Grafen Hartman von Ais burg von Diethelm bem Sohne ihres gleichnamigen Schenfen, ber bereits Kirchherr von Dberfirch ift. Urf. Kiburg 15 Mai 1255: Herrgott ibid. 315 f.

<sup>9)</sup> S. vor Anm. 1 auf Seite 12, und an vielen andern Stellen.

<sup>10)</sup> Urf. 26 Christm. 1243: Herrgott ibid. 272.

<sup>11)</sup> Urf. 7 Winterm. 1244: Ibid. 278.

<sup>12)</sup> Er heißt bereits cantor, und von bem an ununterbrochen, in ber Urf. 17 Weinm. 1259: Ibid. 354.

<sup>13)</sup> Ruvelf erwähnt feiner, als nostri clerici, in ber Urk. Anm. 4 auf C. 11.

<sup>1:)</sup> C. tiefe Geschichte I. 5 Anm. 1, und 26 Anm. 2.

Dank, als er an die Kirche liegendes Gut vergabete 1); hierbei blieben fie auch nach beffen Tode 2) geschütt 3): Die Sangerei gieng auf andere über 41.

Für die Seelforge der mit der Rirche Burich verbundenen Pfarrei war feit langerer Beit ein cigener Leutvriefter aufgestellt, ber, ohne mehr nothwendig aus dem Cavitel bervorzugehen, doch meiftens eine Chorherrenpfrunde befaß; durch wiederholte Todesfälle entstand mehrfacher Wechfel 5). Der Leutpriester an ber Propftei, fomie jener bei S. Beter, maren ber Cavitelowurden fabig 6). Bon ben brei Landcapiteln, welche im Bisthume Con-

<sup>1)</sup> mansum. Urf. 4 Dai 1278 (ind. 6): Lintinnere Briefe.

<sup>2) 21</sup>m 30 Mars 1281 obiit mag. Chunr. sacerdos de Mure, primus cantor huius eccl.; am 16 Winterm. (ohne Jahr) ob. Ulr. pater magistri C. dicti de Mure, canonici nostri: Jahrg. D. Br. Burid.

<sup>3)</sup> Unsprecher waren H. custos et C. de Brisaco canonici Constantienses, Berweser des Bischess Rudolf. Urf. 16 Weinm. 1281 (ind. 10): Lint. Briefe.

<sup>4)</sup> Um 22 Januer 1283 ob. Johannes dietus Schaffi (j. ver Aum. 1 auf Seite 12), sacerdos, cantor secundus huius eccl. In ter Urf. 30 April 1284 (f. tie Unm. 3 auf Seite 14) beißt ber Canger Ber Simon.

<sup>5)</sup> Am 10 Berbum. (chue Angabe bes Jahrs) ob. Rud. prepositure primus plebanus (f. bie Anm. 4 auf Ceite 8); bagn am 24 Wintern. Rud. canonicus et plebanus prepositure. Um 13 Mai 1252 ob. Burkardus (f. tie Urf. 7 Winterm. 1244: Herrgott Gen. Dipl. 11, 278) plebanus huius eccl. primus, dictus Löchler; am 31 Weinm. 1282 ob. Welcho sacerdos et canonicus, quondam plebanus h. eccl. (er heißt viceplebanus in einer urf. 2 heum. 1264: Ardiv Wettingen; und plebanus in ber Urf. Anm. 8 auf Seite 11, und Urf. 13 Janner 1273 bei Zapf Monum. Anecd. I. 149 ff.); am 24 Mai 1285 ob. mag. Heinr. dietus de Rosherg (f. ver Unm, 1 auf Seite 12), sacerdos, canonicus et pleb. h. eccl.; am 5 hornung 1288 ob. Heinricus sacerdos dictus Schlüsseli (f. bie Urf. 13 Janner 1273; Zapf ibidem), canonicus et pleb. h. eccl .: Jahry. b. Propfici Buric. Diefer Edlugeli war auch Chorberr an ber Abtei ( canonicus huius monasterii): Jahrg. b. Abtei Burich, wo fein Sterbetag übereinstimmend eingetragen ift.

<sup>6)</sup> Mm 20 Sornung 1271 ob. Heinricus canonicus, sacerdos, dictus de Teingen, quondam plebanus S. Petri (f. ichen tie Urf. 7 Winterm. 1244: Herrgott Gen. Dipl. II, 278; vergl. auch bie Unm. 1 auf Ceite 9); am 10 herbstm. 1285 ob. Andreas sacerdos, incuratus et decanus eccl. S. Petri in Thurego: Jahrg. b. Br. Burich. In einer Urf. Burich 27 Janner 1282 erscheint, als Beuge, Manezzo rector ecclesie sancti Petri: Archiv Wettingen.

frang bas Archidiaconat Zurichgau bildeten, gab Burich felbit feis nen Ramen dem größten derfelben, das an der linken Seite Des Limmatfluffes bis Baden binabreichte, und aufwarts die Kirchiviele ber beiden Ufer des Zurichsees umfagte, rechte bis Ginndeln bineingriff, und zugleich das ganze Thal Glarus in fich ichlofft. Gin Würdenträger an der Domfirche Conftang war Urdidiacon tes Zurichgaus". Biichof Rudolf, ber fur G. Martins Rirche auf dem Zurichberge, welche seit langem an die Bropftei Burich gehörte 31, die Rirchweihe aus der Fastenzeit, mo der Bubel Der Reftlichkeit nicht laut werden durfe, auf den nächsten Sonntag nach dem Maitage in eine Zeit verlegte, zu welcher auch Die Freudiafeit der gangen Natur ftimme 4), ertheilte binmieder allen jenen, die nach reumutbiger Beichte an ben drei hoben Tagen vom Erlösungstode bis jum Sonntage der Auferstebung in der Kirche Zurich das Bild des Gefreuzigten am Grabe res herrn besuchen, vierzig Tage Ablag ber ihnen auferlegten Rirchenfrafen 5. Go batte Erzbischof Werner von Maing, bes beiligen Reiches Erzeangler durch Teutschland, als er mit König Rudolf wenige Monate nach der Krönung desfelben in Zürich emiraf, für Propit, Leutpriefter und Capitel einen Ablag in ge= wolmticher Beife verlieben 61. Gegenüber Diefen Beilmitteln ber

<sup>1)</sup> Ben bei beiden andern Capiteln begriff Regensberg, unterhalb Jürich, von Bongg an dem rechten Uier ber Limmat und binwieder über Kloten und Bitlach binab alle Pfarreien, die zwischen bem genannten Flusse und zwischen Uie und Rhein lagen: was, oberhalb biesem Capitel und zur Seite bes von Zürich, bis an ben Gebirgsrücken zwischen ben Wassern Glatt und Loß granzte, acherte zu Wechiken: Neugart Episcopat. Constant. Tom. I, pag. CXVIII. Ueber ben Jürichgan vergl. Bluntschli Staats: u. Rechtsgesch. b. Stadt u. Vandickaft Jürich 1, 22.

<sup>2)</sup> So wor es bei allen Demititen; für ten Zünchgan beweifet es eie Urf. 27 Weinn. 1308: Der Geschichtsfreund ber funf Orte I, 46.

n Urf. Birich 19 Bradm. 1290: Domanamte Briefe. Bergl. D. Gesichichteine I, Berwert C. XVI.

<sup>1)</sup> Urt. Burich 20 April (co war gerate Charfreitag) 1291: Lind. Briefe.

<sup>&#</sup>x27;) Urt. Burich 25 Janner 1274: Dafelbit.

Kirche, welche die Propstei Zürich empsieng, war sie auch an die geistlichen Oberbehörden zu den ordentlichen und außergewöhn= lichen Leistungen verpstichtet 1); auch ein Abgeordneter des Papstes, vornehmlich zu Einsammlung der für das heilige Land bestimmten Zehenten geistlicher Einkünste, erschien in Zürich 2).

In den Tagen, da Herzog Berchtold der Fünfte von Zäringen, welcher als Richter und Bogt über ganz Zürich kaiserliche Gewalt geübt<sup>3</sup>), der lette seines Stammes starb<sup>4</sup>), und
hierauf König Friderich der Zweite das Gotteshaus der Abtei
und die Kirche der Propstei mit Geistlichkeit und übrigen Leuten,
mit allen Besthungen und Rechten so in seinen Schutz nahm,
daß sie um die Bogtei, die er von Gotteshaus und Kirche sich
felber vorbehielt, nur ihm zu antworten haben und vom Reiche
auf feine Weise und unter keinen Umständen entsremdet werden
sollten 5), stand dem Gotteshause Frau Gisela von Spiegelberg

<sup>1)</sup> Diefes versteht fich von felbit, und es murbe jederzeit bei Cinverleibuns gen von Bfarreien an Stifte und Klöster auf herkommliche Beife eingescharft.

<sup>2)</sup> Es ift reverendus dominus Theodoricus prior ecclesie S. Andree Vrbevetane, domini pape capellanus, ass decime et cuiuslibet subsidii Terre sancte, necnon censuum, reddituum, proventuum et aliorum iurium Romane ecclesie in partibus Alemanie debitorum collector per Sedem apostolicam deputatus. Urf. 12 Henm. 1291 (f. die Anm. 7 auf Seite 12): Lindinners Briefe.

<sup>3)</sup> Der Züringer heißt einfach dux et rector Burgundie in ver Urf. (Zürich) 2 Heum. 1177; er heißt dux et rector Burgundie, et Kastfoget Turegensis prepositure, in der Urf. Zürich 10 April 1185; wiederum heißt er dux et rector Burgundie, dei et imperiali gratia Turegiei loei legitimus advocatus, quod Kallfeget dicitur, und handelt imperiali auctoritate oder sub prerogativa imperii qua in hac advocacia fungimur, in der Urf. (Zürich) 29 Augustm. 1187: Schöpflin Als. Dipl. I, 264, 281 f. und 285 f. Endlich neunt sich Berchtold der Fünste dei et imperatorum ac regum dono constitutus iudex et advocatus, qui vulgo Kastvogt dicitur, id est in omne Thuregum imperialem iurisdictionem tenens, in der Urf. in Burgundia in castello Burgdorf 27 März 1210: Schöpflin Hist. Zar. Bad. V, 135 ff.; Schweizer. Museum für bist. Wissenschaften I, 202 f.; Hisely Les Waldstetten U., Schw., Unterw. pag. 131.

<sup>4)</sup> Am 14 hornung 1218: Schöpflin ibid. I, 158.

<sup>5)</sup> Urf. Breifach 17 Marz 1218: Tichubi (hrenif I. 116: Hisely Les Waldstetten p. 141; Schöpflin Als. Dipl. I, 333, und Archiv für Schweizer. Geschichte I, 87 mit bem richtigen Datum (ftatt 1 April).

als Aebriffin vor. Bor ihr erichien Cberhard ber Mülner, ein Dienstman der Abtei. Diefer batte in Gberfol ein freies und unpogtbares Gigengut von feiner freien Mutter ererbt, und feit= bem jum Dienfte von G. Johannes Spital über Meer an Die Bruder Des Ordenshauses in Hobenrain fäuflich abgetreten. Run= mehr übergab Cherhard dasselbe, frei wie es mar, ben beiligen Martyrern Felir und Regula; worauf die Aebtiffin, mit Buftimmung bes gangen Convents und ihrer Dienstmanne, ben Spital= brudern das Gut jo zu Erbe lieb, daß biefur alljährlich am Refte der beiden Märtvrer ein Pfund Wachs an die Abtei bezahlt werde 1). Gifela's Nachfolgerin an ber Abtei, Judenta von Sa= genbuch, wendete fich in Angelegenheiten ihrer Burbe an bes Raifers Friderich Cohne. Auf ihre Frage, als feiner Rurftin, ergieng vor König Seinrich ber Rechtsspruch und ward burch bie Fürften und Großen des Reiches bestätigt, daß, wenn jemand fein Leben von dem Lebensberrn binnen Jahr und Tag zu empfangen ober zu forbern verfaume, alebann basfelbe feinem Berrn beimfalle und diefer nach Gutfinden frei darüber verfügen moge; gur Beglaubigung bes Spruches gab ber Konig fein Siegel2), Sieben Sahre fpater brachte Die Alebtiffin an Frideriche Cohn Runrad, ber fich erwählten romischen König und Erben bes Reiches Jerufalem 3) nannte, Die Beschwerte bag fie an der Munge, welche fie als Fürstin von ibm und dem Kaifer zu Leben trage, und in ihren übrigen Rechten fo fehr beeinträchtigt werbe, baf fie an den üblichen, ihr und ihrer Kirche 4) ichuldigen, Bahlungen

<sup>1)</sup> Urf. (ehne naberes Datum) 1220 (ind. 8; also ver bem 24 herbitm.): Beilage 5; auch abgebrucht im Geschichtsfreund III, 221. Zeugen: Rutelf ber Prepf, et concanonici sui; von den Dienstmannen drei Brüder Blum (flores), trei Brüder Sohne Ortliebs, Kunrad Weiß (albus, Wisso) und sein Bruder Geinrich ber Schultheiß von Jürich, und andere.

<sup>2)</sup> Urf. Hagenau 6 Meinm. 1234: Neugart Cod. Dipl. II, 145, jebech unridrig mit bem Jahre 1220, in welchem bie Indictio 8 (bas einzige Tatum bes Bricies) unr bis jum 24 herbum. lief.

<sup>5)</sup> Die legtere Bezeichnung ift im Abbrucke bei Neugart unkenntlich

<sup>4)</sup> occlesie sue, für monasterio suo; ein seltener Berfioß, ber bem fonig: liden Schreiber zu Schulden femmen mag.

den drudenoften Mangel leide: worauf Kunrad dem Boate und allen Burgern Buriche, bet feines Batere und feiner Ungnadet), ernftlich gebot, in ihrem Twinge 2) jum Rachtheile ber Aebtiffin und ihrer Munge feine Pfenninge anders, als unter dem gebuhrenden Wechsel, ausgeben zu laffen; zugleich fie und ihre Kirche in den übrigen Rechten bei Berkommen und Ehren fo zu halten. daß dieselbe hierüber zu keiner weitern Klage Anlag befomme 3). 216 Aebtiffin und Convent, obwohl foniglich geftiftet, bennoch in Mangel wegen fast täglicher Erpressungen ber Bögte 4), sich na= mentlich mit den Zehenten der Kirchen Altdorf und Burgeln behelfen mußten, wovon jedoch jedes vierte Jahr dem Bischofe von Conftang gehörte; ba traf mit ben Frauen Bischof Heinrich fol= den Tausch, daß er ihnen gegen die Kirche Kam, deren Gin= fünfte an den bischöflichen Tisch abgetreten wurden, hinwieder feinen Bierten überließ 5). Gben biefer Aebtiffin gab Graf Rudolf ber ältere von Sabsburg die neue Sabsburg, mit Grund und Boben und jeglicher Bugehor am Lucerner Gee, fein Gigen auf, und empfieng die Befte mit allem, was fonft bas Gotteshaus ba= felbst befaß 6), gegen ben jährlichen Bins von brei Pfund Bachs als Erblehen gurud 7). Ein Steinhaus zu Zurich vom Geftade bis an die Kirchgaffe, welches Rudeger Maneffe, als fein und feiner Beschwifter ererbtes Eigenthum, um achtundvierzig Mart

<sup>1)</sup> per obtentum gratie -; f. vieje Beidichte I, 812, 2mm. 8.

<sup>2)</sup> in vestro districtu; ber feutsche Ausbruck temmt auch im Richtbriefe ver.

<sup>5)</sup> Urf. Schafhaufen 9 Weinm. 1241 (ind. 15): Neugart Cod. Dipl. II, 174 f. mit 1242, in welchem Jahre feit dem 24 Berbum. wiederum bie 1 Inviction lief.

<sup>1)</sup> Urf. 8 heum. 1244 (ind. 1): Ardie ter Abtei, jest Staats. archie Zurich.

<sup>5)</sup> Urf. 19 Brachm. 1244 (ind. 1): Dajelbu. Namen ber Frauen: Nebtiffin Jubenta, Chunga von Loringen, Mechtbildis von Wengen, Abelheibis von Pieterlo, Willebirg von Sagenbuch, Gepa von Wasserbüren, Berchta von Tessen, Clisabeth von Schneckenburg, Hedwigis und Mechthildis von Wunnenberg, Berchta von Kempten unt Berchta von Tüsen.

<sup>6)</sup> insuper quibusdam aliis suis possessionibus infra prescriptos tetminos sitis, ad suum monasterium spectantibus.

<sup>7)</sup> Urf. Burich 7 Winterm. 1244; Herrgott Gen. Dipl. 11, 278,

Silbers dem Decan Dtto von Kirchberg verkaufte 1), gieng bald darauf durch die Hand der Aebtissin Judenta an Abt Kunrad von Wettingen über 2). Nachdem dieselbe im dreiunddreißigsten Jahre ihrer Würde gestorben 3), folgte ihr an der Abtei Frau Mechthiloss von Wunnenberg 4).

Ein Eigenhof zu Adlinkon zwischen der alten Burg Regendsberg und der neuen, welchen die Freien Lütold und Ulrich um neunzig Mark Silbers an Ulrich Trembilli von Zürich verkaufsten, und wobei Mechthildis als Erwählte<sup>5</sup>) mit Propft Werner und den Räthen der Stadt durch ihr Siegel Zeugniß gab 6), geslangte, nachdem jener Bürger sich zu Wettingen in den Orden begeben 7), durch Vergabung desselben an das Kloster; worauf die Aebtissin den Hof, den Ulrich an ihre Hand aufgegeben, gesgen den Jahreszins eines halben Pfundes Wachs auf S. Gallen Tag dem Abte Heinrich zu Erbe lieh 8). Auf ähnliche Weise befam Wettingen von der Aebtissin, unter Zustimmung ihres Convents und Hern Jacobs des Mülners, Nitters, ihres Maiers

1) Urf. 9 Winterm. 1252: Beilage 12.

3) Sie war Aebtiffin von 1222 — 1255: Bogelin Das alte Burich S. 277 und 279, wo auch die Amtejahre ber beiben nadgitfolgenben Aebtif-

finnen angegeben find.

<sup>2)</sup> Urf. 19 Marg 1254 (ind. 12): Archiv Mettingen. Bergl. wegen bes Erblebenginfes bie Urf. ber Anm. 3 auf Seite 9.

<sup>4)</sup> Feroch erscheint und siegelt in zwei Urf. Zürich 17 und 19 April 1255 (Archiv Engelberg) Elisabeth als Erwählte von Zürich, im zweiten Briefe beißt sie selbst electa et consirmata; auch in einer andern Urf. Zürich 20 April 1255 (Archiv Wettingen) beißt die Achtissin Elizabet. In es wohl die, in der Ann. 5 auf Seite 19 genannte, Elisabeth von Schneckensburg? und starb sie bald nach der Wahl, oder trat sonst zuruck?

<sup>5)</sup> Gie beißt im Bliefe und auf bem Giegel Electa.

<sup>6)</sup> Urf. 13 und 14 Angum. 1255: Archiv Bettingen. Die Rathe von Zurich, als folde, find nicht namentlich aufgeführt; bagegen erscheinen, als Zeugen, zwei Nitter und fieben Burger Zurichs.

<sup>7)</sup> Er heißt bereits Bruder in ber Urf. 17 Weinm. 1259: Archiv Wetztingen; bei Herrgott Gen. Dipl. II, 354 find, gerade zwischen ben Altztern Zürichs und ben übrigen Dienstleuten und Bürgern, 3 Wettinger monachi und 3 conversi ausgelassen.

<sup>3)</sup> Urf. 1 Bradm. 1261 (ind. 4): Ardiv Bettingen. Ulrich Trems belli lebt am 18 Berbim. 1266 nicht mehr: Der Gefchichtefreund III, 123.

au Stadelhofen 1), ein Haus zu Zürich beim Thore im Oberdorf 2). An das Kloster Frauenthal, welchem ein Bürger aus Zürich 3) sein Besithum in Affeltern um acht Mark verkauft, gab Mechthildis, nachdem die Aufgabe an ihre Hand erfolgt war, die Güter gegen den jährlichen Zinspfenning zu Erbe 4). Die Zehenten in der Kamau, die Heinrich der Maier von Kam (in welchen Hof der Abtei die ihr im Reußthale zustehenden Güter alljährlich an S. Johannes des Täusers Abend zinseten 5) als Lehen der Freien von Schnabelburg und von Eschenbach trug, und hinwieder diese gemeinsam vom Gotteshause Zürich zu Erbe hatten, lieh Aebtissin Mechthildis, als der Maier zu Gunsten Frauenthals davon zurückgetreten, und die Solln von Eschenbach 6) sowohl als die von Schnabelburg 7) selbe ihr aufgesendet, eben diesem Kloster gegen fünf Schillinge jährlichen Zinses auf S. Felix und S. Regula Fest zu Erbe 8). Den Schwestern zu

<sup>1)</sup> So, mit vollem Namen, heißt er bereits in einer Urk. vom Sahre 1246 (ind. 5): Archiv ber Abtei.

<sup>2)</sup> prope portam ville superioris. Urf. 19 Augustm. 1266 (ind. 9): Archiv Bettingen. Beugen: frater Ar. quondam dapifer de Habsburg, frater Wern. de Riehen, frater VI. de Snabelburg, und frater VI Trembilli, conuersi de Wetingen; ———.

<sup>3)</sup> C. miles dictus Wirzo (bod) wohl Wisso); Avelheit heißt feine Frau, Kunrad und Wiso bie Sohne.

<sup>4)</sup> Urf. in monasterio nostro 23 heum. 1258: Der Weichtefreunt I, 372. Erfter Zeuge: Burchardus scultetus, dietus ver ber Mehite.

<sup>5)</sup> Urk. 10 heum. 1259: Archiv Rathhausen; abgebruckt im Gleschichtofreund II, 53. Nach biesem Briefe reichte bas Gut ber Abtei Burich bis in die Rahe von Lucern, und (f. die Ann. 6 auf Seite 19) lag felbst am Lucerner See; von Uri kann hier nicht die Rede sein.

<sup>6)</sup> Urf. (Baltere und Berchteles von Efchenbach) 1256 (ind. 14): Der Geschichtefreund I, 368 f.

<sup>7)</sup> Urf. (Berchtolds von Schnabelburg und seiner Brüder Balter, Jehannes und Ulrich) 1256 (ind. 14; also nicht 1252): Abtei Zürich; abgebruckt bei Zapf Monum. Anecdot. I, 132.

<sup>8)</sup> Urf. in euria nostra apud Turegum 23 April 1256 (ind. 14): Neugart Cod. Dipl. II, 210. Zeugen: Rubolf der Leutpriester von Rümslang, Messter Ulrich Wolfleibsch, Burghard (nicht Berchtold) der Schreiber Leutpriester von Altvorf, D. Manesse Chorherr zu Zürich, ... der Maier von Bürgeln, — — Bergl. der Nebtissen Judenta Urf. 1246 (ind. 5): Ibid. 185 f.

Wurmsbach Cutercer Ordens, welche, obwohl erft jungft burch den Grafen Rudolf von Raprechtswile gegründet, gleich andern ausmärtigen Gottesbäufern bereits zu Burich Burgrecht hatten, ertieß Aebriffin Mechthildis, mit Willen und Rath ihrer Dienftmanne, die Bezahlung jeglichen Bolls 1) ju gleicher Zeit, als die Rathe Buriche Diefelben von allem in ihrer Stadt üblichen Ungelie befreiten 21. Durch Bermittlung des Propfis Beinrich und Meifters Kunrad bes Gangers murden Achtiffin und Convent und Rudolf der Leutpriefter von Rumlang, welcher Kirchenfat dem Grafen Rudolf von Raprechtswile zustand, um die an das Gottesbaus ober an Die Pfarrpfrunde gehörenden großen und fleinen Zebenten geschieden 3. Um Die Berdienste ihres Schreibers Seinrich von Ruti zu belohnen, verlieh ihm Aebtiffin Dechthiltis im Thalader anderthalb Juchart 4); barauf follte er Beinreben pflangen, Die bann nach jeinem Tode an bas Gotteshaus qurüdfallen 5)

Bei der Vogtei über den Forst an der Sil, welche die Freien Berchtold und Walter von Schnabelburg angesprochen, ward nach langem Streite Frau Mechthildis durch den Spruch von fünf Schiedleuten h so behauptet, daß, während die Bauern dreier Huben ihre bisherigen Nechte an dem Forste behalten sollen und über allfällige Beeinträchtigung Klage an ihre Bögte bringen

<sup>1)2) 3</sup>wei Urf. 3nrich 1 Heum. 1264: Beilage 18, a und b.

<sup>3)</sup> Urf. in capella Wasserkilehen 20 Brachm. (vig. Albani mart.) 1261 (ind. 4): Neugart Cod. Dipl. II, 243 ff. Ge wird auch bas Siegel des Grasen Rubelf von Maprechtwile angebangt.

<sup>4)</sup> vinum ingerum et dimidium agri sit in campo, qui dicitur Talacher, cum via et itinere dicto agro necessariis.

<sup>5)</sup> Urf. in stupa nostra superiori 2 Winterm. (in conmemoratione Animarum) 1268 (ind. 12): Archiv Wurmsbach, Zeugen: die Cenventsfrauen, Willebirgis von Hagenbuch, Herchta von Bunnenberg, Berchta von Tenen, Berchta von Kompten, Berchta von Tüfen und Elijabeth von Weginsfen: Burgbard ber Lentwiester von Altrorf, Meister ult. Wolfleibs; Bruder Ar. Priester von Cavvel dictus de Bruggetal; Huge Milchell und Walter sein Sehn, Bur. von Basselsterf, Hugo dictus Wollebo, scolares.

<sup>6)</sup> Es fint: die drei Freien Walter von Klingen, Rudolf von Bebiswile und Ulrich von Rüffegg, Ritter, der Chorberr Huge Bokli, und Ritter Jacob der Malne

mogen, Die Aebtiffin bei Bann und Twing und allem Rugen gefichert bleibe 1). Ritter Jacob der Mülner, Dienstman des Gotteshaufes Burich, gab eben diefer Aebtiffin, mas er an bem Maierthum zu Fällanden als Mannlehen, und als lediges Eigen an hofftatt und Gemach 2) bei feinem Thurme an ber Brucke 3) be= feffen, letteres mit feiner Wirthin und feiner Kinder Willen auf, und empfieng diefes zu rechtem Mannleben, hinwieder die erstern gegen ben Jahredgind eines Biertelpfundes Bache ale Erbe gurud 4). Um ihr Lebenrecht begehrten die Rathe von Zurich an Aebtiffin Mechthildis von Bunnenberg einen Tag, und erschienen, als berfelbe gewährt ward, mit den Bürgern vor der Furstin und ihrem Capitel; da wurde auf ihre Frage, Die ein Fursprech fur fie stellte, mit rechtem Urtheil und ohne Widerspruch der Landleute und Burger ertheilt: bag, wenn ein Burger, ber Leben vom Gotteshause habe, keinen Sohn hinterlaffe, die Tochter ihres Batere Leben erben folle 5). Nebst dem Chorheren Burghard Leut= priefter in Altdorf diente der Aebtiffin Mechthildis das Unfeben des Freien Rudolf von Magingen, um zwischen dem Gotteshause und heinrich bem Maier von Mure, beffen Bater sich ichon Uebergriffe erlaubt hatte, die beiderfeitigen Rechte aus einander zu fegen 6); gleichwie den Kelner Kunrad von Seebach, wo auch die

<sup>1)</sup> Urk. zu Telliwile an bem Stabe 17 Janner (an bem britten tag nach S. Gleristage; b. i., nach S. Hilarien Tag) 1263: Neugart Cod. Dipl. II, 248. Es ist dieses bas Datum ber Berhandlung; bevor ber Brief bestiegelt wurde, starb ber von Rüßegg: für ihn siegelte dann her Walter von Eschenbach.

<sup>2)</sup> Gäbemer.

<sup>2)</sup> Bergl. Die Anm. 2 auf Seite 7.

<sup>4)</sup> Urf. in bes Gotteshauses Kreuzgange 25 Heum. 1265: Ne ugart ibid. 255. Zeugen: die Conventiranen, Willebirg von Hagenbuch, Berchta von Kempten, Berchta von Teffen, Bedewig von Bunnenberg (nicht Hunenberg), Elisabeth von Mersten, Elisabeth von Spiegeleberg, Elifabeth von Kranburg und Kunegund von Wasserfletz; die Eberherren vos Gotteshauses, die Leutpriester Heinrich von Sarmensterf, Heinrich von Steter, Burghard von Altberf, Rudelf von Runlang, und Heinrich Merze; dann Ulrich ver Bolfleibsch, und Sug Mildeli.

<sup>5)</sup> Aus bem Richtbriefe in ber Belvet. Bibliothed Stud II, S. 49.

<sup>6)</sup> Urf. 29 April 1260: Neugart Cod. Dipl. II. 232 f., mit b. Anm., m).

Abtei einen Sof besaß, Propft und Capitel nur nach hartnäcki= ger Weigerung durch Sartman ben altern Grafen von Riburg, Der Güter Bogt, zu Anerkennung ihrer Rechte vermochte 1). Bedeutendern Rachtheil brachte dem Gotteshause ber Krieg der Grafen Friderich von Toggenburg und Sugo von Werdenberg 2), und daß durch Rudolf Maneffe zu der Abtei eigenem Berlufte ihre Gotteshausleute in Wipchingen alles Borraths beraubt und sie felber vertrieben wurden, so daß das Land unangebaut lag. Um tieferer Verschuldung durch Gifelschaft und Wucherzins zu entgeben, zogen herren und Frauen des Convents 3) die Veräuperung von Grundftuden vor; jugleich aber beschloffen fie die von den Maieramtern in Altdorf und Burgeln eingehenden Binfen, im Jahrebertrage von vierundzwanzig Mark (unter Borbehalt bes Ueberschuffes für die Alebtiffin), zusammenzulegen, burch drei aus ihrer Mitte 4) zu verwalten, und für nichts anderes zu verwenden als jum Biederkauf ber veräußerten Guter 5).

Auch Frau Elisabeth von Wegiton, welche auf Aebissin Mechthildis im fünfzehenten Jahre ihrer Bürde folgte 6), erwehrte sich gleich anfangs der Schulden nur dadurch, daß sie Häuser am Fischmarkte zu Zürich, die sie der Conventfrau Berchta von Tüfen, ihrer Kämmererin, zum Einfommen ihres Umtes anges

<sup>1)</sup> Urf. in der Kirche der Propstei Zürich 19 Mai 1262 (ind. 5), und Mersberg 5 Jänner 1263 (für 1262; ind. 6): Herrgott Genealog. Dipl. II, 372. Dieser und der vorhergehende Brief geben für Kenntniß der Dorf- und Hofrechte nicht unmerkwürdige Beiträge.

<sup>2)</sup> propter defectus censuum, quos habemus ex guerra Fr. et H. comitum de Toggenburg et Werdenberg.

<sup>3)</sup> tam domini quam domine ober, wie es im Eingange bes Briefes heißt, abbatissa totusque conventus monasterii Thuricensis, et canonici seculares eiusdem monasterii; basselbe, was ber Mülner in der Urf. der Unm. 4 auf Seite 23 "ir Sammunge, Browen und Pfassen" nennt.

<sup>4)</sup> videlicet Heinricum plebanum S. Petri et Ulricum dictum Wolfleibschen, magistros, et dominam custodem nostram (für dominum cust. nostrum) de Kempten (f. bie Ann. 5 auf Seite 22 und Ann. 4 auf Seite 23).

<sup>5)</sup> Urf. Burich 12 Winterm. 1263: Neugart Cod. Dipl. II, 250.

<sup>6)</sup> Mechthilbis von Wunnenberg war Achtissen von 1255 — 1269, bas acaen Elisabeth von Wehifen von 1270 — 1298: f. die Anm. 3 auf Seite 20.

wiesen hatte, mit Einwilligung berfelben und gegen Erfat verfaufte 1). Noch zwanzig Sahre fpater, indeffen einzelne Erwer= bungen an das Gotteshaus gemacht wurden 2), fah fich Aebtissin Elifabeth veranlaßt ihren zu Riensheim im obern Elfaß gelegenen fogenannten S. Regulen Sof, als minder vortheilhaft wegen großer Entfernung und ber Unficherheit der Strafen 3), um zwei= hundertneunzig Mark Silbers an die Ciftercer in Lucel zu veräußern. Durch Bruder Rudolf von Sauenstein, einen Monch bes Klofters S. Urban, ber hiezu von Lücel beauftragt war, festen die Frauen der Abtei den Käufer in Besit; zugleich ent= fagten fie allen weitern Unfpruchen 4), und versprachen jede er= forderliche Bahrschaft zu leisten. Nebstdem daß die Achtissen den Brief besiegelte 5), wurden auch die Burger Zuriche sowie Die Bischöfe von Conftang und von Bafel um ihre Siegel gebeten 6); und weil die Veräußerung von Kirchengut ohne Unterschrift der geiftlichen Leute, welche verkauften, feine verbindliche Kraft hatte 7),

<sup>1)</sup> Urf. in stupa nostra superiore 24 Weinm. 1271: Neugart ibid. 285. Zeugen: Meister Heinrich von Rosenberg (s. die Ann. 5 auf Seite 15), H. unser Schreiber (f. die Ann. 4 und 5 auf Seite 22); vie Freien Herman von Bensteten und Johannes von Bestson, die Ritter Jaceb der Mülner und Rubolf Manesse (f. die Urf. der Ann. 5 auf Seite 24); Hug Milcheli. — Die Einfünste von den verfausten Häusern betrugen 6 Kfund Züricher Münze; dagegen werden angewiesen 20 Mütt (modit tritiei), je zu 4 Vierteln (quartalia): diese 20 Mütt machen 20 Stück (frusta) Züricher Maß aus. Der Gleichwerth ergibt sich, wenn das Stück, anstatt nach gewöhnlicher Berechnung zu 5, hier zu 6 Schilling angenommen wird.

<sup>2)</sup> S. bei Uri.

<sup>3)</sup> propter distantiam suam a nostro monasterio et viarum pericula. Uebrigens beiaß die Abtei Jürich viesen hof ichen burch Urf. 24 März 878: Archiv f. Schweizer. Gefch. I, 76 f.

<sup>4)</sup> et specialiter constitutioni domini Gregorii pape decimi, edite in concilio Lugdunensi. Bergl. bei Mansi Sacror. Concilior. Vov. et Ampliss. Collect. XXIV. 95 f. vic constitut. 22: De rebus ecclesiae non alienandis.

<sup>5)</sup> Der Convent hat kein eigenes Siegel.

<sup>6)</sup> Es unterfchreiben, im Auftrage ihrer Bifchofe, Nicelaus ver Schreiber Rubolfs von Conftanz am 11 Gerbum, am 12 Nicelaus von Werms ber Schreiber Peters von Bafel.

<sup>7)</sup> quia in alienationibus rerum ecclesiasticarum subscriptio clerico-

fo erhielt im Ramen fammtlicher Frauen 1) und herren 2) bes Gotteshaufes Beinrich der Leutpriefter von Borgen, Der Abtei Schreiber, den Auftrag für alle und jede zu unterschreiben 31. Der Abt Nicolaus von Lücel aber überhob Die Frauen der Berbindlichkeit für die Bogtei, welche ber Freie von Horburg in dem an ibn verkauften Gute batte, Währschaft zu leiften 4). Gine Sube in Niederkam, Die Der Ritter Malter von Gunoberg an Frauenthal veräußerte, und mit eigener und feiner brei Cohne 5) Sand ber Hebriffin Glifabeth aufgab, lieb Diefe dem Klofter gu Erbe 6). Einen Sof zu Ried bei Bulach, ebenfalls Erbe von dem Gotteshaufe Burich, welchen Frau Arelheid, Gemahlin bes Freien Ulrich von Rugegg, um fiebenundfunfgig Mark an Die durch ben Grafen Sartman von Kiburg nach S. Augustinus Regel gegründeten ?) Schwestern ju Ton verfaufte, und darnach, fie und hern Ulrichs und ihr Rind Markward, bem Bruder ibred Mannes Bern Berman von Runega dem Bfaffen auf-

rum seu monachorum secundum constitutionem canonicam adeo requiritur, quod etiam alienatio sine ipsa non teneat.

<sup>1)</sup> Hee autem sunt nomina dominarum nostri conventus, que predictis interfuerunt et consenserunt: Elisabetha abbatissa, Berchta de Kempton. Berchta de Tuphen, Kunegundis de Wasserstelz, Elisabeth de Spiegelberg, Elizabeth de Kramburg. Anna de Trachselwald, Catharina de Gutenburg, Anna de Rosenegge. Elisabeth et Agnesa dicte de Matzingen, et Anna de Keiserstul.

<sup>2)</sup> Nomina vero cleri, qui predictis interfuerunt et consenserunt, sunt liec: mag. Heinricus de Klingenberg quondam protonotarius ill. domini R. Itom. regis, Hermannus de Rusegge, Heinricus Manesse, Heinricus Martius magistri, mag. Heinricus de Wettegis, Johannes Manesse, et Godelridus natus domini Rudolfi Molendinarii militis ciuis Thuricensis.

<sup>1)</sup> Urf. Burid 7 Gerbinn. 1291 (ind. 4): Archiv Lucel (Brotofoll I, 241 - 245, lest Praiectur Celmar).

<sup>1)</sup> Urt. opud Lucela 21 Berbinn. 1291: Schopflin Alsat. Dipl. II, 51.

<sup>5)</sup> Dietrici plebani in Arta, et Hartmanni et Rudolfi.

<sup>9)</sup> maisum suum. Urf. 16 Gernung 1283 (ind. 11): Frauenthaler Briefe.

<sup>7)</sup> secundum regulam b. Augustini et constitutionem sororum S. Marie in Argentina. Urf. (ves Biidecis Heinrich von Conitanz, als Bezwilligung zum Bau) Conitanz 19 Chrism. 1233: Archiv Tok, jest Staatszarchiv Sirich

gab 1), übertrug Aebtissin Etisabeth in gleicher Eigenschaft auf Töß 2). Auf ähnliche Weise lieh dieselbe der Abtei Wettingen ein Haus in Zürich, welches der Decan Johannes von Wedisswile käuslich an sich gebracht hatte 3), während Bischof Rudolf von Constanz von seinem Anspruche an dessen Nachlaß in Haus, Rüssen und Wein gegen das Kloster zurücktrat 4).

Gin Gigenweib bes Gotteshaufes Burich, Meifters Johannes Frau von Wiedinkon, welcher Schulmeifter ju Lucern mar, jowie deren Tochter, die ein Burger biefer lettern Stadt of gur Che genommen hatte, und wenn sie noch andere Kinder habe oder gewinne, gab Elisabeth von Zurich 6) jum halben Theile Bern Jacob dem Müller und seinen Kindern zu rechtem Leben. Alles But, das Meifter Johannes bei feinem Tode hinterlaffe, follen benen Kinder unbeschwert erben. Wollen fich die Leute von dem Ritter ledigen und wieder an bas Gotteshaus, fo fällt von dem, was fie bann geben, die Balfte an die Abtei; waren aber Ber Jacob ober seine Kinder in der Forderung zu ftreng, so ftehe der Entscheid bei der Aebtiffin und hern herman von Bonftetten. Sierum wurden Burgen gegeben ?. Weil nach altbewährtem Brauche die Burger von Zurich 8), wenn fie Saufer oder Sof= ftatten an fromme Orte vergaben wollten, hiezu der Sand Der Aebtiffin bedurften, fo gab Frau Elijabeth Willen und Sand gu einer folden Abtretung an Die Ordensschwestern am Detenbach;

<sup>1)</sup> Urf. (Gern Ulriche) 7 heum. 1287 (ind. 15): Archie Teg. Der Brief in teutich.

<sup>2)</sup> quod Adelheidis, uxor Ulrici nobilis de Rüsegga aduocati Turicensis, —. Urf. Bürich 8 henm. 1287: Dafelli ft. Beugen: Hermannus de Rüsegga, nostri monasterii plebanus (verfelbe, ven welchem her Ulrich als ven "minem Brutere — bem Braffen" spricht); Bruno de Baldewile: Wernerus Biberli, ciuis Turicensis.

<sup>3)</sup> a liberis Hugonis quondam dieti Phisterli. Urf. (ver Nebtiffin) 16 Weimm. 1290: Archiv Bettingen.

<sup>4)</sup> Urf. Burich 4 Chriftm. 1291: Der Gefdichtefreunt 1. 37

<sup>5)</sup> bes Stanners Syn.

o) So, "Elfebeth von Zivrich", neunt fich tie Aebtiffin.

<sup>7)</sup> Urf. 6 Brachm. (an bem guten tage in ber pfingest guten) 1275 : Ar wir ber Abtei. her herman von Riekaag feiftt bereite Leutpriester ber Abtei

<sup>3)</sup> cines nostri castri

jedoch behielt fie fich, ju Unerkennung ihrer Herrlichkeit, den üb= lichen Zinspfenning vor 1). Ihr Leben vom Reiche Die Minge, zu deren und ihrer übrigen Rechte Schutz gegen Bogt und Rathe pon Zürich Aebtiffin Judenta von Hagenbuch eine konigliche Weifung erwirft hatte2), verlieh Frau Glifabeth von Wegifon bald nach dem Antritte ber Abtei an drei Burger ber Stadt 3), und erneuerte nachmals das Leben auf feche Jahre: Kur Zurich und Das Land follen aus ber Mark Gilbers ein Schilling und britt= halb Pfund Pfenninge geprägt werden, fo awar bag, wenn die= felben auch um zwei Pfenninge zu leicht find, die Münger barum ihre Ehre nicht verlieren; eben dieses ift der Fall, wenn die alten Pfenninge persucht und gebrannt werden und hierüber, ba die Mark mit fechzeben Pfenningen besteben foll, im Feuer noch zwei Pfenninge mehr abgeben 4). Will ber Bogt von Zurich bie Pfenninge versuchen, so foll er es in Gegenwart bes Rathes oder seiner Sälfte an offenem Wechsel ju Zurich oder, wenn bie Pfenninge aus dem Mingeifen fommen, auf offener Strafe fo thun: er greift mit eigener Sand in die Pfenninge, und trägt fie dann vor fich her gerade jum Brande; die andern Pfenninge läßt der Boat durch die Rathe jum Keuer bringen. Bestehen Dieselben die Probe, so haben die Münger ihre Ehre behauptet und erhalten die Pfenninge gurud; geht dagegen diefen ab, fo werden fie jum britten Male versucht, bevor es den Müngern, die zugegen fein mogen, zum Schaden gereicht. Sollte zu Burich mahrend der feche Jahre fein Bogt fein, fo übernehmen die Rathe bei ihrem Gibe die Berrichtungen Desfelben 5).

<sup>1)</sup> in recognitionem nostri dominii. Urf. 15 Brachm. 1282: Archiv Detenbach.

<sup>2)</sup> G. tie Urf. Ann. 3 auf Ceite 19.

<sup>3)</sup> Urf. 1 (Shriftm. (morndes nach S. Andres) 1272: Archiv der Abtei.

<sup>4)</sup> Bergl., wegen ber keniglichen Münze, Diese Geschichte I, 814 f., und 695, Ann. 3: wegen bes bier gemeinten Pfundes s. ebendas. 174, Ann. 5, sewie 707, Ann. 6. Gemeiniglich in in ben obern Landen die Mark zu 50 Schilling berechnet.

<sup>5)</sup> Urf. 25 Winterm. (an S. Cathrinen Tag) 1290 (ind. 4): Archiv ber Abtei; im Auszuge bei hirzel Züricher. Jahrbücher I, 72 f. her Ufrich von Rüßegg if Boat zu Zürich.

Das Gotteshaus Zürich lebte nach G. Benedicten Ordensregel. Den Convent bildeten zwölf Frauen aus reichsfreiem Beichlechte 1); sie erwählten aus sich eine Aebtiffin, beren Bestäti= gung bem Bijchof von Conftang zufam 2). Der Bestand bes Convents anderte fich fo wenig schnell, daß einzelne Frauen über vierzig Jahre in bemfelben, fogar Aebtiffinnen gegen breißig an ber Burde blieben 3). Während die Frauen des Convents, ber noch tein eigenes Siegel hatte 4), in besondern Beamtungen bas Innere des Gotteshauses besorgten 5), übte die Alebtissin als Grundeigenthümerin, als Lehenfrau, und hauptfächlich als Fürftin burch Belehnung vom Reiche, eine vornehmlich nur burch die Bogtei beschränfte Dberherrlichfeit über Zurich 6). Un der Abtei Diente ein eigener Schreiber: Ber Burghard, ber biefe Stelle ichon als Subdiacon unter Frau Judenta von Sagenbuch versah 7), behielt unter Mechthildis von Wunnenberg, da er bereits die Leutpriefterei in Altdorf befaß, noch einige Zeit jenes Umt 8) und fortwährend feine Wohnung in Zurich 9); Beinrich von Ruti, der ihm als Schreiber ber Abtei gefolgt 10), befam bie Pfarrpfrunde von Sorgen 11). Sieben Weltgeiftliche, als Chorherren des Gotteshaufes, waren gur Feier des Gottesdienftes

<sup>1)</sup> C. die verausgeschieften Berzeichnisse aus ben Jahren 1244, 1265 und 1268, und 1291.

<sup>2)</sup> Bestätigungen zeigen bie, im britten Banbe vorkommenben, Urf. 12 Augustm. 1298 und namentlich 11 Marg 1308.

<sup>3)</sup> Die Beweise ergeben fich aus bem Berhergehenden, und insbesondere aus ber Bergleichung ber angeführten Bergeichniffe.

<sup>4)</sup> S. bie Anm. 5 auf Seite 25.

<sup>5)</sup> So, bie Rufterin ber Anm. 4 auf Seite 24; fo, bie cameraria ber Urf. Anm. 1 auf Seite 25.

<sup>6)</sup> Die vorausgeschickte Darftellung gibt die einzelnen Beweise; eine übersichtliche Zusammennellung f. bei Bluntschli Staats: und Rechtsgeschichte I, 126 — 132.

<sup>7)</sup> Die Urf. Ann. 4 auf Seite 9.

<sup>8)</sup> Die Urf. Unm. 8 auf Seite 21.

<sup>9)</sup> Urf. Thuregi (in domo mea, videlicet predicti B. plebani in Altorf) 17 Augustm. 1274 (ind. 2): Archiv ber Abtei.

<sup>10)</sup> Die Urf. Unm. 5 auf Scite 22. Er ift es schon am 18 Berbitm. 1266: Der Geschichtsfreund III, 123.

<sup>11)</sup> Die Urf. Anm. 3 auf Seite 26.

und für die Seeliorge bestimmt: unter ihnen, als Frau Elisabeth von Westsen der Abrei vorstand, Herman von Rüßegg, Sohn und Bruder zweier Freien Ulrich von Rüßegg, welche beide Landrichter im Argau waren 11, und der als Leutpriester am Münster mut dem Ritter Hern Jacob dem Mülner zwischen dem Kloster Wertingen und einem Freien von Tengen einen Streit über Benugung von Gemeindegütern beilegte 21; der Leutpriester an der mit dem Gottesbause Zurich verbundenen Kirche zu S. Peter 3); neben des römischen Königs Rudolf oberstem Schreiber, Meister Heinrich von Klingenberg, ein anderer Meister Heinrich von Wetzts, dem der König das Mal außereselicher Geburt getilgt 4); und mut andern Söhnen aus Zürichs alten Geschlechtern auch ein Enkel Hern Jacobs des Müllers 5.

Das Burgrecht von Zürich besaß außer den Landleuten, welche um und bei der Stadt wohnten, auch eine große Menge folcher nicht, die in der Stadt selbst angesidelt waren 6). Die Zahl der lettern vermehrte sich leicht dadurch, daß Eigenleute benachbarter Herren, wenn sie Hof und Scholle verließen, anstatt in einer berrichaftlichen Beste ihren Aufenthalt zu Zürich nahmen 7). Dies

<sup>1)</sup> Die Beweise i. bei ren Freien.

<sup>2)</sup> Urt. onder Bafferfilten ze Zorich 8 Mar; 1277 (Ind. 5): Archiv Worttingen. Zongen: Meister Heinrich von Bastle Korherre ze Zorich, Meister Heinrich von Weiter Heinrich von Wemelang, her Chone, von Tilonderf, her Neinhart von Tilonderf, rittere; Seimich der Meiger von Horgen. Auf hern hermans Siegel heißt er plebanus abbacie Turicensis.

<sup>3)</sup> Bergl, Die Unm. 4 auf Seite 24 mit ben Angaben ber Unm. 6 auf Seite 15 und mit Unm. 2 auf Seite 26.

<sup>4)</sup> S. bie Urf. Anm. 1 auf Seite 48.

<sup>5)</sup> Wegen vieler Bermantichaft f. vie Anm. 2 auf Seite 26, und vergl. auf Seite 45 bie Anm. 1.

<sup>6)</sup> Jone gantleute und biefe Einwebner unterscheitet ber Richtbrief teutlich von den Burgern: vergl. Bluntichti Staate und Rechtsgesch. I, 143. Die fich bebende Stellung der Landleute zeigt bie Urf. 26 Januer 1293: Archiv Wettingen; abgebruck bei Tichudi Evegnefi. Geich, I, 210, b.

<sup>7)</sup> Eine Andeutung gibt bie Urf. ber Grafen von Gabsburg : f. bie Ann. 7 auf Seite 20. Ein anderes Beispiel von Eigenleuten eines Getteshauses geiat die Urf ber Ann. 5 auf Seite 37

fes Berhältniß der Eigenschaft erlosch, wenn dieselben in ihrem neuen Wohnsitze unangesprochen blieben, nach Berlauf von Sahr und Tag 1), oder dann durch Freilaffung ihres herrn. Der Ritter Wilhelm Botli Burger von Zurich, beffen Gemahlin eine Tochter des Ritters Kunrad von Steinimur Dienstmans bes Freien Ulriche von Regensberg mar 2), hatte einen Cohn 30= hannes, der dem jungern Lutold von Regensberg, Gern Ulrichs Sohne, mit Eigenschaft angehörte 3). Das ihm zustehende Recht trat hierauf ber Freie, zu Ehren von G. Felir und G. Regula, dem Gotteshause der Abtei ab, übergab es vor vielen Chor= herren 4), Rittern 5) und andern Leuten 6) an den Sochaltar und erließ, indem er ben Eigenman von aller Berpflichtung gegen ihn freisprach und mit der hand benfelben aus feiner Gewalt entließ, jegliches Recht des herrn an ihn; fo daß Johannes nun= mehr in die Verwaltung seiner Sabe trat, und berechtigt wurde ju Rauf und Berfauf, ju Bergabung, Che= und anderm Ber= trag, sowie vor Gericht zu erscheinen, feinen letten Willen gu erklären, und überhaupt alles und jedes zu thun, wozu jeglicher an bas Gotteshaus gehörende Bürger Zurichs das Recht hatte, als wenn er von einem Gotteshausweibe geboren ware?). Huf biefe

<sup>1)</sup> Das ift bie Regel; vergl. biefe Geschichte 1, 367 und 659.

<sup>2)</sup> Eine zweite, ebenfalls nicht benannte, Tochter ist die Kran Pilgerins (Peregrini) von Zestetten; Gerbrubis heißt die britte: zu Sohnen hatre der alte Kunvad einen gleichnamigen bereits Nitter, und Ul., Ar., E. und Je. Urf. 18 April 1261: Gerbert Hist. Silv. Nigrae III, 171 f.

<sup>3)</sup> Derfelbe muß alfe von einem Eigenweibe Luteles auferechelich ge-

<sup>4)</sup> Heinrich Manesse, Aubelf von Webisville, Heinrich von Schonenwerd magistri (alle 3), Jehannes Manesse, Heinrich Gnürser und Micolaus Monachi (f. die Ann. 10 auf Seite 13), canonici Thuricenses (alle 6).

<sup>5)</sup> Rübeger Maneffe ber ältere und Rübeger sein Sohn, heinrich und Rubolf von Lunkuft, Jacob retro macellum (hinter ber Megg), Johannes Fütschi und Pilgerin von Zestetten (Schwager Hern Wilhelms; er selber ersteheint nicht).

<sup>6)</sup> Ulr. Truber, Ulr. von Weningen, H. dictus Stanner (f. Die Anm. 5 auf Seite 27), und Johannes Wolfleibich.

<sup>7)</sup> remittens ei omne ius patronatus, ita quod generalem habeat administrationem rerum suarum, et quod possit emere, vendere, donare,

Weise wurde des Freien Eigenman ein Gotteshausman der Abtei, und erhielt für nich und seine Nachkommen die Rechte der Bürger von Zürich 1. Dieselben, gleichwie sie Erblehen von der Abtei nur mit dem Willen der hohen Frau veräußern dursten 2), ers warden binwieder freies Eigen ungehindert aus geistlicher Hand 3) und aus weltlicher 4), und wurden dabei durch Schiedrichter selbst gegen Gotteshäuser behauptet 5). Viele Bürger, Dienstmanne der Abtei Jürich 6, der Grasen von Kidurg 7), oder welche aus der Hand der Freien von Schnabelburg Lehen vom Reiche trugen, hatten als Ritter Rang und Verpflichtung, so daß der älteste Sohn, wenn der Vater aus dem Kitzerstande zurücktrat oder starb, in dessen Würde und Dienst einzurücken gehalten war 8).

Nicht nur das Reich und Gotteshaus und Kirche, fondern auch mehrere auswärtige Klöster 9), besagen Eigenthum in ber

contrahere, pacisci, in iudicio stare, testamentum facere, et omnia et singula exercere, que quilibet ciuis Thuricensis dicto monasterio pertinens facere potest, ac si de ancilla ipsius monasterii natus esset.

1) Urf. im Winterm. (die intereunte Novembre) 1284 (ind. 13):

Girard Nobiliaire Suisse II, 70 ff.

2) Die Urf. der Unm. 8 auf Seite 20, und Unm. 1 auf Seite 28.

3) Der Cherherr Nicelaus Thia, und seine Mutter Ita, gaben ein Gut zu Stieren an Rudelf Pfung; Werner ber Bogt von Baben entzieht fich aller Unfprache. Urf. Jürich 23 Weinm. 1287; Spitalbriefe.

4) Seinrich ab Derf, Wirth ber Gräfin Elijabeth von Napperswile, kauft von ihr vier Beingarten um 100 Mark. Urf. pf ber Burg ze ber Nuwen

Rapperivile 30 Janner 1286: Ardin Detenbad.

- 5) Demjelben Heinrich ab Derf sprachen S. Lazarus Brüber im Gevenne ((Vienn) ein Rebgut zu Gerliberg an; Bruber Sigfelb ift Commendur ber Käuser im Statte, im Genenne, und in Urt. Urf. 17 Winterm. 1290: Spanzweis briefe. Siegler: die Ehreberren Heinrich Manesse und Jacob von S. Peter. der Kreie Ulrich von Anthegg, und Walter von S. Peter.
  - 6) Die Urf. ber Anm. 1 auf Geite 18, und Anm. 4 auf Geite 23.
  - 7) Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 10.
- 8) Se, Ber Jaceb ber Mülter quamdiu in statu uixerit militari, sed ipso cedente nel decedente filius suus maior natu. Urf. (ber Brüber Berchtelt, Walter, Ulrich und Jehannes Freien von Schnabelburg) Zürich 30 Bradm. 1259 (ind. 2): Staatsarchiv Zürich. Acta sunt hec Alexandro papa quarto Romanam ecclesiam gubernante, Imperio per mortem Willelmi regis Romanorum uacante; Bestätigung bes Berfause fell eingebelt werden, sebalt ein remischer Kenig ober Kaiser wird.
  - 9) Genannt find bereits Burmebach und wiederholt Bettingen: andere

Stadt Zürich. An die Grafen von Kiburg gehörte Hof! und Haus?; den Söhnen des Königs Rudolf, nebst anderm Gute 3), auch das Kornhaus!: die Einkünfte desselben setze Herzog Rudolf von Desterreich seinem Getreuen dem Ritter Kunrad von Tilendorf, als Heimsteuer für seine Gemablin Catharina, um hundert Mark Silbers auf Wiederlösung zu Pfand 5). Unter den einzelnen Stadtbürgern befand sich Jacob der Müller schon frühe mit mehrern Edeln auf dem heiligen Berge bei Winterthur, als die beiden Grasen Hartman von Kidurg Lehengüter von einem Bürger Zürichs aufnahmen, und sie auf ihren Dienstman Heinrich von Schönenwerd übertrugen 6). Derselbe war zu Basel Zeuge, da die Brüder Rudolf der Dompropst, Gotsrid und Cberhard Grasen von Habsburg einen Zehenten an die Spitalsbrüder in Hohenrain abtraten 7), und wiederum nach Gotsrids

kommen fpater vor. Gin Saus ju Burich befigt Cappel icon nach Urf. 6 Janner 1225: Arch iv für Schweiger. Beich. I, 90.

<sup>1)</sup> Ein fiburgischer Dienstman verzichtet gegen Wettingen auf ein Gut apud Thuregum in curia comitum. Urf. (hartmans bes altern Grafen) 25 Weinm. 1250: Archiv Wettingen.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 10.

<sup>5)</sup> Durch Urk. Baden 27 hornung 1323 verleiht Gerzog Leupold, um einen genannten Zins, die "Mehre" zu Zürich aufst neue an einen Bürger und bessen Sohne; ich weiß nicht, wie lange vorher sie schon im Besitze ber Herzoge war.

<sup>4)</sup> granarium nostrum in Thurego, quod Rernhue vulgariter appellatur.

<sup>5)</sup> Urf. Kiburg 6 Januer 1289 (ind. 2): Staatsarchiv Zürich. Ruvolf heißt, außer ben üblichen 7 Titeln, serenissimi domini Rudolfi Rom. regis filius.

<sup>6)</sup> Jener Bürger, heinrich Jureman ein Ritter, bejaß vnum mansum liberum in Oberaltstetten, und vnum mansum homagij in Unteraltstetten; beide trug er als Lehen. Urf. (in domo Friderici notarij nostri) 5 Janner 1249: Archiv Wettingen; abgebruckt bei Herrgott Genealog. Diplom. II, 289 f. Zeugen: die Freien, Kunrad und heinrich Brüter von Lengen, Rubolf von Wart, Werner von Nüti; Ul. von Rubiswiler, Jacobus molendinarius de Turego, und noch 7 andere.

<sup>7)</sup> decimam nostram, dictam de Mykhein. Urf. (in curia venerabilis domini . dei gratia Basiliensis episcopi) 8 Janner 1267 (ind. 10): Archiv Hohenrain, jest Staatsarchiv Lucern; abgebrucht bei Neugart Cod. Dipl. II, 259. Zeugen: bie Freien, Lutelb von Regensberg und III-rich besten Bruber, Geinrich von Tengen: bie Ritter, Kunrab von Wülfelingen.

Tode zu Zürich, als die von Schönenwerd 1), Bürger ber Stadt, eigene Güter und Lehen eben dieser Grafen an Wettingen verstausten<sup>2</sup>). Wie zwischen berselben Abei und einem Freien von Tengen Her Jacob einen Güterzwist beilegen half 3), auf gleiche Weise wurde um den Nachlaß eines Eigenen der Nitter Rüdeger Manesse Mitschiedman zwischen den Söhnen des Königs Rudolf und ebendemselben Kloster 4). Noch bei Ledzeiten seines Vaters 5) besuchte, mit andern Nittern, auch Her Rudolf der Mülner das Landgericht zu Bar 6). Um Gigen und Erbe und um Lehen jegslicher Art standen die Züricher, nach Recht und Herkommen, jeder unter seinem Herrn. Um jene Vergehen aller Bürger, welche die höhere Gerichtsbarkeit angiengen, richtete der Vogt, dessen Besugnis vom Neiche herrührte; die niedern Gerichte hielt der Schultheiß, den die Achtissin gab: an die Vogtei wurden von Fridrich dem Zweiten bis auf König Rudolf 7), an das Schults

Seinrich von Wangen, Burghard de Bekse, Jacobus Molendinarius de

Turego; Beinrich ein Priester dictus de Reginsperg.

2) Urf. 11 Herbitm. 1274: Archiv Wettingen; abgebruckt bei Herr-

gott ibid. 446 ff.

3) Die Urf. ber Anm. 2 auf Ceite 30.

4) Urf. 22 April 1277 (ind. 5): Archiv Wettingen. Eben biefer, nachmals ber ältere genannt (f. die Anm. 5 auf Seite 31), dürfte gemeint sein burch die Angabe des Jahrzeitbuches d. Br. Zürich vom 4 Mai: Obiit Elizabeth uxor Rüdgeri Manessen militis, sitia Ulrici nobilis de Rüsegge.

5) Ger Jacob fiegelt nech am 21 Weinn. 1284 (ind. 13): Archiv ber Abtei. Er ift alfo aus bem Ritterftanbe nicht zuruckgetreten (f. bie Anm. 8

auf Seite 32 '.

<sup>1)</sup> Rüdgerus canonicus Thuricensis, Heinricus canonicus Werdensis (fehlt im Abbrucke), Ulricus et Johannes milites; fie find mit bem in ber Urf. ber Ann. 6 auf Seite 33, und bessen Sonnen, nicht zu verwechseln. Sie befaßen Guter zu Spreitenbach.

<sup>5)</sup> Arf. Ulrieus nobilis de Rüsegga, vicelandgrauius seu preses per Argoniam et in Rüstal Barro 15 April 1282: Archiv Cappel, jest Staatsarchiv Jürich. Bengen: die Ritter, Walter und hartman von Hunoberg, Walter von Iberg, Rudolfus Molendinarius de Thurego, Petrus de Tetnowa; — —.

<sup>7)</sup> Mir begegnen als Bate: Huge Brun (Urf. 2 Brachm. 1225: f. die Ann. 1 auf Seite 9): Werner Biber (Urf. 9 Berbun. 1231; ind. 4: Arschluber Abtei): Rübeger Maneffe : Urf. 1240; ind. 13: Dafelbit); und Jacob ber Mulner (er wechselt Leben mit ber Abtei; mit schenen Siegel, worauf

heißenamt fortwährend 1), Bürger ber Stadt gesetzt. Ueber alle andern Sachen, welche Zürich als Gemeinwesen betrafen, verfügte und richtete ber Rath.

Zwölf Bürger aus der Gemeinde der alten Geschlechter bildesten den Rath?): an der Spiße desselben stand anfänglich der Bogt³); der Schultheiß war vielfältig unter der Zahl der Räthe⁴). An der Zusammensetzung hatten Ritter und Bürger bei gleicher Berechtigung⁵) solchen Antheil, daß, wenn auch die erstern einmal

Advocati Tvricensis. Urf. 7 Mar; 1272: Dafelbst). Nach Bluntschli Staats: u. Rechtsgesch. I., 137 f. ließ Friderich der Zweite die Bogtei, nach dem Ausgange der Zäringer (f. die Anm. 4 auf Seite 17), wieder durch ordentliche Reichsvögte verwalten, und er nennt dann außer einem Heinrich Brun zum Jahre 1234, jedoch ohne Beleg, noch den Manesse: wie? waren die Bürger Zürichs, wenn auch Ritter, der Tragung solcher Neichsgewalt ohne Mittel einer freien Haub bereits fähig? Wohl hat nach Friberichs Untergang der Nath in die Bogtelbesugnisse gegriffen (vergl. die Anm. 5 auf Seite 28), und ließ sich dann von einem spätern Könige, was er schon früher geübt haben mochte, durch Urf. 11 Jänner 1293 als Necht bestätigen. Aber wer hat den alten Nitter Müller, wenige Tage vor dem Tode Königs Kichard, zum Bogte über Jürich geseth?

1) Als Schultheißen find mir befannt: Heinrich Beiß (Urf. 1220: f. die Ann. 1 auf Seite 18); Her Ulrich (Urf. 1240: f. die Ann. 7 auf Seite 34); Burghard vor der Megg (ante macellum; Urf. 19 Brachm. 1256 und 23 Heum. 1258: Der Gefchichtsfreund I, 370 und 372; seinen Tob fest das Jahrz. d. Propitei auf den 5 April); Rudolf von Lunfuft (Urf. 30 Brachm. 1259 und 8 Heum. 1261: Archiv der Abtei; Urf. 27 Heum. 1281 und 21 Mai 1283: Archiv Detenbach: seinen Tod sest das Jahrz. d. Pr. auf den 1 April); und her Jacob (Urf. 12 Mai 1291: Staatsarchiv Jürich; es ist wohl Jacob hinter der Megg, retro macellum, in der Ann. 5 auf S. 31).

2) Diese Zahl erscheint seit ber Mitte bes 13 Jahrhunderts ausbrücklich, und bie Urf. ber Unm. 1 auf Seite 9 läßt auf benfelben Bestand schon in früherer Zeit schließen.

3) Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 9, und Anm. 3 auf Seite 19.

4) Nicht etwa oben an, sondern in ber Reihe der Rathe nach ihrem Range als Nitter, oder wie sie gerade gewählt wurden.

5) Bergt. Bluntschli Staate: n. Nechtsgesch. 1, 145. Dazu konnnt, baß, obwohl nach allgemeiner Uebung die Bezeichnung her nach dem Geiftslichen nur dem Nitter gebührt, in Zurich seder Bürger des Rathes ebenso genannt wird; dieses wird so regelmäßig berbachtet, daß in Briefen, die von Züricher Schreibern ausgesertigt find, selbit Leuten anderer Orte, welche keinestwegs Nitter find, die Bezeichnung her voransteht. Bergt. als einzelnes Beispiel die Urk. 16 Weinn. 1291: meine Urkunden zur Gesch, der eing. Pinnte E. 37.

überwogen 1) und zuweisen die Anzahl beider sich gleich stellte 2), doch die Bürger bald um einen 3) und bald um drei über die Hälfte stiegen 4). Dreimal des Jahres wurden die Räthe geswählt und vollständig gewechselt, so daß auf den zwölften Tag nach Weihnachten 5), in der dritten Woche nach Oftern 6) und wiederum im Anfange des Herbstes se zwölf andere ihr Amt anstraten 7). Dieselben beschwuren der Stadt Nuzen und Wohlfahrt und den Schirm ihrer Gotteshäuser 8,3 sie suchten Schutz für das Erbe der Töchter am Lehenhose der Aebtissin 9); sie hielten es für

<sup>1)</sup> Die urf. 19 Brachm. 1256 (Der Gefchichtefreund I, 369 f.) aibt 7 Ritter und 5 Burger.

<sup>2)</sup> Die Urf. 25 Mai 1275 (f. bei Schwig), 3 Christm. 1285 (Archiv Cappel) und 9 Mai (so ausbrücklich) 1291 (ind. 4: Archiv ber Abtei) geben 6 Ritter und 6 Bürger.

<sup>3)</sup> Die Urf. 30 Brachm. und 17 Weinm. 1259 (jene in ber Anm. 8 auf Seite 32, lettere Anm. 7 auf Seite 20; die zwolf Namen find ganzlich verschieden), 8 heum. 1261 (Archiv d. Abtei), 29 heum. 1271 (Geschichtsfreund III. 126 ff.) und 13 Brachm. 1287 (Lindinners Briefe) geben 5 Ritter und 7 Burger.

<sup>4)</sup> Die Urf. 1 Genm. 1264 (f. die Anm. 2 auf Seite 22) und 12 Mai (am Samstag vor Zubilate) 1291 (ind. 4: Arch. d. Abtei) geben 3 Ritzter und 9 Bürger.

<sup>5)</sup> D. i. am 6 Janner; biefe Beit gibt ber Richtbrief felbit an.

<sup>6)</sup> Wofern aus ber Zusammenstellung ber britten Urf. ber Unm. 2 mit ber zweiten ber Unm. 4 ein sicherer Schluß gezogen werben fann. Mit Ausenahme Rubolfs von Beggenhofen, ber am 9 Mai sechster Ritter ift, bagegen als erster am 12 Mai ericheint, sind die übrigen eilf Namen völlig verschieden; benn auch Rudolf ber Mülner als erster Ritter bort, und hier ber britte Bürzger Rubolf ber Mülner, sind Brüder. Uebrigens sigen wohl auch Bater und Sohn neben einander in bemselben Rathe; so, her hug und hug fin Sun Manezzen, unter ben Bürgern ber zweiten Urf. der Anm. 2.

<sup>7)</sup> Bergl, die erne und zweite Urk, der Anm. 3. Ausgemitteltes liegt mir nicht vor; ich möchte auf Maria Geburt (8 herbitm.), auf S. Felir und S. Regula Tag (11 herbitm.), oder auf die herbitfrenfasten (die nachite Mitte weche nach dem 14 herbitm.) schließen. In Ansang des 14 Jahrhunderts heißen die Käthe steit Kasienrath, Sommer: und herbitrath (consules quadragesimales, estivales, und auctumnales); die Eintheilung des Jahres in je vier volle Menate für weben Rath ist gar nicht im Sinne der Alten, welche nach Festragen (selbst den beweglichen, wie Ditern und Pfingsten) zu zählen pflegten.

<sup>8)</sup> Die Urf. ber Ann. 2 auf Geite 9.

<sup>9)</sup> G. bie Anm. 5 auf Seite 23.

ihre Pflicht die Mitbürger von Irrungen abzuhalten, um lieber als durch richterlichen Spruch ihre Streitsachen durch Bergleich beizulegen. An Bau und Unterhalt der Stadt bezog der Nath ein Ungelt. ihm lag ob ohne Beeinträchtigung der Nebtissin den Wechsel ihrer Münze zu überwachen. und bald übte er Bestugnisse bei Prägung derselben neben dem Bogte und selbst ohne ihn. Diesen Bogt beriesen sie in ihre Mitte, als die Räthe auf Berlangen eines Bevollmächtigten des Domstiftes Basel, welcher drei Einwohner Zürichs als Eigenleute seines Gottesshauses ansprach und sie durch das eidliche Zeugnis ihrer nächsten mütterlichen Berwandten als solche erwies, hiezu beiden Theislen einen offenen Tag vor sich gegeben hatten. Mit Friderichs des Iweiten Falle und dem Sinken seines Hauses stieg auch die Bedeutung der Stadt Zürich., und damit das Ansehen des Rasthes. Er verband sich mit Hern Heinrich von Schönenwerd,

<sup>1)</sup> nos, qui nostros conciues ab erroribus suis reuocare debemus: bie erste Urf. ber Anm. 2 auf Seite 36.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Unm. 2 auf Seite 22.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 19.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Unm. 5 auf Seite 28.

<sup>5) &</sup>quot;da her Blrich von Aufegga vnser vogt ze gegin waz". Abgeordeneter war Meister Nicolaus (f. die Ann. 6 auf Seite 25) der Schreiber des Dompropsts, welcher des Bischofs Pfleger "vber sin Bistwm" war. Ulrich, heinrich und Nicolaus Brüder die Reichen waren die Angesprochenen, die Zeugen Kunrad außerm Mose, Burghard ab Dorf und heinrich Ingo von Bonstetten, der Drei nächste "muter lidmage"; sie waren der Kirche Basel Cigen, und rechte Bogtleute hern Gotsfrids von hünaberg des Ritters. Urk. (des Raths von Jürich) 26 Augustm. 1290: Codex Basiliensis pag. 37, a und b, im hausarchive Wien; abgedruckt im Solothurner Wochenblatte Jahrg. 1825, S. 417, mit dem unrichtigen Jahre 1250.

<sup>6)</sup> Nach Bluntschli Staats und Nechtsgesch. I, 141, Anm. 56, bieß bie Umschrift bes Stadtsiegels früher S. Consilii Turicensis, vom J. 1250 an S. Civium Thuricensium. Zu eben berfelben Zeit wurde auch das S. Vallis Vranie in das S. Hominum Vallis Vranie umgeandert; und da dieses lettere swiel ist als S. Vniversitatis Hominum oder als die Gemeinde der Landleute, so können auch jene Cives um die Mitte des 13 Jahrhunderts nicht lediglich mehr die Stadtbehörde bezeichnen.

<sup>7)</sup> Bom 3. 1256 an (f. die Anm. 1 auf Sette 36; Bluntfchli baf. 141 f. fennt bas Jahr 1259 als frühestes) finden fich die Namen ber zwölf Rathe fast jedem Briefe beigesett. Bergl. bagegen die Urf. der Anm. 6 auf

einem Dienstmanne der Grasen von Kiburg!), gegenüber von Glanzenberg niemand zu gestatten über die Limmat eine Brücke zu schlagen?); auf dem großen Städtetage in Worms, zu Aufrechthaltung des Landfriedens und zu Sicherung der Handels-wege, war auch Zürich vertreten?), und als später neue Störungen besorgt wurden, erhielt der Rath vom Bischose von Cur, daß er die Bürger und ihre Kausmanswaren in Schirm und Geleite nahm. Dieselben ergriff bereits ein solches Gefühl ihres Wohlstandes, daß, da eher durch Fahrläßigseit als durch böse Schuld Wackerbolds der größte Theil der mehrern Stadt abbrannetes), es nicht an Leuten sehlte, die dieses Unglück für eine Strafe ihres Uebermuths erklärten.

Durch ben Anschluß an die Gerren und Städte des Landfriedensbundniffes, deffen Bestätigung sie bei König Wilhelm nachsuchten und von ihm erhielten, hatten denselben in seinem letten Reichsjahre auch die Burger von Zürich anerkannt. Das

1) S. bie Ann. 6 auf Seite 33, und vergl. noch die Urf. 29 herbitm. 1262 bet Herrgott Geneal. Dipl. II, 375.

& vet Herrgott Geneal. Dipl. 11, 313.

Seite 20; eine andere im Ardive Burmebach vom Brachm. 1258 nennt zwar die 3molf (biefelben ber Anm. 1 auf Seite 36, nur zuweilen in anderer Ordnung), ohne fie jedoch in Ritter und Bürger zu scheiden.

<sup>2)</sup> Urf. Berich in des Ratif buf 20 Janner 1257: Beilage 14.

<sup>3)</sup> Urf. 14 Weinm. 1255; Bohmer Urfundenbuch ber Reichsstadt Frankfurt I, 107 f.

<sup>4)</sup> cum suis mercimoniis. Urf. (B. d. g. confirmatus in episcopum Curiensem) Gur 4 herbum. 1291 (ind. 4): Staatsarchiv Jurich; abs gebruckt bei Eichhorn Episcopat. Curiens. Cod. Probat. pag. 100.

<sup>5)</sup> So glaubte ich bie im Richtbriefe, ber auch ben Namen gibt, enthalztene Verfügung verüchen zu sollen; darum wollte ich auch das Geschichten bei Tichuri I, 188, a zum Jahre 1280 nicht ausnehmen. Vergl. helvet. Bibl. II, 157.

<sup>6)</sup> Turegum exusta est pro tertia parte propter eorum superbiam, ut per obsessum diabolus recitauit: Annal. Colmar. apud Urstis. Germaniae Historicor. II, 21, 52 zum Juhre 1286, ober bei Behmer Fontes Rer. Germanicar. II, 22.

<sup>7)</sup> Urf. (plus quam septuaginta civitatum superioris Alemannie) 30 Bracom. 1255: Behmer Urfuntenbuch I, 95.

<sup>5)</sup> S. riefe Geschichte I, 9, Ann. 1. Damit vergl, ber Stabte gleiche tatirte Urf. Oppenheim 10 Winterm. 1255: Bohmer baf. 108 f.

<sup>9) 3</sup>ch Jacob ber Mulner von Zurich -: Dag min Ger Berchtolt von

gegen im Sinne wiederholter nach Wilhelms frühzeitigem Tobe gefaßter Bundesbeschluffe, nur einen einwähligen König anguerfennen und felbft auf eine verbundete Stadt, die dawiderhandeln wurde, mit bewaffneter Macht zu ziehen 1), hielt fich Zurich von dem in Zwiespalt erfornen Richard von Cornwal fern?), bis ein unerwartetes Ereigniß die Stadt nothigte fein fonigliches Unfeben angurufen. Eben ward versucht auf Runrad, Entel Friderichs des Zweiten durch deffen an das Reich erwählten Sohn Runrad, die Stimmen der Kurberren zu vereinigen 3); der junge Rurft hielt bereits als Bergog von Schwaben, nach faum gurudgelegtem gebenten Lebensjahre 4), feine erften Softage in Ulm 5), und zu Rothwile 6), fam dann nach S. Gallen 7), wo er chrenvolle Aufnahme und bei dem Abte Berchtold den Bischof Cberhard von Conftan; 8) fand und drei Tage verweilte 4), und warb hierauf nach Augsburg gurudgefehrt, mit Biffen und Willen feines Bormunds und altern Dheims Bergogs Ludwig von Baiern, den Grafen Ulrich von Burtemberg zu Rath und Gulfe mit aller Macht wider Jederman 10). Heber die von Burich, deren Bogtei fein Großvater Konig Friderich, als er jene bes Gottes=

1) S. biefe Geich. 1, 9, Anm. 4, und Urf. Mainz (12 —) 17 Marz

1256: Behmer baf. 97 ff.

Snabelburch baz len und bie vogeten ze Rieben (am Albis), für fich felben, und brie fin brubir, Johannis, Walther und Alrichen, ber phleger und vogt er ift, unserme herren funge Willebelme, ber Remesch Riches phleger und voget ift, uf fenden und uf geben —. Urf. 30 Brachm. 1255: Proviteibriefe.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Ann. 8 auf Seite 32.

<sup>3)</sup> S. riefe Geich. I, 143 f.

<sup>4)</sup> S. Dieje Geich. 1, 6, Anm. 6.

<sup>5)</sup> Am 28 Mai (Pfingsten) 1262.

<sup>6)</sup> Am 1 Augunt. 1262. 7) Am 27 Herbin. 1262.

<sup>8)</sup> Diefer weihete am 29 Berbitm., auf Bitte tee Abis, in G. Johannes Capelle gwei Alfarc.

<sup>9)</sup> Pertz Monum. German. Histor. I, 71, als eine von gleichzeitiger Sand in Mrv. 206 ber G. Galler Ganvidriften eingetragene Bemerfung.

<sup>10)</sup> Ju 500 M. S., vie ber Bergog bem Grafen iden früher auf feine Giter in Achalm und Reutlingen für benfen Dienfte gewiesen, fügte er nunmehr noch 400 Mark. Urk. Augebneg 16 Winterm. 1262: huge Die Merbiatifrung ber beutschen Reichofiatte S. 362.

haufes und ber Kirche an bas Reich genommen, fich nicht ausdrudlich porbehielt1), batte ber junge Kunrad, nachdem fie fich geweigert ibn als ihren herrn 2) anzuerkennen, fofort bie Ucht ausgesprochen 3). König Richard, vor welchen zu Sagenau die Burger ihre Beichwerde gebracht, erflarte ungefaumt 4), daß Runrad fich mit Unrecht Herzog von Schwaben nenne und voll Unmaßung in die Verwaltung des Herzogthums greife, da es langft bem Reiche einverleibt und beimaefallen 5) und berfelbe weber von ihm noch von feinen Borfahren damit belehnt worden fei; aus gleich bob er bie, nicht von befugtem Richter ausgefällte, Ucht als nichtig und fraftlos mit foniglicher Machtvollkommenbeit um fo mehr auf, weil die von Burich, in feinem und des Reiches Schirme rubend 6), feineswegs an bas Bergogthum, fondern nach bemährtem Rechte alter und neuer Zeit 7) unmittelbar an bas Reich gehören 81. Richard hatte nämlich zwei Tage vorber, wie er faate nach bem Vorgange des Raijers Friderich 9), Gottes: baus, Rirche und die Stadt felbit in feinen besondern Schup, und judem die Bogtei über Gotteshaus und Kirche fowohl als über gang Zurich fo an feine Sand genommen, daß fie bierum niemand

5) incorporatum — et legitime devolutum.

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Ann. 5 auf Seite 17: vergl. noch Bluntichli Staateund Rechtegesch. I, 138.

<sup>2)</sup> tanquam subessent memorato ducatui: bie Urf. ber Anm. 8. hier fann boch wohl leviglich bie Begtei gemeint fein.

<sup>3)</sup> Ein Brief Kunrads scheint nicht vorhanden zu sein, und alles was wir wiffen (von nabern Ummanden nichts), beruht auf der Urk. der Anm. 8.

<sup>4)</sup> spiritu prompto debemus obsistere.

<sup>6)</sup> in nostro et Imperii gremio speciali collocatos.

<sup>7)</sup> prout stabilivit antiquitas (voch wohl burch Friverich ben 3weiten; f. bie Anm. 9) et modernitas approbavit (er felbst vor zwei Tagen; f. bie Anm. 1 auf Seite 41).

<sup>9)</sup> Urf. Hagenau 20 Winterm. 1262: Tichubi Endgnoß. Gefch. I, 163, b, vervollnandigt in Iselind Ammerkungen aus Hottinger Specul. Tigur. pag. 84 ff. Bergl. ben Auszug im Archiv f. Schweizer. Gefch. I, 93.

<sup>9)</sup> ad imitationem dine memorie Friderici secundi Romanorum imperatoris; tas war Ariberich bamals nicht, eber er hatte noch später einen Brief gegeben, was faum glaublich ift. Da jedoch ber Ausbruck auch in Rubelfe Urf. steht, so muffen die Canzleien ber beiben Konige die Sache dießmal (wie auch sonn wohl) nicht so genau genommen haben.

als ihm unmittelbar zu antworten gehalten sein sollten 1). Des jungen Kunrads aber vergaßen die Züricher so wenig, daß sie einen ihm gar wohl gleichenden Ritter aus Franken, der in der Lombardei gedient und, nach dessen gewaltsamem Ausgange heimskehrend, bei ihnen vorüberkam, betroffen durch die Aehnlichkeit der Züge in Verhaft nahmen, dis sie nach einem Monate, ihres Irrsthums belehrt, denselben wohlbeschenkt seine Straße ziehen ließen 2).

Von König Rubolf ward, sobald er aus der Krönungsstadt Achen nach Göln herausgerückt, nach Friderichs des Zweiten Borgange und mit denselben Worten wie vor ihm König Rischard gethan<sup>3</sup>), Abtei, Propstei, und die Stadt Zürich selbst an das Reich, und über Gotteshaus und Kirche sowohl als über die ganze Stadt die Bogtei zu seinen Handen genommen<sup>4</sup>). Zusgleich erwies Rudolf den Bürgern Zürichs, auf Bitte derselben, die besondere Gnade daß ein Bogt, den er über sie bestellen werde, die Leitung der Stadt die Nogt, den er über sie bestellen werde, die Leitung der Stadt die nächsten fünf Jahre nicht wieder an die Bogtei gesett werden solle 6). Hierauf gab er ihnen zu Bögsten, an deren Stelle bisher nur Bürger der Stadt gestanden 7), Hern Herman von Bonstetten 8) und, nach ihm, Hern Ulrich

<sup>1)</sup> Urf. Sagenau 18 Binterm. 1262: Staatsarchiv Burich.

<sup>2)</sup> Vitodurani Chron. pag. 5, b, im Thesaurus Histor. Helveticae. Jum Jahre 1270 geben die Annal. Colmar. apud Urstis. II, 9, 9 f., oder Böhmer Fontes II, 5: Per Basileam transiuit quidam Stochilinus, qui diechat se esse Conradinum filium regis Conradi, quem Carolus frater regis Franciae cum tribus nobilibus fecit decollari.

<sup>3)</sup> Jedoch ohne sich auf tiefen lettern zu berufen.

<sup>4)</sup> Urf. Göln 2 Binterm. 1273: Nongart Cod. Dipl. II, 290 f.; aus ber Ann. b ergibt nich, bas König Karl ber Lierte zu seiner Bentätigung im I. 1353 eine andere Aussertigung benuht baben muß, als die welche bem Auszuge im Archiv für Schweizer. Gesch. I, 94 zu Grunde liegt.

<sup>5)</sup> regere debet ciuitatem.

<sup>6)</sup> Urf. Celn 5 Winterm. (nonis Nov. für nono) 1273: Herrgott Genealog. Dipl. II, 439.

<sup>7)</sup> S. bie Anm. 7 auf Seite 34.

<sup>9)</sup> Er begegnet mir urfundlich als Bogt am 4 Janner 1277 (f. bie Ann. 4 auf Seite 48), und 23 Beinm. 1280 und 21 Mai 1281 (Girard Nobil. Suisse II, 277 und 42).

von Rußegg 1), zwei angesehene Freie aus ber Rachbarschaft, von welchen iener der Königsföhne als Grafen von Kiburg Landrichter im Thurgau, der lettere ebenderselben als Grafen von Habsburg Landrichter in Zurichgau und Argau war 2). Diefe standen ihrem Umte fo por, daß, da jeglicher über die durch den Freiheitsbrief festgesette Dauer an der Bogtei blieb, weder der König fie zu entfernen, noch auch die Burger eine Menderung au verlangen für nöthig hielten 3). Eben diese von Zürich sowohl als alle andern Reichsstädte begnadigte Rudolf babin, daß kein Burger in irgend einer Rechtsfache außer seine Stadt geladen werden durfe, fondern daß jeder, der gegen die Burger eine Be= fcmerde habe, selbe por dem Richter der Stadt anbringen und was Recht ift empfangen folle; in Diefem Sinne erließ der König eine Weifung an alle feine Amtleute, Richter und Getreue 4). Als König Rudolf, umgeben von feinen Fürsten Erzbischof Berner von Mainz, Bergog Albrecht von Sachjen, Bijchof Eberhard von Conftang und dem Abte Ulrich von S. Gallen, sowie von vielen andern Herren und Rittern zumeift ber obern Lande 5), feit feiner Erhebung an das romische Reich zum erften Dale Zurich besuchte, traten mit Bitten und zur Suldigung nicht nur die Aebte aus den Einsideln und von Engelberg vor ihn 6); fondern es erschien auch Frau Elisabeth von Begifon des Gotteshauses Zurich Aebtiffin, buldiate, und empfiena aus feiner Sand und mit dem königlichen Scepter ihre Leben vom Reiche und die Verwaltung ber Weltlichkeiten bes Fürstenthums ihres Gotteshauses, worauf

<sup>1)</sup> Er erscheint als Bogt in ben Urf. 8 Heum. 1287 (f. bie Ann. 2 auf Seite 27), und 29 April (f. bei Herrgott ibid. 544) und 26 Augustm. und 25 Winterm. 1290 (f. bie Anm. 5 auf Seite 37, und Anm. 5 auf S. 28).

<sup>2)</sup> Die Beweise f. bei ben Freien.

<sup>3)</sup> So erkläre ich es mir, wenn mit dem Grundfage (f. die Ann. 6 auf Seite 41) die Anwendung (f. die Ann. 8 auf Seite 41 und Ann. 1 oben) nicht übereinzustimmen scheint; andere Bögte Zürichs, als die Beiden, kenne ich aus biejer Zeit nicht.

<sup>4)</sup> Urf. Sagenau 20 Berbfim. 1274 : f. biefe Gefch. 1, 60, Ann. 1.

<sup>5)</sup> S. diese Gesch. I. 34, Anm. 9, und die gleichtatirte Urk. unten bei Engelberg; wegen des Erzbisches Werner vergl. noch die Anm. 6 auf S. 16.
5) S. bei beiben Gottesbäusern.

Jurich: ber Start und ihrer Gotteshäufer Stellung zu König Ruvolf. 43 bie Fürstin an die Amtleute des föniglichen Hofes die üblichen Gebühren vollständig entrichtete 1).

Als der König nach achtzehen Monaten zum andern Male in Burich eintraf, fam vor ihn Ber Jacob der Müller. Der Ritter trug die Bogtei über bas Dorf Rieden am Albis, und die awiichen ben Mauern Zurichs und dem Ciftercer Rlofter in der Gelbenau gelegenen Thalader, als Leben der Freien von Schnabel= burg, die Freien hinwieder vom Reiche?). Jene Bogtei, deren Ertrag nicht gegen das Herfommen zu erhöhen die Edelleute fich verpflichtet hatten3), war langft, nachdem Ber Jacob fie fäuflich an die Bropftei abgetreten, dem Konige Wilhelm aufgefandt 4) und von diefem, der zugleich Freiheiten, Rechte und Befitthum ber Kirche Burich bestätigte 5), an diefelbe überlaffen worden; im achten Jahre barnach wiederholte König Richard Abtretung 6) und Bestätigung?). Den Thalacter, ber jährlich faum drei Mark Silbers ertrug und womit der Ritter und feine Gohne 8) belehnt waren, verkaufte berfelbe an die Frauen in der Geldenau; bagegen wich er fein Eigen bei Bremgarten 9) den Freien als Erfat an und empfieng es wieder zu Leben, und gelobte Aebtisffin

<sup>1)</sup> Urf. 25 Janner 1274: Herrgott ibid. 441; ber nicht ausgebrückte Ort kann, wegen ber Gleichzeitigkeit ber in ben Anm. 5 und 6 auf Seite 42 angeführten Urfunden, fein anderer als Jürich sein. Eine Ausnahme wegen ber Gebühren zeigt die Abtei Fulda: s. biese Gesch. I, 792.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Anm. 6 auf Seite 44.

<sup>3)</sup> Die Urk. der Anm. 1 auf Seite 9, nach welcher das Vogtrecht 7 modios tritici et maltram auene cum pena indiciaria ertrug; nach der Urk. der Anm. 6 auf Seite 44 gilt es einfach 10 modios tritici, oder beträgt nach der Urk. der folgenden Anm. 6 eine Mark Silbers. Daraus ergibt sich, daß der Mutt oder das Stück zu 5 Schilling berechnet ist; vergl. die Anm. 1 auf Seite 25.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Anm. 9 auf Seite 38.

<sup>5)</sup> Urf. Egmond 22 herbstm. 1255: Propsteibriefe; auszüglich im Archiv f. Schweizer. Gesch. I., 92. Der zweite Brief, auf welchen sich Mischarb beruft, burfte von gleichem Datum gewesen sein.

<sup>6) 7)</sup> Zwei Urf. Mainz 3 Chriftm. 1262: Propficibriefe: auszüglich im Archiv baf. 93 f.

<sup>8)</sup> Bacob, Rubolf und Eberhard: außer blesem 3. 1259 begegnen mir ber erste und britte nicht mehr.

<sup>9)</sup> curtim in Vtinkon et in Bergheim prope Bremegarton.

und Convent selber oder, nach seinem Abgange, durch den ältessten Sohn bei dem Gute zu schüßen, bis durch ein Reichsobershaupt die Bestätigung ersolge. Dieses war noch nicht gescheshen?. Nunmehr gab Müller Bogtei und Aecker zu gleicher Zeit an König Rudolf auf und trat demielben, damit das Reich durch ihn nicht an Gut oder Recht verkürzt werde, sein halbes Haus sammt Hofstatt ganz oben am Markte zu Zürich, wo man die Semmeln zu verkausen pseges und das ihm jährlich dreizehen Pfund und acht Schilling ertruz. zu Gigen ab mit der Bitte, ihm sowohl als den Freien von Schnabelburg. an Haus und Hosstatt das Lehenrecht zu sichern [; worauf der König, dem Gesuche des Ritters willsahrend und die Käuse bestätigend, gegen Propst und Capitel die Bogtei aus des Reiches Eigenthum in senes der Kirche [], und ebenso den Tbalacker den Frauen in der Seldenau übertrug. Nach Hern Jacobs Tode sandten die Freien

<sup>1)</sup> Die Urk, der Anm. 8 auf Seite 32. Siegler: der Freie Berchtold von Schnabelburg, der Freie Ruvelf von Werffwile (für Berchtolds Brüder Balter, Ulvich und Ichannes, als ihr consanguineus), Graf Rubelf von Raprechtiwile, und Jürich.

<sup>2)</sup> Mindeliens ist mir bieruber feine Urfunde hefannt, und ber Erfat ber Unm. 9 auf Seite 43 femmt in der folgenden Verhandlung nicht mehr vor.

3) ubi simuli solent vendi in loco, qui vulgariter dicitur an der

Huzelun.

<sup>4)</sup> Die Ertragnisse bes Sauses, welche her Jacob einzeln aufgablt, geben 12 Pfund und 12 Schilling Pfeuninge und 5 Pfund Piesser, so daß biese lettern für die sehlenden 16 Schilling berechnet sein müssen. Die Raumlichfeiten, deren Jahreszins der Mitter angibt, sind: eine Schneiber Laube (lobium sartorium), gemeiniglich Schrotbiele genaumt, und 5 cubilia; ein cubile (Gemach, Gatem), unter der Schneiberlaube, dient zum Verfause der Schneiber, das zweite und tritte cubile baben Werner Roth und Heinrich Roth die Schuhmacher, sewie das vierte Ihuta ein Weib: diese Leute, die im Zinse eines Jüricher Bürgers siehen (Hinterfaßen), gehören zu den in den Anm. 6 und 7 auf Seite 30 genannten Einwechnern.

<sup>5)</sup> predictis nobilibus seu domino (dominio) de Snabelburch. Kurz vorber nennt Muller die Areien Berchteld, Walter und Johannes (Ulrich fehlt); aber von allen ift nur nech Johannes am Leben.

<sup>6)</sup> Urf. (bes Mitters) Burich 6 Beum. 1275: Gerbert Cod. Epist. Auctar. Diplom. pag. 230.

<sup>7)8) 3</sup>wei Urf. (bes Konigs) Burich 6 houm. 1275: Staatsarchiv Burich und ausgualich im Ardin f Schweizer Gefch. I, 95 f: erftere

Johannes und Wilhelm von Schnabelburg, die fich nunmehr von Schwarzenberg nannten, die Muhle in der Gil, welche bes Rits tere Sohne Ber Rudolf der Müller und Rudolf fein Bruder von ihnen zu Leben hatten, durch Sern Rudeger Maneffe den ältern dem romischen Konige Rudolf auf 1); Diefer hinwieder trat, fobald ihm die Frauen in der Seldenau ihren Gigenhof zu Oberalatt 2) übergeben, um ihn als Reichslehen ben beiden Edeln aufzutragen, an Aebtiffin und Convent die Dunble bei Burich ab 3).

Kur die Kirche Burich insbesondere, deren Brooft Seinrich und Capitel 4) fowie mehrere Burger ber Stadt 5), als ber Ritter

1) Urf. Freiburg (im Breisgau) 1 Brachm. 1288: Beilage 30. Bon bem erften Siegel fieht man noch ...... NBE ....., und die feche großen Steine.

2) curtem in Obernglatte, reddentem singulis annis viginti frusta

mensure Thuricensis (f. bie Anm. 3 auf Seite 43).

3) quoddam molendinum iuxta fluuium, qui dicitur Syla, prope Thuregum dictum Vnderwasser. Urf. Bafel 20 Bradym. 1288 (regni 15; ind. 1): Spitalbriefe; abgebruckt bei Hottinger Specul. Helvet. Tigurin. pag. 282 ff., wo jebech Schwarzenbach unrichtig fur Schwarzenberg fteht (fehlt bei Bohmer). Das vollständige Datum mit furgem Inhalte fennt auch Gerbert God. Epist. Auctar. Dipl. p. 230, Anm. 9.

4) Urf. Burich 18 Mai 1274 (regni vestri anno primo; ind. 2): Herrgott Gen. Dipl. II, 442 i. Gie berufen fich, jedoch ohne Auführung bes

Datums, auf bie Urf. ber Mum. 2 auf Seite 10.

5) Ge find bie Ritter Beinrich in tem hofe und Rutolf von Beggenhofen, und 13 andere Burger, "mit ander ber geburfami ber machte, bie man ba

abgebruckt bei Herrgott Gen. Dipl. II, 454, und Gerbert ibid. 231. -Vitoduranus pag. 8, a ergablt, es habe (fertur) ben Grafen Rubelf in einer Fehre wiber bie Freien von Regensberg ein Burger aus Burich, Namens Müller ( quem ego vidi ; ben Taufnamen nennt er nicht ), aus augenscheinlicher Lebensgefahr gerettet, und Ronig Rudolf bei fpaterem Unlaffe ihn zu Maing öffentlich geehrt; fur biefen Muller wird nun meift ber Jacob gehalten. Sat Vitoduranus bie Cage nicht aus einer altern Chronif genommen, fonbern hat er, ber im Jahre 1340 (pag. 7, a) und noch fpater fchrieb und gegen Enbe 1315 nur erft scolaris war (pag. 26, a) ben Müller wirflich gesehen, fo fann es nicht her Jacob fein, ba berfelbe über 1284 hinaus nicht vorfommt (f. bie Unm. 5 auf Geite 34). Rach Tichubi I, 183, b fam Renig Rubolf von Detlar 1275 nach Maing (er vermengt bie Greigniffe bes Jahres 1285), und fchlug bort ben Ebelfnecht Jacob Muller gum Ritter; aber Ger Jacob hatte ben Ritterschlag bereits im 3. 1246 (f. Die Unm. 1 auf Seite 21). Gin anderes minder anftanbiges Befdichtenen gwifden Jacob Muller und bem Grafen Rubolf von Sabsburg, aus Albert. Argentin. apud Urstis. II, 108, 10 - 19, hat Lichnowern Geich, b. Saufes Sabeb. I, 72 nachergahlt.

Burgbard von Hottingen durch Aufführung eines Baus bei ber Manerfirche die Reichoftrage verkummerte und worüber auf ihre Beichwerde ber Rath vorläufig die Abbrechung angeordnet, die weitere Berfügung dem Könige überließen 1), wollte Rudolf, por= nebulich bedacht für die Kirchen, in welchen für feine Boblfahrt ber Allmächtige angerufen werde, bag biefelbe, wie fie blübe in geiftlichen Dingen, chenjo in weltlichen ausgestattet fei. Darum, auf Bitte bes Propits und Capitels feiner Caplane 3), bestätigte der König alle ihnen von feinen Reichsvorfahren ertheilten Freiheiten und Rechte, und wie im allgemeinen alle Guter, die fie durch Rauf, Bergabung oder wie immer rechtmäßig bereits befigen ober noch bekommen, fo insbefondere bie Rirche Ram, und Rechte und Gut zu Fluntern und bei G. Leonhard, zu Schwabendingen und Rieden am Albis. Richt nur follten ihre gegenwärtigen und fünftigen Besitzungen, wie bisher, sich auch fürder gleicher Freibeiten erfreuen; fondern er gestattete ihnen auch, von des Reiches Dienstmannen 4) Bewegliches und Unbewegliches in Stadt und Vorfradt als Rauf ober Bermächtniß fo mit vollem Rochte zu befigen, wie wenn fie es aus feiner foniglichen Sand felbit empfangen batten 51. Indem Rudolf Brouft und Capitel und ihre Leute mit Gutern und Rechten gleich feinen Vorfabren in Des Reiches befondern Schirm nahm, erflärte er ausdrücklich, daß nur er oder feine Rachfolger ihr und ihrer Guter

<sup>&</sup>quot;beizet Bfienberf". Urf. Zurich 19 Mai (an bem Pfingest abent) 1274: Herrgott ibid. 443 f. Wie die Urf. der Ann. 1 auf Seite 45 an Ebelstenten, je zeigt dieser Brief an gemeinen Bürgern, mit welcher Einfachheit und Zutraulichkeit zum Könige gesprochen wurde.

<sup>1)</sup> Die beiden Briefe ber Anm. 4 und 5 auf Seite 45 geben Winke für bie Dertlichkeit Zürichs, und namenilich ber lettere über bie in ber Anm. 6 auf Seite 30 genannten Landleute.

<sup>2)</sup> pro nostre salutis augmento.

<sup>3)</sup> Wie 3. B. in Frankfurt: f. Diese Glesch. I. 712; ift ja boch Propst ju Jürich ber habsburgische Truchsest Johannes, und lebt noch Meister Kunrad bes Stifts und auch bes Konigs Sanger.

<sup>4)</sup> a feodatariis seu ministerialibus nostris.

<sup>5)</sup> ac si cadem de maiestatis nostre manibus recepissent. Bergl. bieruber Bluntichli Staats und Rechtegeich. I. 61.

Burich: ber Stadt und ihrer Gotteshaufer Stellung gu Ronig Rubolf. 47

Bogt, daß die Bogtei vom Reiche unveräußerlich fei, und ber je gegebene Boat nur auf bes Cavitels Berufung ihre Sofe betreten dürfe; wohl mogen sie jedoch zu der Kirche Frommen mit Einmuth an einen Untervogt sprechen, fo daß ihn die Mehrheit, wenn er ihnen nicht mehr fügt, ohne weiteres vom Umte wieder entfernen fann 1). Endlich gab König Rudolf, indem er ihre und ibrer Leute gute Gewohnheiten bestätigte, noch folgende Erflärun= gen: Die Guter ber Kirche Zurich bienen frei ben Chorberren felbst, ohne daß irgend jemand wer er sei ein herrschaftliches Recht barauf habe2); von der Chorherren Gefinde barf feinerlei Dienst genommen ober gefordert werden, es sei benn bag einer wegen bes Gutes, bas er befitt, rechtmäßig dazu vervflichtet fei 3): fowie daß fie felber von den burgerlichen Laften und namentlich von Wachten und allen andern Forderungen, die mit den firch= lichen Freiheiten, Gefeten ober Satungen im Wiberfpruche fteben, ganglich befreit fein follen, wenn auch ein unftatthafter Beschluß bes Rathes ober irgend einer weltlichen Macht wider Recht ein= getreten ware 4). Auch darin forgte Konig Rudolf für die Kirche Burich, bag, nachbem er bem Meister Beinrich von Wetgis die Mangel feiner Geburt abgenommen 5), er um jeglicher Miffbeu-

<sup>1)</sup> subaduocatum — ab subaduocacie officio. Durfte vielleicht auch an bie, in ber Unm. 7 auf Seite 34 genannten, Bögte gebacht werben? Bergl. noch Bluntidli baf. 170, we jedoch zwei burch bie Zeit geschiedene Zustände zu nahe gerückt find und fast als gleichzeitig erscheinen.

<sup>2)</sup> nulla persona — in ipsis dominium aliquod exercente.

<sup>3)</sup> nisi racione rei, quam possidet, ad hoc legitime tenentur. Güter 3. B., weldte ten Amtleuten ober Dienstleuten ber Propsei als solchen zufamen, waren unwegtbar; wenn sie hingegen ein Gut besaßen ober erwarben, bas ohnehin psticktig war, so mußten sie baven bienen.

<sup>4)</sup> non obstante statuto irracionabili consulum uel cuiuscumque secularis potestatis (tech wehl junăcui tee Begtes) uiolencia introducto. Urf. Wien 26 Jänner 1277: Gerbert Cod. Epist. Auctar. Dipl. pag. 232.

<sup>5)</sup> Ein besenberer Brief hierüber scheint nicht vorhauten zu sein. Uebrizgens wurde Meister Heinrich Cherherr ver Abtei (f. die Anm. 2 auf S. 26), und erhielt die Sangerei zu Werd, an deren Stiffung er 20 Mark Silbers beigestenert (Urk. 7 Augustm. 1286: Solothurner Wechenblatt Jahrg. 1821, S. 549), sowie jene bei S. Johannes in Constanz (am 14 März, ohne Angabe ver Jahrs, obiit mag. Heinr. de Wetkis, S. Johannis in

tung zum Nachtheil der Kirche oder anderer vorzubeugen erflärte, daß derselbe seinem Bater in feinen Gütern nachfolgen könne, welche die Kirche von diesem erworben habe oder die ihr vermacht seien!).

Von den Bürgern der Stadt forderte der König, wie er beim Antritte seiner Verwaltung an alle Reichsstädte eine Steuer aussschrieb<sup>2</sup>), so als er in die österreichischen Fürstenthümer eingerückt, um sie aus der Gewalt Königs Dtakar von Böhmen an das Reich zurückzubringen<sup>3</sup>), zu der allgemeinen Landsteuer einen so ungeswöhnlichen Beitrag, daß Bogt und Rath von Zürich, dadurch auf das äußerste beschwert, unter Zusicherung keiner Folge für die Zukunft es schon mit Dank anerkannten, daß Abt und Convent von S. Blassen sie mit vier Mark Silbers freiwillig unterstützten<sup>4</sup>). Die ordentliche Reichssteuer für ein Jahr bestimmte König Rudolf nach seiner Rückfunft aus Desterreich auf zweihundert Mark Silbers o, und wies um die Schuld von eilshundert Mark den

Constancia et Werdensis ecclesie cantor: Jahrz. v. Pr. Zürich). Am 17 Gerbim. (ohne Jahr) ob. Joh. de Wetkis, sacerdos, huius ecclesie socius: Dajelbit.

<sup>1)</sup> Urf. Censtang 20 Gerbitm. 1281: f. Diefe Gefc. I, 895.

<sup>2)</sup> Der Beweis liegt in ber Urf. Sagenau 28 April 1274: f. biefe Gefch. I, 909, Ann. 3.

<sup>3)</sup> Daß Jürich namentlich zur Schlacht auf dem Marchfelde einige Mannschaft (wenn auch nicht 100 over gar 200) üellte, ift, wenn man an Albrecht von Schenkenberg und den von Ramswag denkt, oben nicht unmöglich; da aber des Juzuges keine gleichzeitige Quelle erwähnt, und selbst Vitoduranus pag. 10, a nur allgemein virorum electorum de Swevia et aliis partibus exercitum robustum nennt, so wellte ich weder dieses aufnehmen, noch daß die Wapen der Gefallenen im Kreuzgange der Minderbrüder angemalt geswesen seinen.

<sup>4)</sup> nostris petitionibus et nulla iuris exigentia inducti. Urf. Zürich 4 Jänner 1277: f. diese Gesch. I., 181. Anm. 3 und 4. Ein gleiches Anstinnen hatten die Züricher (und haben wehl auch) an die Getteshäuser ihrer Stadt gestellt (vergl. diese Gesch. I., 746, Anm. 1), müßte man nicht anstehmen, es haben Abtei und Prepsiei, gleich dem Abte von Murbach und andern Neichsfürsten, auf des Königs Bitte unmittelbar an ihn beigesteuert; aus diesem deppelten Gesichtspuncte mochte ich mir die Urf. der Anm. 4 auf Seite 47 erklären.

<sup>5)</sup> Auf Ditern (9 April) 1284.

Freien Walter von Klingen, sowie die Burger Zurichs Kunrad Biberli um neunzig, und um fechzig Mark Ulrich Bfung und Wilhelm Schäfli!) fo auf Diefelbe an, daß den zwei lettern die nächsten drei Jahre je zwanzig, ebensoviel vier Jahre nach ein= ander und im funften noch geben Mark an Biberli, endlich die Neberschüffe ber jährlichen Steuer mahrend biefer gangen Beit, und das Kehlende aus den folgenden Jahren bis zur vollständigen Schuldtilgung, dem von Klingen durch die Stadt ausbezahlt werden folle 2); mittlerweile habe sie an den König oder deffen Nachfolger feinerlei Steuer zu entrichten 3). Jedoch, vor Ablauf ber ju Tilgung der Schuldsumme bestimmten Frift, bezog Rudolf unter Unerkennung ber Bereitwilligkeit Burichs die ihm treffende Steuer für bas nächstfolgende Jahr 4); ja die Bürger gablten ihm, in Forderung der Angelegenheiten des Reichs 5), noch vierhundert Mark als Betrag weiterer zwei Jahre voraus 6). Als im dritten Sahre darnach Rath und Burger des Königs Erfurter Schuld von taufend Mark Silbers abzutragen übernahmen, erließ der= felbe ihnen neuerdings die Reichssteuer für zwei Jahre?); doch

<sup>1)</sup> Woher die Schuld rühre, ist nicht gesagt. Zweimal kurz vorher ist der König zu Zürich (f. diese Gesch. 1, 375) oder in der Nähe auf Kiburg (f. die Urk. 9 Mai 1282 bei Lucern): bestritten die drei Bürger vielleicht die Unkosten des kurzen Aufenthalts? und deckte der Freie von Klingen größere Auslagen in den obern Landen, wie anderwärts die Grasen Friderich von Leiningen und Eberhard von Capenclubogen thaten (s. diese Gesch. 1, 719)? Vergl. noch ebendas. I, 153, Anm. 5.

<sup>2)</sup> Fallt die erste Zahlung zu Oftern 1284, so ift ber ganze Betrag von 1250 Mark im Jahre 1289 getilgt, mit Ausnahme ber letten 50.

<sup>3)</sup> Urf. Mellingen 6 Mars 1283: Gerbert Cod. Epist. Auctar. Dipl. pag. 246 f.

<sup>4)</sup> a festo Pasche nunc proximo (tod) wehl 1289; i. die Anm. 2) ad annum continuum (also bis Oftern 1290).

<sup>5)</sup> pro nostris et Imperii procurandis negotiis. Der König fehrte eben aus ben Anfängen des burgundischen Krieges zurück, und eilte zum Schluffe bes schwäbischen Auftandes wider den Abt von S. (Ballen.

<sup>6)</sup> Mithin bie Ditern 1292. Urf. Jurich 28 herbitm. 1288 (fiatt 1286): Gerbert ibid. 248 f.; wegen bes Datums f. tiefe Geich. I, 628, Atnm. 3.

<sup>7)</sup> Bis Oftern 1294, so jedoch baß auf jedes biefer zwei Jahre funshunbert Mark fommen. Gine noch weitere Borauszahlung ber ordentlichen Reichsgefälle leiftete bie Stadt Libect: f. tiefe Gefch 1. 921. Ann. 5. Rach ben

behielt er fich, wie anderer Stadte, so auch Zuriche Dienste vor, wenn er bie Fahrt zur Kaiserkrone antrete 1).

11m Diefelbe Beit trugen die von Burich, mas fie zu Krieden und Aufnahme ber Stadt bei verschiedenen Anläffen unter fich felber aufgesett, in besonderer Schrift quiammen; biefe Sanungen, nach welchen der Rath richten follte, nannten fie barum ben Richtbrief?). Es mard verordnet, daß man dreimal bes Jahres einen Rath mablen joile, und daß, wer einmal an bem Rathe war, desselben Sabrs nicht wieder genommen werden durfe. Reresmal vierzeben Tage, bevor bas Biel eines Rathes ausgieng, mußte unter beffen Forderung und Anordnung ein anderer gemählt werden; wer bes Rathes Diefes zu hintertreiben fuchte, mard burch die Mehrbeit ausgestoßen (an feine Statt mablten fie einen andern), gab überdieß zwei Mart ber Stadt zu Bufe, und fonnte an feinen Rath mehr fommen 3. Wenn man gur Bornahme der Wahl eines Rathes Die Glocke läutete, fo mußte ericheinen, wer vor Alter oder vor Jugend es ju thun vermochte; jeder neue Rath ichwur dann der Stadt, Die Burger dem Rathe:

Annal, Colmar, 25, 50, jum Jahre 1291, gab Jürich bem Könige Rubelf 1500, Gennang 1200 und Gelmar, außer 1800 Pfunt pro cibariis et servitis dominorum, 500 Mart; ich weiß nicht, ob bei Jürich eine Verwechselung mit ber Erinter Schult waltet, ober ob eine außererbentliche Steuer gemeint ift (vergl. biese Geich. I., 468, Ann. 3 zu Ende).

<sup>1)</sup> Urf. Baten 19 unt 21 Gernung unt (Main;) 20 Mai 1291: f. biefe Gieich. I., 467, 20mm. 2 - 5.

<sup>2)</sup> Er ist abgebruckt in der Gelvet. Biblietheck II, 13 — 83: biernach richtet sich die seigende Darüellung, nur daß Sahungen weggelassen sind, die durch ihr bestimmtes Datum oder nach ihrem Inbalte hinter den 15 heum. 1291 sallen. Daraus daß der Richtbrief Aribericks des Zweiten und seiner Sobne, der Rechtssin Meckristist von Bumenberg, sowie Wackerbelds gewonkt, ersteht man daß deriebte aus einzelnen Verfügungen nach und nach enrichnaten ist. aber ein keinumes Jahr der Jusammenstellung durchte faum zu ermatelle sen. Teils "Luch der zesegeren der Burger von Zvrich" brachte im J. 1304 "Ricelaus is sowieder nach eine bestielten ristbrieuen" in eine bestiere Ditumg: er vesennt werch, daß es nur Abschrift, wiewehl ganz unveränderte, "des alten Richtbrieues" sei (munnehr ebenfalls abgebruckt im Archis sür Schweizer. Gesch. V. 151 ff.). Vergl. Bluntschli Staats; und Rechtsgesch. 1, 234 ff.

<sup>3)</sup> Richtbrief E. 15 und 37.

wer dieses nicht that, dem war derselbe auch nicht verpstichtet zu richten. Der Antritt des ersten Rathes im Jahre erfolgte je am zwölften Tage nach Weihnachten 1).

Wurde einer des Rathes mit zwei glaubwürdigen Männern bei ihrem Eide überwiesen, von jemand Miethe empfangen oder gefordert zu haben, so mußte er von der Stadt, und gelangte nimmermehr an den Rath; kam er gleichwohl herein, so gab, wer ihn aufnahm, zehen Pfund. Wenn ein Bürger, oder einer des Rathes selbst jemand zu Liebe oder aus Furcht, sich weigerte einen Rathsbeschluß ausrichten zu helsen, so gab jener zwei Mark, ward darum gepfändet und dennoch zur Hüsse gezwungen; der des Raths gab zu Buße eine Mark, und ward als meineidig ausgestoßen und an seine Statt ein anderer in den Rath genommen?).

Dem Rathe lag ob in allen Streitigkeiten zweier Burger, Tobfeindschaft ausgenommen 3), die Bermittlung zu versuchen, wofern beide ihm gehorfam fein wollten: war es nur der eine, fo schirmte diefen ber Rath und die gange Stadt bei Leib und But außen und innen, mahrend ber andere folgnge von ber Stadt fahren mußte, bis er dem Rathe gehorfam ward; ingwi= fchen griff berfelbe auf beffen Gut jum Erfage für alles, was er etwa dem Gehorfamen that. Wollten hingegen aus lleber= muth beide dem Rathe nicht gehorfam fein, fo blieb wohl ihr But in ber Stadt unangefochten, fie aber und alle ihre Belfer wurden fortgefchicft, bis fie ju Frieden ober Gubne famen: giengen fie einen Frieden ein, fo mochten fie wohl herein fommen, doch daß sie drei Tage bevor der Friede ein Ende nahm die Stadt wieder verließen; famen dagegen mahrend ihres Krieges beibe, ober auch nur einer, freventlich ober fonft in die Stadt, fo gieng es dem an fein bestes Saus und überdieß gab er zehen Mart ju Bufe. Burbe aber ber eine fo von feinen Feinden verfolgt, bag er nur in bie Stadt fam ju Schirm feines Leibes,

<sup>1)</sup> Daf. 69.

<sup>2)</sup> Daf. 33 und 30.

<sup>3) &</sup>quot;ane totgerechte".

fo batte er tiefes bem Rathe barguthun; bann gab er feine Buße, und niemand brach ibm fein Saus 11.

Wer muthwillig oder aus Feindichaft gegen einen andern, als fei ihm eine Ungebühr geschehen, vor den Rath faliche Klage bringt, ber gibt foriel ju Bufe als der Schuldige geben mußte. Um Alage ober Verantwortung por dem Rathe mochte jeder Bürger mit seinen Freunden, Bürgern oder Landleuten, sich im eigenen Sause berathen, aber auf den Weg und por den Rath durfte er bei gwei Mark Buffe nur felbvierter fommen; auch jealicher, der über die Drei mit ihm gieng, verschuldete eine halbe Mark. Behauptete dann der Burger oder feine Begleiter, ihr Busammentreffen sei von Ungefähr, jo bieng es von dem Rathe oder beffen Mehrheit ab, fie für buswürdig zu finden oder nicht; bes Landmans Buge batte der Burger zu gablen, wenn dem Rathe nicht bewiesen wurde, daß berfelbe mit eigenem und gegen des Burgers Willen bergefommen fei2). Auf feine Rlage, bei welcher nur ein Beuge bem Rathe porgeführt wird, bat ein Burger feine Unschuld darzuthun, es laute benn die Klage auf nächtlichen Ueberfall; Diefer foll er fich in Der Leutfirche bei den Beiligen entschlagen 3).

Ein Bürger, der vorgerusen sich dem Rathe freventlich entzieht und nicht Bürgen geben will, büßt ein Pfund; hat er nicht soviel zu geben, so verbietet man ihm die Stadt. Schwört er bingegen, daß er feine Bürgen besommen könne, und hat doch Gut in der Stadt, so soll der Rath dieses in seine Gewalt ziesben, er selber aber von der Stadt fabren ohne Berrusen, und nicht wieder kommen bis er Bürgen gibt; kömmt er gleichwohl berein, so büst er ein Psund und wird öffentlich von der Stadt verrusen. In diesem wie im erstern Falle gibt, wer ihn aufznimmt, ebenfalls ein Psund.

<sup>1)</sup> Dai. 40.

<sup>2)</sup> Daf. 46 und 50 f.

<sup>3) &</sup>quot;als es umb ben Nadrichach an bem briene geidriben ftat" (f. auf Scite 57 bie Ann. 4): Dai. 63.

<sup>4)</sup> Auch iell man ibm thun, "als an bem briene umb bie verboten ge"idviben ift": f. bie Ann. 2 auf Geite 60.

<sup>5)</sup> Daf. 29 f.

Wer bemjenigen hilft, der sich wider den Rath oder desfelben beim Gibe getroffene Berfügungen fest, gibt zu Bufe zwei Mark: weigert er fich beffen, obwohl er die Zahlung zu leisten vermag, fo geht es ihm an fein Saus; ift er dagegen unpfandbar, fo muß er aus der Stadt bis er die Buße gibt, und wer ihn aufnimmt, zahlt ebenfalls zwei Mark. Wenn jemand wegen eines gegen ihn ergangenen Rathsbeschluffes Saß oder Feindschaft an einen bes Rathes legt, fo follen diefen die übrigen vor Gewalt und Unrecht schirmen, und hiefur auch andere Burger beim Gibe mahnen: jener aber verschuldet vier Mart, wird barum vom Rathe gepfändet und ihm, wenn er unpfandbar ift, die Stadt verboten bis er gablt; wer ihn aufnimmt, gibt ebenfalls vier Mark. Wenn einer, der an den Rath genommen wird, gur Ehre ber Stadt etwas thut und ihm barum, nach bem Urtheile feiner Rathsgefellen, Schaben zugefügt wird; so soll dieses, ohne bes Geschädigten Willen, fein Rath ungeahndet laffen 1).

Beschlüsse, die ein Rath in irgend einer Sache saste, wenn sie auch nicht an den Brief geschrieben wurden, mußte jeglicher Rath schwören aufrechtzuhalten und durste nicht davon abgehen; wohl mochten jedoch alle Bürger etwas anderes beschließen, das sie für besser und nüglicher hielten<sup>2</sup>), nur daß es nichts früher Berschuldetes betraf. Ueber Ungebühr und was sonst Buswürdiges in der Stadt vorsiel, das man an diesem Briefe nirgends sand, mochte der Rath bei dem Eide und nach seinem Ermessen verssügen, was ihm recht und zu der Stadt Ehre und Ruten schien; hierum sollten die Bürger, wenn es auch nicht geschrieben war, dennoch beim Eide den Rath fördern und ihm gehorsam sein 3).

In allen Sachen, wo fein einstimmiger Beschluß bes Rathes zu Stande fam, mußte, wosern sie sich bazu verpflichteten4),

<sup>1)</sup> Daf. 26 unb 27.

<sup>2)</sup> Gine Abschrift fügt nach ben Worten "mit ir aller wissenbe und ir "willen" noch bie Stelle bei: "bie man benne barzu besenber ung an hundert; "swas benne ber merteil unter bien sezzet, bas foll ftete bliben". Bergl. bie Anm. 1 auf Seite 54.

<sup>3)</sup> Daj. 27 f.

<sup>&</sup>quot;) "ie fi fich bar umbe geeitent".

die Minderheit der Mehrheit folgen; sonst mochte die Minderheit ihre Meinung weiter ziehen an die Bürger, und was dann, wenn alle versammelt waren, die der Rath dazu wollte, von der Mehrsheit beschlossen wurde, dabei verblieb es. Um Bußen jedoch fand kein Zug von der Mehrheit des Rathes Statt!).

Bugen, Die ein Rath bei feinem Gide gegen einen Burger aussprach, wenn sie auch nicht an dem Richtbriefe ftanden 2), durfte fein Rath erlaffen. Wer bas Ungelt verweigert und auf die Forderung jener, welche die Pflege darüber haben, dasselbe nicht gibt, bezahlt es zwiefach, fobald von den Bflegern die Sache an den Rath gebracht wird. Ebenfo wer die Bufe verweigerte, Die er gegen dem Rathe verschuldete, jo daß man ihn pfänden mußte ober auf dem Sofe barum geläutet wurde, ber gab eine halbe Mark mehr als gupor. Erflärte derjenige, ber dem Rathe ober der Stadt eine Buge ichuldig ward, daß er fie ju gahlen unvermögend fei, jo stand dieses in des Rathes Ermeffen; boch follen fie nicht länger Aufschub geben als ein Jahr 3), und nur jo daß fie der Buge gewiß seien. Stirbt ein folder, bevor man die Bufe von ihm eingezogen oder er fie gewährt hat, fo fällt Diefelbe, mag fie dann verburgt fein ober nicht, gegen Rath und Ctart ganglich weg, nicht aber gegen ben Rlager 4).

Um Mord ward festgesett: Wenn ein Bürger den andern Bürger, der in diesem Gerichte wohnt oder sitt, und mit jeders mans Wissen in des Reiches und des Gerichtes Frieden ist, treulos of erschlägt; so geht es ihm an all sein Gut außen und innen, und er soll nimmermehr in die Stadt kommen: kommt er dennoch, so soll es der Nath mit allen Bürgern bei ihrem Eide verwehren. Nimmt ihn ein Bürger bei sich auf, so gibt dieser zu Buße zwanzig Mark und wird darum gepfändet: ist er an fahrendem Gute unpfandbar, so greift man auf alles Gut, das

<sup>1)</sup> Daf. 35.

<sup>2) &</sup>quot;und an den antern brief geschriben wirt".

<sup>3) &</sup>quot;ze brin Reten".

<sup>1)</sup> Dai. 27, 38, 35, 45 unt 64

<sup>1</sup> an dien trimeen"

er außen oder innen hat, bis er die zwanzig Mark erlegt; will er sie auch dann nicht geben, so soll man ihm solange die Stadt verbieten, und wer diesen dann ausnimmt, verschuldet der Stadt zehen Mark. Wird Mord und Untreue von einem Bürgerssohne begangen, so soll dessen Bater, wenn er unschuldig ist, die That nicht entgelten; der Sohn aber wird verstoßen aus allem Erbe, das er von Bater und Mutter oder von sonst jemand erwartet, und soll nimmermehr in die Stadt kommen bei der vorgeschriebenen Strase gegen solche, die ihn ausnehmen. Behauptet der Mörder, daß jener, den er erschlagen hat, in der Acht oder nicht in des Gerichtes Frieden gewesen sei, so soll ihn dieses, weil es ein treuloser Mord war, vor der Buße nicht schüßen 1).

Um Tobschlag war sestgesett: Welcher Bürgerssohn ober Bürger einen andern Bürger erschlägt, dem soll man sein bestes Haus niederbrechen, und zu Buße gibt er der Stadt zehen Mark, oder zwanzig wenn er kein Haus in der Stadt besigt; will oder kann er nicht bezahlen, so muß er solange aus der Stadt, bis er die Buße erlegt: mit diesen zwanzig Mark hat er wohl der Stadt gebüßt, nicht aber was er dem Gerichte und den Klägern versschuldet. Wer denselben zuwider dem Gerichte, oder weil sener, wenn er nicht zu zahlen vermag, immermehr von der Stadt bleiben muß, bei sich aufnimmt und fristet, der gibt der Stadt zehen Mark und wird darum vom Nathe gepfändet. Ist auch des Thäters Haus oder Wohnung, worin er den Todschlag bez gieng, seiner Mutter Leibgeding oder hat er es mit Brüdern oder jemand anderm gemein, gleichwohl schützt dieses das Haus nicht?).

Erschlägt ein Bürger, der in der Stadt ein Haus hat, einen andern, der in der Stadt wohnt, dagegen kein Haus darin besigt, so geht es dem Todschläger nicht an sein Haus, wohl aber zahlt er zehen Mark; gibt er sie nicht, so muß er auf solange von der Stadt, und wer ihn aufnimmt, zahlt ebenfalls zehen Mark. Haben hingegen Beide Häuser, so büßt der Todschläger zwanzig

<sup>1)</sup> Dai. 13 ff.

<sup>2)</sup> Dai. 15 f.

Marf für sein Haus, wenn jenes des Erschlagenen unter bieser Summe ist; steht es aber über zwanzig Mark, so wird das des Thäters niedergebrochen, und er gibt dazu der Stadt zehen Mark oder man greift auf sein Gut').

Wird ein Landman von einem Bürger in der Stadt erschlagen, es sei denn um Todseindschaft 2), so steht es beim Rathe, nach Gelegenheit der Sache und des Landmans Schuld bei seinem Eide des Bürgers Buße festzusetzen; ebenso bestimmt er, wenn nur Verwundung erfolgt, die Buße des Landmans, und fein Rath soll diese erlassen<sup>3</sup>).

Wenn einer Verwundung oder Todschlag zu Nothwehr seines Leibes behauptet gethan zu haben, und dieses zu den Heiligen selbsiebenter so bewährt, daß der Rath oder dessen Mehrheit die Leute für unverdächtig und bieder genug hält, so ist derselbe der Buße gegen dem Rathe überhoben 4).

Wenn ein Bürger den andern Bürger, oder einen der in der Stadt wohnt, erschlägt, oder ihn verwundet daß er gelähmt bleibt, oder so daß er ohne Lähmung geneset; so wird dem Thäter, wossern er dem Nathe mit Bürgschaft nicht gehorsam sein will, im erstern Falle die Stadt auf zehen, auf fünf Jahre im andern, und im dritten Falle auf drei verboten: von dieser Frist darf kein Nath durch Bitte, Gunst oder wie immer etwaß erlassen, und auch alsdann wird die Stadt erst geöffnet, wenn derselbe die an diesem Briese auf Todschlag oder Verwundung sestgesette Buße erlegt 5).

Um Verwundung in diesem Gerichte verschuldet der Thäter der Stadt drei Mark, hinwieder sechs wenn die Bunde Lähmung zurückläßt; vermag derselbe die Buße nicht zu zahlen, so sei er für immer von der Stadt, und wer ihn aufnimmt, gibt ebenfalls sechs Mark. Behauptet der Thäter, daß der von ihm Verwundete

<sup>1)</sup> Daj. 16.

<sup>2) &</sup>quot;umb totgevechte".

<sup>3)</sup> Dai. 16.

<sup>1)</sup> Dai. 17.

<sup>1</sup> Dai 18.

friedbrüchig und vor der Verletzung in der Acht war, so hilft ihm das gleichwohl nichts, wenn das Gericht nicht darum wußte; wem so die Stadt verboten wird, der gibt drei Mark, und ebens soviel wer ihn bei sich aufnimmt 1).

Beldber Burger ben andern Burger in Diefem Gerichte erfchlägt ober verwundet, bem find fortan Meffer und Schwert verboten; behauptet er aber diefes aus Nothwehr feines Leibes gethan zu haben, und findet dann der Rath, an dem es fteht, feine Ausfage wahr, fo foll man ihm Meffer und Schwert erlauben, jedoch nur zu feiner Rothwehr. Wer zur Zeit, ba in Burich Meffer und Schwert verboten find, folde ohne bes Raths Erlaubnig trägt, bust ein Pfund, zwei wenn er fie in den Sofen trägt, und ift überdieß friedbruchig; darum wird er vom Rathe gepfändet oder ihm, wenn er unpfandbar ift, die Stadt verboten und wer ihn aufnimmt, wird ebenfalls gebüßt. Trägt ein Landman Meffer und Schwert aus bem Saufe eines Burgers, fo gibt biefer funf Schilling, wenn er feinem Gafte bas Berbot nicht anzeigte; dagegen der lettere wenn er darum mußte, und gahlt er die funf Schilling nicht, fo wird er vom Rathe gepfändet 2).

Ber nächtlichen Einbruchs 3) auf Mord beklagt wird, soll sich bessen in der Leutkirche selbsiebenter entschlagen, so daß der Rath oder desselben Mehrheit die Leute für bieder genug und unwerdächtig halte; wegen andern Einbruchs, selbbritter: will oder kann er dieses nicht, so verschuldet er um Mord des Mordes Buse, um Bunden die der Bunden. Ist mit dem nächtlichen Einbruch Schädigung an Gut verbunden, so soll der Thäter dem Kläger seinen Schaden zwiesach ersehen; thut er es nicht, so büst er der Stadt zwei Mark und wird dennoch zu doppelter Vergütung gezwungen. Diese Sahung berührt allein die Bürger 4).

<sup>1)</sup> Daf. 18 f.

<sup>2)</sup> Daf. 22 und 30 f.

<sup>3) &</sup>quot;bes Machtschaches".

<sup>1)</sup> Taj. 19.

Wenn ein Bürger ben andern Bürger heimsucht mit Schaben, so gibt er eine Mark; ohne Schaden, eine halbe Mark. Wenn er ihn brennt, beraubt, oder ihm Bäume oder Reben abschlägt ohne Necht, so ersest er dem Kläger seinen Schaden zwiesach, und gibt zwei Mark dem Nathe, bei dem auch die Buße des Klägers steht; trägt er Buße und Vergütung nicht gegen Kläger und Rath ab, so sei er auf solange von der Stadt und wer ihn ausnimmt, gibt ebenfalls zwei Mark.

Hat ein Bürger zu einer Zeit, wo in Zürich kein Rath wäre<sup>2</sup>), mit einem andern Bürger Unminne oder Urlug, und geht einer derfelben einem andern Bürger, der in dem Urluge nicht ift und nicht sein will, freventlich in sein Haus oder thut ihm fonst Schaden außen oder innen, etwa unter dem Borgeben, jener habe wider ihn Harnisch gelieben oder sonst etwaß gethan, ohne daß es offenbar wäre; so nimmt ihm der erste Rath, der darnach kommt, eine Mark an die Beste, läßt ihn allen Schaden des Klägers vergüten, und fordert für dessen Beschimpfung nach seinem Ermessen eine Buße. Leistet er dieses alles nicht, so greift ihm der Rath an sein Gut, und hat er keines um gepfändet zu werden, so soll er auf solange von der Stadt; wer ihn dann bei sich ausnimmt, büßt ebenfalls eine Mark 3).

Wenn ein Bürger ben andern Bürger, ober solche die in ber Stadt wohnen, stößt, rauft, oder schlägt von Hand ober mit einem Stocke, so gibt er, werde es geslagt oder sonst offenbar, eine halbe Mark zu Buße; kann er nicht bezahlen, so sei er solange von der Stadt und wer ihn dann aufnimmt, gibt auch eine halbe Mark. Die Buße für den Kläger bestimmt der Nath bei seinem Eide nach dem Schaden desselben und sonst nach den Umständen;

<sup>1)</sup> Daf. 19 f.

<sup>2) &</sup>quot;so hie nit Rates were". In vielleicht die Zeit zwischen Bahl und Antritt eines Rathes gemeint? ober beutet es vielmehr auf eine, wenn auch furzdauernde, Störung der bürgerlichen Ordnung, so daß die Rathswahl nicht Statt finden kennte? Versuche dazu wurden wenigstens für möglich gehalten: i. die Anm. 3 auf Seite 50.

<sup>3)</sup> Taj. 20.

biefe Buße bezahlen jedoch Kinder nicht, wenn beide, der da schlägt und der geschlagen wird, unter sechzehen Jahren sind 1).

Wer den andern anläuft mit bewaffneter Hand, doch daß kein Schaden geschieht, gibt eine Mark; eine halbe, wenn er unbewaffnet war: des Klägers Buße steht in des Nathes Ersmessen. Wenn ein Bürger den andern Bürger im Anlause, doch ohne rechte Waffen, blutrünstig macht, so gibt er eine halbe Mark; bezahlt er sie nicht, so wird er gepfändet oder ihm, wenn er unpfandbar ist, die Stadt verboten und wer ihn dann aufnimmt, gibt ebenfalls eine halbe Mark: des Klägers Buße steht wieders um beim Nathe?).

Wenn ein Bürger ben andern Bürger lästert, schmählich schilt ober höhnt mit Worten, so büßt er, wenn geklagt wird, dem Rathe zehen Schilling. Wird nicht geklagt, dünkt aber den Rath daß Böses daraus entstehen möge, so soll er sich der Sache zur Vermittlung annehmen; in diesem Falle steht des Klägers und der Stadt Buße in des Nathes Ermessen, doch so daß erstere nach der Lage des Gescholtenen und Gehöhnten und der Scheltworte selbst bestimmt wird. Bezahlt dann der Schuldige nicht, so soll er auf solange von der Stadt; wer ihn darüber bei sich ausnimmt, gibt zehen Schilling 3).

Alle die, welchen die Stadt verboten wird um Mord, Brand, Raub, um Bunden, nächtlichen Einbruch oder Diebstahl, soll der Rath bei seinem Eide jenen Bürgern verbieten bei sich aufzunehsmen, welche seite Häuser vor der Stadt haben; dasselbe Berbot erfolgt auch gegen solche, welchen die Stadt um Geloschuld oder Scheltworte verboten wird, jedoch nur wenn der Kläger den Rath darum bittet: wer dann einen Verbotenen ausnimmt, versschuldet die Buße, die jener der Stadt geben soll.

Wenn derjenige, dem die Stadt verboten wird, gleichwohl hereinkommt, so gibt er für den Frevel ein Pfund; ebensoviel

<sup>1)</sup> Daf. 21.

<sup>2)</sup> Daf. 21 f

<sup>3)</sup> Daf. 22 f.

<sup>1)</sup> Dai. 34

jum andern, und wieder ein Pfund jum britten Male. Fürderhin foll der Rath, wenn er kann, ihn fangen und so lange verwahren, bis er mit den Burgern zu Rath werde, was man bemfelben thue. Kann nicht der ganze Rath versammelt werden, fo follen es drei Biertheile 1) thun; dunkt dann die Reune bei ihrem Eide, daß die andern Drei oder einer derfelben mit Befährdung fich entzogen haben, fo mogen jene eine Bufe auf fie feten. Much mag der Rath Burger zu Gulfe mabnen; wer fich beffen weigert, bust eine Mark, ihm wird wenn er nicht zahlen kann die Stadt verboten, und wer ihn aufnimmt gibt ebenfalls eine Mark. Ift die Buffe, um welche die Stadt verboten wird, unter einem Pfunde oder ein Pfund, namentlich bei Geldschuld, fo ift ber Gebüßte, wenn ein Jahr um ift, derfelben gegen dem Rathe ledig; gleichmohl foll er noch fo lange draußen bleiben, bis er den Kläger befriedigt, und wer ihn aufnimmt bust ebenfalls ein Pfund 2).

Ueber die Landleute setzten Rath und Bürger sest: Wenn ein Landman einen andern Landman in der Stadt angreift, ihn wirft, schlägt, verwundet oder erschlägt, so leide er darum jene Bußen, die in dem Briese über die Bürger gesetzt sind; erschlägt aber der Landman einen Bürger, so gibt er zwanzig Mark und wird, wenn man ihn fängt, dem Vogte oder dessen Statthalter?) ausgeliesert, um über ihn zu richten nach Urtheil?

Wenn ein Landman einen Bürger verwundet oder erschlägt, und ein anderer Bürger das sieht und dabei ist, und nicht auf denselben schreit, so gibt er zu Buße zwei Mark; kann er nicht zahlen, so soll er ein Jahr von der Stadt, und wer ihn dann auf-nimmt gibt ebenfalls zwei Mark. Denselben Landman, der den Frevel begangen ), schirme niemand in seinem Hause oder sonst, es sei denn daß er ohne sein Wissen hereinkomme; wird aber

<sup>1) &</sup>quot;du drüteil".

<sup>2)</sup> Das. 28 f.

<sup>3) &</sup>quot;swer an bes stat fizzet".

i) Daj. 17.

i) "ter bie unpugge tugt".

von den Bürgern geboten den Landman in dem Hause anzuhalsten, so soll ihn der Bürger dem Gerichte verwahren auf ein Recht, oder er gibt zehen Mark und wird von dem Rathe bei seinem Eide darum gepfändet 1).

Hat ein Landman mit einem Bürger Krieg, so soll ihn kein anderer Bürger hereinführen auf seinen Nachbar, oder den Krieg in dessen Haus und das Urlug in die Stadt weisen; wer dawider thut, dem geht es an sein bestes Haus und er büst der Stadt zehen Mark. Ebenfalls zehen Mark gibt der Bürger, welcher dem Landmanne hilft auf einen andern Bürger außerhalb der Stadt; zugleich ersehe er dem Bürger zwiesach seinen Schaden, damit derselbe wieder stehe wie zuvor. Der Rath darf, anders als mit der Bürger Wissen und Willen, mit dem Landman kein Urlug ausnehmen<sup>2</sup>).

Wenn einer der Landleute den Bürgern wissentlich Gewalt thut mit Gefangennahme, mit Raub oder Brand, so soll dem kein Bürger seilen Kauf geben bei einer Mark Buße; kann er sie nicht zahlen, so sei er von der Stadt, und wer ihn dann aufnimmt gibt ebenfalls eine Mark: von dem Kaufgute<sup>3</sup>) aber gehört ein Drittheil dem, der sich dessen bemächtigt, die beiden andern Theile dem Bogte und dem Rathe. Rath und Bürger kamen überein und beschwuren: wenn ein Landman ihnen Uebels thue und Recht darum verweigere, denjenigen, der ihnen dazu verhelse, selbst gegen Berwandte<sup>4</sup>) zu schirmen, die der Schädiger in der Stadt habe<sup>5</sup>).

Bringt ein Landman um Geloschuld, Schaden ober Gewalt Klagen gegen einen Bürger vor den Rath, so wird dieser, wosfern der Landman gegen denselben Bürger oder einen andern, von dem er angesprochen würde, dem Rathe and Recht gehorsam sein will, dem Bürger gebieten, daß er dem Landmanne Recht

<sup>1)</sup> Daf. 17.

<sup>2)</sup> Daf. 23 f. und 25.

<sup>3) &</sup>quot;fouf schaz".

<sup>4) &</sup>quot;mage".

<sup>5)</sup> Daf. 25 f.

thue: weigert er sich bessen, so bust er eine halbe Mark, und bas Gebot wird erneuert; kann er nicht zahlen, so sei er von der Stadt, und wer ihn dann aufnimmt gibt ebenfalls eine halbe Mark. Um solche Klagen wegen Geldschuld oder was es sei, die von Landleuten zu Zurich angebracht werden, richtet man nach Recht und Gewohnheit bes Gerichtes, wo ber Kläger wohnt!).

Ein Bürger, ber mit des Rathes Erlaubniß einen Landman pfändet, soll darum, weil er nur mit Erlaubniß handelt, von der Stadt das Recht haben: daß, wenn er bei der Pfändung Schaden nimmt und es bei den Heiligen beweiset, der spätere Schaden und die frühere Schuld rechte Forderungen sein sollen; kommt dann der Landman und will dem Bürger Recht thun, so greise der Rath nicht weiter auf dessen Gut, als für den doppelsten Schaden trifft?).

Wenn ein Landman zu Zürich Bürger werden will, fo soll es mit des Richters und bes Rathes Wissen und mit der Bürger Willen gescheben; sonst hat derselbe nicht Bürgerrecht<sup>3</sup>).

Kein Bürger foll einen Landman, der in die Stadt fommt, einem andern Landmanne zu Liebe angreifen oder fangen bei zwei Marf Buge der Stadt, und daß er den Gefangenen entschädige und ibm all sein Gut zurückgebe; die Buße für den Kläger steht beim Rathe. Kann der Thäter nicht bezahlen, so wird ihm die Stadt verboten, und wer ihn dann aufnimmt büßt ebenfalls zwei Mark 4).

Welcher Bürger einen andern fängt, oder einen der in der Stadt wohnt, der gibt, wenn der Gefangene über zehen Mark an Gut hat, zehen Mark zu Buße; dagegen nur zehen Pfund, wenn jener zehen Mark oder darunter befigt. Ueberdieß sind Rath und Bürger verbunden, den Gefangenen ohne Schaden freizugeben, und ihm nach Schult und Umständen eine Buße zuzuserkennen. Ist der Thäter nicht gehorsam, so soll man ihn zwingen

<sup>1)</sup> Daj. 24.

<sup>2)</sup> Dai. 25.

<sup>3)</sup> Daf. 30.

<sup>11</sup> Dai 35 f

und greift außen und innen auf sein Gut; behauptet er aber, baß er den andern nach dem Rechte 1) gefangen habe, so soll er darum feinen Schaden leiden, wofern der Rath ober deffen Mehrheit sich von der Wahrheit seiner Aussage überzeugt 2).

Kein Bürger soll einen andern Bürger, oder solche die zu Zürich sitzen, von den Landherren zu Lehen empfangen, wenn sie leugnen einen Herrn zu haben; wird aber ein solcher dessen überwiesen nach Recht, so mag er ihn wohl empfangen<sup>3</sup>). Wer dawider thut, büßt vier Mark und hat nicht mehr Recht an demfelben als zuvor: gibt er die Buße nicht, so soll man ihn darum pfänden oder ihm, wenn er unpfandbar ist, die Stadt verbieten; wer ihn dann ausnimmt, gibt ebenfalls vier Mark4).

Wer über die Limmat von Baden bis an die Stadt Zürich eine Brücke schlagen will ohne Recht, dem sollen der Rath und alle Bürger es wehren mit aller Macht und Kraft, die sie haben mögen, und bei dem Eide es nimmer gestatten 5): gabe es einen Bürger, der dem Landherrn glimpfen wollte und nicht helsen wehren, der ist meineidig und büst der Stadt zehen Mark; hierzum soll er von dem Rathe mit der Bürger Hülfe gepfändet werden, und ohne des Rathes und der Bürger Frieden und Schirm sein 6).

Niemand darf ein festes Haus bei den Burgthoren bauen, wodurch er der Thore selbst gewaltig würde; die Häuser aber, die jest bei den Thoren sind, sollen nicht näher an die Beste gebracht werden. Auch kamen Rath und alle Bürger einer ewigen Satung überein, daß zu Zürich vor keinem Thore je eine Borsstadt entstehen, und daß daselbst kein Haus anders, als auf den dazu offengelassenen Hossitätten, erbaut werden solle?).

<sup>1) &</sup>quot;dur gerichte".

<sup>2)</sup> Daf. 36.

<sup>3)</sup> Bergl, die Urf. ber Anm. 5 auf Geite 37.

<sup>4)</sup> Daf. 23.

<sup>5)</sup> Bergl. bie Urf. ber Unm. 2 auf Geite 38.

<sup>6)</sup> Daf. 41.

<sup>7)</sup> Dai. 37 und 67 f.

Rath und alle Burger festen in gleicher Weise fest: Niemand an Zurich foll einen vorschießenden Bau 1) von Solg, Gemäuer oder mit anderm Bauwert weiter, als fein Gigenthum reicht, gegen Erraffen und Gaffen machen; auch mas er gegen ben Gee hat, foll er nicht weiter, als Schwelle, Buhr, oder fein Besitzthum geht, porichießen laffen : Diefe Canung foll furderbin bei jeglichem Baue beobachtet werden, der wegen Feuersbrunft oder fonft ju andern ift. Chenjo wenn, wo zwei hofftatten an einander ftogen, der eine Eigenthümer mauern will, jo mag er es wohl thun, doch daß er die Mauer drei Schuh did und ein Stodwert hoch 2) über beide Sofftatten aufführe; will derielbe oder der andere Befiger höber mauern, jo mag auch das geschehen, nur daß dann Die Mauer beiden Baufern gemeinfam fei. Diefe Satung gilt für alle Hofftatten, Die bereits abgebrannt find oder noch ab= brennen, oder geandert merden: jo joll Baderbolds Sofftatt, von welcher Zurich in Brand gerieth, nicht anders als von Mauer oder mit einem Dache darüber wieder gebaut werden; Waderbold selbst aber soll zu Zürich nie wieder Bafte beherbergen3).

Hat ein Bürger eine Mauer, und will sein Nachbar darauf weiter mauern, so mag er es ohne des andern Schaden thun; doch bleibt die Mauer jenem dem der Grund gehört, er selber befommt kein näheres Recht darauf als zuvor, auch darf er sie nicht wieder abbrechen. Glaubt aber der Eigenthümer der Mauer, daß ihm das Weitermauern schade, so soll, wenn er die Sache dem Rathe vorlegt und dieser seiner Meinung ift, der Bau unterbleiben 4.

<sup>1) &</sup>quot;tefein ubirichuz — — mit üissen tieben, stangen eter schwirn, wur "tie gewer — — eter sin geies gat". Nullus ante sores suas lubium, quod vulgariter versauben, statuet; nullus ediscia lignea domorum, vulgariter uberichuiz, sine licentia prepositi fabricare debet: Hund Metropol. Salisburg. II, 313, aus ten Sagungen tes Klosters Heind Metropol. Salisburg vem 12 Jahrhundert; auch im Anzeiger für Kunde tes teutschen Mitztelaters II, 246. Dasielbe sind tie "obervänge" in den Urf. 15 Heum. 1266 und 10 Winterm. 1290 bei Lucern.

<sup>2) &</sup>quot;eine gadmes be".

<sup>31 &</sup>quot;ein gaftgebe merten". Richtbrief E. 59

<sup>4)</sup> Dai. 60.

Bon S. Gallen Tag<sup>1</sup>) je auf ein Jahr wurden, gemäß Uebereinkunft des Raths und der Bürger, von dem erstern fünf Bürger gewählt, welche bei dem Eide, den sie zu den Heiligen schwuren, darüber wachen sollten daß, nach ihrem Ermessen und nach der Leute Lage, jeglicher Bau in der ganzen Stadt seucrssicher ausgeführt und mit Ziegeln oder Steinen? zugedeckt werde; ihr Gutachten, einstimmig gefaßt oder durch die Mehrheit, legten sie dem Rathe vor, der dann nicht nur bei seinem Eide den Bau kräftig zu sördern, sondern auch, im Falle einer der Fünse stürbe, unverzüglich ihn durch einen andern zu ersezen hatte<sup>3</sup>).

Niemand durfte die Abzugsgraben 4) der Häufer, die früher verboten wurden, wieder herstellen; wer darum angesprochen wurde, mußte zu Necht stehen, galt als friedbrüchig, und gab ein Pfund zu Buße. Um alles Gut, das einem Nathe zu Theil werden mochte, war festgesetzt, daß es auf keine andere Weise verwendet werden solle, als an die Beste und zu der Stadt Nußen und Ehre.5).

Wer sich des Hoses oder des dazu gehörenden Grabens bemächtigte oder davon in sein Eigen zog, büßte fünf Pfund; zugleich ward der Nath verpstichtet, ihn wieder in seine und der Bürger Gewalt zu nehmen, und frei und offen zu halten wie zuvor. Ebenso hatten Nath und alle Bürger verordnet, den äußern Stadtgraben weiter 6) zu führen und ganz um die Stadt, sowie denselben immer offen zu halten und stetsfort zu verbessern; wer ihn je schwäche oder in sein Eigen ziehe, über den soll der Nath richten bei seinem Eide?).

Wer die Münfter oder die dazu gehörenden Thurme, die Burgthore, die Stadtthurme oder das Richthaus an der Brucke

<sup>1) &</sup>quot;hinnan" (aber bem Beschluffe ift, wie meift, fein Datum beigefügt) "ze sant Gallen mis".

<sup>2) &</sup>quot;mit tarraffen"

<sup>3)</sup> Daf. 62.

<sup>1) &</sup>quot;egraben".

<sup>5)</sup> Daf. 38 und 34 f.

<sup>6) &</sup>quot;vurbas - ung bur niver unt umb bu ftat".

<sup>7)</sup> Daf. 45 und 67.

Copp Meidisgeichichte II, t.

mit Gerüft ober Zeug belegt, der Stadt Handwerf dagegen aufrichtet!), oder die Brücken abwirft auf jemands Schaden und um
Krieg oder Urlug in der Stadt zu haben, der verschuldet zehen
Mark; geschieht es zu einer Zeit, wo in Zürich kein Nath wäre?),
so soll der erste Nath, der darnach kommt, bei seinem Eide die
Buße nehmen. Ebenfalls büßt zehen Mark, wer zu Zürich unter den Handwerkern Meisterschaft oder Gesellschaft macht oder
zu machen sucht, und vor dem Nathe dessen genüglich überwiesen
wird: zugleich soll man ihm sein bestes Haus niederbrechen, und
hat er in der Stadt keines, so büßt er die zehen Mark; kann er
diese nicht bezahlen, so wird ihm auf solange die Stadt verboten, und wer ihn dann bei sich aufnimmt gibt gleichsalls zehen
Mark3).

Demjenigen, der zu Zürich beim Verkaufe des Korns die Fruchtabgabe erhob oder einsammelte 4), wurde folgende Vorschrift gegeben: Bon jeglicher Pferdladung, die auf den Markt gebracht wird, nimmt derselbe ein Immi; wird keine ganze Ladung eingeführt, dann nimmt er nach Verhältniß. Dagegen gibt das Immi gar nicht: Was ein Mann ohne Gefährde auf seinem Leibe hereinträgt; soviel Korn ein Bürger für seinen Vedarf 5) kauft, und der Bauer ihm ohne abzuladen ins Haus führt; soviel ein Pfasse, ein Edelman oder Weib einem Bürger zu kaufen gibt, und ebenfalls ohne abzuladen 6) in dessen Haus führt; soviel Korn einem

2) Bergl. Die Aum. 2 auf Seite 58.

<sup>1) &</sup>quot;tribofe alb bliban mit ichte befumbert, alb bu antwerch ber flat" (nach gewöhnlicher Erflarung, Kriegsgerufte und Sturmwerkzeug) "uf richtet".

<sup>3)</sup> Daf. 36 f. und 43. Der lettere Sat fieht nochmals auf berfelben Seite in etwas anderer Kaffung, mit ausdrücklicher Benennung ber "Zunft", und mit einer Strafbestimmung, welche in dem unmittelbar darauffolgenden Rathe und Bürgerbeschlusse vom 24 heum. 1291 ebenso verkommt.

<sup>4)</sup> Bergl. die Urf. der Anm. 5 auf Seite 33. Wegen des Immi f. Stalder Bersuch eines Schweizerischen Ibiotikon II, 69 f. Der Dest. Urbar (Die rechtung in der fiat ze Winterthur) enthält folgende Stelle: "Man sol "och wissen, das ix viertel Zürich meß tunt vin viertel Winterthur meß; so "thunt x Imi i viertel".

<sup>5) &</sup>quot;bas er effen wil".

<sup>6) &</sup>quot;niberlan" hier, oben "abe ftoffen".

Bürger berjenige, der eines andern Gut baut 1), an seine Schuld ohne Gefährde bringt; was ein Landman an Korn zu Zürich aussewahrt, bevor er es verkauft; endlich wenn eines Bürgers Lehensman, der kein Kornhändler?) ist, auf einem Rosse seines Viertel Kernen, oder sechs Viertel Schmalsaat, oder zwei Mütt Haber oder Dinkel hereinbringt: was dagegen mehr ist, gibt nach Vershältniß. Wenn der Einsammler des Immi über die Vorschrift nimmt, und es dem Kathe geflagt und bewiesen wird, so gibt derselbe der Stadt zehen Schilling und dem Kläger nach des Kathes Ermessen<sup>3</sup>).

Rath und Bürger verordneten, daß nur das ebene Maß4) gebraucht werden folle; je zu vier Wochen wurde dasselbe Pflegern anvertraut, beren Zahl und Verfahren zu bestimmen bem Rathe zufam<sup>5</sup>).

In dem Handwerke, welches des Korns Zubereitung vor dem Malen besorgte und zum Theil von den Bäckern selbst bestrieden wurde, durste nach einer Verfügung von Rath und Bürsgern, die sie mit dem Willen der Handwerksgenossen 9 getroffen, kein Knecht Meister werden, er habe denn zum mindesten vier Jahre gelernt; wollte einer dann Meister werden, so gab er dem Rathe ein Pfund und dem Handwerke fünf Schilling, und mußte überdieß seines eigenen Gutes fünf Pfund werth besigen oder mehr. Jenes Pfund und die fünf Schillinge wurden bezahlt, so oft einer diese Bestimmung brach; zugleich wählte derzenige Rath, der sein Amt zum Zwölstentage antrat, aus dem Handwerke fünse, welche das Jahr hindurch bei dem Eide, den sie zu den Heiligen schwuren, die Verordnung zu überwachen hatten?).

<sup>1) &</sup>quot;ein buman".

<sup>2) &</sup>quot;ein toufman".

<sup>3)</sup> Richtbrief G. 58.

<sup>4) &</sup>quot;bas mefg mit ber umftriche"; bas sogenannte gestrichene, nicht geshäufte Mag.

<sup>5)</sup> Daf. 82.

<sup>6) &</sup>quot;ber fornmacher und ber pniter, die Zurich forn machent".

<sup>7) &</sup>quot;bes einunges" (ber eine Strafbestimmung enthaltenben Berordnung) "pflegen, und leiben" (anzeigen) -. Daf. 68 f.

Den Bäckern war bei einem Pfund Buße geboten, alle Backsösen in der Stadt mit Steinplatten oder mit einem Thürchen von Eisen, anstatt von Holz, zu verschließen. Nach einer Uebereinstunft von Rath und Bürgern mit der Pfasscheit durfte niemand, bei einem Pfunde und bei Strase des Abbrechens derselben, Korndarren in den Vorstädten!) noch sonst irgendwo in der Bürsger Twing? errichten; nur den Gotteshäusern zu S. Blassen, auf dem Zürichberge, am Detenbach und in der Seldenau, dem Spitale und den Dürftigen an der Sil war jeglichem eine Darre erlaubt für ihr eigenes Korn, und sonst für niemand bei der Buße von einem Pfund?).

Das Fleisch von dem Vieh, welches die Juden zu Zürich schlachteten oder schlachten ließen, durfte nur außerhalb dem Schlachthause der Bürger in einem besondern Gemache, das die Juden in Zins nahmen, verfaust werden; ebendahin gaben sie alles, was sie selber nicht verbrauchen konnten, und zahlten den Mehgern, die den Verfaus besorgten, von jeglichem Schafe sechs Pfenninge. Von den Nindern dagegen, welche die Juden im Herbste schlachteten, verfausten sie das Fleisch, das ihnen selber nicht anstand, in ihren Häusern an wen sie wollten; nur den Mehgern durften sie es nicht geben. Auf Uebertretung dieser Vorschrift war, für Wehger oder Jude, fünf Schilling Buse von jeglichem Stücke gesetht.

Um Corduan Leder zu gerben, nahm man (fo hatten Rath und Bürger mit der Gerber Willen verordnet) halb Laub und halb Rinde, und mußte überhaupt das Leder fo behandeln<sup>5</sup>), daß es durch Schmeer und nicht durch Wasser weich werde. Mindestens vier Jahre mußte der Gerberfnecht gelernt haben, wenn er

<sup>1)</sup> Der Wiberspruch mit Anm. 7 auf Seite 63 erklart fich wohl badurch, baß bie zwei Cape aus ganz verschiebenen Zeiten herrühren. Auch bie Urf. ber Anm. 4 auf Seite 47 fennt Stadt und Borftadt.

<sup>2) &</sup>quot;in ber burger getwinge".

<sup>3)</sup> Das. 33 und 78 f.

<sup>4)</sup> Das. 65 f. und 83. Bergl. Schweißersches Museum Jahrg. VI, S. 300 f.

<sup>5) &</sup>quot;nicht verwoschen noch vereichern".

Meister werden wollte; suchte er es früher zu werden, so verschuldete er ein Pfund Züricher Pfenninge, wovon dem Rathe zehen Schillinge und ebenfalls zehen den Gerbern zukamen, und mußte gleichwohl die vorgeschriebene Zeit aus lernen. Hatte der Knecht nach den vier Jahren zehen Pfund werth oder mehr, so mochte er Meister werden; dann gab er dem Rathe zehen Schilsling und zehen den Gerbern!).

Ebenso wollte eine Verordnung von Rath und Bürgern, daß jeglicher Hutmacherfnecht<sup>2</sup>), welcher Meister werden wollte, vor Rath fomme und mit seinen Handwerkögenossen beweise, daß er fünf Jahre gelernt habe; zugleich mußte er fünf Pfund werth eigenen Gutes bestigen, und dem Rathe ein Pfund und fünf Schilling dem Handwerke geben. Wer dawider handelte oder Meister ward, verschuldete dem Nathe je zehen Schillinge; die Bußen einzuziehen, und über diese Satung zu wachen, wählte der Rath jährlich zum zwölften Tage ehrbare Leute desselben Handwerks<sup>3</sup>).

Dem Grautuche, das zu Zürich gewürft wurde, bestimmten sie das Gewicht<sup>4</sup>), die Breite<sup>5</sup>) und Länge<sup>6</sup>), daß es bei der Walfe von den Pssiegern besehen und gemessen, und wie es geströcknet<sup>7</sup>) und verkaust<sup>8</sup>) werden solle. Wer eines dieser Dinge brach, büste der Stadt ein Pfund; das Tuch aber wurde mitten durchschnitten<sup>9</sup>).

Ein anderes Wollentuch 10), dessen Länge sie nicht bestimmt en, mußte, je nachdem man es die oder dunn wurfte, im erstern Falle ein Achtel über anderthalb Ellen, im letztern zu zwei Ellen

<sup>1)</sup> Richtbrief S. 61.

<sup>2) &</sup>quot;huter fnecht".

<sup>3)</sup> Dai. 68.

<sup>1) &</sup>quot;feche weges (wegu) imere", ein Biertel minter.

<sup>5)</sup> zwei Ellen; ein Gedrebentel minter barf es fein,

<sup>6)</sup> zweiundsechzig Ellen.

<sup>7) &</sup>quot;mit nichte heften".

<sup>8) &</sup>quot;Swer bu Zurich initet, ter fol fu abe lan unt ane wellun verfoufen".

<sup>9)</sup> Daf. 55 f.

<sup>10) &</sup>quot;berower".

einen Daumen breit sein; für Tröcknen und Berkauf!) galt obige Borschrift. Ber ich hierwider verfehlte, büste dem Rathe ein Pfund; davon befamen die Pfleger den dritten Theil. Dieselbe Breite, wie für das dunne wollene, setzen sie auch für das schwarze Hosentuch fest?).

Für Zwilch und Leinwand, die zu Zürich gemacht wurden, bestimmten sie die Breite auf sieben Viertel Ellen und einen Daumen; wer schmälere würfte, solche bleichte, sie verkaufte oder kauste, gab von jeglichem Stücke ein Pfund. Zu schmale Leinswand, die hergeführt wurde, durste niemand kausen. Wer nach dem eidlichen Urtheile der vier Einungspfleger den Zwilch zu dünn oder schlecht machte, wer solchen bleichte oder kauste, gab von jeglichem Stücke zehen Schilling; der Zwilch aber wurde mittendurch von einem Ende bis zum andern zerschnitten. Von jeder Buse besamen die Pfleger den dritten Theil. Wenn ein Weber seinen Zwilch recht und redlich verkauft und ihn dann, ohne sein Wort zu halten, wiederum verkauft, so bleibt es beim ersten Kause; er selber aber gibt ein Pfund Pfenninge zu Buse<sup>3</sup>).

Wenn ein Landman Seide nach Zürich führt, so soll er nicht minder verkaufen als einen Ruben, oder mindestens, wenn er ohne Gefährdung nicht mehr Seide hat, einen halben Ruben4); welcher Bürger, Frau oder Mann, minder kauft, büßt eine Mark. Wohl mochten zwei Bürger, ohne daß mehr dabei betheiligt waren5), um Silber oder um anderes Gut einen Ruben gemeinfam kaufen. Jeder Bürger6), bei welchem ein Gast mit seiner Seide Herberge nahm oder ihm dieselbe aufzuheben anvertraute, mußte bei einer Mark den Ginungspflegern Anzeige machen, wieviel Seide es sei, woher sie komme, und wie sie verkauft werde; gleiche Strafe war darauf geseht, wenn ein Bürger einem Gaste

Beites "ane wellun".

<sup>2)</sup> Daf. 56 f.

<sup>3)</sup> Daf. 57 und 82.

<sup>)</sup> Ueber ben Ruben f. Stalder Berf. e. Schweig. Itiotifon II, 285.

<sup>5) &</sup>quot;und nicht mit mer gesellen". 6) "er si gastgebe alb nicht"; veral. Die Anm. 3 auf Seite 64.

half wider diese Berordnung Seide zu verkaufen. Bon jeder Buße befamen die, vom Rathe auf ein Jahr gewählten, vier Einunger den dritten Theil 1).

Es war ebenfalls durch Rath und Bürger verboten, daß ein Wechsler<sup>2</sup>), Jude oder Jüdin, oder sonst jemand, welche Pfenninge um Jins<sup>3</sup>) leihen, von irgendwem Seide, die eine Mark wäge oder darunter, seine oder grobe oder solche die gerade in Bearbeitung sei<sup>4</sup>), zu Pfand nehme: unentgeltlich mußten sie dieselbe zurückgeben, und konnten vom Rathe dazu gezwungen werden<sup>5</sup>).

Für den Bedarf an Holz sorgte eine Verordnung des Raths und der Bürger so, daß von demjenigen, was die Sil herabstomme, das Hundert Stück nicht theurer gegeben werden durste als um zwölf Schilling Psenninge; und so, nach Verhältniß, das halbe und das Viertelhundert. Wer den Bürgern, wenn sie kaufen wollten, das Holz zu geben sich weigerte, sowie wer es theurer verkauste, der gab zu Buße vom Hundert zehen Schilling und so im Verhältnisse weiter herab. Wenn unter der Anzahl der Stücke das eine oder das andere zu gering war, so mußten nach der eidlichen Aussage der Männer, die darüber gesetzt was ren, zwei für eines oder drei für zwei gegeben werden.

Dhne bes Raths Wissen und Erlaubnis durfte, bei Strafe einer halben Mark Silbers, kein Floß von Schindeln oder irgend einer Art von Zimmerholz ausgeführt werden. Derselbe mit den Bürgern verordnete, daß niemand einen Nauen mache, und sette eine Mark als Buße darauf. Das Pfahlholz zur Einzäunung? mußte vierzehen Schuh lang gehauen und verkauft werden; sonst wurde dasselbe verbrannt, und wer es brachte um zehen Schilzling gebüst.

<sup>1)</sup> Richtbrief S. 62 f. unt 73 f

<sup>2) &</sup>quot;Cawrtichin".

<sup>3) &</sup>quot;umb gesuch".

<sup>4) &</sup>quot;gescheiben noch ungescheiben, an spillen, an werpfen, noch an spulen".

<sup>5)</sup> Daf. 82. Bergl. Schweinersches Museum Jahrg. II, E. 588.

<sup>6)</sup> Richtbrief S. 53 f.
7) "behein schijun".

<sup>8)</sup> Daf. 53.

Wer zu Zürich Landwein auf Gewinn kaufte, um ihn in der Stadt auszuschenken, durfte nicht mehr als einen Keller haben, seinen eigenen oder einen im Zinse; in denselben mußte er allen gefausten Wein legen und ihn so verkaufen, daß, wenn ihm ein Faß ausgieng, er desselben Tags kein anderes öffnen durfte. Brach er daß, so büßte er der Stadt eine halbe Mark; ebenso gab derselbe ein Pfund, wenn er den Wein beim Zapsen aussschenkte ohne Rufer.

Der Weinrufer durfte bei einer halben Mark an keinem Weine Theil oder Gemeinschaft haben, und ebenso nicht mehr als einen Wein ausrufen, es sei denn daß jemand in einem Keller weißen?) und rothen Wein zugleich seil hatte. Der Ruser bekam, außer der Speise, nicht mehr zu Lohn als vier Pfenninge; nahm er mehr, so büste er der Stadt zehen Schilling, und halb soviel wer ihm mehr gab. Ebenfalls bei zehen Schilling Strafe durfte kein Weinruser Weib oder Kinder dabin, wo er rief, zum Wein-verkause seinen?

Wer beim Ausmessen des Weines nicht das rechte Maß gab, machte sich, wenn er überwiesen wurde, der Falichung schuldig. Wer den Wein verderbte oder mit Alaun und Kalf zubereitete 4), gab der Stadt, wenn es dem Rathe kund ward, fünf Pfund von jeglichem Fasse. Wenn ein Bürger, oder wer in dem Twinge saß, Klingenauer<sup>5</sup>) oder andern Wein einführte, der geringer 6) war als der Züricher Landwein, der gab von jeglichem Saume ein Pfund; zehen Pfund, wenn er solchen Wein für Landwein verkaufte oder unter andern mischte, und ward so, wenn er nicht zahlen konnte, der Fälschung schuldig. Wohl mochten Landleute

<sup>1)</sup> Daj. 46.

<sup>2) &</sup>quot;lutern".

<sup>3) &</sup>quot;vier win feggen, bar er rufer". Dai. 46 f.

<sup>) &</sup>quot;vermert alb machet mit" -.

<sup>5)</sup> Nach einer Urf. im Archin Wettingen vom 6 Christm. 1288 sind Sex frustorum reditus soviel, als Tres Sovme boni vini de Clingnowe; da nun ein Stud (frustum) 5 Schilling betrug (f. die Anm. 3 auf S. 43), so galt ber Saum guten Klingnauer Weins gerade 10 Schillinge.

<sup>6) &</sup>quot;erger"

den schlechtern Wein außer der Stadt Twing weiter verführen; brachte aber ein Landman solchen in die Stadt, so waren die Bürger verbunden, ohne daß er unter ein Dach fam, ihn durch daßselbe Thor wieder herauszuführen 1).

Wer fremden?) Wein beim Zapfen verkaufte, mußte, bis dersfelbe ausgieng, ihn so verungelten3), wie er es anfänglich beim Deffnen des Fasses that, auch wenn er ihn später wohlseiler4) geben sollte. Kein Bürger oder Landman, der fremden Wein beim Zapfen schenkte, durfte solchen einem ehrbaren Manne versfagen, wenn er Pfenninge dafür gab oder ein sicheres5) Pfand. Was die Räthe bisher6) gethan, Wein auf Bürgen geben zu lassen, das gestatteten Rath und Bürger nicht mehr, und der ersstere sollte nicht weiter richten, als dann das Pfand werth seiz ebenso war derselbe verpslichtet sich einsach an den Richtbrief zu halten, wenn ein Bürger oder Landman gegen den Willen dessienigen, der fremden Wein beim Zapfen schenkt, ohne Zahlung vom Weine gieng?).

Demjenigen, der auf eines Bürgers Weingarten saß und diefen ihm um den halben Ertrag baute, sicherten Rath und Bürger Schirm und Recht gleich einem andern auf dem Gute eines Bürsgers sigenden Lehenmanne zu. Einen solchen Halber, von welschem der Bürger Ehrschatz nahm, und der ihm junge Reben nachzog oder für abgestandene neue pflanzte. durste er, solange derselbe die Reben in Ehren hielt, nicht aus dem Lehen vertreisben; es sei den daß er genöthigt war, die Reben zu verkausen oder seinen Kindern zu geben. In diesem Falle wählte der Bürger einen, der Halber einen andern, und beide zusammen den Gemeinman; konnten sie sich über den letztern nicht vereinis

<sup>1)</sup> Richtbrief &. 47.

<sup>2) &</sup>quot;ellenden".

<sup>3) &</sup>quot;verungelton".

<sup>4) &</sup>quot;baf".

<sup>5) &</sup>quot;also bas si gewert sin".

<sup>6) &</sup>quot;unghar"; aber feine Zeit ift angegeben.

<sup>7) &</sup>quot;unbereit us gat". Daf. 48.

<sup>5) &</sup>quot;im von dnebiln reban in leit alt mufte reban wirer bringet".

gen, so gab ihn bei seinem Eide der Rath, damit der Halber nach Billigkeit und wie sie zusammengekommen von dem Lehen gesschieden werde. Wollte hingegen der Halber bei seinem Leben das Lehen aufgeben, so mußte es der Bürger nicht aufnehmen, wenn sener ihm nicht von seglicher Juchart ein Pfund gab und, wosern er ihm durch Mißbau Schaden zugefügt, denselben erssetz; die Ausmittlung übertrugen sie zwei Männern und wähleten, wenn diese zersielen, einen Gemeinen oder es gab ihn der Rath. Trennte sich der Halber ohne Abkommen?) von dem Bürzger, so sollte kein anderer sich desselben annehmen, bevor eine Verständigung erfolgt wäre; nahm ihn einer gleichwohl bei sich auf, so versiel er dem Bürger von der Juchart ein Pfund und die Vergütung allfälligen Schadens, und dieses mußte ihm der Rath bei seinem Eide einziehen.

Beim Weine durfte man Abends 4) so lange sitzen, bis an der Propstei, bei S. Peter und an der Abtei dreimal geläutet wurde 5), so daß einer von einem Läuten zum andern leicht eine halbe Meile 6) gehen mochte. Sobald die Nachglode läutete, sollten alle, die in Weinhäusern saßen, in ihre Herberge gehen, und die Weinleute selbst ihren Wein zuschlagen, die Gäste gehen heißen, ihre Häuser schließen, und niemand mehr um Kauf oder sonst Wein verabreichen bei zehen Schilling von jeglichem, dem sie noch zu trinken geben. Der Gast sowohl, welcher über die Zeit beim Weine sitzen blieb, als der Weinman, der ihn nicht anzeigte, büste der Stadt ein Pfund; und alljährlich, oder so oft er wollte, mochte der Nath diese Verordnung durch die Wein= leute und ihre Knechte bei den Heiligen beschwören lassen?

<sup>1) &</sup>quot;von ber halbe gescheiben"; fo im Rachstfolgenden, "fin halbun uf "wil geben".

<sup>2) &</sup>quot;ane tegebing".

<sup>3)</sup> Daf. 51 f.

<sup>4) &</sup>quot;iemer von fant Michels bult"; aber es steht nicht bis wehin, noch wann Rath und Burger bie Berordnung gemacht haben.

<sup>5) &</sup>quot;zer probitie ze fure, ze fant Peter ze ftubi, zer abtie ein nagloggen".

<sup>5)</sup> Bluntichli Staats- u. Rechtsgesch. I, 160 versteht hier bie romische Meile, so daß bas "beiten" mit Lauten 10 Minuten ju bauern batte.

<sup>7)</sup> Richtbrief G. 77 f.

Wer bem andern mit faliden Bürfeln fein Gut abgewann, mußte, wenn ber Rath ober beffen Mehrheit die Beweise für genüglich erachtete, bas Gewonnene gurudgeben und noch foviel bagu, und bugte der Stadt funf Pfund; war es ein Bube, fo wurde er geschwemmt und blieb funf Jahre von ber Stadt. Wer auf Spiel lieh ober Gelb gab, mußte hiefur Pfand nehmen, bas er ziehen oder tragen mochte; that er es ohne dieses, so fand er bann hiefur fein Gericht. Auf bas Gewand eines Burgers= fohns, der von seinem Bater noch nicht getrennt war 1), durfte niemand fpielen ober leihen. Wenn einem Burger Sohn ober Anecht Gut verschleppte2), fo mußte ihm basselbe, welcher Art es war und wohin es immer fam, ohne Schaden gurudgeftellt werden; erfolgte die Entfremdung bes Gutes freventlich, fo buste ber Schuldige, wenn die Klage vor ben Rath gebracht und mit zwei Zeugen bewiefen murbe, demfelben fünf Schillinge und bem Kläger bas Doppelte, und mußte, wenn er unpfandbar war, bis er bezahlte bie Stadt meiben 3).

Durch Rath und Burger war verboten, daß ein Burger ober wer in dem Gerichte faß fein Gut, liegendes ober fahrendes, einem andern Burger oder Bewohner bes Gerichts zu Schirm ober Bermahrung 4) übergabe; wer fein Gut auf biefe Beife von fich gab, durfte gu Burich nimmer Burger werden, und wer es empfieng, verschuldete ber Stadt geben Mark Silbers. Der Bezug ber Bufe und die Sut der Satung war bem Rathe bei seinem Gide befohlen 5).

Bei einem Bfunde an die Stadt war verboten, daß ein Bürger dem andern Giselschaft breche; nicht nur durfte der Rath bie Buße nicht erlaffen, fondern es mußte auch jener fich gleich= wohl zur Gifelfchaft ftellen 6).

<sup>1) &</sup>quot;bem er nit usgegeben bat".

<sup>2) &</sup>quot;ustreit".

<sup>3) &</sup>quot;ane bie ftat" fein. Daf. 73, 48, 49 und 38.

<sup>4) &</sup>quot;bur friftunge".

<sup>5)</sup> Dai. 60.

<sup>6)</sup> Dai. 34

Es war ein Beschluß aller Bürger: die Annahme der Münzen von Zosingen und Solothurn und namentlich alle, die auf Züricher Gepräge geschlagen wurden, zu verweigern 1); wer das mit zu Zürich Kauf oder Verkauf eingieng 2) unter zehen Schilzlingen oder darüber, der gab der Stadt ein Pfund 3).

Bu Vermeidung unnöthigen Aufwandes bei Hochzeiten 4), wenn aus den Rittern und Burgern Frauen oder Manner fich verheura= theten 5), festen Rath und Burger fest: Der Brautigam und feine Bermandte6), und hinwieder die Braut und ihre Verwandte, jeder Theil soll nicht über zehen Sausfrauen?) bei sich haben, mit Ausnahme der Mägde8) und Kinder, die mit ihnen fommen; auch follen diefelben nur ein Mahl halten, und fein anderer Burger sich zu Tisch setzen als jene, die bei Tisch bedienen. Braut wird von niemand mehr als eine Gabe geschenkt, weder aur Berlobung, noch zur Hochzeit, noch zur Morgengabe 9); bin= wieder machen auch Braut und Bräutigam niemand ein Gegengeschenf 10). Bei ber Hochzeit sollen auch nicht mehr Spielleute 11) fein, als zwei Sanger, zwei Beiger und zwei Blafer 12). Diefe Borichriften, auf deren Uebertretung in jedem Stude geben Bfund Buße gesetzt wurde, berührte lediglich die Burger und wer ju Burich wohnte, und galt wie in der Stadt fo außerhalb. Wenn dagegen Burger, Beib oder Mann, fich auswärts verheuratheten oder eine Schwester oder Tochter hinausgaben, wie viele

<sup>1) &</sup>quot;baf wir han versprochen bie -"

<sup>2) &</sup>quot;margtot".

<sup>3)</sup> Daf. 45 f.

<sup>4) &</sup>quot;bie fuln enkein schaben ban mit brutloufen"

<sup>5) &</sup>quot;zer e fument".

<sup>6) &</sup>quot;fin frunbe".

<sup>7) &</sup>quot;wirtinnen".

<sup>3) &</sup>quot;jungbrowen".

<sup>9) &</sup>quot;weder da da st gemehelt wirt, noch ze diem brutlouse, noch ze der "morgengabe, noch ze der meheli". Bergl. Bluntschli Staats u. Rechtszesch. I, 100 und 104 ff.

<sup>10) &</sup>quot;wider senden noch wider geben - enbein fram".

<sup>11) &</sup>quot;hübscher lute".

<sup>12) &</sup>quot;teiber"

Burich : der Richtbrief; Munge, und Aufwand; Frauen- und Kindergut. 77

Gäfte dann auch hereinkommen mochten, diese berührte die Satung nicht 1).

Ein Gut, das ein Mann gemeinsam mit jemand besaß, Erbe ober Eigen, mochte derselbe wohl zu rechtem Untheil seinem Weibe geben, und hinwieder das Weib ihrem Mann; dunkte aber den Mann das Gut zu groß, um es ganz abzutreten, so mochte er es wohl seiner Frau mit Recht zur Hälfte geben<sup>2</sup>).

Damals, als vor der Achtissin Mechthilbis von Bunnenberg den Töchtern die Gotteshauslehen ihrer Väter gesichert wurden<sup>3</sup>), seste der Nath mit Gunst und Willen aller Vürger fest: Wenn ein Bürger gegen dieses Necht und wider die Töchter ein solches Leben empsienge, so sollte er an die Veste zehen Mark geben und darnach alle vierzehen Tage<sup>4</sup>) zehen Pfund, bis er den Kindern aus diesem Streite trete<sup>5</sup>). Der Nath war verbunden ohne Nachsicht die Buße einzuziehen; in ebendieselbe versiel, wer einem Widersetzlichen Hülfe oder Nath ertheilte, und galt dazu für meineidig, der Kläger aber erhielt Schirm gegen Bürger und gegen Landleute<sup>6</sup>).

Wie der Nitter zurücktreten mochte aus dem Nitterstande?), so konnte überhaupt ein Bürger von Zürich sein Bürgerrecht aufsgeben und doch in der Stadt seinen Wohnsitz behalten; in diesem Falle aber verordneten Nath und Bürger, daß ein solcher allen Sahungen, Einungen und Gerichten um alle Sachen gleich einem andern Bürger unterworfen sein, man ihm hinwieder nur richten sollte wie einem Landmanne: wollte er dieses nicht, so mußte er von der Stadt fahren. Ebenso mußte jeder Bürger, wenn er auch nicht zu Zürich saß, von allem seinem Gute, der Nitter

<sup>1)</sup> Richtbrief S. 72.

<sup>2)</sup> Daf. 32.

<sup>3)</sup> S. Die Anm. 5 auf Seite 23.

<sup>4) &</sup>quot;ie je vierceben nechten".

<sup>5) &</sup>quot;ung er bien finden ben felben frieg abe geneme".

<sup>6)</sup> Daj. 50.

<sup>7)</sup> S. bie Anm. 8 auf Geite 32.

mit den Rittern und der Bürger mit den Bürgern, im Berhaltniffe zu den in der Stadt figenden Burgern dienen 1).

Jeder Bürger, dessen Bater Ritter war, mußte ebenfalls Ritter werden, bevor er dreißigjährig wurde; behauptete einer dieses Alter noch nicht erreicht zu haben, ohne daß die Bürger ihm zustimmten 2), so mußte man seinem Eide glauben. Wurde dagegen derselbe mit dreißig Jahren nicht Ritter, so mußte er, bis er es ward, Gewerf geben mit den Bürgern 3).

Kein Bürger, ber nicht Gewerf gab, durfte in den Rath gehen, wo man dasselbe auslegte, oder wo man diejenigen wählte, die es auslegen sollten; wenn man für jeglichen das Gewerf bestimmte, mußten die Tafeln, worauf die Ansätze standen, vor allen Bürgern gelesen werden. Bei der Auslage selbst sollte kein Bogt gegenwärtig, wohl aber dann beim Einziehen behülslich sein 4).

Der Vogt follte auch nicht in den Rath kommen, noch darin sitzen gleich den andern des Nathes, es sei denn daß sie seiner bedürfen und nach ihm senden. Hinwieder verordneten Rath und Bürger, daß keiner des Nathes, solange sein Amt dauere, des Vogts Statthalter am Gerichte sein solle<sup>5</sup>).

Bürger ober Landman durfte vor des Bogts oder des Schultheißen Gerichte einem andern nirgends zu Recht stehen, als im Richthause an der Brücke, es sei denn daß man größern Raumes dazu bedurfte; vermochte aber der Kläger oder der Beklagte aus Furcht seines Leibes nicht in das Richthaus zu kommen, so mußten ihm Richter und Rath Geleite dahin geben 6).

Wenn einer um Geldschuld bem Gerichte ungehorsam wird por bem Schultheißen oder dem Bogte, so baß fie bei ihrem Eide

<sup>1)</sup> Das. 71 und 31 f. Vergl. Bluntschli Staate: und Rechtsgesch. I, 144 f., und f. biefe Geschichte I, 658, Anm. 4.

<sup>2) &</sup>quot;iebent bes bie burger nicht".

<sup>3)</sup> Daj. 31.

<sup>4) &</sup>quot;helfen in gewinnen". Daf. 31. Bergl. bie Unm. 4 auf Seite 48, wo Bogt und Nath gemeinsam hanbeln.

<sup>5)</sup> Daf. 32 und 71.

<sup>6)</sup> Daf. 22.

erklären nicht richten zu können, so sollen dieselben es dem Rathe anzeigen und dieser dann dem Schuldigen gebieten, daß er sich inner Halbmonats Frist füge: thut er es nicht und wird geklagt, so gibt er, wenn das Hauptgut ein Pfund ist oder darüber, ein Pfund; wenn unter einem Pfunde, zehen Schillinge, und fünf, wenn die Schuld unter zehen Schillingen ist: darnach, se zu vierzehen Tagen, gibt er ebensoviel. Bergleicht der Schuldige sich nicht mit dem Kläger um die Wettpfenninge 1), so mag er gegen ihn fünf Schilling verlieren; und verschuldet er dem Rathe se zu drei Fristen dreimal die Buße, so wird er gepfändet oder ihm, wenn er unpfanddar ist, die Stadt verboten, und wer ihn dann bei sich aufnimmt verfällt in dieselbe Buße. Jener aber ist sortan ohne der Stadt Schirm, so daß ihn sein Gläubiger sans gen darf, wenn er ihn nur nicht am Leibe verletz 2).

Wenn ein Bürger den andern vor dem Schultheißen um Gelbschuld belangte, und der Beklagte schwur kein Gut zu besitzen; so wollte eine Verfügung von Rath und Bürgern, daß dann der Kläger, wosern er die Behauptung des Schuldigen für gefährdend hielt, sich an den Rath wenden solle. Fand auch der Rath oder dessen Mehrheit bei ihrem Eide, daß jener betrügerischer Weise den Leuten ihr Gut entführen wolle, so wurde ihm die Stadt verboten, die er bezahle; hierum mochten ihn seine Gläubiger kangen, doch ohne Verlezung seines Leibes, wurden aber dem Gerichte um Schaden nicht verantwortlich, wenn dersselbe sich zur Wehr setzte und ihm dann etwas geschah. Derjenige Bürger, der ihn vor Gesangennahme schirmte, verschuldete den Gläubigern das Gut<sup>3</sup>).

Wer heimlich auf des andern Gut klagte, war gehalten es vor dem Schultheißen und den Bürgern inner acht Tagen zu eröffnen; that er es nicht, so erhielt, wer öffentlich klagte, das Borrecht. Ebenso mußte jeder Kläger inner Jahr und Tag seine Klage vollsühren, sonst verlor er an einen folgenden Kläger sein

<sup>1)</sup> Bergl. biefe Gefch. I, 388, Anm. 5.

<sup>2)</sup> Richtbrief S. 39.

<sup>3)</sup> Daf. 54 f.

Borrecht; wollten spätere Kläger sich so lange nicht gedulden, so mochten sie gerichtlich verkaufen und dem Kläger vor ihnen sein Gut geben 1).

Es war durch Rath und Bürger verboten, daß ein Wechsler, Jude oder Jüdin, oder fonst jemand, welche Pfenninge um Zins leihen, von irgendwem einen Kirchenschatz zu Pfand nehme; unentgeltlich mußten sie folches Gut zurückgeben, und konnten vom Rathe dazu gezwungen werden?).

Nath und Bürger kamen eines ewigen Gelübbes 3) überein, Gott zu Lob und feinem heiligen Grabe zu Ehren zur nächsten Heerfahrt vier Mann auszurüften 4) und über Meer zu senden; jeglicher Nath, der dann sitze, wurde bei seinem Eide zu unverzüglicher Vollführung verpflichtet 5).

Ilm nicht der Stadt Zürich das Verbot des Gottesdienstes zuzuziehen, kamen Rath und Bürger einer ewigen Satzung übersein: Das weder ein Bürger noch sein Gesinde einen Landman, der so weit gebannt sei, daß man ohne Gottesdienst sein müsse, wohin er komme, bei sich in der Stadt aufnehmen, ihn hausen oder hosen, oder demselben um Kauf oder sonst zu essen oder trinken geben solle; wer dieses übertrete, und nicht zu den Heisligen beweisen könne, er selber habe von der Bannung des Landmans nichts gewußt und das Gesinde ohne seinen Wilsen und sein Wissen gehandelt, der gibt der Stadt fünf Pfund zu Buse. Dieselbe Buße gibt der Bürger, der zwar den Landman nicht

<sup>1)</sup> Daj. 55.

<sup>2)</sup> Daf. 81. Bergl. die ähnlich lautende Satzung wegen ber Seide auf Seite 71 Anm. 5.

<sup>3) &</sup>quot;eins fteten und ewigen antheiffen".

<sup>4) &</sup>quot;vier bereite man".

<sup>5)</sup> Das. 66 f. Eine Zeit ist weder angegeben, noch angedeutet: wurde das Gelübde gethan, als auch König Rudelf bas Kreuz nahm (s. diese Gesichichte I. 126, Unm. 3, und 214, Unm. 1)? ober, was iväter versemmt, danals als Pavit Nicolaus der Vierte nach dem Berluste von Accen die Christenbeit zum Kreuzzuge aufrief? Dürste an eine frühere Zeit gedacht werden, so gäben die Züricher iuclices crucesignatorum (s. die Urf. der Unm. 1 auf Seite 9) dieser Ansicht Unterüngung: allein die teutsche Fassung des Richtsbriefs läst die Annahme eines is frühen Jahres nicht zu.

bei sich aufnimmt ober ihn verpslegt, dagegen auf andere Weise, wenn er in die Stadt kommt, mit ihm Gemeinschaft oder Gesellssichaft unterhält oder durch Kauf und Verkauf zu dessen Ruten mit ihm zu schaffen hat. Der gebannte Landman seinerseits, so oft er in die Stadt kommt, auch wenn ihn niemand bei sich aufnimmt oder verpslegt, verfällt in ebendieselbe Buse bis zum dritten Male; fürderhin aber sind Rath und Bürger bei ihrem Eide versunden, ihm den Eintritt zu verwehren. Kommt aber der Landsman wieder aus dem Banne, und nimmt ihn dann ein Bürger zu Haus oder Hof auf oder gibt ihm Essen und Trinken, bevor dersselbe die Buse bezahlt hat, so verschuldet er wiederum fünf Pfund. Keinem Rathe war erlaubt um Dienst oder auf Bitte, oder aus irgend einem andern Grunde, eine dieser Busen zu erlassen.

Wie in den Vorstädten mit den auswärtigen auch die eigenen Gotteshäuser für ihren Lebensbedarf begünstigt wurden?), so wollten hinwieder Rath und Bürger nicht, daß die Prediger, Minderbrüder?) und Augustiner, oder die Frauen des Constanzer Convents4), zu Erweiterung ihrer Klöster in der Stadt noch serner Haus, Hosstatt oder Garten an sich kausen sollen; hies von wurden die Augustiner so weit ausgenommen, daß, wenn sie etwas ankausen, dieses nur mit des Nathes und der Bürger Wissen und Willen geschehen dürse5). Zugleich verordneten sie, und dehnten diese Satung über alle geistlichen Orden aus: Wird den Klöstern um Gottes Willen6) oder von jemand zu seinem Kinde Haus, Hosstatt oder Garten gegeben, so sollen sie das Gut inner Jahr und Tag verkausen; thäten sie es nicht, so war

<sup>1)</sup> Richtbrief S. 69 ff.

<sup>2)</sup> G. Die Annt. 3 auf Ceite 68.

<sup>3) &</sup>quot;Barfuffen".

<sup>4) &</sup>quot;in bem Samenunge von Choftenge".

<sup>5)</sup> Auch foll bas haus "an Steingaffen, bas hern Schurges feligen was", ganz bleiben und mit Ziegeln gebeckt werden; ebenfo foll bas haus "ze Müsmargte, bas Wernhers Böflis was", in allem Nechte fein, "als bo es "Wernhers was".

<sup>6) &</sup>quot;bur Got", per deum; noch heutzutage wird "b'r Got wille" um bas Almofen gebeten.

ter Rath bei feinem Gibe verbunden dasfelbe in feine Gewalt zu nehmen, bis es verfauft werde 1).

Es erflärten Rath und Burger: Die Gewohnheit, welche bisher bestanden mit Willen Katiers Friderich und seiner Kinder und des Herzogs Berchtold von Zäringen, die der Stadt Zürich Herren und Psleger waren, daß nämlich die ohne Gefährdung bestellten Amtleute der Gotteshäuser, sowie die Knechte der Dienstmanne der Abtei 21, dem Reiche nicht Gewerf oder Steuer zu geben haben, soll auf gleiche Weise auch fürderhin bestehen; dazgegen anderer Ritter oder anderer Leute Knechte, die in der Stadt sind oder noch herein ziehen und nicht an das Gotteshaus gehören, sollen mit den andern Bürgern Steuer und Gewerf geben 3).

Ueberhaupt wurde erflärt, daß alle Satungen und Einungen, welche an den Richtbrief geschrieben wurden, nur die Burger und übrigen Einwohner Zurichs, feineswegs aber die Pfaffheit ansgehen zum Schaten oder zum Guten 4).

Ebenso sollten diese Satungen, die zu Aufnahme<sup>5</sup>) der Stadt an den Brief geschrieben wurden, dem Gerichte des Kaisers oder des Königs an seinem Nechte nicht schaden, und dasselbe, wie es nach Necht und Gewohnheit bisher bestand, dadurch auf feine Weise geschwächt werden; vielmehr soll jeglicher Nath, soviel er immer kann und mag, das Gericht fördern<sup>6</sup>).

Neben mehrern Bestimmungen, die sich bereits im allgemeinen Landrechte?), in den besondern Landfriedens) oder in andern Stadtrechten ausdrücklich oder auf abnliche Beise vorsinden, enthält

<sup>1)</sup> Dai, 64 f. Bergt, in vieier Geichichte 1, 668 ff., was zu Colmar umd gu Strafburg geichab.

<sup>2) &</sup>quot;tes Gezbufes".

<sup>3)</sup> Midtbrief E. 32.

<sup>4)</sup> Tai. 50.

<sup>5) &</sup>quot;ze bune".

<sup>6)</sup> Daf. 33.

<sup>7)</sup> Dem fegenannten Edwabeniviegel.

<sup>5)</sup> Eine Vergleichung des baierischen sowie des rheinischen Landfriedens (i. diese Geich. 1, 364 - 374 und 385 - 395) wird nicht ohne Belehrung fein.

<sup>9)</sup> Bergl. in tiefer (Beich. I, 650 — 662 bas Colmarer Recht; auch bie Zuntande Lucerns, beren umfandliche Schilberung in ber erften Abtheilung bes funften Bandes folgt, bieten Stoff zu weitern Bergleichungen.

ber Richtbrief eine größere Angahl fur Zurich eigenthumlicher Satungen. Die Burger, weit entfernt Gingriffe in bas Rirchenaut andern ju gestatten, voll Scheu mit einem Bebannten in Berührung zu fommen, und ohne Berfummerung der Rechte ihrer Geiftlichkeit, forgten binwieder nur dafür, daß namentlich die neugestifteten Klöster sich nicht ausdehnen auf Unkosten der Stadt. Gben biefe, noch auf fich felber beschränft, ohne bedeutenden Sandel und meift nur im Berfehr mit ber nachsten Umgebung 1), und faum einmal über die Mauern hinaus in die Berhaltniffe greifend, vermied mit großer Alengftlichkeit die Berwicklungen, in welche sie burch Landherren oder Landleute gerathen fonnte; die innere Sicherheit gieng allem vor. Der Landman, obwohl minder begunftigt als ber Burger, doch feineswegs unbillig behandelt, fannte ben Weg zum Bürgerrecht zu gelangen; ber Infaffe, in feinem handwerke gefordert durch Ordnung und Kenntniß, ward hingegen abgehalten Verbindungen anzustreben ju Untergrabung des Unsehens der Gemeinde; der Burger felbft, an Chre, Gut und Leben auf jegliche Weise geschützt und binwieder jum Schirme feines Mitburgers verpflichtet, mitsprechend in ben Angelegenheiten bes Gemeinwefens, aber auch gemäß feinem Stande Die Lasten besfelben theilend, und welchen Ausfcbließung als schwerfte Strafe bedrohte, mabrend freiwilliger Rudtritt ihn von den Burgerpflichten nicht entband, follte ordnungeliebend und bieder, unabhängig und vor allem einig fein. Denn mehr als von Außen wurden Gefahren im Innern beforgt, und Barteiung und lebergewältigung auf bas Strengfte unterfaat2). Nicht oft, und nur in den wichtigern Angelegenheiten,

<sup>1)</sup> Mit Recht will Bluntschli Staats: u. Rechtsgesch. I, 148 f., daß man sich in dieser ältern Zeit die Bürger Zürichs großentheils als Landwirthe zu benfen habe. Dazu bient eine Angabe der Annal. Colmar. ap. Urstis. II, 15, 50, oder bei Bohmer Fontes Rer. German. II, 13, zum Jahre 1279: Filius Rudolsi regis Turicensium est pecora depredatus (webl Albrecht auf seinem Zuge zum Bater nach Desterreich).

<sup>2)</sup> Die bahin zielenden Berfügungen tonnen ichwerlich mahrend einer ordentlichen Reichsverwaltung getroffen worden fein: sie geben baher tem Konige Rubolf voraus oder, mas mir mabricheinlicher ift, sie fallen mit andern Satzungen

trat bie Gemeinde aller Bürger gufammen; ein Ausschuß von unbestimmter Babl, welchen ber Rath aus ben Burgern berief, mochte anfänglich feinen Beidbluffen größere Gewähr verichaffen. bald aber auch dazu dienen fich als Mittelmacht zwischen Ge= meinde und Rath binguftellen, und allmälig die Befugniffe Beider an fich zu gieben. Der Rath ingwischen suchte, mas er burch breifache Bilbung im Jahre an Kraft ju verlieren ichien, baburch ju ersegen, daß er Gintracht und Gelbitftandigfeit unter fich, von jederman Unerfennung feines Wirtens, und Behorfam von den Bürgern felbst in Dingen verlangte, die durch den Richtbrief nicht vorgesehen waren. Die auf Bergeben aller Urt gesetten Bugen find feine gerichtlichen Strafen (bagu mar ber Rath nicht befuat, und von Milbe ober Strenge ift feine Rebe), fondern fie gielten die Ehre ber Stadt zu bemahren; aber wenn fie auch nur den Bürger als folden trafen und nicht ibn als Verbrecher, bennoch mochten fie leicht bas Ginschreiten bes Richters unmöglich machen 11. Noch zwar find ber Achtiffin Schultheiß und ber Bogt vom Reiche in ihrem Umte nicht gehemmt; boch vermochte jener ben vor ihm gefällten Urtheilen nicht ohne den Rath Bollgug ju geben, und bereits ift ber Ginfluß des Bogts nur ungern geschen. Die Busicherung im Richt= briefe, bag die Canungen besfelben bem Gerichte bes Ronias feinen Abbruch thun follen, wird folange eine Wahrheit fein, als ein fraftiges Reichsoberhaupt eine Verfürzung feines Rechts nicht aestattet 2).

in bie namentlich für Zurich febr bewegte Zeit vom 15 heum. 1291 bis 26 Auguum. 1292; einiges mag noch frater fein.

<sup>1)</sup> Bluntichti Staats, und Achtsgesch. I, 166 ff. bezeichnet bas Bersfahren bes Nathes bierin geradezu als Anmaßung; und er bat Necht, wenn bemselben bie Absicht zugetraut werden barf, ben Neichswogt in seiner Gerichtsbarfeit zu lahmen over gar baraus zu verdrängen. Allein diese Absicht wird im Nichtbriese beutlich genug in Abrede gestellt; und wer sagt, ob diese Sahungen nicht zu einer Zeit gemacht wurden, wo fein Neichsvogt war?

<sup>2)</sup> So glaube ich ben Richtbrief, wofern er als ein Ganges betrachtet werben barf (was er freilich nicht ift), verfteben zu follen; allein bie ftrengsgeschichtliche Babrheit, oder bas eigentliche Berufandniß ber einzelnen Bestimmungen, in nur bann erhältlich, wenn burch Auffindung ber alten Briefe

Un der Stelle, wo der Flug Reuß, nachdem er von des Gothards Sohen das Thal Uri in ununterbrochenem Falle burcheilt, den anfänglich durch ichroffe Felsenwände vielfach uferlofen. bald von niedrigern Bestaden eingeschloffenen Gee nach achtstunbigem Laufe verläßt, gegenüber einem Salbfreife hohen meift gahmen Gebirges, hinter bem ber Schneeberge Gipfel emporragen, erhebt fich in fanfter Unsteigung ber Sof Lucern, in welchen bas Botteshaus und bie Stadt desfelben Namens gehören. Gben biefes Gotteshaus auf dem Sofe, gleich jenem zu Murbach im obern Elfasse, an welches die frankischen Könige das erstere vergabet1), ftand in der Regel des heiligen Benedictus, und war Gott in S. Leodegard Ehre geweihet. Behen Monche bildeten ben Convent, und genoffen ebensoviel gleiche Pfrunden?); eine eilfte und zwölfte bezogen zwei Beltgeistliche, ber Leutpriefter und der Schulmeifter. Gin Migbrauch, noch mehr Weltliche an bie Pfründen bes Gotteshauses aufzunehmen, wiewohl längst abgeschafft burch Abt Kunrad aus dem Saufe ber Freien von Eschenbach, war zum Rachtheil von Gottesdienst und Orbensleben wieder eingeriffen; bis ihn Abt Berchtold von Steinbrunnen, im Ginverftandniffe feiner Bruder ju Lucern, nach hundert Jahren neuerdings abstellte 3), und bei guten Treuen an Eides Statt

überall Zeit und Beranlassung angegeben werden könnte. Müllers Darftellung des alten Zürichs vornehmlich nach dem Nichtbriefe, und unmittelbar vor dem Sturze des alten Nathes im Jahre 1336, leidet im allgemeinen an drei Gebrechen: sie ist dei aller anscheinenden Aussäuhrlichkeit nichts weniger als vollständig, sie versucht keine Sönderung der Zustände in den verschiedenen Zeiten, und zieht wie zur Aussichmückung völlig Fremdartiges herbei; dadurch ist ihm gelungen, nicht die besondern Zeitabschinitte einsach und getreulich zu schiederen, wohl aber abgerissene Sätze ohne innern Zusammenhang als Unterzlagen für Gemeinpläge und Lobpressungen zu gebrauchen, und so ein (wenn man will, schönes) Gemälte zu entwerfen, das vielleicht in den einzelnen Jügen Wahrheit enthält, dagegen als Ganzes nicht dieser und nicht jener zeit gleicht.

<sup>1)</sup> Karls bes Großen Bater und Schn, Bipin und Ludwig; auf fie beruft fich Kaiser Lothar, Schn bes Lettern, burch Urf. Strafburg 25 Seum. 840: Schöpflin Alsat. Diplom. I, 79; Der Geschichtestreund I, 158 f.

<sup>2)</sup> hiefur, und fur bie Bahl Bwolf (Beben und Bwei), folgen bie Be- weife fpater.

<sup>3)</sup> legi mosc ce, que in boue et asino arare vetuit, innitentes.

auf Leutpriefter und Schulmeifter beschränkte 1). Bon demfelben Abt wurde, als er unter Bergabung an den Convent ju Lucern feinen Sahrtag ftiftete, und zugleich bas Fest ber beiligen Dartweer Desiderius und Regenfrid, beren sterbliche Ueberrefte er in S. Beters Altar eingeschloffen, feierlich zu begeben einsette 2), ber Monche fleißiger Besuch bes Gottesdienstes, aber auch ihre ge= ringen Pfrunden anerkannt3). In Berudfichtigung biefer beiben Umftande, und einen alten ichon von feinen Borfahren geftatteten Brauch auffrischend, erlaubte ber nachfolgende Abt Berchtold von Kalkenstein seinen Mitbrudern in Lucern, über ihr Bfrundeinkommen, welches ein Jahr nach eines jeglichen Tod falle, so= wohl zu Berichtigung nothwendig und rechtmäßig eingegangener Schuldverpflichtungen, als zu Austheilung und Bermächtniffen für ihr Seelenheil zu verfügen 4). Die Gebäulichkeiten waren meift von Holz und einfach, fo bag bie Beftigfeit des Sturmwinds, wie die Stadt, fo auch bas Gotteshaus feicht zu fchädi= gen vermochte 5). Bu Bebung ber Feier im Chordienste war ein Sanger aufgestellt; zu Berwaltung ber an bes Gotteshauses Rammer gehörenden Guter, ju Anordnung ber Jahrzeiten und zu Bertheilung ber daher und aus andern Almofen rührenden Belber, sowie um fur die Rirche und beren Bierathen sowohl, als für die übrigen Gebäude zu forgen, wurden ben Conventherren die Aemter eines Kammerers, Almoseners, eines Rufters und Baumeisters aufgetragen 6). Bum Vorstand bes Convents

<sup>1)</sup> Nur foll noch lohanni, filio domini Rudolfi militis de Lunkuft, die Busage auf eine der beiden Pfründen gehalten werden, wosern nicht der Abt ihn anderswo versorgen könne. Urf. Lucern 23 Winterm. 1277: Stiftbarchiv Lucern; abgedruckt im Geschichtsfreund I, 35.

<sup>2)</sup> Das Jahrzeitbuch Lucern nennt die beiden Geiligen am 17 Serbim.

<sup>3)</sup> Urf. Lucern 15 hornung 1278: Stadtarchiv Lucern; abgebruckt im Geschichtsfreund I, 202.

<sup>4)</sup> Urf. 2 hornung 1292: Stiftearchiv Lucern; abgebruckt im Geschichtsfreund I, 38.

<sup>5)</sup> Claustrum et villam Luceriam ventus siue turbo pro magna parte destruxit, et pinnam templi in terram a longe deportauit: Annal. Colmar. ap. Urstis. II, 8, 28, coer bei Böhmer Fontes II, 4, 3um Jahre 1266.

<sup>6)</sup> Die Beweife liegen in ben nachfolgenden Urfunden.

ober zum Propste, welchem eine der zwölf Pfründen zukam, setzte der Abt jedesmal einen Mönch von Murbach 1). Die Kirche Lucern selbst, deren Einweihung alljährlich am Tage nach S. Leodegars Feste geseiert wurde 2), stand als Leutsirche unter dem Bischose von Constanz und gehörte zum Decanate Lucern 3); der Leutpriester, der die Seelsorge wohl auch mit vier Gehülfen führte 4), erhielt wiederholt die Capitelswürden 5).

Unter Papst Alerander dem Dritten und Kaiser Friderich dem Ersten gab Kunrad Erwählter von Murbach, nach dem Rathe seines Bruders Propsts Ulrich von Lucern und mit Zusstimmung der Convente beider Gotteshäuser, die Leutpriesterei zu Lucern, welche er und alle seine Vorfahren innegehabt hatten, für sein und seines Volkes Heil an Verchtold den Erwählten von Constanz auf6). Hierauf, in Folge gehöriger Wahl durch

<sup>1)</sup> Bergl. die Urk. 12 Brachm. 1429: Der Gefchichtsfreund I, 56. Daraus erklärt sich wohl auch die schnelle Folge so vieler Pröpste im dreizzehenten Jahrhunderte. Sie heißen: Ulrich (1178), Walter (1210), Arnold (1234), Wilhelm (1238, 1243, 1246), Stephan (1253), Ulrich (1254, 1256), Wilhelm (1261, 1266), Iohannes (1273, 1276, 1277, 1278, 1284), und Dietmar (1279, wenn anders diese Angabe zwerläßig ist; gewiß 1285, 1286, 1288, 1290 und 1291); die Beweise folgen.

<sup>2)</sup> Um 3 Beinm .: Jahrzeitbuch Lucern.

<sup>3)</sup> Wie der See (lacus Lucernensis), so hat auch das Capitel (decanatus Lucernensis) keinen andern Namen bis ins 15 Jahrhundert. Das Capitel Lucern bilbeten: soviele Kirchen auf den zwölf, an See und Reuß liegenden, Höfen des Gotteshauses standen (also mit Ausnahme der vier weister unten im Argan liegenden); dann die zu Sarnen, Kerns und Buchs, die von Noth und Meggen, auch Nisch und Art, Weggis und Gersan, sowie die drei Hauptsirchen in sedem der beiden Thäler Schwiz (Steinen, Schwiz und Mutachthal) und Uri (Altborf, Bürgeln und Silinen). Diese kirchliche Bereinigung war für die obern Lande ein erstes Band; ein zweites und nicht minder starkes waren die Freiheiten, deren sie vornehmlich unter den Gottesshäusern genossen.

<sup>4)</sup> Urf. 19 Marg 1289: f. bei Rathhaufen.

<sup>5)</sup> Decane waren Heinrich (1270, 1273, 1277) und Ulrich (1289); bie Urfunden folgen.

<sup>6)</sup> Die Urk. vom Jahre 1234 (f. die Ann. 6 auf Seite 90) fügt bingu: so daß von nun an für alle Zeiten ein tüchtiger Priester (persona idonea), welchen ein Abt dem Bischofe darstellt (presentata), von diesem die Seelsferge (curam animarum) empfange.

Brouft und gangen Convent, sowie nach dem Rathe Arnolds Des Bogte von Rothenburg und vieler von feinen Betreuen fomohl als der Dienstleute Murbachs, feste Kunrad hern Werner pon Kriens jum erften ordentlichen Leutpriefter auf folgende Beife ein. Gine Pfrunde ju Lucern, ebenfo ein haus im Klofterhofe, ferner den Ort Blatten 1), die Ginfunfte einer Sube 2) au Waltwile mit allem Recht und die Bebenten zu Staffeln und Rupingen, wies berfelbe ber Leutpriefterei auf ewig an. Dafur 3) foll der Leutpriefter, wenn ihn nicht pfärrliche Verrichtungen hindern, dem Chore gebührend beimohnen; überdieß alliährlich an S. Andreas Tag zwanzig Schillinge Buricher Munge 4) ben Conventbrudern, und ebenfo bem Abte jedes vierte Jahr an ben Dienst des Bischofs geben Pfund 5) entrichten. Als Kirche jum Gottesbienfte fur bas Bolf wurde namentlich bie in ber Stadt 6) gelegene Capelle bezeichnet: dahin foll ber Leutpriefter, zu Abhal= tung bes Morgengottesbienftes, beim Anfange ber Frühmette?) aus dem Chore der Herren fich begeben; ebenfo jum Abendgot= teediensts), wenn ber Lobgesang ber Jungfrau Maria angestimmt ober beendigt ift"). Die Pfarrgenoffen mogen, wofern fie ihrem Seelforger 10) ben ichuldigen Gehorfam vollständig leiften, einen oder auch mehrere Rlofterherren an ihr Krankenbett rufen bes geistlichen Rathes wegen, oder um ihnen nach Gutdunken 11) von

<sup>1)</sup> pagum, qui dicitur Blattun.

<sup>2)</sup> unius mansus.

<sup>3)</sup> obtentu prebende; bie Urf. 1234: obtentu predictorum et prebende.

<sup>1)</sup> Turegensis monete; die Urf. 1234: Turicensis monete ueteris.

<sup>5)</sup> decem talenta; bie lettere Leiftung, an den Bischof durch den Abt, enthält die Urf. 1234 nicht mehr.

<sup>6)</sup> in uilla, aber auch Staffeln und Waltwile werben fo genannt; bie Urf. 1234, welche bas lettere beibehalt, gibt für Lucern in civitate.

<sup>7)</sup> inceptis Laudibus matutinis.

<sup>8)</sup> vesperas dicturus.

<sup>?)</sup> incepto sine locto Magnificat. Diefen, in ben Anm. 7 - 9 ein: geichloffenen, Doppeliat hat bie Urf. 1234 nicht mehr.

<sup>10)</sup> pastori suo; zur Anm. 7 heißt er ecclesie pastor, sonst plebanus.

<sup>11)</sup> iuxta placitum; bie Urf. 1234 fügt noch bei: prout deus ipsis inspirauerit.

ihrem Gute zu vermachen, ober mit benfelben ben letten Willen über Meffen und Gebet anzuordnen. Wenn fie gestorben, wird ihnen Glodengeläute und Begrabniß im Gotteshaufe gewährt auf folgende Beise: ber Leutpriefter nimmt, wenn die Leiche gebracht wird, felbe wie es üblich ift in Empfang, und hält bann auf dem Altare jum heiligen Kreuze die Tobtenmeffe, fo baß vor bem Evangelium feine andere beginnen darf 1); nach der Meffe des Leutpriefters mogen die Bruder, wenn Meffe und Begrabnif von ihnen verlangt wurde, dem Begangniffe beimohnen, während ber Leutpriefter bie Leiche jur Erde bestattet 2). Un ben Sonntagen, sowie durch die gange Woche, mag der Leut= priefter wann er will auf bem genannten Altare ben Gottesbienft halten, nur daß feine Bredigt an das Bolf die Klofterberren nicht hindere, ihre erfte Tagszeit zu schicklicher Zeit abzusingen 3); auch foll jegliche Streitsache, welche zu feinen Bfarrverrichtungen gehört und nicht vor ber erften Tagszeit bes Convents beendigt ift, in die bem Leutpriefter angewiesene Kirche herübergenommen und bort von ihm abgethan werden 4). Bu Oftern und Pfingsten wird im Gotteshause von den Brudern der Taufbrunnen geweihet, und von einem berfelben das erfte Rind getauft; die übrigen Taufhandlungen fommen dem Leutpriefter zu. Un Kreuzerfinbung, an S. Johannes bes Täufers Tag, fowie am Fefte von S. Leodegar 5) halt ber Rufter auf bem Kreugaltare Die Meffe

<sup>1)</sup> Die Urf. 1234 fest hingu: was auch an Sonn und Feitfagen beobachtet werben foll.

<sup>2)</sup> Die Urk. 1234 hat ganz am Schluffe bes Briefs noch folgenden Zufat: Alle welche sterben unter zwölf Jahren, oder wer nicht in der Ehe lebt, Knecht, Magd oder Fremder, mögen bei der Capelle begraben werden; ist aber ein Leichenbegängniß zum Getteshause, so sollen allfällig andere Leichen auch bahin gebracht werden.

<sup>3)</sup> Die Urf. 1234 fügt bei: aber auch bes Leutprieftere Prebigt fell burch ber Brüber Gefang nicht gestert werden ineque — celebrando impediatur).

<sup>4)</sup> Anbeutung von bem, fpater an vielen Orten verfommenben, fogenannten Canzelgerichte (in cancellis). Bergl. biefe Geschichte I, 861, Anm. 5.

<sup>5)</sup> Am 3 Mai, 24 Brachm. und 2 Weinmenat; die Urf. 1234 fügt nech bie Kirchweihe und ihre Octav (3 und 10 Weinm.) und S. Stephans Tag (26 Christin.) hinzu.

für das Bolk, und nimmt die Opfergaben 1); ebendemselben geshören die Wachsferzen, wo sie immer im Gotteshause dargebracht werden, alle Opfer auf dem Kreuzaltare (mit einziger Ausnahme der dem Leutpriester bestimmten Pfenninge), sowie was die Frauen darbringen wenn sie nach ihrer Niederkunst die Schwellen der Kirche betreten, nur daß keine dem Leutpriester Ungehorsame gegen dessen Willen eingeführt werde. Aus diesen Opfern ist hinwieder der Kuster? verpslichtet Meßgewand, Kelch, Wein, Brod?), Buch und Lichter dem Leutpriester anzuschaffen 4). Diese Stiftung der Leutpriesterei 5) wurde, sechsundfünfzig Jahre später, durch Bischof Heinrich von Constanz und Abt Hugo von Mursbach mit Zustimmung des Propsts Arnold, des Kusters Arnold, des Leutpriesters Cuno und des ganzen Convents von Lucern erläutert und um mehrere Bestimmungen vermehrt 6).

<sup>1)</sup> und an biesen Tagen soll der Leutpriester keinen andern Gottesdienst halten (alidi non celebradit); so, die Urk. 1234, welche dann fortfährt: Zu Weihnachten soll der Leutpriester auf dem Kreuzaltare das Puer natus (die ersten Worte des Introitus der dritten Messe) anstimmen, dagegen den übrigen Gottesdienst dem Convente (claustro) überlassen; ebense überläst er demselben die Weihe der Kerzen (am 2 Hornung) und die der Palmen (an dem nach ihnen benannten Sonntage), sowie den Gottesdienst am Charfreitage, nur daß er an diesem letzten Tage beim beiligen Kreuze seinen Pfarrgenossen (subditis, oben parrochianis) das Abendmahl reicht.

<sup>2)</sup> edituus, unmittelbar vorher bei ben Opfern armarius (in ber Urf. 1234 thesaurarius), fonst überall custos.

<sup>3)</sup> sacras uestes, calicem, uinum, oblatas (jest Hoftien).

<sup>4)</sup> Die Urf. 1234 fest hinzu: Der Leutpriefter foll bem Rufter an ber Lichtmeffe zwei Pfund Wachs bezahlen.

<sup>5)</sup> Urf. (cum assensu tocius chori Lucernensis) 18 April 1178: Stabt: archiv Lucern; abgedruckt im Geschichtefreund III, 218 f. Zeugen: Burghard Abt bei S. Johannes; Arneld Bogt von Rothenburg; Arneld von Garten mit seinen Brüdern Heinrich, Diethelm und Werner; Hartman von Merleschachen, und Heinrich und Nocker von Littau.

<sup>6)</sup> Urf. (in ecclesia Lucernensi) im Herbstm. 1234: Stiftsarchiv Lucern; abg. im Geschichtsfreund III, 223 ff. Zeugen: Rubolf ber Kämmerer, Arneld ber Almosener; die Leutpriester, Bernhard von Reinheim, Rubolf von Küssenach, Walter von Stans, Ulrich von Sarnen, Berchtold von Sempach, Christian von Horn und Rubolf von Ottenbach; die Ritter, Walter von Littau und Ulrich von Küssenach; heinrich der Kelner, Kunrad Lambli agnellus', und heinrich und Egelolf die Pfüster.

Reben vielfach in Dorf und Sof zerftreutem Gute ber obern Lande, welches die Abtei Murbach oder Propft und Convent ju Lucern gefondert besagen, bezog das lettere Gotteshaus mancherlei Ertragnif und Bins, während bem Abte bas Eigenthum in benselben zustand, aus folgenden fünfzehen, in den Sof Lucern gehörenden, theilweife nicht unbedeutend entlegenen Dinghöfen. Raft am Rufe bes Brunigberges liegt Gifwile, Stans in Wiefengrund nahe dem Lucerner See, an zwei Enden desfelben Alpen= ach und (gerade entgegengefest) Ruffenach, noch über ber Stadt Lucern gurud rechts bem Gee Abalgeswile und links Sorw mit Langenfand und Kriens, junachst an ber Emme Malters und Littau, hierauf unterhalb Lucern ju beiben Seiten ber Reuß, welche die Emme aufgenommen, Emmen und Buchrain; mehrere Stunden entfernt im Reußthale liegt Lunkuft, noch tiefer Salbermang ba wo die Are eilt, nach nur mehr kurzem kaufe fich mit Reuß und Limmat zu vereinigen, und (in ber Rabe bes Busammenfluffes) jenseits ber Stadt Brugg und bes erstern Stromes Rain, endlich Elfingen auf bem Bogberge 1. Ueberall, wo But von bem Gotteshaufe Lucern zu Erbe gieng, nahm ber Propft beim Tode beffen, ber bas Erbe hatte, Rof, Rind ober was fonst bas befie Saupt war, zu Fall; nach ihm bie andern Memter bes Gotteshaufes, Rufterei, Rammer, Bauamt und Almosenamt, je nachdem jeglicher von einem, von mehrern oder allen Erbe hatte 2). An Krienser Gutern 3), welche der verftorbene Johannes von Schenken unrechtmäßig in Befitz genommen, legten sich hinwieder zwei Ritter 4) unbefugt das Recht auf Fall

<sup>1)</sup> Abalgeswile, Lunkuft und Halberwang geben die Urkunden; jest werden sie Abligenschwil, Lunkhofen und Holderbant gesprochen und geschrieben: die übrigen Namen sind kenntlich genug. Der Geschichtokreund I, 163 — 173 gibt ein Verzeichniß einzelner Ertragnisse von Kriens und Malters, aus verschiedenen andern Orten, sowie auch von den vier untern Hösen.

<sup>2)</sup> Stiftsarchiv Lucern; and einer unter hern Rubelf von Gadmang, Bogt zu Rothenburg, eidlich aufgenommenen Kundschaft. Der von Gadmang ift urfundlich Bogt am 4 Augustm. 1346 (Stadtarchiv Lucern); aber in folden Dingen gilt ber Beweis auch für die frühere Zeit.

<sup>3)</sup> in bonis . . de Kriens; bie nabere Benennung fehlt.

<sup>4)</sup> Runrat genannt Bodoffer und Matthias von Schenfen.

und Ehrschatz bei; sie traten jedoch von ihren Ansprüchen zurück, als der Propst denselben, folange einer von ihnen lebe, alljährslich zwei Mütt Korns zusicherte 1).

Als Abt Berchtold von Steinbrunnen feinen Jahrtag gu Lucern stiftete 2), ließ er sich, gegen Ersat durch ausschließlich an Murbach gehörende Ertragniffe aus dem Schweighofe ju Langenfand und der Alp Morsfeld in der Pfarrei Buchs 3), vom Propfte Johannes mit Zustimmung bes Convents beffen halben Antheil an dem Kernenginse von den unterhalb der Brücke zu Lucern in der Reuß liegenden Mühlen abtreten (boch bag dem Propfte das Lehenrecht, sowie der Fischzins als Erblehenserkenntlichkeit, für immer vorbehalten blieb), legte dann den andern der Abtei aufommenden Theil bei, und bestimmte bas Ganze als Spende unter die Monche, die bereinft bei Begehung feiner Jahrzeitsfeier anwesend fein werden 4); bas Capitel von Murbach gab hiezu Siegel und Willen 5). Kurz vorher hatten Bropft Johannes und der Convent von Lucern dem Abte Berchtold, ju Erleich= terung ber von ihm in feines Gotteshaufes Noth übernommenen Schulden 6), die Einkunfte des Hofes zu Lunkuft, und die Behenten in Jonen, Ottenbach, Tachelshofen und Bergheim, auf feche Sahre?) mit vollem Rechte zu überlaffen fich verpflichtet. Unter

<sup>1)</sup> Urk. (ohne anderes Datum) 1282: Stiftsarchiv Lucern; abgebruckt im Geschichtsfreund I, 203. Zeugen; die Ritter, Jacob und heinzich Brüber von Ninach, Ulrich von Büttison und Nögger von Littau; Ichannes ber Kelner von Kriens, Ichannes Scheli, heinrich von Schenken und Ulrich ber Schultheiß von Semvach.

<sup>2)</sup> S. bie Unm. 3 auf Seite 86.

<sup>5)</sup> Dort 4 seracia (Zieger), von der Alp 3. Vergl. über die Alpwirthschaft die Acta Fundationis Murensis monasterii pag. 79 f. Nach dem Dest. Urbar (Officium oder Amt Rothenburg) zinsete das Gut, genannt Schweighof, zu Langensand der Herrschaft jährlich ein Pfund Haller.

<sup>4)</sup> Urf. Lucern 1278, ind. 6, und 15 hornung 1278: Stabtarchiv Lucern; abg. im Gefchichtefreund I, 201 und 202.

<sup>5)</sup> Urf. Murbach 7 April 1278: Stabtarchiv Lucern; angeführt im Gefchichtsfreund I, 202, Ann. 1.

<sup>6)</sup> ad suorum releuationem debitorum pro sui necessitate monasterii contractorum.

<sup>7)</sup> Bu rechnen vom 24 Brachm. 1281; also bie ebenbahin 1287.

den von ihnen gemachten Vorbehalten 1) waren die den Aemtern der Kammer und der Almosnerei zustehenden Rechte und Zinsen, das Recht des Propfts auf die Fälle?) und auf das Leihen von Gut, das ledig werden mochte, sowie nebst andern Ertragniffen 3) ein Pfund Pfenninge, das jeden Serbst von den Räufern ber Behenten dem Propfte an die Unkoften der Gedinge 4) bezahlt werben mußte; bagegen follten bie Räufer zu ben Behenten an den Bapft, oder ju andern Steuern und Leiftungen, auf feine Weise gehalten sein 5). Nach diesem im achten Jahre, als die vom Abte Berchtold dem romischen Könige geleisteten Dienste Murbachs Schulbenlaft vermehrt6), steuerten Bropft und Convent, Dienstmanne, Umtleute und andere Gigene ber Kirche Lucern 7) zweihundertsechzig Mark Silbers um fo eher, weil sie fonst eine Verkummerung ihres Zuftandes und Rechtes beforgten. Bur Beruhigung 8) und aus Erfenntlichkeit verpflichteten fich Abt Berchtold und fein Capitel, das Gotteshaus Lucern mit deffen Gigenleuten 9), Besitzungen, Rechten, Gerichten und allem Zugehör, wie fie es bisdahin befeffen, zu feiner Zeit durch Taufch, Berkauf, Berleihung, durch Uebertragung auf eine geiftliche oder weltliche Berson oder Genoffenschaft, durch Pfandschaft oder wie immer zu veräußern; wer inskünftige an die Abtei erwählt, oder als

<sup>1)</sup> Es find noch der Zehente in Knonan und die fogenannten Wagenpfenninge.

<sup>2)</sup> super mortuariis.

<sup>3)</sup> Die Schwein: und Schafzinfen.

<sup>4)</sup> in expensas placitorum.

<sup>5)</sup> Urf. 8 Christm. 1277: Stadtarchiv Lucern; abgedruckt im Geschichtefreund I, 200. Siegler: Jehannes der Propst, Ulrich der Kuster, Beter der Kämmerer, Ortoss der Sänger, nobis (nicht nobili) Chvnrado de Blymenstein et Alberto sacerdotibus confratrum nostrorum sigillis, quia propria non habemus, coutentibus (nicht continentibus; der Abdruck ist auch sonst nicht ganz genau), und heinrich der Decan und Leutpriester (incuratus) von Lucern.

<sup>6)</sup> nobis — (f. bie Stelle in biefer Geschichte I, 743, Mnm. 3) — fatigatis, et onere debitorum irrecuperabiliter oppressis.

<sup>7)</sup> ministeriales, officiati, et alii serui ecclesic nostre Lucernensis.

<sup>8)</sup> ne a suo capite membra diuellantur.

<sup>9)</sup> cum suis mancipiis.

Mitbruder in Gber und Capitel 1) aufgenommen werde, habe voraus rieselbe Berpflichtung zu beschwören. Hierüber leisteten Abr und Capitel, in Gegenwart mehrerer Geistlichen und Dienstmanne der beiden Kirchen Murbach und Lucern, einen feierlichen Eid auf die heiligen Evangelien?). Kaum ein Jahr später wies der nachsolgende Abr Berchtold von Falkenstein sämmtliche Einkünste des Hoses in Bellikon, welcher mit vollem Rechte ausschließlich an Propst und Convent zu Lucern gebörte, seinem Anverwandten Hern Lütold von Röteln Domberrn zu Basel auf dessen Lebenszeit an; hinwieder überließ er alle, mit Ausnahme von Littau und Adalzgeswile und der drei untersten Dingböse, in den andern eilf von Giswile bis Lunkust der Abtei gesöndert zustehenden Ertragnisse was dieselbe Zeitdauer dem Gottesbause Lucern, und bat sehr sie möchten sich diesen Ersag in der Hossung auf Besseres 31 gutzwillig gesallen lassen.

<sup>1)</sup> stallum in choro aut vocem in capitulo.

<sup>2)</sup> Urf. apud Buhile Bubl 11 April 1285: Stadtarchiv Lucern, we der Brief in terrelter Aussertigung liegt; abgedruckt im Geschichtsefreund I, 203 ff. Zeugen: die Airebberren (ecclesiarum rectoribus), Ruvelf von Gailingen und Ulrich von Budrain; Albrecht von Feldfirch, Domberr zu Straßburg; Berchtelt der Relner zu S. Amarin, Meiner Johannes der Schulmeiner von Lucern, Wilhelm Kirebberr in Meggen; die Ritter, Dietrich ab dem Gauie, Geinrich von Schlierbach, German der Maier von Küffenach, Geinrich, Reinbelt und Wilhelm Brüder die Steren: Geinrich von Steinbrunnen ein Freier, Kunras von Landsberg, Geinrich Befili und Heinrich Baselwind.

<sup>3)</sup> dinisim; oben ven Lucern, distincte.

<sup>4)</sup> Im Hofe Gifwile, 5 Minter, und alle Kase mit Ausnahme ber fleinen preter caseolos, qui dicuntur erkese); Hof Alpenach, 3 Ninter, 1 Kase; Hof Etans, 3 Ninter, 9 Kase; Hof Küsenach, 1 Nint, 2 Schweine, und alle ichuldigen Kiche: Lucern, 1 Nint, und 100 Kiche Stanbalden; Hof Langensiant, 1 Nint; Hof Kriens, 1 Nint, 2 Schweine; Hof Malters, 1 Nint, 2 Schweine: Hof Emmen, 2 Schweine: Hof Buchrain, 2 Schweine und 2 3iger: Hof Luntuft, Schweine und Schafe. Diese Zinien werden in jeglichem Hofe von dem Kelner berechnet und eingeserbert. — Wegen des Hoses Rain vergl. vie Urk. ver Ann. 6 auf Seite 100.

<sup>5)</sup> sub spe vestre promotionis.

<sup>6)</sup> Urf. 18 Brachn. 1286: Startardiv Lucern; abgebrudt im Ge-idictefreund I, 67.

Bur Zeit des Abts Kunrad von Efchenbach hatte Ludwig von Malters, ein freier Mann 1), fein Eigengut in Schongau an die Spitalbruder ju Sobenrain fur fich und die feinigen vergabet. Da aber beffen Gemablin Regelindis eine Dienstmannin der Kirche S. Leobegars war, und baber ihr Sohn Walter gleichem Stande folgte, fo mußten vorerft Beide ber Rirche bas Gut aufgeben, worauf Balter gur Beräußerung besfelben ermächtigt wurde; dieses geschah unter Kaiser Friderich dem Ersten2) und Bifchof Berchtold von Conftang, vor des Abts Bruder dem Propfte Ulrich, ber auch feinerseits wohlthätig gegen Gotteshäufer war3), bei Lebzeiten des Grafen Albrecht von Sabsburg, und in Gegen= wart Arnolds bes Bogts von Rothenburg und feiner Sohne 4). Der Kirche Lucern übergaben Walter von Sochborf und feine Frau Berchta ihre Eigengüter zu horw (jedoch mit Vorbehalt der Bogtei), sowie einen Zehenten bei Lucern 5), welchen die Frau als Erbe befaß, und empfiengen Beides als Binslehen gurud je um brei Schilling jahrlich, für die Guter auf S. Michaels

<sup>1)</sup> Die Urfunde nennt ihn Lydowicum quondam nobilem uirum de Malteres; aus dem Zusammenhange ergibt sich, daß derselbe in keinem Dienste verhältniß zum Gotteshause Lucern ftand.

<sup>2)</sup> XXVIII imperii sui anno (also wohl im Jahr 1182/3; ein anderes Datum hat ber Brief ber Ann. 4 nicht).

<sup>3)</sup> So, gegen die Ciftercer Abtei Baris im Elfaß durch Urk. (ohne näheres Datum) 1168: Beilage 1; vergl. Schweiz. Geschichtforscher X, 45, vor Anm. 62. Zeugen: Albrecht der Decan von Lucern, Berchtold, Rudolf und Eberhard; Arnold der Bogt (von Rothenburg); Berchtold von Altwis, Ulrich von Garten (de orto) und sein Sohn Diethelm, Hartman von Merleschachen, Unbolf von Iberg, Werner an der Brücke (de ponte), und Walter von Reiben. Auf dem Rücken des Briefchens steht: Vlricus prepositus de Luceria.

<sup>4)</sup> Urf. (1182 ober 1183): Beilage 2. Zeugen: Ludwig der Kirche Lucern Decan, Walter der Kufter, Arnold (tunc fratre, post autem facto preposito), Ulrich und Walter (fratribus, nämlich des Convents), Werner der Leutpriester; die Dienstmanne, Ulrich von Tribschen und sein Bruder Heinerich, Ulrich ein Priester, Arnold von Garten und sein Bruder Geinrich, Ulrich von Büren, heinrich und Notger Brüder von Littau. Offenbar sind zwischen der Berhandlung und der Abfasiung des Brieses mehrere Jahre verstoffen; vergl., außer der Anm. 3, die Anm. 5 und 6 auf Seite 90.

<sup>5)</sup> in palude (im Mofe).

Tag 1), auf S. Leodegars West für ben Zehenten. Rinbern, bie Walter aus dieser oder einer andern Che noch befomme, blieb bas Befitthum gefichert; nicht aber, wenn Berchta von einem andern Manne Mutter werde?). Bu Aefch befaß die Almosnerei einen Sof, der jedoch, in jener durch den Bann Friderichs des 3weiten für die Gotteshäuser schwierigen Zeit3), nur von geringem Ertrage war; nicht ohne Schuld bes Ritters Walter von Liela, welcher die Boatei hatte. Rach langem erfolgte eine Berftandigung: Propft Wilhelm und der Convent zu Lucern, mit Buftimmung des Abts Theobald von Murbach, traten dem Ritter, deffen Frau und Kindern 4) den Sof in Alesch eigenthümlich ab; bagegen taufchte Ber Walter bem Gotteshaufe Lucern fein Gut in Bidwile mit Bugehör und vollem Rechte fammt ber Boatei aus. Für die lettere, an welche Propst und Convent den Ritter wieder annahmen, durfte er alljährlich auf S. Martins Tag, ohne andere Rechte oder Forderungen, nicht mehr als zwei Viertel Saber Züricher Daß beziehen. Rahm berfelbe mehr, fo mußte er inner Monatsfrift nach Mahnung vollständigen Erfat leiften; war der Ritter hierin faumig, so verschuldete er dem Convente fünf Pfund Züricher Münge, und mußte gleichwohl erfeten; wurde darauf nicht geachtet, fo fielen Ber Walter, Gemahlin, Kinder und fammtliche Erben unter den Bann des Bifchofs von Conftang. Diese Bugen hatte der Ritter freiwillig auf fich genom= men 5). Nach zehen Jahren trat derfelbe mit feinen Göhnen und

1) Un bemfelben follen in eadem capella et sancte Marie, und nach Beiber Tob wochentlich zwei Deffen in ben genannten Capellen gelefen werben.

<sup>2)</sup> Urf. im Hofe Lucern (ohne näheres Datum) 1231: Stiftsarchiv Lucern; abgebruckt im Geschichtsfreund I, 173. Zeugen: A. ber Kuster, A. ber Kämmerer, Rubolf ein Priester und Monch, Eberhard und K. Priester, H. von Winterthur; Heinrich ber Kelner, Kunrad von Hunwile, Kunrad von Schwingrube und sein Bruder Walter, Johannes von Hiltsrieden, Arnold von Alpenach, Ulrich ber Schmid und Berchtold an der Furren.

<sup>3)</sup> Darauf weiset ber Borspruch, ohne Friberichs namentlich zu gebenken; vergl. bas Datum.

<sup>4)</sup> Es heißen: die Frau, Richenza (nicht Richenha); die Kinder, Walter und hartman, Anna und Elisabeth.

<sup>5)</sup> Urf. vor ber Rirche Sobenrain 21 Mai 1246: Stiftearchiv Lucern; abg. im Gefdichtefreund I. 177. Siegler: Bifche Beinrich, Abt Theobald,

feinen Tochtermännern, dem Freien Johannes von Bonstetten und dem Ritter Hartman von Baldegg, gegen Propst Ulrich und den Convent von der Bogtei in Bickwise ohne allen Borbehalt zurud 1).

Her Nögger von Littau, Ritter, vergabete mit Einwilligung seines Herrn, des Abts Berchtold von Steinbrunnen, Eigenleute an das Gotteshaus Lucern?). Ebenderselbe versaufte zehen Jahre vorher, nach dem Tode Hern Walters seines Vaters und mit Zustimmung seiner Gemahlin, von einem Gute unweit Lucern?), welches des Gotteshauses Eigen und sein Erbe war, vier Schilzling Einkommen gewöhnlicher Münze an den Kämmerer Peter genannt Güder!); dieser bestimmte sofort zwei Schillinge für die Jahrzeiten seines Vaters und aller Geschlechtsverwandten!), und die übrigen zwei, sobald er sterbe, für den eigenen Jahrtag, alles Geld aber sollte jährlich an S. Leodegars Fest in das Almosenamt entrichtet werden. Die Kaufsumme, nämlich vierthalb Pfund, legte der von Littau auf sein beim Hosthore!) in der Stadt Lucern

und die Grafen Hartman der ältere und Hartman der jüngere von Kiburg. Zeugen: die Leutpriester, Ulrich von Wangen und Burghard von Baldwile; Rudolf der Almosener und Oliver der Schulmeister von Lucern; die Spitalsbrüder von Hohnrain, Heinrich von Wiprechtswile, Burghard von Birwile, Otto von Kiburg, Albrecht von Zollern und Kunrad von Zehwile (Zezwilere, nicht Hehwilere); die Nitter, Heinrich von Heidegg und Werner von Liela; Ulrich von Baldwile, ein Schüler.

<sup>1)</sup> Urf. im Hofe Lucern 1256 (ind. 14; also vor bem 24 herbstm.): Stiftsarchiv Lucern; abg. im Geschichtsfreund I, 190. Zeugen: W. ber Amman von Lucern, Johannes von hiltierieden, Peter an ber Brücke (in ponte), Meister Beter ber Arzt, Audolf ber Koch, Ar. ber Tochterman Meisters Peter bes Arzts, und Burghard von Wolfenschieß.

<sup>2)</sup> Urf. 15 Marz (ze Mittem Merzen) 1275: Stiftsarchiv Lucern (nach einem vom Stadtschreiber Renward Cufat im Jahre 1583 angefangenen Urbar ober Urfundenverzeichnisse; ber Brief selbst ist mir noch nicht zu Gesticht gekommen).

<sup>3)</sup> in scopoza, que dicitur Hvnresedil.

<sup>4)</sup> In einer Urf. 12 Weinn. 1254, bei Schöpflin Als. Dipiom. I, 410 f., befinden sich zu S. Amarin: Ulrich Propst zu Lucern, ber von Kam, ber von Blumenstein und P. Güber (Gudarius) von Lucern; unter ben Rittern, ber Balter von Littau.

<sup>5)</sup> parentum omnium dictorum Gvderre.

<sup>6)</sup> ad murum prope portam, que dicitur Hoftor. Diefes Thor, welches auf bie fogenannte lange ober Sofbrude führte, von welcher jum 19 Sanner

gelegenes Saus!). An die Kammer gehörten Sof und Bekenten in Niederlunfuft, und Davon alljährlich vierzehen Schilling alter Minne. Alls der Ritter Helftab, der Die Guter einige Zeit befenen, ben Bind verweigerte, entstand Streit; worauf ber Stubl von Constanz, mit Zustimmung beider Theile, den Decan von Lucern als Richter bezeichnete. Diefer berief Geiftliche und Welts liche 2), und hielt Gericht: der Ritter behauptete, Sof und Bebenten von den Freien von Schnabelburg rechtmäßig erfauft zu ha= ben; dagegen bewies der Kammerer in deffen Gegenwart feine Forderung durch Schrift und Kundschaft3). Sierauf verfällte ber Decan den Ritter ju Zahlung der Zinsen nach bem Rechte; boch follte badurch ein Bergleich in Minne nicht ausgefchloffen merben 4). Un die Kufterei gehörte ber Sof in Geißmatten, mobin von Reuß und Emme um Lucern und vom Rothfee ber Zehente geliefert wurde 3); diesen sammelte Rudolf ber Maier. berfelbe ftarb, gab mit ihren Kindern deffen Witwe die Maierin Berchta, durch Die hand ihres Cohnes Jacob, an den Kufter Dietmar, welcher zugleich Propft von Lucern war, bas Maier=

<sup>1321</sup> die Rede sein wirt, wurde in Felge von Bauten nach bem Brande von 1833 abgetragen, und allmälig auch der größte Theil der Brücke; bald werden von den 121 Tragbalken der Bedachung (etwa je 2 auf 1 steinernes Joch) die lesten 40 auf 180 Schritte auch noch weichen mussen.

<sup>1)</sup> Urf. Lucern 12 hermung 1265: Der Geichichtsfreund I, 193 f. Zengen: her Ulrich, ein Nitter, ber Maier von Kuffenach: Johannes von Gifwile, Arneld von Malters, Johannes am Ort in fine) und Kunrad Schorno. Negger läßt das Stadtstogel sig. universitatis ville Luc.) anhängen.

<sup>2)</sup> Es sind Zeugen: der Abt von Muri (der auch mit dem Decan siegelt); Uleich der Auster, A. von Kam der Almosener, und K. der Sänger von Lucern; die Unterleuteriester (vicepledani, Berweser des Leutpriesters) von Emmen und Kriens: Burghard Stanner, N. Zingg, Ar. auf der Mauer (super muro), Bur. Bereld, H. der Maier von Emmen, H. von Malters, Jo. Scheli und Ar. Schier.

<sup>3)</sup> tam per antiqua capitularia seu scripta, quam etiam suorum fratrum (ber Conventherren) testimonio.

<sup>4)</sup> Urf. 9 hornung 1271: Stiftearchiv Lucern; abg. im Gefchichtes freund I, 196.

<sup>5)</sup> decimas curie in Geismattun —, videlicet in Geismattun, in Musegge, in Mortaden, in Ibach, in Rotse, in Reytholz, in Emmon, in Waltwile, in Brunowe, in Rennenmose, und we immer: bie Urf. ber Anm. 2 auf Sette 99.

amt auf 1). Im Capitel des Gotteshauses wurden hierauf Pflichsten und Rechte desselben erklärt, der Ehrschatz bestimmt, und dem Kuster auf des Abts Zustimmung hin die Belehnung gesichert2); diese Ordnung für den Maier in Geismatten erhielt sofort die Bestätigung Berchtolds von Falkenstein 3). Inzwischen hatte Kuster Dietmar bereits die Maierei an Meister Johannes den Schulsmeister und dessen gleichnamigen Sohn verliehen 4), denselben der durch seine Mutter ein Eigenman der Abtei Zürich war 5).

Die Minderbrüder (oder, wie sie bereits auch genannt wursen, die Barfußen 6) hatten sich, begünstigt von den Bürgern 7), in der Stadt Lucern eingefunden 8); aber ihnen sehlte die Genehmisgung des Abts von Murbach als Obern des Gotteshauses auf dem Hofe, von dem aller Boden Lehen war, und welches dafür die Hofstattzinsen nüßte. Hierum entstand Streit. Endlich verstaufte Abt Berchtold von Steinbrunnen im Namen seiner beiden

<sup>1)</sup> Virico in der Gassun presbytero, Ber. vicario in Malters et Virico Vrner presentibus: bie Urf. ber Ann. 4.

<sup>2)</sup> Ego Ortolfus cantor presbyter subscripsi, Ego H. de Hasemburg presbyter subscripsi, Ego Ber. de Liebenstein subdiaconus subscripsi. Urf. (Diethmarus prepositus et custos mon. Luc. —) in capitulo mon. Luc. 26 April 1290: Hausarchiv Wien. Siegler: Propft und Sänger.

<sup>3)</sup> Urf. Sugftein 3 Mai 1290: Sausarchiv Wien. Zeugen: Propft Dietmar von Lucern, Albrecht von Hochfelb und Wilhelm ber Kirchherr von Meg gen.

<sup>4)</sup> Urf. (Diethmarus prepositus et custos mon. Luc.) Murbach 4 Horsung 1290: Hausarchiv Wien. Siegler: Dietmar als Propst (auf bem Siegel: S. Mauricius; vergl. die Urf. 19 April 1288 bei Minster), und ber Kämmerer (Bilhelm) von Murbach. Die brei Geismattbriefe sind enthalten in einer, durch den Berweser (vic. in spiritualibus gener.) des Bischofs Nicolaus von Constanz gegebenen, Abschrift vom 13 Augustu. (ind. 6, also 1338).

<sup>5)</sup> S. die Urf. ber Anm. 7 auf Seite 27, und in ber ersten Abtheilung bes britten Bandes die Anstande, welche aus diesem Berhältnisse für die Städte Zürich und Lucern erwuchsen. Uebrigens ift der Schulmeister Johannes eine Ausnahme von der Urf. der Anm. 1 auf Seite 86.

<sup>6)</sup> Die Urf. ber Anm. 7 auf Seite 101.

<sup>7)</sup> Sie find im nadhitfolgenben Streite auf Seite ber Bruber genannt.

<sup>8)</sup> se — receperunt; Zeit ist jedoch keine bezeichnet. Die unverbürgte Sage, daß eine Gräfin Guta von Nothenburg, die am 4 Mai 1233 gestorben sei, das Kloster im 3. 1227 gestiftet habe (vergl. Schweiz. Geschichtse forscher X, 35 und 42), kann ver ben folgenden Urkunden nicht länger

Klöfter, um hundertfunfundfunfzig Mark Silbere 1), ben Brübern foviel Hofftätten zu Lucern inner und außer dem Krienser Thore? bis zum jährlichen Ertrage von funf Schillingen; auf benfelben durften fie frei und ungehindert Kirche und Begräbnisplat, sowie ihre übrigen Räumlichkeiten 3) anlegen und erbauen 4). Un die Un= fosten zu Bestehung des Streites hatte Abt Berchtold bei Bern Walter von Sochdorf, einem Chorherrn zu Münfter 5), ein Un= leiben von zwanzig Mark Silbers gemacht, und ihm hiefur feinen Sof in Rain fo zu Pfand gesett, daß Beter der Kämmerer und Der Schulmeister des Gotteshaufes Lucern den jährlichen Bezug des ihm angewiesenen Korngelts besorgen sollten 6). Nach sech= zehen Sahren erhoben Gardian und Minderbrüder gegen Propft und Convent vertragomäßig?) ihre Forderung der fünf Schillinge, und drohten, da diese (als fei die Schuld von ihnen erledigt morben) eine Unweisung verweigerten, auf die an ihr Klofter ftogenden Sofftatten, gunachft auf ben neugegründeten Spital, gerichtlich und thätlich zu greifen. Bruder Dietrich bes Orbens Borftand in Oberteutschland 8,, an welchen die Sache gebracht murbe, be= ftätigte 9), nachdem die gegenseitig zugestandene Frift eines Rechts=

beniehen. Wäre die Sage aus ber Nabe ber (angeblichen) Stiftungszeit, so wollte ich an eine, irgendwie entstandene, Verwechslung mit der wirklichen Gräfin Guta von Loggenburg (ROTINBVRG für TOGINBVRG) glauben. — Nebrigens giengen die letzten Glieder des Barfüßerconvents Lucern im J. 1838 aus einander.

<sup>1)</sup> ponderis Lucernensis, wenn anders die Abschrift richtig ist; hat sie voch auch ben wohl abgefürzt geschriebenen Namen des Abts (B.) durch Benedictus (statt Berchtoldus) wieder gegeben.

<sup>2)</sup> apud portam, per quam itur versus Kriens.

<sup>5)</sup> officinas claustrales.

<sup>4)</sup> Urf. Lucern 1269 (ind. 13; also nach bem 24 Herbstm.): Barfüßer I ahrzeithuch , auf bem ber Blattseite 1 verangehenden Bergamenblatte; ben Brief selbu fal ich nicht); abgebruckt im Schweiz. Geschichtforscher X, 36, und nun auch im Geschichtefreund III, 171 f.

<sup>5)</sup> nostro confratri.

<sup>6)</sup> Urf. Lucern 22 Chriftm. 1269 (ind. 13): D. Wefchichte freund III, 170.

<sup>7)</sup> sicut in instrumento super hoc confecto continetur, unt iuxta continenciam litterarum.

<sup>8)</sup> Seinen Amtsvorfahren nennt biefe Geschichte I, 218.

<sup>9)</sup> Die Urf. ber Anm. 4 auf Seite 101.

aufschubes abgelausen 1), dieses Versahren bis zur Erfüllung der genannten Summe, wosern der Propst vor einem Schiedzerichte nicht beweisen könnte die Brüder befriedigt zu haben. Zu Schiedzeuten wählten beide Theile den Abt von Cappel und Hern Herzman von Rüßegg den Leutpriester an der Abtei Zürich 2); Bruder Hartlied Kuster der Minderbrüder im Elsaß sollte Gemeinman sein 3), und wosern die Zwei gänzlich zersielen, seinerseits einer Meinung beitreten und dadurch den Streit entscheiden 4). Uebrigens hielten die Minderbrüder von Lucern auf Ordnung und Zucht, so daß der an Bermögen und in Sitten zurückzesommene Schwesternzonvent im Mutachthale ihrer Pslege übergeben wurde 5); durch das Thal Schwiz sammelten die Brüder ihr Almosen 6). Ihre Conventstube dot hinlänglichen Kaum, um vor zahlreichen Eveln und Rittern des Argaus eine nicht unwichtige Angelegenheit eises andern Gotteshauses zu verhandeln 7).

Der Spital zu Lucern für Arme, Kranke und Schwache 8) war eine noch so junge Stiftung, daß die Nichtbezahlung einer geringen Summe an die Minderbrüder ihm Gefahr bringen konnte, von der Hofftatt verdrängt zu werden, worauf beide gegründet waren. Es geschah jedoch nicht. Die Erzbischöse Sigfrid von Cöln und Giselbrecht von Bremen mit zwölf Bischösen 9), vers

<sup>1)</sup> vsque ad proximam diem non feriatam post festum b. Petri ad vincula (1 Augustm.). Urf. (Friberichs von Colmar: f. die Anm. 4) 12 heum. 1285: D. Gefchichtefreund III, 172.

<sup>2)</sup> In der Urfunde selbst heißt er einfach clericus.

<sup>3)</sup> ad concordandum eos suas interponat partes.

<sup>4)</sup> Urf. Basel 27 Augustm. 1285: Stiftearchiv Lucern; abg. im Geschichtefreund III, 173. Siegler: ber Provincial, her Friberich von Colmar Domherr zu Basel (für ben Propst von Lucern, ber sein Siegel nicht bei sich hatte), und ber Convent ber Minderbrüder (in Luceria). Vergl. ber Namen wegen biese Gesch. I, 669, Anm. 7.

<sup>5)</sup> Urf. 24 Brachm. 1288: f. bei Schwig.

<sup>6)</sup> Darum auch heißen sie terminarii in ber Urf. im April 1286: f. bei Schwig.

<sup>7)</sup> Urf. 16 Chriftm. 1281: f. bei Munfter.

<sup>8)</sup> So, bie Urf. ber Unm. 1 auf Seite 102. Naheres über ben Spital gibt bie Urf. 3 Augustm. 1319.

<sup>9)</sup> Es find: Kunrad von Berben, Witego von Meißen, hertnib von Gurf, Bernhard von Baffau, Emicho von Freifingen, Arnold von Bamberg, Berch:

fammelt auf bem Concilium zu Burgburg, luden auf übliche Meise, nach dem Borgange zwölf romischer Kirchenfürsten 1), Die Gläubigen zur Unterstützung des Spitals, um namentlich die angefangenen Gebäulichkeiten besto leichter vollenden zu konnen, burch Ertheilung von vierzig Tagen Ablaß der ihnen auferlegten Rirchenstrafen ein2); Bischof Rudolf von Conftang, Deffen Genehmigung vorbehalten murde, bestätigte die doppelte Gnadenfvende3). Sinwieder nahm Meinhard Herzog von Kärnthen, Graf zu Tirol und Bogt der Gotteshäuser Trient und Briren, Die armen und franken Leute bes Spitals in besondern Schirm, und gebot feinen Amtleuten, den von demfelben gefendeten Bruder Beinrich von Art ungehindert in allen feinen Gebieten von haus zu Saus Steuer und Almofen einsammeln zu laffen 4). Als der Ritter Rudolf von Schauensee, Burger ju Lucern, im Begriffe nach S. Jost zu wallfahrten, und die Möglichfeit bedenkend baß er nicht mehr zurückfehre 5), nach dem Rathe der Aebte Arnold von Engelberg und Rudolf von Cappel feinen letten Willen auffette, verfügte er fur fein und feiner Bordern Seelenheil über Leben = und Eigengut, bas er ju Schwig, in mehrern Rirch= ivielen des Thales Uri, ju Buchs und am Bürgen, sowie bei

told von Würzburg, Sigfrib von Augsburg, Friberich von Eur, Peter von Bafel, Kunrad von Tull und Burghard von Metz; sie alle hat der erste Band dieser Geschichte bereits genannt, und insbesondere kommen Cur, Basel und Tull im gegenwärtigen wieder vor.

<sup>1)</sup> Es werben 3 Erzbischöfe und 9 Bischöfe genannt in ber Urk. Rom (unter Papst Honorius bem Bierten: 1285, 2 April — 3 April 1287): Cysat Collectaneenband E, 432, a, ber in seinem tentschen Auszuge bie Angabe ber Jahre übergangen zu haben scheint.

<sup>2)</sup> Urf. im Concisium zu Würzburg 16 März (statt 17 Tag Aprils; ich vermuthe 17 Kal. Aprilis) 1287: Enfat bas. 432, b. Bergl. biese Gesch. I, 785, Anm. 6.

<sup>3)</sup> Cyfat bafelbit, chuc ein befonderes Datum anzugeben.

<sup>4)</sup> Urf. 31 (zu ufigehendem) Christm. 1290 (vielleicht 1289): Chfat baf. 433, a, bem biese Briefe mit andern bes Spitals im J. 1611 in die Hande gefemmen sind; ich habe die Bergamene nicht gesehen.

<sup>5) &</sup>quot;swie ich verdirb of der verte ze fant Joste"; vergl. diese Gesch. I, 772, Ann. 3. Der Ritter urkundet wiederum am 26 Januer 1290; er hat also die Kahrt nicht angetreten, oder ist glücklich zurückgesommen.

Lucern und weiter im Argau besaß, im jährlichen Ertrage von mehr als zwanzig Pfund Pfenninge zu Gunsten von fünfzehen Abteien und andern Gotteshäusern 1); darunter befanden sich außer dem im Hofe, dem Leutpriester und dem Spitale zu Lucern, auch die benachbarten Frauen zu Rathhausen 2), deren erste Stifter und Wohlthäter des Ritters eigener Vater und dessen Bruder waren.

Gine fleine Stunde von Lucern an der rechten Seite der Reuß, Emmen gegenüber, erftredt fich bis an die Gemeinmark ber Dorfleute von Buchrain zwischen dem Fluffe und dem Rothfee, deffen Fischrecht darein gehörte, Gut und Waldung genannt Das Riedholz, welches, im Kirchfviele Lucern liegend, Die Bauer= fame von Cbinfon 3) als Erblehen der Abtei Zurich befaß. Die Boatei batte Friderich der Zweite, als des Reiches Dienstmannen, den Rittern Seinrich von Seidegg und beffen Sohne Kunrad verlieben; hinwieder wurde sie von diesen an die Bruder des Teutschhauses zu Hiltsfirch, welche berfelbe Kaifer zum Erwerb von Reichsqut aus der Sand der Bafallen und Getreuen des Reichs gefreiet, durch Bergabung abgetreten und um einen jahr= lichen Bins als Leben zurückempfangen 4). Damals lebten fromme Schwestern, die fich Gott zu dienen zusammengethan, in Sorw auf einem Gute, bas ihnen hemma eine aus ihrer Mitte ge= schenkt hatte; Arnold ber Bogt von Rothenburg, welchem auf bemselben die Bogtei guftand, trat freiwillig von allem Rechte

<sup>1)</sup> Außer ben in der Darstellung genannten sind es: die Benedictiner zu Engelberg; die Cistercer zu Cappel, Wettingen und S. Urban, und desfelben Ordens Frauen zu Frauenthal, Steina und Ebersegg; die Augustiner zu Interslachen, und besselben Ordens Frauen zu Neuentirch; die Brüder des Teutschenhauses zu Hiltsfirch und die des Spitals zu Hohenrain; die Frauen von S. Lazarus Orden zu Seedorf.

<sup>2)</sup> Es fann auffallen, baß ber Nitter ben Minderbrüdern in Lucern nichts ausgesetzt hat. Urf. Lucern 8 Mai 1287: Archiv Cappel, jest Staatsarchiv Zürich; abgebruckt im Geschichtsfreund II, 75 ff.

<sup>3)</sup> Jene, communitas rusticorum de villa Buchren (bie Urf. ber Unm. 4 auf Seite 105); biese, universitas incolarum in Ebinkon (bie Urf. ber Unm. 5 auf Seite 104), ober villanorum (bie Urf. ber Unm. 1 auf Seite 106).

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Anm. 5, 6 und 7 auf Seite 104, zusammen mit jenen ber Anm. 1 und 2 auf Seite 106.

zuruch!). Diese Schwestern von Horm sidelten hierauf in das Riedholz hinüber, und wurden nunmehr nach dem letztern besnannt?). Nämlich Peter der Schneider3), ein Bürger von Lucern, kaufte dieses Gut um sechzig Pfund 4) von der Gemeinde zu Ebinston, und gab es zu besserm Schirme an Abt und Convent zu Cappel im Namen der Schwestern vom Riedholz 5); ihrerseits traten die Ritter von Heidegg von dem Lehen zurück 6), und Bruder Gotfrid Pfleger des Teutschhauses in Hiltsfirch übergab denselben, nach dem Nathe seiner Mitbrüder und auf die Bitte der Ritter, Besithum und Vogtei im Riedholz zu vollem Eigensthum ?). Bischof Gberhard von Constanz, auf die Vorstellung

<sup>1)</sup> Urf. Lucern (in civitate Lucern.) 23 Brachm. 1241: Archiv Rathe hausen; abgebruckt im Geschichtsfreunt I, 29. Zeugen: Walter von hunwile, Jo. von hilbestieden, Nicolaus Scheli, H., B. und Wer. Brüber von Malters. Des Vegts Siegel hat einsach: Arnoldus. De. Rotinberc.

<sup>2)</sup> So, in ber frater folgenden Urf. 2 Weinm. 1261 (wo jedoch irrig Horgen fieht; nech jest fennt man den Schwesternberg in Horw), und in andern Briefen.

<sup>3)</sup> sartor, auch cissor, im Siegel selbst incisor.

<sup>4)</sup> Se, die brei Urf. 1245; bagegen bie Urf. 2 Weinm. 1261 gibt 120 Pfund Zuricher. Sat Beter ben Derfleuten nachbezahlt? ober noch anderes Gut hinzugefauft?

<sup>5)</sup> Urk. auf bem Kirchhofe Ebinson 1245 (ind. prima; annatt 3, wenn vor bem 24 herbum.): Archiv Rathhausen; abg. im Geschichtsfreund II, 42 ff. Siegler: ber Abt von Cappel, bas Tentschaus in hiltsfirch, Meiner Cune ber Leutpriester von Lucern, die Bögte von heidegg und die Bürger von Lucern. Zeugen: Werner ein Nitter von Liela: Waltherus scultetus de Hyniwile, Nicolaus Schell, Kunrat auf der Mauer, Peter und heinrich die Schneider, Peter von Sins, heinrich von Nive und Kunrad von Ebinken.

<sup>6)</sup> Urf. auf bem Kirchhofe Ebinfon 1245 (ind. prima): Archiv Rathe hausen; abg. im Geschichtöfreund II, 44. Siegler: ber von heibegg; mit ber Umichrift: Dapiser. De. Heiggo. Zeugen: Werner von Liela (ohne Ritter), Walter von hunwile (ohne Bezeichnung), und bann bie übrigen 7 ber Anm. 5.

<sup>7)</sup> Urf. (ebne Ort und ehne 3nb.) 1245: Archiv Rathhausen; abg. im Geschichtsfreund II, 45. Siegel: S. See. Marie. Domys. Teotonice. In. Rybiaco. Zeugen: Waltherus minister, Peter ber Schneiber (eissor) und sein Bruter Heinrich, Heinrich genannt Chreuwelli, Kunrat auf ber Mauer, Werner Lambeli, der Scheli, Ulrich von Waltwile und Veter von Sins. — Ben diesem Briefe gab Bisches Eberhard Abschrift durch Urf. Constanz 2 Brachm. 1257: Archiv Rathhausen: angeführt im Geschichtsfr. bas Ann. 1.

ber Schwestern daß fie in einem Convente unter einer Meisterin nach ber Ciftercer Regel leben, wollte daß ihr Ort von nun an Rathhaufen 1) genannt werde, billigte bie Beobachtung ber Borfchriften bes von der romifchen Rirche bestätigten Ordens, und gestattete ben Bau eines Bethauses und der nothwendigen Räumlichfeiten, sowie die Schweftern des Convents und ihr Befinde auf eigenem Kirchhofe zu bestatten, in allem übrigen die Rechte ber Rfarrfirche Lucern vorbehalten; indem derfelbe noch ihr recht= mäßiges Besithum für jest und inskunftige geschütt wiffen wollte, stellte er sie zugleich unter die geiftliche und weltliche Leitung bes Ciftercer Abte von Cappel 2). Sierauf wurde zu Berhütung fernern 3wifts durch Abt Rudolf, unter Bugug fluger Leute aus Emmen, Ebinfon und Buchrain 3), das Riedholz fo ausgeschie= ben, daß der an Buchrain grangende Theil den Dorfleuten, binwieder was näher bei Rathhausen liege dem Aloster zugehören folle, und beide Waldtheile durch Martsteine nach der Schnur gefondert 4). Den Berkauf des Riedholzes, von welchem (gleich andern der Abtei Burich im Reußthale zustehenden Gutern von ähnlichem Werthe) ben Erblehengins die Dorfleute von Cbinkon herkömmlich auf G. Johannes bes Täufers Tag in den Sof Ram entrichteten, genehmigte nach diesem fur fich und ihres

<sup>1)</sup> domus consilii.

<sup>2)</sup> Wenn einer es wage riefer Satung und Vergünstigung zuwiderzuhandeln, Destruat examen hunc summi iudicis Amen (ein leoninischer Sechsfüßler). Urf. Constanz 14 März 1251: Archiv Rathhaufen; abg. im Gefchichtefreund II, 45 f.

<sup>3)</sup> Emmen: H. der Verweser des Leutpriesters (viceplebanus), Heinrich der Maier, B. des Maiers Bruder, Ulrich von Waltwile, und Kunrad de campo; Ebinsen: Arnold der Amman (minister), Ulrich ioculator, Kunrad de ripa, Peter, Nicelaus, Ul. longobardus und Ishannes Holzach: Buchrain: Walt. der Amman, Ulrich der Amman und dessen Sehn Ulrich, Heinrich de monte und bessen Sehn Nudelf, Arnold de sonte und Nudelf vom Mosc.

<sup>4)</sup> quemodmodum si funes ab uno ad alium essent protensi. Urk. im Walbe Niebholz 20 Weinm. (ver zu milium virginum ist ein leerer Naum für bas ausgelassene vig.) 1257: Archiv Nathhausen; abg. im Geschichtstreund II, 49 f. Siegler: der Abt, und die communitas ciuium Lycernensium. Zeugen: Kunrad der Sanger oder Mönch von Cappel, und die der Anm. 3.

Gotteshauses Convent Aebitsin Mechthildis von Zürich i; worauf die Gemeinde von Ebinkon sowohl, als Heinrich von Heidegg, dessen Söhne Kunrad und Hiltebold und Kunrads Sohn, die Abtretung von Gut und Vogtei neuerdings verbrieften?). Endlich nach dreißig Jahren, als König Rudolf zum ersten Male die Stadt Lucern besuchte, und er zum Ersat der abgetretenen Vogtei von dem Ritter Kunrad von Heidegg die Vogtei der Eigengüter desselben in den Dörfern Sulz und Müswangen an das Reich aufnahm und ihm wieder als Lehen zurückgab, befreite er auf Vitte der Frauen von Nathhausen Grund und Hofftatt ihres Klosters, und was sie von den Einwohnern Ebinkons mit des Ritters Zustimmung erkauft, von allem Vogteirechte und gab es ihnen zu Eigen<sup>3</sup>).

Die junge Stiftung befeftigten ihrerseits durch mancherlei Bers günstigung die Bäpste Innocentius, Alexander, Urbanus und Martinus, sämmtlich des Namens die Vierten. Allen Neumüthisgen, die unfrer lieben Frauen Kirche zu Rathhausen an Marien Himmelfahrt und Geburt besuchen, verlieh Innocentius auf übliche

3) Urf. Lucern (Lucerie) 28 heum. 1275: Archiv Rathhausen; abg. bei Zapf Monum. Anecd. I, 158; Neugart Cod. Diplom. 11, 294 f.,

und auszuglich im Gefdichtefreund II. 63

<sup>1)</sup> Urf. Jürich 10 heum. 1259: Archiv Nathhausen: abg. im Geschichtsfreund II, 53. Zeugen: Meister heinrichter bei Exter, und Meister Ulrich, Chorherren zu Jürich; her Burghard Leutpriester zu Altborf, und her Burghard Blumi Monch in Wettingen; und Burghard Schn hern Ichannes von Bafel, Bürger zu Jürich. Bergl. die Ann. 5 auf Seite 21. Die marcha Abinchova int bei der Abtei schen in ber Urf. 7 Mai 893: Neugart Cod. Dipl. I, 493.

<sup>2)</sup> Zwei Urf. Ebinfon 28 Heum. 1259: Archiv Nathhausen; abg. (ber lettere Brief) bei Neugart Cod. Diplom. II, 230 ff., und im Geschichtsfreund II, 54. Zeugen: die Aebte Ulrich von Frienisberg und Rubolf von Cappel: Ichannes von Humwile, Burghard Stanner, Peter und Heinrich Brüder die Schneiber, Kunrad Sarner, Peter von Sins, Jacob unter den Bäumen, Ulrich von Kriens, Kunrad Lehman, Heinrich von Greppen, Ulrich der Bruder des Maiers von Emmen, Heinrich Verderli, Ichannes der Kelner von Kriens, Kunrad genannt Baccarht, und Heinrich von Lucern maritus Iudenthint. Siegler: die beiden Aebte, Heinrich von Hierger von Lucern. Der vierte Siegler ist nur beim Heiberger Briefe, hinwieder hat derselbe die brei letzten Zeugen nicht: souft sind beide Urkunden ganz gleichlautend.

Beise vierzig Tage Ablaß!); hundert Tage gewährte Alerander an der Kirchweihe2). Der lettere Papit ertheilte dem Abte von Gifters und beffen Mitabten, als fie im Generalcavitel versammelt waren, nach dem Verlangen von Meisterin und Convent den Befehl: dieselben, die bereits soviel besitzen um eingeschloffen 3) davon zu leben, und über geben Jahre die Ciftercer Regel löblich beobachten, ihrem Orden einzuverleiben; zugleich follen fie beren Bflege einem Mitabte übertragen, damit dieser (in allem, was nicht den Ordenssatzungen widerstreite, die Rechte des Bischofs von Conftang vorbehalten) Rathhaufen zu schicklichen Zeiten befuche, die Frauen gurechtweise und nach des Ordens Sagungen in flösterlicher Bucht unterrichte 4). Rachbem die Aufnahme Statt gefunden, baten und erhielten Aebtiffin und Convent von Bavit Alexander, die vom apostolischen Stuhle dem Cistercer Orden verliehenen Freiheiten und Gnaden in dem, was fie angehe, auch ihrerseits gebrauchen zu durfen 5). Urbanus, ber ben Giftercer

Frauenflöstern im allgemeinen ihres Orbens Freiheiten gestattete 6),

<sup>1)</sup> Urf. Anagni 24 Augustm. 1254: Archiv Rathhausen; abg. im Geschichtsfreund II, 47 f.

<sup>2)</sup> Urf. Anagni 24 Brachm. 1259: Archiv Rathhausen; abg. im Geschichtsfreund II, 51 f. Ebenfalls 100 Tage criminalium, et vnam karrinam (quadragenam), gab für die Kirchweihe und die vier Frauentage frater Johannes Lethouiensis episcopus, ordinis fratrum domus Theutonice (f. diese Geschichte I, 595, Ann. 4), durch Urf. Lucern 1288 (ind. 1; also vor dem 24 Herbstm.): Der Geschichtsfreund II, 78 f.

<sup>3)</sup> sub clausura.

<sup>4)</sup> Urf. im Lateran 9 Janner 1257: Archiv Rathhaufen; abg. im Geschichts freund II, 49. Bergl. in biefer Geschichte I, 694 Anm. 3, 708 Anm. 3 und 777 Anm. 5, mit welcher Acngilichteit Stifte, Bischöfe und Erzbischöfe bie Vermehrung von Klöstern und namentlich die Einverleibung in den Cistereer Orden zu verhindern suchten.

<sup>5)</sup> Urf. im Lateran 6 April 1261: Archiv Rathhaufen; abg. im Geschichtsfreund II, 55.

<sup>6)</sup> Urf. Biterbo 15 Mai 1262; von biefer geben Abschrift im J. 1267 (ohne Monat und Tag), zu Cisterz tempore capituli generalis, die Aebte Ulrich von Hautcrest (Altacrista), Peter von Lieucroissant (loco crescente) und Ulrich von Frienisberg (Aurora). Hinwieder von diesem Doppelbriefe, sowie von des Papsts Lucius des Dritten Urf. Belletri 27 Winterm. (1182) für Altenrif und den Cistercer Orden überhaupt, gibt Bischof Rudolf von Censtanz zwiesache Abschrift durch Urf. Basel 25 Augustm. 1289: Archiv Rathhaufen: abgedruckt im Geschichtsfreund II, 41 und 61 f.

nahm Rathhaufen insbesondere in S. Beters und feinen Schirm, und wollte daß des heiligen Benedictus Regel, welche die Frauen nach ben Satungen ber Bruder von Cifterz angenommen, in ihrem Klofter unverbrüchlich auf ewige Zeiten beobachtet werde. Er er= laubte ihnen freie Leute, die fich von der Welt wegwenden, bei fich aufzunehmen und ungeirrt zu behalten. Reine Schwefter, Die das Gelübde abgelegt, darf ohne Erlaubniß ber Aebtiffin das Klofter verlaffen, und niemand eine folche, ohne daß fie einen Ermächtiaunasbrief vorweise, bei sich aufnehmen. Weder Bischof noch fonft jemand folle die Frauen, um ihr Besithtum, an Genden oder vor einem weltlichen Gerichte zu erscheinen nöthigen; nie= mand barf ihr Rlofter betreten zu Ertheilung von Beihen, ober um gerichtliche oder andere Verhandlungen darin zu pflegen; ebenfo niemand die ordentliche Bahl einer Aebtiffin bindern, oder gegen ihres Ordens Satungen in die Ginsetzung oder Entfernung einer Aebtissin sich irgendwie einmischen. Für Einweihung ber Kirche und ihrer Altare, für das heilige Del sowie für Ausspen= bung ber firchlichen Seilmittel darf niemand, unter dem Borwande eines Brauchs ober auf andere Beife, von den Frauen das minbeste erpressen, sondern alles dieses soll ihnen der Ortsbischof unentgeltlich gewähren; fonst mögen sie sich an irgend einen fatholischen, in der Einheit mit dem apostolischen Stuhle ftehenben, Bischof wenden. Bur Zeit, wo der Stuhl bes ordentlichen Bischofs erledigt ift, fonnen sie alle firchlichen Seilmittel von ben benachbarten Bischöfen empfangen; ebenso mogen fie, wenn ber eigene Bischof nicht zu haben ift und ein anderer katholischer vorbeireiset, burch diesen Gefäße, Gewande und die Frauen selbst fegnen, sowie die Altare einweihen laffen. Berhängt ein Bischof ober Rirchherr Ginftellung im Amte, Bann, oder bas Berbot bes Gottes= dienstes über das Klofter oder deffen Bewohner; oder auch über die Leute, welche um Lohn beffen Land bauen, von welchen die Frauen gemäß apostolischer Bergunftigung feinen Zehenten geben 1); oder über Wohlthater bes Klofters, Die entweder demfelben

<sup>1)</sup> sicut dietum est : f. bie Ann. 4 auf Seite 110.

But ober Dienst zukommen ließen, ober bie Frauen unterstüßen an Tagen, an welchen die Frauen arbeiten, andere dagegen feiern: folche Urtheile erflärte Papft Urbanus für nichtig, und feine Gültigfeit follten die Briefe haben, welche mit Uebergehung des Ciftercer Ordens und gegen die apostolischen Bergunftigungen erlaffen wurden. Auch durften die Frauen, wenn felbst ein all= gemeines Berbot auf das Land gelegt wurde, in ihrem Klofter Gottesdienst halten, jedoch mit Ausschließung Gebannter und Berbotener; um aber fur beren Frieden und Rube befto beffer ju forgen, unterfagte der Bapft jedes Bagnif, inner dem Berschluffe ber zum Klofter gehörenden Gebäulichkeiten Raub oder Diebstahl zu begehen, Feuer einzulegen, Blut zu vergießen, oder einen Menschen anzuhalten, zu fangen, umzubringen oder ihm fonst Gewalt anzuthun. Endlich bestätigte Urbanus alle von römischen Bapften dem Gistercer Orden, oder ben Frauen zu Rathhausen insbesondere von Königen und Fürsten oder andern Gläubigen verliehenen Gnaden und Befreiungen 1).

Schon Innocentius hatte Meisterin und Convent mit dem Gotteshause und ihrem damaligen oder fünstigen Vermögen in des heiligen Petrus und seinen Schirm genommen, und ausstücklich ihnen alle Güter bestätigt, in deren rechtmäßigem und ruhigem Besitze sie sich befanden?). Nach diesem wurden Aebtissin und Convent durch Papst Alexander ermächtigt, von den in ihr Kloster tretenden Schwestern (mit einziger Ausnahme der Lehensgüter) alles Bewegliche und Undewegliche, das denselben, wosern sie weltlich geblieben, durch Erbschaft oder sonst rechtmäßig zusgefallen wäre und worüber sie frei verfügen konnten, anzunehmen und zu behalten?). Derselbe Papst gewährte den Frauen eine weitere Vergünstigung. Von Wucher, Raub und anderm auf

<sup>1)</sup> Urf. Viterbo 7 Marz 1262 (ftatt 1261, wie bas Pergamen hat; ind. 5): Archiv Rathhaufen; abg. im Gefchichtsfreund II, 58 ff. Mit dem Bapfte unterschrieben von ben Cardinalen 2 Bischöfe, 2 Priester und 7 Diaconen.

<sup>2)</sup> Urf. Anagni 5 Serbitm. 1254: Archiv Rathhaufen; abg. im Gefchichtsfreund II, 48.

<sup>3)</sup> Urf. Anagni 15 Mai 1259 : Archiv Rathhaufen; abg. im Gesichtefreund II, 51.

schlechte Weise Erworbenen, wofern burchaus nicht mehr in Erfahrung gebracht werden konnte, an wen die Burudgabe er= folgen follte; von jeglicher Art Bermächtniffe zu frommen 3weden ohne Bezeichnung berfelben, wenn die Bollftreder bes letten Willens ihre Zustimmung bazu gaben, sowie von Wechsel und Löfung der Gelübde durch die Ortsbifchofe (das nach Jerusalem ein= gia ausgenommen), durften die Frauen bis jum Betrage von zweihundert Mark Silbers empfangen: boch daß, wenn sie unter dieser Summe annehmen ober bavon wieder gurudgeben, Diejenigen, von welchen sie bas Gut haben, feineswegs um ebensoviel in ihrer Berpflichtung erleichtert und befreit fein follen 1). Urbanus feinerfeits, der gegenüber den Gehorfamen, welchen er zeitliches und ewiges Wohlergeben wünschte, ben Uebertretern feiner Satung Die schwersten Strafen androhte 2), sicherte dem Rlofter Rathbau= fen, unter befonderer Aufgählung der einzelnen Guter3), alle und jede Besitzungen, die dasfelbe burch Verleihung der Bapfte, als Geschenk von Königen oder Kurften, burch Bergabung ber Gläubigen ober auf andere rechtmäßige Weife bekommen, für jest und alle Zufunft zu. Von den Neubrüchen, welche die Frauen in eigenen Koften urbar machen, und wovon bisher noch niemand etwas bezogen, fowie vom Gartengelande, vom Fifch= fange und von dem, was ihrem Biehe gur Nahrung biene, burfte keinerlei Behente gefordert oder genommen werden 4). Bu= gleich verbot Papft Urbanus Land oder Leben ihrer Kirche, ohne Buftimmung bes gangen Cavitele ober ber Mehrheit besfelben an jemand zu geben oder irgendwie zu veräußern, und erflärte, wenn eine Bingabe oder Veräußerung auf andere Weife erfolgt ware, dieselbe für nichtig 5). Es geschah jedoch inner wenigen

<sup>1)</sup> Urf. Anagni 24 Brachm. 1259: Archiv Rathhaufen; abg. im Geschichtsfreund II, 52.

<sup>2)</sup> Beraubung von Amt und Ehre, Ausschließung von ber Gemeinschaft am Leib und Blut unsers Herrn, und Berweisung an das göttliche Gericht zu strenger Ahndung.

<sup>3)</sup> in villis Horwile (both woht Horwe), Ratolfingen, Huencingle, Welnscingen et in deme Wile.

<sup>4)</sup> nullus a uobis decimas exigere uel extorquere presumat.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Geite 109.

Sahren, daß von verschiedenen Gütern, welche das Kloster an Geiststiche oder Weltliche auf fürzere Zeit oder auf deren Lebensdauer und felbst zu Erbe hingeliehen, ungeachtet der hierum gegebenen Zusagen und Briefe, entweder der schuldige Jahreszins gar nicht geleistet, oder deren gänzlicher Verlust beforgt wurde; daher gab Papst Martinus, an den hierüber Klage ergangen, dem Abte von Engelberg den Auftrag, durch alle kirchlichen Strasmittel die Säumigen zu Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten, und bereits entsremdete Güter wieder an das Gotteshaus zurüczubringen 1).

Einen Hof mit Zugehör im Dorfe Roth, welcher bem Ritter Ulrich von hertenstein durch seine Heurath als Leibgedinge, das gegen seinen Söhnen Beter und Werner eigenthümlich angehörte, verkauften dieselben für siebenundsechzig Pfund Züricher Münze an Aebtissin Mechthildis und den Convent von Rathhausen; hiezu gab Hartman der jüngere Graf von Kiburg Gunst und Genehmisgung, und fertigte den Hof mit seiner Hand?). Einen Hof zu Huben, den der Freie Her Walter von Eschenbach um vierzig Mark Silbers angekauft hatte, vergabete er dem Kloster mit Zustimmung seiner Kinder, sowie seiner Gemahlin Frau Kunegundis, deren Leibgeding darauf stand; auf die Uebertretung setzte derselbe sechzig Mark, und die Grasen Gotfrid und Eberhard von Habsbeburg übernahmen die Giselschaft in der Stadt Lucern<sup>3</sup>). Seinen

<sup>1)</sup> Urf. Berugia 7 und 14 Beium. 1284; Archiv Rathhaufen; abg. im Gefchichtsfreund II, 74 f.

<sup>2)</sup> Urf. Lucern (in villa Lucern.) 26 April 1261: Archiv Rathhaufen; abg. im Geschichtsfreund I, 305. Zeugen: Ulrich ein Ritter von Kuffenach; Walter der Amman, Johannes von Hillisrieden, heinrich und Peter Brüder die Schneider, Kunrad der Kelner, Burghard und Johannes deffen Sohn von Malters, Peter an der Brücke (in ponte), Peter von Sins, herman am Grund, heinrich von Alpenach und andere Bürger Lucerns.

<sup>3)</sup> Urf. 25 Christm. (zu Weihnachten) 1267: Epfat Collectaneenband A, 208 (ber Brief felbit fam mir nicht zu Gesichte); abg. mit Chfats Fehlern im Geschichtsfreund II, 63. Mitstegler: die beiden Grafen, die Freien Berchtolb und Walter von Schnabelburg, der Ritter Kunrad von Heibegg und bessen Bruder Hilbebold. Zeugen: Nubolf von Wangen und Ortolf von Botenskein, Nitter; Peter zur Brugg, Burghard Stanner, Kunrad ob der Neuß, Ruvolf Bramberg, Arnold Schier, Arnold von Malters und Heinrich der Maler von Emmen.

Gigenhof mit vollem Rechte in Riederpfaswile, welchen Heinrich ber Maier biefes Dorfe und deffen Sohn Walter um den jahr= lichen Bind von mehr als drei Maltern Guts 1) von dem Ritter Beinrich von Iberg befagen, verfaufte diefer fur fich und feine Rin-Der2), unter der forgfältigften Bergichtleiftung, um fünfundfünfzig Bfund gewöhnlicher Pfenninge an Rathhaufen; auch Margarita des Ritters Frau, beren Morgengabe auf den Sof angewiesen mar 3), entrog fich ihrer Unsprücke durch die hand ihres Mannes und Bogts 4). Demfelben Gotteshaufe verlieh Bruder Sartman von Wingenheim, Commendur des Saufes Sobenrain, ein Gut zu Emmerdingen 5) um den Jahreszins von feche Pfenningen auf S. Johannes des Täufers Tag 6). Auch entfernteres Befinthum erwarben die Frauen von Rathhausen. Eigengüter im Dorfe Ugingen, welche die Freien desfelben Ramens Burghard und Ortolf, Bruder und Ritter, unvertheilt beseffen ?, erfauften Mebtiffin Berchta und der Convent um achtunddreißig Pfund Züricher 8).

2) die Sohne Beinrich und Arbon, und die Tochter Glifabeth.

<sup>1)</sup> Ramlich 1 Malter Kernen (tritici), 2 Malter haber, 2 Mutt Fastmus (leguminis), und 2 Schweine Die zusammen 20 Schilling werth find.

<sup>3)</sup> quia predicta bona de mea dote seu dotalicio fuerunt, quod wlgariter dicitur Morgengaba siue donatio propter nuptias.

<sup>4)</sup> Urf. Iberg 10 Augunn. 1282: Ardiv Rathhausen; abg. im Geschichtsfreund II, 71. Zeugen: Bruder Werner (fr. conuersus), Pfleger zu Nathhausen; Audolf von Schauense ein Ritter, H. der Schneider, Ich. ob der Reuß, P. von Krumpach, K. von Brugthal, Walt. von Higlisberg und Bur. genannt Leibaniet, Bürger zu Lucern (burgenses in Luceria; in der Urf. der Anm. 2 auf Seite 111, wie meist, eines).

<sup>5)</sup> ze eiwrdingen, das schovbin faligen was.

<sup>6)</sup> Urf. 26 Bradim. 1284: Ardiv Rathhaufen; abg. im Gefdichte-freund II, 72. Der Brief in teutsch.

<sup>7)</sup> ante domum Bur, dicti Leibaniet (wehl berfelbe, ber fünf Jahre fpater Burger zu Lucern ift: f. bie Ann. 4), et allodium quod dicitur birbomli.

<sup>5)</sup> Urf. Zofingen 9 Marz 1277: Archiv Nathbaufen; abg. im Geschichtsfreund 11, 65. Zeugen: Br. Ulrich vordem (quondam) Abt zu Frienisberg f. die Anm. 6 auf Seite 107), Jo. der Größfelner zu S. Urban; B. der Kufter, Ul. Muntman, N. von Murbach, H. von Ifenthal, Chorherren zu Zofingen; H. der Altere, Ul. und Jo. von Ifenthal, Nitter; Ja. von Fischbach, Anschelm Berward (berewardi), Bur. Illenbrecht und H. Baumgartner, Bürger (burgenses) von Zofingen. Es ist bemerkenswerth, daß in Zofingen mit Züricher Münze gehandelt wird; vergl. die Anm. 1—3 auf Seite 76.

Besitzungen im Dorfe Buttenfulz und beffen Banne 1), mit Sofftatt, Saus, Ackern und vollständigem Gemeinderechte 2), erfaufte das Klofter fur einundsiebengig Pfund und funf Schilling gewöhnlicher Pfenninge von dem Freien Werner von Affoltern3). Derfelbe befaß dafelbst zwei andere Güter4), Die er von ber Kirche Buttenfulz um jährliche zwanzig Pfenninge zu Erbe trug: gegen biefe übergab ber Eble bem Rirchherrn Burghard von Winon, Chorherrn zu Münfter, tauschweise zwei Gigengüter im benachbarten Dorfe Roth 5), und empfieng fie um benfelben Bind als Erblehen ber Kirche gurud; worauf er die erstern. nachdem Bropft Dietrich und bas Cavitel von Münfter, als Lebenherren der Kirche Buttenfulz, zu Taufch und Berkauf ihre Buftimmung gegeben, fur funfunddreißig Pfund und geben Schilling an Rathhausen fäuflich überließ6). Besithum zu Settingen. das heinrich der Schmid von Buttenfulz gemeinsam mit heinrich von Beglingen befaß, vergabete berfelbe mit vereinigter Sand dem Kloster so, daß er es für sich als Leibgeding behielt, da= gegen seinen Erben bas Recht sicherte gegen Erlegung von geben

<sup>1)</sup> possessiones - dictas de Oltingin, vnum videlicet mansum (eine Sube). Das Dorf wird jest Buddisholz gesprechen und Buttisholz geschrieben.

<sup>2)</sup> cum ---, omnique districtu, et omnibus aliis communitatibus ber Gemeinmarf).

<sup>3)</sup> Urf. Surfee 11 Marz 1276: Archiv Rathhausen; abg. im Geschichtsfreund II, 64. Zeugen: ber Freie Dictrich von Rüti, Kuno von Kranburg ein Ritter; Kunrad genannt Bindo des Verfäusers (meus) Amman, Rudolf Bezcheler, Werner der Maier von Wawile, H. der Schmid von Buttensfulz und K. von Hehlingen. Siegler: der Abt von S. Urban, Ber. (von Rüti) Propst zu Solothurn, und der von Affoltern (ein stehender buschiger Baum). Des Freien Burg Waldsberg liegt, nahe an der Gränze des jetzigen Cantons Bern, in der lucernischen Pfarrei Luthern.

<sup>4)</sup> duas scoposas, de Chottewile dictas; auch bie folgenden Eigenguter find scopose.

<sup>5)</sup> in dem Mose in villa Rota prope Buttensulz (baher zu unterscheiben von bem bei Lucern; f. die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 111).

<sup>6)</sup> Urf. Munfter (Berone) 16 Herbstim. 1277: Archiv Rathhaufen; abg. im Geschichtsfreund II, 66. Siegler: Propst Dictrich (von Halwile), das Capitel, der Kirchherr und der Freie. Zeugen: Ulrich der Truchfeß von Wolhusen,... der Schmid von Butensulz,... der Heylinger, Ulrich von dem Wechstler, und ... genannt Bindo.

Rfund Afenninge 1) die Guter als Erbleben guruckzubefommen 2). Gbenfalls ein Gut3) zu Buttenfulz verkaufte an Rathhausen, um vierundzwanzig Pfund, der Ritter hartman von Ruda; feine Ge= mablin Frau Linna von Liele, der dasselbe aus väterlicher Erb= schaft angehörte, empfieng hiefur die Geldsumme und leiftete mit ihrer Tochter Cophia Bergicht 4). Bu Oberfirch beftritt Diethelm ber Decan 5) der Aebtissin eine unbebaute Hofftatt zwischen Mühle und Landstraße, worüber beide Theile den Leutpriefter Rudolf von Buron und hug ben Pfrunder von Munfter zu Schiedrichtern erwählten; vor biefen an offenem Tage erschien von Rathhaufen Bruder Werner des Alofters vollmächtiger Bote, und behauptete auf der Frauen Gigen durch das eidliche Zeugniß von funf Mannern aus Oberfirch und der Umgegend 6) die Sofftatt mit Gericht, worauf Decan Diethelm von feinen Unsprüchen abstand und Dietrich von Salwile der Propft von Münster bierüber Urfunde gab?). Eigengüter zu Oberfirch, die einer jener fünf Zeugen zu Leben hatte 8), verfaufte mit ihren Göhnen und Töchtern 9) Frau Adelheid, des Ritters Johannes von Kuffenach

<sup>1)</sup> monete currentis.

<sup>2)</sup> Urf. Nathhausen (in Domo Consilii) 4 heun. 1287: Archiv Rathe hausen; abg. im Geschichtefreund II, 78. Siegler: Abt Julianus von S. Urban.

<sup>3)</sup> dietum De gut von Meisterswanch.

<sup>4)</sup> Urf. Munfter 31 Chriftm. 1280: Archiv Rathhaufen; abg. im Gefchichtsfreund II, 68. Zeugen: Ulrich ein Ritter von Rinach, Sugo ein Priester Pfründer zu Munfter, Bruder Werner von Rathhaufen (f. die Ann. 4 auf Seite 112, und die nächstfolgende Urf.), Ulr. von Munfter genannt Bifchof, und einer (quidam) genannt Hauswirth.

<sup>5)</sup> Wer er war, fagt bie Urf. ber Anm. 8 auf Seite 14.

<sup>6)</sup> Burghard ber Biffo, Kuno von Steg, Kuno Trutman von Denge (jest Ci), Rubolf ber Sager von Oberkirch, und Meister Ru. genannt ba hindenan.

<sup>7)</sup> Urf. Oberfirch 3 Weinm. 1278: Archiv Rathhaufen; abg. im Geschichtsfreund II, 67. Zeugen: Ger Bur. bes Decans Helfer, Johannes ber Maier von Neitnau, herman ber Müller von Oberfirch, und Ulrich von Steg. Siegler: Prepft, und Decan. Das zierlich geschriebene Briefchen ift teutsch.

<sup>8)</sup> duas scoposas —, quas tenuit a nobis Rydolfus dictus da Hinder.

<sup>9)</sup> Es find: Eppo und Ulrich, beibe Kitter, und Anna und Elisabeth.

Witwe, für dreißig Pfund an Nathhausen!). Der Werth aller vorgenannten Güter, welche durch Kauf ober Vergabung an das Kloster gekommen, betrug über hundertstiebenzig Mark Silbers ober mehr als vierhundertdreißig Pfund gemeiner Pfenninge.

In Rathhausen hatte Beter Schneiber, nachdem die Aebte von Frienisberg, S. Urban und Wettingen im Auftrage bes Ciftercer Generalcapitels bes Alofters Einverleibung in ihren Orben vorgenommen, und einverstanden daß basselbe unter ber Leitung des Abts von Lücel fein folle, in Wiederholung feiner erften Bergabung bas von ihm erfaufte Riedholz in Gegenwart ber brei Aebte und vieler andern Geiftlichen?) neuerdings als reines Almofen auf bem Altare bargebracht; jugleich gab er, weil Abt und Convent von Cappel Ansprüche auf die Guter erhoben, ju Lucern an S. Leodegard Feste vor vielen Zeugen die feierliche Erklärung, er habe fo wenig an Cappel als an fonft iemand in der Welt irgend ein Recht auf das Riebholz einge= räumt, und allfällig vorhandene Briefe der Art seien unterschoben und falfch 3). Nachdem Beter ber Stifter geftorben, vergabete beffen überlebender Bruder Beinrich Schneider, mit Buftimmung feines Sohns des Ritters Rudolf von Schauensee, Sof ober Befit-

<sup>1)</sup> Urf. Lucern 25 Augustin. 1284: Archiv Rathhaufen; abg. im Gefchichtsfreund II, 73. Zeugen: Rubolf ein Ritter von Schauensee, Kuno von Brugthal, Ulrich von Obernau und Bur. Berold. Siegler: bie beiben Sohne.

<sup>2)</sup> Es find: die Mönche, Wer. der Sanger von S. Urban, Jo. von Frienissberg, und Bur. von Wettingen; H. der Decan in Sarnen, M. von Balbegg Chorherr zu Munster, die Leutpriester Ar. zu Risch und Ar. in Raprechtswile, und andere 15 ungenannte Priester.

<sup>3)</sup> Urf. 2 Weinm. 1261: Archiv Nathhausen; abg. im Geschichtssfreund II, 56 ff. Zeugen: Abt Ulrich von Frienisberg, Meister B. Archiviacon von Constanz, H. Decan in Sarnen, die Leutpriester Ar. in Nisch, K. von Haleund, Ulrich der Maser baselbst, Zo. von Humwise, Ar. der Truchses von Küffenach, Ulrich der Maser baselbst, Zo. von Humwise, Ar. der Truchses von Kothenburg und Ar. von Masswanden; Zo. von Historieden, K. genannt Wise, P. zur Brugg (de ponte), Zo. von Giswise, Nico. Singg und Zo. der Kelner von Kriens, Käthe (consiliarii), Nico. Scheli, Hal. und Bur. von Matters und andere Bürger von Lucern (burg. de Levcerna). Siegler: die brei Aebte, der Archiviacon, der Veran, der Leutpriester von Kisch und die Stadt (communitas) Lucern.

thum in Siltisrieden, wovon jährlich fieben Malter Korne!) begablt wurden, dem Kloster auf folgende Beife. Ueber ein Malter mar jum Jahrtage des verftorbenen Bruders bereits verfügt; Die andern feche follten die Frauen erhalten, entweder je zu zwei wenn feine Gemablin Semma und der Ritter fterben, oder auf einmal wenn heinrich felbit, fpater oder früher als Frau und Sohn, mit Tod abgehe. Für alle drei follten dann an eines jeden Sterbetag Jahrzeiten gefeiert und an benfelben, wie an jenem Beters, dem Convente mit Wein, Fischen und weißem Brode gedient werden 2); unterließen aber die Frauen je die Begehung eines Jahrtage, jo müßten fie zur Strafe, fo oft es geschähe, ben Minderbrüdern in Lucern zwei Malter abliefern. Unter diesen Bedingungen wurde zu Rathhausen, in Anwesenheit bes Abts Markward von S. Urban und ber Aebtiffin hemma und ihred Convente 31, die Gaben von Beinrich mit feinem Sohne dem Ritter feierlich auf dem Altare zum beiligen Kreuze dargebracht und von dem Klofter angenommen 4). Bei einem andern Gute 5), welches Burghard von Gerloswile ausprach, und worüber die von den Frauen und ihm erwählten Schiedrichter Ulrich ber Decan zu Lucern und der Kirchherr Ulrich von Buchrain zerfielen, wurde bas Klofter burch Ortolf ben Ganger am Gotteshaufe Lucern als Obman 6) unter Beeidigung zweier Zeugen 7) und auf andere

2) pitancia oter seruicium pro seruicio) ministrari.

<sup>1)</sup> bladi, mensure Lucernensis.

<sup>3)</sup> Beim Abte sind noch, Heinrich von Bertlifesen und Heinrich von Freiburg, Menche und Priester; bei der Aebtissin, Nich. die Priorin, Gu. die Subprierin, Hem. die Pfertnerin, Mechtsilvis die Kelnerin, Berta die Kusterin, Mechth. Joderina, und fere totus conventus.

<sup>4) 3</sup>wei gleichlautende Urf. Rathhausen 11 Hornung 1282: Archiv Rathhausen; abg. im Geschichtsfreund II, 69. Siegler: der Abt, Heinrich (incisor; derselbe sewie der verstordene Peter wird im Briefe, man sieht nicht warum, gleich dem Ritter dominus genannt), und der von Schauenssee; ben Gegenbrief des Klosters bessealn Abt und Aebtiffin.

<sup>5)</sup> hemerfen gut.

<sup>6)</sup> pro tercio seu mediatore; er heißt im Gingange: Judex, vom Abte 311 Engelberg Sedis apostolice delegato subdelegatus (vergl. die Urf. der Ann. 1 auf Seite 111, necnon Judex compromissarius.

<sup>7)</sup> Beinrich genannt Lucerbrot und beffen Sohn Werner.

Beweise hin so behauptet, daß, indem er die Frauen in das Gut als ihr Gigenthum wieder einfeste 1), Burghard nicht nur ben feit fünfzehen Jahren verfäumten Erblehenzins von achtzehen Bfenningen unverweilt 2) mit funfzehen Schilling abtragen mußte, fondern auch basselbe aus ber Sand ber Achtiffin unter ber Bebingung empfieng, daß es, wenn er ohne Leibeserben fterbe, dem Kloster ledig heimfalle 3).

Rathbaufens Grundung, welche, ba vornehmlich ein Gotteshausman Lucerns den erften Kaufpreis erlegt und nach ihm andere Gotteshausleute Murbachs und jener Kirche an das Kloster vergabet hatten 4), leicht beanstandet werden mochte, war auch von biefer Seite längst befestigt. Nicht nur genehmigte Abt Berchtold von Steinbrunnen ben Kaufvertrag um das Gut, worauf Rathhausen ruhte, und ließ jeden weitern Streit fallen; sondern er gestattete auch den Frauen von der Reuß, wo dieser Kluß des Rlofters Besitzungen berührt, in bestimmten Grangen Waffer auf ihre Mühlen und zu anderm Gebrauche abzuleiten 5). Ueberdieß erlaubte er ihnen in feiner Stadt Lucern eine Wohnung zu erwerben, jedoch nicht mehr als ein haus und unter den Bedingungen, in welchen die übrigen Saufer fteben; in demfelben burften fie weder Capelle noch Bethaus haben noch eine Ge= noffenschaft, wohl aber wie es Ordensleuten zieme in ihren Nothen darin Aufenthalt nehmen: porbehalten in allem das Recht

<sup>1)</sup> reducentes ipsas - in possessionem uel quasi; ber 3ine mußte, ad indicium proprietatis, je an S. Michaels Lag entrichtet werben.

<sup>2)</sup> Inner 14 Tagen (bis jum 3 April ; immerbin murte Burgharben burch biefe Strafe ein Drittel bes ichulvig gebliebenen Binfes nachgelaffen.

<sup>3)</sup> Urf. 19 Mar; 1289: Archiv Rathbaufen; abg. im Gefchichts = freund II, 79. Beugen: Decan und Rirdberr, Die Priefter Runrad, Johannes, Berman, und Beinrich von Urendorf, bes Decaus Belfer (consocii); Rudelf von Schauenfee (ohne Mitter', Kun. Bramberg, Jacob Schmid (faber), 111. ven Urendorf, heinrich Pfifter, Burgh. Berold und Runt. Toteneich. Giegler: ber Ganger.

<sup>4)</sup> per auxilium alicuius de familia monasterii nostri Lucernensis aut alias soluta pecunia, und quod hucusque datum est eis ab hominibus ecclesiarum nostrarum.

<sup>5)</sup> aqueductum fluuii - pro suis molendinis construendis et constructis.

der Pfarrfirche Lucern, wie jenes des Klofters vermoge beffen Ciftercer Freiheiten 1). Diesem allem ertheilte Bischof Cberhard pon Conftang, gemäß ber ihm zustehenden Gewalt2), die Bestä= tigung und nahm bas von den Frauen erworbene Recht in feinen Schut 3). Rach diefem, als Aebtissin und Convent von einigen Gotteshausleuten Lucerns 4) freie Eigengüter berfelben, Die von jeber keinem Binfe unterworfen gewesen, aus eigenem Gute recht= mäßig an sich brachten, wurde gleichwohl beforgt, es möchte fväter wegen ber Gigenschaft ber Leute 5) die Gultigfeit bes Berfaufs in Zweifel gezogen werben. Da ertheilten, weil bas Gottes= haus Lucern an feinem Rechte nichts verliere, vielmehr burch Milde gegen die frommen Frauen nur gewinne, nach dem freien Willen und mit ausdrücklicher Gutheißung der Convente Murbach und Lucern, Abt Berchtold und Browst Johannes dem Berfaufe ihre Buftimmung, verzichteten auf alle Rechte und Unsprüche, und gaben zu Befestigung bes Bertrags ihre Siegel6). Diefe Erflärung erfolgte zu Lucern 7).

Kommt der Abt von Murbach aus seinem Gotteshause hers auf in die obern Höse, so ziehen ihm der Propst von Lucern, und Maier und Kelner, mit siebenzehen Rossen entgegen bis Elfingen; von da richten sie über Leute und Gut herauf bis

<sup>1)</sup> Urf. Murbach 14 Janner 1266: Archiv Rathhausen; abg. im Geschichtsfreund I, 194. Siegler: ber Abt, ber Convent von Murbach, und Propit Wilhelm von Lucern.

<sup>2)</sup> auctoritate ordinaria, ratione contractus (nicht conductus) ad petitionem partium nobis conpetente.

<sup>3)</sup> Urf. Conftang 26 hornung 1266: Archiv Rathhaufen; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 258.

<sup>4)</sup> Sie heißen: Peter von Halbhuben, Walter an bem Stade von Horw, Heinrich in bem Lo, und Walter in bem Wile (f. die Arm. 3 auf Seite 110); die Güter sind: uffen Fructe, Hulmelfrott, und in Lochafun.

<sup>5)</sup> ratione hominum, qui ad monasterium Lucernense tanquam de familia existentium pertinere noscuntur.

<sup>6)</sup> Urf. 13 Herbim. 1273: Archiv Rathhaufen; abg. im Geschichtesfreund I, 197 ff. Zeugen: Heinrich ber Decan, Jo. ber Schulmeifter, Kunrad Walbener ein Ritter, Peter von Krumpach, Au. Branberg, und Bruber (conversus) Werner von Nathhausen. Siegler: ber Abt, ber Convent von Murbach (ber von Lucern hat fein eigenes Siegel), und Propst Johannes.

<sup>7)</sup> Der Beweis liegt mohl schon in ben Zeugen,

Lucern. Sobald er in beffen Rabe rudt 1), lauten bie Gloden, und die Conventherren 2) geben zu seinem Empfange. Der Abt balt auch Einfahrt zu Giswile und zu Alpenach, und richtet da und in den andern Sofen. Wieder fahrt er auf den Stafel im Sofe Lucern, und fitet drei Tage nach einander ju Gericht um Gigen und Erbe, um Leute und um Gut, was an bas Gotteshaus gehört, und sind die drei Tage ein Tag. Bei dem Abte fiben Die, welche über bes Gotteshaufes Gut Boate find, und ber Landgraf. Die Bogte alle follen bemfelben helfen richten, was vor ihm geflagt wird; thun sie es nicht, so foll es ihm ber Landgraf thun: denn diefer hat die Bogtei von dem Abte, von bem Landgrafen haben sie die Bögte 3). Richtet ihm auch ber Landaraf nicht, so kommt das Gericht an den Abt, und er foll richten fo fern er mag. Gbenfo figen bei bemfelben zwölf freie Leute, die heißen Stuhlsegen, und behaupten dem Gotteshause fein Recht.

Des Bogtes Recht ist: wo Diebstahl oder Frevel geschieht, gehört ihm der dritte Theil der Buße, und zwei Theile dem Gotteshause; alle andern Bußen sind des Gotteshauses. Hinzwieder ist von Birs bis Brüning des Gotteshauses Recht, daß alle seine Amtsgüter mit keinem Logte etwas zu thun haben; ebenso haben die Leute, welche auf der Dienstmanne Gut komzmen, nichts mit den Bögten zu thun.

<sup>1)</sup> für Lugaton in funt.

<sup>2)</sup> bie xit tunherren; namlich wenn Leutpriefter und Schulmeifter bem Convente gugegablt werben.

<sup>3)</sup> Difenbar ist hier ber Landgraf nicht als solcher, sondern als des Gottesbauses oberer Bogt gemeint. Minder gewiß ist, ob hierbei an die Urf. 16 Hornung 1199 oder jene vom Augustm. 1259, von welchen später die Rede ist, gedacht werden darf: wäre es die erstere, so könnte der Landgraf kein anderer als der des obern Essaies sein; ist es der letztere Brief, welche Zeit für die ursprüngliche Aufzeichnung dieser Hosfrechte besser zu vassen scheint, so ist unzweiselhaft Graf Rudolf der nachmalige König gemeint, und man darf wohl auch an Habsburgs Grafschaft im Argan benken. Bergl. unter anderm in dem Streite zwischen Propit und Capitel zu Werd und des Gotteshauses Bogt, dem Freien Gerhard Hern zu Gössen, des Grafen Rudolf Urf. Aran 31 Augustm. 1265: Neugart Cod. Dipl. II, 257.

Des Gotteshauses ist Twing und Bann im Hofe Lucern und in allen andern Höfen. So lautet an den Gedingen die Eröffsnung der Leute'): Ich ertheile auf meinen Eid Twing und Bann, und alle Chaftige, dem Gotteshause oder dem, der es von ihm zu Lehen hat oder zu Erbe; ich ertheile fünfzehen Maierhöfe, die des Gotteshauses Eigen sind, und eben so manschen Kelnhof. Doch von den letztern sind einige?) so arm, daß der Maier zugleich Kelner sein muß<sup>3</sup>).

Der Propst soll in dem Hofe sitzen, und Maier und Kelner; es soll auch der Propst zwei Male im Jahre Geding 4) in allen Höfen gebieten. Alle fünfzehen Höfe stehen in gleichem Rechte, wie der zu Lucern; Urtheile, die in den andern Höfen sicht man auf den Stafel zu Lucern, und was da Recht ist, das ist in allen Höfen Recht. Hinwieder ist des Hofes zu Lucern Recht, daß man Urtheile, die in demfelben sich stoßen, nach Ostheim in den Hof ziehen soll 5).

In jeglichem Dinghofe follen Kelner und Maier das Gotteshaus vor Ungenossame behüten; wer von den Leuten mit seinem Ungenossen eine Ehe eingeht, dessen Kinder sind des Gutes verlustig<sup>6</sup>). Der Kelner soll in seinem Kelnhof sigen und, so oft

2) eplicher ober etlicher (nicht ierlicher).

<sup>1)</sup> Die letten neun Borte habe ich hinzugesett, um die gerade Redeweise, welche ohne Uebergang eintritt, verftändlicher zu machen.

<sup>3)</sup> Der Dest. Urbar (Ofsicium, Amt Rothenburg) nennt: den Maierhof zu Langensand (Horw), der ein Dinghof ist, mit 24 Jucharten an Acckern und Wiesen (von einem Kelnhofe ist nicht die Rede); zu Kriens den Maierhof mit 32, und den Kelnhof mit 9 Jucharten; den Hof zu Littau, der ein Maierhof und ein Kelnhof heißt, mit 30 Jucharten; zu Malters wird wehl des Maierhofs, nicht aber des Kelnhofs gedacht. Ueber Küssenach wird später gesprechen. Nach der auf Seite 91 Ann. 2 angeführten Kundschaft war zu Horw, Littau, Avelgeswile und Buchrain se einer und derselbe Kelner und Maier zugleich; dagegen zu Malters und zu Kriens sind die beiden Acmter in getrennter Hand.

<sup>4)</sup> tegbing.

<sup>5)</sup> Ueber felde Oberhöfe vergl. in biefer Geschichte I, 60, Anm. 6, und 657. Anm. 2.

<sup>6)</sup> verteilt; wie ertheilen soviel ift als zuerkennen, so vertheilen was wege ober aberkennen.

ein Mann stirbt, welcher fälliges Gut hat, mit den Erben und mit dem Falle zu Hof fahren: sind die Erben genoß und das Gut verzinset, so wird es ihnen geliehen; ist es aber bereits den dritten Laubfall!) unverzinset, und jährlich beklagt, so ist es dem Gotteshause ledig. Wen Gotteshausgut anfällt durch Kauf oder Erbschaft, dem wird es geliehen; hat er es aber Jahr und Tag ohne Entrichtung des Falls?), so ist es dem Gotteshause ledig. Der Maier richtet an des Gotteshauses Statt über alle Gotteshauseute, sowie über jene, welche das Gut von ihm haben. Kelner und Maier hüten des Sallandes und des Schweighofs; dieses ist des Gotteshauses Sondergut und unvogtbar. Ein jegelicher Amtman düßt von seinem Amte fünf Pfund Pfenninge; so düßt der Bannwart von jeglichem Stocke fünf Pfund.).

Auf diesen allgemeinen Grundlagen beruhten und bilbeten sich die Rechte der einzelnen Höfe<sup>4</sup>). Zu Malters ließ das Gotteshaus Lucern, oder wer an dessen Statt war, durch den Maier je ein Geding gebieten über vierzehen Nächte und unter drei Wochen; an demselben saßen zu Gericht der Propst von Lucern, und Maier und Vogt von Malters, und keiner von diesen drei durfte jemands Fürsprech sein. Hierauf eröffnete<sup>5</sup>) der Kelner des Hoses Recht, und zum ersten die Ziele des Hoses Malters, ansangend vom Renggbache und wieder in denselben

<sup>1)</sup> bru lovb rif.

<sup>2)</sup> vnuervallet.

<sup>3)</sup> Altes Hofrecht, enthalten in den Census prepositure Lucernensis Blattseite III, 2, a — IV, 1, b, im Stadtarchiv Lucern; eine andere Abschrift hat ein alter Rodel im Stiftsarchiv Lucern, bessen Borzbild im Geschichtsfreund I, 159 ff. abgedruckt ist. In der Darstellung habe ich bassenige weggelassen, was zunächst Lucern allein betrifft.

<sup>4)</sup> Geschriebene, zum Theil vollständige, hofrechte aus ben sechzehen höfen sind mir, außer Lucern und Kussenach, noch von Abalgeswile (aus dem Staat sarchiv Lucern abgedruckt bei Grimm Weisthümer I, 162 ff.), von Emmen (aus Chfat Collectaneenband C, 198, a—199, a abg. bei Grimm das. 166 ff.), sowie von Malters, mit welchem das von Emmen vielfältig übereinstimmt, und von Stans bekannt; die Absassung der vier legtern ift nicht mehr aus der murbachischen Zeit. In der Darstellung gebe ich die Hofrechte von Malters und von Stans.

<sup>5)</sup> fol offnen.

zurück, mit namentlicher Bezeichnung von Bach und Fluh, von Höhe und Grund!: alles, was inner diesen Zielen liegt, ist des Gotteshauses Lucern Eigen und der Genossen Erbe; wer inner den Zielen sitt oder darin Eigen oder Erbe hat, muß an allen offenen Gedingen zu Malters sein, und darnach so oft er angesprochen wird. Inner den Zielen sind Twing und Bann des Gotteshauses, und derer die sie von ihm zu Lehen oder zu Erbe haben; inner denselben darf niemand, anders als mit des Abts von Murbach? Willen oder dessen der es von ihm hat, einen sesten Bau aufführen, ein Jagdhorn erschallen lassen oder ein Wild fällen³). Inner den Zielen liegen auch Sonderhöse, und eine Almend: jene sollen in den Hos zu Malters weder treten noch darin äßen, sondern in ihren Gränzen4) bleiben;

<sup>1)</sup> Ich übergehe hier die durch 9 lange Zeilen laufenden Marfen bes Sof= umfreifes; gang biefelben gibt ein Bergamen bes Staatsarchins Lucern: es find bie Grangen bes in fpaterer Beit aus ber Sand Defterreichs an bie Stadt Lucern gefommenen Umtes Malters. Ebendasselbe fonnte, wie von Ruffenach, fo mit leichter Daube von ben andern fieben Sofen nachgewiesen werben, bie in ber Folge an Lucern gefommen find; ein Schluß auf bie brei innern Sofe, fowie auf die vier untern (wegen Elfingen und Rain vergl. ben Deft. Urbar), burfte faum ju gewagt fein. Es wird biefes nur barum bemerkt, weil Muller bei ber Darftellung bes Berfaufs ber Sofe an Defterreich "kaum nöthig" findet "zu erinnern, baß wenige Orte gang, nur gewiffe "Einfünfte von ben meiften, verftanben werben burfen". Es ift wahr: ber ausschließlich an Murbach gehörenbe, und burch ben Berkauf an Defterreich übergegangene, Ertrag war nicht in allen Sofen gleich beträchtlich (bas Eigen: thum des Gotteshauses Lucern wurde nicht verandert); aber, was mehr ift, bie Bogtei über fammtliche Sofe, in beren Umtreise gemeiniglich mehr als eine Ortschaft lag, gieng von Murbach auf Desterreich über.

<sup>2)</sup> Das hofrecht gibt "mit ber hertigen willen"; aber f. bie Unm. 4 auf Seite 121.

<sup>3)</sup> So heißt es bei Lucern: "nieman sol buwen keinen wighaften bv, noch "kein horn schellen noch kein wild vellen"; dasselbe hat das Hofrecht Emmen, und ebenso der Dest. Urbar für das Amt Elfingen und Rain. Diese Beskimmung wird fammtliche Höfe umfaßt haben. Bergl. auch den Hofrodel für das Engelberger Thal bei Grimm Weisthümer I, 4.

<sup>4) &</sup>quot;inret ira steffen"; biefelbe Bestimmung hat auch Abalgeswile, wo 8 solche Hofe (worunter ber Dietschiberg, ber zu Stuben und ber im Gegenthal) mit Namen angegeben sind. Auch das Hofrecht Meggen, aus dem Staatssarchiv Lucern abgebruckt bei Grimm Weisthumer I, 165, fennt solche Guter, "die wir verkouft hant offer diffem hof, die gemeinmerch waren".

burch die Almend sollen die Genossen, in den Hochwald und an den See und wieder in den Twing, unverkümmert Steg und Weg haben.

Nach Eröffnung der Hofziele erfährt man mit Urtheil, ob es Tagzeit sei, und eröffnet dann, daß die Genoffen einen Drittheil des Tages zum Kommen, einen Drittheil zum Bleiben und einen Drittheil zum Heimen haben sollen; wer von ihnen nicht da ist, düßt mit drei Schilling, es sei denn daß ihn wirkliche Noth!) gehindert habe. Die erste Buße gehört dem Bannwart, die andere dem Kirchherrn; dieser ist des Tages Schreiber oder, an seiner Statt, sein Leutpriester.

Rach biefem eröffnet man, was fur Zinfen und wie viel bas Gotteshaus Lucern in diesem Sofe habe, und erflart daß dem= felben fiebenundfunfzig Malter Korns Sofmaß gehören; biefe Binsen währt man auf S. Martins Tag, ober Tage barauf, bei ber Buffe. Der Propst hat auch seinen Forst. Dem Gottes= hause kommen auch Pfenningzinsen und Wagenpfenninge zu, ein Jahr bieffeits ber Emme, bas andere jenfeits ber Emme. Ferner gehören dem Gotteshaufe breihundert Gier, und ein Ofterlamm das horn und har und hoben habe ober, wenn man es anzunehmen sich weigert, achtzeben Pfenninge bafur; bie Gier geben die Genoffen, die von Enningen insbesondere bas Lamm, und beides wird auf ben ftillen Freitag gewährt. Cbenfo zinsen die Genoffen von Malters acht Schilling Bigerpfenninge. Auch geben sie bem Gotteshause stebenundfünfzig Schuffeln an bas Mahl auf S. Leodegarien Tag, auf benfelben Tag gibt der Kelner Schöpfgeschirr und Zuber2), und die Kirche Malters eine Bodshaut, die vier Schilling Pfenninge gilt; Diefes alles währt man auf den vorgenannten Kesttag, oder Tags darauf, bei der Buße 3). Auch gibt der Kirchherr alljährlich von

<sup>1)</sup> ehafti not.

<sup>2)</sup> ein gan (gon) vnd ein züber.

<sup>3)</sup> Ein altes Berzeichniß ber auf bie einzelnen Güter verlegten 57 Malter, fowie ber einzelnen Bagen- und Zigerpfenninge, und der Geißhäute (bie Bockshaut, welche bie Kirche gibt, schließt ben Nobel), ift aus bem Staatsarchiv Lucern im Geschichtsfreund I, 169 — 173 abgebrucht.

feiner Kirche zehen Schilling an die Kammer des Gotteshaufes zu Lucern 1).

Alles, was in den vorgeschriebenen Zielen Erbe vom Gottes= hause Lucern ift, leihet der Propst; davon gehören ihm Fall und Chrichat, und niemand anders. Stirbt ein Menich, der Gotteshausqut hatte, fo gibt fein Erbe bem Propfte bas befte Saupt au Fall und bringt es, wie er ab dem Grabe geht, dem Relner in den Kelnhof; verfagt derfelbe das beste, so hat er das Erbe verloren, und muß bennoch bas Besthaupt zu Fall geben. Wird bann bas Erbe geliehen, fo gibt ber Empfanger bem Relner und bem Maier je einen Schilling und bem Bannwart vier Pfenninge; biefe follen barum babei fein, baß fie fagen, ob bem Gotteshaufe von demfelben Erbe fein Bins ganglich gewährt fei. Sinterließ ber Berftorbene fein lebendes Gut, fo foll der Bropft gegen vier Bfenninge und vier Schillinge ben Erben leihen, und damit ift ber Chrichat gegeben?); will der Propst hierum nicht leihen, fo legen die Erben die vier Pfenninge und vier Schillinge auf den Fronaltar, und haben damit ihr Erbe empfangen. Welcher Genoffe Gotteshausgut fauft oder erbt, dem leihet es der Propft um vier Pfenninge und vier Schillinge, und er hat damit den Ehrschaß entrichtet; welcher Genoffe bagegen Gotteshausqut von Bater und Mutter erbt, ber empfängt es mit vier Pfenning und zwei Schilling und einem Fall. Wenn einer inner Jahresfrift, obwohl von dem Kelner gemahnt, sein Erbe nicht empfängt, so ift es nach Ablauf bes Jahres, weil er bes Kelners Mahnung überhörte, bem Got= teshause ledig; auch büßet er drei Schilling, so oft er darauf geht. Berfäumt3) einer feinen Bind, und wird er barum alle Jahre vom Kelner belangt4), fo ift fein Erbe ginsfällig geworden und bem Gotteshause ledig; will er es jedoch wieder faufen, so gibt

<sup>1)</sup> Bergl. im Geschichtsfreund I, 48 f. die Urf. 23 Winterm. 1314, wo auch die vier Schillinge für die Bockshaut (ad pelles hircinas) vorkommen; man sieht, daß noch zu Anfang des 14 Jahrhunderts mindestens die Kirchen Emmen, Malters, Kriens, Horw und Meggen in gleichem Rechte flauden.

<sup>2)</sup> vererschatzet.

<sup>3)</sup> verfitet.

<sup>4)</sup> beflagt.

man es ihm billiger!) als einem andern. Wird Gotteshausgut von der Hand gegeben?) ohne des Propsts oder Kelners Hand, so hat dieses von Alter und von Recht feine Kraft. Stirbt ein Mensch und hinterläßt viele Kinder, so sendet der Propst durch das älteste den andern ihr Erbe; damit haben es alle Kinder empfangen.

Der Maier hält in dem Hofe einen Schälen und einen Farren 3); diese haben freien Weidgang bis an den See und wieder
in Twing und Bann gen Malters, und niemand darf sie anders
als mit einem frischgewachsenen Schößling 4) oder mit seines
Rockes Aermel aus seinem Schaden treiben, und weiter nicht.
Ebenso hält der Kelner den Genossen einen Eber. Das Bannwartamt leihet der Propst demjenigen, welchen der Maier und
die Genossen fiesen.

Nach Eröffnung der Genossenrechte erklären die Leute, welche in den Hof Malters gehören, die Rechte des Logts und sprechen: Daß derselbe von Alter und von Recht ihnen nichts anders zus muthen, und nicht mehr von ihnen fordern dürse, als von jedem Hauswirthe<sup>5</sup>) ein Viertel Haber als Futterhaber und ein Fastsnachthuhn; wollte er sie zu weiterem nöthigen, so soll sie der Abt von Murbach<sup>6</sup>) davor schirmen. Der Logt ist gehalten mit einem Bogtman, ohne dessen Schaden, zu Verhandlungen<sup>7</sup>) inner der Bogtei zu reiten und zu gehen; dasselbe soll er auch einen Tag außer der Logtei thun: bedarf es aber mehr, so geschieht es auf des Bogtmannes Schaden. Will ein Bogtman mit Leib und Gut außer die Logtei ziehen, so geleitet ihn der Logt bis an die Ziele; will derselbe zurück, wiederum geleitet der Bogt ihn mit Leib und Gut von denselben Ziesen in die Logtei. Der

<sup>1)</sup> bas.

<sup>2)</sup> was ouch hantgift - gefchicht.

<sup>3)</sup> ein fcheln (Befchäler) vnd ein pfarren (Buchtitier).

<sup>4)</sup> mit einem sumerlatten.

<sup>5)</sup> von je bem wirt, ber hufhebig ift.

<sup>6)</sup> Das hofrecht gibt "ein Bogt von Rotenburg"; es ift dieser nicht mehr aus bem Saufe ber alten Freien, fondern ein Nitter und Stellvertreter ber herzoge, seitem Murbachs Nechte an Desterreich übergegangen find.

<sup>7)</sup> ze tetingen.

Bogt barf fein Bogtgut faufen. Weber Bogt noch Maier foll jemand, der in diesem Sofe fitt, hindern feine Rinder!), fein lediges Gut und feine Hutte?) an wen er am allerliebsten will zu geben; sondern jeder mag damit thun, was er will. Nach bes Hofes Recht und Gewohnheit richtet niemand um Eigen und Erbe anders, als in einem offenen Gedinge; ein Urtheil, bas fich ba ftößt, zieht man gen Lucern auf ben Stafel 3). Gbenfalls nach des Hofes Recht und Gewolnheit buget fein Mann um irgend eine Cache, Tobschlag ausgenommen, mehr ober höher als, nebst Schadenersat, dem Maier neun Schilling und bem Bogte das Dreifache 4). Ueber Hol; und Feld darf der Maier feinen Bann machen, und feinerlei Ginung barauf feten, außer mit dem Willen von zwei Theilen ber Genoffen; auch muß der Maier Bann oder Ginung wieder ablaffen, wenn zwei Theile Deffen übereinkommen. Brechen aber Maier ober Bogt ben Bann, fo ift er auch allen Genoffen aus, und feiner verschuldet etwas, wenn er tasselbe thut. Diese Rechte bes hofes Malters mußten in allen offenen Gedingen erflärt werden 5).

Bu Stans verfündete bes Hofes Maier 6) am nächsten Sonntage vor S. Verenen Tag?) in allen brei Kirchen, wann man

<sup>1)</sup> Bergl. tiefe Giefdichte I, 168, per Anm. 7.

<sup>2)</sup> für zimbrung (Zimmerung; vergl. Stalber Berfuch eines Schweiz. 3vieitien II, 474).

<sup>3)</sup> Nach tem hofrechte Emmen (f. die Anm. 4 auf Seite 121) wurden bie Urtheile, wenn sie auch auf ten Stafeln zu Lucern sich stießen, wieder nach Emmen gezogen und blieben bert; begreiflich, unter Desterreich gieng ber murbachische Oberhof Dubeim ein.

<sup>4)</sup> bem richter füben schilling vnd ein pfund.

<sup>5)</sup> Stiftsarchiv Lucern, nach einem alten, schon und fornig geschriebenen Gefredel, ber wohl gewiß in die erfte Galfte bes 14 Jahrhunderts fallt.

<sup>6)</sup> Das Gefrecht gibt hier, und wo nech ber Maier gefest ift, siets "der "amman"; so in auch bereits ber Bannwart an die Stelle des Kelners getreten, obwehl es den Kelnbef und den Maierhof ausdrücklich nennt. Um 30 Winterm. 1336 (f. meine Urfunden zur Gesch. d. eing. Bunde S. 69) ist Hartman der Maier von Stans, Ritter, auch Landamman zu Unterwalden; nicht ver diese Zeit fällt die Absammag des Heirerels. Wenn man im Hofrechte Malters sieht, daß das Begteiliche aus der Hand des Abts von Murbach in die der Herzoge von Desterreich übergegangen ist, so hat das Hofrecht Stans dieses Verhältniß schon ganzlich getilgt.

<sup>7)</sup> Alfe je am letten Countage im Augustmenat

Gericht haben wolle, und gebot an dasselbe bei der Buße von drei Schilling; wiederholte er über acht Tage das Gebot, so soll es jederman vernommen haben, und nichts schirmte vor der Buße es sei denn wirkliche Noth!). Zu Gericht sist dann der Propst, und neben ihm der Maier; kann der Propst nicht da sein, so mag er wohl dem Maier oder dem Bannwart auftragen an seiner Statt zu richten. Kommt man an das Gericht, so soll der Maier oder, wenn dieser es nicht wohl kann, einer der ältessten Hosselte eröffnen, was des Hosses Necht ist. Vor allem erfährt man mit Urtheil, ob es Tagzeit sei, und eröffnet dann, daß die Genossen einen Drittheil des Tages zum Kommen, einen Drittheil zum Bleiben und einen Drittheil zum Heimschren haben sollen; wer von ihnen nicht da ist, büßt mit drei Schilling, es sei denn daß ihn wirkliche Noth gehindert habe.

Nach diesem eröffnet der Propst, oder jemand an seiner Statt, seinen Zins und sordert ihn von den Hosseuten; wenn dann einer von diesen ihn nicht währt auf den Tag, so soll der Bannwart mit Urtheil ersahren, ob er denselben darum pfänden durfe, und des Hoses Recht ist, daß dieses wohl sein mag und soll.

Ebenso ist es Recht, daß man die Hosgütter von einem Propst empfange so oft sie ledig werden, es sei durch Tod oder durch Kauf und Verkauf; auch darf keines dieser Güter auf irgend eine Weise verändert oder versetzt werden anders als mit des Propstes Hand. Dieselben Güter sind dreisach gefreiet: niemand mag sie der Hossechte berauben<sup>2</sup>), und was einer auch thue an Frevel oder Todschlag, die Güter können ihm nicht entsremdet werden, wenn er dem Gotteshause jährlich seinen Zins entrichtet; ste geben niemand, weder König noch Kaiser, eine Steuer; und wenn einer, der sie vom Gotteshause empfangen hat, eine Buse versschuldet oder einen Frevel, so wird er stets um den dritten Psenning minder gebüßt als ein anderer, der keine solche Güter hat.

Es find auch achtzehen Leben, und ein Schweighof, ein Rellerhof und ein Maierhof; alle diefe, sowie das Bannwartamt,

<sup>1)</sup> S. Die Anm. 1 auf Seite 123.

<sup>2)</sup> by bie nieman mag ferstechen noch verschlachen.

leihet der Propft: jegliches der Leben entrichtet alliährlich auf Oftern bem Propfte zwanzig Oftereier. Un jedem Berbftge= binge haben die, welche die Lehen besigen, bas Recht, baß man ihnen auf ie zwei Leben ein Lied Kleisch von einem jährigen Frisching 1), eine Scheibe Biger von Bergschwanden 2), zwei Becher 3) Bier und zwei Baselweden geben soll; alles dieses haben Diejenigen auszurichten, welche die Guter haben, die in ben Schweighof und in den Kellerhof und Maierhof gehören. Allein wie biefelben mit der einen Sand Fleisch, Biger und Bier nehmen, geben fie mit ber andern Sand zwei Schilling und brei Pfenning jenen, von welchen sie ihr Recht empfangen. Burbe ihnen biefes auf den Tag am Berbstgedinge nicht ausgerichtet, so geben je die zwei Leben, welchen fein Genuge geschehen ift, gwei Schilling und brei Pfenning dem Propfte; dann leihet ihnen derselbe die Güter jener, welche das Recht nicht ausgerichtet haben, boch unschädlich bem Bropfte an feinen Binfen und Rechten.

Wer Lehen hat oder zinshaftig ift ) oder Hofgüter hat, der ift auch fällig. Stets gibt man das beste Haupt zu Fall, es fei Roß, Rind, Kuh oder welcherlei Vieh der Sterbende hinter=

<sup>1)</sup> ein lid frifdjings fleifch, ber alt genug fij.

<sup>2)</sup> ein schiben zigers eis bergen schwanders. Wegen ber Dertlichkeit vergl. die, in der erften Abtheilung bes fünften Bandes versemmende, Engelberger Urf. ze Stannf in dem hof 11 Winterm. 1327, wo in einem Gutsstreite der Bergleute von Bergschwanden und von Altsellen Abt Walter von Engelberg für die erstern, für die letztern ber hartman der Maier von Stans Aitter siegelt.

<sup>3)</sup> ftevff biere, und zwen basel weggen.

<sup>4)</sup> Die in der Ann. 3 auf Seite 121 angeführten Census prepositure Lucernensis, welchen gerade an dieser Stelle das Jahr 1314 vorgesett ift, geben auf Blattseite V, 1, a unter andern selgende Ortschaften, Jinsgüter und Namen des Kirchspiels Stand (in parrochia Stans): in Oberndorf—; in Woluenschies—; in Atseldon—; Joh. de Waltersberg—; in villa Oetwile—; Andreas in Litore (zu Standstad) de piscatia—; Walt. im Lo de Rikenbach—; item Kirsitun—; item in Hergeswile—;— Die im Eingange des Hesterchts gemeinten der Kirchen sind die Pfarrsirche Stand selbst, und deren Töchter Welfenschieß und wohl auch Hergiswile. Nach dem Dest. Urb ar hatten die Hergenspiele (Amt Rothenburg) und ze Kirsten (Amt Habeburg vor dem See) Twing und Bann, und richteten Diebstahl und Frevel; über den Bürgen, der theilweise in die Pfarrei Stand und in jene von Buchs gehörte, vergl. die später selgende Ursunde.

Lucern: bie Freien von Bolhufen, Bogte zu Stans, Alpenach und Gifwile. 129

läßt. Wenn dem Bannwart der Fall entrichtet wird, so bringt er ihn in seinem Kosten gen Lucern an den Stafel; man gibt wohl auch, jedoch durch Liebe und nicht von Recht, von einem Falle fünf Schilling Pfenninge. Wird ein anderes Haupt als das beste entrichtet, so soll man es nicht zurückweisen!), sondern nehmen nach des Gotteshauses und des Hoses Recht; sindet sich aber daß es ein schwächeres ist als das beste, so ist vorab dem Verstorbenen und dessen Erben das schwächere Haupt versloren, und gleichwohl muß das beste entrichtet werden, um es dem Propst an den Stafel zu bringen.

Es wird auch eröffnet: wurde ein Hofman gefangen, so soll ber Propst zu dessen Lösung sein Bestes thun, jedoch in des Gefangenen Kosten; und will man, daß der Propst wegen eines Gefangenen reite oder gehe, so soll man ihm stets die Kosten voraus geben.

Wenn in dem Hofe zu Stans ein Urtheil sich stößt, so soll man es an den Propst oder an den Stafel gen Lucern ziehen; und wie dann der Propst dasselbe scheidet, dabei soll man bleiben?).

Der Freie Her Markward von Wolhusen, welcher mit dem Hose zu Alpenach auch über den zu Stans die Bogtei trug3), hatte seine Besugnisse unter Abt Berchtold von Steinbrunnen zu weit ausgedehnt, und namentlich war das Gotteshaus Lucern in beiden Hösen an seinen Gerichten verkümmert worden. Dieses sorderte um Unrecht und Uebergriffe den Freien vor die geistlichen Richter, und nach mancherlei Berhandlung ward derselbe mit Gericht dahin bezwungen, daß er und sein Sohn Arnold von dem Uebergriffe zurücktraten und des Gotteshauses Gericht und volles Recht in den vorgeschriebenen Hösen anerkannten. Nach diesem kamen Abt Berchtold und das Capitel von Murbach,

<sup>1)</sup> verfprechen.

<sup>2)</sup> Stiftsarchiv Lucern; nach einem alten Hofrobel, bessen Schrift bie jener in ber Anm. 2 auf Seite 91 angerusenen Kunbschaft zu sein scheint, und baber gegen die Mitte bes 14 Jahrhunderts fällt.

<sup>3)</sup> Die Urfunde fagt es nicht geradezu, aber es geht wohl aus dem Zusammenhange unzweibeutig hervor; andere urfundliche Beweise find nicht verhanden.

welche für bas ihnen unterftellte!) Gotteshaus Lucern handelten. mit bem Freien und beffen Cobn aller Migbelliafeit in folgender Reise überein: Der Sof Allvenach foll einen Maier von dem Gottesbaufe baben; alle Leute in beiden Bofen, welche von Lucern Bindaut beiten, muffen por bes Gottesbaufes Richter treten, fo oft fie gerufen werden; vor demfelben Richter erscheinen Die andern Leute, die außer den Sofen angesidelt find2), zu zwei Gedingen im Sabre, sprechen dem Gotteshaufe fein Recht, und bußen an des Boates Sand, wenn fie buswurdig werden; im übrigen bleiben Die Freien bei Gewolnheit und Bertommen. Diefe Nebereinfunft, welcher auch die Freien Ber Ulrich von Rußega und Ser Arnold von Berifwile beimohnten, wurde auf Sern Markwards von Wolhusen und seines Cohnes Lebenszeit feftgefest und, wenn Urnold einen Cobn gewinne, auch auf Diefen ausacochni; nachher follen Alpenach und Stans, und andere Sofe Die er vom Gotteshause habe 3), an Leuten und an Gut wieder in ganges Rocht der übrigen Sofe treten 4). Wenige Jahre nach die= fem permittelte Abt Berchtold von Murbach binwieder ein Bermurfniß zwischen den Leuten des Hofes Kuffenach und ihrem Bogte.

<sup>1)</sup> bas puber puf ift.

<sup>2)</sup> Bürdelinge; in der Urf. 29 April 1260 bei Neugart Cod. Dipl. II, 232, we jedech in der Anm. d eine unstatthafte Erflärung gegeben wird, heißen sie servi ecclesie (der Abtei Sürich), qui non sunt gleharii vel ascripticii, qui dicuntur Ussidelinge.

<sup>3)</sup> Nach dem, was weiter unten folgt, kann von den 16 Höfen kein anderer als Gliswile gewesen sein. Uebrigens scheint es fan, als habe das Gotteshaus Lucern den Freien von Welbusen, außer der Bogtei, in den genannten Höfen noch andere nicht näher bezeichnete Vergünnigungen zugenanden; vergl. wegen Alpenachs die Urk. 7 Brachm. 1368: Archiv Obwalden; abgedruckt bei Tschubi Chronik I, 469, a.

<sup>1)</sup> Urf. 18 Winterm. 1279: Stadtarchiv Lucern; abg. im Geschichts-freund 1, 61 f. Siegler: der Abt, das Capitel (S. Capituli. Sancti. Leodegarii. Murbacensis), Rüßegg (S. Ulr. Militis. D. Rus.), Weckswile (ehne Militis), und Ger Markward (jedech nicht als Welbusen, sondern als Rothensburg). Am Schlusse des Briefes steht: "Wir Dietmar der probest von Lucerne "benfen zeme vrfunde unjer ingesigele an disch Brief"; allein sein Siegel bängt nicht und bieng nie, noch ist Naum für ein sechstes Siegel vorhanden, so daß die Unterschrift von derselben hand erst einige Jahre später nachgetragen zu sein schoint.

Den Hof Küssenach bilbeten, außer einigen kleinern Ortschaften, die Dörfer Küssenach selbst, und Immensee und Haltinston 1). Nebst den besondern Einkünsten, welche der Propst zu Lucern aus dem Kirchspiele unmittelbar bezog 2), standen unter dem Gotteshause Murbach: der Maierhof zu Lupperswile, in welchen die Kirche zu Küssenach gehörte 3), mit vierundzwanzig Iucharten an Holz, Feld und Aeckern, seien sie angebaut oder ungebaut 4); der Kelnhof mit dreiundsiebenzig Jucharten 5); drei Zehenten, se einer in den drei Dörfern 6); und, nebst einem Forste zu Arni7), daselbst und zu Immensee siegende Güter 8). Durch Maier und Kelner wurde der Hof verwaltet 9). Auf Küssenach ihrer Burg saßen die Ritter gleichen Namens, Rudolf und 30shannes, Brüder 10). Zweimal hatten sie des Grafen Rudolf von Habsburg Landtage in Uri besucht 11). Daselbst 12), und vorzüglich

<sup>1)</sup> Die Granzen ber bamaligen Bogtei Kuffenach find wefentlich biefelben bes acaenwartigen Bezirfes. Bergl. Die Unm. 1 auf Seite 122.

<sup>2)</sup> Die Census prepos. Lucern. II, 2, b (f. die Anm. 4 auf Seite 128) nennen vorab 35 Malter Korns, von dem Keirhofe 14 Biertel Bohnen, und als Bagenpfenninge ein Jahr 4 Pfund und bas andere 2 Bfund.

<sup>3)</sup> Ertrag "vber ben pfaffen", b. i. nach Abzug ber Pfrunte, wohl 24 Marf Gilbers.

<sup>4)</sup> Bins 21/2 Malter Dintel und 21/2 Malter Saber Lucernmaß, und 80 Gier.

<sup>5)</sup> Bins 8 Malter Dinfel und 8 Malter Saber Lucernmaß.

<sup>• 6)</sup> Gefammtertrag bei bem meisten 91/2 Malter Dintel und ebensoviel Malter Saber, bei bem nunbesten 81/2 M. D. und ebensoviel M. H. Eucernmaß.

<sup>7)</sup> Bins 2 Malter Saber Hofmaß.

<sup>8)</sup> Zins 1200 Kanbalfen, 1000 Rötlin, und 600 Gier. Alle tiese Ansgaben find aus dem Dest. Urbar (Amt Habsburg vor dem See), nach welchem bie Herrschaft Twing und Bann hat und über Diebstahl und Frevel richtet.

<sup>9)</sup> Einen Kelner kenne ich namentlich nicht; ber Maier von Kussenach, Her Ulrich, erscheint in den Ulrk. 24 März 1257 (f. die Anm. 1 auf S. 140), 26 April 1261 (ohne villicus; f. bei Rathhausen), 2 Weinm. 1261 (baselbst; er steht hinter den beiden Brüdern von Küssenach, und ist also wohl jünger), und 4 Beinm. 1270 (f. bei Uri). Ihm folgte als Maier, Her Herman, in den Ulrk. 1284 (f. die Anm. 1 auf Seite 134) und 11 April 1285 (f. Gottesthaus Lucern); spätere Briefe von 1291 und 1301 zeigt der dritte Band.

<sup>10)</sup> fratres uterini nennen fie fich in ber Urf. ber Ann. 4 auf Seite 132. Ihren Bater kenne ich nicht; es sei benn, baß es ber in ber Urf. im herbum. 1234 (f. bie Ann. 6 auf Seite 90) genannte Vlrieus miles de Chussenacho ift.

<sup>11)</sup> Urf. 23 Chriftm. 1257 und 20 Mai 1258: f. bei Uri.

<sup>12)</sup> Urf. 16 Janner 1261: f. bei Uri.

bei Cempach und am bortigen linken Ceeufer batten fie Befigungen 1; Ber Johannes iprach auch, gegenüber der Abtei Burich, ben See am Rienbaum an 2). Die Ritter erkannten in ben Grafen von Habsburg ihre Herren 3). Dbwohl die beiden Bruder nur un= aern faben, daß einige ibrer Leute in Klöster aufgenommen murden 4); jo war es roch der Ritter Johannes felbst, ber in spätern Jahren mit hern Eppo und Ulrich feinen Gohnen, und mit den Töchtern Unna und Glisabeth, zu Reuenfirch bei Sempach ein fleines Gotieshaus der Reuerinnen gründete, und G. Ulrichs Rirche daselbit an Die Schwestern vergabetes). Ber Johannes von Kuffenach fab die junge Stiftung noch kaum erstehen, als er ftarb 6). Aus Lucern veräußerte an Rathhausen des Ritters Witme Arelbeid, mit ihren Gobnen und Tochtern, ein von ihnen gemeinsam beseffenes Gut 7). Die Bogtei zu Ruffenach fam an Bern Eppo allein. Mit Diefem verglichen fich die Genoffen ber brei Dorfer um eine bestimmte Summe, bei beren Erlegung ihnen, während fie die üblichen Dienfte alljährlich fortleifteten, bie Steuer abgenommen fein follte; allein bald flagten fie ben Ritter des Bruches an, Der feinerfeits die Schuld auf die Bogtei=

<sup>1)</sup> Die Urf. ter Ann. 5 und 7, fewie Urf. 15 Weinm. 1296 im Staats: ardir Lucern.

<sup>2)</sup> Jerech in loco, qui vulgariter dicitur Unier Fremen Stein prope oppidum Zug, recognouit sibi nullum ius competere in lacu predicto ('est am Kiemen): je tie, ter Urf. 28 März 1303 (j. bei Zupf Monum. I, 190) verausgehenten, und über 34 Jahre zurückgreifenten Berhandlungen von 1302 — 1303 bei ber Abrei Jürich.

<sup>3)</sup> Die Urf. ter Aum. 5.

<sup>4)</sup> Kunrat und Ulrich von Sectors und ihre Schwester Berchta, von Cappel und von Frauenthal we zwei aus ihnen bas Ordensfleit nahmen, tertio in seculo remanente; turch Bermittlung bes Freien Berchtelt von Schnabelburg lanen nich bie Nitter mit einer Gelbiumme begütigen, wogegen bie beiben Gettesbauer die Leute eum redus suis behalten. Urf. Kussenach in castro nostro 13 Chrism. 1263: Frauenthaler Briefe; abg. im Geschichtssfreund III, 122.

<sup>5)</sup> Urf. Lucern 29 Janner 1282: f. bei Sempad.

<sup>6)</sup> Nach feines Entels Sartman Urf. 11 Weimn. 1331 (Ardiv Neuenfirch, jest Nathbaufen) fallt Gern Jehannes Jahrzeit an E. Matthias Tage (24 Gernung); über 1282 binaus begegnet mir ber alte Ritter nicht mehr.

<sup>7)</sup> G. bie Urf. ber Ilnm. 1 auf Geite 115.

leute zurückwarf, als haben sie, indessen er die Steuer anzunehmen bereit war, dieselbe ihm verweigert, und sich auf Obman und Schiedleute berief, welche die Richtung gemacht hatten!).

Sierum brachte Ber Eppo Alage vor ben Abt von Murbach. als derfelbe ju Lucern in dem Bofe war, und ließ auf die Bertheidigung der Dorfleute feine Widerrede folgen; bis durch bas Bureden ehrbarer Leute beide Theile, bei Strafe von fechzig Mark Silbers an bas Gotteshaus Lucern von dem Uebertreter 2), ihren Streit in bes Abts Sande legten. Berchtold, nach bieberer Leute Rath und mit Willen und Wiffen der Theile, hob die frühere Richtung und die bisherigen Zwistigkeiten auf, und entschied alfo: Wer in der Vogtei angeseffen und zu Kuffenach, Immensee oder Saltifon behauset3) ift, gibt dem Bogte von-Recht jährlich ein Biertel Saber Lucernmaß, ein Fastnachthuhn, und vier Tagwan; wer Bieh hat, gibt Tagwan mit feinem Biehe, und wer feines hat, mit feinem Leibe. Dafur fchirmt ber Bogt ber Leute Leib und Gut nach Kräften in der Bogtei, und geleitet herein und beraus; er hilft, wenn sie mit jemand zu schaffen haben, ben ersten Tag in eigenen Kosten, barnach in ben ihrigen 4). Da ber Bogt dieses nicht wohl bestreiten 5) mochte aus dem Rugen, ben er von den Leuten zog, fo schied Abt Berchtold weiter: 3meimal im Jahre bittet ber Boat die Leute in den brei Dorfern um eine Steuer, und bann geben ihm die von Ruffenach fieben Pfund Pfenninge im Mai und im Serbst acht Pfund, die von Immenfee im Mai drei Pfund und vier im Berbit, und die von Salti=

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 134; ber Bergleichebrief felbit, ober bie Richtung, ift nicht mehr vorhanden.

<sup>2)</sup> Hierüber ließ fich ber Abt "vor einem publico" (öffentlichen Schreiber) "fin eigen inftrument" geben; auch biefer Brief ift nicht vorhanden.

<sup>3)</sup> ieflich gehufit.

<sup>4)</sup> Gleich im Eingange bes Briefes geben bie Derfleute Saber, Huhn und "bienst zwurent in bem iar" zu, verlangen bagegen auch Schirm und "ander bing" von bem Bogte, "als bes gobbus ze Lucern robel feit und wiset". Diese Dinge stehen nun nicht in bem allgemeinen Hofrechte, wohl aber im Hofrecht Malters; es muß also noch einen andern Hofrebel gegeben haben, aus welchem bie einzelnen Hofrechte gestoffen sind.

<sup>5)</sup> erzügen.

fon zwei Pfund im Mai und im Berbst drei Pfund Pfenninge, alles Bofinger Munge. Diefe Steuer, welche die Bogteileute in ben brei Dörfern, die nicht an Sabsburg gehören, jest und fünftig geben follen, theilen Diefelben in jeglichem Dorfe nach ben Gutern; fommen fie deffen unter fich nicht überein, fo bitten fie ben Maier und ben Reller, und wie diese ihnen die Steuer theilen, dabei foll es bleiben. Will jemand von den Dorfleuten, ober alle, die Steuer nicht bezahlen, fo verfallen fie jedesmal bem Bogte um bas Zwiefache und, wofern die Mehrheit eines Dorfes fie permeigert, bem Gotteshause Lucern um ben Urfat; diesen follen aledann jedoch die Ungehorsamen allein abtragen. Sinwieder wenn ber Bogt mehr als die festgesette Steuer mit Gewalt nehmen will, fo find die Leute jenes der drei Dorfer, in welchem es und ob im Mai oder im Berbst geschehe, ber bemfelben auf Dieje Beit fonst gufommenden Steuer ledig, und gugleich verfällt der Bogt um den Urfat dem Gotteshause Lucern !).

Bögte über die vier untern an Reuß und Are und auf dem Bözberge liegenden Höfe waren die Grafen von Habsburg<sup>2</sup>), welche nebst der Landgrafschaft im obern Elsasse zugleich die Kast-vogtei der Gotteshäuser Murbach und Lucern besaßen<sup>3</sup>); über die acht andern Höfe oben um Lucern hatten die Bogtei die auf der, eine gute Stunde von dieser Stadt entfernten, Beste Rothen-burg hausenden Freien desselben Namens<sup>4</sup>). Diese Geln, welche

<sup>1)</sup> Urf. ze Lucern in bem Hof (chne naberes Datum) 1284: Archiv Schwiz; abgebrucht im Geschichtefreund I, 64 ff. Siegler: ber Abt. Zeugen: Ichannes ber Propit, Peter ber Kämmerer, von Lucern; bie Ritter, Nogger von Littau, Werner von Gertenfiein, Herman ber Maier von Kuffnach; Walter von Malters (mit Her, ohne Ritter): Rudolf Kischer und Martin am Ort von Merleschachen, Ichannes Merz von Bischosswile und heinrich von Ergew von Meggen.

<sup>2)</sup> Nach tem Deft. Urbar (Amt Clffingen und Rain) richtet bie Herrsschaft in biefen hofen "von ber grafichaft" über Diebstahl und Frevel. Bergl. auch bie weiter unten folgende Urf. im Augustm. 1259.

<sup>3)</sup> Bergl. tie Urf. 1196, 16 Hernung 1199, und 1213: Schöpflin Als. Diplom. I, 304, die crite: die beiben letten bei Herrgott Genealog. Diplom. II, 205 f. und 220.

<sup>4)</sup> S. Die Urf. ber Unm. 2 auf Seite 140.

feit ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts vielfältig in der Umge= bung Königs Kunrad bes Dritten!) und Raisers Friderich Des Ersten 2), sowie bei Graf Werner von Baden aus dem lengburgis fchen Saufe3), bei ben Grafen von Sabsburg4), und um die Bropfte von Lucern und Achte von Murbach 5) ericheinen, befagen in ber Nabe ihrer Burg eine fleine Berrichaft mit anderm gerftreut liegenden Besithume meift am linken Reußufer6); von ihrem Berhältniffe zum Gotteshause Lucern nannten fie sich ge= meiniglich Bögte von Rothenburg. Unter Friderich dem Zweiten gerieth Ber Urnold, ber zu Milden mit andern Burgichaft geschworen, als Graf Ulrich von Riburg feinem jungern Sohne Bartman Margarita von Cavoien verlobte?, und fpater feinem Unverwandten Urnold von Wolhusen Zeugniß gab, da derselbe ein Reichslehengut auf die Abtei Frienisberg übertrug8), mit Bropft Urnold und bem Convente ju Lucern in Zwift wegen ber

1) Arnold von Rothenburg. Urf. Lorch 1144 und Burgburg 21 Winterm. 1146: Ussermann Episcop, Wirceburg, Cod. Probat. pag. 36 und 37.

<sup>2)</sup> Arnold (ter Bogt) von Rothenburg, und feine Gohne Arnold und Balter. Urf. Burgburg 19 und 22 April 1172: Ussermann ibid. 50 f., bie erfte; bie andere bei Lang Reg. Boica I, 280 f. Bergl. bie Urf. 1153 und Burgburg 26 Janner 1170; Lang ibid. 211 und 270 f. Derfelbe Urneld von Rethenburg ift bei Friberich in ber Urf. Bafel 4 Marg 1173: Herrgott Gen. Dipl. II. 189 ff.

<sup>3)</sup> Balter von Rothenburg. Urf. Burich 30 Mai 1153: Abtei Burich.

<sup>4)</sup> Urnolo ber Bogt von Rothenburg, und feine (nicht genannten) Cohne: f. bie Urf. ber Unm. 4 auf Seite 95; und Marfmart ber Bogt von Rothen: burg in ber Urf. Lucern 1210: Herrgott ibid. 211 f. Den lettern nennen noch bie, ben Annales Einsiellenses angehängten, Notae Variae jum 19 Auguftm. 1214: Der Wefchichtsfreund I, 152.

<sup>5)</sup> Arnold ber Begt (von Rothenburg) in ber Urf. 1168: f. bie Anm. 3 auf Seite 95; und Urf. 18 April 1178: f. bie Aum. 5 auf Seite 90.

<sup>6)</sup> C. ben Deft. Urbar (Umt Rothenburg), wo jedech ausgeschieben werben muß, was nicht als Eigen ben Ereln gehörte, fondern Bogtei von Murbach war.

<sup>7)</sup> Urf. 1 Brachm. 1218: Guichenon Hist. Gen. de la Roy. Maison de Savoie IV, 62.

<sup>8)</sup> Urf. (ohne naberes Datum) 1224: f. bei Bolbufen. Bergl. bei Neugart Cod. Dipl. II, 111 bie Urf. 30 Januer 1184, wo ber Bogt Urnold von Rothenburg (f. bie Unm. 4) mit Gemahlin und Gohnen feine Buftimmung gibt.

Boateirechte über Leute und Gut ber Kirche. Endlich verftanbiaten fich beide Theile bahin: Der Bogt foll im Mai und im Berbst geziemend Steuer ober Dienft') von ben Gotteshausleuten fordern, wie es bisher brauchlich war und die Leute es erleiden moaen; in Bezug auf die Fruchtabgabe im Berbfte wird er allenthalben, wo die Güter der Kirche völlig oder minder angebaut find, nach bem jedesmaligen Binfenertrage fur bas Gotteshaus auch seine Forderung einrichten, und daher gar feine Frucht verlangen, wo das Land ganglich unangebaut ift und die Kirche feinen Bind beziehen fann. Ebenfo barf er einmal im Jahre pon jederman ein Biertel Saber, ober von den Reichern zwei Biertel und mehr nicht fordern, ohne zu Klagen Anlaß zu geben. Alle Gotteshausleute, welche auf die Guter zu beren Anbau zu= ruckgefehrt find, haben weder der Kirche noch dem Bogte brei Sahre lang mit Leib ober Gut2) irgend einen Dienft zu thun; mo aber folde fortgezogen und nicht zurudgefehrt find, follen Die Garben 3), die man von ihren angebauten Gutern nach bes Propfte Bestimmung gibt, ebenfalls nach beffen Willen zu ber Leute und des Bogtes Dienft aufbewahrt werden. Dem Frieden au Liebe versprach auch Ber Arnold, folange awischen ihm und ber Kirche bas Einverständniß dauere, von ben Amtleuten berfelben wegen ihres Amtes 4) nichts zu fordern; überhaupt folle aus biesem Bergleiche, der nur zwischen ihm und dem Gotteshause ben 3wift in Minne beilege, bem Abte ober ben Gotteshaus= leuten feinerlei Rachtheil erwachsen. Endlich unterwarf ber Boat 5), wofern er über die Berabredung Steuer fordere, ober wenn ohne fein Wiffen von jemand ber feinigen ben Gotteshaus= leuten etwas weggenommen und inner vierzehen Tagen nach Mahnung nicht juruderstattet wurde, sich folder Strafe, daß er

<sup>1)</sup> tallia siue seruitia.

in rebus uel personis.

<sup>3)</sup> manipuli.

<sup>4)</sup> occasione officij; vergl. wegen ber Amtsguter bas allgemeine hof: recht auf Seite 119 (letter Sat).

<sup>5)</sup> nos subicimus (für subiccimus).

burch die That felbst dem bischöflichen Banne unterliegen folle 1); hiefur bat er den Bischof Heinrich von Constanz um Bestätigung 2).

Nach diesem verlief eine geraume Zeit, anfänglich ohne Storung zwischen Gotteshaus und Vogt, später jedoch (und namentlich während ber letten Verwicklungen Friderichs bes 3weiten mit bem apostolischen Stuble) in größerer Bedrängniß als früher, fo daß im dreiundzwanzigften Jahre Abt Theobald von Murbach, im Ramen feiner Gotteshäuser Murbach und Lucern, gegen ben ebeln Mann Arnold Bogt von Rothenburg die fchwere Klage führte: Daß berfelbe in den Kirchsvielen und Sofen Lucern3), Malters, Littau, Kriens, Sorw, Abelgeswile, Roth 4), Buchrain und Emmen an Gut, Land, Besitthum und Leuten, und überhaupt allenthalben in feiner Bogtei, burch mancherlei Steuern ober Forberungen und auf andere Weise ben Gotteshäufern und beren Leuten vielfältig Schaden und Unbild zugefügt; ja baß er offenkundig Gerichte und andere Rechte über Leute und Gut fich gewaltsam angemaßt habe 5). Dbwohl das Gotteshaus Lucern fich gerade damals unter ben besondern Schut des Bischofs Gber= hard von Constanz gestellt befand 6), wendete sich doch Abt Theobalb an den apostolischen Stuhl felbst; ber geistliche Richter, ber ihm hierauf gegeben wurde 7), legte, als feine wiederholten Auf=

<sup>1)</sup> ex tunc ipso facto excommunicationis sentencie | simus innodati, tamquam (nicht antequam) a uobis (tem Bifchefe) late.

<sup>2)</sup> Urf. (des Bogts Arnold an Bischof Heinrich) im Hofe des Leutpriesters von Lucern 9 April 1234: Stiftsarchiv Lucern; eine andere, gleichlauteude und nur durch Eintheilung der Zeilen verschiedene, Aussertigung ift abgedruckt im Geschichtsfreund 1, 174.

<sup>3)</sup> in Lucernensi, nămlich parrochia und curte; nicht in Lucerna.

<sup>4)</sup> Rota hier zum 24 März 1257, und in ber später felgenden Urf. vom Augustm. 1259 Meggen, werden meines Wischen zum ersten und einzigen Male als Höfe von Murbach und Lucern genannt; da sie jedoch, obwohl an beiben Orten unter ber Jahl der 16 Höfe verkemmend, später sich nicht mehr barunter besinden, so kann wehl das alte Hefrecht (s. die Ann. 3 auf Seite 121) nicht vor dem Jahre 1259 s. die Ann. 3 auf Seite 119) abgesaßt sein.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 140.

<sup>6)</sup> S. bie fpater folgende Urf. 17 heum. 1253.

<sup>7)</sup> Es tit ber nicht namentlich angegebene Prior de Martyreio (bei Schöpflin: de monasterio) Visulij.

forberungen an ben Freien fur ben offenkundigen Frevel Genugs thung zu leiften obne alle Berudfichtigung blieben, ben Bann auf Arnold und auf beffen Saus, Land und Leute das Verbot bes Gottesbienftes. Nicht langer widerstand ber Bogt, sondern gelobte, indem er sich dem Ausspruche von neun, einmutbig durch beide Theile ermählten, geiftlichen und weltlichen Serren 1) unterwarf, dem Abte für Echaden und Unbilden hundert Mark Gilbers auszurichten und vier Suben abzutreten. Um fur Die Bukunft ben Gottesbäufern Murbach und Lucern und ihren Leuten größere Sicherheit zu gemähren, murde von Bogt Arnold freiwillig anerfannt: Er babe von ben Gottesbausleuten mit Ausnahme beffen, mas ihm von ben ordentlichen Gerichten gufomme 2), nichts von Recht zu beziehen; er werde baber nicht mehr miß= brauchlich ungebuhrliche Steuern 3) auf Leute ober Gut legen, feinen Dienft von ibnen fordern, und fie unter feinem Bormande und auf feine Weise zu irgend einer Leistung anbalten als zweimal im Jabre, im Mai und im Berbite; auch in tiefem Falle werde er in jeglichem Sofe tasjenige, um was er tie Leute bitte, ihnen nur nach dem Rathe des Maiers oder Kelners oder beider und nach Verhaltniß von Leuten und Gut in leidlichem Mage auflegen, ben Bezug mit Ausschluß aller andern nur durch einen eigens biegu bestimmten Umtman 4) anordnen, und überhaupt von den Leuten im Berbste nichts erheben, bis die dem Abte und beiden Gottesbäufern schuldigen Binfen und Rechte Sof für Sof vollständig entrichtet oder mindeftens auf die üblichen Bablungsfriften bin binlanglich verburgt feien. Bon jenen Steuern und Auflagen follten Die Maier und Relner, Die Bannwarte 5)

<sup>1)</sup> Es fint: Heinrich ber Propit und Heinrich ber Decan ber Kirche Basel, Meiner Burgbart Archibiacon von Confianz burch Burgunt, Rubelf ber Propit von Muniter und Philipp ber Kammerer von Murbach: Werner ein Kreie von Wartenfels, Heinrich von Heitegg, Kraft von Gebwiler und Wilhelm von Sult. Ritter.

<sup>2)</sup> que per instum indicium sibi obveniunt (f. im allgemeinen hofrechte auf Seite 119 nach Ann. 3.

<sup>3)</sup> tallias siue exactiones indebitas.

<sup>4)</sup> ministrum vel officialem.

<sup>5)</sup> forestarij.

und andere bes Abts ober ber Gotteshäuser Amtleute vollfommen frei bleiben, und Bogt Arnold versprach ausdrücklich, fie in ihren Memtern und Berrichtungen und bei ber ihnen verliehenen Ge= richtsbarfeit ungeftort zu laffen 1). Um zu jeglichem Zwifte und Frevel Unlag und Lodung wegguräumen, wurde der Bogt verpflichtet bas auf ber Kirche Grund und Boben eigenmächtig erbaute Schloß Stollenberg ganglich abzubrechen?). Ueberdieß gelobte ber Freie, von dem Leben des verftorbenen Ritters Bern Beter von Maltere 3), bas er bisbahin widerrechtlich in feiner Gewalt gehabt, den altherkömmlichen Bins alljährlich dem Abte zu ent= richten. Endlich follten die Gotteshausleute, welche der Erpreffungen wegen die Guter verlaffen und fich bereits entfremdet hatten, wenn fie zurudfehren wollen, ohne Unstand an ihre Orte jugelaffen werden und drei Jahre lang ohne alle Dienft= leiftung verbleiben; auch foll ber Bogt, folange aus Abgang bes Bauers 4) die Landguter unangebaut liegen, von Beu und irgendwelcher Frucht daraus nichts beziehen, fondern dasselbe in bes Abts und beider Gotteshäufer Rugen verwendet werden. Auf bie lebertretung diefer lebereinkunft und feiner Angelöbniffe fette der Freie nicht nur den Berluft aller darin ihm zugesicherten Bortheile, indeffen ber Brief ju Forderung bes Abts in Graft verbleibe; fondern er unterwarf auch fich und feine Gohne Martward und Urnold, wofern sie einen Bruch inner zwei Monaten nach Mahnung nicht wieder gut machten, dem Banne des Bijchofs von Conftang, und Land und Leute dem Berbote des Gottes= Dienstes, sowie der Berfundigung dieser Strafen durch das Bisthum. Dieses alles beschwuren Urnold ber Bogt und die beiden Sohne mit einem leiblichen Gibe zu Lucern in der Capelle vor

<sup>1)</sup> Bergl. auf Seite 121 nach Anm. 2, und bie Urf. ber Anm. 4 auf Seite 130.

<sup>2)</sup> Bergl. diese Geschichte I, 370 nach Ann. 7, 390 Ann. 3, und 788 Ann. 4 und 5.

<sup>3)</sup> Er ift noch Zeuge, mit ben Bögten von Nothenburg, in ber Urf. Nothensburg 22 Janner 1256: Archiv Engelberg; abgebruckt im Geschichts: freund II, 163 f.

<sup>4)</sup> deficiente colono.

Freien und Rittern 1), und vor Balter bem Umman und vor mehrern Burgern ber Stadt 2).

Eben bamals waren die Bürger Lucerns aus langjähriger Aufregung größtentheils wieder zur Ruhe gekommen. An der Kirche Murbach war auf Kunrad<sup>3</sup>) und Arnold<sup>4</sup>) Abt Hugo gefolgt. Diefer, frühzeitig um Friderich den Zweiten<sup>5</sup>), war zur Vermittlung eines Streites zwischen Graf Peter von Buchegg und Propst und Capitel zu Solothurn des königlichen Hofes Bevollmächtigter<sup>6</sup>); Friderichs Sohn König Heinrich, in dessen Gefolge zu Bern sich auch Hugo befunden<sup>7</sup>), bestätigte hierauf besselben Abtes Spruch zwischen dem Stifte und den Bürgern von Solothurn<sup>8</sup>). Als Hugo, wie vor ihm Abt Kunrad Fride-

<sup>1)</sup> Es find: Ulrich ein Freie von Außegg, hartman von Baltegg, heinrich ber Truchfeß und Aubolf und Werner Bruter von Rothenburg, und Ulrich ber Maier von Kuffenach, Ritter.

<sup>2)</sup> Walter der Amman von Lucern (unmittelbar nach den Nittern), Heinrich von Malters, Peter zur Brücke (in ponte), Jehannes von Hitterieden, Audelf von Tettinken und Beter von Estaß, Bürger (ciues ville Lucerneusis). Zwei ganz gleichlautende Urk. in der Capelle zu Lucern 24 März 1257: Stifts archiv Lucern: abgedruckt bei Schöpflin Als. Dipl. I, 419 ff. und im Geschichtsfreund I, 190 — 193. Siegler: Bischof (Eberhard) von Censtanz, der Archibiacon (loci ipsius; aber S. Magri. B. Can. Consta. Et. Archid. Briscang.), Propst Rudelf von Münster, und Arneld (als Advocati. De. Rotinburc; vergl. bagegen die Anm. 1 auf Seite 104).

<sup>3)</sup> Kunrad von Eschöpflin Als. Dipl. I, 281); er ist Abt vor und nach biesen Jahren.

<sup>4)</sup> Arnold von Fredurg: 1194 — 1216 (die beiben äußersten Urfunden bei Schöpflin ibid. 301 und 331 f.; ibid. 325, Anm. 3, macht ihn Zurlauben zu einem Methenburger). Quidam vero comes de Frodurg abbas ecclesie Murbacensis, Arnoldus nomine, dedit nobis scopozam in Schüpfon: S. Urban Urbarbuch I, 7, a, unmittelbar nach dem Jahre 1197, und ver 1224; nach dem Urbarbuch II, 43, a war des Abris Bruder Graf Herman von Fresburg (natürlich der alte, dessen Söhne Ludwig und Herman sind).

<sup>5)</sup> Urf. Ulm (12 eber 13 herbstm.) 1218, und hagenau 11 herbstm. 1219: Herrgott Geneulog. Dipl. II, 226 f., die erstere; setztere bei Schöpflin ibid. 338 f.

<sup>6)</sup> regalis aule tunc temporis legatus; ber Abt ift nicht mit Namen genannt. Urf. Solothurn (ohne nahered Datum) 1218: Tiduti Chronif I, 117, a.

<sup>7)</sup> Urf. Bern 28 Chriffm. 1224 (ind. 13): Schöpflin ibid. 352 f.

<sup>8)</sup> Urf. Frankfurt 17 Hornung 1234: Tschubi baf. 129.

rich bem Ersten gethan 1), so bem zweiten Friderich ins beilige Land diente, verlieh derfelbe ihm feinem Furften (Diefer Erhebung wird hier jum erften Male gedacht) auf des Kaifers Wohlges fallen den Boll im Thale G. Amarin2); nicht nur wiederholte König heinrich diese Berleihung 3), sondern er empfieng auch von Abt Sugo ju rechtem Leben bas Dorf Dattenried, um baraus einen befestigten Drt zu erbauen 4). Kaifer Friderich felbft, vor beffen Hofrichter 5) der Abt Klage geführt und erwiesen hatte, wollte zu Vollziehung bes Spruche, bag die bem Gotteshaufe Murbach unrechtmäßig entwendeten Guter, wo fie immer fich fänden, demselben gurudgestellt wurden 6); unmittelbar nach biefem perständigten fich die Bruder Ulrich und Albrecht Grafen von Pfirt, unter Bermittlung und Zeugniß vieler Grafen und Berren?), um alle ihre Unftande mit bem Abte 8). Das gute Ginvernehmen, in welchem Sugo ununterbrochen zu Raifer Friderich und deffen Saufe geftanden, verlor fich unter feinen Nachfolgern Albrecht von Froburg Pfleger zu Murbach 9) und dem Abte Theo-

<sup>1)</sup> C. ben batumlefen Brief bei Schöpflin ibid. 297.

<sup>2)</sup> Urf. Accon im Berbitm. 1228: Ibid. 362.

<sup>3)</sup> Urf. Sagenau 25 Chriffm. 1229: Ibid. 364.

<sup>4)</sup> Urf. Hagenau 31 Chriffm. 1231 (für 1232; ind. 5): Ibid. 366 f. Unter ben Zeugen: comes A. de Hausperg (Habsburg).

<sup>5)</sup> coram Alberto iusticiario curie nostre. Gen biefer, Albertus de Rossewac imperialis curie iusticiarius, urfundet zu Hagenau am 20 Hornung 1236: Stiftsarchiv S. Gallen; berfelbe ift todt (quondam) im Hornung 1239: Schöpflin ibid. 382. Hofrichter (regalis curie iusticiarius) Kunrads, bes erwählten römischen Königs, ist B. de Druhpurc in der Urf. 3 April 1244: Neugart Cod. Dipl. II, 177 ff.; vergl. diese Geschichte I, 724, Ann. 5. Zu Großete bei Friderich dem Zweiten, im Christm. 1245, ist magister Taddeus de Suessa magne imperialis curie iudex: Schöpflin ibid. 391 f. Wegen Albrechts von Roswag vergl. Stälin Wirtemberg. Gesch. II, 537.

<sup>6)</sup> Urf. Sagenau im Berbitm. 1235: Schöpflin ibid. 371 f.

<sup>7)</sup> Siegler: tie Grafen, Autolf von Habsburg, und Ludwig und herman von Fredurg; unter den Zeugen: Graf Diethelm von Toggenburg, die Freien Cuno von Arburg, Eberhard von Gutenburg, Ulrich von Ulfingen, und unter ben Nittern auch Kraft von Gebwiler.

<sup>8)</sup> Urf. Hagenau im Christin. 1235: Schöpflin ibid. 372 f. Der Name bes Abts ift in ben beiden letten Briefen nicht genannt, boch wohl ohne Zweifel Hugo.

<sup>9)</sup> Er heißt nech Albertus prepositus Zouingensis, hei Herrgott Gen. Dipl. 11, 250, am 21 April 1235; bann A. gubernator ecclesie Morbacensis

balo 1), als Friverich wiederholt mit bem apostolischen Stuble in ernithafte Verwicklungen gerieth. 3mar besuchte wie Abt Sugo noch in seiner letten Zeit?, so anfänglich auch Albrecht Lucern 3), und feiner Gunft rubmten fich Die Burger ber Stadt 4; als aber Papit Gregorius der Neunte über ben Kaifer neuerdings ben Bann ausiprach 51, und Friderich badurch gereigt feine Reinbfeliafeit gegen die romische Kirche steigerte, trieb viese Entzweiung auch in ben obern Landen viele zu eigenem Bortbeile gegen Die Anbanger Des Papites . Da übergab Bartman Der altere Graf von Kiburg, mit Ginwilliaung feines Brudersfohns Sartman, all fein Gigenthum der Kirche Strafburg und empfieng es wieder ju Leben 7; balt folgte feinem Beifviele Graf Rudolf von Sabsburg (Enfel Albrechts, Der Die Gunit Raifers Friderich Des Erften befeffen 8); jungerer Cobn Rudelis, bes Raftvogte von Murbach und Lucern, und welcher in nicht minderm Unieben bei Friderich bem 3weiten gestanden : Graf Rudolf selber, nachdem er mit seinem Bruder Albrecht getheilt, und feit beffen frubem Tode gegenüber bem gleichnamigen Brudersfohne ber altere genannt, bejag außer an= berm Bengthume im Burichaau und Araau Rechte und Gut in ber Mabe von Lucern und weiter binein gu beiden Seiten bes Sces 10), und trat nunmehr die auf dem Sugel Ramefluh 11)

gi, tie Urf, ter Anm, 3\, und noch im Jahre 1243 (f. Solothurn, Woschenblatt Jahrg, 1824, S. 12 urfunden zu Zofingen Graf Ludwig von Freburg und fein Bruder Albertus gubernator Murbacensis.

<sup>1)</sup> Er heift im Chriftm. 1244, bei Schöpflin ibid. 387 f., administrator mon. Morbac. sive abbas.

<sup>2)</sup> Urf. Lucern 25 Mai 1234; Schopflin ibid. 370; und bie Urf. ber Unm. 6 auf Geire 90.

<sup>5)</sup> E. Die weiter unten folgende Urf. 17 Mar; 1238.

<sup>4)</sup> Der Beweis folgt unten in ber Urf. 3 Janner 1262.

<sup>5)</sup> Um 24 Marg 1239: Stalin Birtemberg. Gefch. II, 190.

<sup>6)</sup> Bergl, bie Urf. im Chriffm. 1240 bet Schwig, femie bie unten folgenbe Urf. 28 Auguim. 1247.

<sup>7)</sup> Urf. Berbeitsbeim 25 April 1244: f. unten bei Riburg.

<sup>8)9)</sup> Die Beweise folgen an ben geeigneten Stellen.

<sup>10)</sup> Bernehmlich zu Schwig und in Sarnen; anderes zeigt bie Folge, und vergl. noch bie Ann. 11, und Ann. 1 auf Seite 143.

ii) collem qui dicitur Rameflu cum appenditiis circumiacentibus, clausis duobus rivulis ab utroque latere sibi proximis, usque ad ripam lacus

Lucern: bie Berwicklungen feit Friberichs bes 3weiten Bann. 143

erbaute neue Habsburg mit Zugehör, fein Eigen, an bie Abtei Zürich ab, um es fogleich als Erbe wieder zu empfangen 1).

Ingwischen ward mit ber Stadt Lucern, auf beren Bewinnung bei Diefer Lage Grafen und herren fein geringes Gewicht legten, ein ben Bürgern vortheilhafter Bergleich abgeschloffen. Die Grafen Rudolf der ältere von Sabsburg, Landgraf im Elfaß, und Ludwig von Froburg<sup>2</sup>), sowie die Freien Arnold der Boat von Rothenburg und Walter und Markward Bruder von Wolhusen 3). in Lucern anwesend, legten nach dem Rathe und mit Gulfe ber Grafen hartman und Sartman von Riburg und Rudolf von Raprechtswile i) ihren Streit 5) mit ben Burgern auf folgende Beife bei: Wer immer von ihnen den Bergleich 6) übertrete, welchen nicht nur die Funf, fondern auch herman und Sart= man von Froburg Ludwigs Gohne und Ludwig der Cohn Des Bogte von Rothenburg mit, einem leiblichen Gide befräftigten, und den auch die andern drei Grafen bei guten Treuen gu hal: ten gelobten; derfelbe folle von allen ben Berren, die mit ihnen ben Bergleichsbrief besiegelten (mit Ausnahme bes Bifchofs), geben Sahre lang feinerlei Gulfe befommen, vielmehr in allen

qui dicitur Lucernensis, sure proprietario ad ipsum spectante m. Da in tes Grafen, in castro Rotenbure ausgestellten, lirk vom 3. 1240 bei Herrgott Gen. Dipl. II, 260 setiglich Rydolphus scultetus de Mekkenhorn verfemmt, se möchte ich wehl glauben, daß die neue habsburg erst nach ber Theilung zwischen Albrecht und Rubels von dem sestern erhaut werden sei.

<sup>1)</sup> Urf. Burit 7 Winterm. 1244; Herrgott ibid. 278. Bergl, rie Unm. 6 und 7 auf Seite 19.

<sup>?)</sup> Nach ben Acta Fundationis Murensis monasterii pag. 5 (als Anhang zu ben Vindiciae Actor, Murens.) butten die Brüder Herman und Ludwig von Areburg zu Gemahlinnen Helwig und Gertrut, die Schwestern ber Grasen Albrecht und Nuvels von Habsburg; hinwieder war Ludwig (Graf Herman lebte nicht mehr) ber Bruder des murbachischen Pflegers Albrecht: f. vor Ann. 1 auf Seite 142.

<sup>3)</sup> Daß bie beiden Saufer Rethenburg und Welbufen Sefevogteien von Murbach-Lucern zu Leben trugen, haben wir eben geseben.

<sup>4)</sup> Gie werten dilecti amici et consanguinei nostri genannt.

<sup>5)</sup> lites et contentiones, und controuersiones; Mabered ift nicht angegeben.
6) prout etiam in instrumentis aliis, exinde confectis, plenius est expressum; leiter ift dieser Hauptbrief, ber boch wohl die eigentliche Ursache bes Streites angeben mußte, nicht mehr vorhanden.

Dingen fie felber zu Begnern haben, und überdieß als friedbruchia 1) bem Banne bes Bischofs Beinrich von Conftan; unterliegen. Inobefondere gaben Arnold ber Bogt und fein Cohn Ludwig bas eidliche Verfprechen: auf dieselbe Zeitdauer feinen Lucerner Bürger zu beleidigen, und getreulich gegen Ungriffe ber eigenen Leute und anderer, wer es fei, fie nach Kräften in Schut zu nehmen; und ware ein Burger um der Bogte willen?) iraendwo behaftet mit Leib oder But, fo gelobten fie ihn ohne allen feinen Schaden freizugeben. Wurde einem Burger eine folche Behaftung von irgend einem herrn widerfahren, fo ver= sprachen die Freien für denfelben gebührend Recht zu bieten3); und wofern der Berhaftende auf Recht oder Minne den Burger nicht lostaffen wollte, für ihn in Treuen und ohne alle Befährde folang Leib und Gut nach Kräften daranguschen, bis derfelbe zu seinem Rechte gelange. Endlich gaben Ber Arnold und fein Cohn noch die Buficherung: es follen alle Burger, die es vor Ausstellung Diefes Bergleichs waren, wenn fie, um ihre Güter draußen anzubauen oder andern Geschäften nachzuziehen, auf gewiffe Beit 4) aus ber Stadt geben und wieder guruckfehren, von den Freien oder den ihrigen funfgeben Jahre lang feinerlei Beschwerde oder Irrung zu gefahren baben ?). Ungeachtet zu Erhaltung des Friedens von den Grafen und Freien die möglichste Bürgschaft gegeben war, und der alte Rudolf von Sabsburg auch zu Schwig und in Sarnen für feine Rechte wieder Unerfennung gefunden zu haben schien 6), gaben boch Bürger und

<sup>1)</sup> pacis et concordie violator.

<sup>2)</sup> occasione nostra.

<sup>3)</sup> iusticiam debitam et honestam exhibebimus.

<sup>4)</sup> ad tempus.

<sup>5)</sup> Urf. Lucern 8 heum. 1244: Stabtarchiv Lucern; abgebruckt im Geschichtefreund I, 175 ff. Siegler: Bischof heinrich, beibe Kiburg, ber von Naprechtswile und herman von Fredurg, und die fünf Aussteller bes Briefs. Zeugen: Werner ein Freie von Affeltern, heinrich von heibegg, Gotsrid von heinthal, Rudelf abe dim bof (de domo), Nitter: Kunrad der Verweser (vicarius) von Malters, Cliver der Schulmeister von Lucern, Walter der Amman, heinrich von Malters, Kunrad Wije, Nicolaus Schell, Kunrad of dir more und Ishanes von hiltisrieren.

<sup>6)</sup> G. bie Anm. 7 auf Seite 145.

Landleute dem Eindrucke der unmittelbar darauf eintretenden grösfern Greignisse jum zweiten Male nach.

Nämlich Bapft Innocentius der Bierte hatte Friderich ben Zweiten des Kaiferthums entfett, und brang bei ben Fürften darauf daß, gegen ihn und deffen an das römische Reich ermähl= ten Sohn Kunrad, ein anderer in Gintracht mit bem apostolischen Stuhle lebender König geforen werde!). Diefe außerfte Magregel rief, wie im übrigen Reiche, so auch in den obern Gegen= ben manigfachen Widerspruch gegen die Gotteshäuser2) und welt= lichen Unhänger ber romischen Kirche hervor. Damals berichtete Graf Rudolf der ältere von Sabsburg an den Bapft: Daß die Leute von Schwiz und von Sarnen 3), die ihm erblich 4) angehören, fich von der Treue gegen ihn und von seiner Herrschaft abgewendet, und fich an Friderich 5) feit dem über ihn und deffen Begunftiger ausgefällten Banne gehängt haben 6); und obschon sie nachwärts wieder eidlich befräftigten, unter des Grafen Berrschaft fürderhin ju verharren, und wider ihn weder Friderichen noch fonft jemand Gehorfam zu leiften?), fo haben sie gleichwohl diesen Gid der Treue sowie ben Bann gegen Friderichs Unbanger hintangesett und sich der Herrschaft des Grafen entzogen, und ftehen nun= mehr wider ihn und die Kirche Friderichen nach Kräften bei. Indem Bapft Innocentius erflärte, daß, wer den Fluch liebe ihn befommen, und wer ben Segen verschmähe felben verlieren folle, trug er zugleich bem Augustiner Propste zu Delenberg im Sunds aau auf: wenn die Sache sich so verhalte, und die vorgenannten

<sup>1)</sup> Bergl. biefe Gefchichte I, 5 Anm. 3, und 8 Anm. 2 und 3.

<sup>2)</sup> Einen Ausbruck ber Zeitstimmung gibt wohl auch bie Anm. 3 und 5 auf Seite 96.

<sup>3)</sup> de Subritz (für Suites) et de Sarmon (Sarinon, Sarnon) locorum homines.

<sup>4)</sup> hereditario iure.

<sup>5)</sup> Friderico quondam imperatori; mit Rudficht auf bas Datum bes Briefs.

<sup>6)</sup> Eine Folge ift bie Urf. im Chriftm. 1240: f. bei Schwig.

<sup>7)</sup> ducti consilio saniori; aber wann? bas postmodum ift gar zu unbesstimmt. Ich vermuthe, nach bem Tobe Gregorius bes Neunten (er stirbt am 17 Winterm. 1241); vielleicht um die Zelt der Urf. der Anm. 5 auf Seite 144. Bergl. noch die Anm. 1 auf Seite 151.

Leute nicht inner einer von ihm festgesetten Frift von Friberich gur Ginheit mit ber Rirche gurudfehren, und dem Grafen Rudolf als ihrem herrn Gehorfam leiften, wie fie bagu verbunden feien; über Dieselben, fowie über die Leute der Stadt Lucern, wofern ber Propft Die Gewißheit erhalte, daß sie mit jenen gemeine Cache machen 1) und Friderichen begunftigen, ben Bann ausguiprechen, und Schwig und Sarnen 2) mit Lucern bem Berbote des Gottesdienfts zu unterlegen 3). Sinwieder rühmte Innocentius an Abt Theobald von Murbach, daß er fich im Streite fur die allgemeine Rirche als eine Schutmauer hinftelle 4). Er ermächtigte benselben nur folche Edulosummen anzuerkennen, Die offenbar jum Ruben seines Gotteshauses verwendet worden 5); auch gestattete er ihm ju Bestreitung ber in dem Kampfe nothwendig geworde= nen Auslagen, eine oder zwei Kirchen, beren Pfarrfat ber Abtei zustehe, mit dem Ertrage von nicht mehr als vierzig Mark sich einzuverleiben 6), und namentlich die Kirchen Gebwiler und Lucern, fobald fie erledigt werden, auf funf Jahre in Besit zu nehmen?). Gine Fürsorge Des apostolischen Stuhls auf Die Kirche Lucern besagen Bropft Rudolf von Münfter und Rudolf von Sabsburg Domherr zu Bafel 8), Diefer bes altern Grafen Rudolf Cohn, jener des Grafen Ludwig von Froburg.

Bon den Städten bemühte sich Papit Innocentius, mit Gulfe bes der Sache der römischen Kirche sowie dem an das Reich er- wählten Landgrafen Heinrich von Thuringen ergebenen Bischofs

<sup>1)</sup> illis communicare.

<sup>2)</sup> ipsa loca : f. bie Unm. 3 auf Geite 145.

<sup>3)</sup> Urf. Luen 28 Augunm. 1247 (fatt 1248; anno pontific. n. 5): Schöpflin Als. Dipl. I, 484; Bufinger Die Geschöchten b. Belfes v. Unterwalten (Ausg. 1827) I, 437; Hisely Les Waldstetten U., Sch., Unt. pag. 149. Behmer (Reg. 1844) Papite 25 hat bas richtige Datum hergestellt.

<sup>4)</sup> Die Urf. Der Inm. 7.

<sup>5)</sup> Urf. Lyon 26 April 1247 (ftatt 1246; pout. n. a. 4): Schöpflin Als. Dipl. I, 392.

<sup>6)</sup> Urf. Luen 19 Augustm. 1246 (statt 1247; pont. n. a. 4): Ibid. 398.

<sup>7)</sup> Urf. Even 7 Mar; 1249 (pont. n.a. 6): Der Geidichtsfreund I, 31.

<sup>5)</sup> Der Beweist liegt in ter Urf. 22 Augunn. 1255: Daf. 32 f.; aber wie balt ihnen die Fürserge (prouisio) zu Theil wurde, weiß ich nicht zu sagen.

Beinrich, vornehmlich Stragburg auf feiner Seite zu erhalten 1), und auf diese Beise verstärft durch Wegnahme fester Blage ben Anhang bes entsetten Friderich zu schwächen?). Allein von Sagenau waren die meiften Städte zu beiden Seiten bes Rheins herauf bis Rheinfelden, und mit Solothurn und Bern auch Burich und Schafhaufen3), unter fich verbundet von Friderich felbst nicht in feiner außersten Erniedrigung zu weichen 4); fie hielten auch über beffen Tod hinaus zu feinem Sohne Runrad 5). Im burgundischen Lande hatte sich die Stadt Bern an die Spite einer Eidgenoffenschaft gestellt 6). In Zurich war durch bas Ber= würfniß zwischen bem Bapfte und Friderich bem 3weiten, als Die Burger dem lettern anhiengen, unter ber Beiftlichfeit felbit eine Parteiung entstanden; die Monche bes Bredigerordens, ben firchlichen Befehlen folgsam (auf ber Stadt lag das Berbot des Gottesbienftes), wurden von den Burgern ausgetrieben und zo= gen fich auf ben heiligen Berg bei Winterthur, mahrend die Minderbrüder zu Beforgung des Gottesdienfts zurückbehalten wurden?). Auch ber Propft an ber Kirche Zurich und feine Geiftlichkeit durften mit Berwilligung bes Bifchofs Seinrich von Conftang und bes Papftes felbft wieder in ber Stadt bleiben, nachdem Friderich fie als Verräther an feiner Sache hatte aus-

<sup>1)</sup> Urf. Lyon 28 und 31 Janner (pont. n. a. 4) und 22 Heum. (a. 5) 1247: Schöpflin Als. Dipl. I, 395, 396 und 400.

<sup>2)</sup> Urf. Lyon 19 Hornung 1247 und 3 Brachm. 1248: Ibid. 396 und 399; ber erste Brief betrifft Kaisersberg, ber andere Gengenbach, Malberg und Ortenberg.

<sup>3)</sup> Außer ben genannten 6 Stäbten noch Schletstatt, Kalfereberg, Breisach, Neuenburg und Mühlhausen nennen die von Colmar in ihrem Bittbriese um Unterstützung der propter discordiam inter dominum Apostolicum et Imperatorem iam dudum habitam und durch Brand verungsückten Kirche bei S. Peter in ihrer Stadt. Urk. im Mai 1251: Ibid. 406.

<sup>4)</sup> S. biefe Befchichte I, 5, Anm. 4.

<sup>5)</sup> Erst nach beffen Tobe (f. ebenbas. 6, Unm. 8) wird König Wilhelm am Mittelrheine anerkannt; vergl. die Anm. 4 auf Seite 149.

<sup>6)</sup> S. auf Seite 153 f. Die Urf. 15 Mai 1251.

<sup>7)</sup> Vitodurani Chron. pag. 4, b im Thesaur. Histor. Helveticae; bas Berbot beweiset bie zweite Urf. ber Anm. 1 auf Seite 148.

treiben und ihre Güter einziehen lassen!). Zu solcher Erbitterung war der Zwist gestiegen?). Sieg über ihre Feinde wünschten der Stadt3) mehrere Thalleute von Stans und von Buchs4), als sie gegen einen Bürger Zürichs, der eine unbillige Forderung an Engelberg gestellt3), das Kloster zu vertreten sich erboten, wo sie immer mit Sicherheit erscheinen könnten; für sich, da sie kein eigenes Siegel besaßen, sprachen sie hierum ihre Eidgenossen von Lucern an6). Ihrerseits hatten die Bürger des letztern Ortes, entzweit mit dem Abte von Murbach7), sein Schloß Tannenberg

2) Tempestas itaque ferocissimae persecutionis in clero saeviebat illis in temporibus: Vitoduran. ibid. 4, b.

3) Turegi ciuitatis egregie consultis — — salutem et super inimicis uictoriam triumphalem; es ift aus tiefer Zeit keine außere ober reinwelkliche Fehre Zurichs bekannt, auf welche tie Worte bezogen werten konnten.

<sup>1)</sup> Urf. (bes Bischofs) 9 Hornung 1248, und (bes Bapftes) Lyon 11 Hornung 1248 und 23 Brachm. 1249 (ftatt 1248; pont. n. a. 6): Tschubi Chronif I, 144, a und b, und 145, a.

<sup>4)</sup> Es find: W. ter Leutprieuer in Stans (vergl. Urf. im Herbūm. 1234, und Urf. 24 Auguūm. 1243), W. von Kūglislo (Urf. 24 Auguūm. 1243), R. von Winfelried (f. Tschudi bas. 146 zum Jahre 1250), und W. von Buchs und sein Schn W., milites (vie erne Urf. 1210, und Urf. 1252; dagegen nennt die Urf. 5 Brachm. 1279 den Ritter Werner und bessen Schn Ulrich von Buchs); W. von U (Urf. 3 März 1219: Neugart Cod. Dipl. II, 138 f.: und Urf. 1 Hernung 1257), die Stangli Ul. (Urf. 22 Hornung 1257) und W. (Urf. 8 Mai 1257; vergl. des Junamens wegen die zweite Urf. 1210), von Niederwile der Umman und sein Bruder H. (Urf. 24 Brachm. 1279), und B. von Welsenschießen (Urf. 1256 und 21 Herbūm. 1261), et eiusdem uallis alii quam plures. Die angeführten Ursunden kommen weiter unten vor.

<sup>5)</sup> Der Bürger heißt Arnold ein Ritter von Maschwanden (vergl. die Urf. 9 Brachm. 1257 und 2 Weinm. 1262), und hatte seinen verstorbenen Stiefzvater Ritter Beter von Waltersberg (Urf. 3 Marz 1219: Neugart Cod. Dipl. II, 138 f.) gehindert ins Kloster Engelberg zu treten; nun fordert er an dem Getteshause Gut, das ihm und seiner Mutter gehöre.

<sup>6)</sup> Hanc paginam, quia laici sumus et proprio sigillo caremus, coniuratorum nostrorum in Lucerna sigillo roboramus. Datumlose Urf. bes Engelberger Archivs: f. meine Urfunden zur Gesch. d. eitg. Bünde S. 2 f., we ich sie in die Jahre 1244 — 1252 septe; vergl. Businger Gesch. v. Unterwald. (Ausg. 1789) I, 401, und (Ausg. 1827) I, 447.

<sup>7)</sup> tempore discordie; ohne nabere Bezeichnung. Möglicher Weise könnte bie Feinbseligkeit ber Lucerner mabrend ber Abteierledigung zwischen Albrecht von Froburg und Sugo, ober ernt zwischen Theobald und Berchtold von Stein-

Lucern: bie Berwicklungen feit Friberichs bes 3meiten Entfehung. 149

gewaltsam gebrochen und über der Stadt feine Waldung an ber Musegg ganglich umgehauen 1).

Indessen der, nach Heinrichs von Thüringen frühzeitigem Tode an das römische Reich erwählte, Wilhelm Graf von Holsland nur langsam in den obern Landen zu Schwaben?) und in Burgund?) Anerfennung fand4), unterließ Papst Innocentius der Vierte nicht zu fräftiger Unterstützung jener, die Wilhelmen gegen Friderichs Sohn Kunrad beistehen wollen, die geistlichen Fürsten auszusordern5). Fortwährend der Sache der Kirche ergeben waren die Grafen Hartman von Kiburg, Ludwig von Frodurg6) und

brunnen vorgefallen fein; aber bie That scheint mir begreiflicher, wenn ich fie in bie bier angenommene Zeit allgemeiner Gabrung fete.

1) S. bie weiter unten folgende Urf. 3 Janner 1262.

2) Wilhelms Urf. (für Eberhard ben Erwählten von Conftanz, die Berwaltung ber Reichslehen) im Lager bei Achen 3 Herbstm. 1248: Dumont Corps Diplom. I, 195; und Urf. (an Amman und Bürger von Constanz, die Bogtei ber Stadt nicht zu veräußern) Mainz 9 Heum. 1249: Hugo Die Mediatisstrung ber beutschen Reichsstädte S. 224. Vergl. noch die Anm. 6.

3) Urk. (bie Kirche Meiringen im Saflithale, S. Lazarus Saufe bestätigt) im Lager bei Uchen im Gerbstm. 1248: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1828, S. 334; und Urk. (für ben Bischof von Sitten, Belehnung mit allem was berfelbe im Laufanner Bisthume seinen und ber Kirche Feinden abnehmen kann) Ingelheim 19 Hornung 1249: Daf. 336.

4) Noch am 14 Augustm. 1255 (f. bie Ann. 6 auf Seite 20) heißt es aus ber Nähe Zürichs: Willehelmo Romanorum rege in inferiori Alemannia regnante.

5) Urk. (an ben Bischof von Sitten, für den Grafen von Kiburg) Lyon 5 Marz 1248 (statt 1247; pont. n. a. 5): Turiner Histor. Patriae Monum. Chartarum I, 1390; nach einer Ann. wurden ähnliche Schreiben an den Bischof von Lausanne und den Abt von Marbach (boch wohl Murbach) gerichtet.

6) Dieser Graf und ber freie Ulrich von Schnabelburg, welche eine Hofftatt, die sie mit anderm Gute vom Reiche zu Lehen trugen, zur Gründung des Klosters Frauenthal vergabet, werden von König Wilhelm dilecti fideles nostri genannt in seiner Bestätigungsurf. im Lager ver Caub 31 Augustm. 1252: Acta Palat. VI, 333; Der Geschichtsfreund I, 367. Des Freien Ulrich von Schnabelburg Urf. 12 Mai 1249 (Neugart Cod. Dipl. II, 190) für Cappel erwähnt, nebst dem Papste Innocentius und dem Bischofe Eberhard, am Schlusse ausdrücklich: summam rerum et celsitudinem regni Romanorum illustrissimo Wil. rege tenente. Durch Urf. Bingen 21 Heum. 1251 (Archiv für Schweiz. Gesch. I, 92) hatte Bilselm auch die Schweitern am Detenbach in seinen Schirm genommen, und ihnen gestattet Gut von Reichsebienstmannen zu erwerben. Bergl. noch Ställn Wirtemberg. Gesch. II, 201.

Rubolf ber ältere von Habsburg; boch bem lettern ftanb sein Bruberssohn der jüngere Graf Rubolf gegenüber. Dieser, erst in seinem einundzwanzigsten Jahre nach des Baters Abtreten genannt<sup>1</sup>), war bald darauf dem Kaiser Friderich, der ihn aus der Tause gehoben<sup>2</sup>), nach Italien zugezogen<sup>3</sup>); frühzeitig zusrückgekehrt<sup>4</sup>) führte er, noch bevor er Ritter geworden<sup>5</sup>), eine Fehde wider seinen Better Gotfrid des ältern Rudolf Erstgebors

<sup>1)</sup> In Hugo's von Tüfenstein Urk. (ohne näheres Datum) 1239 (bet Herrgott Gen. Dipl. II, 254), wodurch besselben Gemahlin mit ihren Kintern ihr väterliches Erbgut in Lütgern an die Spitalbrüder zu Bubinkon veräußert, ist erster Zeuge: Rudolsus comes iuvenis de Habsburg. Wegen seines Alters s. diese Geschichte I, 15, Anm. 1. Einen von Tüfenstein (will das Chron. Colmar. apud Urstis. Germaniae Historicor. II, 37, 30 — 34 wissen), dessen Gut Audolf gern gehabt hätte, ihn jedoch in ossener Fehde nicht zu überwinden vermochte, habe derselbe in trügerischem Frieden durch seine Leute umbringen lassen. Post haec coepit impugnare —: s. die Anm. 1 auf Seite 151. Das Unmögliche jenes Historiens ergibt sich, wenn man mit dem verstehenden Briese durch. Klingenau 18 Christin. 1253 bei Neugart Cod. Dipl. II, 196 zusammenbält.

<sup>2)</sup> Albert. Argent. ap. Urstis. ibid. 97, 27.

<sup>3)</sup> Er ift bei ihm zu Faenza im Dai 1241: f. biefe Gefchichte I, 16 Anm. 1, und 557 Anm. 1. Minter gewiß ware Rubolfs Unwesenheit gu Berong im Brachm. 1245, wenn anders, wie Bohmer behauptet, Die barauf bezüglichen Briefe unacht find: f. biefe Gefch. I, 507, Anm. 3; allein eine andere Urf. Friberichs aus Berona im Brachm. 1245 (Sennes Urfundenbuch zur Gefch. b. beutschen Orbens G. 122 ff.) hat folgente Beugen: Chunradus ill. Romanorum in regem electus; Erzbischof Cberhard von Salzburg; bie Bischöfe, Sigfrid von Regensburg Cangler bes faiferlichen Sofes, Roger von Baffau, Runrad von Freifingen, Seinrich Erwählter von Bamberg und Egeno Erwählter von Briren; die Achte, Friderich von Kempten und Kunrad von Elwangen; bie Bergoge, Friberich von Defterreich und Steier, Dtto von Meran und Bernhard von Kärnthen; die Grafen, Albrecht von Tirol, Ulrich von Ulten, Rutelf von Sabsburg und Ludwig von Freburg; und Gotfrid und Kunrad von Sobentoh. Gleichwohl ift ber junge Graf, mit feinen Brudern Albrecht (flegelt ale Canon. Argent.) und hartman (hat noch fein Siegel), am 25 heum. (nicht 24 Brachm.) 1245 zu Maienheim im Glag: Archiv Bettingen; abgebruckt bei Herrgott Gen. Dipl. II, 280 f.

<sup>4)</sup> Er besiegelt Arnolds bes Truchsesen von Habsburg Urk. Wilkegg 23 April 1242: Herrgott ibid. 265. Als Friberichs bes Zweiten Sternbeuter, wie Albert. Argent. ibid. 97, 26 — 34 erzählt, bes Grafen Erhebung an bas Neich voraussagte, habe ber Kaiser barob Unwillen gefaßt und ber innge Nuvolf sei heimaezogen.

<sup>5)</sup> Rach ten Annal. Colmar. ibid. 6, 47 im Jahre 1243.

nen 1). Als nach Friderichs Entsetzung vom Kaiferthume die Burger von Bafel und Mühlhausen die Beste Landeser, aus welcher ste vielfach geschädigt worden, mit Gewalt ber Waffen eingenommen. gaben die Bruder 2) von Butenheim, der Burg Gigenthumer, ju einem Friedensburgen vor allen den jungern Grafen Rudolf von Habsburg 3). hinwieder als Cuno von Bergheim Dienstman wurde des Bergogs Matthaus von Lothringen, der feinerseits vor einem papftlichen Legaten Beistand der romischen Kirche und bem Könige Wilhelm geschworen hatte 4), behielt fich berselbe bie Freiheit vor, außer Ulrich dem Berrn von Rapoliftein Friderichen und beffen Sohne Kunrad fowie dem Grafen Rudolf von Sabsburg zu helfen 5). Der lettere hatte, als Unhanger Frideriche 6), auf fein Land bas Berbot bes Gottesbienftes gezogen, und nur badurch daß mit Abt und Convent von Muri, worüber der junge

<sup>1)</sup> Rudolf habe Gotfriden mehrere Dorfer verwüstet, biefer bagegen ihm bie Stadt Brugg ausgeplunbert: Chron. Colmar. ibid. 37, 35 - 39, ohne Angabe ber Beit; bagen fagen bie Ann. Colm. ibid. 6, 45 jum Jahre 1242: Destructum est castellum Bruccum. Wohl mit Unrecht fieht Lich = noweth Gefch. b. Saufes Sabeb. I, 51 in biefer Fehbe bereits eine Folge bes Barteihaffes, "ber in Deutschland alle Familien zerriß"; bas geschah erft burch Friberiche Entsetzung und bie neuen Ronigswahlen. Die Urfunde eines fiburgifchen Amtmans, befiegelt von Bifchof Seinrich von Conftang und beiben Grafen Sartman, ift ju Baben ausgestellt am 26 Binterm, 1242; regnante F. inperatore, C. filio eius rege Alamannie, vacante apostolica sede; ebenfo befiegelt Graf Rudolf von Sabeburg, für fich und feinen Bruder Sartman, ju Bremgarten eine Urf. 2 Janner 1243: regnante Friderico inperatore. Beibe Briefe bes Wettinger Archive find abgebruckt bei Herrgott Gen. Dipl. II, 267 und 269.

<sup>2)</sup> Johannes, Beinrich und Beinrich, Cohne bes Ritters Beinrich.

<sup>3)</sup> Urf. 20 Christm, 1246; Schöpflin Als. Dipl. I, 393 f. Bor vielen andern Burgen, Rittern und Burgern, fommen noch por: bes Grafen Bruber Bartman, und Beinrich von ber Balm.

<sup>4)</sup> Unter mehrern andern Bedingungen foll ber Bergog auch castrum de Kassesbergh (bas ift both wohl Raisersberg), quod est Imperii, bona fide custodiet funf Jahre lang. Urf. Strafburg 23 April 1248: Calmet Histoire Eccles. et Civile de Lorraine (Mueg. 1728), Tome II, Preuves pag. 465 ff.; Böhmer (Reg. 1844) Reichsfachen 8.

<sup>5)</sup> Urf. 19 (nicht 22) Seum. 1250; Schöpflin ibid. 403.

<sup>6)</sup> pro eo quod Friderico quondam (bie zwei letten Worte fehlen bei Herrgott) imperatori adhaeret.

Rudolf Bogt war, der alte Graf feine Bitten vereinigte, wurde bem Kloster durch Bapft Innocentius gestattet: im gegenwärtigen Ralle, und wenn ein allgemeines Berbot gelegt werde 1), bei verschlossenen Thuren und ohne Glockengeläute, mit Ausschließung aller die unter bem Banne und Berbote liegen, ftillen Gottesdienft zu halten2). Nicht ohne Graf Rudolf den ältern geschah es3), daß die Freien Walter und Berchtold Gerren von Eschenbach, hern Berchtolds Sohne, bem Abte Theobald von Murbach bulbigten und den Eid der Treue schwuren 4), und eidlich von demfelben angefragt offen anerkannten, was sie um Lucern und sonst in den obern Gegenden 5), für sich allein oder gemeinsam mit ihrem Anverwandten bem Freien Ulrich von Schnabelburg, als Leben von Murbach besagen6). Allein wenige Tage nach diesem ftarb Graf Rudolf der ältere von Sabsburg?). Sofort ertheilte beffen Brudersfohne der zum romischen Könige erwählte Kunrad, um feiner fernern Dienste fich noch beffer zu versichern, eine Bollberechtigung zu Freudenau in der Grafschaft Argau 8) und, da Graf Rudolf nunmehr ausschließlich die Landgrafschaft im obern Elfasse besaß, ein gleiches Recht im lettern Lande awischen ben Büheln und dem Rheine 9). In denfelben Tagen trat ju Bern,

<sup>1)</sup> cum generale interdictum terrae fuerit.

<sup>2)</sup> Urf. Lyon 1 Gernung 1249: Vindiciae Actor. Murens. pag. 306; Herrgott Gen. Dipl. II, 290.

<sup>3)</sup> Des Briefes zweiter, wenn auch vor bem Grafen genannter, Aussteller ift: Heinrich von Neuenburg, Propft zu Münster in Grandval und zu Solothurn, und Archibiacon zu Basel.

<sup>4)</sup> facto omagio, et prestito (ftatt perstito) iuramento fidelitatis.

<sup>5)</sup> Langnau, eine Matte (pratum) zu Lucern quod commutatum fuit pro quartalibus, einen Hof in Culm, einen Hof in Sur, und ein Gut in Watwiser; die gemeinsamen Leben werden nicht bezeichnet.

<sup>6)</sup> et si magis inuenerint, magis dicent. So muhfam war es, felbst Eble zur Anerkennung ihrer Berpflichtungen zurückzuführen, daß sie mit dem Eide und oft durch den Bann dazu gezwungen werden mußten. Urk. Lucern 29 Brachm. 1249: Archiv Murbach, jest Präfectur Colmar; abgedruckt im Geschichtsfreund I, 179.

<sup>7)</sup> Am 6 heum. 1249: Necrolog. Wettingense.

<sup>8)9)</sup> Zwei Urf. Nurnberg im Auguftm. 1249: f. biefe Gefchichte I, 16, Aum. 2. Die Zollfate, in beiben Briefen völlig gleich, fint: de souma

in einer von Bergog Berchtold von Zäringen und von Kaiser Friderich und beffen Sohne König Beinrich herrührenden Leben= fache, der Freie Markward von Wolhusen als Pfleger ju Burgund und über Burich und Schafhaufen auf 1).

Um eben diese Zeit erneuerten sich die Streitigkeiten zwischen ben Burgern von Lucern, Die fich auf die Verbindung mit ihren Rachbarn am See ftutten, und zwischen ben Bogten von Rothen= burg; andrerseits famen die von Lucern, indem sie ihren Ginfluß über die Stadtmauern ausbehnten, in feindliche Berührung mit Bern, hinter welchem das burgundische Bundniß ftand. Aber obwohl die erstere Stadt entweder im Nachtheile war oder boch nachzugeben schien, zogen die Bürger bennoch aus der endlichen Beilegung manigfachen Vortheil. Vor allem erflärten Schultheiß und Bürger von Bern und alle ihre Eidgenoffen 2) von Burgund, baß fie mit ihren Freunden von Lucern um den Streit3), ber awischen ihnen gewaltet, einer Gubne übereingekommen feien, fo baß aller Schaden, welcher zu beiden Seiten geschehen, nachge= laffen werde; zugleich gelobten fie ihnen eidlich, funf Jahre lang 4) nicht anders wider sie zu fein, als durch ihren rechten herrn,

gallica 3 Schillinge, de vase magno vini 16 Pfenninge, de curru 8 und de sarcina equi 2 Pfenninge, Bafeler Munge. Wegen bes lettern Bolles fagt ber Deft. Urbar (Dificium in Enfichschein): "Da lit ouch ein Bubel, "bargu boret ein cleiner goll of bem Rin".

<sup>1)</sup> Nos M. de Rotenburch, Burgundie, Turegi ac Scafuse Procurator -. Urf. Bern 2 Auguftm. 1249: Lebensardiv Bern; abgebrucht im Solothurn. Bochenblatt Jahrg. 1826, S. 230. Dbwohl Ber Markward, wie er im Briefe heißt, fo auch als Rothenburg fiegelt (noch 30 Jahre fpater: f. bie Unm. 4 auf Seite 130), bennoch ift er fein anderer als ber, in ber Urf. Unm. 5 auf Seite 144 genannte, jungere Freie von Bolhufen; er wird noch oft vorkommen.

<sup>2)</sup> Sier gum erften Male begegnet im Teutschen biefer Ausbruck, wofür im Lateinischen gemeiniglich coniurati fteht. In ber Urf. ber Unm. 1 fagen ber Pfleger und bie von Bern, bag, wer an bem gebachten Leben bie Erben beschwere, tamquam periurus contra ciuitatem de Berne et totam communitatem nostram nouerit se fecisse.

<sup>3)</sup> umb ben drieg; aber ber Gegenstand besfelben ift weber hier, noch auch fonst im Briefe bezeichnet.

<sup>4)</sup> Bis 4 Brachm. (Bfingften) 1256.

ohne Gefährbe. Burde benfelben mahrend biefer Zeitfrift jemand Gewalt anthun, fo versprachen die von Bern funfzig Mann in eigenen Roften einen Monat lang in die Stadt Lucern zu legen, ber Burger Leib und Gut zu ichirmen. Wollte bagegen jemand von Bern ober ihrer Gidgenoffen von Burgund diefe Guhne nicht halten, fo verpflichteten fich bie von Bern biefes ben Lucernern fieben Tage porber ju fagen, fo daß derfelbe ihnen feinen Schaben thun barf, ehe er sieben Tage lang von ber Stadt Bern ift; inzwischen follen, was jener an Gut in ihrem Berichte hat, ber Rath und die Richter in ihre Gewalt giehen, so daß es berfelbe, bevor er den Schaden vergutet, nicht wieder in feinen Ruten und Befit befomme. Rein Lucerner foll gepfändet werden, er fei benn Burge ober Babler 1). Spricht jemand einen Burger von Lucern um Todfeindschaft 2) an, fo foll er ihn gur Berantwortung auffordern, und diefe von bemfelben annehmen, wenn er felbdritter zu den Beiligen sich der Klage entschlägt 3). Indem die von Lucern burch die Gubne mit Bern gegen Ungriffe Einzelner aus den burgundischen Landen möglichst geschüt wurden, erhielten fie jugleich bie Busicherung von Bugug auch für ben Kall, wenn etwa ber alte Bogt von Rothenburg ober feine Sohne gegen die Stadt Gewalt brauchen wollten.

Noch war inzwischen kein volles Jahr verslossen, als Her Arnold und seine drei Söhne Ludwig, Markward und Arnold 4) die Bögte von Rothenburg, und Walter der Amman, der Rath und die Gemeinde der Bürger von Lucern, jegliche zu beiden Seiten während ihres Streites eingegangene Verbindung 5) mit

<sup>1)</sup> gelte.

<sup>2)</sup> vmb totgevehte; vergl. die Anm. 5 auf Seite 157.

<sup>3)</sup> Urf. 15 Mai (ze mittem Meien) 1251: meine Urfunben zur Gefc, b. eibg. Bunbe C. 1. Es ift biefes ber zweitaltefte teutsche Brief, ber mir aus ben Archiven ber obern Lanbe befannt ift.

<sup>4)</sup> In der Urk. 8 heum. 1244 (f. die Aum. 5 auf Seite 144) erscheint mit dem alten Bogte nur der Sohn Ludwig, dagegen am 24 Marz 1257 (f. die Urk. der Anm. 2 auf Seite 140) kommt der lettere nicht mehr vor, wohl aber deffen zwei jungere Brüder; Ludwig muß also noch vor dem Bater gestorben fein.

<sup>5)</sup> alle sicherheit: omnem confederationem.

geschwornem Eibe aushoben und trennten. Zu gleicher Zeit, bamit die Stadt Lucern besser bei Ehre und Frieden verbleibe, setten sie sest. Welcher Bürger fürderhin böslich eine solche Versbindung 1) sucht oder eingeht, der düße dafür mit zehen Mark Silbers, oder er hat die Stadt verloren, so daß er die nächsten zwei Jahre nicht zurückehren darf; bietet aber berjenige, der solcher Verbindung beslagt wird, seine Unschuld darum, so soll er mit sieden glaubwürdigen Männern bei den Heiligen sich dessen entschlagen.

Wo immer ein Bürger den andern freventlich angreift und ihn erschlägt, darum wird er ehelos und rechtlos?: alle Häuser, die er in der Stadt hat, soll man niederbrechen; all sein Gut, das in den Häusern gesunden wird, verfalle den Nichtern; und wenn der Thäter? gesunden wird, so soll man ihm das Haupt abschlagen. Entrinnet er aber aus der Bürger Gewalt, so ist ihm versagt alles Necht, alle Gnade, und alle Zuversicht zurückzusehren oder inner der Stadt zu bleiben, von Stunde an; und wer demselben mit Essen oder Trinfen, mit Wort oder Werf, Gunst, Hülse oder Nath gibt zum Todschlag oder bei der That 4), oder darüber gesunden wird, daß er ihn nach der That auf irgend eine Weise beschirmt, der verschuldet an seinem Gute daßesselbe Gericht gleich dem Thäter, ohne einig den Tod.

Wer inner der Stadt Mauern irgend einer Art Messer oder Schwert trägt, Stab oder Stein, oder etwas anderes wodurch er gegen sich den Argwohn erweckt jemand zu verletzen, der büsse mit fünf Pfunden oder er bleibe zwei Jahre vor der Stadt. Welcher Bürger den andern mit einem der vorgenannten stark oder schwer verwundet, dem soll man, wenn er gefangen wird, die Hand abschlagen; entkömmt er aber, so bleibe er so lange vor der Stadt, bis er den Bürgern büst mit zehen Marken

<sup>1)</sup> vbelliche sicherheit: conspirationem malitiosam.

<sup>2)</sup> elos und rehtlos: iuris ac legis priuatus solatio.

<sup>3)</sup> beme manfleggen: malefactori (fo, im folgenben Sate).

<sup>4)</sup> zu ber manflaht alb an ber getat: in perpetrando maleficium.

und auch bem, den er verwundet hat, nach Gemäßheit!). Ift aber Bunde oder Schaden flein, fo steht es in des Rathes Ermessen.

Wenn ein Bürger ben andern vor ober in der Stadt ansgreift mit gewaffneter Hand, ob er auch die That nicht vollführt, dafür büßt er mit fünf Pfund. Ein Pfund dem Angegriffenen und ebensoviel den Bürgern büßt, wer den andern mit ungewaffneter Hand freventlich oder böslich blutrünstig oder erdfällig macht. Wenn einer dem andern freventlich gegen den Augen sticht und ihn trifft oder verletzt, dafür büßt er demselben fünf Pfund und ebensoviel den Bürgern. Wer den andern mit der Hand schen Schillingen und auch den Bürgern mit zehen.

Welcher Bürger einen Ausman oder Gaft 3), ber aus begrünbeter Urfache verdächtig ift, auf eines andern Bürgers Schaden in die Stadt führt, der foll hierum an allem seinem liegenden und fahrenden Gute das Gericht und die Buße leiden, die über den Todschläger gesetzt sind.

Wer den andern schilt, oder dräuende Worte oder übermüthige zu ihm spricht: Sei so schlecht als du magst, und Nimm es wofür du willst nur nicht für gut 4), oder andere Worte in dem Sinne; der büße ihm mit sechs Schillingen und den Bürgern mit ebensoviel.

Wer aus eigener Schuld ben andern in Schaden bringt, ber foll ihn auch wieder aus dem Schaden führen, wie der Rath darüber erkennt bei seinem Eide 5).

Wenn jemand mit bem andern in Streit gerath, so sollen alle, die dazu fommen, sich deffen annehmen zu Frieden und zu

<sup>1)</sup> als ez gemeze ist: conpetenter.

<sup>2)</sup> vreuenlich friphet alb an grifet: temere apprehenderit.

<sup>3)</sup> vyman old gast: homines extraneos.

<sup>4)</sup> Sift ([v) by wirst mugest, und hebe swa var by wist wand var gut: sis malus quantumcumque possis, et tene verbum a me dictum in omni genere nisi pro bono.

<sup>5)</sup> Dieser Sat fehlt im lateinischen Briefe.

Gutem, und die Theile scheiben ohne Arglist!). Wird aber einer geziehen, daß er verdächtig scheide, oder dem einen Theile mehr Gunst gebe als dem andern, so soll er sich des Verdachts entschlagen?) mit seiner einigen Hand; vermag jedoch jener, der ihn dessen zeihet, durch sichere Beweise?) den Verdacht auf ihn zu erhärten, so büst derselbe der Stadt zehen Pfund, oder bleibt zwei Jahre vor der Stadt mit Weib und Kindern.

Wollte ein Bürger des andern Bürgers Feind fein dieses Gerichtes wegen, so sollen ihn alle Bürger vor deffen Feindschaft schirmen 4).

Es ward festgesett: Wenn ein Bürger Tobseindschaft<sup>5</sup>) oder sonst Feindschaft gegen einen Gast oder Ausman hat, so soll er denselben, wenn er in die Stadt fährt, darum nicht beschweren oder ihm ein Leid thun, es sei denn daß er ihn vorher warne und mahne mit ehrbaren Leuten. Doch soll der Gast dieses Mal der Bürger getreues Geleite haben bis wieder heim, jedoch fürdershin nicht in die Stadt kommen, bis er des Bürgers Freundschaft gewinne, oder Frieden oder Tag 6) von ihm; kommt jedoch der Gast anders als vorgesagt ist in die Stadt, was ihm dann der Bürger thut, damit verschuldet er kein Gericht.

Kein Bürger foll an dem andern Todfeindschaft rächen in der Stadt?); dagegen berührt das Gericht Todfeindschaft nicht außershalb den Zielen des Gerichts.

Entstehet ein Urlug inner bem See unter ben Walbleuten 8), fo foll wer dahin fährt Arbeit und Fleiß daran wenden, daß er bas Urlug zerstöre und zu Gutem und zu Sühne bringe. Und

<sup>1)</sup> ane alle achust: absque dolo.

<sup>2)</sup> bes arfwans entssan: purgabit suspicionem.

<sup>3)</sup> mit geweren prfunden: certis indiciis.

<sup>4)</sup> Bis hieher beobachten ber teutsche und ber lateinische Brief bieselbe Relhenfolge ber einzelnen Cape; bagogen weicht nunmehr ber lettere einige Male vom teutschen ab, welcher ber Darftellung zu Grunde liegt.

<sup>5)</sup> tot gevehte: capitales inimicicias.

<sup>6)</sup> vribe albe tag: inducias.

<sup>7)</sup> in ber ftat: infra terminos pacis nostre.

<sup>8)</sup> behein velige innerhalb bem Sewe under ben waltlvten: a lacu Lucernensi apud intramontanos aliquot prelium. Es find biefes feine andern Leute,

will er seinem Freunde beistehen, so mag er es thun mit Waffen 1) und mit Rath, doch daß er selber bei ihm nicht bleibe, ehe das Urlug ein Ende hat; ist er aber mit seinem Leibe bei dem Urlug, dafür büße er mit fünf Pfunden, bevor er wieder in die Stadt komme 2).

Steht anderswo ein Urlug auf, so soll fein Bürger bahin fahren. Zieht gleichwohl ein Bürger bes Urlugs wegen aus ber Stadt, so soll er nimmer wieder hereinsommen, bevor ein Friede oder eine lautere Suhne 3) auf des Urlugs Beendigung hin bestätigt wird; fommt er dennoch in die Stadt, so bust er mit fünf Pfund.

Wer gegen ben Rath, der je ift, üble Nachrede führt4), der bufe bafur als thate er es unter Augen.

Wenn einer bem andern eine Hauptlüge 5) aufburdet, um beffen Ehre zu schwächen, so büßt er diesem6) ein Pfund und ebensoviel ben Bürgern; es sei benn baß er an seiner Statt einen andern zu stellen vermag, der die Lüge aufgebracht7) hat.

Dem allmächtigen Gotte zu Lob, und um an ihm begangenes Unrecht zu rächen, setzten sie sest: Wer gegen unsern Herrn Gott, ober seine Mutter, oder seine Heiligen inner unsers Friedens Zielen Schmäbung oder Scheltworte auszusprechen oder zu verüben wagt, der soll dafür büßen mit zwölf Schillingen.

Vor allem zu Frieden und zu Gnade der Stadt und der Gemeinde sesten fie fest: Wenn ein Bürger, der ein Umt oder Lehen hat, stirbt und zu seinem Erben einen Sohn hinterläßt, so soll,

als jone welche in ben Urfunden ber Anm. 6 auf Seite 148 und Anm. 3 auf Seite 146 bezeichnet find.

<sup>1)</sup> mit harnesche: armis suis.

<sup>2)</sup> Der theilweise genattete Beifiand Einzelner fur bie Walbleute, gegenüber bem felgenden allgemeinen Berbote, erflart fich um fo leichter, wenn man ben Bufammenhang ber hofe 3. B. Stans mit Lucern erwägt, und baß Burger biefer Stadt felbu Umtlente berfelben find.

<sup>3)</sup> ein prite elt ein luter spne: treuge vel sincera concordia.

<sup>4)</sup> ten Rat, ter tenne ift, binterret: consulibus pro tempore constitutis detrahendo obloqvitur.

<sup>5)</sup> ein herbet sug: mendacium capitale.

<sup>6)</sup> dem: nugas passo.

<sup>7)</sup> gestiftet: finxerit.

wofern der Sohn um Amt oder Lehen seinem Herrn nach Gnade und guter Gewohnheit der Gotteshausleute gebührend zu dienen 1) vermag, kein anderer Bürger Amt oder Lehen empfangen oder den Erben am Empfange derselben beschweren. Wer sich dessen annimmt wider diese Satung, der büße dafür den Bürgern mit fünf Pfund, und will er auch dennoch nicht sich der Sache entziehen und in guten Treuen werben, daß das was er gethan hat inner vierzehen Tagen zurückgenommen werde, so soll er dem Erben, dem er das Unrecht gethan, für Schaden und Unkosten angemessen, dem er das Unrecht gethan, für Schaden und Unkosten angemessen, dem er das Unrecht gethan, für Schaden und Unkosten gefund. Will derselbe jedoch darum seine Unschuld bieten, so mag er sie darthun mit seiner einigen Hand.

Wäre ein Bürger fäumig ober träge sich nach allen diesen Sahungen zu richten 4), die sie mit einem Eide bestätigten, so düße er dafür mit einer Mark Silbers oder er bleibe ein ganzes Jahr vor der Stadt. Wem auch das Gericht so streng wäre, daß er es nicht leiden wollte, der fahre von der Stadt und komme nimmer wieder herein, bevor er freiwillig sich verbinde alle Gerichte zu leiden und alle Sahungen zu halten festiglich, gleich den andern Bürgern; doch soll er eine Woche 5) haben sich zu berathen, ob er das Gericht leiden wolle. Lettlich bestätigten sie, sowohl ihnen als Fremden und Gästen zu Schirm und Gnade 6), alle und jede vorgeschriebenen Sahungen; und auf daß sie sammt und sonders stets und unverbrüchlich gehalten werden, besiegelten den Brief Markward und Arnold die Bögte von Rothenburg und die Bürger von Lucern 7).

<sup>1)</sup> gevellekliche verbienen von finem herren: apud dominum suum convenienter deserwire. Des Abts von Murbach ist mit keinem Laute besonders gebacht.

<sup>2)</sup> fine cerunge: expensis factis.

<sup>3)</sup> als ez gevuge ist: conpetenter.

<sup>4)</sup> ze rihtenne alle vnfer gesetite: ad hec omnia iudicanda.

<sup>5)</sup> ein wuchen: per septenam.

<sup>6)</sup> ze schirme vnb ze gnaben: ad defensionem et conmodum.

<sup>7)</sup> Urf. (in teutscher sowohl als lateinischer Sprache) 4 Mai 1252: Stabtsarchiv Lucern; abgebruckt im Geschichtsfreund I, 180 — 187. Un bem teutschen Briefe hangen: S. Marqvardi. Nobil. Advocati. De. Roteber (burchs

Als diese Satungen verbrieft wurden, lebte Friderich der Zweite nicht mehr, und mühsam suchte sich desselben Sohn Kunrad in Italien zu behaupten, ohne seinen Anhang in Teutschland völlig aufzugeben.), während in den obern Landen König Wilhelm noch keineswegs überall Eingang fand; die schon ins siebente Jahr gewaltsam bewegte Zeit war noch nicht zur Beruhigung gesommen. Nicht um der Stadt Lucern eigene Rechte zu geben oder solche zu vermehren, was lediglich vom Oberhaupte des Reichs auszgehen mochte, noch um die bereits erworbenen Rechte unter den Schutz des Landfriedens zu stellen?), traten Bogt und Bürger zur Berständigung zusammen; sondern über der Gewalt und auf den Namen der Bögte hin.3) follte Lucern die Veste., durch die Uebers

aus verschieden von dem an der Urk. der Ann. 1 auf Seite 153); S. Arnoldi. Advocati. De. Rotinderc; sowie das Lucerns. Dasselbe S. Civirm. Levernensirm hängt auch am lateinischen Briefe, wegegen die Stegel der beiden Bögte hier andere sind als am teutschen; auch die Farbe der Siegelschnüre sind an beiden Urkunden verschieden.

<sup>1)</sup> Dahin gehören auch, zu Testhaltung bes Grafen Rubolf von Habsburg, Kunrads im übrigen ben frühern gleichlautende Urf. Trani im Christm. 1252 (Verleihung der vom Grafen bei Kelsteig errichteten Beste) und Canofa im Hornung 1253 (Verleihung des an den königlichen Hof gehörenden Zehenten zu Mühlhausen): f. diese Geschichte I, 16, Anm. 2. S. noch Beilage 36, 2, c.

<sup>2)</sup> Kaum erinnern einige Bestimmungen an bas, was in Landfrieden und Stadtrechten vorsemmt (vergl. diese Gesch. 1, 370, 650 f. und 652); dagegen haben mehrere Sage theilweise Alehnlichkeit mit selchen im Züricher Nichtbriese, und aus ähnlicher Lage mögen sie hier und dort hervorgegangen sein.

<sup>3)</sup> Wohl find im Eingange bes Briefes Arnold ber Bater und feine brei Sohne genannt, aber es ift auffallend baß ber alte Bogt und Ludwig fein Erügeborner nicht fiegeln; auch werben die Rechte ber Bogtei ausbrücklich nirgends gewahrt, und felbit die Bugen fallen lediglich ben Burgern.

<sup>4)</sup> Sie heißt im lateinischen Briefe der Anm. 7 auf S. 159 burgus, einitas und villa (diese lette Bezeichnung kommt nur einmal, die erste zweimal vor); dagegen neunt die Urk. 23 Brachm. 1255 (Schweißersches Museum I, 606) Zürich, Lucern, Zug, Klingenau und Maienberg castra. Ein folches war das eigentliche Lucern, die jetzige Großstadt welche, umschlossen von Mauern (auf deren Grunde ruhen nunnehr Häuser, nur zwei durch ihr Alter ehrwürdige Thürme, die, wenn nicht ins 12, doch sicher ins 13 Jahrhundert hinaufreichen, stehen noch unabgetragen), auf der linken Seite die Neuß, sowie zur rechten als Ausstuß des Sees ein offener Graben beckte; der obere Theil besselben, soweit die beiben Thürme aus einander stehen, wurde erst vor wenigen Jahren überwölbt.

einstimmung aller Burger, als Gemeinwesen gesichert werden. Alle Berbindung nach Außen wurde aufgehoben, jegliche Theilnahme an Kebben unterfagt, und nur unter Befchränfung durfte ein Burger feinem Freunde bei ben benachbarten Thalleuten Gulfe gewähren. Der Rath der Stadt, der hier jum erften Male in Die Geschichte eintritt 1), follte selbst vor übler Nachrede geschirmt und seine Gerichte, die er über die Mauern auszudehnen forafältig mied, gegen Befeindung einzelner durch alle Burger gefchütt werden; fein und der Stadt Unfehen mochte nur bestehen, wenn bei Strafe ber Ausschließung, gleich den Gaften, fich jeder Burger ben Satungen unterzog. Diefe zielten auf Wiederherftellung gestörten Friedens durch Bermittler, vornehmlich aber auf Berunmöglichung jeglicher Gewalthandlung unter Bürgern und Gäften burch angebrohte Strafen, ober boch auf ftrenge Ahndung berfelben an Leib und Gut2); und fo hohen Werth legten sie auf unan= getaftete Ehre, daß Schmähung unfere Berrn ober feiner Beiligen minder schwer gebüßt wurde als Verleumdung eines Burgers3). Endlich nur dafür beforgt, daß Amt und Leben nach bes Baters Tode feinem Erben nicht entzogen werden, schienen sie um bas Gotteshaus, obwohl desselben Leute, sich im übrigen nicht zu befümmern.

Nicht lange nach diesem rief Abt Theobald von Murbach bie Hulfe des Bifchofs Cberhard von Constanz an. Er beklagte ben

<sup>1)</sup> In ben frühern Briefen erscheinen wiederholt einzelne Bürger, hier ber Rath (consules), boch ohne namentliche Angabe; erst am 2 Weimm. 1261 (f. die Anm. 3 auf Seite 115) werden 6 Bürger als Nathe (consiliarii) von andern unterschieden.

<sup>2)</sup> Die Gelbstrafe steigt von 6 Schillingen bis zu 10 Mark Silbers (ober 500 Schilling), und bis zur Einziehung sammtlichen Bermögens; ist dieses schon hart, so war hinwieder die Stadt Lucern gar nicht befugt, von sich aus am Leben und mit Berlust der Hand zu strasen, und mußte hiefür übergreisend die Bogteigewalt herbei ziehen. Bergl. die Anm. 1 auf Seite 84, und diese Geschichte I, 775, Anm. 5.

<sup>3)</sup> Die Gefahr, welche aus Nache wegen Ehrverletzung entspringen mochte, konnte als naher und brohender betrachtet werden, als wenn Bergehen im Kirchlichen sich firchliche Strafen zuziehen; auch ift wohl vor solchen, gleich andern Städten, Lucern nicht immer zurückgetreten: vergl. die Urf. der Ann. 3 auf Seite 146.

traurigen Berfall, in Geiftlichem und Weltlichem, bes ihm mit nollem Rechte unterstellten Gotteshauses Lucern, sowie daß er gegen bie ungerechten Uebergriffe auf But und Besithum besfelben, gegen die ungebührlichen Forderungen ber Bogte und die Böswilligfeit der Gotteshausleute felbst, welche abgewandt von der alten Chrfurcht in ihrer Widerspenstigfeit starrfinnig verharren 1), bei ber weiten Entfernung und in gegenwärtiger Zeit unvermögend fei ohne große Mühen und Kosten das ehrwürdige jeglichem Unfalle ausgesette Gotteshaus zu schützen, die ihm schuldigen Rechte einzufordern, oder bie Leute besfelben zu den gewöhnten Dienften anzuhalten. Da übernahm, nach gemeinfamem Uebereinkommen amischen Bischof und Albt als das beste Ausfunftsmittel, Cberhard bas Gotteshaus Lucern mit allen an den Abt fomohl als an Bropft und Convent gehörenden Gutern und Rechten in feinen Schirm, und gelobte biefelben ju fcugen und unverlett ju erhalten gleich feinem Eigenthume nach Kräften und in Treuen, unter folgenden Bedingungen: Die Ertragniffe aller bem Gotteshaufe ober dem Abte gehörenden Besitzungen und Rechte, welche man wirklich schon hat oder wenn von dem, was entzogen und ent= fremdet oder vor Alter unterlaffen und verfaumt wurde, irgend etwas wieder nugbar gemacht werden fann?), und überhaupt alle baber rührenden Ginfünfte, mit Ausnahme ber Pfründen ber Monche fowie des Leutpriefters und Schulmeisters 3), follen nach Abzug der vom Bischofe fur die Einbringung bestrittenen Auslagen unter benfelben und ben Abt gleich vertheilt werden. Wenn ein Umt ledig fällt (jene ausgenommen, welche ben Monchen zu leihen find '), fo foll der daher ruhrende Rugen gleichfals getheilt, und feines ohne Zustimmung des Bischofs verliehen werden. Ebenfo

<sup>1)</sup> nec non propter' gentis maliciam et ipsius Monasterij familiam indeuotam ac in sue rebellionis pertinacia hev nimis obstinatam. S. auch meine Urfunden zur Gesch. d. estz. Bunde S. 16.

<sup>2)</sup> Ein ahnliches Berfahren zeigt bereits bie Urf. ber Unm. 6 auf S. 152.

<sup>3)</sup> exceptis prebendis fratrum et aliorum, qui prebendas ibidem percipere debent. Bergl. bie Urf. ber Unm. 1 auf Seite 86.

<sup>4)</sup> E. tie Anm. 6 auf Scite 86.

wenn bas Lehen eines Ebeln ober Ritters 1) ober irgend eines andern gegenwärtig erledigt ist nach Recht, ober fooft es ein foldes wird durch ein Bergeben ober aus Berfaumniß ober Schuld, fo foll dasselbe feinem ohne Willen des Bischofs geliehen, und ber allfällige Ertrag ober Nugen, fomme er vom Empfang einer Geldsumme oder durch Burudbehalten der Leben felbft, wie anderes gleichmäßig vertheilt werden. Das Einkommen von ben im Bisthume Conftang an das Gotteshaus Lucern gehörenden Kirchen. welche burch Vergünstigung des apostolischen Stuhls ober ber Legaten besselben Bischof ober Abt auf eine bestimmte Zeit erhalten haben oder noch erhalten, foll zum gemeinsamen Vortheile beider herren bezogen werden 2). Erläßt der Bischof in der Sache bes Gotteshaufes ober des Abts felbst irgend einen Spruch, so foll er ihn ohne Zustimmung bes Abts nicht zurudnehmen, sowie ohne benfelben keinerlei Vergleich eingehen. Diese Uebereinkunft, zu beren Ueberwachung beide Herren je einen Bfleger aufstellen mochten, und welche lediglich auf Eberhards Lebensdauer gelten follte, gelobten Bischof und Abt unter Dargabe ihres Worts an Gibes Statt getreulich zu halten, und bestegelten mit ihnen das Dom= capitel von Conftang, der Convent zu Murbach, und Propft Stephan von Lucern 3).

Indessen Graf Ulrich von Pfirt durch die Bischöfe von Straßburg und von Basel angehalten wurde, den von ihm gegen das Gotteshaus Murbach eingegangenen Verpslichtungen nachzukommen 4), und da auch der Freie Walter von Horburg sich verstand, die Vogtei über S. Amarin an den Abt Theobald durch Kauf als Eigen, oder doch durch Belchnung einer Anzahl von demselben

<sup>1)</sup> Leben eines Ebeln zeigt bie Urf. ber Anm. 6 auf Seite 152, eines Ritters bie Anm. 3 auf Seite 139.

<sup>2)</sup> Bergl. die Urf. der Anm. 7 auf Seite 146, sowie Anm. 7 auf Seite 164.
3) Urf. 17 Deum. 1253: Stiftsarchiv Lucern; abgebruckt im Geschichtsfreund I, 188. Die Namen des Abts und des Propsis sind nur auf den Siegeln ausgebrückt.

<sup>4)</sup> Urf. im Janner 1252: Schöpflin Als. Dipl. I, 406 f. Bergl. bie Urf. ber Anm. 8 auf Geite 141.

porgefchlagener Ritter in feine Gewalt zu bringen, wofern nicht erhältlich ware daß der Landgraf im Elfaß Graf Rudolf von Habsburg, der von Runrad dem ermählten römischen Könige fortmabrend gesucht murde 1), und von welchem der Freie die Bogtei trug, diefelbe auch seinerseits der Abtei aufgeben wollte?); ließ Theobald nicht nur die firchlichen und weltlichen Rechte zu G. Amarin amifchen feinem Gotteshaufe und bem bortigen Stifts= capitel burch Schiedipruch genauer aussondern 3), fondern auch, wozu ichon der Graf von Pfirt feine Gulfe zugefagt hatte 4), ebendafelbit, als ihm die Burg gebrochen worden, ben Ort durch neuen Bau befestigen 5). Gener Ausscheidung ber Rechte ju G. Amarin hatten mit dem Propste Ulrich auch andere Conventherren und Ritter von Lucern beigewohnt 6). Bu berfelben Zeit traten auch Bropft Rudolf von Münfter und ber Domherr Bafels Rudolf von Sabeburg von jeglichem Unsprucherechte, das ihnen durch Fürforge des apostolischen Stuhls auf Die Kirche Lucern zustehen mochte, gegen Abt und Convent von Murbach unbedingt guruck?). Noch hatte Urnold der alte Boat auf Rothenburg von feinen Erpreffungen nicht abgelaffen, fondern fügte ben Gotteshäufern Murbach und Lucern neue Beeinträchtigungen gu 8); bis berfelbe, burch geistliche Strafmittel bewältigt, in umständlicher Auseinander= fenung auf die ursprünglichen Rechte seiner Bogtei guruckgieng, für Schaden und Unbilden mit Geld und Gut genugthat, und bei fernerer Gewalthandlung den Bann des Bischofs von Conftanz auf sich und die seinigen lud 9). Doch bald nach diesem starb

<sup>1)</sup> S. bie Anm. 1 auf Seite 160.

<sup>2)</sup> Urf. 1 Marg 1253: Schöpflin ibid. 408 f.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Anm. 6.

<sup>4)</sup> Die Urf. Der Unm. 4 auf Seite 163.

<sup>5)</sup> Annal. Colmar. apud Urstis II, 7, 31 und 32 jum Jahre 1255.

<sup>6)</sup> S. bie Anm. 4 auf Seite 97.

<sup>7)</sup> Urf. 22 Auguum. 1255: Der Gefdichtefreund I, 32 f.; Schöpflin Als. Dipl. I, 404 mit tem unrichtigen Jahre 1250.

<sup>8)</sup> Bergl. bie Anm. 3 auf Geite 139.

<sup>9)</sup> Die Urf. ber Unm. 2 auf Seite 140.

Lucern: allmälige Ruhe feit Friderichs bes 3weiten und Runrads Tob. 165

Bogt Arnold 1); ihn überlebten seine jungern Söhne Markward und Arnold 2).

In den letzten Jahren der Zerwürfnisse zwischen der römischen Kirche und dem entsetzen Friderich und dessen Sohne Kunrad war Graf Rudolf von Habsburg hauptsächlich im obern Elsaß, dessen Landgrafschaft ihm gehörte und wo sich die Grafen von Pfirt und die Abtei Murbach gegenüber gestanden, für Behauptung und Erweiterung der eigenen Macht aufgetreten3); und er hatte sich mit andern Freien und Rittern4), als Anhängern Friderichs und Kunrads, durch nächtlichen Angriff auf das Kloster der Reuerinnen bei Basel, wobei die Frauen durch Raub und Brand geschädigt wurden, von Papst Innocentius die Drohung des Banns zugezogen5). Mit dem Tode Kunrads6) siel auch der vornehmste Anlaß oder Vorwand zu Parteiungen zwischen desselben und der Kirche Begünstigern; da stellte Graf Rudolf vor allem die freundlichen Verhältnisse mit dem Hause seines verstorbenen Betters des ältern Rudolf wieder her7), und fortan nimmt Graf Gotsrid von Habs

<sup>1)</sup> Bann, weiß ich nicht anzugeben; nur begegnet er mir feit bem 24 Marz 1257 nicht mehr.

<sup>2)</sup> Sie sind mit dem Freien Walter von Wolhusen Zeugen in des Grafen Gotfrid und seiner Brüder von Habsburg Urf. Sempach 24 Mai 1258: Herrgott Gen. Dipl. II, 339.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 und 2 auf Scite 164, fowie Anm. 5 auf Seite 151.

<sup>4)</sup> Namentlich angegeben find: Gerhard von Göffon, Heinrich von ber Balm (vergl. die Anm. 3 auf Seite 151), und Rudolf von Wediswile, Freie; Heinrich von Kienberg und Gerung von Tegerfelt, Nitter.

<sup>5)</sup> Priorin und Convent hatten geflagt, aber eine Beranlassung ist nicht angegeben; Untersuch ber Klage (si ita est), und Bollziehung der Strafe wurde dem Bischose von Basel aufgetragen. Urf. Anagni 18 Augustm. 1254: Tschubi Chronif I, 150, a; Herrgott Gen. Dipl. II, 312 f., und Gerbert Hist. Nigr. Silv. III, 160; vergl. diese Geschichte I, 107, Anm. 7. Durch Urf. Biterbo 5 April 1258 ermächtigte Papit Alexander der Bierte den Bischof von Straßburg, diesenigen Straßburger welche das Benedictinerkloster zu Sels, als sich deren Feinde darin sestgeseth hatten, verdrannten und sonst beschädigten, seither aber dassir Ersak leisteten, von der dadurch verwirkten Kirchenstrasse freizusprechen: Böhmer (Reg. 1844) Päpste 155. War etwa bei den Reuerinnen zu Basel eine ähnliche Veranlassung?

<sup>6)</sup> S. biefe Gefchichte I, 6, Anm. 8.

<sup>7)</sup> Schon Arnolds bes Truchseken von habsburg Urf. in porta monasterii (de Wettingen) 8 Marg 1254, woburch er eine hube in villa et banno

burg an feinen Unternehmen und Berhandlungen gemeinfamen Untheil 1). Satten die nach Kunrade Tode ju einem Landfrieden pereinigten Städte 2), als auch König Wilhelm bald barauf ftarb 3), nich gegenseitig verpflichtet bas Reichsgut nicht in andere Sande fallen zu laffen 4); so waren, nachdem gegen bes Bundestags Bunich um einen einwähligen König 5) die Bahlfürften fich für Richard von Cornwal und Alfons von Castilien gespalten 6), geist= liche und weltliche Herren ihrerseits nicht minder bedacht fur fich felber zu forgen 7). Bu derfelben Zeit fam Abt Theobald von Murbach, welcher sich noch furz vorher ber, von den Freien Kunrad und Walter von Sorburg mit ber Bogtei über S. Amgrin und Watwiler belehnten, fünfzehen Ritter und Anechte verfichert hatte 8), mit dem Landgrafen Rudolf gur Berftandigung. Mit jeglichem Rechte gaben die Grafen Rudolf und Gotfrid die Bogtei S. Amarin und Watwiler, ihr und ihrer Vordern Lehen vom Gotteshaufe Murbach, in die Sande Theobalds auf, versprachen hierüber einen besondern Bergichtbrief, wie ihn Abt und Convent verlangen mur-

Heckelingen prouincie Argoie mit Zustimmung der Grafen R. und A. von Habsburg dem Kloster übergibt, ist ausgestellt presentibus quoque G. et G. Illustribus Comitissis de Habisburc (Gertrud von Regensberg Witwe des ältern Rudolf, und Gertrud von Hohenberg Gemahlin des jüngern Grafen); ——: Archiv Wetting en.

<sup>1)</sup> Bom 21 Brachm. 1255 (Archiv Wettingen; schlecht abgebruckt bei Herrgott Gen. Dipl. II, 317) bis zum 27 April 1271 (meine Urskunden zur Gesch. b. eibg. Bünde S. 19) kommen die Grafen Rudolf und Gotfrid wiederholt in den Urkunden mit einander vor.

<sup>2)</sup> S. die Anm. 7 und 8 auf Seite 38, und biefe Gefch. I, 9, Anm. 3.

<sup>3)</sup> S. biefe Gefch. I, 9, Anm. 2.

<sup>4)</sup> Beschluß bes Städtetages zu Mainz am 12 (17) Marz 1256 (bei Böhmer Ursundenbuch b. Reichsst. Franksurt I, 98 und 109): quoniam nunc vacat Imperium et domino ac rege caremus, omnia bona Imperij, donec vacat Imperium, totis viribus tamquam nostra desendere volumus et tueri.

<sup>5)</sup> Böhmer baf. 98 und 109 ff.

<sup>6)</sup> S. biefe Gefch. I, 9, Anm. 5 und 6.

<sup>7)</sup> Post mortem imperatoris Friderici Imperii res, quas quilibet dominorum poterat, consiscauit: Chron. Colmar. apud Urstis. II, 38, 15. Ginzelne Belege werben an ben geeigneten Stellen vorkommen.

<sup>8)</sup> Urf. 28 heum. 1256: Schöpflin Als. Dipl. I, 417 f.

ben, und gelobten zugleich in eigener Urfunde zu erklären, was sie nach genauem Untersuch an Lehen von Murbach besißen!). Unverweilt wurde mit großer Sorgsalt die Verzichtleistung außzgestellt²), und außer den zahlreichen Lehen, welche sie im Lande Elsaß selbst³), sowie jenseits des Rheines 4) und zwischen diesem Flusse und der Virs 5) von der Abtei zu haben anerkannten, nannten die beiden Grasen die Vogtei über das Gotteshaus Lucern und den Hof daselbst6), die Vogtei in Langensand und Horw, in Kriens, Stans, Malters, Littau, Emmen, Meggen, Küssenach, in Lunkust, Halderwang, Rain und Elsingen 7); würden sie noch anderes aussinden, so versprachen sie auch hierüber eine urfundliche Erklärung 8).

Inzwischen öffnete auch die Stadt Lucern ihre Thore zu friedlichem Berkehr. Daselbst veräußerte, in Gegenwart vieler Ritter und Bürger, ein Eigengut Philipp der Bogt von Briens?). Auf Besitzungen, welche die Freien Walter und Berchtold von Eschenbach an Abt Walter von Engelberg auf dem Landgerichte Gunboldingen verkauften 10), verzichtete zu Lucern ihr dritter Bruder

<sup>1)</sup> Urf. 27 April 1259: Schöpflin ibid. 426.

<sup>2)</sup> Urf im Mai 1259: Schöpflin ibid. 426 f. Dazu gehört bie Urf. 8 April 1260: Ibid. 429.

<sup>3)</sup> Mit Uebergehung von 16 Bogteien, Ortischaften und Sofen, nenne ich nur bie Bogtei in Retersheim, Ifenheim, Oftheim, Merkensheim und Egensheim.

<sup>4)</sup> Mit anderm auch castrum de Rötelnhein.

<sup>5)</sup> Je einen hof in Bratelen, Augst, Mehli, Schupfart, Witnau und Cubibe (wohl Gipf). Rührt es vielleicht baher, daß in bem allgemeinen hofzrechte auf Seite 119 (letter Sat) die Birs genannt wird?

<sup>6)</sup> advocaciam monasterii Lucernensis (vergl. bie Urf. ber Ann. 3 auf Seite 134), et curiam eiusdem ville (was, wenn ber Abbruck richtig ift, etwas unbeutlich lautet).

<sup>7)</sup> Also sind von ben 16 höfen nur Abalgeswile und Buchrain, sowie Alpenach und Giswile nicht genannt; vergl. übrigens die Anm. 4 auf Seite 137.

<sup>8)</sup> Urf. im Augustm. 1259: Schöpflin Als. Dipl. I, 427.

<sup>9)</sup> Heinrico dicto Blasio — allodium situm in Burron et Godemme mit allem, exceptis hominibus, um 40 Pfund. Urf. in ponte Lucernensi am 16 Winterm. 1252: Girard Nobiliaire Suisse II, 130 ff. Zeugen: die Ritter, Ulrich von Buchenase und Walter von Littau; Walter von Hunwile, Ich. von Hiltistieben, Peter zur Brücke, Heinrich von Negendorf, Ich. von Giswile, Theodorus, Hugo calcarifex, Heinrich der Schneider und Peter sein Bruder, Bürger von Lucern.

<sup>10)</sup> Am 10 hornung 1256.

Runrad ber Leutpriefter von Sengen 1). Demfelben Abte leifteten in Lucern die Freien Werner, Diethelm und Martward von Bolhufen, hern Walters Sohne, gegen Entschädigung Bergicht auf Eigenleute 2). In bem Saufe eines Lucerner Burgers trat Graf Gotfrid von Sabsburg, mit feinen Brudern Rudolf und Eberhard. Ertragniffe zu Sarnen an feine Getreuen Rubolf ben Umman von Sarnen und Kunrad und Ulrich von Barmetteln ab3). Auch ber jungere Graf Hartman von Kiburg besuchte Lucern 4). Ihrerseits waren Umman und Bürger ber Stadt Zeugen, ale ber alte Bogt Urnold von Rothenburg feine an ben Gotteshäufern Murbach und Lucern verübten Gewalthandlungen in der Capelle zu Lucern abschwur 5). Eben diese Capelle wurde, als der Rückfehr zur Kirche aus ber Unhänglichkeit an den gebannten und des Raiferthums entfetten Friderich und deffen Sohn Kunrad fein Sinderniß mehr im Wege ftand, burch Bijchof Cberhard von Conftang wiederum eingeweihet 6). Es geschah biefes lette noch unter Abt Theobald

<sup>1)</sup> Urf. super pontem Lucernensem 14 Herbstm. 1256: Herrgott Gen. Dipl. II, 323 f. Zeugen, zu Lucern: Walter ber Abt und Euno sein Caplan, Kunrad der Propst von Affeltern; die Freien, Walter von Wolhusen und Walter von Cschenbach, Ulrich und sein Sohn Markward von Rübegg; der Ritter Ulrich von Hertenstein; Heinrich von Malters und Arnold Schigere. Mitstegler: Bisches Cherhard von Constanz, und die Grasen Audolf und Gotfrid von Habsburg.

<sup>2)</sup> Urf. in ponte Lucernensi intra villam 1 Chriftm. 1265: Archiv Engelberg; abg. im Berfuch einer urfundlichen Darftellung bes reichsfreien Stiftes Engelberg (12 und 13 Jahrhundert) S. 117. Unter ben Zeugen: Balter und Beter Bruter von Malters, heinrich von Iberg und Arnold Bruter.

<sup>3)</sup> predium nostrum situm in Sarnon, viiij seraciorum reditus, Rv. ministro de Sarnon, Chun. et Wl'. (für Waster) de Margumetlon, fidelibus nostris —. Urf. Lucern in domo B. Stannarij (Burghard Stanner) 3 Beinm. 1257: Archiv Engelberg; abgebruckt bei Herrgott ibid. 334 f.

<sup>4)</sup> C. bie Urf. ber Ann. 2 auf Seite 111, und bafelbft bie vielen Burger, welche um ben Grafen find.

<sup>5)</sup> S. bie Anm. 2 auf Seite 140.

<sup>6)</sup> Am 31 Marz 1259: Ruß Chrenif S. 11; abgebruckt im Schweiz. Gefchichtferscher X, 42 ff. Dem Getteshause S. Urban, wo Bischof Eberhard vom 23 — 25 Marz Kloster, Capellen und Altare weibete, verlieh er besendern Ablaß durch Urf. in eodem claustro S. Vrbani 25 Marz 1259: Archiv S. Urban. Ben Lucern aus mechte der Bischof die Einweithung bes Klosters Nathhausen vernehmen: f. im Geschichtsfreund II, 50 f. Iria

von Murbach. Als demselben Berchtold von Steinbrunnen an der Abtei folgte, hatten die Bürger Lucerns ihre Behauptung, Besithtum des Gotteshauses an der Reuß von desselben Vorsahren Albrecht als Zinslehen empfangen zu haben, noch keineswegs bewiesen; dagegen suchten sie wegen der gewaltsamen Zerstörung des Schlosses Tannenberg und der gänzlich umgehauenen Waldung auf der Musegg sich mit dem Abte abzusinden, und verzeinigten sich hierüber mit Propst Wilhelm von Lucern um die Summe von dreißig Mark Silbers!). Hierauf erklärten der Erwählte von Murbach und sein Convent an Amman, Rath und Gemeinde ihrer Stadt Lucern?) die Genehmigung des Vergleichs?). Auf diese Weise war von den Bürgern der Abt als ihr Herr wieder anerkannt.

Von ebendenfelben wurde über Rechte und Gewohnheiten der Stadt Lucern, wie sie bestanden 4) unter den Aebten von Murbach und unter den Bögten von Rothenburg, folgende Erklärung gegesten 5): Leute und Gut sind des Gotteshauses Lucern eigen, und

läßt Tichubi Chronif I, 155, b bie Capelle zu Lucern erft im Jahre 1258 erbauen; vergl. bie Urf. ber Unm. 5 auf Scite 90.

<sup>1)</sup> Diese Summe scheint eben nicht hoch, wenn man die eigenen Strafs bestimmungen der Bürger (f. die Anm. 2 auf Seite 161), sowie die Genugthuung des Bogts von Rothenburg (f. auf Seite 138 nach Anm. 1) vergleicht.

<sup>2)</sup> Electus — scultetum, consules ac vniuersitatem ville nostre Lucernensi(s). Obwohl auch noch in den später folgenden Urf. 9 Mai und 30 Brachm. 1291 vor dem Rathe ein scultetus genannt sit, so hat dech die Stadt Lucern erst im Anfange des 14 Jahrhunderts einen Schultheißen bekommen; derselbe Walter von Hunwile, der sonst sted als Annman (minister) erscheint, heißt in zwei ganz gleichzeitigen Briefen minister und scultetus (f. die Ann. 1, 5 und 7 auf Seite 104). Auch zu Kirchberg waren Salsensis abbatis ofsiciales, wie zu Lucern, scultetus (d. i. ein Maier), cellerarius et custos dietus Bamnwart, und der Ritter Ulrich von Therberg (als Bogt) frach sie, so lange sie das Amt haben, srei a tallia, exactionibus et obsequis iure debitis vel usu consuetis, durch llrf. 8 Heum. 1278: Solethurn. Wochenblatt Jahrg. 1831, S. 146 f.

<sup>3)</sup> Urf. Hugftein 3 Janner 1262: meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunde S. 15. Bergl. die Anm. 4 auf Seite 142, und Anm. 7 auf Seite 148 und 1 auf Seite 149.

<sup>4)</sup> die die burger von Lucerron hant gehebt vnd har bracht von alter har dan.

<sup>5)</sup> Die batumlofe Urfunde, aus welcher bie Darstellung bis zur Anm. 1 auf Seite 173 genommen ift, nenne ich Stadtrecht zum Unterschiede von jenem

Twing und Bann; darüber ift 1) ein Abt Pfleger an bes Gottes: hauses Statt, oder wer es von ihm hat 2). Ein Abt hat seinen Markt von Montag Mittag bis Dienstag Mittag 3), und daran foll ihn niemand irren; auch mag er benselben haben von der Senti bis in den Hof4), wo er will. Bon dem Markte hat ber Abt zwölf Biertel und ein Jaqviertel 5); von diesen foll man ihm bienen, fooft eine Aenderung eintritt 6), nach Gewohnheit und Berfommen ber Gotteshausleute. Es ift auch eines Abtes Recht, daß er zu Maien und zu Berbft in dem Sofe an den Stafeln ju Geding sigen foll drei Tage an einander, und bei ihm ein Bogt und Raftvoat; und alle Gotteshausleute follen da bei ber barauf gesetten Buse vor ihn fommen, und Eigen und Erbe verlieren und gewinnen. Sooft ein neuer Abt wird, läßt er eine Stange?) tragen zwei Stragen in ber mehrern Stadt und in ber mindern eine Strafe 8); wo die Stange anrührt, bas foll man abbrechen oder mit des herrn Willen behalten. Auch ift eines Abtes Recht, daß er die Aemter, welche die Burger von ihm haben, ihren Sohnen leihen foll, fooft durch Tod eine Aenderung eintritt, es fei an bem Abte oder an den Burgern; und die, welchen er die Aemter leihet, follen ihm davon dienen nach bes Gottes= hauses Gewohnheit und Berkommen, es sei Maieramt oder Reller-

alten hofrechte (f. bie Unm. 3 auf Seite 121), beffen einzelne hieher gehörenbe Sage in ben nachfolgenden Anmerkungen angeführt finb.

<sup>1)2)</sup> waf - hatte.

<sup>3)</sup> je none. Das hofrecht: einest in ber weben - von einr none ung an bie anbern,

<sup>4)</sup> von ber feintinon (jest Senti, Armenhaus; ehebem für bie Feldfiechen) vnz an ben hof. Das hofrecht: von Garten unt an bag wighus.

<sup>5)</sup> Das hofrecht: xij vierteil unt eig an bem ftabe. Bergl. bie Unm. 5 auf Seite 152.

<sup>6)</sup> swenne ein wandlunge beschicht.

<sup>7)</sup> Das hofrecht: xij tom eine lang. Nach Weiffe (Sachsenfpiegel, 1840; Mörterbuch S. 157) ift Dum eine: Maß, vom Ende bes Daumens bis jum Ellenbogen.

<sup>8)</sup> Schon die Urf. ber Anm. 4 (mit Anm. 2) auf Seite 100, sowie Anm. 2 auf Seite 168 beweisen, daß die ursprüngliche Beste Lucern (castrum: f. die Anm. 4 auf Seite 160) sich bereits um die Mitte bes 13 Jahrhunderts auf der linken Seite der Reuß (durch die jetzige Kleinstadt) vergrößert hatte.

amt<sup>1</sup>). Es ist auch eines Abtes Recht: wohin das Wasser zu Mitte Mai geht oder reicht in ruhigem Laufe<sup>2</sup>), da soll niemand bauen ohne des Abts Willen<sup>3</sup>). Ein Abt hat auch das Recht, daß, soweit des Gotteshauses Gewalt sich erstreckt, ohne seinen Willen niemand einen sesten Bau aufführen soll, oder ein Jagdshorn erschallen lassen oder ein Wild fällen<sup>4</sup>). Auch ist des Abtes Recht: wenn einer, der im Gerichte von Lucern Gut hat oder solches darein bringt, einem Bürger oder jemand anderm schuldig ist, so soll man diesen davon richten<sup>5</sup>). Ein Abt hat auch zu Lucern in der Stadt seine Hossstatzinsen<sup>6</sup>). In diesen Rechten, Diensten und Gewohnheiten standen die Bürger von Lucern unter den Aebten von Murbach<sup>7</sup>).

Folgendes ift berfelben Herkommen unter den Bögten von Rothenburg. Die Bürger haben einen Rath in der Stadt, den man mit des Bogts Wiffen, oder beffen ben er dazu fendet, zwei

<sup>1)</sup> In ber Urf. ber Anm. 2 auf Seite 111 erscheinen: Walter ber Amman (minister, für die Stadt; als villicus für den Hof), und Kunrad der Kelner. Bergl. die Urf. 10 Janner 1313: Der Geschichtöfreund I, 70. Nach bem Dest. Urbar (Die Rechtung ze Lucern) gibt, wer sein Erbe vom Propste zu Lucern empfängt, dem Maier einen Schilling und ebensoviel dem Kelner. S. auch die Anm. 4 und 10 auf Seite 172, sowie Anm. 4 auf Seite 176.

<sup>2)</sup> So verstehe ich die Worte: ane wtguf; das Hofrecht: an wotgosse. Ich glaube, daß aus diesem Ausdrucke für denjenigen (spätern, und hier zunächst betroffenen) Theil der Stadt, der sich von dem untern der beiden alten Thürme (f. die Anm. 4 auf Seite 160; dem sogenannten schwarzen Thore) gegen den Hof hinzieht, der Name geschöpft worden ist, welchen noch Cysat "den "weguß" nennt.

<sup>3)</sup> Zusat bes Hofrechtes: von wartstu (Wartenstuh, unter Meggenhorn) vont ze Emmertingen (unter Emmen und Buchrain; ber Abdruck im Geschicht defreund I, 161 ift finnlos). Daher bedurfte auch Nathhausen, für Benützung ber Neuß, der Zustimmung des Abts: s. die Ann. 5 auf Seite 117 und Ann. 1 auf Seite 118. Das Hofrecht hat an seinem Schlusse noch den Sat: So haben die Herren im Kloster ihre Fischer, die sollen zu eingehendem April ansangen alle Tage zu sischen die an S. Johannes Tag.

<sup>4)</sup> S. bie Anm. 3 auf Seite 122.

<sup>5)</sup> Bergl. gur Anm. 1 auf Seite 56.

<sup>6)</sup> Die Summe biefer Binfen, mit einigen anbern Ertragniffen, verzeichnet ber Deft. Urbar (D. Recht. ze Lucern).

<sup>7)</sup> Mit bifen — — fint — — von alter har komen, und geront ouch bas fi mugen beliben ba bi hinnanwr.

Male im Jahre ändern foll an S. Johannes Tag und jum amölften Tage 1). Der Rath richtet ihre geschwornen Berichte 2), und feget auch in der Stadt, was den Burgern zu Rugen und au Ehren gereichen mag 3); von den Bugen, welche vor dem Rathe von den Gerichten fallen, werden dem Rathe zwei Theile und ber britte bem Bogte und bem Ammanne 4). Es ift auch ber Bürger von Lucern Herkommen also: fie geben 5) den Bögten von Rothenburg jährlich zu Steuer nicht mehr als hundert Pfund, im Mai funfzig Pfund und funfzig im Berbste; was ihnen von ben Bögten oder von ihrem Gefinde Schaben gefchieht 6), bas behalten fie an ber Steuer inne 7). Es ift auch ber Burger Berfommen, daß mit ben Dienstmangutern, soviel fie beren haben, niemand zu thun hat als sie; ebenso mit ben Sintersagen, die auf ihren Gutern mit Leib und Gut fint, hat niemand zu thun als fie. Die Bögte haben Diebstahl und Frevel in ber Stadt 8); von ben Buffen, die bavon fallen, nimmt 9) den dritten Theil der Bogt und zwei Theile der Maier 10). Die Bürger von Lucern haben auch das Recht: wenn ihrer einer von der Stadt giehen und fahren will, fo foll den niemand daran irren; und die Serrichaft

<sup>1)</sup> ze fant Johans mef vnz (boch wohl für: vnd) zem zwelten bag. Jenes ist ber 24 Brachm., letteres ber 6 Jänner; später, und bann Jahrhunderte lang, galten die beiben S. Johannes Tage (24 Brachm. und 27 Christm.). Urfundlich sieht man diese Aenderung, als alten Nath und neuen, zum ersten Male am 20 Christm. 1291: me ine Urfunden zur Gesch. d. eidg. Bünde S. 40. In der Urf. der Annn. 3 auf Seite 115 sommen 6 Bürger als Näthe vor; od diese Jahl den ganzen Nath ausmachte, wie es an einigen Orten der Fall war, weiß ich nicht. Später bestand der neue und der alte Nath je aus 18 Bürgern, der dersachen Anzahl; zum ersten Male erscheint dieses urkundlich am 13 und Weism. 1330: s. meine Urknuben S. 148 und 153.

<sup>2)</sup> Bergl. die Urk. der Anm. 7 auf Seite 159.

<sup>3)</sup> Diefes fonnte gultig nicht ber Fall fein vor bem 1 Winterm. 1281: f. meine Urfunden S. 25 f.

<sup>4)</sup> Auch dieser Sat hilft beweisen, welche Stellung in ber Stadt ber Amman unter bem Bogte einnahm.

<sup>5)6)7)</sup> gaben — beschach — hatten — inne.

<sup>8)</sup> hatten bieb und vreuel ba.

<sup>9)</sup> geviel, bes wart.

<sup>10)</sup> Bergl. auf Seite 119 ben letten Sat.

Lucern: ber Stadt Rechte unter ben Bogten von Rothenburg. 173

foll ihm Geleite geben, feinem Leibe und feinem Gute, bis an feine Beftimmung 1).

Seit der Burger erften Ausgleichung um ihre Frevel, als Berchtold von Steinbrunnen an die Abtei Murbach ermählt worben, kam berfelbe in mehr als zwanzigjähriger Berwaltung fowohl ju der Stadt Lucern, als ju ben Bogten feiner Gotteshaushofe in folgende Berhältniffe. Markward und Arnold 2) von Rothen= burg forderten Dienst von ben Leuten, die auf Dienstmansgut fagen. Alls fich Abt Berchtold feines Dienstmans 3) und beffen Muhme, deren Guter es betraf, gegen die Bogte annahm, traten Graf Sartman von Froburg und ber Freie Ber Markward von Wolhusen 4) im Sofe zu Lucern zusammen, und schieden mit beider Theile Willen alfo: Die Bogte follen keinen Dienst nehmen von ben Leuten, Die auf eines Dienstmans ober Dienstweibs Gut fiben, welches Dienstmansgut beißt; dagegen follen Dienstman und Dienstweib, wer sie sind, das Recht zu Leben empfangen, und die Bogte es ihnen auch leihen; wollte aber einer das Recht nicht empfangen, fo follen die Bogte von den Leuten, die auf bem Gute sigen, Dienst nehmen 5). Nachdem dieser Anstand burch Bulfe Bern Markwards von Wolhusen beigelegt worden, verfloß faum das zweite Jahr, als der Freie felbst fich namentlich

<sup>1)</sup> vnz an fin gewarsami. Damit enbet bie, im Stadtarchiv Lucern liegende und im Geschichtsfreund I, 161 ff. abgebruckte, alte Schrift ober bas Stadtrecht (f. die Unm. 5 auf Seite 169); eine Bermuthung über bie Zeit ber Abfassung f. am Schlusse der Darstellung ber Verhältnisse Lucerns.

<sup>2)</sup> Die beiben namen ergeben fich aus ben Siegeln, nicht aus bem Briefe felbft.

<sup>3)</sup> hern Briols; ich fenne ihn weiter nicht.

<sup>4)</sup> Der Freie ift burch feine Tochter Ita Schwlegervater bes Grafen in zweiter Che.

<sup>5)</sup> Es würden also diese Leute, wenn nicht der Dienstman das Recht, selbe als hintersaßen auf seinen Dienstmansgütern zu halten, vom Bogte empfienge, einfach zu Bogtleuten werden. Bergl. über das allgemeine Berzhältniß auf Seite 119 den letzten Satz, und was die Bürger Lucens ihrerzseits in Anspruch nahmen auf Seite 172 nach Anm. 7. Urf. im Hofe zu Lucern 20 Weinm. 1277: Der Geschichtsfreund I, 60. Siegler: der Graf, der Freie Markward (wie Anm. 1 auf Seite 153), und die Bögte (wie am teutschen Briefe der Anm. 7 auf Seite 159).

in den Höfen Alpenach und Stans über die ihm vom Gotteshause Lucern eingeräumten Befugnisse so weit vergriff, daß er durch den geistlichen Richter zu Anerkennung der Gotteshausrechte gebracht werden mußte, und hierauf über seine künstige Stellung mit Abt Berchtold eine Berständigung eingieng 1). Ohne Anwendung firchlicher Strasmittel verglich Berchtold wenige Jahre später den Streit um Steuer und Dienst zwischen den Genossen der Dörfer Küssenach, Immensee und Haltison und ihrem Bogte dem Ritter Eppo von Küssenach<sup>2</sup>). Es geschah dieses letztere in dem Hose zu Lucern, wo sich der Abt wiederholt einfand.

Als berfelbe in den ersten Jahren seiner Verwaltung zu Lucern seiner Stadt 3) dem Gerichte vorsaß 4), und allen Gotteshausleuten Recht sprach, forderte er auch von den Bürgern jene Rechte, die ihm von der Stange geleistet werden mußten, wenn vorschießend über das gestattete Maß gebaut wurde 5), und erhielt hiefür nach deren eigenem Spruche vollständige Genugthuung. Dagegen über andere Forderungen 6), welche Abt Berchtold als Rechte seines Gotteshauses in Anspruch nahm, konnten er und die Bürger sich keineswegs in allem vereindaren; dis er endlich dem Frieden zu Liebe, nach dem Nathe seines Convents und friedliebender Diener, von den Bürgern vierzig Mark Silbers oder soviel Pfenninge 7), womit das Silber gekauft werden konnte, für ihre Versäumniß und Buße 8) annahm. Zugleich gelobte Berchtold die Bürger fürsderhin, solange er lebe, wegen der bisdahin von ihm gestellten

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 4 auf Seite 130.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 134.

<sup>3)</sup> apud villam nostram Lucernensem.

<sup>4)</sup> tempore et loco, ohne nahere Angabe; nach bem Datum bes Briefes zu schließen burfte fich jenes auf bas Maigeving beziehen.

<sup>5)</sup> quadam mensura que dicitur Stange uulgariter et vbervaenge. Bergl. die Aum. 1 auf Seite 64.

b) Qvando (für Quomodo) motis a nobis quibusdam aliis questionibus. Sie sind nicht bezeichnet; wohl Forberungen ähnlicher Art zeigt die Urk. ber Anm. 7 auf Seite 175.

<sup>7)</sup> vel summam denariorum. Wegen ber ganzen Summe fur Ungenanntes vergl. bie Anm. 1 auf Seite 169.

<sup>8)</sup> pro supplenda negligentia dictorum ciuium et emenda.

Forberungen auf feine Beife anzusprechen, sondern fie bei Recht und Gewohnheit, wie sie waren vor dem Antritte feiner Abtei, in Frieden und Rube zu belaffen 1). Rach diefem im eilften Jahre, als des Königs Rudolf Heerzug zu Wiedergewinnung der öfter= reichischen Fürftenthumer an bas Reich eine brudenbe Landfteuer gur Folge hatte, zu welcher Berren und Städte beitrugen 2), erfannte Abt Berchtold bankbar ben Dienft, ba ihn die Burger von Lucern in feinen Auslagen fur das Reich bereitwillig unterftutten 3). Da= her ließ derfelbe, damit sie in Rube bleiben und er sie mit Frieden und Liebe in feiner Gnade behalte, nach dem Rathe feiner geheimen Rathgeber eine breifache Forderung an fie fallen: Bon ben Burgern, die nicht zu Geding kamen, die Bugen, wie sie ihm an bem Stafel jugesprochen 4) wurden; ebenfo bie Buffen, welche bie Burger burch bas Unrecht und ben Schaben an bes Abts Forften, wo die feien, bis an den gegenwärtigen Tag verschuldet haben. Indem Abt Berchtold beides ganglich erließ und vergaß, erließ er zugleich die britte Forderung wegen der Viertel und der Erledigung berfelben5), wie fie bis auf feine Zeit geschehen mar ober noch geschehen mochte. Endlich wiederholte er in guten Treuen die Ungelobung, die Bürger in der Liebe und guten Gewohnheit, welche sie von allen seinen Vordern bis auf ihn gebracht 6), bei feinem Leben bleiben zu laffen 7).

<sup>1)</sup> Urf. Murbach 15 Geum. 1266: Stabtarchiv Lucern; abgebrucht im Gefchichtsfreund I, 195 f. Siegler: Abt und Capitel von Murbach.

<sup>2)</sup> S. biefe Gefchichte I, 181, Anm. 4.

<sup>3)</sup> daz vnfer lieben Burger von Lucerrun vriliche hant angesehen | und ze ftatton komen sint ze unsern noten, die wir mit dienste an daz riche han angeseit.

<sup>4)</sup> erteilt.

<sup>5)</sup> umbe bie wandelunge ber vierteil. Bergl. die Anm. 5 und 6 auf Seite 170; die Maße für die verschiedenen Marktfrüchte zu Erhebung der Gebühren waren als Lehen vergeben, was sich schon aus der Urk. der Anm. (5 und) 6 auf Seite 152 entnehmen läßt, und mußten empfangen werden, so oft die obere ober die untere Hand anderte.

<sup>6)</sup> Wie viel bie icon Redensart zu bedeuten habe, und wie groß fruher bie Eintracht gewesen fei, beweisen die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 146, Anm. 3 auf Seite 163, und Anm. 3 auf Seite 169.

<sup>7)</sup> Urf. 23 hornung 1277: Stabtarchiv Lucern; abg. im Gefchichtesfreunb I, 199. Siegler, ber Abt.

Gin liegendes Gut inner ober außer ber Stadt 1), bas ein Gottesbausman Lucerns als Erbleben befite und wovon er feinen Rall 2) zu gablen gehalten fei, als Bergabung an fein Gotteshaus anzunehmen hatte dem Abte Seinrich von Engelberg ichon Albrecht ber Bfleger ber Kirche Murbach gestattet. Doch follte Gigenthum und Bins der Kirche Lucern verbleiben und der Abt, fooft ihm ein foldes Gut vergabet werde, dasielbe in Gegenwart ber Umt= leute 3) aus der hand des Propfts zu Lucern empfangen. Endlich auf den Todfall eines Abts von Engelberg foll beffen Nachfolger mit den jedesmaligen Umtleuten die früher einzeln erhaltenen Guter von dem Provite zu Lucern wiederum empfangen, und demfelben für fammtliche Guter zwanzig Schillinge entrichten; Diefe Summe wurde ausdrücklich festgesett, damit nicht der Bropft an das Gottes= haus höhere Forderungen ftellen konne 4). Dreiunddreißig Jahre fpater entiprach Berchtold von Steinbrunnen bem Gefuche von Abt und Convent zu Engelberg, welchem fich die Bitte der Lucerner Bürger angeschlossen, und verlich denselben 5), wie er furze Beit porher den Frauen von Rathhausen den Erwerb eines Sauses zu Lucern erlaubt hatte 6), Grund und Hofftatt bei der Cavelle und ihr haus in der Stadt Lucern, nach dem Mage und bem

2) capitale quod uulgo dicitur val.

<sup>1)</sup> predium - situm; Lucern wird ciuitas genannt.

<sup>3)</sup> requisitis officiatis; es fint Maier (Amman) und Relner gemeint, welche in von Briefen bes 14 Jahrhunderts niemals fehlen (f. im Gefchichte-freund I, 70 f.)

<sup>4)</sup> Urf. im Hofe Lucern 17 Marz 1238: Archiv Engelberg; abg. im Geschichtefreund II, 161. Siegler: ber Psteger (S. A. Gebernatoris. Monasterii. Morbacen.). Zeugen: Philipp ber Sanger von Murbach, Wilhelm ber Propst von Lucern, Jerand ber Kuster, Nubolf ber Kammerer, Ulrich ber Almeiener, Hernan ein Subbiacen, Rubolf von Kam, Guno ber Leutpriester, und Dliver ber Schulmeister; Arneld ber Bogt von Nethenburg, Walter ein Ritter von Litau, Walter ber Amman (scultetus; s. bie Anm. 2 auf Seite 169), Kunrad der Kelner (f. bie Anm. 1 auf Seite 171), Peter ber Schneiber, Kunrad auf ber Mauer, Heinrich von Malters und Burghard sein Bruber, und Walter von Schwingrube. Bergl. wegen bes Pstegers bie Anm. 9 auf Seite 141.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 177.

<sup>6)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 118.

Umfange bes barüber aufgeführten neuen Gebäubes; der Jahreszins bestand in einem Roßeisen. Um fünfzehen Mark Silbers verzichteten Walter und Margarita von Hunwile gegen Abt Arnold und den Convent zu Engelberg auf den Hof in Hunwile, welchen sie als ihr Erblehen vom Gotteshause ohne hinreichenden Grund angesprochen hatten; nicht nur wollte Walter, daß sein Sohn? inner drei Monaten? auf ein allfälliges Necht an den Hof Verzicht leiste, sondern erbat sich auch als Besträftigung zu dem seinigen das Siegel der Stadt Lucern.

Bon den Bürgern hatte Johannes der Kelner von Kriens of Eigengüter im Kirchspiele Buchs 6) seiner Gemahlin Berchta von Uri als Morgengabe geschenkt, und behielt nur noch die Nuts-nießung, als durch deren Erbin 7) die Güter den Frauen am Detensbach bei Zürich vergabet wurden 8). Güter in Wangen, welche Heinrich der Schneider um dreizehen Mark von Kunrad von Hes

<sup>1)</sup> vno ferramento quod vulgo dicitur Nessisen. Urf. 13 herbstm. 1271: Archiv Engelberg; abg. im Geschichtsfreund I, 197. Siegler: Abt Berchteld, und Propst (prepositi nostri) Johannes von Lucern. Die Stadt beißt villa.

<sup>2)</sup> Der Name ist nicht beigesett; allein nach ber Urk. 12 Marz 1300 (Staatsarchiv Zürich) sind hern Walters von hunwile, Ammans zu Lucern, und Margarita's Kinder: Walter, Kunrad, Werner, Cäcilia und Elisabeth. Die Acttern Margarita's find: Hest von Zürich (f. die Urk. 1 heum. 1264: Beilage 18, b; und Urk. 14 Marz 1280 bei Uri), und Anna.

<sup>3)</sup> Bor bem 2 Weinmonat.

<sup>4)</sup> Urf. in der Stadt (ciuitate) Lucern vor der Capelle 24 Brachm. (nativitate für natalis) 1279: Archiv Engelberg; abg. im Geschichts: freund I, 306. Siegler: Lucern (die consules L. hängen sig. civium L. an auf Bitte Waltheri et Margarete sororis, das aus vxoris gebildet ift), und Balter; quidus et ego Margareta vtor (darunter steht durchstrichen vxor). Zeugen: Her Heinsch von Garten ein Priester, Werner Schecki ein Ritter, Kunrad und Wal. von Wolfenschießen, H. von Niederwile, Ul. der Schultheiß von Sempach, Ishannes Multwetter und Rud. der Wirth.

<sup>5)</sup> burgensis castri Lucernensis.

<sup>6)</sup> in villa Retschrieden sitis in locis, que vulgariter dicuntur Muchacher an bem Knöwe, ein Gabenstat an bem Mettler.

<sup>7)</sup> Mariam filiam Chunradi de Hundibach.

<sup>8)</sup> Urf. 20 Mai 1276 (ind. 4): Archiv Detenbach, jest Staatsarchiv Burich. Siegler: dominus meus Johannes ber Propst, und bie Stadt Lucern (universitas ville Luc.).

bingen für eigen erfauft, vergabete er ju feinem und feiner Weltern Seelenheile an die Spitalbruder in Sobenrain, und empfieng fie um ben Jahredgins von drei Schillingen auf G. Undreas Feft als Erblehen gurud 1). Um benfelben Erblehengins verlieh Bruder Sart= man von Wingenheim, Comenthur zu Sobenrain, Bern Rudolf von Schauenfee ein zu Solzbufern im Rirchfpiele Efchenbach liegendes Eigengut, welches der Ritter als Gabe unter den Lebenden Dem Spitale abgetreten hatte 2). Aehnliche Verhandlungen zu Gunften Hohenrains pflogen, wie die Bürger3), so auch einzelne Ritter gu Lucern 4). In der Stadt felbst wurden Ulrich ber Decan und feine Schwefter Sta mit ihrer Muhme Benedicta Burghards Berold Sausfrau, welche an Nicolaus von Stans ihr Saus verfauft hatte, um alle Unsprachen badurch verglichen, daß diefelbe all ihr But, bamit nach ihrem Tode fein Streit entstehen konne, unter Borbehalt lebenstänglicher Nunniegung poraus unter bie Erben vertheilte. Indem fie daher ein Fischrecht, einen Weingarten, den halben Antheil an einer Mühle, und anderes liegende Gut bei ber Stadt zu beiden Seiten bes Sees 5), bem Decane und feiner Schwester mit noch funf Benannten einzeln anwies, legte fie fich

<sup>1)</sup> Catumloje, jeboch acht besiegelte Urf. bes Commenthurs B.: Archiv Sebenrain, jest Staatsarchiv Lucern. Zeugen: Bruder Burghard ber Commendur, und 7 andere Bruder, beren legter Albrecht von Lucern beißt.

<sup>2)</sup> Urf. 26 Janner 1290 (ind. 3): Archiv Hobenrain. Zeugen: Arnold auf ber Mauer und Andolf fein Sehn, Andolf von Malters und Heinrich sein Bruder, Iohannes ob ber Neuß und Ulrich von Obernau. Der Brief ift alse wohl in Lucern selbst ausgestellt.

<sup>3)</sup> Walter von Willimiler und seine Hausfrau hemma kauften um 20 M. S. ein haus, sesten basselbe um ebenseusel ben Brüdern von hobenrain zu Pfand, und empfiengen es wieder um ben jahrlichen Ins von 6 Pfenningen. Urf. im hause Ulrichs von Obernau 1276: Archiv hobenrain. Siegler: her besse von Ninach ber Propit von Werd, und hobenrain. Jeugen: Br. heinrich von hermeltsbeim ber Commenthur, Walter der Maier von Emmen, Ulrich von Obernau und seine hausfrau, 3 Brüder, und andere.

<sup>4)</sup> In der Urf. der Ritter Kunrad von heidegg und Ulrich von Rinach Lucern (in Luceria) 4 April 1280 (Arch. hehenrain; die Berhandlung f. bei Baldwile) find Bürgen: h. von Malters genannt Schiger und Ul. ber Scherer (rasor), Bürger von Lucern.

<sup>5)</sup> Das Einzelne mag aus bem auch für die Dertlichkeit nicht unmerkwurzigen Briefe felbst ersehen werben.

zugleich auf, was sie ihnen als Anerkennung des künftigen Erbes alljährlich zu entrichten habe!). Aber auch die Beschwerden, welche auf den Erbstheilen lasteten, vergaß Frau Benedicta nicht: die Ausrichtung mehrerer Jahrzeiten?), zwanzig Pfund an den Chor beim Fronaltare, sobald man ihn erweitere und bauen wolle, und daß gegen die Herren im Hose eine Beschwerde mit dem zwanzigsachen Betrage abzulösen sei; endlich behielt sie sich über ihren Hausrath und alles sahrende Gut vollsommen freie Verfügung vor. Für diese Uebereinfunst zeugte, mit mehrern Geistlichen ind Bürgern der Stadt<sup>4</sup>), Her Walter von Hunwile der Amman von Lucern [5].

Die Stellung der Bürger hob sich durch des Königs Rudolf Eingreifen in ihre Verhältnisse. Noch als Graf im fünften Monate vor seiner Erwählung an das römische Neich, nachdem er Nechte und Gut um den Lucernersee, welche sein Großvater besessen, nach dem Tode Gotfrids von Habsburg aus der Hand des Grafen Eberhard wieder an sein Haus gebracht 6), hatte Rudolf mit Edeln

<sup>1) 3.</sup> B. "bem Tegan" für "bie vischi an ben Stangen — ein balchun ze Meien".

<sup>2)</sup> Darunter auch "Huges bes Sperers"; bas ift ber calcarifex ber Urk. Unm. 9 auf Seite 167.

<sup>3)</sup> Es sind: Ulrich ber Leutpriester von Buchrain; Ishannes von Josingen, Heinrich von Urendorf, Herman, und Munrad von Brugg, des Decaus Helfer (gesellen; vergl. die Urf. der Ann. 3 auf Seite 117); und Ulrich der Schreiber von Constanz. Alle sind mit "Her" bezeichnet.

<sup>4)</sup> Es sind: Euno Bramberg, Jacob ber Schmid, Wilhelm von Hospenbal, Rubolf vor Brugg, Euno von Brugtal, Ulrich von Obernau, Johannes unter ben Bäumen, Peter an der Brugg, Walter von Malters ber junge, Ulrich ber Leutpriesters Amman war, Kunrad Cigerman (Ita's Gemahl), Nicolaus von Stans und Walter von Engelberg.

<sup>5)</sup> Urf. ze Lucerron 1290 (3nt. 3; also vor bem 24 Gerbitm.): Der Gefchichtsfreund II, 166 ff. Siegler: Commenthur und Brüber bes Teutschhauses Hiltsfirch, und ber Nath ber Bürger von Lucern.

<sup>9)</sup> Der Beweis folgt später. Mit Getfries Tede hat sich auch bas Doppels Berhältniß ber Urf. Anm. 8 auf Seite 167 wieder aufgelöset, und Graf Rudolf muß allein an der Vogtei geblieden sein, wosern nicht jene Lehensanerkennung lediglich auf augenblicklichen Bedürsniffen beruhte; mindestens ift aus keinem Briefe der beiden Aebte Berchtold ersichtlich, daß sie den Landgrafen als obern Bogt ihrer Höfe (f. auf Seite 119 zur Anm. 3) je angerufen hatten (vergl. die Urf der Anm. 5 auf Seite 173, und Anm. 1 und 2 auf Seite 174).

und Rittern bie Stadt Lucern befucht !); babin fehrte er als Konia mehrmals gurud in eigenen und bes Reiches Angelegenheiten 2). In Den erften Bochen, nachdem Rudolf zu Uchen Die Konias= frone empfangen, nahm er ben Umman und fammtliche Burger von Lucern, in rühmender Unerfennung ihrer Verdienste um ihn 3), in seinen und bes beiligen Reiches besondern Schirm, und verfprach ihnen fraftigen Beiftand gegen Bedrückungen von wem es immer fei, damit die ihm durch die Burger erwiesenen Dienfte und die Erwiederung feiner nicht geringern Gnade, als Beispiel, auch anderer Gemüther zur Ergebenheit gegen ihn bewege 4). 3m vierten Jahre barnach, als ben Konig nach Dtafare Unterwerfung Die Sorge fur Die wiedergewonnenen Lande in Defterreich festbielt, bewiesen die Lucerner neuerdings ihre Dienstwilligkeit fur bas Reich 5), und Ritter hartman von Baldegg, ber als Rudolfs Pfle= ger über die obern Lande zu Lucern wohlbefannt war6), unterließ nicht ihm hierüber Mittheilung zu machen?); worauf der König

<sup>1)</sup> Am 12 Mai 1273: f. bei Baldwile. Des Grafen Begleiter waren: ber Freie Marfwart von Rußegg, und bie Ritter P. von hunaberg, Kunr. von heitegg und heinr. von Ofira, et alii quam plures.

<sup>2)</sup> Rir Nathbausen (f. die Urf. ber Aum. 3 auf Seite 106), für Bafel und wegen Italiens (vergl. diese Geschichte I, 751, Anm. 3 und 6), wegen ber Einsteler Höse (felgt spater), sewie für Arau (f. im Geschichtsfreund I, 64 ff. die Urfunde, nach welcher ber König von vier Freien und mehr als einmal seviel Mittern umgeben war).

<sup>3)</sup> tam fidum, quam deuotum, quamque indefessum vestrum seruicium, ex sinceri cordis affectu prodiens in effectum, nostre maiestati pre ceteris vos commendat. Haben vielleicht die Bürger Autolfen ober feiner keniglichen Gemahlin an die Krönungsfahrt beigesteuert? bann durfte wohl das, in der Ann. 6 auf Seite 179 erwähnte, Vogteiverhaltniß als bestehend gedacht werden und der Brief ware um se erflärlicher.

<sup>4)</sup> Urf. Colmar 9 Janner 1274: meine Urfunden zur Gefch, b. eibg. Bunde S. 21.

<sup>5)</sup> Ob grata, placita et accepta, que nobis et Imperio frequenter impenditis et impendistis, obsequia: bie Urf. ber Unm. 2 auf Seite 181.

<sup>6)</sup> Er nennt sich, neben andern Beamtungen, Procurator R. dei gracia Romanorum Regis in seiner Urf. Lucern (Lucerie) 7 Janner 1275: f. bei Schwig.

<sup>7)</sup> frequens relacio nos instruxit. Bufte her hartman, was bie Burger bem Abte gesteuert (f. bie Urf. ber Ann. 7 auf Seite 175)? ober ließen fie einen Beitrag burch bie hand bes Nitters felbst gehen mit nicht verhehlter Erwartung einer königlichen Gunft?

181

unter Verwendung Hern Hartmans dem Richter, dem Rathe und fämmtlichen Bürgern von Lucern<sup>1</sup>) die Gnade erwies, daß er sie gleich Freien und Rittern der Reichslehen fähig erklärte<sup>2</sup>). Als während Rudolfs längerer Abwesenheit in den untern Fürstensthümern für die obern Reichslande Unruhen besorgt wurden und einzelne Störungen eintraten, gaben der Bischof von Eur, Graf Hug von Werdenberg Landgraf in Schwaben und in Eurwalen Psleger an des Königs Statt von Rom, und Her Walter von Bah allen welche die Straße zu Eurwalen sahren, und insbesondere und zuvorderst den Lucernern, hin und wieder heim für Leib und Gut gutes Geleite und guten Frieden; wer dieselben darüber beschwere oder ihnen ein Ungemach zusüge an Leib oder Gut, dem erklärten sie, daß sie das wenden wollen wie sie können und mögen, und daß er ihre Huld gänzlich verloren habe<sup>3</sup>).

Bald nach der Rückfehr aus den österreichischen Herzogthümern ins Reich, wenige Wochen vor Wiederherstellung der Landfries densgesetz zu Mainz, forgte König Rudolf für die Beruhigung der Lucerner 4) dadurch, daß er an alle seine und seiner Söhne

<sup>1)</sup> iudici, consilio et vniuersis ciuibus Lucernensibus. Der hier genannte Richter (iudex) ist fein anderer, als der in der Urf. der Anm. 4 auf Seite 180 vorsommende Amman (minister); in Uri heißt der Landamman noch hentzutage des Landes Richter. An den, zu Lucern in nächster Jufunst hervortretenden, Rathsrichter darf dem Könige gegenüber nicht gedacht werden. Uebrigens ist mir zwischen Walter von Hunwile (1238 — 1261), der nicht Ritter war, und Hern Walter von Hunwile (1290 — 1320) fein anderer Amman mit Namen befannt; die beiden dürften Bater und Sohn sein, wieswohl ich darüber keine Gewisseit habe.

<sup>2)</sup> Urf. Wien 4 Winterm. 1277: meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunbe S. 23. Bergl. biefe Gefchichte I, 174, Ann. 2.

<sup>3)</sup> Urf. 15 Augunm. 1278: meine Urfunden S. 25; vergl. diese Geschichte I, 242, Ann. 5. Dieser Brief beweiset zugleich, daß damals der Handelse weg durch Curwalen führte; vergl. die Urf. der Ann. 4 auf Seite 38, sowie 16 Beinm. 1291 (meine Urfunden S. 37) und zur lettern die Anmerkung Müllers, der sie jedoch noch vom Jahre 1251 nimmt. Der Saumweg über den Gothard wurde, soweit die urfundliche Kenntniß reicht, zuerst unter Desterzeich benüßt.

<sup>4)</sup> dilectorum ciuium nostrorum de Luceria tranquillitatem ex corde diligimus; in ben beiben frühern Briefen an die Lucerner schreibt ber König dilectis sidelibus suis.

Richter oder Amtleute ben Befehl ergeben ließ: Die Einungen und Berordnungen, welche die Bürger von Lucern zu ihrem Rußen aufaesett oder aufzusetzen beschloffen 1), ihnen ungefränkt zu erhalten und sie gegen dieselben bei ihrer Achtung vor ihm in feiner Beise au beschweren2). 2118 hierauf ber Landfriede am Rhein durch König und Fürsten beschworen3), aber in den obern Landen noch nicht überall verfündet war, suchte Sartman von Birwile eine Unsprache an die von Lucern nicht vor Recht, sondern mit Gewalt burchzuseben4). Ueber biesem Beginnen wurde hartman ergriffen, und in Verhaft genommen. Es erichien zu Lucern, mit einem Gefolge von Rittern 5), der Freie Ger Ulrich von Rußegg Landrichter in Zürichaau und in Araau, und nahm dem Gefangenen, benien Brüdern und Verwandten 6) auf den Beiligen den Gid ab: Um seine Gefangenschaft bes Landrichters und jener bie ihm gehol= fen?), sowie des Rathes und der Gemeindes) der Bürger von Lucern lautere Freunde zu sein, und niemals ihnen darum an Leib oder Gut ichaden zu wollen; daß hartman, wenn er eine Unsprache an die Bürger habe, von ihnen Recht nehme vor dem Umman in der Stadt Lucern oder vor bem Landrichter an bem

<sup>1)</sup> pro suo commodo statuerunt vel statuenda decreuerunt; vergl. zur Anm. 3 auf Seite 172. Wohl schwerlich kannte oder meinte der König die, in unruhiger Zeit ausgestellte, Urk. der Anm. 7 auf Seite 159; aber bei gelegenem Anlasse werden die Burger sie in Erinnerung bringen. Bergl. die Urk. 30 März 1293: meine Urkunden zur Gesch. d. eidg. Bunde S. 42.

<sup>2)</sup> Urf. Einheim 1 Winterm. 1281: meine Urfunden S. 25 f.; vergl. biefe Geschichte I, 376, Unm. 3.

<sup>3)</sup> C. tiefe Geich. I, 385 und 392.

<sup>4)</sup> Dieses scheint aus ber Faffung ber Urfebbe herverzugehen.

<sup>5)</sup> Mitnegler: Ulrich und Gune, Jacob und Heinrich von Ninach, Eune von Vilmeringen, und Wer. (ver) Cherberr zu Werd. Alle find mit "Ger" bezeichnet.

<sup>6)</sup> Brüder: Werne ber Pfaffe, und Ulrich; "fin vronda": Ichannes von Moscheim (jest Mosen), und Ichannes von Reichensee. Ein britter (abwosender) Bruder Hartmans, Ichannes, fell zu bemselben Eite vermecht werden.

<sup>7)</sup> Namentlich Rudolf ber Cheger.

<sup>8)</sup> ber gemeinsami; in ber Urf. ber Anm. 7 auf Seite 159 heißt fie: bu menigi.

Landtage 1); verfäume er die Klage während des nächsten Landsfriedens, so sollen die Bürger um die Ansprache von ihm ledig sein; endlich wosern die Schwörenden ihrer Ehren so weit versäßen (was Gott verhüte), daß sie ihren Eid brächen, oder wenn andere wären, die ihm hölsen mit Rath oder That 2), so sollten sie in derselben Schuld sein, worin Hartman war an dem Tage, da er gesangen ward 3). Nicht geringere Sorgsalt bewährte König Rudolf für die Kirche Luccrn 4), indem er den Richtern des Landsfriedens 5) durch Zürichgau und Argau ausdrücklich besahl: alle Streitsachen, welche über Leute und Gut gegen die Kirche vor ihnen anhängig gemacht seien oder werden, an den Herrn des Beklagten zurückzuweisen, um in den Hösen, welchen Leute und Gut angehören, nach der Forderung des Rechts behandelt und des endlichen entschieden zu werden; es sei denn, daß der Herr bes Beklagten dem Kläger Recht zu halten säumig wäre 6).

Alle diese Gnaden und Vergünstigungen sicherten der römische König sowohl, als seine Fürsten, Herren und Amtleute, den Bürsgern der Stadt Lucern sowie dem Gotteshause zu, mährend noch Berchtold von Steinbrunnen an der Abtei Murbach stand. Dersselbe wurde zu Bestreitung wesentlicher Dienste, die er unlang

<sup>1)</sup> Nicht daß ein Streit waltete zwischen freien Leuten (Hartman) und Gotteshausleuten (Lucern), und daß daher Hartman die Bahl hatte zwischen Landgericht oder Fosgericht, liegt in dem Briefe; sondern die nicht näher bez zeichnete Streitsache betraf Lucern als Stadt, und in ihr faß, da sie noch keinen Schultheißen hatte, der Amman dem Gerichte vor.

<sup>2)</sup> mit vrimeng ober mit rate.

<sup>3)</sup> Urf. Lucern 30 Janner 1282: meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunbe G. 26.

<sup>4),</sup> cupientes ecclesiam Lucernensem fauore prosequi speciali; aber auch ben Bürgern war für ihr Hofrecht bamit gedient, vergl. die in ber Anm. 1 auf Seite 182 zulest angeführte Urfunde.

<sup>5)</sup> iudicibus pacis generalis.

<sup>6)</sup> Urf. Kiburg 9 Mai 1282: meine Urfunden zur Gesch. d. eidg. Binde S. 28. Nach Müller, ber die vier königlichen Briefe aus Balthafar mehr anführt als darfiellt, gab Ruvelf ber Stadt Lucern auch "vie Frenheiten, we"durch Kaiser Friedrich Bern erhob"; allein weder ist dieser Inhalt wahr, nech eine Urf. 1275, auf die er verweiset, je verhanden gewesen. Ueber salsche Behauptungen ähnlicher Art vergl. was in meinen Urfunden S. 22 f. aus Ruß Chronif S. 11 angeführt ist.

barnach in bes Reiches Angelegenheiten bem Könige Rubolf neuerbings leiftete 1), wie bei früherm Unlaffe burch die Bürger Lucerns 2) und bas Gettesbaus 3), so nunmehr vornehmlich von Propst und Convent mit einer nicht unbedeutenden Summe unterftugt 4). Bald nach tiefem ftarb Berchtold, mit Burudlaffung großer Schulden und fonft übeln Rachrufs wegen vernachläßigter Klofterzucht; ihm folgte an der Abtei des Gotteshaufes Decan Berchtold von Kalkenftein 5). Diefer fandte nach Lucern, im britten Jahre feiner Berwaltung, mit bem Bropfte Dietmar den Ritter Dietrich ab bem Saufe, und gab ihnen Vollgewalt zur Abfindung 6) mit den Bürgern um feines Gotteshauses Ansprachen; nämlich an bem Thore vor ber Brude rührte die Stange, und bag die Burger gegen Feuers= gefahr da und dort?) Schwibbogen bauten. Da famen mit ihnen, an des Abtes Statt, Die beiden Pfleger und Boten überein, daß bie Schwibbogen fteben follen, und gur Reuersicherheit barauf gebaut werden moge; hierum gaben die Burger breißig Mark Silbers. Begen Diefe Uebereinfunft gelobten Abt und Capitel Die

<sup>1)</sup> Bergl. bie Anm. 6 auf Seite 93.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Anm. 7 auf Geite 175.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Anm. 5 auf Geite 93.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 94. Wenn mit Propst und Convent auch ministeriales, officiati, et alii serui ecclesie nostre Lucernensis beisteuerten, und hinwieder vom Abte das Getteshaus cum suis mancipiis gegen Beräußerung geschückt wird; so sind wohl ohne Zweisel unter den Dienstmannen und Amtleuten auch einzelne Bürger verstanden, aber ausdrücklich werden sie ver die Stadt (consules oder ciues) nirgends genannt. Schwerlich auch nuchten die Bürger Lucerns (homines ecclesie oder monasterii Luc.), zumal im Besige der königlichen Briefe, sich zu den servis oder mancipiis gezählt wisen wollen. S. in meinen Urfunden zur Gesch, d. eidz. Bünde S. 182, welches Gessählt ihrer Stellung, selbst gegenüber den Bürgern von Sursee und von Senwach, die von Lucern zwenn auch später) hatten.

<sup>5)</sup> S. diese Geschickte I, 672 f. Unrichtig läst Tschubl Chronik I, 192, a und 198, b, obwehl er beide Achte Berchteld kennt, und auch Müller, ber sedech nur ben Falkensteiner nennt, ben letztern die 260 Mark Silbers empfangen; diesen Irrthum mit den baraus gezogenen Folgerungen hat Tschubi aus Diebold Schillings, des Lucerners, Chronik Blatt 3, b, obwehl sich bieser auf die Briefe beruft (die Stelle bei Müller ift aus einem lückenhaften Abdrucke bei Balthafar).

<sup>6)</sup> ze tegbingende; wegen bes Ritters vergl. bie Anm. 2 auf Seite 94.

<sup>7)</sup> ob Geroly Sus, old vmb ander Swybogen.

Bürger niemals um den Bau zu beschweren!). In eben dem Jahre stellte Abt Berchtold den Bürgern die Erklärung aus: er werde sie bei allen Rechten, den guten Gewohnheiten und in der Liebe belassen, wie selbe hergekommen von seinen Bordern, und sie daran niemals beschweren bei seinen Zeiten?). Wörtlich diesselbe Zusicherung wiederholte der Abt zwei Jahre später, als sich die Bürger um seines Gotteshauses Rechte wegen Stange und Bordau3), in der Stadt und beim Wasser, in Liebe und durch ihren Dienst mit ihm so verglichen, daß er hierum gegen sie keine Ansprache mehr zu erheben angelobte 4).

Allein weder dieser Dienst und jene Absindungssumme der Bürger, noch daß Propst und Convent zu Lucern gegen geringern Ersat dem Abte Berchtold größeres Sondergut auf mehrere Jahre überließen<sup>5</sup>), noch auch daß Bischof Rudolf von Constanz die Einkünste der Kirche zu Kirchbühl oder Sempach, deren Pfarrsat dem Gotteshause bestritten werden mochte, aus Sorglichseit für Abt und Convent<sup>6</sup>) an ihren Tisch gab<sup>7</sup>), war vermögend die auf Murbach schwer lastenden Schulden zu tilgen. Laut klagten Abt Berchtold und sein Convent über die drückenden Bucherzinsen, welche die Juden zu Bern und in Ensisheim für ihre Darlehen forderten, sowie über die großen Summen, die von den Giseln

<sup>1)</sup> Urf. Murbach (ohne anderes Datum) 1288: Stadtarchiv Lucern; abgebruckt im Gefchichtsfreund I, 205. Siegler: Abt und Cavitel.

<sup>2)</sup> Urf. Falfennein 28 Weinm. 1288 (3nd. 2): Stabtarchiv Lucern; abg. im Gefchichtefreund I, 206. Bergl. bie Urf. ber Unm. 1 und 7 auf Seite 175.

<sup>3)</sup> stangen und übervenge.

<sup>4)</sup> Urf. Sugftein 10 Winterm. 1290 (Inb. 4): Stabtarchiv Lucern; abg. im Geschichtsfreund I, 206 f. Zeugen: Dietmar ber Propst von Lucern, Meister Ichannes ber Propst von Colmar (f. biese Geschichte I, 668 Anm. 5, und 672 Anm. 8), Albrecht von Hochselben (f. bie Anm. 3 auf Seite 99), und Wilhelm ber Leutpriester von Meggen (f. bie Anm. 2 auf Seite 94).

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 6 auf Seite 94.

<sup>6)</sup> predicti abbatis et fratrum suorum necessitatem miserati.

<sup>7)</sup> Urf. Bafel 25 heum. 1288: Der Geschichtefreund I, 37, wo auch die vom Domcapitel zu Constanz am 10 Janner 1290 gegebene Einswilligung und Bestätigung angeführt ift.

bei ihren Leiftungen verzehrt murben; Befithum bes Gotteshaufes, bas unter bem von Kalkenstein ober ichon unter beffen Borfahren an Berichiedene zu Pfand gesett worden, saben fie fich außer Stande wieder einzulogen: allen diefen Berpflichtungen genügte nicht, wenn auch der Abtei bewegliches Gut theilweise oder selbst gang peräußert wurde, und es mußte, um nich von der unerträglichen Schuldenlaft loszumachen, zum Verkaufe von Unbeweglichem geschritten werden. Da bedachten Abt Berchtold und ber Convent, daß ber Sof Lucern fammt ber Stadt, und Die mit bemfelben verbundenen funfzehen andern Sofe im Bisthume Conftang, schon wegen der Entfernung ihnen minder vortheilhaft seien im Bergleiche zu anderm naber bei Murbach gelegenen Gute, und festen nunmehr die obern Besitzungen öffentlich zum Raufe aus. Unter allen, die fich gur Hebernahme ber Guter meldeten, bot niemand gunftigere Bedingungen an als ber römische König Rudolf für feinen Erftgebornen Albrecht Bergog gu Defterreich und Steier, herrn von Krain, der Mark und zu Bortenau, Grafen von Sabsburg und Riburg und Landgrafen im Elfaß, fowie für feinen Enkel den Sohn des verftorbenen Bergogs Rudolf von Desterreich 1). Kurg vor dieser Zeit hatte der Konig fur fein Saus von den Freien von Rothenburg Die gleichnamige Burg mit der bagu gehörenden Berrichaft erkauft?). Von den Sohnen Bern Arnolds des alten Bogts ichlog Arnold, ber mit vielen Edeln und Rittern Zeuge zu Lucern war, ba Rudolf den Burgern von Arau Stadtrechte verlieh3), nachdem fein alterer Bruder Mart=

<sup>1)</sup> Co, die Urf. ber Anm. 1 auf Geite 189.

<sup>2)</sup> Eine Urkunde hierüber ist mir nicht befannt; der Beweis liegt lediglich im Dest. Urbar (Amt Rethenburg): "Die Burg ze Retemburg, die kouft "ist umb die Herren von Retemburg", —. Die eigentliche Herrschaft (wergl. die Anm. 6 auf Seite 135), an welche die Verburg mit dem um dieselbe liegenden Besithtume, die Kirche zu Rüggeringen, bestimmte Kischenzen in der Reuß, das Burgstall Werdenstein dei Welhusen und noch entfernteres Gut zu Kürliwile gehörte, erstreckte sich seweit das Kirchiviel Rüggeringen reichte, und an der Reuß hinab dis Pfasswile in zahlreichen Ortschaften und Hösen, wo neben den Eveln von Rothenburg die von Eschenbach Leute und Gut hatten.

<sup>3)</sup> Am 4 Mar; 1283: f. im Gefchichtefreund I, 62 ff.

ward schon früher gestorben 1), als der lette den Stamm dieser Freien 2). Nach dem Erwerbe von Rothenburg, und seitdem was Graf Eberhard von Habsburg um Lucern beseisen sich in des Kösnigs Gewalt befand, mochte ihm um so wünschenswerther erscheinen auch Murbachs Besitzthum und Nechte der obern Gegenden an seine Kinder zu bringen. Es geschah dieses in folgender Weise.

Abt Berchtold und der Convent übergaben: Den Hof Lucern, die Stadt und die Besitzungen daselbst, mit den Hösen Elsingen, Rain, Halderwang und Lunkuft, Emmen, Buchrain, Adalgeswile und Küssenach, Horw, Kriens, Litau und Malters, Stans, Alpenach und Giswile; mit allem Zugehör, mit den Leuten, den Pfarrfätzen der Kirchen und ihrer Pfründen, mit Twingen und Bännen, allen Aemtern, mit voller Vogtei inner und außer dem Gotteshause Lucern3); mit Forsten und Waldungen, gebautem und ungebautem Erdreich, Wunn und Weide, mit Fischrecht, Mühlen, Wassern und Wasserrunsen; mit dem Rechte zu besetzen und zu entsetzen, alle und jegliche Aemter zu verleihen, und überzhaupt mit allem was an die genannten Höse und Vesitzungen gehört4), wie es heiße oder genannt werde. Um der durch Berchs

<sup>1)</sup> Ihn nennt noch bie Urf. ber Anm. 5 auf Seite 173; seitbem habe ich feine Spur mehr von ihm.

<sup>2)</sup> Er erscheint (mir, zum letten Male) mit bem Freien Diethelm von Welbufen urfundlich noch am 26 Janner 1285: Archiv Neuenfirch, jett Nathbausen. Wie bald nach diesem Arnold gestorben sei, oder sont mit seinem Hause die obern Gegenden verlassen habe, darüber schweigen die mir befannten Quellen: daß jedoch des alten Logts Sohne Marsward und Arnold Frauen und Kinder hatten, zeigt die Urf. der Anm. 3 auf Seite 200.

<sup>3)</sup> eum Aduocatia plena intus et extra Monasterij Lucernensis. Durch Urf. 9 Chrism. 1353 (Archiv Schwiz) gibt Maria Marfgräfin von Baren den Thalleuten zu den Ginsteln, um 200 Marf Silbers, loszufausen "die "Kaswegty des Elosters ze den Einsteln inwendig | vnd die wegty des selben "Tals viwendig". So ist nach dem Dest. Urbar (Amt Seckingen) "der "fastungt von Seckingen vogt oder des hoses lüt vnd gut ze Horneschen" (jest Hornusch), "vnd hat dieb vnd sreuel ze richtenne vnd alle sachen, von den "die mere dus genallen mag, und sel der mener bi ime sien; der mener nimet "der busse zwen teile, und der fastungt den driften teil". In den übrigen Terseun von Kristgan, we Seckingen keine höfe hat, richtet die Horrschaft Desterreich über Diebstahl und Frevel "von der Lantgrafschaft".

<sup>4)</sup> pertinentiis et appendiciis tam corporalibus quam incorporalibus.

told von Steinbrunnen bem Gotteshaufe Lucern gegebenen eiblichen Bufage 1) zu genügen, nahmen Abt und Convent von Diefer Abtretung aus: Die Einfünfte und Besitzungen, welche an die Afrunden des Propfes und der Monche zu Lucern gehören, fowie Die Berleihung ber Propftei selbst?); ebenso die Basallen, und bes Gotteshauses Murbach Dienstmanne, die anderswoher rühren und nicht an die genannten Sofe, Guter und Befigungen gehören; endlich den erft in den jungften Tagen ihnen von Bischof und Domcavitel zu Conftang übergebenen Kirchenfaß zu Gempach. Außer dem Genannten behielten Abt und Convent fich und ihren Nachfolgern fein anderes Recht vor. Simvieder gab König Rudolf im Namen feiner Kinder an Murbach: Zweitaufend Mart Gilbers nach Bafeler Gewichte bar, und die fünf Dorfer und Sofe Bertbeim, Jenheim, Ditheim, Mertobeim und Reterobeim im Elfaß3), mit den Bogteien, den Steuern und Diensten, mit den Leuten fie feien Einwohner oder Serfömmlinge, und überhaupt mit allen Rechten, welche den Gohnen des Konigs in den genannten Dorfern und Bofen zustanden. Diesen Tausch und Rauf als vortheilhaft für ihr Gotteshaus, nachdem fie was Gefet und Kirchenrecht vorschreiben beobachtet, nahmen Abt und Convent unbedenklich 4) für sich und ihre Rachkommen an, und übergaben bagegen ber vorgenannten Besitzungen Herrlichfeit und Eigenthum bem römischen Könige für seine Kinder und deren Erben. Richt nur leisteten fie auf allen und jeden möglichen Rechtsschutz unbedingt Bergicht 5), sondern es ließen auch nebst der üblichen Besiegelung burch Abt und Convent, jum Zeichen ber Buftimmung eines jeden,

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 94.

<sup>2)</sup> Es versteht sich, auch wenn die Urf. bievon nichts fagt, daß die firche lichen Rechte, z. B. des Gotteshauses Lucern in der Aufnahme neuer Mitbrüder, sewie des Abts als ihres Obern, durch den Kauf nicht im mindesten berührt wurden (den Beweis gibt die Felgezeit); wohl aber giengen, da vom Abte kein Berbehalt gemacht wurde, die Lehen der Kusterei, des Baus und des Almesenantes, und der Kammerei auf Desterreich über.

<sup>3)</sup> Bergl. bie Anm. 3 auf Seite 167.

<sup>4)</sup> sine cuiusuis scrupulo dubitationis.

<sup>5)</sup> Co, auch litteris a sede apostolica vel aliunde impetratis (fatt bee finnlosen vel amdeuslini petratis im Geschichtefreunb).

Berchtold der Abt sowohl als Dietmar der Propst von Lucern, Arlinus der Kelner, Albrecht von Hochselden und Sigfrid von Laubegasse, alle vier Mönche von Murbach, da sie sämmtlich des Schreibens unfundig waren, durch Otto der den Kausbrief aufsgeset ihn in ihrem eigenen Namen unterschreiben!).

Bischof Rudolf von Constanz, in dessen Kirchengebiete die sechzehen Höse Murbachs lagen, und der sowohl die Rechtmäßigkeit der Verhandlung? als das Vortheilhaste für Abt und Convent anerkannte, gab auf deren Bitte, nachdem ihm über alles die urfundlichen Belege vorgelegt worden?), dem Verkause seine Genehmigung und sein Siegel? Auf ganz gleiche Weise erklärte Vischof Peter von Basel seine Anerkennung, daß Abt Verchtold und der Convent von Murbach Hof und Stadt Lucern und übrige zu dem erstern gehörenden Höse mit allen Rechten und Jugezhörungen, wovon auch einige in seinem Visthume gelegen seien hörungen, wovon auch einige in seinem Visthume gelegen seien hörungen, wovon auch einige in seinem Visthume gelegen seien hörungen, wovon auch einige in seinem Visthume gelegen seien hösen, und gab als des Gotteshauses Ortsebischof, da ihm der Kausbrief und die urkundlichen Belege vorgelegt worden, sür Abtretung und Wechsel der Güter seine ausdrückliche Zustimmung?). Seinerseits wurde von König Rudolf anerkannt,

<sup>1)</sup> Urf. Murbach 16 April 1291 (ind. 4): Stadtarchiv Lucern; abgebruckt bei Neugart Cod. Dipl. II, 331, und im Geschichtsfreund I, 208—212. Ob und we die Urschrift noch verhanden sei, kann ich nicht sagen; bas Pergamen zu Lucern ift allerdings alt und wohl gleichzeitig, jedenfalls aber nur Abschrift (es hängen die Siegel nicht), und enthält viele Fehler. Diesen hat auch der letzte Abbruck noch neue hinzugefügt: s. die Anm. 5 auf 188, und gleich im Ansange officino für officio.

<sup>2)</sup> omnia et singula predicta — rite et legitime fore peracta.

<sup>3)</sup> de premissis nobis est facta fides per legitima documenta.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Unm. 1.

<sup>5)</sup> quarum eciam in nostra quedam site fore dyocesi dinoscuntur; nicht die höfe felbst können gemeint fein, sondern wohl einzelne Guter, die an den einen oder andern gehört haben mögen.

<sup>6)</sup> rite et legitime. Was hier Beter und in der Anm. 2 der von Constanz fagt, ist nicht etwa bloß herkömmliche Redensart; sondern es muß der beiden Bischöfe Ueberzeugung gewesen sein, da sie auch sonst bei den Folgerungen aus diesem Verkause als handelnd auftreten: s. diese Geschichte I, 908 (und 676, Anm. 5).

<sup>7)</sup> Urf. Bafel 4 heum. 1291: Stadtarchiv Lucern; abg. im Gesichichtefreund I, 216 f.

was er im Namen seines Sohns und seines Enkels von Abt und Convent käustlich übernommen 1), was diese sich selber vorbeshalten 2), und hinwieder was er ihnen an Silber sowohl als an Dorf und Hof übergeben und abgetreten habe 3). Ungefäumt fancte aus Wien Herzog Albrecht von Desterreich für sich und als Vogt seines Bruderssohnes 4) die Uebernahmserklärung, worin er was der königliche Bater für sein Haus erkauste nur kurz berührt, umständlicher was Abt und Convent sich vorbehielten 5), dagegen die Abtretung der süns Dörfer mit allen Rechten nach dem Wortlaute des Hauptbrieses wiederholte 6). Abt Verchtold und ganzer Convent von Murbach gaben, nachdem sie die sürstliche Urkunde empfangen, mit Rücksicht auf dieselbe 7) über den Vorbehalt, den sie bei Verkauf und Tausch für sich gemacht, eine bestimmte Erläuterung zu Gunsten der Herzoge 8).

Dem Umman, den Rathen und der Gemeinde ber Bürger von Lucern machte hierauf Abt Berchtold die Anzeige, daß er

<sup>1)</sup> Die Namen ber fünfzehen, mit bem von Lucern verbundenen, Gofe find weber in des Königs Briefe noch in einem andern enthalten; nur die Haupturfunde gahlt fie auf.

<sup>2)</sup> Alle Berbehalte find angeführt; die vasalli und ministeriales find mit "man" und "amptlüte" gegeben.

<sup>3)</sup> Urf. Baiel 24 April 1291: Schöpflin Als. Dipl. II, 48, we mit Recht angenemmen wird, bag ber tentide Abruef nur Ueberfetung bes ursprungslich lateinischen Briefes fei. Bergl. biefe Geschichte 1, 674, Ann. 4 und 5.

<sup>4)</sup> cuius tutelam legitimam gerimus.

<sup>5)</sup> et excepta collatione Prepositure dicti (nicht dicte; auch senst scheint ber Abbruck nach stember, minder genauer, Abschrift gemacht zu sein) Monasterij, exceptisque V asallis et Ministerialibus ipsius Monasterij Morbacensis; gegensüber diesem zu allgemein gehaltenen Sate sage sagt die Urf. der Anm. 8: nobis tantum reservasse vasallos et ministeriales nostri Monasterii, dictis curiis non attinentes nec annexos.

<sup>6)</sup> Urf. Wien 12 Mai 1291: Abtei Murbach, jest Prafectur Colmar; abgebruckt im Gefchichtsfreund I, 213.

<sup>7)</sup> non obstantibus verbis in instrumento dicti domini Ducis contentis, nobis dato super villis in nos permutacionis tytulo translatis, hiis videlicet: exceptis ministerialibus et vasallis; f. bie Anm. 5.

<sup>5)</sup> Urf. Murbach 25 Brachm. 1291: Stadtarchiv Lucern; abg. im Gefchichtsfreund I, 215.

<sup>9)</sup> viris prouidis et discretis . . sculteto (j. die Ann. 2 auf Seite 169), consulibus, et vniuersitati ciuium Lucernensis ciuitatis.

die Stadt und den Sof sowie die zu diesem gehörenden andern Sofe mit Leuten und Gutern, mit Gerichten und Rechten, jedoch unter mehrfachem Borbehalte, an Albrecht Bergog von Defterreich, Grafen von Habsburg und Riburg und Landgrafen im Elfaß, und an den Sohn feines verftorbenen Bruders Rudolf, und ihre Erben eigenthümlich abgetreten habe. Indem nunmehr ber Abt Die Bürger von dem ihm geschwornen Gide der Treue lossprach, wies er sie zugleich an: bem Bergog von Defterreich ober seinen Boten 1), in feinem und feines Brudersfohns Namen, den Gid der Treue und des Gehorsams zu schwören und denselben, als ihren herren, Achtung und Gehorfam in allem zu bewähren?). Schon mehrere Wochen vorher hatten Meifter Beinrich von Klingenberg bes foniglichen Sofes oberfter Schreiber, Ritter Sartman von Baldega Bogt zu Bafel und Meifter Kunrad Pfefferhard Chorherr bei S. Johannes in Conftang 3), gegen Abt und Convent von Murbach Die feierliche Berpflichtung übernommen: Umman, Rath und Bürger von Lucern 4) zu vermögen inner Monatsfrift, nachbem ber Berkauf bes hofes und ber Stadt Lucern mit Bugehör durch die Sand des Abts und durch Aushandigung der Urfunden vollendet sein werde, eine ihnen von Abt und Convent ausgestellte schriftliche Bersicherung, daß die Stadt Lucern nicht aus der Gewalt des Gotteshauses Murbach entfremdet werden folle 5), herauszugeben; ober boch, falls der Brief verloren fei,

<sup>1)</sup> uel certis suis nunciis aut nuncio.

<sup>2)</sup> Urf. Sugftein 30 Brachm. 1291: Stadtarchiv Lucern; abg. im Gefchichtsfreund I, 216.

<sup>3)</sup> Diefer lettere erscheint, als canonicus ecclesie Constantiensis, in einer Urf. 5 Brachm. 1286: Pupifofer Gesch. b. Thurgans Urfunden I, 34.

<sup>4)</sup> vt . . scultetus (f. bie Anm. 9 auf Seite 190), consules, et ciues Lucernenses -.

<sup>5)</sup> litteras dictorum . abbatis et conuentus super eo, quod oppidum Lucernense ab ipsius monasterii Morbacensis non alienetur dominio, ipsis traditas. Unter ben bieher angeführten, und von Berchtold von Falfenstein ober von ihm und feinem Capitel ausgestellten, Briefen lautet feiner ausbrücklich mit diesen Borten ober in diesem Sinne; auch seines Borgängers Verschreibung (f. die Urf. Unm. 2 auf Seite 94; vergl. die Unm. 4 auf Seite 184) nennt die Stadt Lucern nicht. Darf barum angenommen werden, daß Murbach einen besondern Brief gegeben habe und daß berselbe, da sich ein solcher in den

daß Rath und Bürger auf jegliche rechtliche Handlung 1), die ihnen in Folge jener Zusicherung gegen Abt und Convent und das Gottesshaus Murbach zustehen möge, durch eigene Urfunde unter dem Siegel der Stadt verzichten 2). Unter diesen Umständen hatten die Bürger von Lucern selbst, da König Rudolf, dem sie bedeutsfame Freiheiten verdankten, ihre Stadt für sein Haus erwarb, keinen andern Wunsch als bei den Rechten, Berpflichtungen und Gewohnheiten zu verbleiben, wie sie unter den Aebten von Mursbach hergekommen waren 3).

Lucerner Archiven nicht vorfindet, ausgeliefert werden fei? Unter ben Briefen ber Befte Baten ift feiner ber Art verzeichnet.

1) omni actioni et impeticioni, ac iuri.

- 2) Urf. Basel 9 Mai 1291: Beilage 34. König Rubelf mar zu Murten am 4 Mai 1291, und am 13 zu Straßburg (f. Böhmer Reg. Rub. 1111 und 1112: es int möglich, daß er sich am 9 Mai ebenfalls zu Basel befand. Ungewiß bleibt, eb rie Orei ibrer Sendung wirklich nachgesemmen seien; minteitens ist der ven Baldegg, mit den Bischöfen von Genstanz und Basel, beim Könige zu Gagenan am 20 Brachm. 1291 (f. diese Geschichte I, 869, Unm. 6). Ber eder nach biesem Tage sich ihres Auftrags zu entledigen, wäre serech möglich gewesen, und im legtern Falle konnten sie selbst Ueberbringer ber Urf. der Aum. 2 auf Seite 191 sein; allein die Greignisse, welche sester nach dem 15 Heum. 1291 eintraten, lässen nicht wehl annehmen, daß die Hulbigung verher Statt gesunden babe.
- 3) E. Die Anm. 7 auf Seite 171. Erft in biefe Beit glaube ich bas Ber: gamen ber alten Stadtrechte (f. bie Unm. 1 auf Seite 173), womit beren Raffung gar wohl übereinstimmt, feten zu follen: entweder in die Beit ber Unfunft ber brei Beten, wofern fie wirflich nach Lucern famen, ober bann erft jum 31 Mai 1292 (f. meine Urfunden jur Giefd, b. eitg. Bunte G. 41 f.). Die meiften Briefe aus ben Archiven in und um Lucern, Die gum Theil in meinen Urfunden und nunmehr auch im Gefdichtefreund abgebrucht find, wurden vornehmlich erit seit meinen Werichungen ein für weitere Kreife guganglider Geschichtenoff. Es ift taber begreiflich, bag Tichuti Chronif I, 201, b und 202, b - 203, b, ter aus Lucern nichts Urfundliches über Murbach befaß (vergl. fein Edreiben vom 26 Mai 1569 im Gefdichtefreund II, 157), nach altern Beitbuchern felbit nicht ben Berfauf von Sof und Stadt Lucern fammt Bugeber richtig ergablt. 36m felgt Muller, obwohl er, nebit andern Urfunden (f. die Anm. 6 auf Seite 183), die Briefe vom 16 April und 12 Mai 1291 nennt (vergl. Die Anm. 1 auf Geite 122): mas er von gucerns Berfaffung unter Murbach gibt, ift größtentheils unrichtig; bie Juden und Lembarden, von welchen er fpricht, geberen nicht hieber; und wenn er noch anderes anführt (Musegawaltung und Stangenrecht), jo geschieht es nicht nach ben Quellen, fondern meift wie er es fich tachte. Auf Balthafare Berichte fann man eben nicht immer wie auf Urfunden bauen.

Unter den mit dem Berfaufe des Hofes Lucern von Murbach an Desterreich abgetretenen Kirchensätzen mar ber von Stans nicht begriffen. Besitthum an diesem Orte, sowie zu Buche, hatte die Benedictiner Abtei Engelberg ichon bei ihrer Gründung zu Anfang bes zwölften Jahrhunderts 1); und von Adrianus dem Bierten 2) und Lucius dem Dritten3) an bestätigten dem Kloster mehrere Bäpfte die beiden Kirchen sowohl als das Gut 4). Indeffen bezog Engelberg von der Kirche Stans feinen andern Rugen, als baß ber Kirchherr 5), welchen das Gotteshaus gefett, Caplan des Abts genannt wurde; da ergieng von Bapft Clemens bem Dritten, welchem Abt Berchtold und ber Convent ihr Bedürfniß vorgestellt, an den Abt von Trub und den Bropft von Lucern, beide des Benedictiner Ordens, der Auftrag: wofern das Gotteshaus wirklich großes Bedurfniß habe 6), mit apostolischer Gewalt zu verfügen, baß, nach dem Tode oder fonstigem Abgange des gegenwärtigen Rirchberrn, ein vom Abte rechtmäßig eingesetzter Leutpriefter?) die Seelforge verwalte und, wie fur das Beiftliche bem Ortsbifchofe, fo dem Abte für das Weltliche Rede zu ftehen verpflichtet werde 8). Bon Abt Rudolf zu Trub und dem Bropfte Walter von Lucern wurde, in ihrem Berichte an Bapft Innocentius ben Dritten,

<sup>1)</sup> Schon heinriche bee Fünften Bestätigungeurk. Strafburg 28 Chrisim. 1124 (für 1125: Archiv Engelberg; abgebruckt bei Herrgott Gen. II, 143 ff., und im Auszuge bei Tschubi Chronif I, 59, b) sind, vor allen andern Namen, Buches und Stannes nachgetragen.

<sup>2)</sup> ecclesiam de Stannes, ecclesiam de Buches cum omnibus pertinentiis suis. Urf. im Lateran 8 Brachm. 1457: Archiv Engelberg.

<sup>3)</sup> ecclesiam Stagnis cum predio, ecclesiam Buches cum predio. Urf. Verul. (ich weiß nicht, ob Berona) 4 Mai 1184: Archiv Engelberg.

<sup>4)</sup> Einfach parrochiam Stamnes cum iure patronatus, quod habetis in ea, bestätigt Colestinus ber Dritte burch Urf. Nom bei G. Beter 30 Geum. 1191: Archiv Engelberg.

<sup>5)</sup> parrochum, nicht rectorem ecclesie, nennt ihn die Urk. ber Anm. 8.

<sup>6)</sup> plurimum indigere.

<sup>7)</sup> uicarius.

<sup>8)</sup> de iure temporalium respondere. Urf. Nom bei S. Maria ber Größern 16 herbstm. 1188; Archiv Engelberg; abg., nicht ohne Fehler (wie die meisten der Briefe), bei Bufinger Gefch. v. Unterwalden 1, 420.

bes Klofters Noth als bringend bargestellt 1); bemnach follte von ben Bebenten ber Kirche Stane Engelberg zwei Theile, ben britten mit den Opfergaben der Gläubigen der Leutpriefter erhalten 2). Um jeglichem Streite vorzubeugen jog Bischof Kunrad von Conftang, unter Buftimmung bes Leutpriefters Cberhard, von Kirfiten und bem Burgenberge ju beiden Geiten bes Fluffes Gurenen bis jur Beinstraße, ale dem Gingange ine Engelberger Thal, Die Marken inner welchen das Kloster den halben Zehenten zu beziehen habe 3). Diefe Anordnung bes Biichofs beftätigten die Bapfte Sonorius ber Dritte 4) und Gregorius der Neunte 5). Nach vierzig Jahren gab Bischof Cberhard von Constanz, Lage und Verdienste beher= zigend ber allzu zahlreichen Monche und Frauen in Engelberg 6), sowie um durch ihre Unterftugung die Hebung des Gottesdienstes au fordern 7), unter Zustimmung des Domcapitele und in Un= wendung feiner bischöflichen Gewalts), die Rirche Stans mit allen Rechten und Zugehörungen an den gemeinsamen Tisch der Bewohner bes Klofters; indem Eberhard zugleich in die Verwaltung der Pfarrei milligte durch einen der Monche, der von ihm die Seel= forge empfange, legte er hinwieder dem Klofter die üblichen Ber=

<sup>1)</sup> Datumlese Urk. im Archiv Engelberg; abg. bei Bufinger bas. 421. Innocentius wird erwählt am 8 Janner 1198 und am 22 Hornung geweiht, und ftirbt am 16 Heum. 1216; zwischen binein fällt ber Bericht.

<sup>2)</sup> nos quoque apostolice legationis, qua domino fauente fungimur, auctoritate confirmamus et concedimus —: Datumlese Urf. im Arch. &B.

<sup>3)</sup> Urf. (eine Menat und Tag) 1218, und Constanz 24 Winterm. 1229: Arch. EB.; lettere abg. bei Herrgott Gen. II, 236.

<sup>4)</sup> Urf. Viterbo 12 Marz 1220: Arch. &B.

<sup>5)</sup> Urf. Rieti 27 Januer 1232: Arch. &B.

<sup>6)</sup> Sane cum, visitationis tempore per nostram diocesim monasterium Montis Angelorum ord. S. Ben. uisitando, multitudinem personarum tam monachorum quam monialium ibidem preter iuris suasionem, quo cauetur ne plures in monasteriis recipiantur persone quam facultatibus suis possint sustentari (blesc Stelle hat bie Urs. bei Businger nicht), ad laudem omnipotentis Dei invenerimus (B.: audivimus) congregatam, quarum bonitas vite laudabilis, conuersatio melior, status optimus conprobatur —.

iuxta illud philosophi: Omne bonum, in communi deductum, magis elucescit.

<sup>8)</sup> adhibitis solempnitatibus utriusque iuris, quibus cauetur quid et quantum dare possit prelatus.

pflichtungen gegen den Bischof auf 1). Heinrich Leutpriester zu Buchs stiftete nicht nur, unter Bergabung eines durch ihn erkausten Grundstückes an Engelberg, seiner nächsten Anverwandten und den eigenen Jahrtag 2); sondern er trat auch, nehst dem von ihm auf dem Kirchhofe zu Buchs erbauten Hause und anderm Gute, dem Kloster mit milder Hand Rebgelände in Twann und Grissach ab 3). An der Kirche Buchs wurde das Pfrundlehen derselben durch Abt und Convent zu Engelberg gemeinsam vergeben; als hierauf in einem Zwiste mit dem Kirchherrn 4) der Abt, ohne des Convents Zustimmung einzuholen, auf die Leutpriester von Lucern und Küssenach kam und diese dann einen dem Kloster ungünstigen Spruch ausfällten, wandten sich beschwerend und mit der Bitte um Ausselbung des ungültigen Schiedspruchs Prior und Convent an Papst Gregorius den Neunten 5). Sie wurden bei ihrem Rechte erhalten 6).

Buche, welches Kirchspiel sich von dem ju Stans zwischen Berg und See bis zu jenem von Altdorf im Lande Uri erstreckte,

<sup>1)</sup> in cathedraticis, quartis, visitationibus et procurationibus. Urf. Conftanz 26 Winterm. 1270: Archiv Engelberg; abgebruckt bei Bufinger Geich. v. Unterwalben I, 422 ff. Mit Propft und Decan unterschreiben noch 6 Domherren.

<sup>2)</sup> predium Alteloshouen -; memoria Odilrici Stannensis plebani auunculi quondam ipsius, patrisque sui Kisilberti, nec non et matris sue Richinze -. Urf. Engelberg 2 Janner 1190: Archiv Engelberg. Zeugen: Abt Berchtolb und ber Convent, und Friberich ber Leutpriester zu Stand. Siegler: B. Abbas. De. Monte. Angelorum.

<sup>3)</sup> Businger Geich. v. Unterwalden I, 426 gibt die Vergabung, was freilich feine eigentliche Urfunde ift, noch viel weniger der Stiftungsbrief des Frauenklosters zu Engelberg. Uedrigens beweiset des Frauenconvents frühen Bestand schen S. Urdans Urdarbuch I, 7, b und II, 42, a zum Jahre 1224, nach welchem der Freie Ger Eberhard von Grünenberg seine Techter ins Engelsberger Kloster gab, und dahin die von S. Urban eingetauschten 6 Schuppsen in Fischbach und 2 in Mauensee vergabte.

<sup>4)</sup> Er wird zwar nur plebanus ipsius ecclesie genannt; aber ber Kirchberr erscheint noch in ber Urf. ber Ann. 6.

<sup>5)</sup> Urf. (bes Papites, zu Anordnung eines Unterfuchs) Perugia 23 Janner 1229: Archiv Engelberg.

<sup>6)</sup> Einen Entscheid burch ben Papit ober in beffen Namen kenne ich nicht; aber ben Beweis aibt bie Urf. 8 hornung 1303.

hatte bas Gotteshaus Engelberg einen Dinghof; bahin murben Urtheile um Erbe und Leben, die im Gerichte beim Rlofter fich ftieffen, por die Gotteshausleute gezogen 1). Die Alp Morsfeld im Rirchsviele Buchs, die als Sonderaut dem Abte von Murbach gehörte, trat derselbe an Bropst und Convent zu Lucern ab2). Alls Erblehen von dem lettern Gotteshause befaß Berchtold von Wolfenschießen gemeinsam mit andern ben Fluß U, ber fonft Surenen genannt wurde; und Bropft Wilhelm und ber Convent, welchen die Gemährleiftung des Erbes zufam, hielten für nothwendig die Kirchgenoffen von Stans und von Buchs zu ermahnen, Die Belehnten durch feinerlei Gewalt ober Unbild an ihrem Rechte au beschweren 3). Besithtum im Kirchspiele Buchs zur Nutnießung batte ein Burger Lucerns 4); Leute und Gut in Stans und Buchs, als Gigen und zu Dienft, befagen die Grafen von Sabsburg 5). Zwei hofftatten im Dorfe Buche ob dem Buble mit Medern und Wiesen, mit Rechten, Gerichten und allem Zugehör, welche bie ebeln Leute Rudolf und Ulrich Bruder von der Balm als Gigenaut befagen und von ihnen vordem Ser Werner ein Ritter von Buche und beffen Sohn Ulrich zu Leben gehabt hatten, verfauften fie um zwölf Mark Gilbers an Heinrich von Malters ben Maier von Stans; nicht nur festen die Edeln ihn in ben leiblichen Besit des Erfauften, sondern fur sich und ihre Erben sicherten fie auch Heinrichen und seinen Nachkommen die Gemährleiftung des= felben zu 6). Dienstleute als Ritter, oder ohne biefen Rang,

<sup>1)</sup> Bon da gen Urborf im Zürichgau ebenfalls in des Gotteshaufes Hof, und "herwider of die grossen kennaten", das ist zurück nach Engelberg vor den Abt: Rodel des Hofs zu Engelberg bei Grimm Weisthümer 1, 5. Ein besonderes Hofrecht von Buchs ist mir nicht bekannt.

<sup>2)</sup> S. die Ann. 3 auf Seite 92; vergl. Bufinger Der Kanton Unters walben (Gemalte ber Schweiz VI) S. 148.

<sup>3)</sup> Urf. Lucern 21 Berbitm. 1261: Der Wefchichtefreund I, 59 f.

<sup>4)</sup> S. Die 2(nm. 6 auf Scite 177.

<sup>5)</sup> Bergl. zur Anm. 6 auf Seite 179.

<sup>6)</sup> Urf. 5 Brachm. 1279: Der Gefchichtsfreund I, 60 f.; Efchubi Chronif I, 106 mit bem unrichtigen Jahre 1209. Zeugen: Ger Diethelm von Wolhufen ein Nitter, und Werner von Attinghusen, Freie; und Ulrich von Rübiswile.

Unterwalben: Leute und Gut in ben Kirchspielen Stans und Buchs. 197 hatten geistliche und weltliche Herren im Kirchspiele von Buchs sowie in dem au Stans!).

Wiesen zu Glismatt, Fallibach und Wisiberg, welche an die Rirche Lucern gehörten, erwarb Abt Beinrich von Engelberg als unginspflichtige Eigengüter aus ber Sand eines Dienstmans; Arnold Abt der Gotteshäufer Murbach und Lucern verlieh fie ihm zu Erbe?) gegen den Zins von zwei Rogeisen, der alliährlich ju Stansftad 3) auf G. Berenen Zag an Lucern entrichtet werben mußte, und daß jeder Nachfolger Beinrichs an der Abtei um ebenso= viel als Ehrschat 4) die Guter von einem Bropfte wieder zu empfangen habe 5). Auf ähnliche Beife erfaufte Abt Beinrich eine andere Wiese zu Elismatt von einem Dienstmanne Lucerns, und empfiena fie gegen ben bisherigen Bins von funf Pfenningen Buricher Münge durch Abt Arnold ebenfalls zu Erbe 6). Jene erftgenannten Güter famen aus der hinterlassenschaft Walters bes Maiers von Stans; Besiter ber lettern Wiefe war Arnold von A. Als bierauf Abt Beinrich von Engelberg fur jene ein Gut in Lunfuft, sowie für letteres ein anderes zu Bodingen anbot, nahm Abt Arnold unter Bustimmung feiner Mitbruder und Dienstleute ben Tausch an, und übergab mit der Sand des Grafen Rudolf von Sabs= burg seines Rastvogte?) die Erblehen nunmehr an Engelberg zu

<sup>1)</sup> Bergl. bie Unm. 4 auf Seite 148; andere zeigen bie folgenben Briefe.

<sup>2)</sup> hereditario iure.

<sup>3)</sup> in littore Stannis.

<sup>4)</sup> ad honorem.

<sup>5)</sup> Urk. Lucern (in loco Lucernensi) 26 Hornung 1199: Archiv Engelsberg; abgebruckt bei Herrgott Gen. II, 205 f., mit dem 16 Hornung. Zeugen: Walter der Kuster, Ulrich der Kelner, die Priester Guntram, Rudolf und Kunrad, und Rudolf ein Subbiacon; Ulrich von Tribschen, Notker und sein Bruder Heinrich von Littau, Egelolf der Kelner, Heinrich und Arnold. Siegler: Abt Arnold und castaldus meus (im Eingange, als miturkundend, castaldus Mordacensis) Graf Rudolf von Habsburg.

<sup>6)</sup> Datumlofe Urf. im Ardiv Engelberg; ber Kaufprels bestand, nach bem folgenden Briefe, in 20 Pfund (talentis).

<sup>7)</sup> per manum aduocati mei; im Eingange heißt er, miturfundend, eins fach landgrauius Alsatie und castaldus earundem ecclesiarum (Murbach und Lucern).

Eigen 1). Eine an das Maieramt in Stans gehörende Wiefe, die neben den Engelberger Gütern lag und von denselben gleichsfam umschlossen war, verlieh auf des Abts Heinrich Bitte, welche der Freie Kuno Vogt von Briens und der Maier von Stans selbst unterstüßten, Hugo der Nachfolger Arnolds an der Abtei Murbach gegen den jährlichen Zins eines Roßeisens dem Kloster zu Erbe<sup>2</sup>). Neben diesen einzelnen Abtretungen blieben der Abtei Murbach die ihr besonders zustehenden Einfünste<sup>3</sup>), sowie dem Kloster zu Lucern das Fischrecht<sup>4</sup>), und vor allem beiden Gottesshäusern die Rechte und Gerichte im Hose Stans mit den dazu gehörenden Lehen und übrigen Gütern<sup>5</sup>).

Bon weltlichen Herren hatte sich schon frühe Herman Graf von Frodurg, sowie dessen Söhne Ludwig und Herman in der ersten Hälfte des dreizehenten Jahrhunderts, als Wohlthäter der Abtei Engelberg bewiesen ). Nach dem Tode beider Herman gab, ihr Andenken zu ehren, Graf Ludwig für sich, die eigenen drei Söhne und seinen Bruderssohn Ludwig die Genehmigung für alles, was ihre Dienstmanne, die verstorbenen Brüder Arnold und Hesse, sowie Werner von Büren inner der Beinstraße an Engelsberg verkauft und vergabet hatten?). In demselben und seiner

<sup>1)</sup> Urf. in Lucerna (ohne näheres Datum; jedech unter dem römischen Könige Friderich dem Zweiten) 1213: Arch. EB.; abg. bei Herrgott ibid. 220. Zeugen: die Aebte Arnold und Heinrich, Walter der Propit von Lucern, Mirch der Kelner; Rudolf und Heinrich Brüder von Tribschen, Werner von Hertenstein, Werner von Büren, Walter von Littau, Werner und Heinrich von Buchs, Arnold von A und Heinrich der Maier (wohl von Stans).

<sup>2)</sup> Urf. Lucern 25 Mai 1234: Arch. &B.; abg. bei Schöpflin Als. Dipl. I, 370.

<sup>3)</sup> S. bie Anm. 4 auf Seite 94.

<sup>4)</sup> piscaria Stannes: f. im Geschichtsfreund I, 179.

<sup>5)</sup> S. die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 129, und Anm. 4 auf Seite 130.

<sup>6)</sup> Auszüge zweier Urfunden der beiden Söhne (der einen, als Bestätigung der Bergabung ihres Vaters, ohne Datum; durch die andere mit dem J. 1225 vergaben sie selber ein Eigengut, womit Markward von Nothenburg von ihnen belehnt war) sind im Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 196; Bu sin ger Gesch. v. Unterwalden I, 179 nennt auch das J. 1211, was zum erstern Auszuge gehören mag. Die Urfunden selbst scheinen nicht mehr vorshanden zu sein.

<sup>7)</sup> Auszug einer Urf. vom J. 1240 im Solothurn. Wochenbl. baf. 199.

Gemablin Namen trat Graf Ludwig, vor vielen geiftlichen und weltlichen Zeugen 1) und unter Mitbesiegelung feines Bruders bes Rflegers von Murbach 2) und des Cavitels zu Bofingen, der Abtei zwei Gigenauter, beren eines vor dem Rlofter gelegen war, mit vollem Rechte ab3). Alls Abt und Convent von einem Dienst= manne der Grafen 4), deffen Guter bet Stans neben benen bes Klostere lagen, felbe gegen andere zu Bergschwanden 5) einzu= taufchen munfchten, gab Ludwig ber altere fur fich, feinen Gohn Sartman und fur Ludwig feinen jungen Better, bereitwillig biegu feine Bustimmung 6). Nicht nur befreite Graf Hartman, Ludwigs bes ältern Sohn und Nachfolger in der Grafichaft, bas Gottesbaus von jeglichem Boll durch feine Lande, und wies die bisher jährlich bezahlte Abgabe von drei Bigern ben Frauen in Engels berg 3u7); fondern auch Ludwigs des jungern Göhne, die Grafen herman und Volmar von Froburg, vergabeten bem Rlofter alle ihre Guter am Niederberge, welche bisdahin die von Wolfenschießen von ihnen als Lehen befessen hatten 8).

Auf Bertha von Ridenbach, ihre Kinder und Nachkommen, welche die Freien Markward und Arnold Ritter und Brüder von

<sup>1)</sup> Es sind: Werner ber Abt und Kunrad und Heinrich Pröpste von Engelsberg, Heinrich und Berner Cherherren von Zosingen; Ishannes und Ulrich Brüber von Büttison, Getfrid und Werner Brüber von Isenthal; Heinrich von Malters, ein Bürger von Lucern; Arnold ber Bogt von Nothenburg.

<sup>2)</sup> gubernatoris ecclesie Morbacensis; der Name (Albrecht) und bie Be-

zeichnung als Bruder bes Grafen find nicht angegeben.

<sup>3)</sup> duo predia, que ad nos et silium fratris nostri iure proprietatis pertinebant, quorum unum situm est ante claustrum et alterum prope..., pleno iure contulimus —. Urf. in claustris Zosingens. 11 Brachm. 1241: Soloth. Bochenbl. das. 199 f. Bergl. den Auszug einer Urf. desselben Jahrs im Versuch e. urf. Darstell. d. reichoft. Stistes Engelberg (12 u. 13 Jahrh.) Reg. 61 S. 143 f., sowie die Anm. 8.

<sup>4)</sup> Sie nennen ihn Waltherum de Rezriet (f. bie Anm. 6 auf S. 177).

<sup>5)</sup> pro quibusdam bonis Berchiswando, que Junta possidet (natürlich vom Klofter); biefe Stelle ift im Soloth. Wochenbl. nicht verftanblich.

<sup>6)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1256: Archiv Engelberg; abg. im Soloth. Bochenblatt baf. 204.

<sup>7)</sup> Auszug einer Urf. vom 3. 1278 im Soloth. Wochenbl. baf. 211.

<sup>8)</sup> bona in inferiore monte sita — quidam de Wolfenschiessen. Auszaug einer Urf vom 3. 1280: Da selbst 209.

Rothenburg für Gigen angesprochen, leisteten fie, als ber Abt von Engelberg feines Gotteshaufes Recht bewies, vor vielen Zeugen unbedingt Bergicht 1); ebendieselben Bogte von Rothenburg traten vier Gigenleute und ihre Mutter Richenza mit Leib und Gut, unter Buftimmung derfelben und mit ber Sand ihrer Frauen und Rinder2), um dreißig Pfund Zuricher Munge an das Klofter ab 3). Als die Frau von Waltersberg gestorben, entstand Streit über ihren Gutern in Eggenburg, einer Sofftatt in Dberborf und ben jährlichen Ginfunften von vier Schilling am Burgen, die vorbem Rudolf in dem Riede befeffen hatte. Abt Walter erflärte bas But für Eigen feines Gotteshauses; brei Unsprecher 4) bagegen, Gigenleute ber Edeln von Rothenburg, behaupteten von ihren Herren damit belehnt zu fein: endlich ließen fie fich um ihre Un= fprüche mit fieben Pfund Pfenninge abfinden 5), Gin Gigenqut ju Buren mit allem Zugehör6), die Leute ausgenommen, verfaufte an Heinrich Blasi um vierzig Pfund Philipp ber Bogt von Briens für fich und feinen Bruder?); Mutter und Gemablin trugen ihre Zustimmung nach 8). Dreißig Jahre später traten

<sup>1)</sup> in villa Benzenwile in prato quodam. Urf. 22 April 1275: Archiv EB. Zeugen: Her Ischannes ein Ritter ab tem Huse; Beter von Meggen, Werner von Hohenegg, Immo von Weri, Walter von Münster, Rub. von Ruswile, Ulr. von Oberdorf, Heinrich von Schrutan, Walter von Wolfenschießen, Heinrich ebendaher (de eadem villa), Ulr. ber Weibel (preco , Ludwig ber Weibel und Walter Ruppe.

<sup>2)</sup> cum uoluntate partium et manu ... et ... uxorum nostrarum necnon liberorum nostrorum.

<sup>3)</sup> Urk. 3 Winterm. (crastino conmemorationis animarum) 1281: Archiv EB. Zeugen: her Walter ber Propil in Engelberg von Iberg genannt, her H. ein Nitter von Iberg (f. die Urk. ber Ann. 4 auf Seite 112); Ulr. von Oberdorf, heinrich Strutan, heinrich von Niederwile, Walt. von Münster, Nicolaus Zingg und h. ber Kammerer.

<sup>4)</sup> Nutoli von Nuswile, Immo von Weri, Erben (heredes) Arnolds von Weri, und Kunrad Wifil.

<sup>5)</sup> Urf. 24 Weinm. 1275: Archiv EB. Zengen: Ger Walter von A ein Ritter: Walter und Kunrad Brüder von Welfenschieß, Ulrich von Oberdorf, Heinrich Schrutan, Kunrad von Cichenbach, Kunrad von . . . und Walter von Wile.

<sup>6)</sup> cum campis, siluis, pratis et nemoribus.

<sup>7)</sup> Die Urf. ber Unm. 9 auf Ceite 167.

<sup>8)</sup> Um 21 Binterm. 1252. Unter ben Zeugen: Berner ber Amman von Ringgenberg.

vieselben Brüder Philipp und Rudolf Vögte von Ringgenberg, und Philipps Sohn, alle Rechtsame!) an den Gütern mehrerer Leute im Kirchspiele Stand? für ihr und ihrer Aeltern Seelenheil und um fünfzehen Pfund Pfenninge an Engelberg ab 3). Auch zu Niederwile und in Wolfenschießen hatte das Kloster Besitzthum4) und Amtleute5); Abt Arnold gab Zeugniß und Siegel, als Heinrich von Wolfenschießen6) einen halben Stasel auf einer Alp in Hasel von Bropste Ulrich von Interlachen als freies Gigen abtrat, und zugleich demselben einen andern ganzen Stasel8) um den Zins von drei Schilling zur Nutzung überließ, solange nicht er selber und seine Söhne mit eigenem Vieh auffahren 9).

Inner der Beinstraße 10) in der Richtung zum Engelberger Thale besaß Rudolf Graf von Habsburg und Landgraf im Elsaß, zu Anfang des dreizehenten Jahrhunderts, ein Gut am Niederberge zwischen dem Flusse Surenen und der bekannten, Wald und Gebirge scheidenden, Mark bis an den Sulzbach 11); dieses Besiß-

<sup>1)</sup> omne ius status seu seruitutis - in prediis.

<sup>2)</sup> Es find: Walter ab Burgen an ber hube, heinrich am Telacher, Rubolf von Burgenitat, heinrich, Walter und heinrich Bruber von honegg (f. bie Anm. 1 auf Seite 200), und Richenza von Kirfften.

<sup>3)</sup> Urf. Ringgenberg (apud castrum de Rengenberg) 1283: Arch. EB.

<sup>4)</sup> Bufinger Geich. v. Unterwalten I, 181 verficht bie Angabe ber Ann. 8 auf Seite 199, wohl mit Recht, von ber Grafen Besthungen zu Wolfenschießen.

<sup>5)</sup> Bergl. bie Anm. 4 auf C. 148, und Anm. 4 auf C. 177, und Anm. 9 unten.

<sup>6)</sup> ab bien Stein; die Frau heißt Richenza.

<sup>7)</sup> dimidium stavil in monte seu alpe que vocatur Williges crindil quod specialiter nuncupatur of ber Brawun. Ueber Stafel f. Bufinger Der Kanton Unterwalben S. 54.

<sup>8)</sup> qui dicitur in ber Leimerrun. Diefen Stafel, gelegen an entre grintel ze Hasse, traten Funf von Wolfenschießen burch Urf. 16 Weinm. 1337 an Interlachen ab.

<sup>9)</sup> Urf. 9 Weinm. 1279 (ind. 7): Propftet Interlachen, jest Lehensarchiv Bern. Zeugen: her Rubolf genannt Schertleip ein Priefter; Balter ber Umman von Wolfenschießen, Kunrad fein Bruber, und ihre Sohne.

<sup>10)</sup> So, bie Urf. ber Anm. 5 auf Scite 203.

<sup>11)</sup> Diesen Bach nennt die Urf. der Ann. 7 auf Seite 202 nicht; dagegen gibt sie umständlicher; et superiorem notum limitem, per girum tam montes quam siluas complectentem, in inferioribus quoque indubitabilem terminum demonstrantem. (Vemeiniglich wird darunter die Gegend verstanden, die daher noch heute "des Grafen Ort" heiße.

thum, angebautes und ungebautes, mit allem Zugehör!) fowie mit ber Bogtei trat ber Graf?) fur fich und feine Gobne bem Rlofter ab. Hinwieder übergab Rudolfen Abt Heinrich, mit Buftimmung aller feiner Bruder, ein Gut zu Sarnen, welches ber Ritter Walter von Reiden 3) an Engelberg vergabet hatte. Es geschah Dieser Tausch unter Bapft Innocentius dem Dritten und Raifer Dtto bem Bierten 4). Auf Die Festhaltung des Bertrags festen Abt und Graf gegenseitig hundert Mart Gilbers als Strafe; Gilltiafeit felbit aber follte der Taufch erhalten, wenn der Kaifer bamit einverstanden fei 5). Das vom Grafen abgetretene und dem Kloster näher gelegene und nüglichere Gut wurde nunmehr bem Ritter von Reiden zugeschrieben, und davon follte fein Undenken fortwährend feierlich begangen werden. Dasselbe Gut übergab Abt Beter von Muri in die Sande des Grafen Rudolf und beffen Sohnes Albrecht, feiner Boate, und empfieng hinwieder an Wechfels Statt ein anderes But in Berfau; ihrerseits gaben Urnold und Kunrad Brüder Die Stangli 6), welche jenes But zu Erbe gehabt, es vor ihrem herrn und Bogte dem Grafen an die hand bes Abts Beter auf, und wurden nun dafür von ihm mit bem andern durch Rudolf an Muri abgetretenen Gute in Gerfau belehnt?). Nach diefem verlief faum das dritte Jahr, als Otto

<sup>1)</sup> cum sylvis, montibus, aquis aquarumque decursibus.

<sup>2)</sup> Er heißt hier princeps, wie fogleich ber von Reiten miles illustris. 3) Ihn zeigt noch, in ber Reibe mehrerer Lucerner Burger als letten,

bie Urf. ber Anm. 3 auf Geite 95.

<sup>4)</sup> Urf. Lucern 1210 (ind. 13; alfo ver bem 24 Berbitm.): Ifchubi Chrenif I, 110, Herrgott Gen. II, 211 f., und Bufinger Gefch. v. Unterwalben I, 433 f. Beugen: bie Achte, Beter von Muri und Seinrich von Engelberg; von Lucern, Walter ber Propit, Ulrich ber Relner, und Beinrich ber Leutpriefter (biefer ficht, als decanus, unter ben Zeugen ber erften Urf. Unm. 3 auf Seite 194'; Eberhard ber Leutpriefter von Stans, Beinrich ein Priefter von Buchs; Graf Rudolf von Sabeburg und fein Sohn Albrecht, Markwart ber Begt von Retbenburg; Seinrich von Seitegg, Arnele von Rinach und fein Bruter Beffe, Rudelf von Saluab, Rudelf von Rugegg, Berner von Buche und antere fowohl Ritter ale Burger.

<sup>5)</sup> ita duntaxat, si Imperatoris clementie conplacuerit.

<sup>6)</sup> qui dicuntur Stangeline.

<sup>7)</sup> Urf. in loco qui dicitur Luceria 1210: Herrgott ibid. 212 f. Beugen: Abt Beinrich, Graf Rubolf und fein Sohn Albrecht; Walter ber

ber Vierte von Papft Innocentius gebannt und bes Kaiferthums entfett, und gegen ihn an bas romische Reich Friderich der Zweite ermählt mard: dieser, noch bevor er als König Weihe und Krone empfangen, bestätigte in feinem Schirmbriefe fur Engelberg ausbrudlich, was bas Gotteshaus fürglich von ben Grafen von Sabsburg fowie von Froburg und ihren Leuten erworben hatte 1). Rachdem Graf Rudolf von habsburg gestorben, und in der Theilung zwischen beffen Gohnen Albrecht und Rudolf ihres Sauses Leute und Gut in den innern Landen dem jungern Bruder jugefallen, erklärte biefer, bag feines Baters Gutertaufch mit bem Abte babin gelautet habe: Daß, wenn einige freie Leute 2) ober burch Bogteirecht ihm unterworfen waren, von welchen er Dienft 3) fordern oder über fie Berichtsbarfeit ausüben 4) fonnte, Diefelben, mit feinem Willen inner Die Beinftrage auf bes Klofters Guter verfett, von des Grafen Gerichtsbarfeit und Dienst völlig befreit fein follten. Nicht nur wiederholte nunmehr Graf Rudolf feiner= feits, er habe auf Diese Leute fein Recht, sondern verlieh auch in feinem und feiner Rinder Ramen, wofern von feinem Bater etwas nicht genüglich geschehen ware, bem Abte Beinrich alles Recht, bas er an benfelben hatte; jedoch mit bem Borbehalte, baß fürderhin feine folche Leute aus feiner Gerichtsbarkeit auf bes Klofters Guter übergiehen 5).

Propft, Heinrich ber Leutpriester, und Audolf von Tribschen (, von Lucern); Geinrich von Heitegg, Markward ber Bogt von Nothenburg, Arnold von Rinach, Hartman von Baltewile, Burghard von Waltoswile, Arnold von Detwile, Werner von Buchs und die beiben Stangli.

<sup>1)</sup> a fidelibus nostris comitibus de Habesburch, necnon etiam de Froburch —. Urf. Hagenau 2 Jänner 1213 (anno regni eius Romani 1, regni uero Sicilie 15; ind. 1': Arch. EB.; abg. bei Herrgott Gen. II, 216 ff. und, im Auszuge, bei Tschubi Chronif I, 112, b. Unter den Zeugen: Graf Rudolf von Habeburg, — — , Rudolf von Raprechtswife, —.

<sup>2)</sup> si qui libere conditionis homines.

<sup>3)</sup> tallia, seu seruicia.

<sup>4)</sup> aliquam iusticiam exercere; bann wird zweimal iurisdictio gebraucht.

<sup>5)</sup> ita tamen, vt de cetero nullus talium hominum ad eadem loca a nostra iurisdictione transseratur. Urf. Schloß Rothenburg 1240: Archiv Engelberg; abg. bei Herrgott ibid. 260. Zeugen: Abt Herrgott ibid. 260. Zeugen: Abt Herrgott ibid. 260. Runrab fein Caplan; Cuno ber Leutpriester von Lucern, Kunrab

Nach biefem im zwölften Jahre, im britten nach bem Tobe Rubolfe, feste beffen altefter Cohn Graf Gotfrid von Sabsburg für fich und alle feine Bruder von ihren Gutern im Sarnerthal 1) fieben Ziger um zwanzig Pfund Seinrichen Blaft zu Pfand, und wies fie ihm großentheils bei Kerns an2). Fünf Jahre fpater veräußerten die Bruder Gotfrid, Rudolf und Cberhard Grafen von Habsburg an ihre Getreuen Ulrich Hafler von Alpenach, Die Meister Seinrich von Kerns und Burghard von Buben, an Rudolf ben Umman von Sarnen, Kunrad von Einwile, Walter von Oberdorf und Meister Heinrich im Feld3), ihr Besithum in der Waldstatt4): nämlich zu Alpenach die Ertragnisse von vier Bigern, in Kägiswile von zwei Schilling minder als ebenfalls vier, und zu Sarnen von geben Zigern und einem halben; fie versprachen, mofern das Gut verpfändet ober verfett mare, basfelbe ihnen durchaus ledig zu übergeben, und thaten fie es nicht, fo foll Graf Rudolf mit dem jungern Vogte von Göfton und bem Ritter Kunrad von Bulflingen sich zu Sempach auf eigene Roften folange in Gifelichaft legen, bis die Bufage erfüllt fei 5). Auf gang gleiche Beife traten die brei Grafen von Sabsburg ihren Getreuen, Rudolf bem Umman von Sarnen und Runrad

ber Propit (von Engelberg, im Argau); hartman von Balbegg, Burgharb von Schenken, Balter ber Schultheiß von Sembach, Kunrad von Mulfelingen, und Rubolf ber Schultheiß von Meggenhorn (vergl. vor Anm. 1 auf Seite 143).

<sup>1)</sup> in Sarnetal septem seracia (vergl. Acta Fundat. Murens. mon. pag. 79 f.).

<sup>2)</sup> Nämlich 4 apud Kerns: davon gibt H. ber Wirth (tabernarius) 2, ber Nichenza Söhne 1, H. vnder Flv 1; dann Zevorste 3. Urf. Sarnen (ohne näheres Datum) 1252: Archiv Engelberg; abg. bei Herrgott ibid. 300. Zeugen: Wer. von Buch (8) ein Nitter, N. der Amman, Wer. von Sarnen und Walter von Keachwise.

<sup>3)</sup> imprato (jest Imfelb).

<sup>4)</sup> predium nostrum situm Inintramontanis.

<sup>5)</sup> Urf. (3 Beinm. 1257): Arch. EB. Zeugen: ber füngere Bogt von Göffen, K. von Wülfelingen ein Ritter, und ber Schultbeiß von Sempach. Siegler: Gotfrib (wie gewöhnlich), Rubolf (CAN., alse bereits Domberr; mit bem Löwen), und für Eberhard, ber fein Siegel hat, ber Propit von Münster (Rvdolsi. Prep...... Zovingen.; ber ausgebreitete Froburger Avler). Der Brief hat gar fein Datum, aber er ist mit Abrechnung der Namen wörtlich gleich ber nächstsglenden Urfunde; daher obige Annahme.

und Ulrich ben Barmettlern, ihr Eigenthum in Sarnen die Erstragnisse von neun Zigern zu freiem Besitze ab 1). Zu gleicher Zeit trugen die Edeln Walter und Markward Brüder von Wolshusen von einem Gute zu Alpenach in der Waldstatt<sup>2</sup>), womit der Ritter Peter von Stritschwanden belehnt war, mit desselben und seiner Erben Willen die ihnen angehörende Eigenschaft des Lehens 3) auf Meister Heinrich von Kerns über 4). Wie dei Stans, so hatten der Freie Her Markward und sein Sohn Arnold auch über den mit Lucern verbundenen Hof zu Alpenach Vogtei und Rechtsame 5); ihr Haus besass auch die Kirche in Lungern 6).

Außer einem Gute zu Barmetteln?), einem Hofe mit allem Zugehör in Sachseln, und einem Antheile an der Kirche zu Alpenach mit einem Gute daselbst und am Gestade, gehörte an Münster die Kirche zu Kerns mit Leuten und Gütern8), welche das Geschlecht der Lenzburger in demselben Thale befessen und Graf Ulrich dem Gotteshause vergabet hatte ?); ebenso sammt Hof und Zehenten die Kirche in Sarnen, mit Ausnahme des vierten

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Unm. 3 auf Seite 168. Zeugen: Meister S. von Gufen, R. von Bulfelingen, ber Schultheiß von Sempach, R. Cholin, und andere.

<sup>2)</sup> predium nostrum situm apud Alpinach in intramontanis.

<sup>3)</sup> proprietatem ipsius feodi; bas leben felbst blieb, wo es bisher war.

<sup>4)</sup> Urf. im Brachm. 1257: Archiv Engelberg. Zeugen: die Ritter, Rubolf von Thun (Tuna), Peter von Stritschwanden, Ulr. von Grünenberg, Ar. der Truchseß von Wolhusen und Ulr. von Rübiswile; H. von Malters (auch er heißt dominus), Burgh. von Malters und sein Sohn Walter, K. von Malters, Walt. von Schwingrube, Burgh. von Hehenegg, Ulr. und Rud. von Seppensee, Meister Kuno ab der Matten, herman von hersensteg, Burgh. Nust, Walt. Stangili und Wern. am Stad siuxta ripam).

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 4 auf Seite 130.

<sup>6)</sup> Den Beweis gibt bie Urf. 27 heum. 1303.

<sup>7)</sup> Margumetelon; fo, ober boch abnlich, auch bie frühern Briefe.

<sup>8)</sup> cum omnibus prediis et appenditiis, mancipiis, agris, pratis, aquis, nemoribus, alpibus, que —.

<sup>9)</sup> Als Bergabung besaß Münner und meist auch Engelberg, was ihnen in ber Baldnatt schon aufänglich gehörte ober erst später zufam; dagegen ohne Zweifel aus dem Erbgute der Lenzburger kommen die Bestgungen der Grafen von Habsburg und von Fredurg: mag dann von den letztern schon Herman der Alte das Gut von seiner Großmutter Sophia ererbt, oder mögen es erst seine Sohne Ludwig und Herman mit ihren Habsburger Frauen erheurathet haben.

Theils 1). Ueber ben lettern Kirchensat fam es zwischen Murbach und Münfter zu einem Streite, welchen Abt Arnold und Bropft Dietrich in folgender Weise beilegten: Fortan mable Münster ben Leutpriefter zu Sarnen, bagegen Murbach ben Pfrunder; ben Gottesdienst halt ohne Unterschied, Pfrunder sowohl als Leutpriefter, jeder abwechselnd eine Woche; auf Berlangen des Leut= priefters ift der Bfründer in feiner Woche gehalten zu taufen sowie die Kranken zu besuchen, und foll insbesondere Pfarrgenoffen, Die dem Leutpriefter in gottestienstlichen Sachen ungehorfam find, ftreng meiden?). Bon den Ertragnissen (rühren sie von Zehenten her, ober von Opfern und Mahnungen 3), von Abgaben welche Die Kirche bereits bezieht oder noch befommen wird, oder von anderm Ginfommen berfelben) nimmt ber Leutpriefter zwei Theile, ber Pfründer den dritten; ausgenommen find die ausdrücklich bem Leutpriefter zustehenden Zehenten i), fowie die Banne, welche diefer für sich allein bezieht. Der Leutpriefter leihet auch inner dem Rirchhofe die Gebäude; aber der Rugen, ber von denselben erhält= lich fein mag, fommt zum britten Theile bem Pfrunder zu 5).

<sup>1)</sup> So, Kaiser Kriberich ber Erste in seiner Benätigungeurk. Basel 4 März 1173: Archiv Münster; abg. bei Herrgott Gen. II, 189 ff. und, bruche stücksweise, bei Tschuti Chrenif I, 86, b. Zeugen: Bischof Ludwig von Basel, und bas ganze Gapitel; die Herzoge, Matthäus von Letbringen und Berchteld von Zäringen; die Grasen, Andelf von Pfulendorf, und Werner und Friderich von Gemberg; die Freien, Arneld von Nothenburg und Ulrich von Eschenbach; die Nitter, Iohannes von Büttisen und Ulrich und Hartman von Kienberg.

<sup>2)</sup> Quemlibet quoque subditorum, plebano inobedientem in diuinis, debet artius deuitare; weil tas firchliche Ansehen untergraben wird, wenn ter Caplan fich berausnimmt selche zu unterführen, die ber Pfarrer zurecht-weiset: an wibelingische Gesinnung ist bierbei nicht zu benken, wehl aber an die nothwendige Untererdnung des Pfründers unter ben Leutpriester.

<sup>3)</sup> in oblationibus et ammonitionibus.

<sup>4)</sup> exceptis decimis personalibus.

<sup>5)</sup> Urf. (obne alles Datum, jedoch ven Abt und Propft bestiegelt): Staatsarchiv Lucern; abg. bei Schöpflin Als. Dipl. I, 325 f., mit dem muthmaßlichen J. 1213. Es in dieses nicht ganz unwahrscheinlich: wohl kömmt Dietrich urfundlich nech am 30 Brachm. 1230 ver (Neugart Cod. Dipl. II, 1611, Arneld dagegen nur bis 1216 (f. die Anm. 4 auf Seite 140); und zu keiner andern Zeit sinden sich ein Abt A. und ein Propst D. zusammen.

Eines andern langwierigern Streites mit Conftang, welches wie von den Kirchen Hochdorf und Pfeffifon so auch von Sarnen je den vierten Theil der Bebenten forderte, entledigten fich unter Bifchof Cberhard Propft und Capitel von Münfter dadurch, daß fie gegen Erlaß des Vierten dem Sochstifte naber gelegenes Befitthum im Betrage von zweihundert Mark abtraten 1). Der Leutpriefter ju Sarnen nahm Theil an ben Würden des Landcapitels Lucern 2). Rudolf der Leutpriester 3) in Kerns, der von Münster unter dem Propste Dietrich von Salwile einen Zehenten in Emmen auf feine Lebenszeit erfauft hatte, ftand von demfelben unter Propft Ulrich von Landenberg freiwillig zurück; doch daß das Cavitel fich verpflichtete, nicht nur Wilhelmen von Sosvental4), welchem Rudolf den Zehenten fur vier Jahre fäuflich abgetreten hatte, ihn ungehindert beziehen zu laffen, fondern auch dem Leutpriefter felbst, folange er nachher noch lebe, jährlich auf S. Martins Tag zeben Malter Korn und ebensoviel Saber Zuricher Maß frei in bie Stadt Lucern zu liefern 5).

Bon bem Hofe zu Sarnen, ber an S. Michaels Münster gehörte, besaß die eine Hälfte Ulrich vor dem Kirchhofe um einen bestimmten Jahreszins; den andern halben hatten die Töchter, welche Mechthildis nunmehr Frau Heinrichs von Barmetteln in erster Che geboren hatte, und die S. Michaels Leute waren. Da geschah, daß Ulrich seinen Antheil in die Hände des Kusters und des Kelners () aufgab, und hierauf Dietrich von Hasenburg der Propst ihn dem Barmettler verlieh unter folgenden Bedingungen: Heinrich entrichtet, solange er lebt, den Jahreszins ganz;

<sup>1)</sup> Urf. Conftang 17 Winterm. 1250 (ind. 9): Archiv Munfter; abg. bef Girard Nobiliaire Suisse II, 3, und Neugart Cod. Dipl. II, 192.

<sup>2)</sup> Ulrich fit plebanus in Sarnon im herbstm. 1234, bagegen heinrich decanus baselbit am 2 Weinm. 1261: Die Urfunden f. bei Lucern und Rathbausen.

<sup>3)</sup> perpetuus vicarius.

<sup>4)</sup> G. bie Anm. 4 auf Seite 179.

<sup>5)</sup> Urf. Munfter 6 Brachm. 1289 (ind. 2): Archiv Munfter. Siegler: ber Leutpriefter, Arnold von Minach ber Kufter und S. von Bilmeringen Chorsherr zu Munfter.

<sup>6)</sup> Jener heißt Beinrich, biefer Johannes.

nach seinem Tobe tritt fein und der Mechthildis Cohn Johannes in des Baters Rechte und Pflichten; ftirbt auch er, ohne Kinder ju binterlagen welche an bas Gottesbaus Munfter geboren, fo folgt ibm, wofern fie bann noch lebt, Mechthildis die Mutter, fowie dieser ihre Töchter, die bereits bie andere Sälfte des Hofes bengen. Immerbin, mogen noch soviele Sohne oder Tochter aus einer Che erzeugt werden, foll nur einer oder eine, beffen oder beren Wahl fich Munfter vorbebalt, ben Sof befigen und biefur je dem Propfte einen großen Biger, den Umtleuten der Kirche ihre Gebühren 1), und ber Kirche felbst ben üblichen Bind bezahlen. Sollte auch ber Hof an des Grafen Rudolf von Sabsburg ober benen Rachfommen Leute Mann oder Frau fallen2), fo wird Diefer nich bei finderlosem Absterben bes Befigers barum fein Recht auf benselben aneignen; sondern ber Sof febrt zu freier Berfugung an bas Gettesbaus Münfter gurud. Mit Diefem befiegelte ben Brief auch Graf Rudolf31. Rurge Zeit nach besfelben Tode gab fein gleichnamiger jungerer Cobn, Landgraf im Elfaß, Beinrichs von Barmetteln Kinder Werner und Ita zu halbem Theile an Die Kirche Münfter; mit allem Rechte Der Bogtei bebielt fich Graf Rudolf die andere Sälfte jo vor, bag Nachkommen der Beiden ibm und feinen Erben balb geboren follten, und gur Salfte Munfter4).

Dicies Land gwijchen dem Lucerner See und dem Berge Bruning, umfangen von ben vier Kirchspielen 5), beren Pfarrfage

<sup>1)</sup> et officiatis ecclesie sua jura; mas im Aberucke fehlt.

<sup>2)</sup> ad aliquem uel aliquam — de familia — — sine liberis decedentem nicht decedente' — devoluta. Die Ghe zwischen Gigenleuten Habes burge und Minners war alse bereite gestattet, nur sollte ber Kirche ihr Eigenthum nicht entzogen werden.

<sup>3)</sup> Urf. in der Kirche Lucern (ehne näheres Datum; dagegen F. Romanorum imperatore in Sicilia agente, et filio eius H. in Alemannia regnante) 1226: Archiv Münüer; abg. bei Schöpflin Als. Dipl. I, 358 f.

<sup>4)</sup> Urf. ohne naberes Datum 1234: Archiv Muniter; abg. bei Herrgott Gen. II, 246. Bengen: Ulrich Leutpriefter in Willifan, Peter (von Kerns: Urf. 1230 — 1250) Cherherr zu Muniter, Werner Leutpriefter in Dictinfen; ber Freie Berchtelt von Eichenbach, B. ber Schenf von Habsburg, und Heinrich ein Ritter von Winifen.

<sup>5)</sup> Noch am 12 hernung an Phaffen Basnacht 1363 (Archiv Rib: malben) urfunden "ber Umman und bie Lantlutt ze Underwalben, nie bem |

fämmtlich in der Hand zweier Gotteshäuser lagen, schied sich da, wo die Gränzmarken der Kirchen Stans und Kerns neben einander liesen, durch Wald und Fluh in zwei größere Thäler. Die haupts sächlichsten Grundeigenthümer waren die Benedictiner der Gottesshäuser Murbach und Lucern, jene zu Engelberg!) sowie die Chorsherren zu Münster, und vor mehrern andern weltlichen Herren die Grafen von Froburg und von Habsburg. Ihre Sondergüter, im Thalgrunde oder auf den Bergen (Alpenwirthschaft wurde frühzeitig betrieben), bauten Eigenleute oder sie wurden als Lehen um Dienst und Jins oder zu Erbe weggegeben. Ueber den Hofzu Sarnen?), wohin Leute und Gut hinab bis Kägiswile und Alpenach und oben zu Kerns und Einwile gehörten, sesten die Grafen von Habsburg einen Amman?); solche Amtleute hatte Engelberg wie zu Wolfenschießen so zu Buchs?), Murbach und Lucern ihre Maier zu Stans, zu Alpenach und Giswile.

<sup>&</sup>quot;kernwalbe, in dien kilcherin ze Stanf und ze Buchf"; und am 13 Hornung 1382 (Tschudi Chronik I, 504, b) verfügen Amman und Landleute von Unterzwalden "ietwederthalb dem Kernwald" zu Weißerlen, "da vier Gemeinen bi "einander sin gsin". Allein schen zu Ansang des 14 Jahrhunderts gab es mehrere, jedoch von ihren Mutterkirchen noch nicht loszetrennte, kleinere Kirchzspiele; vergl. bei Uri und bei Schweiz.

<sup>1)</sup> Nach den Acta Fundationis Mur. mon. pag. 77 ff., um die Mitte bes 12 Jahrhunderts, besaß auch Muri namentlich in den Kirchipielen Buchs und Stans mehrsaches Gut; ich weiß nicht wie lange, und ob dasselbe, z. B. Zehenten von beiden Kirchen und anderes (worunter ad obren Eilse pratum — Elismatt — und ad nidrin Eilse sowie Fallindach), ausgetauscht ober sonst veräußert worden ist. Bergl. die Urf. der Aum. 7 auf Seite 202.

<sup>2)</sup> So heißt er noch in der Urf. Nothenburg 8 (oder 1) Mai 1338: Tschudi Chronif I, 349, a.

<sup>3)</sup> minister; in ber Urf. 18 Winterm. 1291 (Staatsarchiv Lucern) und in vielen folgenden Briefen erscheint heinrich ber Kelner von Sarnen, balb Ritter, ein namhafter Burger Lucerns.

<sup>4)</sup> Den Amman zu Buchs nennt Bufinger Gefch. v. Unterwalben I, 158, ohne die Quelle näher zu bezeichnen; in der Urf. 28 Augustn. 1309 (Archiv Engelberg) erscheint aus dem Kloster selbst Bruder Walter als "phleger dez Houef ze Buchs".

<sup>5)</sup> Der Maier zu Stans kommt schen am Schlusse bes 12 und zu Anfang bes 13 Jahrhunderts vor (1199 und 1213); dann vergl. die Urk. der Anm. 4 auf Seite 130. Noch im Jahre 1361 empfiengen zu Zesingen von Herzog Rudolf von Desterreich Johannes und Werner von Rudenz und Heinstli ihr

Amtleute (nicht immer geborne Thalleute), und wer fonst von freiem Stande war (oft mit eigenem Besitzthume, selbst jenseits des Brünings), hatten ihren innern Verband in Dorf und Hof!: nach diesen waren die Almendgüter, an welchen sie gemeinschaftslichen Antheil hatten, in den einzelnen Kirchgemeinden ursprünglich geföndert?; aber unter sich standen weder die zwei Kirchspiele eines Thales, noch viel weniger die beiden Thäler selbst, in irgend einer Verbindung als ein einiges Land?). Nicht frühe gelangten sie zu einem Siegel, als dem Ausdrucke ihrer Verseinigung 4); und nur mühsam gewinnen sie, um nicht mehr nach

Bruderssohn "ben hof ze Albnach gelegen ze Anderwalden ob dem Kernwald", sowie Jörno von Hunwil "dz Meyerambt ze Underwalden in der kilcheri ze "Giswil gelegen": Archiv Insbruck (Fragmenten-Bücher I, 46, a und 50, b).

<sup>1)</sup> Bergl. Die Urf. ber Anm. 2 auf Geite 129.

<sup>2)</sup> Wenn in Uri (mit Ausschluß von Ursern) und in Schwiz (Art abgesechnet) die Almenden bis auf den heutigen Tag Eigenthum des Gesammtlandes sind, so verhält sich dieses in Unterwalden ganz anders, und war auch ohne Zweifel niemals so; sondern von jeher, wie anderwärts, nach Hof und Gesmeinde gesöndert, wurden die Almendgüter, als sich aus den ursprünglichen Kirchspielen allmälig mehrere kleinere ablösten, wiederum je nach Umständen und oft in ungleichem Verhältnisse vertheilt. Vergl. Businger Der Kanton Unterwalden S. 52.

<sup>3)</sup> Außer den herrschaftlichen sind mir keine andern Amtleute, z. B. einzelner Gemeinden, bekannt; auch von einem Landammanne, des einen Thales oder beider, ist noch keine Spur: was aber niemals beisammen war, konnte auch nicht getrenut werden. Die Behauptung Tschudis Chronik I, 72, b, daß im Jahre 1150 das bisher einige Land Unterwalden sich nach Landamman, Nath und Gericht selbsiktändig in Obwalden und Nidwalden gesondert habe, ist an und für sich eine Unmöglichkeit: vergl. meine Urkunden zur Gesch. d. eidg. Bünde S. 65 — 70. Uedrigens ersieht man aus Lucerus Nathsbuch III, 26, a — 27, b, beim 15 und 21 Mai, 4 und 18 Brachm. und 2 heum. 1417, daß damals die von Obwalden auf Tagen für zwei Länder gesten wollten und den Ridwaldnern auch Siegel und Bauner bestritten.

<sup>4)</sup> Zwischen ben Jahren 1244 — 1252 haben die von Stans (und von Buchs) noch fein eigenes Siegel: s. die Anm. 6 auf Seite 148. Auch später erscheint mir kein früheres, als das am Bundbriese vom 1 Augustm. 1291: S. VNIVERSITATIS. HOMIN VM (irrig gab ich, da das Wort aus einsander steht und die beiden M völlig verschieden sind, in meinen Urfunden S. 67: HOMIN. VAL.). DE. STANNES (bis hieher die eigentliche Umschrift in ziemlich groben, unschönen Buchstaben). ET. VALLIS. SV PIORIS (innere Schrift zu beiden Seiten des Schlüssels, mehr gekrihelt als eingegraben). Berschrift zu beiden Seiten des Schlüssels, mehr gekrihelt als eingegraben. Berschieden von diesem ist ein neueres, von Obwalden noch iest gebrauchtes, Siegel:

Hof und Kirchspiel benannt zu werden, durch ihre Lage in Wald und Gebirge den gemeinsamen Namen Unterwalden 1). Ihr erstes selbstständiges Austreten, soweit sichere Kunde hinaufreicht, erfolgte unter Kaiser Friderich dem Zweiten: ein Beispiel war gegeben, durch Versehung auf des Gotteshauses Engelberg Grund und Boden sich der habsburgischen Gerichtsbarkeit entziehen zu könznen 2); und bald führte Rudolf des gleichnamigen alten Grasen jüngerer Sohn laute Klage, daß die Leute von Sarnen ihn nicht mehr als ihren Herrn anerkennen wollen. Diese, und Thalleute vornehmlich von Stans, schlossen sich hierauf an die in ähnlichem Treiben begriffenen Bürger von Lucern 3); allein bald nach Friederichs Tode entsagten die Lucerner jeder äußern Berbindung, und mochten bei Zerwürsnissen unter den Waldeuten selbst nicht ihren Freunden mit eigenem Leibe Beistand leisten 4).

Da fam Graf Gotfrid von Habsburg nach Sarnen, und verfügte über Besithum seines Hauses hauses. Zu berselben Zeit bewies vor dem Grafen Rudolf von Habsburg, Gotfrids älterem Better, der Ritter Kunrad von Wülfelingen, daß ein Gut am Bürgenberges), welches er erfauft hatte?), nach Erbrecht ihm angehöre; worauf er dasselbe durch die Hand des Grafen Gotfrid,

vergl. Bufinger Gesch. v. Unterwalben I, 192, Unm. c. Das besondere Stegel Nidwalbens, auf welchem Stans und Buchs mit einander genannt sind, hängt bereits, wiewohl beschädigt, an der in der Anm. 5 auf Seite 208 zuerst angeführten Urkunde.

<sup>1)</sup> Die Thalleute heißen intramontani in der lateinischen Urf. 4 Mai 1252 (f. die Anm. 8 auf Seite 157), in zwei Urf. 1257 (f. die Anm. 4 auf S. 204, und Anm. 2 auf Seite 205), und selbst im Bundbriefe 1 Augustim. 1291 (f. meine Urfunden S. 32); sie heißen Waldeute in der teutschen Urf. 4 Mai 1252 (f. die Anm. 8 auf Seite 157), und noch am 30 März 1293 (f. meine Urfunden S. 42). Zum ersten Male begegnet mir der Name Unterwalden am 7 März 1304: meine Urfunden S. 65. Wegen der Urf. von 1240 und 1291 f. bei Schwiz.

<sup>2)</sup> S. bie Urf. ber Anm. 5 auf Seite 203.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 146, und Anm. 6 auf Seite 148.

<sup>4)</sup> S. bie Anm. 8 auf Seite 157 bis Anm. 2 auf Seite 158.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 und 5 auf Seite 204, und Anm. 1 auf S. 205.

<sup>6)</sup> in monte qui dicitur An Burgen.

<sup>7)</sup> ab Hessone et Ottone fratribus; ich fenne sie weiter nicht.

beffen Dienstman er mar 1), an die Spitalbruder zu Sobenrain pergabete?). Als jedoch Ulrich Stangli und Beinrich von Inerin 3) Dem Spitale Diefes Besitthum 4) auftritten, fam Die Sache vor den Freien Ulrich von Rußegg, ben vom Landgrafen im Argan gesetzten Richter 5); indem nun por ibm 6) Meister und Convent burch glaubwurdiges Zeugniß ihr Recht durchführten, die Gegner aber ihre Forderung burchaus nicht zu beweisen vermochten, sprach ber Landrichter dem Spitale das But nach Recht und Urtheil zu, und verbot qualeich den Beiden bei Strafe der Acht?) Die Spitalbruder im Befite desfelben fürderhin zu ftoren 8). Indeffen auch Propft und Convent von Lucern der Kirchgenoffen Pflichttreue in Univruch nahmen 9), wurden durch den Abt von Murbach, da er gegen die Edeln von Wolhusen nur fur bas ihm unterstellte Gottes: haus zu forgen schien, nicht minder die Hofleute bei ihrem alt= hergebrachten Rechte geschirmt 10). Dieser Zustand nach Pflicht und Befugniß erlitt auf feine Weise eine Beranderung, als Konig Rudolf, der noch als Graf aus der hand Cherhards von Sabs= burg, Bruders des Grafen Gotfrid, feine Rechte in Buchs und Stans an fich gebracht !!), nunmehr durch den Rauf des hofes

<sup>1)</sup> Es heißt einsach: per manus dominorum suorum comitum de Habsburg; aber Getfrie fiellt ben Brief aus.

<sup>2)</sup> Urf. 6 Augunm. 1256: meine Urfunden S. 7 f. Zeugen: D. und Ber. Die Schenfen von Saboburg, und Meifter B. von Sufen.

<sup>5)</sup> Wol. dicto Stagli (f. bie Ann. 4 auf Seite 148), et H. de Hisnerrun (vergl. Bufinger Geich. v. Unterwalben I, 157).

<sup>4)</sup> super quodam bono An Burgon sito.

<sup>5)</sup> Er nennt fich: Judex a Lancrauio Ergaudie constitutus.

<sup>6)</sup> nobis pro tribunali sedentibus.

<sup>7)</sup> sub pena proscriptionis.

<sup>8)</sup> Urf. 22 hornung 1257: meine Urfunden S. 8 f. Zeugen: die Ritter, Barband, Johannes von Büttinfon und sein Sohn Ulrich, Ludwig von Liebegg und R. von Bar.

<sup>9)</sup> Die Urf. ber Unm. 3 auf Seite 196.

<sup>10)</sup> Die Urf. Der Unm. 4 auf Seite 130.

<sup>11) &</sup>quot;Swiß, Stanns, Buchs, lute und gut in den waltstetten": Beilage 36, 9. Darunter wird auch "das bins ze Stannes" begriffen sein, wenn es nicht sichen werber an Rubelfs Bater Albrecht gehört hat s. Herrgott Gen. II, 255); daß aber Dienüleute verbehalten werden sein mußten, zeigt die Urf. 23 Janner 1300 bei Herrgott ibid, 581. Ich weiß nicht, ob bei biesem Anlasse oder

Queern für seine Kinder über die Höse Stans, Alpenach und Giswile mit Twing und Bann auch die Bogtei erwarb!). Bielsmehr mußte, nebst der von andern Landschaften abgetrennten Lage zwischen Berg und See, namentlich der Umstand daß Eigenleute und persönlich freie Gotteshausleute großentheils an dasselbe Haus gekommen, wenn zumal mit der Hausmacht auch die Neichsgewalt (von dieser hieng die Abtei Engelberg unmittelbar ab) in die eine Hand gelegt war, wesentlich dazu beitragen, daß die beiden Thäler und ihre Kirchspiele unmerklich einen wirklichen Zusammenhang gewannen und ihnen wie von selbst eine mehr gemeinsame Nichtung angewiesen wurde?).

Das Gotteshaus unfrer lieben Frau, dem bei feiner Gründung der Name Engelberg beigelegt worden 3), hatte der Freie Kunrad von Selvendüren nach S. Benedicten Regel gestiftet 4) und mit vielem Gute vornehmlich im Zürichgaue begabet; dasfelbe wurde durch Papst Calirtus den Zweiten in S. Beters 5), und durch Heinrich als Kaiser den Vierten in den Schirm des römischen Neiches genommen 6). Nach dem Vorgange des Vischofs Ulrich von Constanz berechtigte sein Nachsolger Herman die Kirche Engelberg zu Ertheilung der Tause und zum Bezuge des Zehen-

wann ber hof Sarnen an Aubelf ober beffen Kinder gefommen ift; jener Urkundenauszug nennt ihn nicht, und leider umfaßt der Deft. Urbar Schwiz und Unterwalden nicht ober nicht mehr.

<sup>1)</sup> S. jur Unm. 3 auf Seite 187.

<sup>2)</sup> Freilich konnten sie bann, je nach Umfländen, eben fo gut auch gegen bie Obergewalt sich wenden. Uebrigens wofern die Urf. von 1291 wirklich hieher gehört, so bient sie nur zur Bestätigung ber bier gegebenen Darstellung.

<sup>3) 3</sup>u bem Abschnitte über bieses Gotteshaus vergl. ben gleichzeitig jedoch umftanblicher geschriebenen, bereits im 3. 1846 erschienenen, Bersuch einer urfund. Darftell, b. reichift. Stiftes Engelberg 12 und 13 Jahrhundert).

<sup>4)</sup> Urf. 22 Winterm. 1122 (ind. 1, 4 feria, luna 20 : Archiv Engelsberg. Diese Urf. auf Pergamen, jedoch unbesiegelt, die als Stiftungsbrief gilt, ift sichtlich ber Entwurf oder die Grundlage ber papitlichen und insbesondere ber faiferlichen Bestätigung.

<sup>5)</sup> Urf im Lateran 5 April 1124 (ind. 2. sabbatum sanctum Pasche, luna 17): Arch. EB.; Tichubi Chronif I, 58, a, zusolge unrichtiger Bezrechnung bes Datums, gibt bas Jahr 1120.

<sup>6)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 193.

ten 1, bestimmte den Pfarrfprengel von der Beinftrage bis auf Die Bohen ber Surenegg und verfügte, daß meder Runrad ber Damalige Beiftliche, noch wer ihm an ber Kirche Stans folge, irgend ein Recht ober eine Gewalt in Engelberg anzusprechen ober auszuüben habe2). Die Anordnungen ber beiden Bischöfe, bie Gründung und Bewidmung des Gotteshaufes felbft und, unter Berleibung neuer Freiheiten 3), was Kaifer Beinrich und Innocentius der 3meite 4) jugesichert, bestätigte Papft Adrianus ber Vierte 5). Bon ben folgenden Dberhäuptern der Kirche gestattete Alerander der Bierte, daß zu Fürforgen auf Bfrunden des Klofters, worüber jemand Briefe vom apostolischen Stuhle ober von legaten besselben erlange, Abt und Convent wider ihren Willen nicht gerade gezwungen werden follen 6); als Gregorius der Zehente die Abtei mit allem Befitthume in feinen Schirm nahm, behielt er, ben Kreuzzug ins heilige Land unverrückt im Auge, bem allgemeinen Kirchenrathe die Verfügung über die Zehenten vor7); und in bem besondern Falle, ba es gwischen Monchen und Brudern bes Klofters zu Gewaltthätigkeiten gefommen, einige fremdes Gigen= thum porenthalten, andere ben Gehoriam permeigert, und fie ben Bann fich zugezogen und in bemfelben firchliche Sandlungen verrichtet, erhielt ber Abt von Bapft Martinus bem Bierten fast unumschränkte Vollmacht zu ftrafen und zu fühnen, zugleich mit bem Auftrage mas bie Schuldigen an Gigen besiten jum Rugen bes Gotteshauses einzuziehen 8). Dasselbe hatte seit seiner Grun=

1) ut ecclesia ibi sita baptismalis sit ac decimalis.

<sup>2)</sup> Urk. Conftanz 20 Chriftm. 1148 (ind. 10): Arch. EB. Der Lage nach fonnte, ohne Grundung einer eigenen Pfarrei, bas Thal Engelberg wohl nicht andere als jum Kirchipiele Stans geboren.

<sup>3)</sup> Gie find gum Theil abnlich jenen, bie hundert Jahre fpater Ratbhaufen erhielt: f. bie Urf. ber Unm. 1 auf Geite 109.

<sup>4) 11</sup>rf. im Lateran 21 Janner 1142 (ind. 6): Arch. EB.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 193.

<sup>6)</sup> Urf. Anagni 18 Marg 1259 (pont. n. a. 5): Arch. GB.

<sup>7)</sup> salua in predictis decimis moderatione concilii generalis. Urf. Lyon 4 Brachm. 1274 (pont. n. a. 3): Arch. &B. Lergl. tiese Geschichte I, 77.

<sup>8)</sup> Urf. Perugia 19 Chriftm. 1284 (pont. n. a. 4): Arch. EB.; abg. im Berfuch Engelberg S. 124, unrichtig mit bem 18 Chriftm.

bung kaum bas erste Jahrhundert bestanden, als Papst Gregorius ber Neunte, nachdem noch fünfzig Jahre früher Lucius der Dritte in seiner Bestätigung nur vierzig Ortschaften genannt<sup>1</sup>), nunmehr über hundert aufzählte<sup>2</sup>), an welchen Engelberg Rechte oder Gut besaß. Doch dieses weithin zerstreute Besitzthum, oft nur von geringem Ertrage, war für das Kloster kein Uebersluß gegenüber der Unergiedigkeit des Widems und bei den zunehmenden Bedürfsnissen eines vermehrten Haushalts.

Das hochgelegene nach dem Gotteshause benannte Thal, zu welchem man von ber Beinftraße auf ftundenlangem schmalen Bfade zwischen Bald und Fluh binanfteigt (tief unter ben Füffen rauscht der Surenenfluß), öffnet sich überraschend, indem das lette Didicht gurudtritt, bei geringerer Breite gu nicht unbeträchtlicher Ausdehnung; in feiner Mitte ruht bas Klofter, rings umichloffen wie von einem Balle meift schneebedectter Bebirgoftoche 3), von deren mittlern Sohen dunkle Balder fich herabließen bis in ben Thalgrund, ber weder fur die Saaten noch viel weniger fur ben Weinstod gedeihsam ift. Diefe unwirthliche Gegend 4), wohin bem Gotteshaufe noch lange die nothwendigften Lebensbedurfniffe über Gee und Berg nicht ohne Untoften zugeführt wurden 5), machten die Monche durch den Fleiß der eigenen und ihrer Leute Sande allmälig urbar; bis, nachdem fie die Wildniffe ber Gbene ausgerodet, bes Thales Boden und anfteigende Sugel dem Beidgange oder dem Beuer gewonnen und, bei gunehmendem Reich= thume der Berden, auch auf die Alpen getrieben wurde 6). Bald

e

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Unm. 3 auf Seite 193.

<sup>2)</sup> Urf. Viterbo 18 Marg 1236 (pont. a. 9; ind. 7): Arch. GB.

<sup>3)</sup> Bergl. Businger Der Kanton Unterwalten S. 125, wo auch ber Behauptung Mullers, als werbe bie Sonne "sechs Wochen lang Sommers" (in ben Wintermonaten) bem Thale entzogen, widersprechen ift.

<sup>4)</sup> inter alpium niuosa cacumina situm esse dinoscitur, ubi terra non parit segetem nec uitibus fecundatur, ubi grando, nix, glacies continue dominantur: bie Urf ber Unm. 1 auf Scite 194.

<sup>5)</sup> de remotis partibus (wehl zumeist aus bem Ertrage ber Hofe im Zurichgau) per inmensos lacus et locorum dispendia —: ebendas.

<sup>6)</sup> Das lettere geschah wohl ziemlich frühe, ba schon im 3. 1275 (f. bei Uri) zwischen bem Kloster und ben Lanbleuten ein Alpenstreit waltet.

bilbete fich, wie zu Buche geschah!) und im Zurichaque von bem Stifter felbst hergeleitet wurde 2), auch im Thale Engelberg ein eigenes Sofrecht; gemäß welchem zwischen bem Rlofter und ben Gotteshausleuten Pflichten und Befugnisse geschieden wurden, alle Gerichte bem Abte gehörten, befondere Guter bas Gotteshaus für fich behielt, bagegen andere an die Thalleute ju Erbe lieb. Dafür entrichteten biefe auf bestimmte Zeiten Ziger, Rafe ober Milch, gaben Suhn und Ei, ober leifteten fonft Dienft und Bine 3); boch Dieser Ertrag mar feineswegs hinreichend. Schon in früher Zeit hatte sich, was vielfältig beim Benedictiner Orden der Fall war 4), neben dem Klofter ber Bruder eine Sammlung 5) von Schwestern angesidelt; zwar lebten sie unter einer Meisterin als eigenem Bor= ftande, aber ihre Bedurfniffe wurden von dem Gotteshause gemeinfam bestritten. Roch mar nicht ber Stiftung erstes Jahrhundert abgelaufen, als zu Engelberg nebst vierzig Monchen bereits boppelt foviel Ordensschwestern eingeschlossen sich befanden 6); der Zudrang nahm auch sväter so wenig ab, daß, als Bischof Cberhard von Conftang bas Frauenflofter in S. Andreas Chre weihete, er zugleich zweiundvierzig Schweftern einschloß?).

Von Gotteshäusern tauschten Propst und Capitel zu Interslachen gegen Gut, welches Engelberg in Rusenach bei Worb besaß, anderes ihrer Kirche zu Wilisau auß. Drei Güter in ber Nähe von Sempach, welche Rudolf von Gatwile als Schaffner

2) Diefen nicht unmerfwurdigen hofrobel gibt, ale wohl noch aus bem Schluffe bes 13 Jahrhunderts, Grimm Beisthumer I, 1 f.

<sup>1)</sup> Bergl. Die Anm. 1 auf Seite 196.

<sup>3)</sup> Grimm baf. 2—5. Obwohl die Fassung bes eigentlichen Engelsberger Hofrobels kaum vor ben Schluß bes 14 Jahrhunderts zu setzen sein burfte, so reichen boch bessen Grundlagen ohne Zweifel in eine weit frühere Zeit zurück.

<sup>4)</sup> So 3. B. bei Muri, bevor bie Frauen nach hermanswise (jest hermetsschwyl) verlegt wurden: f. Acta Fundationis Mur. mon. p. 69.

<sup>5)</sup> Mit "Samnung" wird in ben teutschen Briefen gemeiniglich conventus gegeben. Wegen ber Stiftung vergl. die Anm. 1 auf S. 194 und Anm. 3 auf Seite 195.

<sup>6)</sup> Die beiben Zahlen gibt bie in ber Anm. 4 auf S. 215 angeführte Urkunde.

<sup>7)</sup> Am 15 Bradyn. 1254: Bufinger Gesch. v. Unterwalden I, 172.

<sup>8)</sup> Urf. 1261 (ind. 4; also vor bem 24 herbstm.): Archiv Engelberg.

bes Klosters übernahm, trat Bropft Dietrich von Halwile und bas Capitel von Munfter um eilf Mart Gilbers an Engelberg ab 1); basselbe Capitel gab feine Buftimmung, als ihr Gigenman und Amtman 2) Beinrich Trutman sich über mehrere Guter bei Surfee und zu Wetwile als Seelgerathe oder Erblehen mit dem Abte Arnold verftändigte 3). In den Besit der Kinder seines Eigenweibes Sedwigis von Neudorf ließ Engelberg zu halbem Theile Munfter so eintreten, daß beren beiderseitige Erben unter ber Gerichtsbarfeit beider Gotteshäufer verbleiben follen 4). Als Arnold von Leidenberg feine Muble, Die er auf einem Engelberger Gute erbaut hatte, auf ein Grundstud bes Spitals zu Sobenrain übertrug, famen Abt und Meister überein, bag, folange Arnold und feine Erben Besitzer feien, ber gange Kernengins dem Rlofter gehoren folle, nachher aber die Salfte den Spitalbrudern 5). Um Twing und Bann über Leute und Gut im Dorfe Biflifbach ward ber Streit zwischen Engelberg und Wettingen burch zwei Meifter 6) fo vertragen, daß jedem Gotteshause gleiches Recht zustehen, sowie baß, wenn in Abwesenheit bes Engelberger Pflegers ber von Wettingen wegen der Nahe im Dorfe vorsite, letteres Klofter barum an Gericht und Bugengeld feinen Vortheil haben folle?). Gegen ben Jahredgins eines Pfennings an die Kirche Ram, beren

<sup>1)</sup> Urf. Munfter 28 Berbfim. 1274: Arch. &B.

<sup>2)</sup> famulus et minister ecclesie Beronensis.

<sup>3)</sup> Urf. Engelberg (predicto Arnoldo de Luceria abbate gubernatore mon. Mont. Angelor. tunc temporis existente) 2 Mai 1284: Arch. EB.

<sup>4)</sup> Urf. Engelberg (ohne naberes Datum) 1275: Arch. EB. (abidriftlich aus Burlaubens Bibliothef).

<sup>5)</sup> Urf. 12 Brachm. 1232: Archiv Engelberg.

<sup>6)</sup> Seinrich von Bafel Chorherr zu Zurich, und Seinrich von Wetgis Chorberr zu Berb: f. bei Burich.

<sup>7)</sup> Urf. Zürich 24 Winterm. 1276: Arch. EB. Das durch diesen Entscheib begründete Verhältniß hielt noch späte die Offnung des Dorfs Bislisbach (Archiv Wettingen) fest, nach welcher in dessen Umfreise die beiben Gottesshäuser um alles richten, "das den Pfenning gewinnen oder verlieren mag; dann "umb die ufgenomen Sachen, das sind blutend Bunden, und Düpstal, und "valsches Weß, und das dem Man an sin Hals gat, und der dem andern "frevelt under rufsigen Nassen, und umb Nacht Heimfuchen, und was uf der "Landstraß geschicht, das sol ein Lantgraf richten".

Rfarrfat bem Gotteshause Burich guftand, verlieh Aebtiffin Jubenta auf dem dortigen Kirchhofe eine Sofftatt, worauf ein Sveicher erbaut mar, mit Zustimmung des Leutpriefters an den Abt von Engelberg 1). Alls die Aebte Wido von Cappel und Beinrich von Engelberg entlegene Besitzungen ihrer Gotteshäufer mit vollem Rechte gegen einander austauschten 2), wurden die Bauern bes vom lettern Klofter abgetretenen Gutes zu Finfterfee, die auf basselbe als auf ihr Erbe Ansprüche erhoben und theils Bogtleute bes Ritters Walter von Gunenberg und feines Cohnes Beter maren, theils Cigenleute 3) des Grafen Rudolf von Raprechtswile, mit fünfundzwanzig Pfund unter Vermittlung des Ritters und bes Grafen abgefunden 4). Guter in Seldenburen, welche aus ber Berlaffenschaft Kunrads von Jonen Abt Werner von Engelberg fäuslich an fich gebracht, empfieng er gegen ben üblichen Jahredgins vom Abte Rudeger von Muri gu Erbe 5). Go ftand Engelberg zu andern Gotteshäufern.

Aus den Städten vergabete Johannes von Hiltidrieden, Bürger zu Lucern, ein Eigengut an Engelberg und empfieng es um den Zins eines Schillings für sich und sein Haus wieder als Erbes). Ein anderer Bürger Namens Kunrad von Engelberg trat mit Gemahlin und drei Söhnen alle Güter, die er von dem Kloster

<sup>1)</sup> Urf. 16 Janner 1235: Arch. EB.; abgebruckt bei Neugart Cod. Dipl. II, 168.

<sup>2)</sup> Cappel gibt predia in Gundolzwile, in Gotismaningen, in Eiche; Engelberg predia in Vinstirse, in Tachilshovin, in Buchuneka wo es sich einen Schilling verbehielt. Urf. 12 Brachm. 1232: Arch. EB.

<sup>3)</sup> Darunter auch Ulrich Holzach und feine Brüder.

<sup>4)</sup> Zwei Urk. (Hunenbergs) vor ber Kirche Kam, und (bes Grafen) bei ber Stadt Raprechtswile 1240 (ehne anderes Datum): Arch. EB.; Die erftere, abg. im Schweitz. Museum III, 76 ff., nach welcher zu Zug Gifelschaft geleiftet wird.

<sup>5)</sup> Urf. Lunfuft 15 Marg 1247: Arch. EB. Bergl. bie Acta Fundationis Mur. mon. p. 74,

<sup>6)</sup> in Huprehtingin. Urf. (ohne anderes Datum) 1235: Arch. EB. Zeugen: Abt Heinrich von Engelberg, Kunrad fein Caplan; die Nitter, Heinrich von Heibegg und Walter von Littau; Kunrad scultetus (wohl von Hunwile, ber Maier ober Amman zu Lucern: f. die Urf. der Anm. 2 auf Seite 96), und Kunrad von Schwingrube.

ale Leben hatte, gegen geben Pfund bem Abte Werner ju freiem Befite ab 1). Um funfgeben Mart Gilbers leiftete Mechthildis von Thierstein, mit Ermächtigung ihres Mannes Sartman von Birwile und unter Burgichaft ber Ruderstattung, wenn ihr bas Recht vor Gericht angewonnen wurde, gegen Engelberg Bergicht auf Die Rugniegung im Sofe zu Sunwile 2). 3mei Burger von Bofingen ftellten, mit Benehmigung ihres herrn des Grafen Ludwig von Froburg, Die Bogtei über Gotteshausguter in Die Bande Des Abtes aurud 3). Auf ahnliche Beife trat in Surfee, unter Befiegelung bes Grafen Sartman von Kiburg, Diethelm von Bug eine Gutsvogtei um vierthalb Pfund Pfenninge an Engelberg ab 4). Der= felbe Diethelm, Amman zu Bug, mit dem Abte von Cappel und bem Decane Jacob zu Ram schied einen Streit zwischen bem Rlofter und den Brudern Beter und Johannes von Kam und ihrer Mutter Mechthildis um die Guter im Safenberg fo, daß biefe ben Beiden gegen ben jährlichen Bins von hundert Kambalchen zu Erbe gelie= hen wurden 5). Sofftatt und Saus in Bremgarten, bes Grafen

<sup>1)</sup> Urf. im Hofe Lucern 24 Augustm. 1243: Arch. EB. Zeugen: Wilhelm ber Propst, Werner ein Mönch, Meister Guno der Leutpriester von Lucern; Walter der Leutpriester von Stans; die Nitter, Walter von Littau und Werner von Wugelislo (f. die Anm. 4 auf Seite 148); Walter der Annman (minister) von Lucern, Kunrad von Schwingrube, Ichannes von Hiltisrieden, Nicolaus der Mater von Abelgeswile, Kübeger (ältester der drei Söhne); Werner der Maier von Silenen, und Walter und Burghard die Schüpfer. Siegler: das Gotteshaus Lucern, und das Land Uri (universitas de Urania); die Siegel hängen nicht mehr.

<sup>2)</sup> Urf. in ber Stadt (in oppido) Lucern vor der Capelle 3 Mai 1277: Arch. EB. Zeugen: Johannes Multwetter, Johannes von Malters, Audolf Branberg und Walter von Wile, Bürger zu Lucern; und Walter der Amman von Wolfenschießen. Siegler: Ortolf der Sänger und Helnrich der Decan zu Lucern, und Arnold der Bogt von Nothenburg. Wegen Hunwile f. die Urf. der Ann. 4 auf S. 177; wegen Hartmans vergl. die Urf. der Ann. 3 auf S. 183.

<sup>3)</sup> Der Graf heißt dictorum burgensium dominus capitalis. Urf. Zoffingen (ohne näheres Datum) 1251: Arch. & B.

<sup>4)</sup> Urf. Surfee 9 Brachm. 1262: Arch. EB.; abg. bei Herrgott Gen. II, 374. Zeugen: Ger Ulrich von Arburg, Cherherr zu Münster; Jehannes ber Leutprlester (vicarias) in Surfee, Diethelm ver Amman baselbst (minister eiusdem loci), B. von Holbern, Joh. von Gewison (jest Genensee), — ——.

<sup>5)</sup> Urf. in ber Capelle gu Bug 27 heum. 1266: Arch. CB.; abg. im Schweiß. Mufeum III, 407 ff. Beugen: Walter und Rubolf bie Propite

Haus genannt, gab Graf Rudolf von Habsburg Landgraf im Elfaß an Abt Walter und den Convent, zu Bau und Wiedersherstellung, als Geschenf und frei von Steuer, Wache oder anderm Dienst!). In Zürich erward Engelberg, gegen den Jahreszins eines Pfennings, ein halbes Haus beim Kloster der Mindersbrüder unter der Aebtissin Mechthildis?), zur Zeit ihrer Nachsfolgerin mit anderm Gute ein ganzes Haus am neuen Markt?); Berchta Hasart und ihre Tochter Abelheid, welche zu der letztern Vergabung noch ein Gut in Hasenberg fügten, erhielten vom Abte Arnold als Entschädigung eine jährliche Spende4).

Zürichs Bürger der Kitter Hugo von Lunkuft und sein Sohn Ulrich tauschten, mit Hand und Zustimmung der ehrwürdigen Frau Elisabeth Erwählten von Zürich, entlegene Güter gegen andere des Gotteshauses Engelberg zu freiem Besitze aus 5). Vor Elisabeth der Erwählten und Bestätigten von Zürich und vor Propst Werner und seinem Capitel trat Adelheid eine Witwe 6), nachdem sie am

von Engelberg (ichen die erfte Urk. ber Ann. 4 auf Seite 218 nennt zwei Propste), Jacob ber Decan in Kam, Arnold ber Leutpriester in Rifch, Heinrich bes Leutpriesters Berweser (viceplebanus) in Jug; die Ritter, Peter von Huneberg und Walter sein Vetter (nepos), Ichannes von Buchs; Ioh. ab bem Hufe, Rudolf von Netschrieden, Ulr. Engelhard, ——.

<sup>1)</sup> Urf. Muri 25 Augundm. 1261: Arch. EB.; abg, bei Herrgott Gen. II, 369 f. Zeugen: Graf Getfrid von Habsburg, und Gberhard sein Bruder; bie Freien, Ich. und huge Brüder von Wessenberg, Ulrich von Rüßegg und Markward sein Sohn; bie Ritter, hartman von Balbegg, Berchtold von Halwile, ——; B. ber Schultheiß, —.

<sup>2)</sup> Urf. Zurich 3 Janner 1259: Arch. EB. Unter ben Zengen: ber Ritter heinrich Brun und seine Sohne H. und K., Walter Schlüffeli und H. Milchelf, Burger.

<sup>3)</sup> Urf. Zurich 1277 (ind. 6; also nach bem 24 Herbitm.) und (als Zeugulf ber Rathe, 5 Nitter und 5 Burger) 9 Auguntm. 1279 (ind. 7): Arch. EB.

<sup>4)</sup> unum seracium et iterum seracium butiri, und 5 Mutt Kernen. Urf. Engelberg 9 Weinm. 1277 (ind. 5): Arch. EB.

<sup>5)</sup> Lunfust gibt predia in Vüglistal, in Stettin, in Rosowa, in Metmostetten superiori; Engelberg predia in Winchel, in Obrehusin et in Ophinchon. Urf. Zürich 17 April 1255: Arch. EB. Unter den Zeugen: der Ritter Heinrich von Lunfust und seine Schne Rudolf und Kunrad, und Heinrich Milchli.

<sup>6)</sup> uidua, cuius maritus iam longo tempore absens est, quod pocius creditur obiisse quam uiuere; năher bezeichnet ist er nicht.

Gerichte einen Burger gum Bogte genommen, ihren Weinberg gu Goldbach beim Zurichersee an Engelberg ab: bas Rlofter übernahm Die Bervflichtung, alliährlich je ein Biertelpfund Bachs an die Abtei somobl als an die Bropftei zu entrichten; sowie der Frau felbst jedes Sahr nach Zürich einen bestimmten Zins 1) zu zahlen, der jedoch wegfallen folle, mofern fie bei den Schweftern in Engelberg das Ordensfleid nehme?). Um dem Klofter Guter aufzutragen, welche die Ritter Sugo und Heinrich von Lunkuft und Runrade ihres verftorbenen Brudere Cohne Kunrad und Walter von den Freien von Rothenburg zu Leben trugen, sandten sie Diefelben an Arnold den alten Bogt auf und boten hiefur Erfat 3); Diefen leifteten die beiden jungern Bruder durch ein Gut in Jonen 4), und anderes in Bergheim und Rudolfstetten wurde noch von Engelberg felbft an den Bogt und feine Göhne abgetreten 5). 2118 Achtiffin Glifabeth von Wegifon einem Zuricher, ber Engelbergs Gigenman war, um einen festgesetten Jahredgins und, wenn er fterbe oder fonft gurudtrete, gegen vier Pfund Pfenninge ale Fall ober Abzug ben Strohmgiershof in Burich verlieh, gaben Abt

<sup>1)</sup> Rämlich in zwei Friffen 15 Mutt Kernen, et seracium sieut nobis in ualle nostra Engelberg) pro censu sex solidorum estimatur; nach bem, in ber Anm. 3 auf Seite 216 angeführten, Hofrechte wurde ein jährlicher Itger bereits zu 7 Schilling und 4 Pfenning geschätzt.

<sup>2)</sup> Urf. Jurich 19 April 1255 : Arch. CB. Die Rathe ber Stadt gablen 4 Mitter und 8 Burger; unter ihnen befindet fich Nitter Ulrich ber Schultheiß nicht.

<sup>3)</sup> Urf. Jurich 13 Seum. (proxima die lune post festum Placidi et Sigisberti' 1254 (ind. 12: Arch. EB. Nach bem Jahrzeith. b. Propfief 3. wurden Placidus et Sigbertus am 11 Seum. (5 Id. Jul.) geseiert; barnach erganze bas Reg. 73 im Bersuch Engelberg S. 146.

<sup>4)</sup> Die Leben bestanden in der Galfte der Bogtei an den Blatten ze Effchibach, ze Isengeringin und Btenryti. Urf. Schloß Nothenburg 22 Janner 1256: Arch. EB.; abg. im Geschichtöfreund II, 163. Zeugen: Aunrad der Provst von Engelberg; Arnold der Logt und seine Sohne Markward und Arnold: Heinrich der Truchses, Kunrad genannt Wandeler, Peter von Malters, Walter der Amman und Walter von Lucern.

<sup>5)</sup> Urf. ante estuarium in Methenburg 2 heum. 1256: Arch. EB. Zeugen: Arnelb und Marfward bie Sebne bes Bogts; die Nitter, heinrich ber Truchfes von Nothenburg und heinrich von Lunfuft; Bruder R. ber Propit von Affoltern, und Walter von Lucern.

Arnold und der Convent bereitwillig ihre Genehmigung 1). Werner Brecht 3) ein Bürger von Zurich hatte in Schachdorf Güter, welche jährlich vierzig Schillinge zinseten, von Walter bei dem Bache gefaust 3), und vergabete sie nunmehr an Engelberg, wo vier seiner Anverwandten 4) sich im Frauenkloster befanden; Walter seinerseits übernahm den Bau der Güter und die Zahlung des Zinses 5). In diesen Verhältnissen war das Gotteshaus mit den Bürgern.

Bon den Rittern und Dienstmannen trat Ulrich von Büttison, in Gegenwart des Grafen Hartman von Kiburg, und mit Zustimmung seines Sohnes Hartman und seines Bruders des Ritters Ischannes, für siebenzehen Mark Besitzungen an Engelberg ab 6). Derselbe Graf schenkte dem Kloster zu freiem Besitze Lehengüter, die sein Dienstman Heinrich von Schönenwerd an ihn aufgegeben hatte?); mit Bergünstigung der Herrschaft Kiburg 8) vergabeten Heinrich von Hochdorf und seine Frau Berchta an Engelberg ein kleines Gut, doch daß davon, wosern sie Kinder hinterlassen, nicht mehr als drei Schilling gezinset werde 9). Bor dem Grafen Albrecht von Habsburg übergab dem Kloster Ritter Hartman von Balvegg eine halbe Hube zu Gibelssüh 10); er selber zinset jährlich

<sup>1)</sup> Urf. Engelberg 1290 (ind. 4; alfo nach bem 24 herbstm.): Arch EB. (abidviftlich aus Burlaubens Bibliothet).

<sup>2)</sup> Der Brechter Berchtoldi nach ber Urf. ber Unm. 3 auf Seite 220).

<sup>3)</sup> intra septa bonorum ipsius Waltheri.

<sup>4)</sup> neptes.

<sup>5) 11</sup>rf. Engelberg 1292 (ind. 5; alfo vor bem 24 Gerbftm.): Arch. &B.

<sup>6)</sup> in uilla Hunprehtingin. Urf. Mochein 21 April 1235: Arch. EB.; abg. bei Herrgott Gen. II, 250. Zeugen: Heffe ein Shorherr von Münster, hesse ein Ritter von Ruba, Werner von Luternau, Mia Ulrichs Frau, Albrecht ber Prepst zu Zesingen, — — —, Johannes ber Münzer, —.

<sup>7)</sup> predia in Wile et in Husen. Urf. Kulwangen 14 Herbitm. 1252: Arch. EB.; abg. bei Herrgott ibid. 298 f. Unter ben Zeugen: ber Ritter H. ven Schönenwerd und fein Sohn Johannes, und . . . ber Marschalf in Mellingen.

<sup>8)</sup> dominii sui, nobilissime prolis de Chiburc annuente gratia; bie Briefe werden befraftigt utriusque dominii sigillo.

<sup>9)</sup> prediolum in Niderun hiltewinsfanc. Datumlofe Urf. im Arch. EB.; abg, bei Herrgott ibid. 295 jum Jahre 1251.

<sup>10)</sup> dimidium mansum predii mei in villa Giblonflu.

bafür einen Schilling, dagegen follen es seine Erben um eine Viertelmark Silbers als Erblehen besitzen.). Mit der Hand seiner Herren der Grafen Rudolf, Albrecht und Hartman, der Söhne Albrechts, trat Arnold der Truchseß von Habsburg sein Eigengut in Hasenderg gegen achtzehen Mark an Engelberg ab 2); desselben Truchseßen Vergabung eines Gutes bei Bellikon bestätigten Rudolf Graf von Habsburg Landgraf im Elfaß und Albrecht sein Bruder3). Ulrich ein Ritter von Wangen und Ulrich von Schönenwerd vergabeten dem Gotteshause, unter Verpslichtung zu jährlichem Jinse 4) und ohne daß sie ihren Erben ein Recht vorbehielten, jener ein Gut in Allikon und dieser ein solches zu Birnbaumsdorf 5). Als des Ritters Friderich von Tüsen Witwe Gertrudis ihrem Eidame 6) die Hälfte ihrer Güter vermachte, verpslichtete sie ihn unter dem Seiegel des Grafen Gotfrid von Habsburg, an Engelberg zu ihrem Seiegel des Grafen Gotfrid von Habsburg, an Engelberg zu ihrem Seelgeräthe acht Mark Silbers auszuzahlen 7); Ishannes von Eich,

<sup>1)</sup> unum fertonem puri argenti uel 12 solidos et 6 denarios (bie Mark zu 50 Schilling). Urf. Balbegg 22 Heum. 1238: Arch. EB.; abg. bei Herrgott ibid. 253. Unter ben Zeugen: Markward von Balbegg, Heinrich von Helbegg, Hartman von Balbewile und sein Sohn Walter, Peter und Kunrad von Hochverf, ——.

<sup>2)</sup> Urf. Wilbegg 23 April 1242: Arch. EB.; abg. bei Herrgott ibid. 265. Unter ben Zeugen: Heinrich ber altere und heinrich ber jungere bie Schenken, hartman von Wile, Kunrad von Arni und Werner von Biebertan, Ritter; und Burghard ber Schultheiß von Bremgarten.

<sup>3)</sup> Der Ertrag ift tria frusta tritici. Datumloje Urf. im Arch. EB.; abg, bei Herrgott ibid. 362 gu ben 1250ger Jahren.

<sup>4)</sup> Der erftere gibt 1 Schilling, ber von Schonenwerd einen halben 6 nummos, Pfenninge'.

<sup>5)</sup> in Birbevmisterf sicht Birmisterf). Zwei gleichlautende batumlose Urk. im Arch. EB.; abg. bei Herrgott ibid. 262 zum Jahre 1240, was nicht unwahrscheinlich ist, da nech Abt Heinrich vorsemmt (er stirbt im I. 1241). Zengen: Andelf der Landgraf von Habsburg (Albrechts süngerer Bruder, und Bater Giotsrids), Ulrich von Attingenbusen: Walter von Littau, Werner und Heinrich von Buchs, Diethelm und Heinrich Brüder die Schenken von Habsburg, herman von Buchs, und je der Vergaber.

<sup>6)</sup> Bern Berchtold einem Ritter von Beinfart.

<sup>7)</sup> Urf. Laufenberg 1267 ind. 7): Arch. EB.; abg. bei Herrgott ibid. 406. Zeugen: Graf Gotfrie; Ger Berchtelt ein Pfasse (elericus) von Gutenburg; bie Ritter, B. ber Schenf, Kunrad von Wülfelingen und heinrich von Bangen; Erlawin von Bilstein.

welcher Güter bei Sursee als Lehen des Grafen Eberhard von Habsburg besaß, trat sie mit dessen Hand und Willen dem Gottesshause ab!). Um zwei Pfund verkausten an dasselbe die Brüder Ulrich und Kuno von Ninach eine Ortsvogtei mit allem Zugehör?). Die Ritter Kunrad und Hiltbold Brüder von Heidegg3), welche von Engelberg Güter im Kirchspiele Hochdorf zu Erbe hatten4), verkausten sie mit Zustimmung ihrer Frauen und aller Kinder um vierundzwanzig Mark Silbers zu freiem Besitze an Abt Arnold und den Convent5).

Unter ben Eveln hatte Kuno von Briens, mit seinem Bruder Rudolf von Raren und bessen Sohne, zu Visp auf dem Kirchshose den Kirchensatz von Briens mit Vogtei und allem Rechte in die Hand bes Abts Heinrich von Engelberg vergabet; nach diesem führte Kuno von Abt in die Kirche zu Briens selbst, wiederholte vor den versammelten Kirchgenossen die Vergabung, und empfieng die Vogtei ohne Folge für seine Erben vom Abte zurück. Vor Hern Rudolf von Neuenburg dem Landgrasen und seinem Bruder Ulrich erkauste das Kloster von Ulrich von Ulfingen, um neunundwierzig Mark, zu Twann am Vieler See daselbst gelegene Güter?

<sup>1)</sup> duas scoposas in villa Münchingen. Urf. Abeinau 14 hernung 1282: Urch. EB.; abg. bei Herrgott ibid. 503. Siegler: ter Graf.

<sup>2)</sup> aduocatiam in loco, qui dicitur Bahctala; die Beiten nennen fich nobiles uiri. Urf. 20 Winterm. 1261: Arch. EB.; abg. im Berfuch Engeleberg S. 116. Zeugen: Jehannes ber Leutpriester plebanus) von Surfee (f. die Anm. 4 auf Seite 219), Kunrad ein Monch von Engelberg: Burgh. von Heltern, Wer. von Irflifen, Burgh. von Gewelswile, Arnold Trutman und fein Bruber Kune. Siegler: ber Freie nobilis uir) von Arburg.

<sup>3)</sup> Gie nennen fich nobiles.

<sup>4)</sup> jum Turlin et in bem Baiche; Ertrag, 17 Mutt Kernen.

<sup>5)</sup> Urf. im hofe huben 28 heum. 1277 (ind. 5 : Arch. EB. Zeugen: Walter von Wolfenichießen, Kunrat von Kam, Ulrich ver Schultbeiß (causidicus) von Sempach, Nutelf ter Wirth hospes von Lucern, und huge ber Sigrift (sacrista) von Hochborf.

<sup>6)</sup> Urf. Des Bischofs Kunrab von Conftang 3 Marg 1219: Arch. EB.; abg, bei Nougart Cod. Dipl. II, 138 f. Unter den Zeugen: Kune ber Bergaber, Arnolt von Briens, Burghard von Rifeswile, Beter von Walters-berg, Walter von U, und Walter und Johannes von Lucern.

<sup>7)</sup> in Windgrabs et in Rogget.

mit Waldung und voller Freiheit!). Besthungen im Dorfe Rusenach vergabete, mit der Hand seines Sohnes Rudolf, der Freie Gershard von Rümlingen an das Gotteshaus?). Die Brüder Heinrich und Markward von Grünenberg und Engelberg schlossen, dei vierzig Mark Strase, einen Tausch gegenseitig entlegener Güter?). Ueber größeres Besithum zu Hiltisrieden4), das dem Gotteshause eigenthümlich gehörte, hatte Kunrad von Wediswile nach Erbrecht die Vogtei; diese trat er gegen achtzehen Mark Silbers dem Abte Werner ab und ließ den Berzichtbrief, nebst dem Bischose Heinrich von Constanz und dem Freien Markward von Wolhusen, auch noch durch die eigenen Brüder Walter und Rudolf besiegeln, obwohl sie bereits ihr Erbe friedlich getheilt hatten5). Einen Hofzu Eschenbach, welchen Markward von Wolhusen frei besaß, trat er dem Abte Walter um neunzehen Mark und gegen des Klosters Güter im Thale Entlibuch ab6). Mit seiner Gemahlin Udelhild

<sup>1)</sup> ut neque bannum, nec aliquam seruitutem teneantur domino reddere regionis. Urf. Twann 22 herbsitm. 1235: Arch. EB. (abschriftlich aus Jurslaubens Bibliothef). Siegler: Ulrich von Ulfingen (bessen Frau Diemut, die Sohne Ulrich und Berchtolb heißen). Graf Rubelf von Neuenburg, ———.

<sup>2)</sup> Ge find 11 lunares. Urf. 17 Janner 1247: Arch. EB.

<sup>3)</sup> Grünenberg gibt predia nostra in Surse et in Wilere, Engelberg in Vischibach et in Chotwilere. Urf. in villa que Movense nuncupatur 11 Heum. 1236: Arch. EB. Unter den Zeugen: Heinrich von Heidenge, Walter von Rerbach, Ulrich von Schenken und Arnold von Leidenberg. Wegen der Güter in Kischbach vergl. die Anm. 3 auf Seite 195.

<sup>4)</sup> predia 12 scoposarum, que uulgo dicuntur fayopoge, in curte Hiltesrieden.

<sup>5)</sup> cum hereditas Waltheri et Rvdolphi fratrum meorum, et mea, concorditer sit diuisa; ne tamen —. Urf. in pomerio Honecke 22 Augustm. 1246: Archiv Engelberg; abg. im Geschichtebreund III, 227. Zeugen: Walter der Propit von Engelberg; ter Freie Markward von Welhusen; die Mitter, Arnold der Truchseß, Armeld von Aubismile, Nübeger von Buttensulz; Walter der Leutpriester von Nuswile, Oliver der Schulmeister und Balter der Amman von Lucern, Heinrich von Malters, Kunrad von Schwingrube, Burgshard von Malters, Kuno der Amman von Welhusen, und Werner von Engelderg. Die fünf Siegel hängen: Markward, wie gewöhnlich, stegelt als Nethenburg (f. die Amm. 1 auf Seite 153); die drei Wediswile haben ganz gleiches Wapen, W. und R. siegeln als Wedsswile, dagegen S. Chynradi. De. Vspynnen.

<sup>6)</sup> in valle Entlibech predia quedam Beingarten, in em Mefe, in em Holz. Datumsofe urf. im Arch. CB.; nach bes Abts Namen Walter fallt

verkaufte Walter von Wolhusen dem Abte Heinrich für achtundvierzig Mark den Hof Huben, verbürgte durch sich und seinen 
Bruder Markward die Verzichtleistung der Söhne, sobald sie zu 
ihren Tagen kommen, und setzte hierum auf den Hof achtzig Mark 
zu Pfand!). Auf gleiche Weise verpfändete der Freie Walter 
dreißig Mark, als er eine Hube?) mit allem Rechte und den dazu 
gehörenden Leuten?) an Abt Heinrich veräußerte!; unter bessen 
Nachfolger Walter erhoben des Freien Söhne Werner, Diethelm 
und Markward Ansprüche namentlich auf die Eigenleute, ließen 
sich jedoch unter Vermittlung von vier Schiedleuten! mit acht 
Pfund gewöhnlicher Münze absinden.

Nach bes Freien Berchtold von Eschenbach Tode?) erkaufte von den Erben Abt Heinrich um sechsunddreißig Mark den Hof zu Hunwile, welcher der Gemahlin des Verstorbenen zu ihrem Leibgedinge angewiesen, zugleich aber den Brüdern Heinrich und

fie zwischen 1250 — 1276. Siegler: bie Brüber Walter (als Wolhusen) und Markwart (als Rethenburg).

<sup>1)</sup> Urf. in Castro Wolhusen 10 Mar; 1240: Arch. EB. Zeugen: Kunrad ber Caplan, und Kunrad ber Propit von Engelberg, die Leutpriester Kuno von Lucern und Arnold von Entlibuch, Oliver ber Schulmeister von Lucern; hesso von Assolitern, Ichannes von Buttisen, Nüdeger von Buttenfulz, Rudelf Guder, Arnold ber Truchseß, Ulrich von Rüdiswile und Walter von Bar, Nitter. Siegler: bas Capitel von Münster (wie gewöhnlich, mit Engel und Orachen), Walter (als Nothenburg) und Markward (als Wolhusen). Walters noch unmündige Sohne beißen Arnold und Werner.

<sup>2)</sup> mansum unum in loco, qui dicitur Hockon.

<sup>3)</sup> Seinrich und fein Bruder, Lufardis und ihre Kinder.

<sup>4)</sup> Urf. im Derfe Malters 13 Augunn. 1238: Arch. EB. Zeugen: Werner ber Propit von Munner, heinrich von Rinach ein Chorherr zu Munner, hartman ber Pfrunder in Stans, Christian der Leutpriester in horm, Oliver ber Schulmeister von Lucern; Ulrich ein Ritter von Rußegg, Werner ein Ritter von Jsenthal; Kunrat ber Wirth und Ishannes von hiltistieben, Burger von Lucern. Siegler: Walter (als Rothenburg), Propit Werner (ein heiliger mit bem Palmzweig), und Marswart (als Wolhusen).

<sup>5)</sup> Es fint: ber Freie Ulrich von Arburg und Dietrich von halwile (im Siegel, thesaurarius), beite Cherherren zu Muniter, Aunrad ber Leutpriefter in hafle, und Annrad of ter Nofe ein Burger von Lucern.

<sup>6)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 168. Zeugen: Markward von Balbegg Chorherr zu Munfter, Rudolf ein Ritter von Bar; — — —. Siegler: die beiben Cherherren, und W. und D. von Wolbusen; bamit begnügt fich Markward.

<sup>7)</sup> Er lebt nech in ber Urf. ber Anm. 4 auf Seite 208.

Ulrich von Hunwile verpfändet war; dieses Pfandrecht zu lösen 1), und die Witwe sowohl zu vermögen 2) ihre Ansprüche den Söhnen abzutreten, als auch die letztern daß sie sofort und wiederum, sobald sie volljährig werden 3), auf den Hof verzichten, gelobte unter Verdügung zahlreicher Giselschaft in Lucern 4), oder dem Kloster sechzig Mark zu zahlen, der Freie Ulrich von Schnabelburg als Vormund der Erben 5). Auf ähnliche Weise und in gleicher Eigenschaft verdürzten, als Abt Heinrich ein anderes Gut 6) um sechzehen Mark von Hern Berchtolds Erben kaufte und die Hinterlassene ihr Nutznießungsrecht den Söhnen zurückstelte, der Freie Ulrich und sein Bruder Walter mit dreißig Mark, daß die Erben nach erreichter Mündigkeit die Abtretung wiederholen werben 7). Nicht nur verkauste zwanzig Jahre später auf dem Landsgerichte zu Gundoldingen 8) Walter von Eschenbach um dreiundsgerichte zu Gundoldingen 8) Walter von Eschenbach um dreiunds

<sup>1)</sup> Bon heinrich bis zum 30 Winterm.; von Ulrich, ber über bas Gebirge (ultra montes) gezogen, wann er zuruck ift.

<sup>2)</sup> Bis 7 Brachm. (Pfingften) 1237.

<sup>3)</sup> So baß ber Erftgeborne wiederum für bie noch Minderjährigen Gifeln geben foll.

<sup>4)</sup> Es sind: die Brüder Ulrich und Walter von Schnabelburg (ber lettere besindet sich ebenfalls noch ultra montes), Markward von Rothenburg, Ulrich von Rüßegg; Werner und Gotfrid von Isenthal, Heinrich von Heibegg und Hartman von Balbegg.

<sup>5)</sup> Urf. apud pontem Emmon 19 Weinm. 1236: Archiv Engelberg. Zeugen: Kunrad bes Abts Caplan, die Leutpriester Kuno von Lucern und Ulrich von Noth; Hartman von Iberg, Ulrich von Wangen, Walter von Littau, Walter von Hunwile, Iohannes von Hiltisrieden, und Heinrich und Burghard von Malters. Siegler: die Kirchen Zürich und Lucern, und die Gisch.

<sup>6)</sup> predium in loco, qui dicitur Hocken (vergl. die Anm. 2 auf S. 226).

<sup>7)</sup> Urf. Maschwanden 23 Mai 1239: Arch. EB. Zeugen: Abt Heinrich von Cappel; die Leutpriester, Hesse von Hochbors, Ulvich von Cschenbach, Rudolf von Küssenach und Burghard von Inwise (Ingenwidere); die Freien, Walter und Ulrich von Schnabelburg, Arnold der Bogt von Nothenburg, Walter von Wolhusen und Ulrich von Hüssegg; Heinrich von Heidegg, Heinrich der ältere Schenk (f. die Anm. 2 auf Seite 223), Walter und Peter von Hünenberg, Kunrad von Liebenberg und Herman der Anman von Cschenbach.

<sup>3)</sup> in placito Gundoldingen, quod uulgo Lanttegbind, dicitur. Zeugen: Werner ber Leutpriester in Eschenbach, und Kunrad ver Propst von Affoltern; Heinrich von Malters (mit dominus), Kunrad ver Maier von Hunwise, Meister Herman von Eschenbach, Heinrich Mutlin Schultheiß (causidicus) von Sempach, — — —.

vierzig und eine halbe Mark weitere Besitzungen an Engelberg 1), und trat Berchtold sosort und nach wenigen Wochen auch ihr dritter geistlicher Bruder Kunrad der Veräußerung bei 2); sondern der letzte, wie vor ihm seine Brüder gethan, verzichtete gleichfalls auf den Hof zu Hunwile 3), und mit ihm Walter auf denselben Hof sowie auf die zu Hocken und anderwärts gelegenen Güter 4). Um sieden Pfund übergab dem Kloster Graf Gotsrid von Habsburg für sich und seine Brüder die Vogtei in Nordison 5); Engelbergs Gut daselbst tauschte, mit Genehmigung der Aebtissin Mechthildis von Zürich, ein Eigenman ihres Gotteshauses gegen anderes Besitzthum ein 6). Um den Pfarrsat der Kirche Wiler im Zürichsgau, zu dessen Behauptung von Engelberg das Ansehen der Päpste

<sup>1)</sup> Holzhüsirn, Stocchin, Chueswandon. Urf. Gunbolbingen 10 horznung 1256: Arch. EB. Gifeln: Ger Walter von Eichenbach, Ritter Ulrich von Buttifon; Burghard ber Schultheiß von Bremgarten, heinrich von Sind und Kunrad ber Amman. Mitsiegler: bie Grafen Rudolf und Gotfrib von habsburg.

<sup>2)</sup> Urf. in placito Gundoldingen 10 Hernung und auf ber Brucke zu Lucern 14 herbum. 1256: Arch. EB.; abg, bei Herrgott Gen. II, 323 f. Zeugen am erftern Ort: Leutpriester und Propit (wie Anm. 8 auf Seite 227), ber von Buttifen, Burghard von Bar der Schultheiß von Br.), ber von Sins und ber Amman (wie Anm. 1); bie Zeugen zu Lucern f. in ber Anm. 1 auf Seite 168.

<sup>3)</sup> Urf. apud ecclesiam Hebinchon 1 Hernung 1257: Arch. EB. Zeugen: Markward von Wolhusen, Heinrich von Heitegg und sein Sohn Kunrad, Ulrich von Rüßegg, Ulrich von Büttisen, Arnold ber Truchsek von Wolhusen, Ritter; die Leutpriester... von Ruswile und K. von Elmingrin, Kuno der Caplan; Walter von Al (mit dominus), Walter der Amman von Hunwile und sein Sehn Ishanus, Ish. v. Hiltseiseben, Heinrich von Maltere, und Ulrich von Iberg und sein Bruder Heinrich.

<sup>4)</sup> Urf. auf ber Brücke zu Lucern 8 Mai 1257: Arch. EB. Zeugen: Walter von Wolhusen, Peter von Hunderg, Ulrich von Buchennase, Ulrich von Büttisen, H. von Nubenz (Rutinxe); Walter ber Amman von Hunwile, H. von Malters, P. an ber Brücke, H. ber Sohn bes Kochs, Walter Stangli und sein Beuber Ulr. und sein Sohn B., R. von Ingwile und Ulr. Struppe.

<sup>5)</sup> Urf. Sempach 24 Mai 1258: Arch. EB.; abg. bei Herrgott ibid. 339. Zeugen: die Freien, Walter von Wolhusen, Markward und Arnold von Rothenburg; die Nitter, K. von Wülflingen und R. von Eich; Schollo, die Mutli (mutilini) beite Brüter, und R. von Bar.

<sup>6)</sup> Engelberg gibt predium suum in Nordinehon, bagegen R. von Nerbiken predium in Rossowe. Urf. 19 Heum. 1268: Arch. EB.

Queius, Urbanus, Clemens und Cölestinus der Dritten angerufen wurde, und nebst den Bischösen Herman und Diethelm von Constanz auch Erzbischof Kunrad von Mainz die Kirchengewalt einstreten ließ 1), verständigte sich endlich Abt Berchtold mit dem langsjährigen Gegner Lütold von Regensberg dahin, daß dem Kloster der Kirchensatz verblieb, dagegen die Logtei dem Freien und seinen Erben von jedem Abte aufgetragen werden solle 2).

Als bei diesem Vergleiche Abt Berchtold von Engelberg sich des Fortgangs der Wassen Friderichs des Ersten wider die Unsgläubigen freute, lebte der Kaiser bereits nicht mehr<sup>3</sup>). Nachdem wenige Jahre später auch sein Sohn Heinrich, als König der Sechste, der Fünste als Kaiser, frühzeitig gestorben 4) und hierauf die Fürsten des Neichs sich für Friderichs jüngsten Sohn Philipp Herzog von Schwaben 5), und für Otto den Sohn des Herzogs Heinrich von Sachsen 6), in der Königswahl parteieten, wendete sich Engelbergs neuer Abt Heinrich nach Eger, wo Philipp sich befand, und übertrug dem Könige die Vogtei seines Gotteshauses

<sup>1)</sup> auctoritate metropolitana et nostra et cum banno bestätigt herman.

<sup>2)</sup> Urf. 15 Heum. (Idib. Jul.) 1190 (in Clemens bes Driften brittem Jahre; exercitum christianum contra paganos pro cruce sancta de potestate ipsorum transferenda promouente Friderico piissimo Romanorum imperatore, anno regni eius 38, imperii uero 35; und vor Bischof Diethelm): Archiv Engelberg. Dazu gehören eine Bestätigung von Urbanus, und zwei batumlose Urfunden des Bischofs Herman und des Abts Berchtold, für die Streitsache wie überhaupt sirchengeschichtlich nicht unmerkwürdige Briefe.

<sup>3)</sup> Er ertrinkt im Flusse Selef am 10 Brachm. 1190: Liber Heremi im Geschichtsfreund I, 143.

<sup>4)</sup> Am 28 Herbstm. 1197; Auctoris incerti fragm. histor. apud Urstis. Germaniae Historicor. II, 86, 30.

<sup>5)</sup> Philipp wird erwählt am 6 März (in ea feria, qua canitur: Fac mecum, domine, signum in bonum; b. i. am Freitage nach dem Sonntag Oculi) 1198: Luden Gesch. d. teutschen Bolses XII, 67 und 609 f., Anm. 19, der sich die Erstärung des Tages aus Lucern geben ließ. Die Krönung ersolgte zu Mainz am 15 Augustm. 1198: Auctor. incert. apud Urstis. ibid. 86, 45.

<sup>6)</sup> Luben baf. 613, Anm. 37, ber Otto's Wahltag nicht bestimmt anzusgeben vermag, vermuthet ben 17 Mai (Bnngsten); bie Krönung fand zu Achen Statt am 12 Heum. 1198: Luben baf. 81.

und aller Besitzungen besselben 1). Indem Philipp 2) erflärte, baß fein Bruder Pfalzgraf Otto von Burgund und andere feiner Borbern die Kirche Engelberg ftets in ihrem befondern Schirme gehabt haben 3), nahm er von dem Abte die Bogtei auf und versprach dieselbe so in seiner Hand zu behalten, daß er sie unter keinerlei Umftänden oder aus Noth an jemand als Lehen wegzugeben, noch fonft fich erlauben durfe fie aus feiner Bewalt zu entfremben; wohl moge er jedoch deren Berwaltung in feinem Namen einem ber eigenen Amtleute anvertrauen, den als ihrem Gotteshause vortheilhaft Abt und Convent vom Könige begehren wurden 4). Nach Diesem im zehenten Jahre, als Philipp zu Bamberg burch ben Bfalzgrafen Otto von Wittelsbach gewaltsamen Tod gefunden 5), und nunmehr Otto ber Vierte auf einem großen Kurstentage ju Frankfurt allgemein als König anerkannt wurde 6), erschien vor ihm Abt Heinrich zu Strafburg und ließ sich Philipps Brief in wörtlicher Ausstellung wiederholen 7). Doch schon nach vier Jahren war Otto's Ansehen durch des Kaisers Heinrich jungen Sohn Friderich den Zweiten in den obern Landen verdrängt8). Sier= auf, als Friderich nach empfangener Raiserkrone mehrere Jahre vornehmlich in Italien waltete, mahrend er in Teutschland die fönigliche Macht durch feinen Sohn Beinrich ausüben ließ, erflärte

<sup>1)</sup> accedens ad presentiam nostram — abbas commisit nobis —.

<sup>2)</sup> Philippus secundus d. g. Romanorum rex et semper augustus.

<sup>3)</sup> Urkunden, um diese Behauptung zu beweisen, kenne ich nicht, da zwischen Heinrich dem Fünsten und Philipp für Engelberg kein königlicher oder pfalzgräflicher Brief vorhanden ist oder angerusen wird. Uebrigens stirbt Pfalzgraf Otto, nach dem Auctor. incert. ap. Urstis. ibid. 87, 24, zu Bisanz im 3. 1200; daß Luden das. 38 irrt, indem er ihn schon 1191 sterben läßt, s. bei Glarus.

<sup>4)</sup> Urf. Eger 23 hornung 1199 (ind. 3); Archiv Engelberg; abg. im Berfuch Engelberg S. 110.

<sup>5)</sup> Am 21 Brachm. 1208: Liber Heremi im Gefchichtsfreund I, 145.

<sup>6)</sup> Am 11 Winterm. 1208.

<sup>7)</sup> Otto quartus d. g. Rom. rex s. aug. —; — uiri magnifici antecessores nostri Romanorum imperatores sicut reges, et sub eis uiri illustres — (ber Schirm, wie zur Anm. 3; fonst ist alles gleich). Urk. Straßburg 11 Christm. 1208 (ind. 12): Archiv Engelberg.

<sup>8)</sup> Für Engelberg liegt ber Beweis in ber Urf. ber Anm. 1 auf Seite 203.

ber lettere, daß das Gotteshaus Engelberg, in welchem die Andacht beider Geschlechter der jungfräulichen Mutter Maria unabläßig diene, außer dem Reiche feinen andern Schirmer habe 1); zugleich wollte er, daß alle Vergabungen von Leuten des Reichs, des Herzogthums oder seines Hausgutes 2) so genehmigt seien, als hätte er sie mit eigener Hand verlichen 3).

Bier Jahre später wiederholte König Heinrich, daß Engelberg in voller Freiheit gegründet sei und, wie aus seinen und seiner Bordern Briesen hervorgehe, auf des Gotteshauses Gütern keinen andern Bogt haben solle, als welchen sie von der Hoheit des Reichs 4) zum Schirmer begehren, und solange derselbe ihnen fromme. In diesem Sinne trug Heinrich bei seiner Huld 5) Waltern von Hochdorf 6) auf, des Gotteshauses Gut im Argau gegen Zersplitterung oder Entfremdung durch wen es sei, solange dem Abt beliebe und der Kirche Wohlfahrt es erfordere, in des Königs Namen frästig zu schügen 7). Nachdem dieser junge Fürst durch seinen kaiserlichen Vater, gegen dessen Ansehen er sich ausgelehnt, vom Reiche war entsernt worden 8), nahm Bischof Heinrich von Constanz, an welchen sich Abt Heinrich von Engelberg gewendet, das Gotteshaus mit Leuten und Gut in seinen Schirm. In der Zuversicht auf das fromme Leben der Mönche und Frauen, und

<sup>1)</sup> cum — preter imperialem potestatem alium non habeat defensorem. Bergl, biefe Geschichte I, 923, Anm. 2, a.

<sup>2)</sup> quicumque homines imperii, ducatus, siue patrimonii nostri -.

<sup>3)</sup> Urf. Conftanz 18 Mai 1229 (ind. 2): Arch. EB.; abg. im Berfuch Engelberg S. 112, wo jedoch unrichtig auf Burgund (statt auf bas Herzogthum Schwaben) hingewiesen wird.

<sup>4)</sup> a celsitudine imperiali.

<sup>5)</sup> sub obtentu gracie nostre.

<sup>6)</sup> dilecto fideli suo W. de Hohdorf; chne Zweifel ift es jener Burger Lucerns in ber Urf. ber Ann. 2 auf Seite 96.

<sup>7)</sup> auctoritate nostra. Urf. Gelnhaufen 11 Janner 1233 (ind. 6): Arch. EB.; abg, im Berfuch Engelberg S. 114.

<sup>3)</sup> Bergl. die Ereignisse zu Werms vom Jahre 1233 bis 25 April 1235 (Annal. Wormat. bei Böhmer Fontes Rer. German. II, 178 f.); Heinrich wurde zwar in Worms am 2 Heum. 1235 vom Kaiser wieder begnadigt (Böhmer Regesten vom J. 1831), aber an seiner Statt wurde zu Anfang 1237 Kunrad zum römischen Könige erwählt (vergl. diese Geschichte I, 733).

weil das Kloster von Kirche und Reich gefreiet sei nach Bedürsniß sich einen Pfleger zu erwählen und ihn wiederum zu wechseln, gewährte der Bischof, da dasselbe gerade keinen Schirmer habe 1), die Kirchenfreiheit ehrend seinen Schuß um so lieber, weil Abt und Convent auf jede Klage vor ihm Necht zu halten bereit seien. Insbesondere erklärte Heinrich, daß, wosern jemand Gotteshaussgut als sein Erbe anspreche, derselbe seine Forderung zu Engelberg vor dem Abte, gemäß dem allen Kirchen zustehenden gemeinen Nechte, entweder durch Briefe oder durch unverwersliche Zeugen unter den Gotteshausleuten zu beweisen habe. So lautete der bischössliche Spruch?).

Seinerseits hatte Friderich der Zweite noch als König im ersten Reichsjahre bezeugt: Das Kloster Engelberg, im Lande Burgund 3) und Constanzer Bisthume in unster lieben Frauen Ehre zur Zeit Heinrichs bes vierten römischen Königs 4) erbaut, und von demselben durch viele Freiheiten verherrlicht, biete in engem und wildem Alpentbale den Mönchen eine unfreundliche und rauhe Wohnstätte; darum haben des Gotteshauses Bäter durch Tausch und Barschaft oder auf andere Weise Angränzendes und Benachbartes, Gebautes und Unangebautes von Reich und Arm an sich gebracht, und die Marken ihrer Kirche nach Vermögen

<sup>1)</sup> cum - ad presens non habeant procuratorem Bfleger).

<sup>2)</sup> sententialiter duximus exprimendum —. Urk. Censtanz 28 Marz (chue Angabe bes Jahrs, jedech acht besiegelt): Archiv Engelberg; abg. im Berfuch Engelberg E. 115. Da Bischef Heinrich nicht vor 1233 gewählt sein kann und Abt Heinrich am 14 Augustm. 1241 stirbt, und sonst Bischef und Abt mit remselben Namen Heinrich in keiner andern Zeit zusammentressen, so schwanft das Datum zwischen 1233 — 1241 vielleicht nur zwischen 1235 — 1237, wofern nicht eine nähere Bestimmung möglich wird durch genauere Zeitrechnung vor Constanzer Bisches.

<sup>3)</sup> Dem Benatigungebriefe heinrichs tes Funften (f. bie Unm. 1 auf Seite 193 in nech beigefügt: in pago Zurechgowie dicto, in comitatu Zurech.

<sup>4)</sup> Ganz benielben Ausbruck gebraucht heinrich als Kaifer ber Vierte; bagegen vervellutäntigt bie, in ber Ann. 4 auf Seite 213 angeführte, Urk. ihr Datum mit regnante Heinrico quarto rege Romanorum anno 17, imperante 11. Wehl nur baburch, baß er bie Jahlen Vier und Funf für Bater und Sehn nahm, wurde Tichubi Chronif I, 34, b vermecht bie Gründung Engelbergs ins 3. 1083 hinaufzurücken.

erweitert, um in größerer Stille frei und ruhig bem göttlichen Dienste sich widmen zu konnen. Auf die Bitte des Abts Beinrich, ber vor ihm erschienen, nahm König Friderich fammtliche, gegen= wartige ober funftige, rechtmäßige Besitzungen bes Klofters und namentlich mas basfelbe am niedern Berge gu beiden Seiten bes Surenenfluffes von den Grafen von Sabsburg und von Froburg und ihren Leuten fürzlich erworben, in feinen und bes Reiches Schirm. Nach bes Abts befonderm Berlangen nannte Friderich ausdrücklich: Die Kirchen Stans und Buchs mit ihren Bfrunden und allem Zugehör, frei von jeglichem Unspruche eines Geiftlichen ober Weltlichen, fo daß bie Bogtei berfelben bem Kaftvogte bes Rloftere guftehe 1); die Rirchen Wiler, Uffoltern und Briens, mit Bugehör; auch die Weinberge in Griffach, sowie anderes in der Rahe oder Ferne fürglich erworbenes und ruhig befeffenes Gut. Indem der König die von Beinrich dem Vierten verliehenen Freiheiten beftätigte, feste er fest: Des Gotteshauses Bater mable nach dem Rathe feiner Bruder jum Bogte einen gottesfürchtigen und wohlachtbaren Mann, woher er will; niemals werde feine Stelle erblich, und nicht für irdischen Bortheil ober Gewinn, fondern um des ewigen Lohnes willen foll er forgfältig und bedacht bes Gotteshauses Freiheit und Recht beschirmen. Der Bogt erscheine auf Begehren bes Abts zweimal ober breimal im Jahre, wofern es nothwendig wird, jedoch nicht im Gotteshause selbst (wo er feinerlei Gewalt und nichts zu verfügen hat, es fei benn ein Weltlicher fo widerspenstig, daß derselbe nothwendig auf des Abts Berlangen burch ihn gebändigt werden muß); wohl aber ander= warts, wo und wann bem Bater bes Gotteshauses gut bunft, um von diesem gerufen, mas dort in ben Sachen und nach den Bedürfniffen desfelben gesprochen wird, gehörig zu vollführen. Er wiffe, daß ihm dafur fein anderer Dienft und fein Recht oder But augestanden werde als, nebst dem festgeseten Beitrage 2),

1) respiciat ad castaldum cenobii.

<sup>2)</sup> unum modium spelte, et unum frischingum (vergl. die Ann. 1 auf Seite 128) ualentem sielum, et unum sielum de uino; ähnlich, schon Kaiser Heinrich in seiner Bestätigung, und wiederum für Muri in der Urf. Basel 4 Marz 1114 bei Herrgott Gen. II, 131 ff.

über welchen er weber von Recht noch von Liebe irgend etwas zu erwarten oder zu erhalten hat, Gottes ewiger Lohn und die dritte Buße an den Gerichtstagen 1); kommt er dagegen nicht an das Gericht, so soll er auch nichts erwarten.

Dhne des Abis Willen und Ruf foll der Bogt des Gotteshauses Güter und Gegenden willfürlich und aus unbegründeter Urfache nicht betreten, bort zu übernachten fich nicht erlauben, und feinen andern Bogt, einen Freien ober Gigenman2), an feiner Statt barüber zu beftellen; magt er es bennoch zu thun, fo daß er die kaiserliche Sagung bricht, und anstatt ju schirmen vielmehr in Streit und Verderben führt3), fo hat der Abt volle Macht nach bem Rathe feiner Bruder Diefen zu verwerfen und einen andern nüplichern, von des Königs Gewalt unterftupt (wenn es nicht sonst geschehen mag), woher er will zu erwählen. Ebenfo barf, mofern ein Bogt schlecht ausfällt und seinem Umte nicht jum Rugen des Kloftere vorsteht, der Abt den unnugen entfernen und einen tauglichern an beffen Stelle segen. Der Abt ward ferner unter Berathung feiner Bruder ermächtigt ju Rauf und Berkauf fowie jum Umtaufch weitabgetrennter und entlegener Guter, ohne Widerspruch bes Bogte, und beren Beschirmung einem andern aufzutragen i). Den Rittern, Umtleuten und übrigen Got= teshausleuten gab König Friderich dasselbe Gefet, welches andere, por Gott wohlgeordnete, freie Abteien haben, bamit fie um fo treuer und williger dem Abte und ihren Borgefesten in allen Dingen dienen; wurde bagegen einer widerspenftig und dem Rechte ungehorsam, so daß er inner Jahredfrift auf den Rath und die Ermahnung feiner Berren oder feiner Gleichen 5) nicht gur Befin=

<sup>1)</sup> tercium bannum in illis placitorum diebus; was fonst ber britte Theil ber Bußen heißt.

<sup>2)</sup> liberum aut seruum.

<sup>3)</sup> nostram imperialem constitutionem uiolat et infringit, nec aduocatus sed potius calumpniator et peruasor fuerit.

<sup>4)</sup> Wohl baher fommt es auch, baß Engelberg icon fruhe in Zurichgau, Argan und in Burgund feine Propfte (prepositi) hat; in spaterer Zeit heißen fie Statthalter.

<sup>5)</sup> sui consimilium.

nung gurudfehrt, fo foll er, wenn bann ber Abt richtet, fein Erbe verlieren 1). Endlich sicherte Friderich bes Gotteshauses Brudern bie freie Bahl eines Abts, und auf welche Beise bie Entsetzung eines Fehlbaren zu erfolgen habe; bestätigte, indem ihm Abt Beinrich die Urfunde Beinrichs bes Bierten vorlegte, Die freie Stiftung und Bewidmung bes Klofters burch Kunrad von Seldenburen für Abt Abelhelm und beffen Nachfolger, fowie die Ausbehnung des Grundstückes, auf welchem basselbe ruht2); wollte, daß alljährlich in der Fastenzeit der Abt, um den Schirm der römischen Kirche, ben üblichen Goldpfenning 3) auf G. Beters Altar lege; und indem Friderich jederman unterfagte, die Berwaltung der Vogtei als Pfand ober Leben wegzugeben, wieder= holte er gegen den Bogt oder wer fonft dem Gotteshaufe Gewalt anthue ben firchlichen Fluch, erneuerte bie Strafe von hundert Pfund Goldes je gur Salfte an den Konig 4) und an das Klofter, und erklärte daß der Frevler nach Berdienen am foniglichen Sofe feiner Freiheit verluftig fei 5).

<sup>1)</sup> hereditatem suam amittat.

<sup>2)</sup> predium — ad superiora tendens pertingit usque ad rupem Stoubin (Stovben hat die Urf. ber Ann. 2 auf Seite 236) absque aliqua exceptione; diese Stelle sindet sich im Briefe Kaisers Heinrich nicht.

<sup>3)</sup> aureus nummus ponderis Turicensis monete. Als bas Rlofter am 28 hornung 1359 fur 37 Jahre zusammen ben verseffenen censum annuum unius monetule auri entrichtete, bezahlte es octo florenos, septem solidos et quatuor denarios Constantienses, quorum denariorum Constantiensium octo solidi et quatuor denarii florenum aureum faciunt de Florentia; wie früher, so war bamale bie monetula auri pro duobus solidis denariorum Constantiensium computata et estimata (also machten 100 Conftanger Pfenninge 1 Florenger Goldgulden aus): Archiv Engelberg. Bergl. noch biefe Gefchichte I, 49, Anm. 12. Durch ahnliche Urf. Conftang 1 Winterm. 1264 (Arch. &B.; vergl. Berfuch Engelberg Reg. 92) lagt fich Albertus de Parma, domini pape scriptor et nuncius super censibus colligendis in Alamannie partibus, que | ecclesie Romane debentur von Engelberg für vier Jahre, berechnet bis zum 17 Brachm. 1264, triginta duos denarios Turicenses pro ualore quatuor monetularum aurearum, octo denariis Turicensibus qualibet monetula computata, auezahlen. Auch am 9 Mai 1233 bezahlte bas Rlofter fur 50 Jahre an Papit Gregorius ben Neunten: f. Berfuch Engelberg Reg. 39.

<sup>4)</sup> in fiscum regis.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Unm. 1 auf Seite 203.

Diesen Brief Friderichs bes 3weiten brachten, mit ber Bitte um Grneuerung und Bestätigung besfelben, Abt Balter und ber Convent von Engelberg vor König Rudolf, als er fich drei Monate nach feiner Krönung in Zurich befand. Um ihn waren Erzbifchof Werner von Maine, Bischof Eberhard von Constane und Herzog Albrecht von Sachsen, seine Fürsten, sowie Rudolf der Pfleger bes Gotteshauses Rempten, ber Freie Markward von Wolhusen und Ritter hartman von Baldega 1). Indem der Konig ber Bitte bes Abis und Convents entsprach, und ben Brief feines Reichsvorfahren von Wort zu Wort in ben eigenen aufnahm, erneuerte und bestätigte er alle in demselben dem Kloster verliebenen Freiheiten und Rechte; zugleich gebot Rudolf unter Androhung ber königlichen Ungnade, daß niemand, Soher oder Niederer, Beiftlicher ober Weltlicher, bas Gotteshaus ober beffen Leute gegen ben Inhalt der Freiheitsbriefe irgendwie beschwere ober beunrubige 2). Schon vorher, in den ersten Tagen nachdem Rudolf an bas römische Reich berufen worden, hatte feine Gemahlin Gertrud, Gräfin von Habsburg und von Kiburg und Landgräfin im Elfaß, als erwählte römische Königin S. Benedicts Ordensbruder ju Engelberg mit Leib und Gut in ihren besondern Schut und Schirm genommen; aus Brugg, wo sich dieselbe befand bevor sie zur Krönung nach Achen aufbrach 3), entbot sie Burgharden ihrem Amman fowie ben übrigen Amtleuten und allen Landleuten von Uri ihre Huld, und erließ an fie zugleich den Befehl: fo lieb ihre Suld und Gnade ihnen fei, Diefen Schirm zu achten, vornehmlich in den Alpen, in dem Mage als das Gotteshaus bisher burch des Reiches Gewalt beschützt ward und wie es in seinen Briefen von demfelben gefreiet fei 4). Eben damals waltete ein

1) Sie find Zeugen in ber Urf. ber Anm. 2; wer an bemfelben Tage noch fonst beim Könige war, zeigt biefe Geschichte I, 34, Anm. 9.

3) Bergl, biefe Weschichte I. 24.

<sup>2)</sup> Urf. Jürich (per manum magistri Heinrici protonotarii nostri) 25 Jänner 1274: Arch. EB.; abg. bei Herrgott Gen. II, 440 f., we jedoch ber Brief Friderichs nicht wieder aufgenommen ift; Tschudi Chronif I, 181, a gibt Eingang und Schluß.

<sup>4)</sup> Urf. Brugg 10 Weinm. 1273: Beilage 22; auch abg. bei Herrgott Gen. II, 437, und bei Tschubi Chronif I, 179, a, beffen eigene

Alpenstreit zwischen dem Gotteshause Engelberg und dem Lande Uri.

Wenn man von Engelberg nach Uri ben Weg nimmt über bie Surenen, auf beren Egg bas Auge von bes eben verlaffenen Thales Hochgebirgen über jene Uri's hinmeg in weitem Rreife bis nach Glarus schweift, und wo die Hirten von Uri und bes Kloftere oftmale zusammenstoßen, und bann, in schnellem Laufe über Schnee und Schutt herabgestiegen in die nächste Alp, auf Des Gebirgoftocke Borfprung über dem Urner Boden beraustritt, fieht man mit einem Male bas Sauptthal in feiner größten Ausbehnung. Gerade vor dir in geringer Entfernung haft du unfrer lieben Frauen Capelle ju Schachdorf und S. Marimus Rirche ju Burgeln, von wo fich die Pfarrei über Spiringen und burch bas Schächenthal im Gebirge bis an bie Landmarken von Glarus erftreckt. Rechts dem Schauenden in größerer Ferne erhebt fich S. Albinus Rirche zu Gilinen, beren Pfarrgebiet, an Burgtrummern und dem Steg vorbei, fich ben Saumweg über ben Abgrunden der vom Gothard herabraufchenden Reuß zur Capelle Waffen hinaufwindet, und ob berfelben burch ben Thurm gu Befchenen und weiterhin durch die ftaubende Brude mit dem Thale geschloffen wird. Dem Betrachtenden zu Füßen liegen, an der linken Reuß hinab, die Capellen Ortofeld, Attinghusen und Seedorf, und gehören an die jenfeits auf unmerklicher Unfteigung erbaute S. Martins Kirche zu Altdorf, von wo die Pfarrei fich an das Geftade ju Flülen, und auf beiden Seiten des innern Bedens bes Lucerner Sees links bis zur Capelle Gingeln auf die Bobe des Seclisbergs hinzieht, und rechts über den Achsen= berg hinaus in unausgeschiedenen Marken mit ber Pfarrei Schmig sufammengrangt. Altdorf, Burgeln und Gilinen find die drei Mutterfirchen, und die feche genannten Capellen beren Tochter; fie alle fteben unter ber Aebtissin von Burich, ber Frau bes Thales Uri 1).

Ersnbung es ist, daß die Königin auch an Schwiz und Unterwalden ges schrieben habe.

<sup>1)</sup> Dieser ganze Sat ist so gegeben, wie ihn örtliche Lage, bie Urfunden bes 13 Jahrhunderts und die Zustände derfelben Zeit darzustellen erlauben;

Als König Ludwig zur Gründung von S. Kelir und S. Regula Gotteshaus mit bem Sofe Burich und bem Forfte Albis auch bas Landchen Uri vergabet 1), gehörten an die faum vollendete Stiftung mit gesondertem Widem G. Beters Capelle in Zurich und bie beiden Capellen ju Burgeln und ju Gilinen 2); Diefe zwei Orte erwarb fich die Abtei vor Konig Dtto dem Erften 3). Drei Jahr= hunderte fpater erlangten Aebtiffin Judinta und ihr Convent, gegen Abtretung der Kirche Kam mit vollem Rechte, den jedes vierte Jahr dem Bischofe von Conftang gufommenden Zehenten ber Kirchen Altdorf und Bürgeln4); ju gleicher Zeit wurden durch Bifchof Beinrich, um die Frauen in ihrer Bedrängnig zu unterftugen 5), Die Einfunfte der Kirche Altdorf fur immer der Aebtissin fo ver= lieben, daß fürderhin ein Leutpriester 6) bestellt und demfelben ein anständiges Einfommen angewiesen werde, damit er bem herrn und dem Bolfe beim Gottesdienste und durch Spendung der firchlichen Beilmittel zu dienen und dem Bischofe in geiftlichen Dingen ju antworten vermoge?). Die Kirchenpfrunde ju Altdorf befaß

nur von der ftaubenden Brucke (fpater Teufelsbrucke geheißen), beren Namen ich querft im Den. Urb ar (Das ampt ze Brneren: "die stiebende brugge") finde und bann wieder aus dem segenannten Pfanenbriefe vom 7 Weinm. 1370 (Tichudi Chronik I, 473, a) kenne, weiß ich nicht wie weit sie zuruckeicht.

<sup>1)</sup> id est pagellum Uronie; die darauf felgenden Werte, zu Bezeichnung bes Jugebors, beziehen fich nicht minder auf curtim nostram Turegum: die Urf. der Anm. 1 auf Seite 5. Bergl. die beiden Briefe vom 21 heum. 853 und 16 April 858 im Archiv f. Schweizer. Gesch. I, 71 und 74.

<sup>2)</sup> alteras duas capellas in valle Urania in locis cognominantibus Burgilla et Sillana. Urf. (Menige Eutwig) in villa Potamo 13 Már; 857: Neugart Cod. Dipl. I, 295 f.

<sup>3)</sup> in Burgila et Silana, que duo loca in presentia nostra acquisierunt. Urf. (Konigs Otto) Burico 1 Mar; 952: Neugart ibid. 598.

<sup>4)</sup> Urf. in secretario Constantiensi 19 Brachm. 1244: f. die Anm. 5 auf Seite 19.

<sup>5)</sup> quod, cum monasterium in Turego magnificentia regia sit fundatum, propter defectus tamen cottidianos, aduocatorum iniurias et pressuras quas cottidie quasi sustinent minus iuste, —; ter verhergehente Brief gibt in decimis, quibus dictum monasterium in Altorf et in Burgelon annis singulis sustentatur.

<sup>6)</sup> perpetuus vicarius.

<sup>7)</sup> Urf. in capitulo nostro 8 heum. 1244: f. bie Unm. 4 auf Seite 19.

im breizehenten Jahrhunderte Kunrad Blum über fiebenundzwanzia Jahre 1), hierauf nicht minder lang Burghard, welcher anfänglich ber Aebtiffin Schreiber gewesen mar 2), und nach ihm Rubolf vier= zehen Jahre lang 3); alle brei waren Chorherren an der Bropftei oder der Abtei, und fagen ju Burich 4). Mit dem letten fam Aebtiffin Elifabeth von Wegifon gutlich bes beiderfeitigen Ginfommens in folgender Weise überein. Der Leutpriefter bezieht die Opfer und Seelgerathe 5), welche zu vierzig Pfund gerechnet find; ben Wein aus den Weingarten ber Kirche, fowie ben Weinzehenten; ben auf zwanzig Mütt geschätten Zehenten von Gerfte und anderm Kaftmuß6), hinauf gegen Burgeln und bis Gifinfon am Gee7); ben Rußzehenten, und den Ertrag der Alecker, auf welche die Kirche Altdorf bewidemt ift: bagegen hat er alle Auslagen für die bischöf= lichen Rechte und die Capitel zu beftreiten 8). Der Aebtiffin bleiben bie Opfer und Seelgerathe in Cingeln, ber an die Tochtercapellen 9) gehörende Bebente von allem Fastmuße, die übrigen Binsen und Bebenten, sowie die Falle 10), und überdieß muß ihr der Leut= priefter jährlich von ben Widemsädern der Kirche geben Bfund gewöhnlicher Munge ausrichten: hinwieder übernimmt fie die Laft, welche von den Boten 11) des apostolischen Stuhles entspringen

<sup>1)</sup> S. bie Anm. 1 auf Scite 9, und Anm. 7 auf Seite 13.

<sup>2)</sup> S. die Anm. 4 auf Seite 9, und Anm. 8 auf Seite 21. Dieser incuratus ecclesie in Altorf urfundet noch am 10 Christm. 1282 (ind. 11): Abtei Zürich; auf bem Siegel — mit bem stehenden S. Martin, sowie mit bem Eselein zu einer und dem Armen zur andern Seite — heißt er plebanus.

<sup>3)</sup> S. bie Urf. ber Anm. 1 auf Seite 240; am 15 April 1298 obiit Rudolfus sacerdos incuratus in Altorf, huius ecclesie canonicus: Jahr = geitbuch ber Propitei Zürich.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Anm. 9 auf Seite 29 gibt einen Beweis, fonft anbere genug bie Schilberung bei Burich.

<sup>5)</sup> oblationes et remedia.

<sup>6)</sup> ordei et aliorum leguminum.

<sup>7)</sup> Mämfich in villa Altorf et citra in Flulon, Gronon, Sisinkon, in Maggingen, vnder Oien, Uzzingen et in Hartoluingen.

<sup>8)</sup> kathedraticum, collectas ac omnia iura episcopalia, capitula, confraternitates.

<sup>9)</sup> ad filias scilicet ad capellas pertinens.

<sup>10)</sup> mortuaria, que dicuntur Velle.

<sup>11)</sup> nunciis et legatis.

mag!). Diese Uebereinkunft erhielt die Bestätigung des Bischofs Rudolf von Constanz?). Nach diesem lieh Aebtissen Elisabeth ihr Einkommen von der Kirche Altdorf dem Leutpriester Rudolf auf drei Jahre?), wofür ihr derselbe in sieben Fristen hundertzwanzig Pfund zu bezahlen gelobte, und drei Männer zu Bürgschaft und Leistung stellte<sup>4</sup>).

Ein anderer Rudolf, ebenfalls Chorherr an der Propstei Zürich, war Leutpriester zu Bürgeln<sup>5</sup>). Als der Priester Kunrad Gebz, sein Gehülfe an dieser Kirche, und zwei Pfarrgenossen von Altsdorf<sup>6</sup>) die Güter, welche Ita auf dem Bühle bei Schachdorf als Erblehen von der Capelle Schachdorf beseisen, nach dem Tode der Frau im Namen des Leutpriesters und mit seiner Ermächtigung an Peter von Gruben verfausten<sup>7</sup>), behielt Rudolf unter Bestätigung des Kaufs der Capelle, an welche die Eigenschaft der Güter gehörte, ihr bisheriges Necht an dem Zinse, an der Bezündung derselben, sowie an dem üblichen Falle vor<sup>8</sup>). Nachdem Rudolf gestorben<sup>9</sup>), bestritt Ruprecht von Tannensels<sup>10</sup>) Propst bei S. Stephan in Constanz und Kirchherr zu Bürgeln, indem er allen Zehenten seiner Kirche in Anspruch nahm, der Aebtissin von

<sup>1)</sup> Urf. Jürich 9 Brachm. 1284 (ind. 12); als Abschrift in bem folgenden Briefe. Unter ben Zeugen: K. ber Maier in Ortsfeld, Sugo Milchli, und Ul. ber Amman bes versterbenen Leutpriesters in Altvorf.

<sup>2)</sup> Urf. Mbeinau 9 hornung 1289: Abtei Burich.

<sup>3)</sup> Bem 24 Brachm. 1290 an.

<sup>4)</sup> Den Ritter Rudolf von Thun, Kunrab ben Maier von Ortsfeld, und Rudolf Stülinger von Regensberg; Ritter und Maier leiften in Altverf, ber Stülinger in Jürich. Urf. 11 heum. 1290 (ind. 3): Abtei Jürich.

<sup>5)</sup> Ihn nennt eine Urf. vom 2 Heum. 1264: Archiv Wettingen.

<sup>6)</sup> Jacobus dictus Morn vn wech et . . dictus Steiner parrochiales in Altorf.

<sup>7)</sup> vendiderint (nicht vendiderim).

s) in censu et luminaribus capelle et mortuario seculari, quod vulgo dicitur Val. Urf. 19 Brachm. 1270: Archiv Uri; abgebruckt bei Schmid Allg. Gefch. b. Frenstaats Uri II, 203.

<sup>9)</sup> Am 8 hernung 1274 obiit Rudolfus canonicus et plebanus in

Bürgelon: Jahrg. b. Pr. Burich.

<sup>10)</sup> Auf bem Siegel heißt er Rvpertus; ben gangen namen f. in ber Unm. 8 auf Geite 11.

Burich ben Bezug je bes vierten Jahres; boch bie erwählten Schiedrichter schütten, nach früherer bischöflicher Beisung, bas Gottes= haus bei dem erworbenen Rechte 1), und Bischof Rudolf ermangelte nicht den Spruch zu bestätigen 2). Unter bem folgenden Rirchberrn Beinrich 3) erhielt Burgeln eine zweite Tochter burch Stiftung einer Capelle ju Spiringen. Die Leute im Schachenthal, burch Bafferauffe und bes Winters Gis und Schnee oftmals vom Besuche ber Pfarrfirche abgeschnitten, ober an der Beimfehr verhindert, fo daß ihre Kranken zuweilen ohne Wegzehrung und lette Delung ftarben und die Leichen nicht nach Burgeln gebracht werden fonnten, ftellten an ben Bischof bas Gefuch um eine eigene Kirche mit Pfarrrechten. Zwei Chorherren an ber Propstei Zurich 4), welchen ber Untersuch an Ort und Stelle aufgetragen wurde, liegen sich einen gelegenen Raum von breifig Schritten fur Rirchhof und Rirche, bann eine schickliche Wohnung mit Garten fur ben Briefter anweisen; fie bestimmten zu beffen Ginkommen funfzeben Bfund Pfenninge gewöhnlicher Munge als Widem ber Kirche, fur Begundung berfelben dreizehen Biertel Ruffe, an den Altar zehen Bfund Wachs, brei andere bem Priefter Die Tagszeiten zu beten 5), geben Schillinge fur den Altarwein und die Rachcommunion ber Gläubigen 6), endlich zwanzig Pfund für Bucher, Kirchenfleider und was fonft zum Gottesbienfte gehörte. Allein Grundftucke mit foviel Ertrag 7) fanden fich nicht nach firchlicher Borfchrift; da übernahmen in Spiringen und geben andern fleinen Ortichaften gegen achtzig Landleute, worunter namentlich neun Frauen genannt find, auf ihre eigenen Guter bie Berpflichtung von gwölf Bfund jahr= licher Beitrage, und befteuerten fich von feche Pfenningen, ber

<sup>1)</sup> Urf. 10 Winterm. 1280 (ind. 9): Abtei Zürich. Die beiben Schiebe richter, heinrich und Cuno, find bie bischöflichen Berweser der Anm. 3 auf Seite 15; bie angerufene Weisung fenne ich nicht.

<sup>2)</sup> Urf. apud Weldu 18 Weinm. 1282 (ind. 11): Abtei 3urich.
3) Ihn nennt bereits eine Urf. vom 27 Mai 1284 (ind. 12): Abt. 3.

<sup>4)</sup> Die Meister Seinrich Manefie und Jacob von G. Beter.

<sup>5)</sup> pro dicendis horis.

<sup>6)</sup> ut potentur homines post communionem.7) mansus et redditus.

<sup>,</sup> mansus et reductus.

kleinsten Gabe welche Vier gelobten, durch alle Abstufungen bis hinauf zu einem Pfunde, das sich Walter der Amman von Spiringen auflegte!). Hierauf wurde in die Hände der beiden Chorsherren und des Kirchherrn Heinrich die Eigenschaft der Güter aufgegeben, und dieselben um den übernommenen Zins? als Erbslehen der Kirche Bürgeln zurüstempfangen. Sechs Männer hatten über genaue Erfüllung des Zugesagten zu urtheilen?), Acht gaben Bürgschaft das etwa Fehlende zu ergänzen?), Zwei versprachen sich für den Altarwein.), dieselben Acht für Wohnung und firchs

<sup>1)</sup> Die Ortschaften find: villa Spiringen; 15 Genannte geben 4 Pfund 8 Schilling (nebit bem Amman, Balter Langmeifter und brei Sohne, jeber ber Bier mit 10 Col.; Walter Murman und zwei Bruber mit 12 Col.); villa Münigingen: 7 geben 1 Pf. 13 Schl, und 6 Pfenning (Runrad im Oberborf mit 111/2, Rudolf im Oberborf mit 4 Schl.; Runrad Sohn Jacobs von Munigingen und feine Schwefter mit 2 Schl.); villa Chupfun: 5 geben 12 Schl.; villa Heilbrechtingen: 5 geben 9 Schl. 6 Bf.; villa Hundebach: 3 geben 2 Schl. 6 Pf.; villa Tornlon: 2 geben 10 Schl. Aunrad von Ternlon mit 8, Balter von Ternson mit 2 Schl.); villa Gunthartingen: 2 geben 8 Echl.; villa Vnderschechen. 10 geben 1 Bf. 5 Schl. und 6 Bf. (Runrab Fürfto mit 1 Schl. von Saus und Sofftatt in Unterfchachen; Bur. am Luffe mit 18 Pfenning iuxta bona dominarum de Oetenbach; Beter in ber Gruba mit 3 Schl.; Kunrad ter Richo mit 6 Schl.'; villa Swandon: 3 geben 10 Soll; villa Wattingenwile: 3 geben 5 Schl. (Runrab von Ruggangen mit 2 Schl.); villa Witterswandon, mit andern einzelnen: 20 geben 2 Bf. 6 Schl. (Ingelt an ber Egge mit 6 Echl.; Kunrad Burger mit 3 Schl.; Walter am Luffen von Unterschächen mit 1 Schl.; Walter ze Brunnen mit 2 Schl.). Die gange Summe beträgt 12 Pfund und 10 Schilling. Die gu Erbleben bingegebenen Gigenguter, beren jedes (mas namentlich fur ben Urner nicht unmertwurdig ift) unter besonderm Namen erscheint, fint so bezeichnet: 5 großere Grunbflucke (predium), 24 Necker (ager), 29 Matten (pratum), 9 und eine halbe Gavenstatt, 1 Giarten (ortus), 2 hanfgarten, zweimal Saus und hofftatt, und einmal unbestimmt Guter (bona). Nach Luffer Der Kanton Uri (ober Gemalte ber Schweig IV) S. 47 gablte im Jahre 1811 Spiringen 744 und Unterschächen 461, beibe Pfarreien zusammen nur 1205 Ginwehner.

<sup>2)</sup> Er mußte an S. Gallen Tag (16 Weinm.) entrichtet werben.

<sup>3)</sup> her Kunrad der Gebz, ein Priefter, Kirchberr in herznach (Herzena), Burghard ber Schüpfer, Johannes der Gebz, Walter ber Amman von Spiringen, Walter Langmeister und Kunrad ber Fürst.

<sup>4)</sup> Der Amman und Langmeister, Walter Murman, Ingolt an ber Egge, Walter von Törnlen, Walter Beho (er wird sonst nicht genannt), Kunrad ber Riche und Kunrad Burger.

<sup>5)</sup> Walter Langmeifter und Balter von Tornlon.

liche Geräthschaften in Jahresfrift, und wiederum Kunf legten fich noch die übrigen drei Pfunde des Widems auf ihre Guter 1). um fie, wenn durch die Kirchgenoffen in zehen Jahren feine andere Unweisung erfolge, von dem Kirchherrn von Burgeln und nun auch von Spiringen als Erbe zu empfangen. Mit bifchöflicher Ermächtigung festen die zweis Chorherren den Kirchsprengel von Spiringen fest 2). Der Kirchherr mochte selber oder burch einen Briefter als Bermefer, ber bei der neuen Kirche wohne, fie verfeben und den Untergebenen die Seilmittel spenden; ebenderfelbe hatte, weil Burgeln die Mutterfirche blieb, von Spiringen als Tochter alle Behenten, Seelgerathe, Opfer und andere Ginfünfte mit Ausnahme bes Widems zu beziehen. Diefe Stiftung und Uebereinfunft besiegelten Bischof Rudolf, Aebtiffin Glifabeth, der Rirchherr Seinrich, und mit den beiden Chorherren von Burich auch die Gemeinde bes Thals Uri, beren Siegel Wernern einem Freien von Attinghusen in Berwahrung gegeben war 3). Noch besfelben Jahres erwarben fich die Spiringer, um Gutthater für ihre Kirche zu gewinnen, aus Rom von zwei Erzbischöfen und eilf Bischöfen an mehr als dreißig Festen ben üblichen Ablaß von vierzig Tagen 4), welchen ber Bischof bes Orts bestätigte und in gleicher Weise ertheilte 5).

Unweit der Stelle, wo der Reußfluß sich in den See ergießt, hatten S. Lazarus Ordensbrüder Haus und Kirche, welche von Seedorf und bald nach dem nahegelegenen Oberdorf benannt wurden. Um die Mitte des dreizehenten Jahrhunderts wurde die Kirche in S. Laurentius Ehre durch Bischof Eberhard von Con-

<sup>1)</sup> Der Amman von Spiringen, Langmeister, Walter ze Brunnon, Balter von Törnson und Kunrab Burger.

<sup>2)</sup> ita videlicet vt ipsa parrochia de Spiringen pertingere debeat usque ad ripam, que dicitur Gandebach.

<sup>3)</sup> sigillum — michi conmissum —. Urf. Jürich 29 März 1290 (ind. 3): Pfarrlade Spiringen; abg. im Geschichtestreund III, 232 — 238, jedoch unbegreiflicher Weise mit dem 1 April 1294.

<sup>4)</sup> Urf. Rom nach bem 22 Hornung 1290 (für 1289; pontisicatus domini Nicolai pape quarti anno tercio): Pfarrl. Spiringen.

<sup>5)</sup> Urt. Burich 15 Weinm. 1290 (ind. 4): Bfarrl. Spiringen.

ftang neu eingeweihet, und zugleich die jährliche Feier ber Kirch= weibe auf bes heiligen Blutzeugen Festtag 1), bagegen von bem Weihbischofe seines Rachfolgers Rudolf nach dem Berlangen ber Brüder auf das Fest von Kreugerfindung gesett 2); beide ertheilten Abläffe in üblicher Weife. Dieselben Meifter und Bruder von S. Lazarus Spital ber Ausfätigen zu Jerufalem, S. Auguftinus Ordens, empfahl Bapft Alerander der Bierte den Erzbischöfen und Bischöfen und allen Ordensgeiftlichen und Weltgeiftlichen, auf daß fie des Spitale Boten, wenn fie in ihre Begenden fommen um für die Pflege der Kranken und Armen das Almosen der Gläubigen einzusammeln, in dem Gefuche bei ihren Pfarrgenoffen unterftugen und benfelben gegen üble Rachrede, wofern fie als Ordensleute bei Weltleuten einfehrten, in den eigenen Saufern gaftliches Dbdach gewähren 3). Mit befonderer Sorgfalt nahmen, nach dem Vorgange Papite Innocentius des Vierten, Alexander und Urbanus ebenfalls die Bierten sich der Lazarusbrüder an: Sie unterfagten daß, da der apostolische Stuhl dem Orden gestattet habe einmal im Jahre die Pfarrfirchen zu besuchen und in einer Anrede bas Volf um feine Mildthätigfeit anzusprechen, Pfarr= geiftliche, von Sabgier getrieben, gerade am Tage ber Ankunft ber Brüder ihrer Brüderschaft die Abhaltung der eigenen Brüder= schaften vorgeben laffen, fo daß jene für ihre Urmen fein ober nur geringes Almofen bekommen. Gie wollten daß, wenn Pfarrgenoffen die Ordenshäufer oder die Bruder überfallen und ihnen Unvertrautes und Gigenthum rauben, auf die Klagen berfelben fofort Recht gehalten werde, damit sie nicht genöthigt feien sich wiederholt an den apostolischen Stuhl zu wenden. Freie unabhängige Leute, die fich in gefunden oder franken Tagen ihrem

<sup>1)</sup> Urf. Schwiz (Swites) 7 Brachm. 1254: Klosterarchiv Seeborf; abgebruckt im Geschichtsfreund 1, 32. Gberhard nennt Seeborf, ber nächste folgende Brief Oberderf; hier ist die Kirchweihe am 10 Augustm., in ber selgenden Urf. am 3 Mai.

<sup>2)</sup> frater Johannes Lettouiensis episcopus, ordinis fratrum domus Theutonicorum, -. Urf. Altberf 27 Brachm. 1283: Aloft. Seeborf.

<sup>3)</sup> Urf. Neapel 22 Mar; 1255 (pontif. n. a. 1): Rloft. Seedorf; abg. im Gefchichtsfreund III, 229 f.

Saufe hingaben, mochten die Bruder ungehindert aufnehmen; entgegen dem Befchluffe eines Rirchenrathet) follte für die Beftat= tung hingeschiedener Bruder feine Gebühr verlangt werden, es fei benn daß der Sterbenden oder ihrer Unvermandten guter Wille etwas hiefur bestimme; ebenfo durften von dem Futter ihres Biehs und von dem Biebe felbst feine Zehenten gefordert werden. Die= felben Bapfte verordneten daß, wo die Bruder gemäß der von ber römischen Kirche gegebenen Ermächtigung nur für sich und ihr Befinde Bethäuser errichteten oder Rirchhöfe anlegten, die Erzbischöfe und Bischöfe fie einweihen und fegnen follten. Gben biefe erhielten ben Auftrag, wenn in ihren Bisthumern Bruder bes Spitals Kreuz und Ordensfleid ablegen und fich ben Locungen ber Welt hingeben oder, widerspenftig gegen ihre Borgesetten, eigenmächtig Ordensbeamtungen verenthalten 2), diefelben durch Ermahnung oder Bann ju Rleid und Gehorsam jurudjuführen. Denjenigen, welche von ihrem Bermögen alljährlich die Bruder unterftugen und fich in ihre Bruderschaft aufnehmen laffen, erließen bie beiden Bapfte nach reumuthiger Beichte den fiebenten Theil ber auferlegten Buge. Solchen Mitgliedern diefer Brüderschaft, Die nicht unter bem Banne und namentlich unter bem Berbote bes Gottesbienstes liegen und welche nicht offene Bucherer find, barf bei ihrem Tode, wofern auf die eigenen Pfarrfirchen bas Berbot gelegt ift oder wenn ihnen die Bfarrer boswillig die Begrabniß verfagen, in ben Rirchen des Spitals die Bestattung jedoch ohne die übliche Feierlichkeit gewährt, und für fie fowohl als für andere, die auf des Ordens Rirchhöfen ruben, ohne Benachtheiligung eines andern bas Opfer aufgenommen werben. Benn die Ordensbruder felbft, die zu diefen Bruderschaften ober jum Almofensammeln gefendet werden, eine Stadt, Burg ober ein Dorf betreten, fo follen bei ihrer freudigen Unfunft, wofern bem Orte der Gottesdienft verboten ift, die Kirchen einmal im Jahre geöffnet und, mit Ausschließung der Bebannten und nament=

<sup>1)</sup> contra institutionem sanctorum patrum in Turonensi concilio editam.

<sup>2)</sup> baliuas detinent — siue alia officia per uiolentiam.

lich Verbotenen, der Gottesdienst seierlich begangen werden 1). Endlich versügten Alexander und Urbanus, daß diese Satungen in den Pfarrkirchen verkündet, sowie daß Pfarrgeistliche, die mit Erlaubniß ihres Vorstehers und Capitels den Brüdern des Spitals freiwillig und umsonst ein Jahr oder zwei dienen wollen, daran in keiner Weise gehindert werden und inzwischen ihre Pfründen nicht verlieren sollen?).

Bon diefen Freiheitsbriefen ber beiden Bapfte, welche gunachft bem Orben im allgemeinen galten, ließen fich G. Lagarus Bruber su Seedorf durch die Bischöfe von Constanz Abschrift und Beglaubigung geben3). In ähnlicher Weise hatte Alexander ber Vierte, por welchem Meister und Brüder von S. Lazarus Spital ber Ausfätigen über Beeinträchtigung und Rechtsverweigerung Klage geführt, ben Erzbischöfen und Bischöfen sowie allen Ordensgeiftlichen und Weltgeiftlichen ben beftimmten Befehl ertheilt: gegen alle, welche Besitthum ober Wohnung der Brüder oder ihrer Leute angreifen, bem Orden Bermächtniffe vorenthalten, ober die über die Bruder Bann oder Berbot ausfällen, oder von ben Arbeiten ihrer Sande und dem Futter ihres Biehs den Zehenten erpressen, nach vorläufiger Mahnung strafend einzuschreiten, wenn es Weltliche find, durch öffentliche Bannung in den Kirchen bei brennenden Kerzen, dagegen wenn es Ordensleute ober Welt= geistliche find, durch Einstellung in Amt und Pfrunde; feine ber

<sup>1)</sup> salua in omnibus supradictis declaratione concilii generalis.

<sup>2)</sup> Urf. (Alexanders) Neapel 30 Jänner 1255 (a. 1), und Urf. (Urbanus') Biterbo 12 März 1262 (a. 1): Kloft. Seedorf. Die beiden Briefe sind sich wörtlich gleich, nur daß, wenn Alexander sich lediglich auf Innocentius beruft, Urbanus diesen und Alexander zugleich anführt; der erste Brief ist nur noch abschriftlich, der zweite auch im Pergamen vorhanden. Die Urf. des Bapsis Innocentius sah ich nicht.

<sup>3)</sup> Nuvoli (electus) gibt von Aleranders Briefe Abschrift durch Urk. Constanz 4 Augustm. 1274 (ind. 2): Klost. Seedorf; abg. bei Herrgott Gen. II, 436 mit dem unrichtigen Jahre 1273 und mit ungeschickter Vertheidigung dessselben. Abschrift von Urbanus' Briefe geben: Heinrich durch Urk. (ohne Ort) 2 Herbstm. 1295 (ind. 8), Nubolf durch Urk. Constanz 29 Brachm. 1329 (ind. 12), und Nicolaus (electus et consirmatus) durch Urk. Winterthur 29 März 1335 (ind. 3): Klost. Seedorf.

beiben Strafen foll erlaffen werben, bis die Brüber vollständige Genugthung erhalten und Laien sowohl als Weltgeiftliche, Die wegen gewaltsamer Sandanlegung sich ben Bann zugezogen, mit Briefen des Ortsbischofs vor dem apostolischen Stuhle erscheinen und ihre Lossprechung verdienen 1). Da sich schon aus früherer Beit verschiedene dem Spitale gehörende Besitzungen burch Brief und Bergicht, unter Strafe und Schwur, an Beiftliche ober Belt= liche auf längere Zeit oder auf deren Lebensdauer und felbst zu Erbe hingeliehen befanden; fo gab Papft Urbanus der Bierte, an ben fich Meifter und Bruder von G. Lagarus Saufe in Uri2) um Abhulfe gewendet, bem Propfte bei G. Leonhard in Bafel ben Auftrag, unrechtmäßig entfremdete oder veräußerte Büter wieder in ben Besit bes Spitals gurudgubringen, Widerspenftige burch bie firchlichen Strafmittel zu bewältigen, und aufgerufene Beugen, bie fich aus Gunft, Saß oder Furcht entziehen möchten, durch Diefelben Mittel zu nöthigen ber Wahrheit Zeugniß zu geben 3). Einen ähnlichen Auftrag zu Wiederbringung unrechtmäßig ents fremdeter Guter an das Saus des Spitals ertheilte fechsundzwanzig Jahre fpater, von Meifter und Brudern in Uri 4) hierum angegangen, Papft Nicolaus der Bierte dem Abte des Gottes= hauses zu G. Trudpert 5).

S. Lazarus Brüder in Seeborf, um welche sich bald zu Berpflegung ber Armen und zu Gebet fromme Schwestern sam= melten 6), ehrten vor allen Gutthätern das Andenken Hern Arnolds

<sup>1)</sup> Urf. Reapel 22 April 1255 (a. 1); Abschrift von biesem Briese gibt Bischof heinrich (electus, im Siegel electus et consirmatus) burch Urf. Wetinston 9 Augustm. 1293 (ind. 6): Klost. Seebor f.

<sup>2)</sup> Es fteht zwar in Alamania, aber bie fpater folgende Urfunde von gang gleichem Datum hat in Vrania.

<sup>3)</sup> Urf. Drvieto 30 April 1264 (a. 3): Rloft. Seeborf. Bergl. bie Urf. ber Ann. 1 auf Seite 111.

<sup>4)</sup> in Vra.

<sup>5)</sup> Urf. Rom bei S. Maria ber Größern 4 Janner 1290 (a. 2): Klofters archiv Seeborf.

<sup>6)</sup> Eine natürliche Folge ber Brüberschaften. Doch nennen bie Urkunden bes 13 Jahrhunderts nur selten die Frauen (f. die Anm. 1 und 2 auf Scite 103); erst im Jahre 1321 erhalten fie S. Lazarus Regel, und bekennen sich bann

eines Nitters von Briens!) aus dem ersten Viertel des dreizehenten Jahrhunderts?). Auf das Besitzthum in Uri, in Hasse oder wo immer gelegen, welches derselbe an S. Lazarus Kirche versgabet, leistete noch bei dessen Ledzeiten?) Walter von Briens mit seiner Gemahlin Idda vor der Gemeinde des Thales Hasse unbedingt Verzicht!; und Philipp der Vogt von Briens gab, als er von den Ordensbrüdern in Uri des verstorbenen Nitters Güter um zwanzig Mark an sich kauste, für die richtige Auszahlung des Silbers in bestimmten Fristen vier Lucerner zu Bürgen und Giscln. Berchtold ein Nitter der Schenk von Habsburg

als Meisterin und Convent von Oberborf fortwährend zu biesem Orben: Urstunden im Kloft. Seeborf. Nach Schmid Allg. Gesch, b. Freystaats Uri I, 42 erfolgte erst im J. 1559, nach mancherlei Schickfalen, die Umwandlung in Benedictinerinnen.

<sup>1)</sup> Hec sunt nomina memoranda, quorum beneficio et auxilio hec domus est dotata: Dominus Arnoldus de Briens, — — —; im Jahrzgeithuch des Kleiters Seederf unter dem Januarius A. Beim 25 Martius B steht: Dominus Arnoldus miles nobilis de Briens fundator istius domus obiit. Dieses Jahrzeithuch auf Pergamen hat auf gegenüberstehenden Blättern jeden Menat deppelt (daher A und B), und gibt von der Mitte des 13 Jahrzhunderts an viele gresentheils befannte Namen.

<sup>2)</sup> Ihn nennt die Urf. 3 Marz 1219: f. die Anm. 6 auf Seite 224; boch fällt seine Bergabung wohl mehrere Jahre später. Wenn Müller, der mit andern denselben zum Grafen macht, ihn an den Schluß des 11 Jahrhunderts hinaufrückt, so liegt bierin wohl nur eine Uebertragung der Ordensanfänge in Jerusalem auf die Stiftung zu Uri; an ähnlichen Bersuchen, ältere Daten zu erhalten, sehlt es nicht. Eine Angabe im Jahrzeitbuch des Klosters über dem Januarius A schließt: Acta sunt hee anno domini M. CCC. xx. v; die unterürichenen Buchstaben sind möglicht weggefraßt, so daß 1115 statt 1325 berauskame, was auch Schmid Gesch. v. Uri I, 45 wirklich hat: allein die Lücken sind zu deutlich, und die seine Hand paßt in den Ansang des 14 Jahrhunderts.

<sup>3)</sup> predium -, quod dominus Arnoldus miles de Briens contulit --; biefer Bezeichnung fest bie Urf. ber Anm. 5 quondam voran.

<sup>4)</sup> Datumlose urf. im Klofterarchiv Seeborf (Abschriftenbuch S. 262, b). Zeugen: C. viceplebanus in Hasle, Petrus minister, Petrus de Wolfoltingen, Petrus de Husen, Conradus de Willingen, Petrus de Megeringen, Burcardus de Wanhzirwendi, dominus Heinricus de Wilere (nicht alle Mamen sind wehl richtig geschrieben). Siegler: B. ber Amman von Hasle (bieser erscheint auch in einer urf. vom 17 Weinm. 1252 im Solothurn. Bochenblatt Jahrg. 1829, S. 631).

<sup>5)</sup> Es find: Ber Ulrich ein Ritter ber Maier von Kuffenach (f. bie Unm. 9 auf Seite 131), Rögger von Littau, Arnold uf ber Mure und Ulrich von

mit Abelheid feiner Gemahlin und feinen Kindern übergab, unter Buftimmung bes Grafen Rudolf, Leute und Gut in Uri an S. Lazarus Saus 1); demfelben verkauften Abt Kunrad und ber Convent von Wettingen um eilf Pfund ein fleines Grundstuck an der Gand 2). Für zwanzig Pfund Pfenninge Zuricher Munze trat ber Freie Werner von Attinghufen, mit Willen feiner Gemablin und ber Sohne Werner und Diethelm 3), einen Eigenman mit beffen Kindern und allem Besithume an Meister und Convent der Bruder ju Seedorf ab 4). Guter ju Dberdorf, welche Ber Johannes ein Ritter von Seedorf an S. Lazarus Spital übergeben, bestritt nach beffen Tode Ritter Rudolf von Ruffenach den Brudern; boch er wurde zu Conftang von den bischöflichen Richtern abge= wiesen, als Bruder Seinrich im Namen seines Sauses langen Besit und felbst Berjährung behauptete 5). Da legte ber Ritter Berufung an den Erzbischof von Mainz ein, hinwieder von diesem wurden Propft und Sanger an der Kirche Burich mit dem Unterfuche beauftragt; hierauf, da die Beiden die Bruder in Uri vorluben und ungeachtet ihrer Vorstellung, nicht mit Sicherheit erscheinen zu können, feinen andern Ort ansehen wollten, wenbeten sich Meister und Bruder ihrerseits burch Berufung an ben

Dbernau. Urf. 4 Beinm. 1270 (ind. 14): Seeborfer Abschriftenbuch S. 263, b. Siegler: Heinricus decanus et incuratus Lucernensis (f. die Anm. 5 auf Seite 87), und ber Bogt.

<sup>1)</sup> Urf. 1243 (ind. 1; also vor bem 24 Berbitm.): Herrgott Gen. II, 273 f.; Tichubi Chronif I, 138, b, im Auszuge. Begen bes Schenken f. bie Anm. 2 auf Seite 212.

<sup>2)</sup> Datumlose Urk. im Seeborfer Abschriftenbuch S. 264, a. Zeugen: her Rubolf von Thun, Kunrab genannt Zant ber Maier von Bürgeln, Rubolf Niemirsche und Ulrich in der Gasse. Schon wegen der Zeugen fällt der Brief nicht lange vor 1256, in welchem Jahre Abt Kunrad stirbt.

<sup>3)</sup> tunc temporis genitorum.

<sup>4)</sup> Chunradum seruum meum proprium de Vorutta (von Frutt), dictum Engilge. Urf. Uri (Vranie) 1276: Tschubi Chronif I, 185. Das Bergamen sah ich nicht.

<sup>5)</sup> Urf. Constanz 16 Janner 1261: Seeborfer Abschriftenbuch S. 262, b. Siegler: ber Propst bei S. Stephan (bieser und ber Domfuster sind bie iudices ecclesie Constantiensis), und ber bischöfliche Hof. Bergl. die Anm. 12 auf Seite 131 und Anm. 4 auf Seite 132.

apostolischen Stuhl. Da erließ Papst Urbanus der Vierte an Sänger und Schulmeister sowie an Meister Heinrich von Hegensdorf Domherrn zu Basel die Weisung: Was seit der Berusung vorgenommen worden, als ungültig aufzuheben; in der Sache selbst aber entweder ohne Weiteres nach dem Inhalte der frühern Briefe zu entscheiden, oder dann die Theile an die ersten Richter zurückzuweisen und die Berusenden in die Unkosten zu verfällen 1). Bei anderm Anlasse, als Aebtissin Clisabeth von Zürich Klage führte, daß sie an dem Zehenten der Pfarrfirche Altdorf widerzrechtlich durch die Brüder in Uri geirret werde, gaben dieselben ihrem Meister Arnold Vollmacht zu Bestehung des Streits 2). S. Lazarus Spital zu Seedorf stand mit den Gotteshäusern zu Schlatt und im Gevenne unter demselben Commenthur 3).

Bu Schachdorf vornehmlich, wo die Kirche das Gedächtniß bes Gotteshauses Wettingen feierte 4), und an mancher Stelle

<sup>1)</sup> Urf. Drviete 30 April 1264 (a. 3); Rlofterarchiv Seeborf. S. bie Unm. 2 und 3 auf Seite 247.

<sup>2)</sup> Urf. (Bollmacht ber Brüter) in domo nostra predicta (S. Lazari, vallis Vranie) 28 Janner 1289 (ind. 2); und Urf. (ber Aebtissen und Brubers Arnelt; er heißt commendator et procurator fratrum) Zürich 7 Hernung 1289 (ind. 2): Abtei Zürich.

<sup>3)</sup> Als einzelne Meiner und Commenthure, ohne ben Bruder Heinrich zu rechennen (er beißt in der Urk. der Anm. 5 auf S. 249 lediglich procurator), begegnen mir selgende. Urk. 13 April 1272 (ind. 15; frater Chunradus de Vre magister — in dem Geuenne, fr. Vlbertus commendator domus in Slatte magister et prouincialis, und fr. Heinricus de Grada commendator seu preceptor domuum citramarinarum generalis); und Urk. 17 Jänner 1282 (ind. 10; fr. Heinricus dictus de Cast. generalis commendator per Alemanniam, fr. Waltherus commendator in Urania (et) in dem Geuenne, und fr. Sigfridus commendator in Slatte): Interlachenbuch IV, 19 und 42 st. (im Lehensarchiv Bern). Nun selgt Br. Arneld (in der Anm. 2) für Urt, und Br. Sigfrid als Commendur der Häufer im Slatte, im Geuenne und in Uri (s. die Anm. 5 auf Seite 32); den lehtern werden wir namentlich bei den Jahren 1314 und 1321 wieder sehen. Nach einer, ich weiß nicht wie genauen, Angabe hat auch Bruder Sigfrid am 28 Mai 1277 für S. Lazarus Haus in Uri das Breviarium vollendet.

<sup>4)</sup> Das Jahrzeithuch Schachtorf gebenkt: am 29 Janner hern heinrichs Wandelber Ereln von Raprechtswise Stifters bes Klosters (er fittb 1246), am 27 April des bei Bern erschlagenen Grasen Ludwig von homberg (er fällt 1289), sowie am 14 Winterm. des Abts Volker (er ift an der Burde von 1278 bis 1304).

von Altdorf bas Thal ber Reuß hinauf lag bas Besitzthum biefer Abtei. Als der edle Mann Beinrich von Raprechtswile Wettingen grundete 1) und das Rlofter mit vielem Gute ausstattete, übergab er als Zahlung für dreihundert Mark alles, was er in Uri befaß 2), vor den Bewohnern des Orts in die Sand des Abtes Eberhard von Salem. Ein Theil diefes Besithtums gehörte ihm als Erbe feiner Aeltern, bas übrige von Seite feiner Bemahlin Unna einer Gräfin von Somberg 3), von welcher Seinrich eine Tochter hatte, nach beren Tobe er auf das Gut feiner Gemahlin vermöge ber Tochter bas Erbrecht in Anspruch nahm. Indeffen er fich hierbei auf des Landes Gewohnheit und das Urtheil fluger Leute berief, wurden die Anverwandten feiner Gemahlin vor Gericht einmuthig als Erben erkläri 4); mit diefen fanden fich nun die Brüder von Wettingen, um alles Recht an bem Grundstücke frei zu besitzen, mit vierzig Mark ab, wie sie benn auch noch einen andern Theil besselben fäuflich an sich brachten 5). Der Freie Ulrich von Schnabelburg befaß, als Leben von Kaiser Friderich dem Zweiten, ein But in Uri6); Dieses verlieh er auf Bitte bes Gottes= hauses Wettingen, von welchem er hiefur zehen Mark empfangen, zwei Brüdern?) und ihren mannlichen Nachkommen, und

<sup>1)</sup> Am 14 Weinm. 1227 (ind. 1): f. bei Wettingen.

<sup>2)</sup> omne predium, quod possidebat in Vra; es ist nicht naber bezeichnet.

<sup>3)</sup> Das dem Breviarium Cisterciense (Bettinger Bibliothef Q, III, 32) vorgesetzte Calendarium hat beim 14 Heum. anniversarium fundatricis in Wettingin, cuius suit predium in Vren.

<sup>4)</sup> Fast scheint es, als sei die Tochter vor der Mutter gestorben, und ber Bater habe ihr Erbrecht sich zugeeignet; wogegen die Verwandten der Frau ihr Besithum, heurathsgut ober (was minder wahrscheinlich ist) Morgengabe, ganz ober theilweise ansprachen und behaupteten.

<sup>5)</sup> Urf. 17 Christm. 1241 (ind. 15); Schmib Gefch. v. Uri I, 213; auch bei Herrgott Gen. II, 233 f., jevoch chne Datum.

<sup>6)</sup> bona nostra sita in Burschinun — infeodationis titulo a serenissimo domino Romanorum imperatore.

<sup>7)</sup> C. et Wer. fratribus de Burschinun; offenbar sind es Leute Wetztingens. Wenn biese Cistercer, gleich jenen zu S. Urban (s. meine Ursunden zur Gesch, b. eidz. Bunde S. 98 f.), der Reichslehen nicht fähig waren, so zeigt vorliegender Brief einen Ausweg, wie man gleichwohl zur Benutzung derselben gelangen konnte.

gelobte bei zwanzig Mark Strafe für fich und feine minderjährigen Sohne Berchtold und Rudolf, über das Lehen und deffen Berrlichkeit ohne bes Abts Willen feinerlei Berfügung zu treffen 1). Die Freien heinrich und Markward Bruder von Grunenberg befaßen Eigenthum in Uri: ein Eigenman?) berfelben verkaufte fein Gut nach des Landes Gewohnheit durch die Sand ihres Ammans, ben fie damals in Uri hatten, an Abt Kunrad und ben Convent von Wettingen; hierauf leifteten die Edeln mit allen Kindern 3), in Gegenwart ihrer Gemahlinnen 4) und anderer Zeugen namentlich aus dem benachbarten S. Urban 5), unbedingt Bergicht auf jeglichen Anspruch in die Sand eines von Wettingen auf die Burg Grunenberg abgeordneten Bruders 6). Als die Aebte Seinrich von S. Urban und Kunrad von Wettingen mit ihren Conventen Besithum ihrer Gotteshäuser austauschten, Wettingen was es Bu Bangen, S. Urban was es im Lande Uri befeffen 7), nahm bas lettere Klofter Seinrich Meifer einen Eigenman mit feinen Rindern, die fich bamals bei S. Urban aufhielten, bavon aus und noch zwanzig Jahre später wurde durch Abt Beinrich von Wettingen Diefer Borbehalt anerkannt8). In Uri befaß G. Blafien Riedmatten 9) zu Flülen bei Altdorf, fowie ein Saus mit einem

<sup>1)</sup> de eodem feodo, quantum nostri iuris est, siue de dominio, quod iuxta nos tamquam feodotarium manere creditur, —. Urf. 26 Minterm. 1243: Archiv Uri; abg. bei Schmid Gesch. v. Uri II, 191 ff. Zeugen: ber Eble H. genannt Wanbelber; K. ber Sanger, Ber. ber Kelner und Ulrich ein Laienbruber (conversus) von Wettingen, Meister H. ber Leutpriester bei S. Beter in Jürich, Bu. ein Schüler ber ben Brief schrieb (wohl ber nache malige Leutpriester Altborfs), und H. ber Amman von Schnabelburg.

<sup>2)</sup> Vlricus cognomento Gringella.

<sup>3)</sup> cum omni prole nostra vtriusque sexus.

<sup>4)</sup> A. et E.

<sup>5)</sup> Euno ber Supprior und Heinrich ein Laienbruber von S. Urban, und Rubolf ein Ritter genannt (dicto, nicht domino) von Sarnen.

<sup>6)</sup> Johannes von Straßburg. Urf. in Castro Gruninberc 19 Augustm. 1248: Archiv Urf; abg. bei Schmib baf. II, 193.

<sup>7)</sup> Zwei wortlich gleichlautenbe, jedoch datumlofe, Urfunden: bie Heinrichs bei Schmib baf. 191, die Kunrads im Archiv S. Urban; jedenfalls gehören bie Briefe vor bas Jahr 1256.

<sup>8)</sup> Urf. Wettingen 4 Mai 1275: Archiv G. Urban.

<sup>9)</sup> prata siue carecta, que wlgo dicuntur Rietir.

kleinen Weingarten, welch letteres Gut dem Kloster durch den kinderlosen Tod Egelolfs ihres Eigenmans heimgefallen war; beides verkaufte nun Abt Arnold als freies Eigen an Wettingen um zwanzig Pfund gewöhnlicher Zuricher Munze 1).

Mit dem Abte Kunrad von Wettingen traf Rudolf von Wiler folden Tausch, daß, indem er unter Zustimmung von Frau und Kindern und der nächsten Anverwandten sein Gut zu Wiler von Epplingen bis an ben See frei bem Aloster abtrat, er bagegen beffen Gut in Maien mit allen Rechten und bazu noch über funfzig Pfund empfieng 2). Diefen nach Brauch und Gewohnheit bes Landes geschloffenen Bertrag hielt Rudolf einige Zeit, bald aber glaubte er fich in feinem Untheile verfürzt und erhob nun mit feiner Schwefter3) gegen Wettingen mancherlei Streit und Beschwerung; bis der Abt, auf Bermittlung guter Leute, burch Nachzahlung von fünf Pfund Züricher sich von fernern Plackereien losfaufte. Diefer zweite Bergleich murde, gleich bem erften, burch Die Landleute von Uri bestegelt 4). Bu Schachdorf befaß bas Gottes= haus Wettingen als Eigen einen Thurm mit dabei gelegenem Hofe. Thurm und Zugehör empfieng Kunrad der Maier 5) auf seine und feiner Freunde Bitte und das gemeinsame Ansuchen der Gottes-

<sup>1)</sup> Urf. S. Blaffen 24 heum. 1266 (ind. 9): Archiv Uri; abg. bei Schmib baf. 201.

<sup>2)</sup> Urf. 15 Winterm. 1246: Schmib baf. I, 216 (und 113 f.). Zeugen: Werner und Ulrich die Bären, Rubolf Niemorschi, Beter von Bucken (Birche), Werner im Beingarten, Ulrich im Dorf, Kunrad von Burst (f. die Unm. 7 auf Seite 251), Kunrad Schindeler, Ludwig von Wiler, Burghard in der Gasse von Wiler, Ulrich im Mittendorf und Ulrich von Zweiern. Da der Brief nur teutsche Uebersehung ist, so wurde wohl mancher Name nicht richtig gegeben.

<sup>3)</sup> Sie heißt Bticha, ihr altester Sohn Arnold.

<sup>4)</sup> Urf. Altberf (in provincia Vren in villa Altorf) 18 Winterm. 1249 (ind. 6): Archiv Uri; abg. bei Schmid baf. II, 196 ff., und nun auch im Gefchichtefreund III, 228 f. Zeugen: Berchtold von S. Gallen der Kelner und Werner von Horgen, beibe Priester und Mönche, und Ulrich von Albis ein Laienbruder von Wettingen; Her R. von Attinghusen; Ulrich von Izelins, und Kunrad von Schachdorf im Oberdorf. Das Landssegel, das wiewohl beschäbligt hängt, hat die Umschrift Sigillym Vallis Vranie, mit dem von der Seite gebildeten Ur; vergl. meine Urkunden z. Gesch. d. eidg. Bunde S. 39.

<sup>5)</sup> cognomento Niemirschin.

hausleute vom Abte Kunrad und dem Convent, nicht als Erbleben 1), sondern lediglich auf feine Lebenszeit und nur für sich gur Bewohnung; der jährliche Bins war ein Rafe im Werthe von zwei Schilling. Kunrad verpflichtete fich in eigenen Roften ben Thurm in Bau zu erhalten und, wenn er fich auch barauf (was er durfte) wohnlicher einrichten wollte 2), dennoch niemals irgendwelcher Art Leute oder jemand der feinigen in das feste Saus 3) aufzunehmen, um Streit ober wider einen Landman eine Rehde zu beginnen 4), es sei denn in Angelegenheiten die ihn perfönlich betreffen. Nicht nur gelobte er bei feinerlei Anlag bem Klofter ober feinen Angehörigen aus dem Saufe Schaben jugu= fügen; sondern dasselbe sollte auch, im Falle eines Aufstandes 5) wider Abt und Convent oder einen Gotteshausman, ihnen und ben ihrigen in solchen Nothen offen stehen, mit Ausnahme ber Aufrührer und jener die fich, um Streit und Zwietracht ju erregen, boswillig von der Gotteshausleute Bemeinschaft und Umgang absöndern 6). Bei allfälliger Schädigung durch ihn felbst verliert Kunrad, wenn er in Monatsfrift nach Mahnung nicht genugthut, Thurm und Bugehör ohne alle Bergutung; ebenfo fällt mit feinem Tode, ohne einen Anspruch der Erben, das haus frei dem Klofter wieder heim?). Von dem, mas Kunrad Meifer als Erbleben

<sup>1)</sup> mihi non locauerunt aut iure feodi concesserunt, quod vulgo dicitur erbelên.

<sup>2)</sup> et tunc secundum (nicht talem sedem) quod -.

<sup>3)</sup> Dben und wiederholt turris, hier munitio, dann auch einfach domus.

<sup>4)</sup> causa (nicht eam) litis - contra quemquam prouincialium -.

<sup>5)</sup> si aliqua — seditionis turba uel — suborta fuerit —.

<sup>6)</sup> Berforge wurde also genommen nur gegen einzelne Gotteshausleute Bettingens, nicht gegen die Landleute von Uri; auch find es die Aebtissin Judenta von Jürich und das Land selbst (vallis universitatis Vranie, für universitatis v. Vran.), die den Brief bestegeln.

<sup>7)</sup> Urf. Schachdorf (in prouincia Vranie in loco, qui dicitur Scachdorf) 16 Hornung 1248 (ind. 6): Archiv Uri; abg. bei Schmib bas. II, 194 ff. Zeugen: Berchtolb von S. Gallen ber Großtelner und Ulrich von Albis ein Laienbruder von Wettingen; her Audolf von Thun; Rudolf Niemerschin, Burghard von Schachdorf, heinrich am Stad (iuxta ripam), Walter und Werner Brüder von Trulle, Beter von Birche, Ulrich in der Gasse (in platea), Kunrad Schindelere, Cuno von Bürgeln, und Werner im Weingarten (in vinea).

befessen, verlieh Abt Heinrich an dessen Tochter Hemma die Hälfte so zu Leibgeding, daß sie, den Heimfall an das Gotteshaus vorsbehalten, das Gut in der Noth mit Zustimmung des Ammans sogar versausen mochte 1); durch die Hand seines Kelners nahm Abt Bolker Haus und Hofstatt zu Gandbach in Schachdorf von einem Gotteshausweibe 2) auf, und gab das Eigen um den Jahreszins von drei Pfenningen deren Tochter zu Erbe 3).

Als das Kloster Wettingen gegründet und reichlich bewidmet wurde, erhielt es in Uri jene Besitzungen und Rechte nicht, die von Rudolf bem Bruder bes Stifters Beinrich in beffen Saufe forterbten. Sechsundzwanzig Jahre fpater, ba ber jungere Graf Sartman von Kiburg feine jugendliche Gemahlin Unna, Gräfin von Raprechtswile, in Wettingen unter großem Leidwesen zu Grabe gebracht 4), leiftete er zu ihrem Scelenheile, und bamit in dem Gotteshaufe vornehmlich fur das Leben feines neugebornen Sohnes bes Grafen Werner gebetet werde, Bergicht auf alle Ansprüche an den Leuten, welche Abt und Convent feit ihrer Gründung im Lande Uri befagen 5). Rach diefem im siebenunddreißigsten Jahre, als Graf Rudolf von Raprechtswile gestorben, sein gleichnamiger Sohn ihm finderlos im Tode gefolgt 6), und auch der einzig überlebenden Tochter Elisabeth Gemahl Graf Ludwig von Homberg vor Bern gefallen war?), sah sich bie Witwe als Frau von Ra= prechtswile, um ihre tiefverschuldete Berrschaft vor noch größerm Nachtheile zu bewahren, zu Beräußerung einzelnen Gutes genöthigt. Elifabeth hatte vor bem romischen Könige Rudolf, und vor deffen Sohne Rudolf Herzog von Desterreich, Grafen von

<sup>1)</sup> de consensu ministri nostri, qui tunc in valle Vranie pro tempore suerit. Urf. Altborf 16 Binterm. 1269: Archiv Uri; abgedruckt bei Schmib bas. 202.

<sup>2)</sup> ancilla nostri monasterii.

<sup>3)</sup> Urf. (ohne auberes Datum) 1284: Schmib baf. 205.

<sup>4)</sup> Urf. (bes Grafen) Wettingen 31 Mai 1253: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 302 f.

<sup>5)</sup> Urf. (bes Grafen) in Castro nostro Lenzeburc 4 Brachm. 1253: Archiv Uri; abg. bei Schmib baf. 199.

<sup>6)</sup> S. bei Raprechtswile.

<sup>7)</sup> Bergl. die Anm. 4 auf Seite 250, und f. die Darftellung bei Bern.

Kiburg und von Habsburg und Landgrafen im Elfaß, fich ben Freien Bern Ulrich von Rußegg jum Bogte erwählt 1). Mit beffen Ermächtigung trat fie nunmehr ihr ganges Besithum im Lande Uri2) fammt Zugehör und Grundstücken3), und insbesondere mit ben Gütern in Geschenen und dem Thurme daselbst, was ihr aus väterlichem und brüderlichem Erbe gehörte, sowie mit den Gigenleuten und beren Gutern, mit Twingen und Bannen und mit allen andern Rechten 4), an Abt Bolfer und den Convent von Wettingen um vierhundertachtundzwanzig Mark Silbers ab. Bu Zurich leistete Frau Glisabeth, in Gegenwart des Bischofs Rudolf von Constanz und vieler andern geistlichen und weltlichen Zeugen 5), über Saltung des Verkaufs einen leiblichen Gid; jugleich ermäch= tigte fie Abt und Convent fofort in den Besitz von Leuten, Gutern und Rechten zu treten, erflärte jedoch, bis dieses geschehe, sich felber in deren Namen als Besitzerin6). Nachdem die von Wet= tingen, um die Schuldsumme aufzubringen, ihres Gotteshauses Besitzungen zu Wediswile mit bem Kirchensage an Bruder Seinrich

<sup>1)</sup> Bon ber Anmenbung bes Krönungseibes (vergl. biefe Geschichte I, 25), baf ber König bie Witwen ichung, f. einen zweiten Fall bei Balm.

<sup>2)</sup> omnia bona nostra in universo districtu vallis Vranie sita.

<sup>3)</sup> cum prediis urbanis et rusticis.

<sup>4)</sup> cum seruis et ancillis — districtibus, bannis — cum omnibus que habent supra seu intra seu infra seu extra.

<sup>5)</sup> Ulrich Abt von Salem, Bruder Burghard einst Leutpriester bei S. Stephan in Genfianz jest Mönch zu Cappel, Br. Kunrad ber Kelner von Wettingen; die Chorherren, her Ichannes Manesse und Meister R. von Wediswile zu Zürich, und her Ulrich von Richenthal zu Zusingen; hunilb Kircherr in Rheinheim, die Leutpriester Berchtold zu Ufenau und heinrich von Merischwanden, Ulrich von Urendorf und hartman Kircherr zu Baden; die Freien, her R. von Wedissiel und her Kunrad von Tengen; die Ritter, Rübeger von Werbegg, Rübeger Manesse der jüngere, R. und h. Brüber von Lunfust, und J. von Wagenberg; Joh. Luchs, hugo Brun, Gotfrid von Bubendorf und ... von Ebnote.

<sup>6)</sup> Urf. Jürich (in viridario curie plebani eiusdem ciuitatis, wo Bischof Rubolf wohnt) 29 April 1290: Herrgott Gen. II, 542 ff.; Thubi Chronif I, 199, jedoch unvollftändig; Schmid Gesch. v. Uri I, 226 — 230, mit dem unrichtigen 1293, weil er tertio vor Kal. Maii zu den Jahren hinübernahm. Siegler: der Bischof, die Grafin, Graf Herman von Homberg ihr affinis (nicht Schwager, da er ihres verstorbenen Gemahls Bruderssohn ift), und der von Rüßegg Bogt zu Jürich.

von Lichtensteig, den Meister der S. Johannes Spitalbrüder in Bubinkon und in Tobel, für vierhundert Mark Silbers verkauft 1), traten sie in Uri selbst einen Theil der neuerwordenen Naprechtsswiler Güter an Aebtissin Elisabeth von Zürich ab.

Unter Judenta von Hagenbuch erkaufte das Gotteshaus Zürich, was her Burghard von Belp in Uri an Gütern besessen, und zu Beschwichtigung jeden Zweisels erklärte des Ritters Frau Elisabeth von Gerzensee, daß ihr der Mann der Ehe wegen nichts auf diesselben Güter geset habe?). Für einen Acker bei Altdorf, welchen Frau Richenza³), die ihn um den jährlichen Jins von neunundswanzig Psenningen als Erblehen besessen, in Gegenwart und unter Zustimmung ihres Mannes an die Hand der Aebtissin Mechsthildis von Wunnenberg aufgab, damit er Heinrichen Henze zu Eigen gegeben werde (was auch geschah), trat dieselbe mit ihrem Manne den ihr eigenthümlich gehörenden Langenacker im Altdorser Felde dem Gotteshause als Ersatz zu freiem Besitze ab 4). Mehr als zwanzig Eigenleute 5) gab unter der Aebtissin Elisabeth von Wesison der Freie Werner von Attinghusen an das Gotteshaus

<sup>1)</sup> Urf. (Abt Bolfer und ber Convent) 15 Janner 1291 (ind. 4): Staate archiv Zurich.

<sup>2)</sup> Datumlofe, jedoch vor bas Jahr 1255 fallende, Urfunde ber Abtei Burich; es fiegelt ber Propft (ich glaube, Peter) von Interlachen.

<sup>3)</sup> Tochter bes verstorbenen S. Keffeler; bas Gut beißt Keffelers Ruti b. A. in Sangantin.

<sup>4)</sup> Urf. 1 herbum. 125(6): Archiv Uri; abg. bei Schmib baf. II, 198. Zeugen: Bur. ber Leutpriester in Altdorf und seine zwei Berweser (vicarii) H. und K.; die Nitter Werner der Maier von Silenen und Nudolf von Thun; die Maier... von Bürgeln und ... von Altdorf, Burghard der Schüpfer (f. die Anm. 1 auf Scite 219) und Guno Schümel. Es hängt: S'. Mechtildis. Abbatisse. Turicensis. Der Brief hat zwar beutlich das Datum: M. cc. L. sesto Verene virginis; allein eher nicht als 1256 kann er gegeben sein (f. die Anm. 4 — 6 auf Seite 20), und leicht mag sexto vor sesto wegzgeblieben oder vi oder eine andere Zahl vergessen sein.

<sup>5)</sup> Es find: H. Kreging und sein Sohn B.; bann 5 benannte Brüber Chreginch und eine Schwester berselben; wiederum ein H. Kreging und 3 benannte Sohne; Ar. Meister Burfards und 5 benannte Kinder, Wern. Meister Burfards und heine unbenannten Kinder, und H. Meister Burfards mit K. seinem Sohne.

Burich 1); indem jeder Eigenman bei feiner Aufnahme an ben Sochaltar ber Abtei einen halben Vierling Wache barbrachte 2), gablten jene Leute zusammen als Zeichen ber Vergabung alljährlich einen fleinen Bins von ihrem Gute 3). Rach diesem schenfte ber Freie auch Waltern von Beroldingen der Abtei, und Walter hinwieder gab an Diefelbe Gut 4). Gregorius von Gilenen, des Gotteshaufes Burich Dienstman 5), vergabete unter Alebtiffin Glifabeth an basfelbe mit feinem Steinhaufe zu Gilenen, was er an Medern, Weingärten und Wiesen im Lande Uri hatte, um alles von ber Abtei, wenn fie es nach Gewohnheit und Recht Jahr und Tag befeffen, wiederum als Leibgeding bis an feinen Tod, und falls er noch eheliche Rinder gewänne, für dieselben gegen einen Ghr= fchat von fechoundzwanzig Pfund Pfenninge als Erblehen von ber Alebtissin zu empfangen; diese, wenn sie nicht Wort hielte, fette die Strafe von zweihundert Pfund auf fich und gab hiefur Burgen und Gifeln 6). Allein che ein Jahr vergieng, befand fich Gregorius in folder Roth und Schuld, bag, ba er bei bem Gute nicht zu bleiben vermochte, er von dem Bertrage freiwillig gurud= trat, die Burgen jeglicher Bufage entband, und all fein Gut ber Alebtiffin Elifabeth um vierunddreißig Bfund verkaufte; er behielt nichts als fein Steinhaus zu freier Verfügung?): ber Kauf wurde von ihm und ben Landleuten besiegelt, und mit andern burch Burghard ben Umman von Uri bezeugt8). Ber Arnold ein Ritter,

<sup>1)</sup> Actum in Urania anno M CC LXXV (1275': Abtei Zurich (in ber Schrift: Census Bonorum Monasterii Thuricensis; Albschriftenband VII, 747 f.)

<sup>2)</sup> Abtei Zürich (Rotel ober vielmehr Urbarbuch S. 15, a).

<sup>3)</sup> de prato suo in Haseln: Dasclift (Abschriftenband VII, 748).
4) bona in Rupoltzingen ab dem Brunnen et in Obern Winkeln: Duselbst (Urbarbuch &. 15, b, und Abschriftenb. VII, 748).

<sup>5)</sup> So, tie Urf. ter Ann. 6.

<sup>6)</sup> hern herman von Nungg Leutpriefter bes Gotteshauses, und hern Jacob ben Mulner und hern Rubeger Manefie Burger, von Zurich. Urf. 13 hornung 1283 (ind. 11): Abtei Zurich.

<sup>7)</sup> Wegen bes hauses zu Silenen, bas spater bie Suft genannt wurde, f. Konigs Karl bes Bierten Urf. Burich 19 April 1354: Tichubi Chronif I, 428, b.

<sup>3)</sup> Urf. Burich (in miner vromen fivben ber Ebthiffdenne) 25 Janner 1284 (ind. 12): Abtei Burich. Zeugen: her heinrich ber Leutpriefter von horgen;

Maier in Silenen, verkaufte derfelben Aebtissin für dreißig Pfund Pfenninge gewöhnlicher Münze zwei Grundstücke, welche um einen bestimmten Zins gebaut wurden 1), und die ihm sein Vater Kunrad an der Matt 2) zu Eigen gegeben hatte; er versprach mit seinen Söhnen Werner und Heinrich, vor sedem geistlichen oder weltslichen Richter, wie die Rechtsordnung es erfordere, in eigenen Kosten Gewähr für die Güter zu leisten 3).

Zwischen Aebtissin Elisabeth von Zürich und dem Abte Volker von Wettingen waltete Streit um den Nachlaß Heinrichs des Sigersten von Ortsseld; indem Elisabeth ihre Ansprüche auf Beswegliches und Undewegliches damit begründete, daß derselbe ihres Gotteshauses Eigenman und von unehelicher Geburt gewesen sei, während Abt und Convent behaupteten, Heinrich habe vor vielen Jahren das seinige an Wettingen vergadet und auf des Klosters Gütern wie einer ihrer Leute gelebt, sprachen die Züricher Chorsherren, Burghard Leutpriester von Altdorf und Meister Heinrich von Basel, als Schiedrichter das Erbe der Aebtissin zu<sup>4</sup>). Als hierauf nach dem Raprechtswiler Kause Abt Bolker zum Antritte der Güter ins Land Uri gesommen, übernahm Aebtissin Elisabeth den Thurm und die Güter in Geschenen von Wettingen als Eigen um hundertzwanzig Mark Silders; hiefür setzen sieden Landleute,

Burchart der Amman von Bren, Hug Milchli, heinrich ab dem Bule von Altz dorf, Chunrat enuntbachef von Burgelon und Chunrat an bachstade von Silennun. Es hängen: S'. Gregorii. De. Silenon., und S'. Hominum. Vallis. Vranie.; jenes, wie dieses, hat den Stiertopf. Bohl mag Gregorius ein Sohn Hern Werners des Maiers von Silenen sein (s. die Anm. 4 auf Scite 257).

<sup>1)</sup> duo predia mea sita in Trimerrun; bas eine gibt jahrlich 31, bas andere 9 Schilling: fie baut Heinrich von Trimerrun.

<sup>2)</sup> Der, in ber fvater folgenden Urf. 11 Augunm. 1275 vorfommenbe, Arnold an ber Matt ift wohl fein anderer als Kunrads Sohn, ber fich nach bem Bater nannte, bis er Ritter und Maier wurde.

<sup>3)</sup> Urf. Burich 6 hornung 1290 (ind. 3): Abtei Burich. Zeugen: Meister heinrich Manesse Chorherr zu Zurich; heinrich Leutpriester in horgen; Kunrab ber Schupfer Maier in Burgeln, Audolf Schafeli und Ulrich Zegelli von Steina. Es hangt: S'. Arnoldi. Villici. De. Silennon., mit bem Stiersopse.

<sup>4)</sup> Urf. 14 Marg 1280 (ind. 8): Abtet Jurich. Unter ben Beugen: Seinrich Befi (f. bie Anm. 2 auf Seite 177).

Manner und Frauen 1), ihre eigenen Guter bem Rlofter zu Pfand und baten um Gemähr und erhielten fie von ihren nächsten Unvermandten 2). Diese Berhandlung faben und bezeugten Abt Bolfer und fein Geleite 3), die Geiftlichen Burgelns 4) wo die Pfandgabe erfolgte, Die Ritter Urnold von Gilenen ber Landamman 5) und Rudolf von Thun, Burghard ber Schüpfer mit feinen Gohnen Runrad und Werner, und mehrere andere Landleute 6); Aebtiffin Elisabeth und das Land Uri gaben hiezu ihre Siegel 7). Rach Diesem erhielten Beter von Rieden und Runrad ber Schüpfer Thurm und Gut zu Geschenen vom Getteshaufe Burich als Erbleben; binwieder festen Diefe, ale Richenga Gemablin Wernere bes Schüpfers von Bürgeln ihr Eigen zu Schachdorf an dem Relte um vierzig Mart Gilbers benfelben fo verfaufte, baß fie ihnen an den Kauf tie Summe lieb, der Frau Thurm und Gut mit Willen und Gunft ber Achtiffin zu rechtem Pfande und beide verpflichteten fich, bis gu freier Burudftellung bes verkauften Gigens an Diefelbe, ihr jabrlich auf G. Martins Tag fechs Pfund gewöhn= licher Pfenninge zu entrichten 81.

<sup>1)</sup> Berchta dieta Würtscha, Richenza (filia quondam Chunonis de Bezelingen) vvor Wernheri filii Burkardi dieti Schüpfers, (Petrus de Rieden et) Hemma filia eiusdem relieta Heinrici dieti Schiers (de Lucerron), Burkardus et Petrus dieti ze Akern, une Wernherus et Chunradus fratres de Vntschinon (jest Snfdi).

<sup>2)</sup> Die Frauen Berchta und Nichenza von Burghard bem Schupfer und beffen Schnen Kunrad und Merner, Nichenza's Manne; Die wier Manner mit hemma von beren Bater Peter von Nieden. Die Pfandguter find fammtlich benannt.

<sup>5</sup> Br. heinrich von Rerterf ein Mond, unt heinrich von heggibach ein Laienbruter, von Wettingen.

<sup>4)</sup> Murrat der Leuteriefter (viceplebanus) in B. und Arneld fein Gestüllte (socius).

<sup>5)</sup> presentibus — — — Arnoldo de Silennon Ministro Vallis, et — — —, Militibus.

<sup>6)</sup> Jebannes Gob., Gehrich mi bem Bule, Peter von Rieben und Werner fein Sobn — gerann: Se'ei, Runrab von Bezelingen und Egelelf Schumels.

<sup>7)</sup> Urf. Burgeln 28 Mar; 1291 (ind. 4): Abtei Zurich. Der Freie Werner von Attinabnien (er nennt fich nicht Ritter), auf Bitte ber Arbiffun und ber Pfandaeber, hängt ad mandatum Hominum Vallis Vranie bas gewöhnliche Landuegel an.

<sup>8)</sup> ben Turn ie Geichenten (im verbergebenten lateinischen Briefe Geschendon) -. Urf. Burich 19 Augumm. 1291 (ind. 4): Abrei Burich. Darauf

Konig Beinrich, Raifers Friderich des Zweiten Sohn, hatte bas faum gegrundete Gotteshaus Wettingen in des Reiches befonbern Schirm genommen 1). Indem er Dieses seinen Amtleuten 2) und übrigen Getreuen in Uri entbot, verlangte er von ihnen Be= ichung des Klosters, und daß sie auf But und Leute desfelben feinerlei Abgabe oder Steuer 3) legen; an den Orten aber, Die ju Des Reiches Bogtei gehören 4) und von welchen dem Könige nach Bewohnheit Dienft geleiftet werde, follten fie felbe bescheiden und ziemend halten und sie nicht in eine schlechtere Lage versetzen, als fie zur Zeit ihres Stifters maren 5). Diefen Befehl wiederholte ber König nach einem Jahre an Amman und Landleute von Uri 6), und gebot ihnen bei Berluft feiner Suld und bei Strafe an Leib und But ausdrücklich, in feiner Beije von den Gotteshausleuten Bettingens Steuer ober Abgabe?) zu fordern, fondern dieselben follten sich aller Freiheit erfreuen, welcher sich von altem ber der Ciftercer Orden erfreut habe 8). Während fich Wettingen auf diese Weise zu schüten suchte gegen allfällige Versuche zu Beeintrach=

beziehen sich bei Schmib Gesch. v. Uri I, 217 — 221 bie beiben Briefe vom 13 und 15 Augustm. 1294, die berfelbe unrichtig, "nunzig" als "fünfzig" lefend (was in teutschen Urfunden so oft geschieht), zum Jahre 1254 gestellt hat.

<sup>1)</sup> Urf. Zürich 1 Winterm. 1228 (ind. 1): Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 234. Zeugen: Abt Kunrad von S. Gallen (venerabilis), Herzog Lubwig von Baiern (illustris); die Grafen, Werner von Kiburg, Hartman von Dilingen und Manegolt von Nellenburg; Eberhard Truchfeß von Waltburg, Kunrad Schenf von Winterstetten, Nutolf von Arbon, und Burghard und Walter von Hohenfels.

<sup>2)</sup> officiatis et procuratoribus.

<sup>3)</sup> exactiones seu tallias.

<sup>4)</sup> que nostre attinent aduocatie.

<sup>5)</sup> Urf. Eflingen 5 Bradm. 1233 (ind. 6): Ifduti Chronif I, 128, b.

<sup>6)</sup> ministro et vniuersis hominibus Vranie.

<sup>7)</sup> exactionem uel precariam.

<sup>9)</sup> Urf. Hagenau 26 April 1234 (ind. 7): Tichubi baf. 130, a. Bon diesem und den beiden vorhergehenden Briesen Heinrichs gab König Karl ber Bierte dem Klofter Abschrift und Bestätigung durch Urf. Jürich 19 April 1354: Archiv Wettingen; zugleich sandte er ernstliche Mahnung an die von Uri, Abt und Convent bei Nechten, Gütern und Leuten bleiben zu lassen, durch Urf. Jürich 20 April 1354: Archiv Wettingen. Damit vergl. auch bes Königs Urf. Brugg 26 April 1354: Tichubi baf. 430, b.

tigung 1), hob Abt Kunrad, nachdem das Gotteshaus der Bergabung seines Stifters vollkommen sicher geworden 2), sosort die neuerworbenen Leute durch bestimmte Rechte. Diese bisdahin an das Grundstück gebundenen Eigenleute, für großen Gewinn erachstend aus weltlicher Gewalt zu entkommen, schwuren fürderhin dem Kloster getreu zu sein, alljährlich die Zinsen nach eigener

<sup>1)</sup> Beeintrachtigung war möglich, entweber wenn Wettingens Leute felbft von ber bem Gottesbaufe ichulbigen Pflicht gurudtraten (eine Beforgnif icheint in ber Urk. ber Unm. 6 und 7 auf Geite 254 ju liegen), ober wenn bie Landleute von Uri über biefelben ober beren Guter fich eine Gewalt anmaßten (was in einem folden Kalle geschehen fonnte, zeigt Uri's Erflärung vom 11 Minterm. 1308; meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunbe C. 91 f.); allein meber Gingriffe von Seite bes Lanbes, noch weitere Beforgniffe bes Rlofters verrathen beffen gablreiche, oben bargefiellte, Erwerbungen ober Berleihungen von Gutern. Die Besteuerung ber wettingischen Guter burch bie Lanbleute ale Obrigfeit, nach Grundfat ober Recht, ift im 13 Jahrhundert noch burchaus unguläßig; an einzelnen Bersuchen mag es jedoch nicht gefehlt haben (vergl. bieje Geschichte I, 746, Inm. 1), aber gu bem Geschichtchen, bas Tichubi Chronif I, 130, b erfonnen und bann Muller ausgemalt bat, fehlt jeglicher Beweis. Inteffen anderten nich bie Caden burch bie Greigniffe bes 14 Jahr= bunderte; bavon, eine Behauptung Tichudi's ju murdigen, hier nur eines. Um 18 Seum. 1359 verfaufte Wettingen Rechte und Guter in Uri an bie Landleute um 8448 Gulben von Floreng; am 18 Winterm. 1362 mar bie Abzablung erfolgt: Urf. im Ardiv Uri; abg. bei Schmib Befch. v. Uri II. 232 - 236 und 241 - 244. Statt tiefer Briefe gibt Tichnbi baf. 457, b eine gleichzeitige Schrift, worin Wettingen bie Urfachen bes allmälig abgenommenen Ginfommens auführt: im Jahre 1310 haben bie Jahresginfen 400 Pfund betragen; vom 3. 1350 an, mahrend ber eitgenöffischen Ariege wiber Defterreich, faum über 50 Pfunt (wegen ber Abtei Burich vergl. meine Urfunden gur Geich. b. eitg. Bunte E. 96 f.): naturlich mußte mit ber Wiederhernellung bes Friedens auch Wettingen wiederum in Die frühern Rechte eintreten (rabin zielen bes Ronige Rarl Briefe in ber Aum. 8 auf S. 261). Was ber Florenger Gelegulten in eben bem Jahre 1359 galt, zeigt bie erfte Urf. ber Anm. 3 auf Scite 235. Nahme ich nun die ursprunglichen 400 Pfund (ober 960 Gelegulren) als Magitab bes Losfaufs an, fo erhielte ich als hauptgut 19,200 Gulten; nehme ich bagegen 200 Pfunt (eber 480 Gulben) an, wie benn auch bie landleute burch Bezahlung in leichterer Munge bie Binfen bes Alefters um bie Salfte berabsetten, fo beträgt bas Sauptgut 9600 Gulben: auch in biefem Falle haben nich die Urner mit 8448 Gulten feineswegs zu theuer losgefauft, und Wettingens Monche verbienen Tichubi's Berbachtigung wegen lieberlichen Saushaltens nicht.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Unm. 5 auf Geite 251.

Schätzung 1) willig zu entrichten, und bag feiner von ihnen ein fremdes Weib, welches nicht bem Gotteshause eigen fei (es ware benn eine freie), zur Che nehmen werde 2); wurde sich einer wirklich verungenoffen, fo folle beffen Kind zu des Baters beweglichem ober unbeweglichem Gute feinen Butritt befommen, fondern bie eine Hälfte an das Kloster und die andere an die Erben des Baters fallen. Das Erbrecht felbst folle, wie von Anfang fest= gefest worden, bis ins vierte Glied herabreichen; bann aber ledig fallende Guter bem Rlofter gutommen. Diefe Freiheiten und Rechte, welche die Leute gewünscht, gewährte der Abt mit Zustimmung feines Convents und des Stifters Beinrich, und gelobte fie gu feiner Zeit um Geld oder Gut aus des Gotteshaufes Band gu veräußern ober megzutauschen, wofern auch sie bei ben gegebenen Bufagen getreu und fest beharren. Bu größerer Beruhigung erklärte noch Abt Kunrad, daß, wenn auch einer, zwei oder brei gegen ben Willen ber Gesammtheit 3) aus Bosheit sich bem Gotteshause widersetten, ihre Zusagen freventlich brachen und nicht inner Salbjahresfrist zu Gewinnung der Suld Genugthuung leifteten, alle übrigen unter bem Schute Diefes Freiheitsbriefes ruhig fortleben follten, mahrend jene Widerspenftigen der Rechte desfelben verluftig würden und der Abt sich freie Gewalt vorbehalte über sie

<sup>1)</sup> iuxta estimationem propriam.

<sup>2)</sup> aliene conditionis uxorem et que non esset de familia domus (nisi forte liberam). Die Folge bes Verungenossens mit einer Unfreien war, daß die Kinder (mit dem allfälligen Gute) der Mutter folgten und daher einem fremden Herren zusielen (vergl. diese Geschichte I, 818, Ann. 2—4); solche Verluste an Leuten und Gut, und die daherigen Verwicklungen, wollte Wettingen verhüten. Eine Theilung der Kinder, wie Müller will, wodurch die Folgen des Berungenossens bereits gemildert wurden, konnte erst erfolgen wenn zwei betheiligte Herren sich darüber verständigten; davon ist hier nicht die Rede.

<sup>3)</sup> contra uoluntatem vniuersitatis. Die Naprechtsviler Leute erhielten unter Wettingen burch die vorliegende Handveste eine eigene Verfassung; waren sie früher vereinzelte, an ihre Güter gebundene Leute, so bildeten sie von nun an ein Ganzes (eine Gemeinde; daher auch ad consilium ceterorum) mit bestimmten Pflichten und Rechten. Natürlich ist diese universitas der Wettinger Leute in Urt verschieden von der universitas hominum vallis Uranie.

nach Gutdünken zu verfügen!). Fünkzig Jahre später, als Wetztingen aus der Hand der Gräfin Elisabeth die noch übrigen Rasprechtswiler Güter in Uri an sich gebracht, und die dazu gehörenden Eigenleute das Kloster durch ihre Beisteuer bei dem Kause untersstützen, machten Abt Bolker und der Convent aus Erkenntlichseit dieselben aller Rechte und Freiheiten genoß und theilhaftig, welche in eigener Handveste Stifter und Vorsahren ihres Gotteshauses Leuten verliehen hatten?). Uebrigens kam alljährlich im Mai und Halten 3); zum Richter oder Amman wählten sie einen aus den Landleuten 4): an eben diese wurden des Gotteshauses freie Güter als Zinslehen oder Erblehen weggegeben 5).

Gleichwie das freie Besithtum oder Lehengüter von Grafen und Freien wiederholt auf Abt und Convent von Wettingen übersgegangen, so gelangte auch allmälig an dieselben Cistereer, an die Abtei Zürich sowie an andere Gotteshäuser 6), was im Lande

<sup>1)</sup> Urf. (obne naheres Datum' 1242: Tichubi Chronif I, 136, a; Herrgott Gen. II, 268. Siegler: Abt und Stifter.

<sup>2)</sup> consortes et participes — genusam und anteilig. Lateinische und teutsche Urk. (ohne näheres Datum) 1291: Beilage 35, a und b. Die Bestimmungen, daß Wettingens Leute in Uri, wenn sie zu ihren Tagen kommen, dem Kloster Treue und Wahrheit schwören, vor ihrem besondern Nichter Necht geben und nehmen, sich nicht verungenossen und ihre Zinspfenninge entrichten sollen, nennt noch die in der Anm. 8 auf Seite 261 zuleht angeführte Urk. Königs Karl bes Vierten.

<sup>3)</sup> So, noch die in der Ann. 1 auf Seite 262 angeführte lateinische Schrift bei Tschubi baf. 458, a.

<sup>4)</sup> Ich weiß nicht, ob Kunrad ber Maier (villicus; biese Benennung kommt sonst nicht wieder vor) in der Urk. 16 hornung 1248, und Euno der Amman (die gewöhnliche Bezeichnung; minister) in der später folgenden Urk. 23 Christm. 1257, einer und derselbe ist; Psieger (procurator) ist seltener.

<sup>5)</sup> In biesem Falle fiegelt bas Land Uri ober felbst bie Aebtiffin von Zurich; Beweise find vorausgegangen.

<sup>6)</sup> Die Frauen am Octenbach nennt die Anm. 1 auf Seite 242 (vergl. die Urk. der Anm. 8 auf Seite 177). Zu gleicher Zeit mit Wettingen (f. die Anm. 1 auf Seite 262) verkaufen dem Lande Uri ihre Güter und Rechte drei andere Ciftereer Klöster: Cappel um 462, Nathhausen um 1223 und Frauenthal um 400 Florenergulven (drei Urk. 18 Heum. 1359: Archiv Uri; abg. bei Schmid Gesch. v. Uri II, 226 — 232 und 237 — 240); wie sie zu solchem Gute gekommen sein mögen, kann die Anm. 2 auf Seite 265 andeuten.

wohnende Ritter! und felbst auswärtige?) zu Uri besassen; zu ähnlichen Beräußerungen von Eigenleuten und Gut hatten sich bereits auch die Freien von Attinghusen entschlossen. Das Geschlecht dieser Edeln hatte seine Stammburg im Thale der größern Emme!), und nach ihr nannten sie sich ursprünglich von Schweinsberg; vielen Freien und Klöstern gleich besaßen auch sie im Lande Uri eigene Güter, über deren Erlangung die Geschichte keinen Ausschluß ertheilt. Her Ulrich war der erste, der gegen die Mitte des dreizehenten Jahrhunderts sich von Attinghusen nannte 5), wiewohl weder er noch sein Sohn 6) und Ensel? dieser, von der im gleichnamigen Dorfe erbauten zweiten Burg angenommenen, Benennung immersort getreu blieben; vielmehr führte das ganze Geschlecht, noch über achtzig Jahre, in Uri und außerhalb auf den Siegeln nur den Namen der alten Beste 8). Hern Ulrich,

<sup>1)</sup> Ger Rudolf von Thun durch Urf. 8 Marg 1294, und her Arnold der Maier von Silenen durch Urf. 10 Winterm. 1297: f. im britten Bande.

<sup>2)</sup> Her Aubelf von Schauensee, in ber Urk. 8 Mai 1287 (f. bie Anm. 2 auf Seite 103), bestimmt einzelne Güter: Bettingen zu Altberf, S. Urban in ber Kirchhöre Wassen, Hohenrain zu Altberf, Hiltsfirch zu Bürgeln, Rathehausen zu Altborf, Frauenthal zu Attinghusen, Steina zu Bürgeln und ebenso ben Frauen von S. Lazarus zu Seedorf in Bürgeln; Namen und Ertrag der Güter ift überall angegeben.

<sup>3)</sup> S. bie Urf. ber Ann. 4 auf Seite 249, Ann. 5 auf Seite 257 unb Ann. 1 — 4 auf Seite 258.

<sup>4)</sup> zwischen Schüppach und Eggiwile.

<sup>5)</sup> In einer Urf. iuxta ecclesiam Goldeswile 5 herbstm. 1240 (Interstachenbriefe im Lehensachiv Bern) sind Zeugen: ——; Waltherus dominus de Wediswile, Viricus dominus de Attingenhusen; ————. Damit vergl. die Urf. der Anm. 5 auf Seite 223.

<sup>5)</sup> In einer Urf. Vern 8 Christm. 1248 (Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1828, S. 334) sind Zeugen: —; Waltherus de Wolhusen, Ul. de Schweinsberch, —, nobiles viri et milites; W. de Schweinsberch, N. de Wartenstein (zwischen Lauperswise und Rüberswise), domicelli. So glaube ich das Verhältniß annehmen zu sollen, wenn anders hier Werner gemeint ist.

<sup>7)</sup> Diethelm namentlich neunt sich von Attinghusen (Urf. 15 heum. 1296 und 30 heum. 1299), und von Schweinsberg (Urf. 8 Mai 1304).

<sup>8)</sup> So, Diethelm an ber Urf. 15 heum. 1296 (f. Tichubi Chronif I, 213, b); fo Berner an ben Urf. 30 heum. 1299 und (ohne naheres Datum)

als Bater ber Herren von Attinghusen, nennt das Gedächtnisbuch ber dortigen S. Andreas Kirche<sup>1</sup>); dasselbe verzeichnet noch mehrere dieser Freien<sup>2</sup>), deren jedoch kaum eine Urkunde gedenkt<sup>3</sup>). Der Stamm wurde durch Werner fortgesetzt. In einem Streite um Bestigungen in Sisinkon, auf Morsach und an einigen andern Orten des Thals Uri, gegen Propst Rudolf und das Capitel von Münster sand sich der Freie, indem Schiedrichter in der Kirche Zürich einen Spruch ausgefällt, mit den Chorherren durch Ersat eines Gutes ab <sup>4</sup>). Werner erschien unter der Linde zu Altdorf, als Graf Rudolf von Habsburg über wortbrüchige Landleute den Landtag hielt<sup>5</sup>); derselbe mit seinem Sohne Werner erscheint wiederum, als der Landrichter Markward von Wolhusen das Thal Uri mit der Abtei Engelberg vergleicht<sup>6</sup>). Diethelm war Werners zweiter Sohn<sup>7</sup>). Von seinem gleichnamigen ältern Sohne wissen wir in

<sup>1301 (</sup>Archiv Uri), 11 Winterm. 1308 (Abtei Zurich) und 20 Winterm. 1321 (Archiv Detenbach): überall Sweinsberg (nicht Swinsberg).

<sup>1)</sup> Am 7 Brachm.: Jahrzeitbuch Attinghusen (in ter jetigen Fasiung geschrieben am 12 hornung 1501). Das Jahrzeitbuch Seederf (s. rie Anm. 1 aus Seite 248) gibt: am 5 herbstm. A dominus Wlricus nobilis de Swenzperch obiit, und am 26 Christm. A dominus Wlricus de Swenzbecr ob.; vergs. bie Anm. 2.

<sup>2)</sup> Das Jahrz. Attingh. gebenkt: am 27 April her heinrichs von Attighusen; am 3 herbitm. herren Blrichs ber herren bruder von Attighusen, und am 21 herbitm. her Blrichs von Attighusen; am 11 Winterm. her Albrechts von Attighusen, und am 26 Winterm. her Lamprechts eins ritters von Attighusen; am 23 März Frew hemmen her Wernhers and (Großmutter) von Attighusen (also wohl jenes Ulrichs Gemahlin oder Mutter), und am 15 heum. Frew Berchton von Attighusen. Das Jahrz. Seeber shat: am 28 April A dominus Heinricus nobilis de Atingenlusen odiit; am 7 heum. B Cynradus domicellus de Attingenlusen occisus odiit, und am 15 heum. B odiit domina Berchta de Attunkusen. Dh nun Ulrich, Werner, Werner oder Diethelm, oder Ishannes Vater der Genannten sei, kan ich nicht sagen.

<sup>3)</sup> Das Jahrg, Attingh, gebenkt am 15 Augustm. herren Rubolfs von Attighufen; vergl. bie Urf. 18 Winterm. 1249 ber Anm. 4 auf Seite 253.

<sup>4)</sup> Er gibt scoposam vnam in Escha sitam. Urf. Munter (apud Beronam) 28 Mai 1261 (ind. 4): Archiv Muniter; abg. bei Schmib Geich, v. Uri I, 224. Siegler: Werner, und ber Freie Marfward von Bolhusen.

<sup>5)6)</sup> S. die nachsolgenden Urf. 20 Mai 1258 und 11 Augustm. 1275.

<sup>7)</sup> Die Urf. ber Aum. 4 auf Seite 249.

vohnte 1), nur noch soviel daß ihm das Landsiegel in Obhut gegeben war 2); aber das Amt eines Landammans verwaltete er nicht 3). Uebrigens hatten die Freien Dienstmanne, welche sich gleich ihnen von Attinghusen und von Schweinsberg nannten 4).

Indessen in Uri die Eigenleute nur ihrem Herrn dienten, nicht ohne bestimmtes Gut für sich zu nuben 5), und die Leute Wetztingens mit besondern Rechten gleichsam als Erblehen auf die Güter beschränkt waren, mit welchen das Gotteshaus sie erkauft hatte, so jedoch das Erwerbungen nicht unmöglich blieben 6), genossen die Landleute, welche an die Abtei Zürich gehörten, weit auszgedehnterer Besugnisse; sie übten die Verwaltung ihrer eigenen Habe, und waren berechtigt zu Kauf und Verkauf, zu Vergabung, Ehez und anderm Vertrag, sowie vor Gericht zu erscheinen und ihren letzten Willen zu erklären?). Der Boden des von der Reuß burchstossenen Thales, von dem Seegestade hinauf bis Silenen, war in Ried und Wiese und an manchen Stellen in Feld und Garten abgetheilt, und vielfältig wurde Korn und Wein gezogen 3);

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 6 auf Seite 196.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 243; vergl. bie Urf. ber Anm 7 auf Seite 260.

<sup>3)</sup> Jum Erstenmale begegnet mir Werner als Landamman (minister vallis Vranie) in den Urf. 13 Augustm. und 17 Winterm. 1294.

<sup>4)</sup> Die nachfolgende Urf. 11 Augustm. 1275 nennt Audolf von Swensberg und Eglolf fin beuder; der lettere und feine Berwandischaft heißen von Attinghusen in den Jahrzeitbuchern Attinghusen und Seedorf.

<sup>5)</sup> S. bie Anm. 3 und 4 auf Seite 258.

<sup>6)</sup> Wenn 3. B. einer eine Freie heurathete und diefe ihm Eigengut zubrachte.

<sup>7)</sup> Diese Besugnisse für Uri erscheinen zwar erst in einer Urf. vom 7 Jänner 1317 (Abtei Jürich; s. meine Urkunden zur (Besch, d. eidz. Bünde S. 93); aber da der Wortsaut ita quod generalem habeat — — et singula exercere, que homines vallis Vranie dieto mon. Thuricensi iure seruitutis pertinentes possunt sacere, ac si natus de ancilla dieti mon. Thur. extitisset in einem ähnlichen Falle surch ganz gleich schon in einer Urf. vom Winterm. 1284 vorsommt (s. die Ann. 7 auf Seite 31 und Ann. 1 auf Seite 32), so trage ich sein Bedensen die bezeichneten Nechte den Landleuten bereits im 13 Jahrhunderte beizulegen.

<sup>8)</sup> Außer ben früher angeführten Belegen, wird gegeben ein quartale vini - dominabus de Oberndorf ordinis S. Lazari (f. die Ann. 6 auf Sette

von diesem Haupttbale führten Pfade, wo selten Wagen und kaum mehr Rosse fortkommen mochten!, über Höhen oder durch Schluchsten wieder in kleinere Thäler oder auf Schweigen und Alpen?). Die vielkältig auf freiem Gute üßenden Landleute, welche schon unter König Otto dem Ersten die eigene Bezehentung für sich in Anspruch nahmen3), trugen dann alljährlich selber von den Orten, an welchen die Frucht erhoben ward, den Zehenten an Heu und Lämmern in eine Scheune zusammen, wo die letztern mit jenem gefüttert wurden die Mitte Mai4); unter Otto dem Vierten als Kaiser sielen die Zebenten in Uri zweimal im Jahre ledig, am ersten des Aprils und des Heumonats ). Es wurden der Aebstissin, se nach Beschäffenheit ihrer Güter, Pfenninge, Ziger, Nüsse, Geißhäute und Schase gewährt und gezinset6): dazu war das

<sup>247)</sup> de vinea iacente in Silinon: Jahrzeitbuch Secborf zum 12 Marz B (nicht gang alte Sant).

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Unm. 4.

<sup>2)</sup> Doch beweiset ver Spiringer Kirchenbrief (f. bie Ann. 1 auf Seite 242), baß im Schächenthale gegen Ende bes 13 Jahrhunderts nicht ausschließlich Alpenwirthichaft getrieben wurde.

patrum nostrorum iure et lege — ostensis redimendi decimas prediis et in lumine ad ecclesiam reddendo quotannis.

<sup>4)</sup> Anivrecer war Purchardus Turegiensis castri aduocatus; tie Lantsente eundem aduoc. Purch cum manu uenerabilis domne sue Reginlinde, ad Turegum uenientes, legitime uestiuimus. Urf. Uri (Actum in Vronia) 22 Minterm. 955: Der Geschichtefreund I, 59; Neugart Cod. Dipl. II, 19 mit bem unrichtigen Jahre 972.

<sup>5)</sup> preter eas (decimas), que sunt in Urania; hie namque bis in anno vacare debent in Kal. Aprilis et in Kal. Julii: f. bes letten Herzogs Berchteld von Järingen Urf. in ber Unm. 3 auf Seite 17. Durch Urf. 20 Geum. 1210 (Abtei Jürich) geben die Aebte B. in den Ginsteln und h. von Rheinau, als Moguntine sedis delegati iudices, in einem Streite zwischen dem Gettesbause Jürich und h. dem Maier von Horgen einen Entscheid über den Herfen, und bestien Zebenten und Neubrüche, und berufen sich babei auf den Striftungsbrief Königs Ludwig und die Befrästigung munitum Berchtelds von Järingen, ohne setzech das Datum selbst anzusübren: man sieht daber, warum der herzogliche Brief erlassen werden, und daß Uri dabei nicht die Hauptsache ift.

<sup>6)</sup> Näheres über die Maieramter geben mehrere Urfunden bes 14 Jahrhunderts; ebense einige, gleichfalls ungedruckte, Robel aus der lesten Zeit bes Freien Jehannes von Attinghusen bis zum Jahre 1365.

ganze Thal nach den drei Pfarrfirchen in ebensoviele Genossamen!) eingetheilt, eine vierte machte Ortöfeld auß?); über jede derselben wurde von der Aebtissin ein Maier gesetht?). Diese Maier wachten für die Rechte des Gotteshauses und über den Bezug der Gefälle, hielten die Gerichte, und holten bei Streit und Verhandlung den endlichen Entscheid im Hose der hohen Frau zu Zürich ein. Für Kunrad Zant ward Kunrad der Schüpfer Maier von Bürgeln. 3), zu Ortsseld ebenfalls ein Kunrad an Werners Statt. 6), in Silesnen für den Ritter Wernold. 7); der Name

<sup>1)</sup> Außer bem was Wettingen im Jahre 1291 für sich andeutet (f. bie Ann. 2 auf Seite 264), fenne ich im 13 Jahrhunderte diesen Ausdruck für die Abtei nicht; s. jedech die Urf. 11 Winterm. 1308 in meinen Urfunden zur Gesch. d. eidz. Bunde S. 91 f. Nicht weiter zurück als in die Mitte bes 13 Jahrhunderts kann ich der Abtei Jürick Maierverfassung im Lande Uri urfundlich nachweisen, gerade zur Zeit wo Wettingen seinen Leuten bestimmte Nechte verbriefte; je mehr dasselbe Leute und Gut erwarb, beste nothwendiger wurde für beide Gotteschäuser die Aussendeurung ihrer Genoßen: Entwicklung und Anwendung auf Steuer und politische Nechte brachte die Zeit. Daß Spiringen in der Urf. 29 März 1290 (f. die Ann. 3 auf Seite 243) einen Amman hat, dürfte auch für Seitentkäler den Aufang einer Sache bezeichnen, wenn sie auch den spätern Namen noch nicht hat.

<sup>2)</sup> Wohl wegen bes großen Umfangs ber Pfarrei Altborf, ober weil bie Abtei bort besenders viele Guter hatte.

<sup>3)</sup> Diefes Recht murbe ber Aebtiffin von ben Landleuten noch zugeftanben burch bie Urf. 18 Augunm. 1393: Schmid Gefch. v. Uri II, 177 ff.

<sup>4)</sup> Bergl, Die Urf. Der Ann. 8 auf Seite 258 und Anm. 3 auf Seite 259.

<sup>5)</sup> Kunrad Jant (Urf. ver 1256: f. die Ann. 2 auf Seite 249); ber Maier, ohne Namen (Urf. 23 April 1256: die Ann. 8 auf Seite 21; und Urf. 1 Herbum. 1256: die Ann. 4 auf Seite 257); Kunrad (Urf. 23 Gbriftm. 1257 und 20 Mai 1258: die Ann. 3 auf Seite 275 und Ann. 2 auf Seite 276). Kunrad Schüpfer (Urf. 6 Hernung 1290: f. die Ann. 3 auf Seite 259).

<sup>6)</sup> Werner (Urf. 20 Mai 1258: j. die Ann. 2 auf Seite 276), Kunrab (Urf. 11 Auguüm. 1275: die Ann. 4 auf Seite 279; Urf. 9 Brachn. 1284 und 11 Heum. 1290: die Ann. 1 und 4 auf Seite 240; und Urf. 16 Weinn. 1291: f. meine Urfunden zur Gesch. d. eibg. Bünde S. 37).

<sup>7)</sup> Werner, nech nicht Ritter (Urf. 24 Augunn. 1243: f. die Anm. 1 auf Seite 219); derselbe, als Ritter (Urf. 1 Herbsim. 1256: die Anm. 4 auf Seite 257; und Urf. 23 Eberüm. 1257 und 20 Mai 1258: die Anm. 3 auf Seite 275 und Anm. 2 auf Seite 276). Das Jahrzeithuch Seederf hat zum 21 Jänner A: dominus Wernherus mites de Silennun obiit, fräftige alte Hand). Arneld (Urf. 6 Hermung 1290: f. die Anm. 3 auf Seite 259; und Urf. 16 Weinm. 1291: meine Urfunden S. 37).

bes zu Altdorf wird nicht genannt 1). Die Maier führten im Siegel des Landes Ur?).

Die Vogtei über die Leute des Thales Uri gehörte unmittelbar an das Reich. Die Gewalt der Zäringer war mit dem Tode Berchtolds des letzten Herzogs erloschen 3), und König Friderich der Zweite hatte sofort Gotteshaus und Kirche Zürich mit Leuten und Gut in seinen Schirm genommen, und die Zusicherung gegesben sie nicht vom Reiche zu veräußern 4). Von dem an stieg das

<sup>1)</sup> Die Urf. 1 Herbstm. 1256: s. die Anm. 4 auf Seite 257. Dann wird über 100 Jahre in feiner mir bekannten Urkunde eines Maiers von Altzberf gedacht, auch der Nedel vom J. 1365 (f. die Aum. 6 auf S. 268) nennt keinen Maier von Altderf; dagegen werden in der Urf. 18 Augustm. 1393 (f. die Aum. 3 auf S. 269) vier Maierämter anerkannt. Mir kommt wahrscheinlich vor: wie zu kucern der Name Maier (villieus) des Hofes vor dem bedeutsamern Amman (minister) zwei Jahrbunderte lang zurücktritt, so sei auch in Uri der Maier von Altderf zum Amte des Ammans gelangt oder der Amman des Thals habe zugleich die Maierei von Altderf verwaltet; dadurch erstärte sich um so seichter die Stellung, welche Burghard der Schüpfer und, nach kurzer Unterbrechung durch Arneld den Maier von Silenen, die Freien Werner und bessen Jehannes von Attinghusen saft ein Jahrhundert lang einnahmen.

<sup>2)</sup> S. die Urf, ber Ann. 8 auf Seite 258 und Anm. 3 auf Seite 259.
3) Welche Gewalt fich noch Berchtolb zugeschrieben, zeigt bie Anm. 3

auf Ceite 17.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Unm. 5 auf Seite 17. Wenn ber lette Baringer mit ber faiferlichen Gewalt über Burich bie bes Landesberzogs und bes Gaugrafen in fich vereinigt batte (wofern tiefe Bestandtheile ter Reicheverfaffung fruberer Jahrhunderte noch bis in den Anfang des breigebenten nachweisbar waren), fo horte boch burch Friderichs Erflärung biefes außerorbentliche Berhältniß auf, und es traten Ronia, Bergog, Graf wieder in ihre Rechte (tiefes als Grund: fat angenommen; in ber Wirklichkeit erscheint felbit nicht ein namensbergeg). Der fommt aufe neue fur bie Abtei ein besonderer Raftenvogt vor, ber mit ber Reichsvogtei zugleich bie gräfliche Gewalt verband? In Friberiche bes 3weiten Briefe liegt biefes nicht; barin liegt nicht einmal (ausbrucklich), bag bie Bogtei ber Stadt Burich an bas Reich aufgenommen worben, und es mußten bie Burger gegen bie fpatern Anspruche von Friderichs Entel, bem jungen Bergeg Runrad von Schwaben, ben Schirm bes Konige Richard anrufen: erft von ba an ericbeint auch die Bogtei ber Stadt in ben foniglichen Briefen (f. bei Burich). Daß Uri burch die Abtei an bas Reich geborte, erleibet feinen Zweifel; aber es entnicht bie Frage, welche Beveutung bie Bogtei gehabt habe. Die Bu= ftante Uri's barauf begrunten, bag, weil pagus Gan bebeute, ber pagellus Uronie in ber Urf. 853 (f. bie Unm. 1 auf Seite 238) eine Gent bee Baues ausmache, ift mindeftens miglich; es ließe fich ebenfo gut ichließen, bag, weil

Ansehen ber Aebtissen 1), und hob sich die Stellung der Landleute 2). Inzwischen war Uri in den Besitz des Grafen Rudolf von Habsburg gekommen 3); bis König Heinrich der Sohn Kaisers Friderich,

bie Abtei erst im Jahre 952 die Orte Bürgeln und Silenen erwarb (f. die Ann. 3 auf Seite 238), hundert Jahre früher der pagellus Uronie mehr nicht als die Gemeinmarf Altdorf umfaßt habe (vergl. die Ann. 1 auf S. 88). Georso mißlich ist dunahme, daß wiederholt im Mittelalter jedes der drei Länder Uri, Schwiz und Unterwalden den römischen Königen 100 ober 200 Mann Krieger zugesendet, somit entweder den einfachen oder doppelten Hersbam einer Cent, und daß alle drei immer gleich viel Mannschaft stellten. Diese Sendung von Kriegern und das hiefür angeführte Jahlenverhältniß ist, wenn auch die Wössichsfeit zugestanden würde, nichts weniger als eine historisch erwiesene Thatsache: vielmehr ist es weiter nichts als eine Behauptung Tschu dies, der sich verstellt.

- 1) Durch bie, allmälig hervortretenden, Befugnisse einer Reichsfürstin.
- 2) Dabin zähle ich bie in biefe Zeit fallende Entwicklung der Maiereiversfaffung, sowie das Landsiegel. Zum ersten Male meines Wissens siegelt die vniuersitas Vranie am 24 Augustm. 1243 (f. die Anm. 1 auf Seite 219); noch am 18 Winterm. 1249 hängt Sigillym Vallis Vranie (f. die Anm. 4 auf Seite 253), dagegen am 20 Mai 1258 S'. Hominum. Vallis. Vranie. Durch das alte Landsiegel scheint nur das Thal (allgemein, und nicht nach seinen Bestandtheilen geschieden) vertreten zu sein, durch das neuere hingegen die Landseute selbst (z. B. gegenüber den Wettinger Leuten, die kein eigenes Siegel haben).
- 3) Wie, weiß niemand zu fagen. Zwar behauptet Tichubi Chronif I, 107, a, Dito ber Bierte habe im Jahre 1209 noch als Ronig ben Grafen Rubolf zum Landvogte über Uri, Schwig und Unterwalben gefest (f. ben Schluß vor Unm. 1), und erfindet hiezu ein umftandliches Geschichtchen; aber biefe Meinung bat nur geringe Bahricheinlichfeit für fich (vergl. Die Urf. ber Unm. 7 auf Seite 230). Eher mochte Uri an ben Grafen burch Friberich ben 3meiten fommen. Alls tiefer ben Bergog Friderich von Lothringen fur feinen Dienft gewann, und er bemfelben hiefur 3000 M. G. verfprach, ftellte er ihm ben Grafen Rutelf von Sabeburg allein ale Burgen für 1000 Mark burch Urf. Sagenau 5 Weinm. 1212 (ind. 15); Calmet Hist. Eccles, et Civ. de Lorraine (Musg. Manch, 1728) Tome II, Preuves pag. 421. Bei Ronia Friberich im Lager bei Julich erfcheint Graf Rubolf vor 20 anbern Grafen als Zeuge in ber Urf. 5 herbitm. 1214: Bennes Urfundenbuch gur Gefch. b. beutschen Orbens G. 14. Wieberholt ift ber Graf, fowie fein Erftgeborner Albrecht, bei Friderich und beffen Cohne Beinrich: f. blefe Gefch. I, 15, Anm. 4 und 5. Bu Rimini bei Kaifer Friberich befinden fich unter ben Grafen auch Werner von Kiburg, Albrecht von Sabeburg, Ludwig und herman von Froburg, in ber Urf. im Marg 1226; Sennes Urfundenbuch G. 75 ff. Die Beranferung Uri's an ben Grafen Rubolf mag burch Friberich ben 3meiten

indem er seine Bereitwilligkeit erklärte zu Förderung der Landsleute 1), sie aus der Gewalt des Grafen ledigte und befreite 2) mit der Zusage, dieselben niemals durch Verleihung oder durch Verspfändung von sich zu veräußern, sondern stets zu seinen und des Reiches Diensten zu behalten 3): zugleich sendete Heinrich mit Wissen seiner Räthe einen Boten 1) an die Landleute, und ermahnte sie dringend wegen Forderung der Steuer und ihrer Bezahlung 5) zu thun und demselben zu glauben, was er in des Königs Aufstrage ihnen sagen und sie heißen werde 6). Auch noch später vers

1) fidelihus suis universis hominibus in valle Uranie constitutis — volentes semper ea facere, que ad vestrum commodum vergere poterunt

et profectum.

3) ad usus nostros et Imperii.

4) ex providentia consilii nostri; der Bete ift fidelis noster Arnoldus de Aquis (wenn anders Tschubi richtig geschrieben hat). Ich weiß nicht, ob der in der Urf. 1213 (s. die Ann. 1 aus Seite 198) genannte Dienstman Murbachs Arnold von A nech lebt; senüt könnte dieser gemeint sein. Nech erscheint im 3. 1243 bei Kaiser Frierich Arnoldus de Gimmenich seultetus Aquensis, und derselbe als Arnoldus de Gimmenich am 12 Weinm. 1225 bei Kenig Heinrich (Urf. bei Quix Cod. Dipl. Aquensis I, 101 und 161); jedenfalls hat Tschudis "Juncter Arnold von Wasseren" nie gelebt.

5) super requisitione nostre precarie et solutionis. Man fieht, ber junge Kenig wollte von Uri eine Gelebeiftener; baraus macht Tichubi ein

Sulfeansuchen um Zusendung von Mannichaft.

b) Urf. Hagenan 26 Mai 1231 (ind. 4): Tichubi Chrenif I, 125, a; Schweiz. Museum f. bin. Wissenichaften I, 209; Hisely Les Waldstetten pag 142. Bufinger Geich, v. Unterwalten I, 435 f., von Tichubi verleitet, gibt ben Brief als auch fur Unterwalten ausgestellt. Aus biefer Urfunde schließe ich zwei Tinge: bie Uebergabe Uri's in ben Best eines herrn (alie wehl die Begtei mit ihren Nechten und Gefallen), burch Berleihung ober Pfantichaft, in zurückgenemmen und bas Ihal tritt in seine unmittelbare Stellung zum Neiche wieder ein: alebam ift in bem Briefe auf die Abtei Jürich weber im allgemeinen, noch auf Friberichs Urf. vom 17 März 1218 insbesondere Bezug genemmen, vielmehr wird Uri's Vogtei selbsiständig behan-

selbit erselgt sein, ober burch König Heinrich: jenes schwerlich vor 1218, bieses unmöglich ober als 1220; wohl noch später. Daß übrigens selche Berleihungen auch wohl von Frierrich selbit ausgeben mochten (concessione ab aliis edita, vel a nobis), zeigt bessen Urf. für Pfävers Trani 3 März 1221: Eichhorn Episcopat. Cur. Cod. Probat. p. 81.

<sup>?)</sup> ecce vos redemimus et exemimus de possessione comitis Rudolfi de Habspurg; vergl. die am Schluffe vor Ann. 1 angeführte Urf. Kaisers Kriverich.

fügte ber junge König über die dem Reiche zustehenden Bogteirechte, und erließ seine Befehle an bas Land i). In den folgenden Sahren, als Raifer Friderich der Zweite fich von den Bapften Gregorius dem Neunten und Innocentius dem Vierten Bann und Entfetung jugog, und in ben obern ganden die von Schwig, von Lucern, von Sarnen und Stans bei dem erbitterten Streite, ber bierüber ausgebrochen, nicht unbetheiligt blieben2), zeigte fich feinerlei Bewegung unter ben Landleuten von Uri, und während Gotteshäuser und weltliche Herren, Die fur die Sache des Papftes standen, an Gut und Rechten angegriffen wurden, sicherten und mehrten die Abteien Zurich und Wettingen ihr Besithtum in Uri3). Erft nachdem durch Friderichs und seines Sohnes Kunrad Tob ber Zwist zwischen Reich und Kirche aufgehört hatte, und auch König Wilhelm, ber gegen ben Entsetten und beffen Unhänger feine und bes Papftes Rechte verfochten, fruhzeitig gestorben mar, erhob sich unter Landleuten von Uri ein fo gefährlicher Unfriede, baß Graf Rudolf von Habsburg, Enkel des Alten, zu beffen Stillung in Altdorf erschien.

Zwischen den Leuten vom Geschlechte der Izeli und dem Gesichlechte von Gruba waltete Mishelligkeit und Todseindschaft4);

belt und ist mithin von der Begtei (Kastvogtei ober Reichsvogtei) Zürichs geradezu getrennt. Ben dem an bleibt dieses Verhältniß: kein Züricher Begt und feldst die Freien Herman von Bonstetten und Ulrich von Rüßegg, des Reiches Bögte über Zürich unter König Nuvels (s. bei Zürich), werden zugleich als Reichsvogte Uri's von irgendwem angeführt. Uebrigens de Graf Ruvels von Hobsburg noch im Herbum. 1230 bei Kaiser Friderich im Lager bei Anagni, und sein älterer Sehn Albrecht selbst am 29 April 1231 zu Worms bei König Heinrich ist sein Eleschichte 1, 15, Ann. 4 und 5), so darf man wohl annehmen daß Uri's Ledigung von Habsburg im Einverständnisse mit den Grafen erfolgt sei.

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 5 und 8 auf Seite 261.

<sup>2)</sup> G. bei Lucern.

<sup>3)</sup> Beweise find in ber vorausgeschickten Darftellung die zahlreichen Briefe von 1241 — 1256, in welchen feine Spur von Parteiung ober von einer Bersbindung nach Außen vorfommt; wegen ber Urf. im Chriftm. 1240 f. bei Schwig.

<sup>4)</sup> mishellenbe und totgeuchte. Der Grund biefer Feindschaft wird nicht angegeben, boch scheint fie nach ber Urf. ber Unm. 2 auf Seite 276 Guter betroffen zu haben; zur Unzeit erinnerte Muller fich hier an Ezelino be Romano.

Der Streit, bei welchem jeder Theil fich durch Selfer verstärfte, gerieh von Wort zu Werf bis zu gewaltsamer That. Da fam Graf Autolf in tas Land, begleitet von den Freien Walter von ABelbujen, Rudelf von der Balm, Ulrich von Rußegg und Ortolf von Ulingen, sowie von den Rittern Beter von Sunoberg, Rudolf und Bebannes von Ruffenach, und hartman von Balbegg !). Durch ten Giraien murten, auf ter Landleute Bitte und nach ibrem Rathe, Die beiten Geschlechter und ihre helfer um alles Vorgefallene gefühnet in folgender Weise: 3mangig Manner aus Dem Geichlechte Beli?, und ebenioviele aus tem von Gruba3), beschwuren die Gubne; wird diese gebrochen in dem einen Theile, jo verschuldet jeglicher, der fie bricht, dem Grafen Rudolf fechzig Mark und fechzig tem andern Geschlechte, und Burgen biefur find die Zwanzig Des friedbruchigen Theils, welche Die Guhne beschworen baben. Ueberdieß wer die Gubne bricht ift meineidig, fällt in tes Papfies Bann, in tes Reiches Acht und in tes Bijchofs Bann 4, ift ebelos und rechtlos, und man foll über ibn

<sup>1)</sup> Wenn (wie auch wohl behaurtet wirt) Graf Rubolf bier als Reichs: veat der Abrei Burich bandelt, jo fann befremden, daß fich in feinem Geleite niemant aus Burich felbit befindet.

<sup>2)</sup> Beli felbit und Illvich fin Greve (i. bie Unm. 4 auf Seite 253; übrigens wie pater unt patruus, und Bater und Better nich zu einander verbalten, fo Metti und Etter); Gune bes Gottesbaufes Amman von Wettingen, Gune von Berefringen, --, zwei von Ridvenlingen, brei Gurtneller, ---, Werner von Mibebaufen, Beinrich uf tem Bule, Beinrich und Runrad von

<sup>3)</sup> Runrat, Berner, Seinrich und Peter Bruter von Gruba; Seinrich von Gurnielten, Rudolf von Fornien, ---, Runrad ber Rurit, Walter und Runrad an dem Lune, Runrad von Müngingen, -, Runrad von Ruggan: gingen, --, Munrat oben im Dorf, --. Bergl. Die Anm. 1 auf Geite 242. Nad ten Mamen ideint, taf bas Geichlecht von Giruba aus bem Edaden: that bis Eduachterf reichte, Die Relinge aber von Eduachterf etwa bis Gilenen und gurud an ten Zee.

<sup>4)</sup> Acht und Bann beringen nich gegenseitig. Bergl. bes Ronige Rubelf Lantfrieden für Baiern 1251, togielben Burgburger Landfrieden 1287, femie rie Urf. 15 beum. 1255 fur Arierberg: f. tiefe Geichichte I, 370, 394 und 717 Anm. 2. Auch in ter Urf. ter Anm. 2 auf Geite 276 werben geiftliche und weltliche Strafen mit einander angebrebt.

richten wie über einen Morber 1). Bu Wahrung ber Guhne murben gesett her Werner von Gilenen, Ber Rudolf von Thun, Runrad der Maier von Burgeln und Burghard der Schupfer 2): erfennen die Bier bei ihrem Gide, daß die Guhne gebrochen fei, fo foll man richten wie an bem Briefe fteht; ftirbt einer ber Biere, fo follen die überlebenden Drei an beffen Statt einen andern mahlen. Diese Guhne, die vor dem Grafen Rudolf festgesett wurde, besiegelten mit demselben die Landleute von Uri3). Es verlief nach diesem noch nicht der fünfte Monat, als Graf Rudolf mit vielen Freien und Rittern 4) jum zweiten Male ins Land Uri jog. Beli und Ulrich fein Better von Schachdorf mit ihrem Unhange hatten, gegen ihr Verfprechen und die freiwillig auf fich genommene Verpflichtung, die befchworene Guhne auf das Frevelhafteste 5) gebrochen. Nunmehr wurden ihnen sammtliche bewegliche und unbewegliche Guter, durch endliches Urtheil unter Buftimmung der Landleute6), abgesprochen und sie derfelben entwehrt: worauf

<sup>1)</sup> wan ber ouch ben mort getan bat. Man burfte glauben, baß bie frühern gewaltsamen Handlungen (alle bie getat) nicht ohne Tobschlag geblieben seien. Wegen ehelos (exlex) und rechtlos s. die Ann. 2 auf Seite 155.

<sup>2)</sup> Berchtold ber Schwepter heißt er, entfiellt, bei Tichubi; auch andere Ramen geben bie Abbrucke nicht rein.

<sup>3)</sup> Urf. (Graf Audolf von Habsburg ber Landgraf von Elfaß, und die Landleute von Uri) ze Altorf an der Gebreitun 23 Christin. 1257: Tschudi Chronif I, 155; Schmid Gesch. v. Uri I, 221 ff.: Herrgott Gen. II, 335 f.; Hisely Les Waldstetten p. 151 ff. Das Pergamen ift, scheint es. nicht mehr vorhanden.

<sup>4)</sup> Es find: Die Freien, Walter von Wolhusen, Kunrad von Wediswile, Gerhard von Göffen, und Ulrich und Markward von Rufegg; Die Ritter, Johannes von Buttifen, Ulrich von Hertenstein, hartman von Balbegg, und Rubelf und Ichannes von Kuffenach.

<sup>5)</sup> propter enormitatem sceleris, quod Izelinns et VI. patruus eius de Shachdorf cognominatus Izeli et corum complices sceleratissime perpetrarunt; es ist nicht näher bezeichnet. Bergl. zur Inm. 1 auf Seite 235.

<sup>6)</sup> per sentenciam diffinitiuam (unter ben Zeugen beninden fich auch die wier Gewährsmänner der Suhne) cum consensu et conniuentia vniuersitatis vallis Vranie. Wie felbit der König nicht richtete, ohne daß von seinen Kurten und herren Urtheil oder Spruch vorausgegangen ware, ebenso bedurfte hier der Graf um so mehr der Zuftinmung der kantleute, wenn in ihrer Versaffung zur Aebtissen ein Grundsatz aufgestellt oder in Anwendung gebracht wurde, welcher inskunftige bei ähnlichem Anlasse gegen seben derselben geltend gemacht

ber Graf alle Güter, welche jene als Erblehen von dem Gotteshause Zürich bis auf tiesen Tag besessen hatten, der Aedtissün gänzlich und völlig zusprach; Izelin und seinem Better sowie ihren Weibern und Erben ein ewiges Stillschweigen auferlegte, und die Aedtissün durch ihre Boten, den Leutpriester Heinrich bei S. Peter und Jacob den Mülner, in den leiblichen Besitz der genannten Güter einführte. Sie und ihr Gotteshaus daran zu beschweren oder zu beunruhigen, verbot Rudolf unter Androhung des göttlichen Gerichtes, sowie bei Verlust seiner Hudrohung des Göttlichen Gerichtes, sowie bei Verlust seiner Hudrohung des Gött-Beobachtung, und gab mit Uri unter dem eigenen und der Landseute Siegel der Aedtissün hierum seinen Brief?).

werten fonnte: feineswegs aber liegt barin eine ausbruckliche Unerkennung Rurolfs, als proviferischen Reichsvogts, von Seite ber Thalgemeinbe.

<sup>1)</sup> sub obtentu gracie nostre; tiefes Anstrucks bedient fich fein Reichszwegt, sentern nur ber Kenig selbit und Fürsten eter Grafen, welche die Gerichte von tem Reiche haben: f. biese Geschichte I, 672 Anm. 3 und 4, und 812 Anm. 8.

<sup>2)</sup> Urf. (R. dei gracia comes de Habisburg Lantgrauius Alsacie) sub tilia in Altorf 20 Mai 1258; meine Urfunden gur Giesch. b. eidg. Bunbe C. 10 ff.; Neugart Cod. Dipl. II, 223; Hisely Les Waldstetten p. 154. Bengen: Die Freien und Mitter ber Unm. 4 auf Seite 275; bann Berner von Attingbufen als legter (baber webl jungiter) ber Freien, und binter ben Rit: tern folgen noch: Werner ter Maier von Gilenen und Rubolf von Thun, Ritter; Burghard ber Echupfer, Die Maier Runrad von Burgeln und Werner von Ortsielt, und Arnold von Gronen. Wegen bes Landfiegels f. bie Unm. 2 auf Seite 271. Bei biefem und bem verbergebenben Briefe vom 23 Chriftm. 1257 find über bie Frage, in welcher Eigenschaft Graf Rubolf im Lande Uri erschienen sei, fortwährend bie Meinungen getheilt; bie einen sehen in ihm ber Urner (femie ber Schwiger und Unterwaldner) Sauptman, Schirmherrn ober Schirmvogt; andere machen ben Grafen gum Reichsvogt ber Abtei Burich und bann auch bes Landes Uri; nach meiner Unficht handelt Rubolf als Graf ober, in ber Sprache vernehmlich bes 13 Jahrhunderts, ale Landgraf, und biefe Unficht als Die einfachite und naturlichfte halte ich feit. Wer bie Schirmherr: fchaft annimmt, mag fich vielleicht erinnern, wie fich 3. B. Bern am 9 Gerbitm. 1268 und am 9 Augustm. 1291 mit Cavoien eingelaffen hat; aber foweit giengen im 13 Jahrhunderte bie brei ganter noch nicht, erft in ihrem Bunte vom 9 Chriftm. 1315 bachten fie fich bie Möglichfeit fich ju "beberren" ober einen "berren" zu nehmen, und ließen fich bann burch Urt. 1 Berbitm. 1327 mit bem Grafen Cberbart von Riburg in mebrjabrige Berbinbung ein. Die Unnahme Rubolis als Reichervats beruht auf ber Boraussegung, baf bie Abtei Burich um die Mitte bes 13 Jahrhunderts einen mit gangraflicher Gewalt

Im fechzehenten Jahre, nachdem Graf Rudolf für den Guhnebruch die Sauptschuldigen mit Verluft ihrer Guter bestraft, rühmte berfelbe als König, faum an den obern Rhein zuruck von der Krönungsfeier, und zu eben der Zeit als er die Burger von Lucern wohlwollend in feinen besondern Schirm aufnahm 1), der Urner2) Treue und Unhänglichfeit gegen ihn und bas romische Reich. Indem er zu ihrer Förderung und Beruhigung fich jederzeit bereit

befleibeten Bogt vom Reiche gehabt habe (wofur fein Beweis geführt werben fann), fowie daß Reichsvogtei und Landgrafichaft nicht mit und neben einander bestehen fonnen. Bu Weißenburg erfannten die Burger in bem bortigen Abte ihren Eigenthumsheren, in bem Ronige ihren Bogt, und mochten um Gut und Blut an bas Landgericht im Speiergaue gelaten werden (f. biefe Geschichte I, 665, Anm. 1 und 2). Auch Zurichs Burger wurden nicht burch Friderichs Urf. 17 Mar; 1218, noch burch Rubolfs 2 Winterm. 1273 eber Arolfs 23 Chriftm. 1292, welche lettern auch bie Bogtei ber Stadt ausbrudlich an bas Reich aufnahmen, von bem Befuche ber Grafichaftsgerichte befreit, fonbern es bedurfte hiezu besonderer königlicher Briefe (Rudolfs 20 Beinm. 1274 und Abolfe 11 Janner 1293); auf biefen letten Brief bin murben bie Burger, es fei benn baß ein Rlager ju Burich rechtlos gelaffen werbe, von bem Befuche bes Landgerichts im Thurgau freigefprochen (Urf. bes Landrichters Sern Serman von Bonftetten 29 Seum. 1294: Staatsarchiv Burich ). Dicht minder feltsam und burchaus unerwiesen ift die Behauptung, baß, ba Ronig Wilhelm gestorben und ber zwiespältig an bas Reich erwählte Richard in ben obern Landen noch nicht anerkannt war, und es baher für bie Abtei Zurich feinen von einem Könige gesetten Reichsvogt geben fonnte, Die Achtiffin ben Grafen Rubolf von Sabeburg fich zum proviforischen Reichevogte erbeten habe. Rach biefer Unnahme mußte ber angebliche Reichsvogt feine Richtergewalt von bem Grafen borgen! Allerdings bie in beiben Briefen liegenden Fragen um Gut und Blut gehörten vor bas Grafengericht; nur Konig, Fürft ober Graf erflarten in bie Acht (f. biefe Weschichte I, 394), und es bedurfte foniglicher Briefe, wenn Burger ber Acht bes Landgrafen enthoben fein wollten (fo bie von Straß: burg: f. biefe Gefch. I, 689, Anm. 4). Ueber bes Grafen Rudolf von Sabs: burg, feiner Gohne ober ihrer Landrichter, landgräfliche Wirffamfeit vergl. noch bie Urf. ber Unm. 2 und 8 auf Seite 212, fowie biefe Gefch. I, 679 Anm. 6, und insbesonbere bie nachfolgenbe Urf. ber Unm. 4 auf Seite 279.

1) Die Urf. ber Unm. 4 auf Seite 180.

<sup>2)</sup> Rubolf schreibt prudentibus uiris ministro et vniuersitati uallis Uranie, dilectis fidelibus suis. Durchaus verwirrent macht Muller aus ben Urnern "bie Schweiger", zu einer Beit wo es noch feine gab, und als ob barunter auch Schwig und Unterwalben verftanden werben follten; von ihm verleitet brudt Bufinger Gefch. v. Unterwalben I, 438 f. (vergl. 208) ben Brief Uri's wirflich auf Unterwalden lautend ab, und biefem folgend verzeichnet fie felbft Bohmer Reg. Rub. 47.

erflärte, und daß er ihre Freiheiten, Ehren und Rechte nicht mindern sondern mehren wolle, forderte er ihre besondere Treue ju noch größerer Bethätigung nach feinem und des Reiches Wohlgefallen auf; jugleich gab der Konig ihnen die Busicherung, baß er unter keinen Umftanden sie je verseten ober veräußern, fondern stets in bes Reiches besonderer Bilege!) sie zu seinen und besselben Diensten behalten werde?). Reunzehen Monate nach diesem erschien ju Altdorf ber Freie Ber Markward von Wolhusen Landrichter im Argan und Zürichgan3), von König Rudolf beauftragt in dem Alpenstreite, der zwischen Abt und Convent zu Engelberg und den Landleuten von Uri waltete 4). Schon Rudolfs Gemahlin hatte, noch als erwählte römische Königin, Burghard ben Umman und die übrigen Amtleute des Thals aufgefordert, die Rechte bes Gotteshauses nach beffen Freiheiten vom Reiche besonders in ben Alpen zu ehren 5). Alls bieses nicht geschah, brachte ber Abt Klage vor den König; worauf her Martward, welchem Rudolf die

<sup>1)</sup> inter speciales alumnos Imperii conputare uos uolumus.

<sup>2)</sup> Urf. (ohne Ort, boch wahrscheinlich wegen ber Urf. ber Anm. 1 auf Seite 277 aus Golmar) 8 Janner 1274: Schmit Gesch. v. Uri II, 204; Ischubi Chronif I, 180, h; Hisely Les Waldstetten pag. 156. Aus biesem Briefe ergibt sich, taß die Begtei über Uri nicht nur beim Reiche, sondern daß sie auch, gegenüber Audolfs Urf. 2 Winterm. 1273 für Jürich, selbstständig und von ber Begtei ber Abtei getrennt ift; um so wahrscheinlicher wird baturch, baß schon König Heinrich in seinen Briesen von 1231, 1233 und 1234 bas Thal Uri in diesem Sinne angesehen und behandelt hat (f. die Ann. 6 auf Seite 272).

<sup>3)</sup> Landrichter sind: Ulrich von Rüßegg, iudex a Landgravio Argaudie constitutus (Urf. 22 Hernung 1257: s. die Anm. 8 auf Seite 212; derselbe, der mit dem Grasen Rudolf bestemal nach Uri kam'; Herman von Bonstetten, vicem Landgravii gerens — auctoritate ill. viri — Rudolf comitis de Habsburg et de Kidurg, Landgravii Alsatie et Argovie, — (Urf. im Brachm. 1273: Archiv Cappel); Marsward von Wolsusen, vice Landgravii de Habsburg in Argovia — nomine et auctoritate ill. — Rudolsi d. g. Romanorum regis — Urf. 6 Augustim. 1274: Archiv Cappel; s. meine Ursunden zur Gesch. d. eidz. Bünde S. 10. Gen der letzte neumt sich Richter in Argau und Jürichzau — Nudelss v. G. (G. römischen Königs —.

<sup>4)</sup> von wegen ber Alpen in bem tal zu Engelberg rürrent als von oben ber Statt genannt Stöben f. die Anm. 2 auf Seite 235 | herab vnt an ben Bach genant Tüschenbach: die Urf. ber Ann. 4 auf Seite 279.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 4 auf Seite 236; bie ceteri ministri, nach bem Amman, burften bie Maier fein.

Sache übertrug, ins Land fam umgeben von Freien und Rittern, an die fich Beiftliche feines Saufes und Burger aus Lucern geschlossen, und wo sich zu Amman und Landleuten von Uri auch Abt Walter von Engelberg mit Brudern und Dienstleuten feines Gotteshauses einfand 1). Nachdem die Freiheitsbriefe von Kaifer Kriderich und König Rudolf vorgelegt2), und hierauf Zeugen und Rundschaft verhört worden, gab der Landrichter, auf welchen beide Theile zu Minne und Freundschaft ihre Klage festen 3), mit ihrem Willen und nach biederer Leute Rath, da Freiheiten und Kundschaften deutlich für das Kloster bewiesen, um Frieden und Einig= feit folgenden Spruch: Albt und Convent von Engelberg verbleiben im ungeftörten Besite ber Alpen; dagegen mogen die von Uri wie bisher darin Zuflucht fuchen, wenn fie durch Ungewitter aus ihren Alpen vertrieben werden, doch ohne an Zaun und Wiesen Schaden zu thun und nur folange die Roth dauert. Erheben fich Klagen über Schädigung wider die Vorschrift Diefer Dronung, fo nehmen die Landleute Recht vor dem Abte zu Engelberg, bin= wieder der Abt vor dem Amman von Uri, aber wenn er vor bemselben nicht vollkommenes Recht erlangt, wo er dann will 4).

<sup>1)</sup> Es sind Zeugen: Walter der Abt, Walter sein Vorsahrer, Arnold der Kämmerer zu Engelberg (wird 1276 Walters Nachfolger; Walter Leutyriester zu Ruswile, Ricelaus Kircherr zu Eich; der Freie Jehannes von Wartenfels, und Ichannes von Buchs, Walter von A. Otto vom Thurn, Rudolf von Thun, Ritter: Werner von Attinghusen und Werner sein Sehn, Arrole; der Amman von Uri Burghard Schüpfer und Kunrad sein Sehn, Arnold an der Matt, Cuno von Bezlingen und Ingeld sein Sehn, Walters von Spiringen; Ischannes auf der Reuß, . . . der Zingg, H. von Malters, Gune von Brugthal; Walter Amman zu Welfenschieß und Kunrad sein Bruder, Kunrad von Rieden, Kunrad Maier von Ortsseld, Guno Schümel, Rudelf von Riecen, Walter Langmeiter von Spiringen, Kudelf von Törnlen, Walter von Aufre Langmeiter von Spiringen, Kudelf von Törnlen, Walter und Tehannes Zant.

<sup>2)</sup> Es tit zwar von "beiber teilen frobeiten" die Nebe; allein mas bier allein entscheiben konnte, sind die Briefe ber Anm. 5 auf Seite 235 und Anm. 2 auf Seite 236.

<sup>3)</sup> Die Urner ließen also ihre Ansprüche nicht an ein eigentliches Recht kommen.

<sup>1)</sup> Urf. Altborf 11 Anguitm. 1275 (Ind. 3): Archiv Uri. Der Brief ift nur als Uebersegung verhanden, und barunter fieht: Johannes Kaltschmid, notarius publicus, scripsit ab originalibus litteris sigillatis (ihn nennt als Schreiber ber Propstei Zürich eine Urf. 18 Christm. 1454: Archiv f. Schweizer.

Wie der Leutpriester von Altdorf zu Beforgung seiner Gefälle<sup>4</sup>), ebenso zu Wahrung ihrer Rechte die Freien von Grünenberg<sup>2</sup>), sowie als Richter über ihre Leute Abt und Convent von Wettingen einen Amman hatten<sup>3</sup>), und die Aebtissin von Zürich über ihres Gotteshauses Leute die vier Maier setze <sup>4</sup>); so vertrat dieselben Landleute, welche an das Reich gehörten, an des Bogtes Stelle ein Amman des Thals<sup>5</sup>). Seine Besugnisse erweiterten sich, je mehr ihm von der Richtergewalt des Reiches übertragen wurde <sup>6</sup>). Jener Burghard der Schüpfer<sup>7</sup>), welcher schon unter dem Grasen Rudolf von Habsdurg an der Sühne erbitterter Landleute ehrenvollen Antheil genommen hatte<sup>8</sup>), Bater zweier Söhne, Kunrads

- 1) Die Urf. ber Anm. 1 auf Geite 240.
- 2) Die Urf. ber Anm. 6 auf Geite 252.
- 3) S. die Ann. 4 auf Seite 264, und an andern Stellen.
- 4) S. bie Anm. 3 auf Seite 269.

Geschichte II, 124). Dhue andere Beweise anzuführen, zeigt schon bie einfache Bu= fammenftellung in ber Unm. 3 auf S. 278, baß hier Ber Markward von Bolhufen ale Lanbrichter in Argan und Zurichgan an ber Stelle bes Grafen von Sabsburg (und von Kiburg) als Landgrafen handelt, und keineswege ale ein von König Rubelf als foldem gefetter Reichsvogt mit Königsbann; hat ihn Rubolf felbft, was gar wohl möglich ift, (nicht beauftragt, fonbern) zum Richter ernannt, fo that er biefes nicht als Reichsoberhaupt, fonbern als haupt feines Saufes. Wenn unter König Rudolf bie Freien Serman von Bonstetten und Ulrich von Rußegg Bogte über Burich, und zugleich Landrichter jener im Thurgau (noch 29 Seum, 1294) und tiefer im Zurichgau und Argan (über 19 Seum. 1294 hinaus) find, fo ubten fie allerdings in beiben Gigenschaften Reichsgewalt; allein weber ift ihre Amtsbauer gleich, noch find es ihre Bollmachtgeber: bas beweiset ber Bang ber Geschichte herab bis auf die Gibgenoffen. Uebrigens wurde Uri (mit Schwig und Unterwalden) einem eigentlichen Reichsvogte, felbit mit Ausschließung ber landgräflichen Gewalt, nicht fruher unterftellt als burch Urf. 3 Bradym. 1309: meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunbe G. 103.

<sup>5)</sup> Doch daß sich wohl auch der Amman, an der Spite der Gemeinde, sich gegenüber dem Bogte stellte; vergl. bei Lucern die Urk. der Ann. 7 auf Seite 159. Uebrigens wird der Ausdruck minister, doch ohne Benennung des Beamteten, zuerst von König Heinrich gebraucht in der Urk. der Ann. 8 auf Seite 261.

<sup>6)</sup> Bergl. bie Urf. ber Anm. 4 auf Seite 279; eine Aehnlichkeit bietet bei Lucern bie Urf. ber Anm. 3 auf Seite 183.

<sup>7)</sup> Er begegnet mir jum ersten Male, als jungster Zeuge, in ber Urk. ber Anm. 1 auf Seite 219.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Unm. 3 auf Seite 275, und Anm. 2 auf Seite 276.

des Maiers und Werners eines wohlbegüterten Landmans von Bürgeln 1), war unter bem Könige Rudolf Amman von Uri2); berfelbe blieb angesehen und geachtet, als bereits Sern Arnold bem Maier von Silenen, einem Ritter, bas Landammanamt auf= getragen war3). Uebrigens lebten die Landleute von Uri, welche ihre Töchter wohl auch außer Landes gaben und hinwieder von andern freien Gotteshausleuten beimführten 4), bei mäßigem Bermogen gludlich und ruhig nach Vorschrift und Uebung der Kirche sowohl als des gewöhnlichen Rechts 5); und nur selten wird von ihnen bei einzelnen Ereigniffen Kunde genommen: wenn etwa ob Altborf fich ein Felsstück logriß, und in plöglicher Rift während bes Gottesbienftes Menschen und Sabe mit Verschüttung bedrohte 6), ober daß vorgebliche Schwarzfunfte die leichtgläubigen Bergleute, als wenn jene ben inzwischen fallenden Sagel verschuldet, in neuer Täuschung zu blinder Rache reizten 7).

2) Die Urf. 10 Weinm. 1273 (Anm. 4 auf Seite 236), Urf. 11 Augustm. 1275 (f. bie Anm. 1 auf Seite 279), und Urf. 25 Janner 1284 (Anm. 8 auf Seite 258); bagu nimm bie Anm. 1 auf Seite 270.

Die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 259, fowie Anm. 7 und 8 auf Seite 260.

<sup>3)</sup> Die Urf. 28 Marg 1291 (Anm. 5 auf Seite 260), und 16 Beinm. 1291 (f. meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunbe G. 37); über bie Stellung, bie im lettern Briefe Burghard ber alte Umman einnimmt, f. bes britten Banbes erfte Abtheilung.

<sup>4)</sup> Jenes zeigt bie Urf. ber Anm. 8 auf Seite 177, fowie bie Anm. 1 auf Seite 260.

<sup>5)</sup> Aus ben angeführten Briefen ergibt fich feinerlei Ausnahmsstellung; vielmehr geloben Landleute geradezu felbft (bie Urf. ber Unm. 3 auf Seite 259) prestare warandiam predictorum bonorum coram quocumque iudice ecclesiastico vel seculari, prout iuris ordo postulat et requirit.

<sup>6)</sup> Fui in Vrania (in) festo Gordiani et Epimachi (am 10 Mai): cecidit risina magna prope villam Altorf, et secum duxit lapidem qui habebat duodecim pedes in latitudine et tredecim in longitudine, que ecclesiam et multos pene homines deleuerat cum predicante; septem autem vaccas et arbores multas deuastauit: Annal. Colmar. apud Urstis. Germaniae Historicor. II, 8, 48 - 51, ober bei Bohmer Fontes Rer. Germanicar. II, 5, gum Jahr 1268; nun auch abg. im Gefchichtefreund III, 68.

<sup>7)</sup> In Vrania nigromanticus quidam cum quibusdam rusticis voluit artem suam exercere pro pecunia; interim grando vallem maximis lapidibas impetebat, unde armata manu montes ascenderunt et ipsum cum discipulis suis ter violenter de propriis finibus ciecerunt: Annal. Colmar. ibid. 13, 46 - 49, beim Jahre 1277; nun auch im Gefchichte: freund III, 68.

Da wo bas Land Uri im Gebirge bes Schächenthals und durch den Clausen zusammengränzt mit dem Lande Glarus, waltete in frühen Jahrhunderten wiederholt Streit zwischen den Landleuten beider Thäler; zweimal wurden diese Anstände verglichen, und die Landmarken bestimmt: zuerst durch Rudolf Herzog von Schwaben, als Graf Arnold von Lenzburg über S. Felir und S. Regula Gotteshaus in Zürich und zugleich über S. Hilarien Gotteshaus in Sekingen Bogt war!); das andere Mal unter Kaiser Heinrich dem Sechsten, da sein Bruder und Friderichs des Ersten dritter Sohn, Otto Pfalzgraf von Burgund, Vogt der Glarner war?). Das letzere hochgelegene Thal, dessen Grund und Boden sowie fämmtliche Leute mit vollem Eigenthumsrechte an Seckingen gehörsten 3), hatte lange Zeit nur die einzige Pfarrkirche im gleichnamigen

<sup>1)</sup> qui tunc utriusque monasterii advocatus extitit. Die Landleute beider Thäler heißen incole provinciarum Uranie et Clarone, sewie cives Uranie und cives Clarone; die Urmer berusen sich, jedoch ohne nähere Angabe, auf Königs Ludwig Vergabung an die Abtei Jürich. Die Gränzen werden bezeichnet: a monte qui Stantonstein vulgo dicitur usque ad montem qui Grapelinon vocatur, et abhine ad suvium qui Fritarerunst nominatur, et abhine usque ad torrentem qui Warta vocatur, et abhine usque ad medium fluminis Linte scilicet, et abhine usque ad impetum torrentis qui Limerta nuncupatur, que progressio in sluvio Murna terminatur. Urf. (chne Ort) 6 Mai 1003: Abtei Jürich; abgebrucht bei Gerbert De Rudolpho Suevico pag. 154, der den Brief ins Jahr 1063 sept. Nicht nur die Angabe der Landmarken (vergl. das Archiv f. Schweizer. Gesch. III, 5 und 11), sendern auch die Zeitrechnung und selbst einzelne Ausbrücke zeigen wiel Berdächtiges; nicht genug, um den ganzen Inhalt der Urfunde zu verwerfen.

<sup>2)</sup> Urf. Glarus (apud Claronam) 30 Augustn. 1196: Beilage 3; abg. bei Tichubi Ghrenif I, 97, h; Schmid Gesch. v. Uri I, 211; Herrgott Gen. II, 205 mit bem 1 herbum. Ben bem Siegel, welches Tichubi noch geseben zu haben scheint, hangt kaum mehr etwas Wachs. Die Bezeichenung ber Gränzen si. in der Urfunde selbst. Gaben die Urner einen Gegenbrief, ber seben nicht vorhanden ift, so mußte wehl wie dieser vom Pfalzgrafen so berselbe (nach dem Verhältnisse der Urf. der Anm. 4 auf Seite 268) vom Herzog Berchtold von Järingen bestiegelt sein; sedech gibt die Urf. keine bestimmte Andentung. Daß übrigens Pfalzgraf Otto zu gleicher Zeit auch die Vegtei über Engelberg gehabt habe, läßt sich aus der Urf. der Anm. 4 auf Seite 230 schließen.

<sup>3)</sup> cum tota terra et fundus vallis Clarone ac vniuersitas (für vniuersitatis) hominum vallis eiusdem ad ecclesiam nostram Seconiensem pleno iure proprietatis pertinere dinoscatur: bie Urf. ber Ann. 3 auf S. 283.

Dorfe Glarus. Als die Landleute in den Tagen, da König Rudolf an das römische Reich erwählt worden, im Sernfthale an der Matt eine Capelle mit Ermächtigung ber Aebtiffin Unna 1) erbauten, gab diefelbe, welche ihre Unverdroffenheit in Leiftung der schuldigen Dienste ruhmte 2), bagu baß bie Capelle mit vier Mark Silbers von den eigenthümlich an das Gotteshaus Sedingen gehörenden Gütern ber Landleute bewidmet wurde ihre Buftimmung um fo lieber, weil burch ber neuen Kirche Widem ber Jahredzins ihres Gottes= hauses in feiner Beise Schmälerung erlitt 3); gleich der Aebtiffin wendete fich auch König Rudolf an Bischof Eberhard von Conftang um die Weihe der Capelle fowie um Ertheilung der Bfarr= rechte 4). Hierauf nach wenigen Jahren wurden auch in Lintthal und zu Mullis neue Kirchen mit eigenen Rechten gegründet 5), und nach längerm Zwischenraume zu Schwanden 6), Töchter ber Mutterfirche ju Glarus; diefer lettern ward durch die Aebtiffin ein Kirchherr vorgefett?).

Die Berwaltung des Thales Glarus beforgte das Gotteshaus Sedingen durch einen Maier. Im hundertdreiundzwanzigsten Jahre, seitdem zu Anfang des zehenten Jahrhunderts König Ludwig seinem

<sup>1)</sup> Die Ermächtigung war vom 18 Mai 1261: Tichubi Chronif I, 160, a.

<sup>2)</sup> per seruitia debite fidelitatis indefessa.

<sup>3)</sup> Urf. Seefingen (Secconis) 20 Christm. 1273 (ind. 2): Tschubi Chronif I, 180, a; ben Schluß ber Urf. s. in bieser Geschichte I, 67, Anm. 2. Wegen Bewibmung einer neugestisteten Kirche vergl. die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 243.

<sup>4)</sup> Urf. 7 Christm. 1273 (ind. 2): Tschubi bas. 179, b (nur Anführung), nach welchem es zwei Briefe sein müssen, und Rudolf in des Reichs Namen handelt (er ist am 7 Christm. noch zu Worms: s. diese Geschichte I, 52, Anm. 2 und 3); dagegen nach Blumer im Archiv f. Schweizer. Gesch. III, 30 übt König Rudolf als Kastvegt Seckingens sein erbliches Hausrecht aus. Die Urfunden selbst kenne ich nicht.

<sup>5)</sup> Im Jahre 1283: Tichubi baf. 191, a, ohne auf eine Urkunde zu verweisen.

<sup>6) 3</sup>m J. 1349: Daf. 379, a. Erft burch Urf. 14 hornung 1371 murbe Schwanden von Glarus abgelofet: Sedinger Briefe; Tfcubi baf. 475, a

<sup>7)</sup> Die Einverleibung an Seckingen, in Folge ber mehrjährigen Kriege Herzogs Albrecht von Desterreich contra Thuricenses et Vallenses partium earundem, geschah erst burch Urk. 1 Christm. 1365 (ober 27 Winterm. 1360): Seckinger Briefe.

Gigenmanne Johannes einen Pfenning aus ber hand ichlug, und ihn fo nach dem falischen Befete freiließ, von jeglichem Bande ber Knechtschaft ledigte und fürderhin in alle Rechte freier Leute ein= fente 1), empfieng zu Seckingen von Frau Berchta der Aebtiffin und dem Capitel Rudolf der Maier von Glarus bas Leben der Maierei, beren Eigenschaft mit bem gangen Thale Glarus an das Gotteshaus gehöre 2), wie dasselbe Leben sein Bater Ulrich von Glarus und feine Bordern 3) von Sedingen beseffen hatten. Sierum leiftete Rudolf an Aebtissin und Capitel ben üblichen Gid, und gelobte Treue und Behorfam, nach der Weise feiner Bordern und gemäß desselben Maieramtes Gebühr und schuldigem Berfommen, wie es einem biedern Bafallen gieme 4). Rach diefem im neunund= neunzigsten Jahre empfieng zu Sedingen Beinrich genannt Schudi ber Maier von Glarus als Vafall bes Gotteshaufes 3), an welches mit der Maierei bas gange Land Glarus eigenthümlich gehore, von Frau Guta der Aebtiffin und dem Capitel für fich und feine ehelichen Göhne bas Leben besfelben Umtes, wie es feine Vordern bisher besegen6), und schwur hiefür Treue und allen schuldigen Gehorfam?). Wiederum nach zweiundneunzig Jahren leiftete Bein-

2) cuius proprietas cum tota valle Clarone ad ecclesiam Secconien-

sem spectat.

<sup>1)</sup> Urf. Acthwise 31 Mai 906: Herrgott Geneal. II, 65: Neugart Cod. Dipl. I, 542 f.; Ifelin in der Borrede zu Tschubi's Chronif Blatt 2, a). Bergl. Blumer im Archiv f. Schweizer. Gesch. III, 49.

<sup>3)</sup> Nämlich Johannes avus, Rudolphus proavus, et Johannes abavus; sie werden viri ingenui genannt, er selber nennt sich vir libere conditionis. Nach ber gewöhnlichen Annahme ift Rudolfs Urahn Johannes eben jener Ancht Johannes, welchen die Achtissin nach bessen Freilassung zu ihrem ersten Maier in Glarus gesetzt habe.

<sup>4)</sup> Urf. Seckingen (unter Papst Johannes bem Zwanzigsten, Kaiser Kunrad, Bischof Warman von Gonstanz und Herzog Ernst von Alemannien) 29 März 1029 (ind. 12): Tschurt Chronif I, 11, b. Zeugen: Herman von Wessensberg ein Erler (nobilis), Rubolf von Bissein und Arnold von Mandach Freie (libere conditionis), Lehenseute (vasalli) Seckingens; Berchtold ber Leutpriester in Laufenberg. Siegler: ber Maier.

<sup>5)</sup> cuius vasallus ingenuus libere conditionis sum.

<sup>6)</sup> Namlich sein Bater herman von Glarus, Ichannes ber Großvater, alique progenitores mei - ex concessione einsdem ecclesie.

<sup>7)</sup> Urf. Seefingen (unter König Lothur) 26 Gornung (5 Kal. Martii) 1128 (ind. 6): Tichubi Chronif I, 62, a. Beugen: bie Ebeln (nobiles),

rich Schubi von Glarus 1) mit seinen Sohnen Johannes, Rubolf bem Maier und Beinrich, der Alebtiffin Elifabeth ben üblichen Gib für alle Leben fowohl der Maierei als andrer Besitzungen, Grund= ftucke und Güter, sowie für den Lämmerzehenten 2) und überhaupt alles was feine Bordern 3) im Thale Glarus vom Gotteshaufe Sedingen in Lebens Beife befeffen hatten; fie verpflichteten fich für die Leben, die ihnen von der Alebtiffin nach gemeinem Lebenrechte verliehen waren, zu schuldigem Dienste und Treue. Rach= bem die gemeinfame Belehnung erfolgt war4), nahm Beinrich Schudi eine Theilung unter feine brei Gohne vor. Das Bicebomamt von Flumes), wofür Beinrich bem Bischofe von Cur verpflichtet war, übergab er feinem gleichnamigen jungften Sohne unter der Bedingung, daß derfelbe und beffen Kinder nach feinem Tobe an ben Glarner Leben ber Sedinger Kirche fein Recht haben follen. Rudolf der zweite Sohn, an welchen Beinrich mit Bu= stimmung der Aebtiffin fein Leben der Maierei abgetreten, follte Diefelbe nach Schuldigfeit und Uebung an Leuten und an andern Rechten fo verwalten, daß gegen ihn keine triftige Rlage der Land= leute 6) über Gewalt ober Bernachläffigung feines Amtes geführt werde. In allem übrigen an Leben und Eigen, bas er zu Glarus und anderswo habe, folle ihm nach feinem Tode Johannes der Erstgeborne nachfolgen ebenfalls mit Berwilligung ber Aebtiffin, gegen welche Beinrich Schubi fich um Gib und Berpflichtungen perschrieb 7).

Seinrich von Arenfingen und Aubolf von Gutenburg; bie Freien (ingenui), Cuno ber Truchjes von Rheinfelben, Heinrich von Togern und Ulrich von Berau. Siegler: ber Maier.

<sup>1)</sup> vir Claronensis, libere conditionis.

<sup>2)</sup> decima foetuum ouium dicta Lamrezchenbe.

<sup>3)</sup> Namlich Autolf Heinrichs Bater, Johannes ber Grefvater, und heinrich ber Urgrofvater (proauus).

<sup>4)</sup> iam infeodati sumus.

<sup>5)</sup> vicedominatum meum de Flumins.

<sup>6)</sup> incolarum Claronensium.

<sup>7)</sup> Urf. Glarus (Clarone) im Hause bes Leutpriesters 1 Brachm. (fer. 2) 1220 (ind. 8): Archiv für Schweizer. Geschichte III, 80; Tschubi Chronif I, 118, a in ungenügendem Auszuge. Zeugen: Johannes von Wagenberg,

Der Maier Rudolf Schudi bekam, außer einem einzigen gleiche namigen Cobne, funf Töchter, beren alteste Margarita fich mit Bartman dem Maier von Windega vermählte 1); durch fie erhielt Dieser Leben und anderes Gut im Lande Glarus?), und wurde Dienstman der Kirche Seckingen. Allein nach mehrern Jahren entfrand zwischen Aebtissen Willebirgis und ihm über Pflichten und Befugniffe Streit, welchen vier von beiden Theilen angenommene Schiedrichter3) in folgender Beise beilegten: Der Maier4) und feine Erben follen fürderhin alle schuldigen Binfen zu den fest= gesetten Fristen entrichten, und geben Mark für die bisber verab= fäumten bezahlen; ebenjo foll er die vierzehen Schafe mit Bugehör, worüber Der Streit waltete, bei seinem Gide fernerhin entrichten. Den Zehenten in Betschwanden, welchen ber Maier viele Jahre widerrechtlich befeffen, sprachen die Schiedleute als Sondereigen= thum ber Achtiffin ju; überdieß folle berfelbe fich mit dem halben Marktrechte begnugen, und die andere Sälfte der Aebtissin gutommen. Endlich blieb ber Maier, wenn die Alebtiffin jedes vierte Jahr und ihre Boten alljährlich ins gand fommen, an die Unfoften und zum Geleite verpflichtet; wurde er je gegen diefe Rechte bes Gotteshauses oder gegen eine der obigen Bestimmungen bandeln, und inner zwei Monaten nach Mahnung nicht genugthun, jo falle gur Strafe ber Bebente in Gernfthal, mit allem mas er in dem Thale habe, dem Gotteshause beim ohne Widerspruch und

Dietrich und Werner in ber Kirdmatt Brüber, hartman ber Maier von Binbegg, Ulrich von Kapfenftein, Albrecht Strub, Albrecht Wichfler, Dietrich Lager, Ichannes in bem Bifange und Walter Benner (an Benno).

<sup>1)</sup> Diefes ergibt fich aus ber Urf. ber Anm. 1 auf Geite 291.

<sup>2)</sup> Als Mitgift: fo, Blumer im Archiv f. Schweizer. Gefch. III, 51 nach Tichurl's Vorgange.

<sup>3)</sup> Es fint: Werner ber Propit von Jurich, Burghard ein Chorberr von Sectingen, Diethelm ber Schenk von Habsburg, und Runrad ber Spiefler (spicularius von Sectingen. Die Haltung bes Spruchs fichert bie Achtiffen bei ihrer Treue, ber Maier und sein Sehn Diethelm mit einem Eibe zu.

<sup>4)</sup> Abschrift unt Aberuck nennen ihn zweimal Rubelf, was weber mit eben vor Anm. 1 noch mit ber Urf. ber Anm. 1 auf Seite 291 übereinstimmt; entweder wurde also falsch gelesen (R. für H.), oder Hartman hatte noch einen zweiten Namen.

ohne alle Hoffnung auf Wiedergewinn für fich ober feine Erben. Diefer Schiedspruch ergieng vor vielen Beiftlichen und Rittern 1), fowie vor Walter dem Kelner und den übrigen Geschwornen des Thales, ju Glarus unter der Giche; der Maier aber leiftete um bas Umt ber Maierei, ben Zehenten in Gernfthal und die andern ihm zufommenden Leben, der Aebtiffin die Erfenntlichfeit 2). Ueber diesen Behenten mit andern Ertragnissen und Rechten erhoben sich fechzehen Jahre fpater Unftande zwischen Achtiffin Unna von Gedingen und Ritter Diethelm dem Maier von Bindegg, Bern Bartmans Sohne; burch drei Schiedrichter 3), deren Spruche nach Recht ober Minne Aebtiffin und Capitel bei ihrer Treue nachzukommen gelob= ten, Diethelm bagegen bei Strafe bes Beimfalls bes Maieramtes, feiner Leben und übrigen Besitzungen, wurde der Streit verglichen: Sie sprachen ben Bebenten in Gernfthal bem Gotteshause für immer zu, und der Maier trat für sich und seine Nachkommen von jeglichem Unfpruche gurud'); berfelbe folle fürderhin die Binfen, Rechte und überhaupt alles, wozu ihn sein Umt, seine Leben und Besitzungen verpflichten, ohne Widerspruch und vollständig dem Gotteshause entrichten, und in Ginforderung der Rechte desfelben wie fein Amt verlange treu fein. Sinwieder erließen ihm Aebtiffin und Capitel die bisher verabfäumten Zinsen und Rechte, sicherten ihm

<sup>1)</sup> Es find: Heinrich von Winbegg und Berchtold Chorherren zu Seefingen, bie Leutpriefter Heinrich von hener und Kunrad von Mumpf (Munfier); bie Ritter, Arneld ber Truchfeß von habsburg, heinrich Bumbler, Friberich und Ulrich Brüder von Näfels, herman und Nubolf von Glarus, heinrich von Schwanden und Hugo von Schännis.

<sup>2)</sup> Urf. unter Papit (Gregorius und Kaifer Friberich) in valle Clarona sub quercu 17 Brachm. 1240: Sechinger Briefe; abgebruckt im Archiv f. Schweizer. (Besch. III, 81 ff. Siegler: Aebtiffin und Capitel, Werner ber Propst von Zürich, die Grasen hartman von Riburg und Rudolf von Naprechtstelle, und ber Maier von Windegg.

<sup>3)</sup> Es find: Beinrich von Neuenburg Archibiacon zu Bafel und Propft zu Grandval (vergl. die Anm. 3 auf Seite 152), Berchtold von Ganfingen Chorberr zu Seckingen (f. die Anm. 1), und heinrich von Offra ein Mitter.

<sup>4)</sup> Nach ber Urf. Seckingen 25 heum. 1276 hatte Diethelm ben Zehenten als Lehen von der Achtiffin, und ber Nitter heinrich von Schwanden von dem Maier: Seckinger Briefe; abg. bei Herrgott Gen. II, 460. Bergl. Blumer im Archiv f. Schweizer. Gesch. III, 53.

überdieß zu Beseitigung jeglichen Zwistes fünfundbreißig Mark Silbers in drei Friften 1) zu, und ließen durch Giseln, die sich in der Stadt Basel stellen sollten, die Jahlung verbürgen 2). Dieser Bergleich mit dem Maier Diethelm war eine Folge nachstehender Ereignisse.

In den Tagen allgemeiner Gefahr vor den Tataren, als bei Liegnis in Schlessen ein christliches Heer der heidnischen Uebersmacht erlegen<sup>3</sup>), und hierauf Kaiser Friderich der Zweite aus Italien<sup>4</sup>) sowie sein an das römische Reich erwählte Sohn Kunrad in Teutschland zu deren Begegnung Vorsorge trasen<sup>5</sup>), und unter den geistlichen Fürsten auch Vischof Heinrich von Constanz das Kreuz predigen ließ<sup>6</sup>), bezeichnete sich mit demselben zu des christlichen Namens Schuße wider die Tataren auch der Maier Rudolf von Glarus und trat, um Geld aufzubringen, sein Eigen die Horalp<sup>7</sup>) an die im Dorfe Bilten wohnenden S. Sebastians Gotteshausseutet von Schännis und die Leute des Grasen von Kiburg ab<sup>8</sup>);

<sup>1)</sup> S. Martins Tag (11 Winterm.) 1256, 10 Mark; Oftern (8 April) 1257, ebenfalls 10, und Oftern (24 Marg) 1258 bie übrigen 15 Mark.

<sup>2)</sup> Urf. Bafel im Hefe bes Demfangers 8 Augustm. 1256 (ind. 14): Sechinger Briefe; abg. im Archiv f. Schweizer. Gefch. III, 83 ff. Siegsler: ber von Neuenburg und, für die zwei andern Schiedrichter, Erkenfrib der Sanger und heinrich der Schulmeister von Bafel. Zeugen: Sanger und Schulmeister; heinrich von Kempten, und heinrich genannt der Neiche, Nitter; Kunrad von Galmeten capellanus vallis Masonis, Gerung verdem Vogt zu Sectingen, Kunrad von Mülinen, ber Maier von Kembiz.

<sup>3)</sup> Am 9 April 1241: f. tiefe Geschichte I, 557, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Pertz Monum. German. Histor. IV, 339 aus ber Urf. im Lager vor Spoleto 21 Mai 1241.

<sup>5)</sup> Zu Eflingen am 19 Mai (wenn anders ber in festo Pentecostes iam preterito gehaltene Fürstentag und die Ausstellung des Briefes zusammensallen, und beides ins Jahr 1241 geset werden muß: Pertz ibidem.

<sup>6)</sup> Urf. Conftanz 25 Mai 1241: Lang Reg. Boica II, 318. Bergl. Bernet Beitrage zur Gefch. b. Kreuzzüge geg. bie Mongelen im 13 Jahrh. (zunächst für bas Bisthum Conftanz) im Gefchichtsfreund I, 351 — 364.

<sup>7)</sup> Bergl. Blumer im Archiv f. Schweizer. Gefch. III, 12.

s) Urk. 18 Brachm. 1241 (ind. 14): Herrgott Gen. II, 264; Tschubi Chrenif I, 135, b gibt ne nicht vollftändig. Zeugen: U. ber Propst zu Ruti, und U. ber Leutpriester von Hunvile; H. ber Amman von Stege (Steig), U. ein Nitter von Glarus, H. ven Langenacker, H. von Schännis und ber Kolb von Glarus. Siegler: die Achtiffin D. (Dfimia, Cuphemia) von Schännis, und ber Propst von Nüti.

Rudolf kehrte aus dem Felozuge nicht wieder heim 1). Nach ihm trug bas Leben bes Maieramtes über gang Glarus?) nach der Bater Beife 3) fein gleichnamiger Sohn bis in bas eilfte Jahr, als er, bas Gotteshaus Sedingen noch im letten Willen bebenkend, kinderlos ftarb 4); worauf Aebtiffin Anna, unter Buftimmung ihres Capitels, Diethelmen von Windegg und feinen männlichen Nachkommen die Maierei zu Erbe lieh. Darob entftand großer Unwille unter den Glarnern 5). Johannes Schubi, ber noch lebende altere Bruder bes im Kriege wider bie Tataren gefallenen Maiers Rudolf, sprach bas Umt, welches über zweihundert Jahre ununterbrochen im Mannoftamme feines Saufes fortgeerbt, als erledigt burch den Tod seines Bruderssohns bes jungern Rudolfs fur fich und die eigenen Gobne an, und verlangte von der Aebtissin die Burudnahme ihrer Berleihung an feinen Berwandten 6) Diethelm. Der Ritter hinwieder als ber Sohn einer Schwester des jungern Rudolfs, fowie die vier Glar= ner7), welche die andern Schwestern des letten Maiers zur Che hatten, bestritten übereinstimmend die ausschließlich mannliche Lebenfolge als fei das Maieramt ein Mannlehen: während aber Diethelm auf ben Grund, daß feine verftorbene Mutter Margarita Schudi Rudolfs ältefte Schwefter gewesen sei und, da das Maieramt als ein einiges Leben nur ein einziger erhalten könne, in folchen Källen stete die ältesten Kinder ben Borgug haben, um Uebertragung des Umtes auf ihn und um Bestätigung ber fruhern

<sup>1)</sup> bello contra impios Tartaros occubuit im Jahre 1242: bie Urf. ber Unm. 1 auf Seite 291.

<sup>2)</sup> feedum nostrum iuris villicationis totius districtus vallis nostre Clarone.

<sup>3)</sup> Es werden, außer bem Bater, noch ber Grofvater Beinrich und Rubolf ber Urahn (proavus) ceterique progenitores genannt (f. die Anm. 3 auf Seite 285): Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 291.

<sup>4)</sup> Um 9 April 1253: Sedinger Jahrzeitbuch im Archiv f. Schweizer. Gefch. III, 52, Anm. 14. Das Bermachtniß betrug 10 Darf.

<sup>5)</sup> Dafelbft.

<sup>6)</sup> cognato suo.

<sup>7)</sup> Sugo Wichfler, Serman in ber Kirchmatt, Rubolf von Netftal und Sugo Bogel.

Belehnung bat; leugneten dagegen die vier Schwestermänner daß die Erstgeburt hier einen Vorzug begründe, und behaupteten viels mehr daß weder Diethelm noch ein anderer Sohn Hartmans von Windegg, als welche dem Gotteshause Schännis durch die Maierei verpflichtet seien, mit demselben Amte in Glarus belehnt werden sollen, sondern daß, da sie rechte Landleute von ihren Vordern her und freie Leute 1) seien und, während Diethelms Mutter gestorben, ihre Frauen noch leben, einer aus ihnen als durch die Nähe des Blutes auch näher berechtigt zum Erbe, zu Handen seiner Frau oder deren Kinder, von der Aebtissin nach ihrem freien Willen das Maieramt zu empfangen habe. Bei diesem Widerstreite der Forderungen, über welchem Johannes Schudi starb, doch daß sein Sohn Rudolf die Ansprüche des Vaters ausnahm, berief Aebtissin Anna einen Lehenhof nach Seckingen 2).

Noch bevor des Gotteshauses Basallen zusammenkamen, trat Ritter Diethelm, der jegliche Verpflichtung gegen Schännis von sich abgelehnt, weil sein Bruder Hartman? das Maieramt inneshabe, hinwieder da er selbst von Seckingen Lehen und andere Güter im Lande Glarus besitze kein Fremder zu sein behauptete, und sich um Lehen und Maierei des Thals zu allem nach Recht und Herfommen erbot?), gegen Achtissin und Capitel von jeglichem Anspruche an den Zehenten im Sernsthal zurück?. Als nach diesem Achtissin Anna ihren Lehenmannen, Edeln und Unedeln, die Rechtsfrage vorlegte und hierum einen Spruch verlangte, ward von denselben an dem anberaumten Tage einhellig ertheilt: es stehe in der hohen Frau freiem Willen, mit dem Maieramte von Glarus aus sämmtlichen Ansprechern welchen sie wolle zu belehnen. Hierauf, nachdem sie zuvor die Parteien wieder berusen,

2) Auf ben 24 Augustm. 1256.

5) Die Urf. ber Aum. 2 auf Seite 288.

<sup>1)</sup> veri incole regionis nostre (Settingens) Claronensis, a maioribus suis procreati, ac libere conditionis.

<sup>3)</sup> Diefer, ober wehl ober ein gleichnamiger Sohn, gibt bie Urf. Baben 15 Brachm. 1308: Ifchubi Chronif I, 244, a.

<sup>4)</sup> Alles bieberige aus ber Urf. ber Anm. 1 auf Seite 291.

<sup>6)</sup> Bergl. in diefer Geschichte I, 818 bie Urf. ber Anm. 1.

ertheilte Unna mit Berwilligung ihres Capitels bas Lehen ber Maierei ju Glarus bem Ritter Diethelm Maier von Windeag, als bem Sohne ber altesten Schwester bes lettverftorbenen Maiers; zugleich bestätigte fie nicht nur ihre vor drei Jahren fogleich nach Rudolfs Tode erfolgte Belehnung des Ritters, fondern auch die vor wenigen Tagen durch Schiedleute gwifchen ihm und bem Gotteshaufe getroffene Ucbereinfunft, und empfieng bann von Diethelm um ihr Maieramt den üblichen Gid feiner Bflicht und Treue 1). Rach diefem bis ins achtundzwanzigfte Jahr hielt Rudolf Schubi2), Johannes' Cohn, feine Anspruche auf die Maierei in Glarus feft, bis Aebtiffin Anna zu Belohnung feiner und feiner Vordern treuen Dienste, und namentlich um ihn über ben Berluft bes Diethelmen von Windegg verlichenen und barauf zugesprochenen Umtes zu beschwichtigen, ihm und feinen fünf Söhnen 3) ihr Gigen genannt Sof, mit zwei Sofftatten fammt Bugebor am Fuße bes Glärnischberges, ohne alle Beschwerbe ober Bins zu ewigem freien Beine übergab. Nunmehr leiftete Rudolf vor geiftlichen und weltlichen Zeugen 4) ausdrücklich Bergicht, gab hierüber feinen

<sup>1)</sup> Urf. Seefingen 1 Herbstm. 1256 (fer. 6; ind. 14): Tschubi Chronif I, 152, a — 154, a, theilweise nur Uebersetzung. Zeugen: Rubolf der Leutzpriester zu Lausenberg; die Freien (nobiles), Huge von Wessenberg und Heinrich von Cschlinken; die Ebelknechte (viri libere conditionis), Erlwin von Bisvilein, Heinrich von Tegern, Walter von Rubegg und Beinrich von Wispiele.

<sup>2)</sup> Er heißt im verhergehenden Briefe ministerialis noster, so in ber Unk. 5 auf Seite 292 zuerst ministerialis noster libere conditionis und nachher minister oder minister noster; man könnte das letztere für irrig gelesen halten, wenn er nicht in einer Urk. vom 28 Brachm. 1370 (Archiv f. Schweizer. Gesch. III, 92 f.) "vor ziten unser Amman" bieße.

<sup>3)</sup> Herman, Ichannes, Ulrich, Rubolf und heinrich; tiefer Bierte mit feinem Bater und mit Sohn und Enfel, beibe Johannes, erscheint in ber vorher angeführten Urk. 28 Brachm. 1370.

<sup>4)</sup> Es sind: Heinrich von Wira Leutpriester zu (Glarus; die Freien, Rudolf (ober Ulrich, statt K.) von der Balm, Ulrich von Rüßegg; der Nitter Heinrich von Schwanden; die Geelknechte (libere conditionis viri), Burghard von Liebegg, Rübeger von Berdegg, und Herman von Lienkeim. Es steht zwar erst nach dem von Schwanden: milites, viri nobiles; aber der Glarner Heinrich wird darum noch nicht zum Neichsfreien (vergl. die Anm. 2 und 3 auf S. 224). Im Thale Glarus, wo alles Grundeigenthum an die Aebtissin von Seckingen gehört, hat kein anderer Neichsfreier Raum (wie z. B. in Uri), und Heinrich

Brief!), und stellte zwei Bürger von Zürich und vier Glarner als Bürgen?). Zu gleicher Zeit empsieng er als Lehen für sich und seine Söhne die Besthungen, Grundstücke und Güter zu Glarus, in Lintthal, Obsurt, in Schwanden und Mullis zu Berg und Thal3), sein bisheriges Lehen, sammt dem Lämmerzehenten durch das ganze Thal, wie ihn Johannes Schudi sein Bater und seine Bordern4) lehensweise besessen hatten; hierum schwur er der Aebtisssin den üblichen Gid der Treue5).

Der neue Maier von Glarus, Ritter Diethelm von Windegg, hatte zur Gemahlin Mechthildis, Tochter des Freien Hern Arnolds und Schwester Jacobs von Wart, welche beide sie beerbte, und aus dieser Che einen Sohn Bartholomäus 6) und die Tochter Ita, die mit ihrem Manne Hern Johannes einem Freien von Weginson auf der Burg Uster saß?). Fünfunddreißig Jahre lang blieb das

ron Schwanten beißt in ter Urf. ter Ann. 4 auf Seite 287 einfach Ritter und int Lehenman tes Maiers von Wintegg. Die irrigen Folgerungen, welche Tichubi aus ter Annahme eines Glarner reichsireien Geschlechtes von Schwanzten zog, fint theilweise bereits angetentet in tieser Geschichte I, 768 und 926, Ann. 2. Bei Geer und Blumer Der Kanton Glarus (eber Gemälbe ber Schweiz VII) S. 269, we aus tem Seckinger Urbar ber Ausgang beren von Schwanten in Glarus angegeben ift, wird ber Witerspruch, in welchen Tschubis Behauptung geführt bat, wehl gefühlt jedech nicht berichtigt.

<sup>1) 3</sup>d fenne ihn nicht.

<sup>2)</sup> Es find: Jacob ber Mulner, und Rudeger Maneffe; Wilhelm von Netfial, herman ber Gruninger, Albrecht von Beglingen und Werner von Luchfungen.

<sup>3)</sup> in plano, in montibus et in alpibus.

<sup>4)</sup> ber Großvater Heinrich, Johannes ber Urahn (vergl. bie Anm. 3 auf Seite 285, was iedech nicht gang zusammentrifft), aliique progenitores sui.

<sup>5)</sup> Urf. (ver Nebtiffin) Sectingen 31 heum. 1274 (ind. 2): Archiv für Schweizer. Gefch. III, 85 f.

<sup>6)</sup> Urf. apud claustrum Töß 13 Winterm. 1265 (ind. 9), und Töß 26 April 1267 (ind. 10): Archiv Töß, jest Staatsarchiv Zürich. Mechtbildis, welche ben Kirchensas Neusern an die Schwestern zu Töß vergabet, heißt im erstern Briefe nobilis sowie ihr Mann discretus vir; unter bes zweiten Briefes Zeugen sind: domina Gertruckis illustris comitissa de Habesburc; her Nubolf von Winterberg (nobilis), und sein Sohn Nubelf: ber Nitter Kunrab Bochsler.

<sup>7)</sup> Urf. (3ta's) in castro Uster 15 Brachm. 1268 (ind. 11): Archiv Toß. Es betrifft obigen Kirchenfaß; Mechthildis die Mutter ift todt.

Leben bes Maieramtes bei Windegg, bis nach des Ritters Tode 1), in den Tagen da König Rudolf nach zweimaliger Unterwerfung ber unruhigen Grafen Schmabens gur letten Waffenthat gegen Friedensbruch die Rheingegend herauf über Colmar nach Bafel jog2), Aebtiffin Unna von Gedingen3) mit ihm in Enfisheim Bufammentraf 4). Indem fie erflarte bag ber Rirche Stellung um fo mehr an Glang gewinne, je edlern Stammes Die Männer feien, welche ihr huldigen; trug fie die ihrem Gotteshause heim= gefallenen Leben im Lande Glarus, wie fie immer heißen, Burgen, Gerichte oder Maieramt, auf des romifchen Konigs Cohne 5) 21= brecht und Rudolf Bergoge von Desterreich und von Steier über, und ertheilte ihnen fofort die Belehnung 6). Des Königs Sohne, Landgrafen im Fridgau, maren erbliche Raftvögte über das Gottes= haus Seckingen ?); Diefelben trugen die Bogtei des Thales Glarus

<sup>1)</sup> ex morte strenui viri quondam dicti villici de Windeck: bie Urf. ber Anm. 6. Diethelm ift zwar nicht genannt, boch mag er gemeint fein; auch weiß ich nicht, ob fein Cohn fo lange lebte und ob er ebenfalle Ritter wurde. Bergl. bie Anm. 3 auf Seite 290.

<sup>2)</sup> S. biefe Geschichte I, 625, Anm. 5.

<sup>3)</sup> Nicht mehr jene erfte Unna Grafin von Bfirt, fondern Unna eine Freie von Weffenberg.

<sup>4)</sup> Der Ronig ift zu Gelmar am 4 April 1288 (f. biefe Gefch. I, 686, Unm. 1), am 5 April bie Aebtiffin gu Enfisheim; zufällig ift mohl biefe Rabe nicht. Dabin burfte auch ber Bug bes Bergogs Rudolf gehören (f. biefe Gefch. I, 769 Anm. 6, und 679 ver Anm. 1).

<sup>5)</sup> serenissimi domini nostri domini Rudolphi (für Bohemie et) Romanorum regis.

<sup>6)</sup> Urf. (ber Achtiffin) Enfisheim 5 April 1288: Sedinger Briefe (Abidrift aus Inebrud); abgebruckt im Ardiv f. Edweiger. Geich. III, 89. Die am 29 Mai 1681 gezegene Abidrift besorgte Franc. Lachemayr, consiliarius caesareus, necnon excelsi regiminis ibidem secretarius ac praedicti archivij praepositus. Im Inebruder fg. Edagardie Bant III, Latt 75, ift bas Urfundenregeft mit "Frenburg" bezeichnet; nach Freiburg i. B. gieng am 29 Janner 1788 eine Sendung von 20 Gentnern, und eine folche von 80 C. an Urfunden und Acten im heum. 1789 ab. Das Pergamen, bas nicht mehr in Inebruck liegt, follte fich ieht in Rarlerube befinden. Nach ber Beilage 36, 12, a und b wurde um bas Maieramt noch ein besonderer Brief ausgestellt.

Durch bie Urf. Sedingen 4 Serbim. 1207 (Herrgott Gen. II, 209 ff.) werben bie Berhaltniffe gwijchen ber Aebtiffin, bie ausbrucklich auf

als Lehen vom Reiche 1). Im benachbarten Gafterlande hatte ihr Haus, aus dem Erbe Hartmans des ältern Grafen von Kiburg, nebst der Kastvogtei über das Gotteshaus Schännis 2) nicht undes deutendes Gut zu Eigen 3); hier als Herr, sowie als Bogt über Glarus, unter welch letterm Namen bald auch beide Theile als zwei Aemter gemeinsam begriffen wurden 4), setzte der Herzog einen Amman. Ein Landman, der Elmer, stand in seinem Namen dem Thale vor. Als Her Rudolf der Hossteter von Walenstad dem Herzog 5) neunzig Mark Silbers geliehen, versprachen die Landleute in dem Amte des Elmers, zu Glarus vor der Kirche

Graf Arnolf von Baben zuruchweiset (vergl. die Urk. der Anm. 1 auf Seite 282), und zwischen Graf Audolf von Habsburg dem Großvater des Königs um Sectingen und Lausenberg aus einander geseht. Nach dem Dest. Urbar ist Sectingens Kastvogt zugleich Bogt über des Gottesbauses Höfe im Frickgau (f. die Anm. 3 auf Seite 187), und auf dem rechten User des Rheins selber (Amt auf dem Walde und zu Waldsbut).

<sup>1)</sup> So, ausdrücklich der Dest. Urbar, ohne Seckingens anders zu gestenken als wegen des Maieramtes (f. meine Urkunden zur Gesch. d. eidg. Bünde S. 135 f.). Wehl mochten die Kastvogtei Seckingen und die Bogtei Glarus in einer Hand vereinigt sein, aber lettere bieng nicht nothwendig von ersterer ab; ein Verhältniß, wie es zwischen der Abtei Jürich und dem Thale Uri bestand. Vergl. Blumer im Archiv f. Schweizer. Gesch. III, 29.

<sup>2)</sup> Doft. Urbar, nach welchem ber Hof zu Schännis sowie ber Hof zu Benfen, ber in jenen gehört, ber herrschaft zum vierten Theile eigen und bieselbe über bie brei andern Theile Bogt ift.

<sup>3)</sup> Darunter die Stadt Wesen, wo die Herrschaft Twing und Bann hat, und Dieb und Frevel richtet; so (ebenfalls nach dem Dest. Urbar), die Stadt Walenstad, wo die Herrschaft Twing und Bann und Frevel hat das Jahr hindurch, mit Ausnahme von ie 14 Tagen im Mai und zu S. Martins Fest. In diesen zweimal 14 Tagen hat Graf Audolf von Sargans (Sohn Hartmans von Werdenberg, der ein Bruder Hugo's war) dieselben Gerichte, wosür er werküten sell, daß man nirgends von Sargans bis an den See "thein veill "gut" habe, als zu Kalenstad; verhütet er es nicht, so verliert er die Gerichte für die nächsten 14 Tage. Derselbe von Sargans hat auch da das Jahr hindurch "ze richten Dieb von der grafschaft, die sin ist". Hierin zeigt sich ter ursprüngliche Unterschied zwischen niederer Vogtei (Frevel) und hoher Vogtei (Tiedstabl); vergl. Plumer das. 21.

<sup>4)</sup> Siefur habe ich fur bie Zeit unter König Rubelf feinen Beweis; aber schon im Deft. Urbar, ber jedoch das Rechtliche genau fondert, ift die gemeinstame Benennung nicht zu verfennen.

<sup>5) &</sup>quot;unserem herren bem herzogen": gewiß ift hier Rubolf gemeint.

versammelt, die Schuld in drei jährigen Fristen 1) abzutragen, und stellten dreißig Bürgen 2) den Amman an der Spige 3) zu Leistung in Glarus oder in Wesen. Die Verschreibung befräftigte des Landes Siegel 4).

Die Berwaltung bes ganzen Thales, soweit es unter der Abtei Seckingen als Grundeigenthümerin und unter dem Bischose von Constanz 5) stand, gieng von dem Orte Glarus 6) aus, wo das Gotteshaus seinen Haupthof hatte; davon abgetheilt, als nicht unbeträchtliche Grundstücke, waren der Maierhof und der Kelnhof. Des Gotteshauses Eigenleute bauten die Huben und andere Grunds

<sup>1) &</sup>quot;von bes wegen wir Im bas Silber fon gelten", je auf S. Martins Tag zu 30 Mark.

<sup>2)</sup> Darunter Hern Blrich von Netstal, ——, Heinrich von Swanden, —, Heinrich Zinzen —, Richwin — —, Heinrich Krütelin, — —, Rubolf den Smit von Mitlode, —, Rubolf Pusil von Lintal, — ——, Burchart den Sigriften, ———. Mehrere Namen sind im Abdrucke (auch bei Müller, der die Urfunde benutte) nicht immer zu erkennen.

<sup>3) &</sup>quot;ben Elmer unfern Umman".

<sup>4)</sup> Urf. (wir die Lantlüte von Clarus in dem Amte des Elmers) ze Clarus vor der filchen 14 Winterm. 1289: Staatsarchiv Zürich (abschriftlich im Corpus Diplomaticum Novum IX, 1035); abgedruckt im Archiv f. Schweizer. Gesch. III, 87 mit dem 17 Winterm. (an dem Mentag nach S. Martis Dult) 1287, welches Jahr auch Müller gibt. Wo der Brief liege, weiß ich nicht. Uebrigens berührt der Inhalt des Briefes den Maier gar nichts, und der darin vorsommende Amman fann auch nicht dessen Stellvertreter sein (vergl. Blumer im Archiv das. 34, und die Amn. 2 auf Seite 291); wohl aber mochte, wie zu Lucern der vom Herzog gesetzte Schultheiß allmälig den Amman (Maier) verdrängte, so auch in Glarus der herzogliche Amman dald den Maier um so mehr ersegen, da Bogtei und Maieramt (Neichse und Glotteskauslehen) in derselben Hand waren. Endlich geben die Landleute als Aussteller, das Thal als Amt, und das eigene Siegel selbst bereits eine zum ersten Male hervortretende Vereinigung zu ersennen; wegen des Ammans wie des Siegels s. in der zweiten Abtheilung des vierten Bandes die Urf. ze Clarus 3 März 1318.

<sup>5)</sup> Kerenzen, Bilten, und wehl größtentheils auch Niederurnen (Urannen) gehörten an Schännis und zum Gurer Bisthume (f. Tichubi Chronif I, 160, a); bas ganze übrige Thal zählte zum Capitel Zürich im Archibiaconate Zürichgau: f. bie Anm. 1 auf Seite 16.

<sup>6)</sup> Da biese Hauptsirche S. Hilarins geweihet war, und diese Heiligen Kest in teutschen Briefen des 13 und 14 Jahrhunderts wehl auch S. Gläris Tag heißt, so dürfte die Ableitung Glarus von Kilarius nicht gerade zu verzwerfen sein, wäre nicht die Benennung Clarus gleichzeitig und Clarona noch viel älter.

ftude von geringerm Mage 1); einzelne Binsguter waren im Befige ber freien Gotteshausleute; Soflehen und andere Lebengüter trugen Die Dienstleute und Bafallen, und erhielten wohl auch Gotteshausgut zu vollem Eigenthume. An der Almende, foviel neben ben Sondergutern unvertheiltes Land blieb, ftand die Benützung wie der Abtei für die Sofe so den Gotteshausleuten für ihre Guter offen. Bon ben Eigenleuten, welche zu den üblichen Dienften und Abgaben verpflichtet waren, wurde auch der Fall genommen 2); Diefen gaben die freien Gotteshausleute nur, wenn unfreie Guter an sie fielen, sonst bestimmte Jahredzinsen; die Lebenleute waren mit Schild und Wehr zu Schutz und Schirm ber Rechte bes Gotteshauses in dem Thale verbunden 3). Bon den Gutern, die zu Erbe giengen, wurden entweder die Erzeugnisse der Alpwirth= Schaft, oder im Boden Saber und Gerfte, an Zehenten oder Bins entrichtet: nach den Ortschaften waren die Leute, zu Leistung der herrschaftlichen Dienste, in einzelne Tagwen geföndert; bald auch Diente Diese Gintheilung zur Umlage ber Bogtsteuer und zur Gingewinnung ber Bugen 4). Neben mehrern andern Angeftellten ber Alebtissin, welche mit einzelnen Theilen ber Berwaltung fowie mit Berführung der dem Gotteshause fallenden Ertragniffe beauftragt waren 5), bezog der Kelner die jährlichen Ginfunfte feiner Berr=

<sup>1)</sup> Wochtage und Frischinge nennt fie ber Deft. Urbar; vergl. barüber Blumer im Archiv f. Schweizer. Gesch. III, 18 f.

<sup>2)</sup> Auf ben Wechtagen und ben Frischingen ninmt ber Maier ben Fall und allenthalben, mit Ausnahme ber Huben wo ihn bas Gotteshaus Sedingen nimmt; bech fügt biesem ber Den. Urbar bei: "Es ift ouch ein frieg umbe "bas selbe aunt, weber ber mever ober bas geghus die vell nemen sollent".

<sup>3)</sup> Der lettern, auch Wavengenoffen genannt, waren 12 Geschlechter; gieng eines berselben ab, so wurde es aus den freien Gotteshausleuten erganzt, deren es 34 Geschlechter gab; die größte Anzahl der Thalbewohner jedoch machten die Eigenleute aus: Blumer im Archiw das. 39 — 46.

<sup>4)</sup> Den Betrag ber erhobenen Steuern sowie ber gefallenen Bußen verzzeichnet ber Den. Urbar aus 22 Tagwen. Wegen ber Bußen vergl. heer und Blumer Der Kanton Glarus S. 310.

<sup>5)</sup> Relner, Bannwart und Schäfer nennt bie Urf. ber Anm. 4 auf Seite 295; aus bem Seckinger Urbar führt Blumer im Archiv bas. 26 nebst bem Schreiber noch bie Besüger von 4 Huben an, welche die Einfünfte ber Abtei nach Wesen, die vom Maier belehnten Fischer welche sie bis Zurich, und bann den Boten ber sie nach Seckingen auf ben Speicher bringen mußte.

schaft in den Kelnhof; der Maier übte die auf dem Grundeigen= thume ruhende Gerichtsbarkeit, und hatte über Leute und But Twing und Bann 1). Urtheile, welche die Gefchwornen 2) aus= fällten, mochte wer sich barüber beschwerte desselben Tags vor den Maier ziehen und von diesem por des Landes Frau die Aebtissin 3). Ueber Diebstahl und Frevel richtete des römischen Königs Bogt 4); er erhob die Bogteifteuer5). In diesen Bustanden lebten die Glarner, von den äußern Ereigniffen faum berührt 6), als Gotteshausleute

<sup>1)</sup> Gleichlautend ber Deft. und ber Sed. Urbar, welche auch in ber Ungabe feines Ginfommens übereinstimmen. Da nach Blumer im Archiv baf. 32 f. vom Sed. Urbar ber Amman gar nicht erwähnt wird, fo mußte biefes Nebergehen befremden, wofern ber Amman wirklich des Maiers Stellvertreter ware (f. bie Anm. 4 auf Geite 295).

<sup>2)</sup> Es ift aus ber furgen Darftellung bei Blumer baf. 22 f. nicht erficht= lich, wann ober wie bie fogenannten 12 Richter ober Urtheilsprecher aufge= kommen feien. Die Urk. vom 17 Brachm. 1240 (f. die Anm. 2 auf Seite 287) ift nichts weniger als ein Maiergericht, und die hinter ben Rittern als Zeugen aufgeführten Waltherus cellerarius de Clarona et ceteri iurati predicte vallis konnen eben fo gut beeitigte Amtleute fein (vergl. bie Anm. 5 auf Seite 296); ju fprechen hatten fie nichts. Urfundlich jum erften und letten Male erscheinen bie 12 Richter, welche urtheilen follen, am 5 Sornung und 17 April 1372 (Tichubi Chronif I, 478, a - 480, a); wie sie die Maier= gewalt verbrangt ober erfest zu haben icheinen, fo wurden hinwieder fie burch Die 15 Tagwanrichter ber Urf. 11 Marg 1387 (Tichubi baf. 539) befeitigt. Bergl. meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunbe G. 66.

<sup>3)</sup> Blumer im Archiv baf. 24, Anm. 44, aus bem Seckinger Urbar, beffen Zusammentragung in bie Jahre 1251 und 1302 falle; bie vorhandenen Abschriften enthalten noch fpatere Bufage.

<sup>4)</sup> So, ber Secf. Urbar nach Blumer baf. 21; vergl. bie Anm. 1 - 3 auf Geite 294.

<sup>5)</sup> Eine bestimmte Summe kann nicht angegeben werben. Die in ber Unm. 4 auf Seite 296 ermabnten Steuern find feine "gefahten", fonbern folde bie von bem Bogte je nach Umftanben in größerm ober geringerm Be: trage erbeten ober außerordentlich gefordert wurden; auch die 200 Bfund Buricher Pfenninge ber Urf. 16 Beum. 1394 (Tichubi Chronif I, 582, a) find wohl eher, als die gewohnte Kantvogteisteuer, eine Abfindungssumme in welcher auch die urfprünglich nicht unbeträchtlichen Ertragniffe bes Maieramtes enthalten fein muffen. Bergl. übrigens Blumer im Archive baf. 28, 57 und 75 f. Roch im Jahre 1405 ferderte Defterreich von Glarus gu Steuer 500 Pfund Züricher Munge: f. Die, über Die Jahre 1291 - 1420, von mir bearbeitete) Umtliche Sammlung b. altern eing. Abichiete S. 37.

<sup>6)</sup> Beispiele find jenes alten Maiers Auszug wider bie Tataren, und ber Maierei Uebergang auf Windegg, an welchem sich wohl bie Anverwandten betheiligten, nicht aber bie Sofleute felbit.

nach ber Bäter Weise, sei es daß die Aebtissin in ihren Hof heraufzog oder daß sie ihre Boten sandte 1); die Möglichkeit allmäliger Aenderung und größerer Berührung ergab sich dadurch, daß des Thales Maierei dem benachbarten Ritter von Windegg gegeben wurde, und mehr noch als die beiden Lehen der Reichsvogtei und des sectingischen Maieramtes in die eine Hand der Herzoge von Desterreich kamen. Die bisdahin vereinzelten Hosseute Sectingens erscheinen zum ersten Male vereint als Landleute von Glarus?).

Bon ben Höhen, auf welchen bas Pfarrgebiet von Schwiz zusammengränzt mit bem von Altborf, bis hin zu jenen wo die Marken des Landes Glarus begegnen, wieder zurück an die zahmern Bergwände, an welchen die oft bestrittenen Alpenweiden des Gotteshauses zu den Einsteln anfangen, bann wo von Steina rechts der Pfad über ben niedern Rücken bes Sattels ins Thal Alegeri führt, und links die Straße sich zwischen Berg und Lauerzsfee zum gleichnamigen Dörflein zieht, bei welchem das Gebiet des Hofes und der Kirche Art der Pfarrei und dem Lande Schwiz die Gränze sest; rings ist der ganze Wiesengrund von steilem,

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 287, und durch jene vom 17 April 1372 s. die Anm. 2 auf S. 297' forderten es die Landsqueiete. Unter selchen Berzbältniffen konnte für Glarus keine selbütändige Landsgemeinde, kein Landanman bestehen, und gegen Tschudi Chronif I, 313, b, wo er noch sent viel Unnüges verbringt, bat dieses auch Blumer im Archiv das. 31—37 dargelban. Uebrigens in für das Maiergericht, für das Vogtgericht vergl. jedoch die Urf. der Anm. 2 auf Seite 282, oder für das gaugräfliche Gericht (des Jürichgaus in den verhandenen Urfunden kein einziges Beleg enthalten.

<sup>2)</sup> Die Urf. der Ann. 4 auf Seite 295. Nicht bag die hofverfaffung ber Glarner eine plögliche und gewaltsame ober schon jest merkliche Beranderung erlitten hatte, aber fie gewöhnten fich allmälig außer der Grundherrichaft noch auf eine andere ihr Augenmerk zu richten; die Bogteigewalt mochte leicht das Uebergewicht gewinnen.

<sup>3)</sup> Wie Geriau mabrent ber alten Eirgeneffenschaft niemals zu Schwiz gehörte, indem die Leute baselbst Gerichte und Steuer, als Pfandschaft ber Herzoge von Desterreich, aus der Hand berer von Mose fäuflich an sich selber brachten durch Urf. 3 und 4 Brachm. 1390 (Kurzgefaßte Geich. d. Kreuftaates Geriau, 1817, S. 27 — 31); wie Amman und Landleute von Schwizerst durch Urf. 24 Augustn. 1402 Archiv Schwiz große und kleine Gerichte, Steef und Galgen, Futterhaber und Fastnachtbuhner in ten vier Derfern Küffnach, Haltinken und Nieders und Ober-Immensee, Leben und Pfand von

meift fruchtbarem Bebirge umschloffen; nur ba öffnet und fenkt fich der Boden, wo die Sema, dem fleinen Bafferbeden von Lauers entfließend, und die Muta, ein wildes Bergwaffer, unlang nach ihrer Vereinigung fich bei Brunnen in ben Lucerner See ergießen. In den Tagen des Königs Rudolf umfaßte das Thal, welches von Schwig den Namen trägt, die drei Bfarreien qu Steina, zu Schwig und im Mutachthale 1). Die zunehmende Bevölkerung und die unwegsame Lage eines von seiner Pfarrkirche weit entfernten Ortes beforderte Die Grundung neuer Kirchen, wie benn bereits nach der Mitte des dreizehenten Jahrhunderts auf Morfach, welche Gebirgsgegend jum Kirchspiele Schwig gehörte, eine Capelle erbaut wurde; Diese mit dem Altare weihete des Teutschordens Bruder Johannes?), derfelbe Weihbischof von Conftang der auch das Thal Uri besuchte3), bezeichnete für Kirche und Altar den Tag der jährlichen Gimmeihungsfeier i) und ertheilte auf dieselbe Zeit allen, welche reumüthig beichten und für ihre Sunden genügliche Buge thun, den üblichen Ablag von vierzig Tagen 5). Inner faum dreißig Jahren desselben dreizehenten Jahrhunderts that fich in jedem der drei Kirchipicle des Landes Schwig eine fleine Schwesterschaft zusammen, jegliche nach ben Satungen eines andern Ordens.

Defterreich, aus ber hand Ishanna's von hunwile zu eigenen und ber Landlente von Kuffnach handen erfauften: ebense gehörte Art ursprünglich nicht zum Lande Schwiz, und ihre früheste Berbindung fällt ins zweite Jahrzehend bes vierzehenten Jahrhunderts; die Beweise werden folgen.

<sup>1)</sup> Nach bem Steiner Jahrzeithuche im Geschichtsfreund I, 46' wurde bie bauge Rirche im Jahre 1125 eingeweiht; Bengthum in Schwiz Suuites, Swites) neunen bereits bie Urf. 14 Augunn. 972 und 30 Jamer 1045 (Herrgott Gen. II, 83 f. und 117), und die eines de uilla Suites in ber Urf. 10 März 1114 (Herrgott ihid. 134 f.) laffen wohl auch gegenüber von Steina auf eine Kirche in Schwiz schließen; wegen ber im Mutathal s. was im nächsten Sape selgt.

<sup>2)</sup> frater Johannes Lettouiensis episcopus, ordinis domus Theutonicorum; vergl. biefe Westdickte I, 595, Unm. 4.

<sup>3)</sup> S. bie Anm. 2 auf Scite 244.

<sup>4)</sup> Auf je ben 26 Brachm, in festo beatorum Johannis et Pauli martirum).

<sup>5)</sup> Urf. (Datum et actum — Tag ber Weise und ber Andftellung bes Briefes' Mersach 25 Brachm. (crastino Johannis Baptiste) 1283 (ind. 11):

Die jungfte Diefer Stiftungen, Die fich im Mutachthale gebilbet batte 1), litt an Ungehorfam und wildem Herumschwärmen einzelner Glieder solange, bis fie sich der Pflege und Leitung der Minderbruder unterwarfen. Diefer fich nicht wieder zu entziehen, gelobten Bern Rudolfen ihrem Leutpriefter Die Meifterin Richenza und alle Schwestern willig, seitdem fie an leiblichen und geiftlichen Dingen frommer und beffer geworden waren. Ueberdieß legten fie vor bemfelben, por Beter ihrem Bfrunder und mehrern Landleuten 2), in die Sande Bruders Kunrad des Kufters ber Minderbruder, ber mit dem Klostervorstande und vielen Brudern aus Lucern angefommen war 3), die feierliche Erflärung nieder: Welche Schwester fürderhin drei Tage lang im Ungehorsam verharrt inner oder außer dem Kloster, oder mahrend Diefer Zeit auf verdächtigem Wandel betroffen wird, die sei ausgestoßen und verliere die Gemeinschaft des von allen erwerbenen sowohl als von ihr selbst zugebrachten Butes; und wollte fie den Convent mit geiftlichen oder weltlichen Berichten angreifen, fo foll fie ausgerufen werden als eine Meineidige. Jede Schwester, die fie insfünftige empfangen, folle fich ju Saltung des Angelobten verpflichten. Ser Serman von Rußegg, Chorherr zu Bofingen und Kirchherr im Mutathale, berfelbe welcher Leutpriefter an ber Abtei Burich mar, bieng gu Befraf-

Pfarrlate Morfach. Durch Urf. 18 und 25 April 1302 (f. meine Urfunden zur Geich. t. eirg. Bunde S. 54 ff.) erhielt Morfach Pfarrrechte, ohne noch von der Mutterfirche Schwiz getrennt zu werden (vergl. den Geschicht efre und I, 51 und 53). Un die Kirche am Sattel wurde im J. 1349 gesteuert (Jahrzeitbuch daselbit zum 8 herbitm.), aber noch am 16 Brachm. 1394 (Urf. in der Pfarrlade Steinen) ist die Gavelle am Sattel von der Kirche zu Steina nicht gesendert. Nur die vier Pfarrsichen Schwiz, Steina, Art und Mutenthal nennt Bisches Burghard von Constanz in der Urf. 4 Augustm. 1396 (Pfarrlade Steinen).

<sup>1)</sup> Mad G. Meper von Anonan Der Kanten Schwig (ober Gemalte ber Schweig V) S. 287 fallt bie Entüehung bes Kloftere in bas Jahr 1280.

<sup>2)</sup> Es find: Werner ab Stalten, Autolf ber alte von Sema und Aubolf fein Sohn, Kunrat und Ulrich bie Schönenbucher.

<sup>3)</sup> Es find: Bruver Antelf ter Garbian von Lucern; Br. herman von Binterthur, Br. Nunrad von Acthwile und Br. Burghard von Steina; Bruder Berner und Br. Martin.

tigung fein Siegel zu jenen bes Rufters und ber Schwestern 1). Bu Schwig hatte ein Landman, hartman im hofe genannt, bas Saus der Schwestern jum Bach mit ihrem Convente gegründet 2). Dazu vergabete er Grundstücke in Rickenbach 3), die er von Beinrich Revel einem Burger von Zurich, feinem Anverwandten 4), um fünfundzwanzig Pfund Züricher Pfenninge gefauft, als diefer ihm nach einigen Jahren, obwohl vollständig bezahlt, des Kaufes reuig den Besit bestritt und ihn vor Recht nahm 5). Jedoch feste Beinrich, durch die Rathe von Burich vermocht6), feinen Streit an Schiedleute zu endlichem Spruche nach Recht ober Minne, womit auch Sartman einverstanden war, und erhielt durch die= felben, daß ihm eine Nachzahlung von funf Pfund Pfenninge auerkannt wurde; worauf Revel den Berkauf erneuerte und mit ber Hand feiner Frau und aller Kinder?) genehmigte, und gegen Bartman und das Schwesterhaus von jedem fernern Unspruche auf die Güter feierlich zurücktrat8). Nach acht Jahren ertheilte

<sup>1)</sup> Urf. 24 Brachm. 1288: Faßbind Hanbschriftensammlung V, 1, 200 (liegt im Motter Einsteln). S. Sororum. Conventus. In. Mutatal.; auch ber Garbian von Lucern siegelt.

<sup>2)</sup> So, die Urf. ber Unm. 8. Bergl. G. Mever v. Knonau Der Kanton Schwig S. 313, wornach die Vergabung Hartmans in bas Jahr 1272 fällt.

<sup>3)</sup> bona sua (bes Berfäufers) predialia sita in Svits, videlicet prata in Rikenbach.

<sup>4)</sup> hartman wird heinrichs avunculus (Mutterbruter ober auch nur entsfernterer Verwandte von ber Mutter; ober Beiberseite) genannt.

<sup>5)</sup> in iudicium euocaret.

<sup>6)</sup> S. die betreffende Stelle in ber Unm. 1 auf Seite 37. Die Namen ber zwölf Rathe find: Ja. der Mülner, Bur. von Hottingen, Wer. Biber, Dietlo, B. von Beggenhofen, K. von Tübelnderf, Nitter; R. Krieg, Ul. Welfleibich, K. Tva, Ul. im Thurn, Wer. Biberli und Ul. Trüber. Zahl und Namen ber Schiedleute sind nicht angegeben.

<sup>7)</sup> Judenta Jv.) heißt die Frau, die Rinder Fr., Roland, Heinrich, Rudolf, Johannes und Abelheidis.

<sup>8)</sup> renuncians — omni iuri, actioni legum et canonum, in integrum restitucioni, primilegio impetrato nel impetrando, consuetudini, constitutioni, edicto edito nel edendo, omni iuris auxilio, et generaliter omnibus illis, que sibi nel suis heredibus in posterum coram aliquo indice eccle-

berselbe Bischof, welcher der Capelle auf Morsach die Weihe gegeben, sie Tags vorher im Versammlungsorte der Schwestern in Schwiz, die sich den Predigerorden gewählt!), einem Altare und der Begräbnißstatt, bestimmte die jährliche Feier der Altarweihe?), und verlieh zu Aufnahme des Gotteshauses auf mehrere Festtage in üblicher Weise Ablaß der auserlegten Bußen3); überdieß gestattete er nach dem Vorgange des Vischofs von Constanz!) den frommen Schwestern, von Brüdern des Predigerordens in Schwiz und anderswo das Abendmahl empfangen zu dürsen5], und nahm sie so in der Kirche Schuß, daß, wenn ein Geistlicher oder Weltzlicher sie unbillig beschwere und inner vierzehen Tagen nach Mahnung nicht genugthue, derselbe durch die That im Banne sein solle6).

Am frühesten im Thale Schwiz hatten sich zu Steina in ber Au fromme Schwestern zu gemeinsamem Leben und Gebet verseinigt?). Bald bildeten sie einen Convent unter einer Meisterin, beobachteten die Regel des Cistercer Ordens, und vertrauten sich der Obbut des Abts von Frienisberg. Auf dessen und ihre eigenen Bitten gestattete ihnen Bischof Eberhard von Constanz, um beissammen dem Herrn ununterbrochen zu dienen, inner dem Kirchsspiele Steina ein Bethaus und andere nothwendige Räumlichseiten zu erbauen, sowie daß Convent und Gesinde auf eigenem Kirchs

siastico nel seculari competerent super ipsis bonis nel competere viderentur. Urf. (der Züricher Räthe; acta sunt hec coram nobis) 25 Mai 1275 (ind. 3); Seter auf dem Bache. Zeugen: Suge von Lunfuft, und mehrere andere.

<sup>1)</sup> regiminis fratrum predicatorum.

<sup>2)</sup> Auf je ben nachften Sonntag ver S. Mauricien Fest (22 Berbitm.).

<sup>3)</sup> Nämlich 100 Tage venialium und 40 criminalium cum vna carena. Urf. Schwiz 24 Brachm. (festo Johannis Babtiste) 1283 (ind. 11): S. Beter a. d. Bache.

<sup>+)</sup> Diesen Brief, wofern einer vorhanden ift, fah ich nicht.

ut a fratribus Predicatorum ordinis in Swiz et alibi, prout placet, percipere ualeant eucharistie sacramentum.

<sup>6)</sup> Urf. Schwig (ehne naberes Datum) 1283 (ind. 11): G. Peter a. t. Bache.

<sup>7)</sup> Nach G. Meuer v. Knenau Der Kanton Schwyg S. 322 geschah bieses im Jahre 1253.

hofe begraben werden, in allem übrigen jedoch das Recht der Pfarrfirche porbehalten; Die Guter, welche fie ermerben, wollte er ihnen ungefränft gesichert wiffen und bedrobte Dawiderhandelnde mit dem hochsten Richter !). Alls wenige Jahre fpater Meifterin und Convent, im flösterlichen Leben bereits erstarft, den Bunich erklärten um Einverleibung in den Ciftercer Orden, fprach Gberhard mit Buftimmung des Domcapitels diefelben von ber bischoflichen Gerichtsbarkeit frei, übergab fie im Ramen bes Berrn bem genannten Orten, und gestattete ihnen nach ben Freiheiten besfelben zu leben 2). Aber Die fleine Genoffenschaft bob fich nur langfam, fo daß, als nach geben Jahren Die Rirche mit zwei Altaren und dem Begräbnigplage in der Au feierlich eingeweihet wurde, der Klesterbau noch unvollendet war und der Weibbischof 3), welcher unter Bischof Rudolf von Constan; die beilige Handlung vorgenommen, das gläubige Bolf zu milden Beifteuern an die Beendigung bes Baus durch befondern Ablag einlud 1). Es mar gemöhnlich, mo in den Bann einer Stadt ein Gottesbaus aufgenommen wurde, bemfelben gleichen Antheil mit den Bürgern gu geben an Stragen und Wegen, Waffern und Mühlen, an Wunne und Beide, an Markt und überhaupt an allen Rechten Der Bemeinmark oder bes Twings; ja man bielt es für unziemlich von geiftlichen Leuten, Die Gott Dienen und wie fur ihr eigenes fo fur anderer Seelenheil beten, und von ihrem beweglichen und unbeweglichen Gute oder von ihrem Gennde irgend eine Steuer ober Abgabe ju fordern, welche den Burgern pflegen auferlegt ju mer-

<sup>1)</sup> Urf. Conftang 13 Janner 1262 (ind. 6): Klofterarchiv Steina, jest in Schwig bei ben Frauen zu S. Beter auf bem Bache. Diefen Brief fennt auch Tichuti Chronif I, 161 f.

<sup>2)</sup> concedendo ut ipsius ordinis priuilegiorum et libertatibus pociantur. Urf. Jürich 19 März (14 Kal. Aprilis) 1267: Klesterarchiv Steina.

<sup>3)</sup> Tholomeus d. g. episcopus Sardanensis; auf bem Siegel beifit er frater: über ihn vergl. biefe Geichichte I, 595, Unm. 4.

<sup>4)</sup> opere inconpleto, quod conpleri non potest absque auxilio populi christiani; er gibt 40 unt 100 Tage (f. die Anm. 3 auf Seite 302). Urf. Steina in der Au (in eodem loco) 1277 (ind. 5; also ver dem 24 herbum.): Klofterarchiv Steina.

ben 1). Dazu wollten sich die Landleute von Schwig nicht verstehen 2).

Alls der Nitter Hartman von Balbegg, welchem König Rudolf nebst dem Burggrafthum Rheinfelden und der Vogtei Basel die Pflege der obern Lande anvertraut hatte 3), vom Neichstage zu Nürnberg, den er mit des Königs Erstgebornem dem Grasen Albrecht besucht 4), wieder zurückgesehrt war, nahm er aus Lucern die Aebtissin (so nannte sich die Vorsteherin des Klosters Steina

<sup>1)</sup> Go erklaren Rudolf ber Schultheiß, die Rathe und fammtliche Burger (vniuersitas ciuium) pen Arau; quod nos de vnanimi consensu et uoluntario conuentum sororum dictarum de Schennis, quibus | aream conmunitatis nostre, sitam inter castellum nostrum prefatum (nämlich Arau schoft) et fluuium Ararim, cum omni iure quo antea ad nos per- | tinebat contulimus, in defensionem nostram recepimus cum personis suis et rebus, mobilibus et immobilibus, habitis et habendis, | et conmunicauimus eis omnes aquas et uias nostras, stratas et semitas, vada et molendina, pascua et nemora, iura nostra et fora | et quecumque ad usum nostrum comunem pertinent, vt utantur illis sicut et alii ciues nostri; et quia a deo famulantibus | nec honestum est nec consuetum aliquid extorquere, idcirco easdem sorores et aream ipsarum, et bona earundem mobilia et | immobilia, ac ipsarum familiam, liberas esse volumus et absolutas ab omni impositione exactionis et onere talliarum, nec- | non a similibus grauaminibus, que ciuibus solent imponi, vt tanto liberius, purius et sepius deo vacare possint | pro suarum et nostrarum remediis animarum. Urf. Arau 25 Marg 1270 (ind. 13): Stabtarchiv Arau. Bergl. noch in biefer Geschichte I, 746 Unm. 1 und, fur ben entgegengesetten Gall, im gegenwärtigen gmeiten Banbe bie Unm. 1 auf Seite 82.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1294, unter König Arolf, kamen die Landleute unter anderm überein (Urk. im Archiv Schwiz): "welten du dlöster du in dem lande fint "nicht | dragen shaden an store, und an anderme gewerse mit dem laude nach "ir gete alse ander die lantlete. so seln so miden velt. waser. belz. wunne "und weide bes landes". Eine andere Bestimmung besselben Briefes gibt Faßbind Gesch, d. Kantons Schwyz I, 256 mit einem wesentlichen Kehler (ohne des Lehnherrn Schaden, statt "an des lenmannes shaden"), sewie mit dem unrichtigen Jahre 1282.

<sup>3)</sup> Hartman nennt sich Burgrauius de Rinwelden, Aduocatus Basiliensis, et Procurator R. dei gracia Romanorum Regis. Das Lette fennte er sein entweder in Reichsangelegenheiten, eber für Rudolf im Namen seines Haustes; Aufträge beider Arten wurden bem Ritter gegeben: f. bei Baldegg. Bergl. noch die Anm. 5 auf Seite 307 und Anm. 3 auf Seite 308.

<sup>4)</sup> S. in diefer Geschichte I, 889, und unten bei Wettingen bes Königs urf. Reichsburg Nurnberg 7 Christm. 1274.

seit deffen Einverleibung in den Ciftercer Orden) und den Convent. mit allen ihren beweglichen und unbeweglichen Gutern, in feinen befondern Schirm 1); fo daß, wenn wider Erwarten jemand gegen die Frauen oder ihr But boswillig einschreite, derselbe wiffen folle daß er sich des Allmächtigen und seinen Unwillen zugezogen habe?). Bu biefem Ende gebot Sartman ben Ammannen bes Thales Schwig, Rudolf und Werner, und fammtlichen Landleuten 3): Die Frauen und deren Bewegliches und Unbewegliches, das fie gegenwärtig besigen ober inofunftige erwerben mogen, gemäß ben Freiheiten ihres Ordens wider alle und jede, von welchem Ansehen ober Stande fie feien, an Leib und But getreulich ju fcugen; mit bem Berdeuten daß, wer benfelben gegen diefen feinen Schirm etwas Bofes zufuge, bem romischen Konige Rubolf zuwiderhandle und nach Berdienen beffen Unwillen und Bestrafung zu gewär= tigen habe 4). Diesem Befchle ward so wenig nachgelebt, baß Rudolf der Amman von Staufach, um eine Steuer einzutreiben, ben Klosterfrauen ein Pferd zu Pfande wegnahm 5). Da wendete fich Königin Anna von Kiburg, wo sie sich aufhielt, bis sie wenige Wochen später mit ihrem foniglichen Gemahle und allen Kindern zu Papft Gregorius dem Zehenten nach Laufanne gog 6), an benfelben Amman Rudolf sowie an den Amman Werner von Semen, und erklärte: Sie habe die Frauen bes Gotteshaufes gu Steina mit allem Besitthume und Bermogen, nach bem Willen bes Königs, in ihren befondern Schutz und Schirm genommen

1) in nostram protectionem recipimus - specialem.

<sup>2)</sup> omnipotentis dei et nostram (Hartmans, wie oben) indignatio- | nem ac offensam nouerit se incurrisse. Der Ten bes ganzen Briefes zeigt, bağ bas neue Glück seines nunmehr königlichen Herrn auch dem Ritter die Sprache geschwellt hat.

<sup>3)</sup> et vniuersitati eiusdem loci.

<sup>5)</sup> cum intellexerimus, quod | tu R. minister de Stovfach ob huiusmodi precarie exactionem equum pro pignore memoratis | Sanctimonialibus abstulisti.

<sup>6)</sup> S. diese Geschichte I, 120, Anm. 1.

und wolle nicht, daß sie von ihren Amtleuten irgendwie genöthigt werden eine Steuer zu geben; der Staufacher solle daher ohne Berzug und Widerspruch den Frauen das Pferd zurücktellen, und beide Ammanne sie nicht wieder mit derlei Forderungen bedrängen, sondern vielmehr dieselben vor jedermans Angriffen und Unbilden nach Kräften und getreulich beschüßen 1).

Im eilsten Jahre nach diesem empstengen Aebtissin und Convent der Frauen zu Steina eine Bergabung für ihr Gotteshaus. Kunrad Hesso und Gertrudis seine Frau, von niemand verleitet oder gezwungen, traten zu dem eigenen und ihrer Aeltern Seelensheile mehreres Besitstbum in Berg und Thal? an das Kloster frei und ledig und ohne alle Beschränfung ab; außer daß für Frau Ita, Gertruden Mutter, auf die Dauer ihres Lebens die Nutnießung von einigem Gute verbehalten wurde?), entsagten die beiden Eheleute mit Mund und Schrift jeglichem Rechte 4) oder Anspruche, die sie je gegen die Gistigseit ihrer Schenfung aus geistlichem oder weltlichem Rechte irgendwie herleiten könnten. Bei rieser Vergabung, welche seierlich und durch Spruch<sup>5</sup>) erfolgte, waren als Zeugen zugegen: die Minderbrüder Herman und Kunzrad 6), die für ihr Ordenshaus im Thale Schwiz das Almosen

<sup>2)</sup> Nämlich Ouile an | Swanten of Zingeln, Ouile an Hohen an Motens velbe, et Ouile zenr Haltun an Iberge velbe, ac Casale apud Ripam wehl am Seegenate ante domum nostram.

<sup>3)</sup> vf Zingeln, et an Belien. Ben einem Kinde ift in dem Briefe keine Rede.
4) specialiter iuri dicenti generales renunciaciones non valere.

<sup>5)</sup> Es fieht: Actum et Datum per sententiam; Naheres ift nicht ange- geben. Bergl. Blumer im Archiv fur Schweizer. Geich. III, 32.

<sup>6)</sup> G. Die Anm. 3 auf Geite 300.

einfammelten 1), und nebst Bruder Johannes dem Caplan ber Klosterfrauen die Pfarrgeiftlichen von Schwiz und von Steina 2): fowie Ulrich von Wile, Werner von Sewa, Kunrad ab Ibera und Werner Tiring, die vier Ammanne des Thales Schwis, und mehrere andere Landleute 3). Diefer freien Gabe an liegendem Gute waren die Schwizer nicht entgegengetreten 4). Allein in bem Jahre, in welchem bes romischen Königs jungerer Sohn Bergog Rudolf von Defterreich die Berwaltung der obern Lande felbst angetreten und bem von Balbegg die Bflegschaft abgenommen hatte 5), fand fich Ritter Kunrad von Tilendorf, feit längerer Zeit 6) Hofmeister der königlichen Pfalz, und nunmehr auf Riburg Bogt bes Herzogs Rudolf, wenige Monate bevor in bes Königs Krieg wider Burgund auch die Schwizer zogen?) veranlagt. haus und

<sup>1)</sup> Terminarii vallis de Swiz.

<sup>2)</sup> Ber R. ber Leutpriefter (incuratus) von Schwig, Ber Ul. fein Gehulfe (socius), Ber Joh. Bermefer bes Leutpriestere (viceplebanus) in Steina.

<sup>3)</sup> Kunrad Sunno, Runrad Stapfer, Arnold von Sewa, Johannes Locholf und Beter fein Cohn. Urf. in Prato Domini Plebani im April 1286: Klofter: archiv Steina, jest bei S. Beter auf bem Bache; abg. bei Efcubi Chronif I, 193.

<sup>4)</sup> Der Bergabungebrief murbe Sigillo | Conmunitatis de Swites fideliter communitum (es hangt, gerbrochen). In anderm Sinne erklarten burch Urf. 1294 (f. bie Unm. 2 auf Seite 304) bie Lanbleute: "De | nieman ver= "chovfen fol be feineme chloster in bem lande be hein ligendef gut werber gv "finem finde noch be feinen weg . und gebe ieman bar vber bien felben chloftern "be hein ligendef got ber fol be wider lofen und beme | lande geben punf "phunt , und bero ein phont bem richter . und beme lande vierv. Beibebe aber "be . baf ieman finen lib und fin ligendef gut bar gebe . fo fol be gut fin finer "nebeston erbon . vnb fuln bie bem | lante aber geben bu vunf phunt . vnb "wolten die felben erben bef felben gvtef nicht . jo fol ef fin bef landef . wan "ef fi verbotten hant mit geswornem eibe. Bnb were aber ber also franch . "ber fin ligendef got bar gebe | be erf nicht lofen mochte . fo fol aber be felbe "got fin der erbon alse e . und en wolten die def nicht . so fol ef fin def landef "in bem felben rechte alfe be erre".

<sup>5)</sup> S. biefe Geschichte I, 488, Unm. 3; bie baselbft angeführte Stelle gibt bie beste Erlauterung jur Anm. 3 auf Seite 304.

<sup>6)</sup> S. bes Königs Urf. Main; 5 Winterm. 1282 in biefer Geschichte I. 790, Anm. 1.

<sup>7)</sup> quidam de Suitia, quorum rex mille ducentos habuit, -: Albert. Argent. apud Urstis. Germaniae Historicor. II, 104, 38 f.; bas Beitere

Convent in ter Steiner Au zu Schwiz in der Waldstat!), an seines Herrn Statt des Herzogs, in seinen Schirm und Frieden zu nehmen, so daß das Gotteshaus nach den Freiheiten des grauen Ordens weder selber noch von seinem Gute Gewerf oder Steuer geben solle. Er erklärte daß, wosern jemand wer er sei das Gotteshaus irgendwie so beschwere, daß dasselbe, seine Chre oder sein Gut geschwächt. würde, dieses ihm und seinem Herrn gethan sei und er es auch rächen wolle; und daß diese Gnade und der Schirm immermehr währe, gab der Ritter demselben Hause und Convente Urkunde an seiner und seines Herrn des Herzogs Statt.

War auch das Thal Schwiz in drei Pfarreien abgetheilt, beren jede wie überall ihre besondern Kirchgenossen oder Untersthanen hatte<sup>4</sup>), so verband hinwieder eine und dieselbe Almende alle Landleute zu einer Gemeinmark<sup>5</sup>). Diese mochte inner bestimm=

f, bei Burgund. Uebrigene fällt bie Abfanung bee Zeitbuches binter bie Mitte bee 14 Jahrhunderte, was zur Erflarung von Namen und Bahl bient.

<sup>1)</sup> Diefer Anderuck begegnet bier gum erften Male; fenft wird im Lateis niften vallis und meift im Tentiden Land gebraucht.

<sup>2)</sup> genitert.

<sup>3)</sup> Urf. 24 Arril 1289: Beilage 32: abg. bei Tichubi Chronif I, 198, a. Dom Siegel bangt farm mehr etwas Wachs. Durch Diefen Brief werben gwei Dinge flar: ernens, Ronig Autelf gab ben Schwigern feine Urfunde gegen bie Steuerfreibeit tes Mlefters Steina f. Die Anm. 1 auf Seite 306', fonit batten bie Frauen mirflich imie Muller, levialich auf Tichubi geftust, breift bebaurtet) beim Begte auf Riburg ben Brief erschlichen, und Bergog und Tilenberf waren entweder getauscht ober lebnten fich wiffentlich gegen bas Unfeben bes Renige auf (weven bas eine ober bas andere angunehmen nicht ber minbene Grunt verbanden in); zweitens, tie Bergege von Defterreich, b. i. bie Grafen von Sabeburg tes altern 3meiges, eignen fich eine Gemalt im Thale Edwig gu. Daß Tiduti, ber tiefe Gewalt beureitet, fur bie Schwiger bie Reichsunmittelbarfeit in Angruch nimmt, in begreiflich: wenn er aber ergablt, ban Renig und Bergeg auf Die Bernellung ber Cantleute Tilenberfe Brief fraftles erflart, und gugleich fie ermachtigt baben benfelben aus ber Gewalt ber Franen zu ihren Santen zu nehmen, fo bat er bamit allerbinge nich einen Bergang guredigelegt, wie er gu feiner Unficht paft, aber irgent einen Beweis bafur bat er nicht geleiftet. Tilenteris Urfunde, gleich ben andern Steiner Briefen , liegt bei ten Grauen gu E. Peter auf bem Bache.

<sup>4)</sup> Bergl. tee Biideis Seineich ven Cenfrang Urf. Abeinheim 21 Brachm. 1294: Der Geschichte freunt I, 38 f.

<sup>5)</sup> Bum ernen Male begegnet mir ter Ausbrudt "vnfer gemein merfi, "bie gem. m., bag gem. merfi" in ber Urf. (ber Landleute) ze Swiß of einem

ten Zeitfristen wer gern wollte als Weidgang zum Aegen nügen 1), ober sie wurde zu Matten eingeschlagen, zu Korn oder anderm Andau, ohne Unterschied von Reich und Arm<sup>2</sup>). Daneben gab es inner den Landmarken viele kleinere Eigengüter, und einzelne keineswegs unbeträchtliche Höse: diese letztern besaß unter König Rudolf sein eigenes Haus<sup>3</sup>), oder die Abtei Einsideln i; die erstern die Landleute selbst<sup>5</sup>), die Klöster im Lande, oder auch Auswärztige 6). Gleichwie ein Bürger von Zürich liegendes Gut im Lande Schwiz besessen<sup>7</sup>), ebenso veräußerte ein Landman sein Eigenthum

offennen Lantage 27 Mai (an unfers Herren Fronlichamen tage) 1339: Arschiv Schwig.

<sup>1)</sup> Auffahren barf man, nach ber Urk. vor bieser Anm., 14 Tage vor S. Michaels Fest, und man nütt die Gemeinmark bis 14 Tage vor S. Johannes Tag; "von des hin sol man si nomen eben, Wen ener des das eigen ist". Wer einem andern zur erlaubten Zeit die Ahung verwehrt, bust dieses "als "ein Freveni"; wer einschlägt, muß zur Aussahrt und zur Einsahrt für andere "offennen geborten" oder "lücken" haben, und nichts verschuldet wer einen ganz geschlossenen Sag sich zur Definung bricht.

<sup>2) &</sup>quot;Were ouch baz ieman, er were Rich ober (Arm), Korn ober Reppen | "gefeget hete vf ben gemein merkin, das sol er ensunders beschlachen von den "Matten; das sol im nieman ehen, noch och sine heg | brechen": die Urk. vor Unm. 1. Man sieht, daß noch um die Mitte bes 14 Jahrhunderts die Sonsbergüter sich nicht ganzlich von der Almende ausgeschieden hatten.

<sup>3)</sup> G. bie Unm. 2 und 3 auf Seite 331.

<sup>4)</sup> S. bie Unm. 2 - 4 auf Seite 311.

<sup>5)</sup> Schon die Urf. 1294 (f. die Anm. 2 auf Seite 304) kennt "ligendes "got" der Lanbleute; ein Beispiel zeigt die Urf. der Anm. 3 auf Seite 307, andere geben die Briefe vom 3 und 10 Hornung 1295 (Klofterarch. Steina).

<sup>6)</sup> Einzelne Beisviele solgen. Gegen bie Aleusern famen die Landleute durch Urk. 1294 überein: "swer der int der de hein got in dem lande hat der "ofloten, de der sol tragen shaden mit dien lantloten in | der maze alse deme "gote geeihen muge an des senmannes shaden. Und were aber ieman, der "sinen lenman dar ober konderren welte oder entwerren des selben lehens oder inden einer de selbe got | welte einem andern liben iwer denne de selbe got enphienge. "oder in deselben weg da nitte komberte, der sol dem geshadegeten sin shaden "abe ton und vünf phont geben und aber de | sehen livig lan und alse dise wet de tot, alse dise so se eine sinen shaden abe ton und vünf phont aber "geben. Und were seman der also frank an gote were der disen eing pleversichten nicht en möchte swer deme busse oder mit sibe oder mit gote, "mit hosome oder hovondo, mit exsenne oder mit trinsenne der siel aber deme "geshadegotten die vor | genantun duze geben". Bergs. die Anm. 2 auf S. 304.

7) Die Urk. vor Anm. 1 auf Seite 302.

am Zürichsee an ein kaumbegründetes Gotteshaus!). Mechthilbis Berchtolos Witwe von Ibach vergabete an Hohenrain, gegen jährliche fünf Pfund und daß ihr das Haus neben der Kirche der Spitalbrüder als Wohnung stets gesichert bleibe, all ihr lies gendes Gut zu Schwiz und im Mutathale?). Als der Ritter Rudolf von Schauensee sich auf die Pilgerfahrt zu S. Jost vordereitete, bestimmte er als Vergabung, wie den Frauen von Steina ein Gut zu Bürgeln, so Güter in Schwiz dem Leutpriester von Lucern und dem Gotteshause Cappel 3). Nicht nur besaß die Abtei Wettingen, wie im Lande Uri, so auch in Schwiz Eigenleute 4); sondern solche Eigengüter, welche die Gotteshäuser durch Lehensleute oder Eigene bauen ließen 5), gehörten in Schwiz auch an Cappel 6), Engelberg 7) und Einsideln 8). Die letztere Abtei besaß

<sup>1)</sup> Chunradus dictus de Wiler vallis in Swites, et vxor eiusdem Judente, -. Urf. im Brachm. 1258: Klofterarchiv Burmebach. Die Sache f. bei Raprechtswise.

<sup>2)</sup> omnia bona mea, que in inmobilibus in Swites et in Methahtal possedi: Archiv Hohenrain, jest Staatsarchiv Lucern. Den batumlosen Brief ließ Mochthiltis sigillo H. Wandelbari religiosi de Wetingen — roborari; er ift also ver bem 30 Janner 1246 ausgestellt.

<sup>3)</sup> Steina: Helbif got, gibt 18 Schillinge; ber Leutpriester: Gandmans got, gibt 10 Schl.; und Cappel: Trümppif got, gibt 30 Schl.: bie Urf. ber Anm. 2 auf Seite 103.

<sup>4)</sup> Und in Unterwalben. Dieses leugnet zwar Tichubi Chronif I, 430, b, aber ben Beweis geben bie in ber Anm. 8 auf Seite 261 und Anm. 1 auf Seite 262 angeführten Briefe. Dagegen ift ungewiß, wann und wie Wettingen zu biesem Bengthume gelangte, was auch von Engelberg und Cappel gilt.

<sup>5)</sup> Colonos fur Steina neunt bie Urf. ber Anm. 4 auf Seite 308, und Lebenleute ber Lanbleute Brief vom 3. 1294.

<sup>6)</sup> Durch Urf. 25 Janner 1367 (Archiv Schwiz) treten Abt Johannes und der Convent "alle die rechtunge, nübe und zinse, es spen psenninge oder | "ziger gelt, oder wie es genant ift", um 68 Pfund und 7 Schilling Züricher Pfenninge an Schwiz ab.

<sup>7)</sup> Durch Urk. 5 Augustm. 1366 (Archiv Schwiz) treten Abt Rubolf und ber Convent der Herren und Frauen "alle die zigern jerlich geltes, und "alle die ken j. g., und allen den Anfen j. g., und alle Phenning j. g." und alle Ansprachen und Rechte, um 461 Pfund und  $4\frac{1}{2}$  Schilling Stebler Münze an das Land ab.

<sup>5)</sup> Durch Urf. 7 April 1363 (Archiv Schwiz) treten Abt Nicolaus und bas Cavitel "bie | vier zigern die almeg ze ben zechenden ze fteina gehört "hein, und bar nach alle die zigern gelt, und die fes | gelt, und die Roffnsen,

Grundstücke 1) in Schwiz als Vergabung eines Grafen von Toggenburg, sowie zwei Huben von dem Grafen Ulrich von Lenzburg, der von Schännis benannt wurde; gegen Güter in Mels tauschte Einstdeln von dem Kloster Pfävers dessen Maierei in Schwiz ein 2). In diesem Maierhose zu Ibach, woraus die Pfründen der Mönche verbessert wurden 3), erschienen die Gotteshausleute zweimal im Jahre zu Maien und zu Herbst vor Gericht; Twing und Bann übte Einstdeln durch einen Maier 4). Mit den Landleuten selbst, deren einzelne an das Kloster vergabeten 5), gerieth dasselbe in ernstlichen Streit um die Landmarken.

Ueber der Celle in den Einsideln, wo nach der Mitte des neunten Jahrhunderts Meginrad nach fünfundzwanzigjährigem frommen Leben durch Näuber erschlagen worden 6), und auf längere Unterbrechung Benno und Eberhard, beide gleich jenem aus edelm Geblüte, ihre Tage dem Gebete und der Lichtung der Wildniß geweihet 7), erbaute der lettere, unterstützt durch Herman den Herzog Alemanniens, eine Kirche in unserer lieben Frauen Ehre sowie

<sup>&</sup>quot;und die geishut, und bie phenning gelt, und ander bing", ausgenommen die Rechte an dem Kirchensage und bem Zehenten zu Steina, um 75 Pfund Stebler an ben Landamman Kunrad ab Iberg (so anch in ben beiben vorhergehenden Briefen) und die Landleute von Schwiz ab.

<sup>1)</sup> aliqua prediola; ber Graf wird Luito genannt.

<sup>2)</sup> Liber Heremi im Weichtchtsfreund I, 109 f. zum Jahre 970; bie Bergabung bes Toggenburgers war antea erfolgt, bie bes Lenzburgers post multa tempora (vergl. Daf. 121 beim J. 1018).

<sup>3)</sup> Es wurden ihnen vier Schillinge fur Fifche, et iuncata et lac, je auf ben erften Mal gegeben: Lib. Heremi baf. 110.

<sup>4)</sup> So, ber 46 Klagen gegen Schwiz enthaltende Klagrobel vom Jahre 1311 (Archiv Einfideln; abzerneft in Documenta Archivii Einsidlensis (1670) II, K, 29 — 36), nach welchem die Landleute das Getteshaus der Gerichte zu Ibach, Getwinges und Banne, entwehrten. Am 17 Janner 1340 legte Kunrad Burmbauser der Maier für zwei Jahre dem Gotteshause Rechnung ab: Documenta Arch. Einsidl. II, M, 90 f. (aus dem alten Urbar Bl. 46 und 49).

<sup>5)</sup> So gab Kunrat hunne 10 Schillinge de Bebenberg: Lib. Heremi baf. 146 jum Jahre 1210. Wegen bes Gutes f. bie, in ber Anm. 5 auf Selte 309 angeführte, Urf. 10 hornung 1295.

<sup>6)</sup> Am 21 Janner 863: Lib. Heremi baf. 99.

<sup>7)</sup> Nach bem Lib. Heremi baf. 100 und 101 fam Benno im Jahre 906, Eberhard im J. 934.

eine Bohnstätte für sich und feine Mitbruder, die in flösterlicher Bucht unter ihm lebten. Diesem und feinem Rachfolger an ber Abtei Dietland gab Dito ber Erfte als Konig 1), als Raifer bem britten Vorstande von Meginradscelle Gregorius 2), die Befugniß freier Abtowahl und fur bas Gotteshaus und beffen Leute und But Die Befreiung von weltlicher Gerichtsbarfeit. Diefe Sicherung bes flöfterlichen Beftandes wiederholte bemfelben Abte Gregorius Dito ber Zweite 3), und geben Reichsoberhäupter in ununterbrochener Folge von Dito bem Erften bis auf Kunrad den Dritten verga= beten entweder an das Gotteshaus bedeutendes Gut oder bestätigten bemielben bereits erworbenes in nahen und entfernten Bauen 4). Die ursprünglich in oder Wildniß erbaute S. Meinrads Celle befam allmälig den Namen Ginsideln 5). Bon Beinrich dem Zweiten als König, dem Ersten als Kaiser, erhielt das Klofter nicht nur Bestätigung aller Besigungen 6); fondern berfelbe, vor welchen in Burich Abt Wirand Die Bitte brachte, Die unwegsame und unangebaute und darum dem Raifer als Gigenthum jugehörende Wild= niß?), worin das Gotteshaus liege, ju beffen allfälligem Rugen gu verleihen, gewährte dem Unsuchen um bes eigenen und der Raiferin Kunegundis Seclenheiles willen feine Buftimmung, und übergab ben genannten Wald mit namentlich ausgeschiedener Marks), die

2) Urf. Reichenan (Sindliezes ovuo) 23 Janner 965: Hartmann ibid.

73 f.; vergl. Lib. Heremi bas. 108.

4) Die Urfunden find bei Hartmann abgetrucht.

6) Urf. Franffurt 5 Janner 1018: Hartmann ibid. 115.

7) quandam siluam inuiam et incultam, et ob hoc nostre proprietati deputatam.

<sup>1)</sup> Urf. Frankfurt 27 Weinm. 946, und Regensburg 3 hornung 961: Hartmann Annales Heremi pag. 46 und 63 f.; vergl. ben Lib. Heremi baf. 102 und 106. Den ernern Brief gibt auch Tichubi Chronif I, 51, b.

<sup>3)</sup> Urf. Eritein 28 Chriftm. 975: Hartmann ibid. 86. Die meiften Briefe ber folgenden Raifer und Konige betreffen hauptfachlich bas Befigthum.

<sup>5)</sup> In monasterio - -, quod solitarium vocatur, vulgo Einsidelen. Urf. (Beinriche tes Bierten) Augeburg 25 Mai 1073: Hartmann ibid. 152.

<sup>8)</sup> iam dictam siluam — id est, alpem Sila uocatam de qua fluuius Silaha dictus currit: et a predicta alpe in australi plaga usque ad locum Rumannes Wengi dictum, ab ipsoque usque ad fontem fluuioli Alba uocati, cum uicina Albetal dicta adiacentique monte Albecca; in orientali autem

sich längs den Firsten des Gebirges hinzog, dießseits welcher alles wie es immer heiße an das Kloster gehören solle, demselben zu ewigem Besitze 1). Nach diesem verlief beinahe ein volles Jahrshundert, dis ein Zusammenstoß zwischen Einsideln und Schwiz erfolgte.

Vor Heinrich den vierten römischen Kaiser, als König den fünsten, da er mit vielen geistlichen und weltlichen Fürsten und Herren zu Basel lag, brachten Gero aus dem Hause der Grasen von Frodurg<sup>2</sup>), Abt zu S. Meinradscelle, und Ulrich des Gottes-hauses Vogt von Raprechtswile die Klage: daß Rudolf und Arnolf Grasen von Lenzburg<sup>3</sup>) und die Dorsseute von Schwiz<sup>4</sup>) über gewisse Marken des Klosters gegriffen, behauptend daß sie daselbst ihr Erbe haben, darum weil ihr angebautes Land an die Wildnis, in welcher das Gotteshaus erbaut sei, anzugränzen scheine. Diese Meinung sand der Kaiser unbegründet, nachdem ihm Abt und Bogt vollgültige Briese von Kaiser Otto und Herman Herzog

eiusdem alpis latere usque ad summitatem rupis Stagelwant nominate, ab ipsaque rupe usque ad montem Sunnenberg uocatum, et ab eodem usque ad rupem Rotenfluh dictam.

<sup>1)</sup> Urf. Burich 2 Gerbitm. 1018: Ifchubi Chronif I, 52, b; Hartmann ibid. 117, wo jeboch bie Begrangung vom Sonnenberg fehlt.

<sup>2)</sup> Liber Heremi im Geschichtefreund I, 137 und 139, nach welchem er von 1101 — 1122 an ber Abtei war.

<sup>3)</sup> Der Brief gibt einfach comites, sowie vorher aduocatus.

<sup>4)</sup> ciues de uilla Suites; auch die Urner und Glarner femmen unter dem Namen ciues vor (f. die Anm. 1 auf Seite 282). Der Ausdruck wird auch anderwärts gebraucht. In einer Urf. Magdeburg 21 Christm. 1227 (Gercken Fragm. March. VI, 4) sind die ersten Zeugen: Godescaleus villieus de Meterne et eiusdem ville cives, und so nech dreimal ein villieus eum cividus suis. Die Markgrasen Jehannes, Otte und Kunrad von Brandenburg besteien ein wendsschödes Dorf, welches dem havelbergischen Demeapitel gehöret, von den exactionibus advocatorum —; in qua inämlich villa) advocati — ius aliquod ad nostra tempora vindicarunt, seilicet: quod eiusdem ville eives, ad vocationem et ad mandatum advocatorum, communia civilia placita, que vulgo dicuntur Lantruge, deberent in Hauelberg observare. Urf. (ohne näseres Dasum) 1275: Kuster Opuse. March. XVI, 118 apud Gercken ibid. VI, 5. Es sind asse ciues Bauern, Genosien einer Dorfmars oder Gemeinmars, und die llebersehung mit Bürger verleitet zu einem hier ganz umpassenden Rebenbegrisse.

Alemanniens vorgelegt 1), worin beutlich erklärt fei, wie fie bas Gotteshaus gegen alle Befeinder vor vielen Jahren ohne irgend einen Widerspruch vollkommen frei gemacht haben 2). Dieses alles fuchten jene neuerdings und vornehmlich Graf Rudolf zu ent= fraften 3), aber indem der Kaiser entgegentrat vermochten sie es nicht; benn berfelbe Rudolf, durch das Urtheil der Großen bes Reichs nach alemannischem Gefete überwiesen, stellte bas wider= rechtlich Weggenommene an die Sand des Gotteshausvogtes mit gebührender Genugthuung jurud, und um des Kaifers Suld ju gewinnen bezahlte er ihm hundert Pfund. Sierauf erflarte Beinrich nach dem Urtheile feiner Fürsten und Getreuen, sowie nach bem Rathe ber Rechtserfahrnen, die alle einmüthig erfannten, daß bie jedem unwegsame Wildniß in den Ginfideln in des Raifers Gewalt stehe, um sie wem er wolle und vornehmlich an den Dienst Gottes zu eigen zu geben 4), bas in ber Ehre ber heiligen Gottedgebärerin und bes heiligen Blutzeugen Mauritius geweihete Gotteshaus burch fein faiferliches Wort fur vollfommen frei 3); und mit derfelben Gewalt, womit Kaiser Otto den Ort jum Dienste Gottes verordnet und übergeben und mit immerwährender und vollfommener Freiheit begabet hatte, verlieh und übergab Raifer Beinrich, in Gegenwart und mit Buftimmung ber geift= lichen und weltlichen Fürsten und Herren 6), unter welchen auch

<sup>1)</sup> chartas — — inrefragabili auctoritate suffultas; naber find fie nicht bezeichnet. Man fieht nicht, weder ob Kaiser und herzog jeder einen besondern Brief gegeben habe, noch welcher der brei Briefe Otto's gemeint sei; ware ber Ausdruck imperatoris entscheidend, so könnte die Urk. ber Anm. 2 auf Seite 312 verstanden sein. Tschudt ninumt den ersten Brief an (f. die Anm. 1 auf Seite 312).

<sup>2)</sup> liberam et immunem reddiderant.

<sup>3)</sup> hoc totum - infringere conati sunt.

<sup>4)</sup> ad seruitium dei, sicut continetur in charta supradicti Ottonis imperatoris inuictissimi.

<sup>5)</sup> immune reddimus et liberum; hier celle monasterium, chen cellam (S. Meginradi).

<sup>6)</sup> Es find: die Bischöfe, Burghard von Münster, Audolf von Basel, Ulrich von Constanz, Wito von Cur und Eppo von Novara; die Herzoge Friderich und Berchtold, Pfalzgraf Gotfrid, Marsgraf Herman, Arnolf von Lenzburg und Ulrich, Albero von Froburg, Albrecht von Habsburg, Rudolf von Frick, Berchtold von Nüring und Friderich von Zollern.

Arnolf von Lenzburg genannt ist, des Klosters Grund und Boben den darin Gott dienenden Mönchen zu ewigem Besitze mit dem ganzen umliegenden Walde und der ganzen benachbarten Mark, deren näher bezeichnete Begränzung 1) längs den Firsten des Gebirgs nach den Schneeschmelzen und Wasserscheiden, inner welchen alles wie es immer heiße zu des Gotteshauses Grund und Boden gehören solle, ausdrücklich gezogen wurde?).

Zu König Kunrad, Heinrichs zweitem Nachfolger am römisschen Reiche, standen sowohl die Grafen von Lenzburg<sup>3</sup>) als das Gotteshaus in den Einsideln<sup>4</sup>). Dreißig Jahre nach des Kaisers

<sup>1)</sup> que, in occidua parte incipiens a fluuiolo Bibera, ab ipsiusque fonte in austrum porrecta, per diuexa montium proximorum latera in prefatum locum inclinia, tendit vsque ad proximam alpem dictam Sila, inde ad rupem Stagelwant, hincque ad montem Sunnenberg uocatum, postremo ad rupiculam Rotenfluh nominatam. Bergs. 512.

<sup>2)</sup> hoc est ipsius loci fundum. Urf. Bafel 10 März 1114: Herrgott Genealog. II, 134 f.; Tichubi Chronif I, 54; Hartmann Ann. Her. p. 176 ff. Tichubi, ber in biefem Marfenstreite entschieden gegen Ginfibeln ift, ftust fich (man fieht es feiner Darstellung beutlich an) hauptfachlich auf ben fpatern Buftand, wie ihn Gewaltthat einerseits (vergl. meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunte S. 118 ff.), andrerfeits Bergleich herbeigeführt haben. Nicht nur bespricht er in biefem Sinne bie von ihm angenommene Urf. Raifers Dtto, fonbern er lagt auch ben Abt Gero Seinrichs bes 3meiten Brief (f. bie Unm. 1 auf Seite 313) bem funften Beinrich vorlegen (wovon jedoch in beffen Spruche nicht bie minbeste Spur ift), nur um eine Abweichung ber beiben Briefe ale Wiberfpruch hervorzuheben; enblich gibt er eine Rechtfertigung bes Streithan: bels, wie er fie in feiner Zeit fich bachte, legt jedoch biefelbe geradezu in ben Mund ber Schwiger. Diefes Berfahren ift burchaus unftatthaft. Der Urtheilebrief Seinrichs bes Fünften legt ben Nachdruck feineswegs auf Die Leute von Schwig, fondern auf ben Grafen Rudolf von Lengburg; biefer wird wegen feines Uebergriffe verfällt, er muß bas Weggenommene guruckgeben und zugleich entschäbigen, er muß durch eine Buge bie Reichshuld wiedergewinnen.

<sup>3)</sup> Als ber König durch Urf. in obsidione castri Wineberch 15 Binterm. 1140 (Hartmann Ann. Her. p. 198, und Herrgott Gen. II, 164) bem Abte Werner zwei Bergabungen bestätigte, befanden sich unter den Zeugen auch Werner Graf von Baden und Ulrich von Leuzburg.

<sup>4)</sup> Nachdem Abt Werner am 6 Marz 1142 gesterben, folgte ihm an der Würde Ruvolf, zog sofort nach Constanz zu König Kunrad, und empsieng auf bessen Berwendung schon am 12 April zu Neichenau durch Bischof Herman Weihe und Segnung; Ruvolf von Naprechtswile des Gotteshauses Bogt, der die Wahl verwarf, weil er bei derselben nicht anwesend war, wurde hierum vom Könige gebüßt: Liber. Heremi im Geschichtsfreund I, 140 f.

Spruche trat zu Strafburg vor Kunrad ber neue Abt Rudolf und trug, nachdem er die Berwendung ber Königin Gertrudis gewonnen, die Bitte vor: der Konig mochte ben Streit, der gwi= schen ihm und dem Grafen Ulrich von Lenzburg und deffen Miterben 1) ober auch zwischen ihm und den Leuten von Schwig?) fcon feit langem gewaltet, burch ein endliches Urtheil feines Sofes entscheiden. Indem Kunrad Die Bitte guließ, befahl er daß die Briefe, welche feine Vorfahren Die Konige und Raifer dem Gottes= hause über beffen Freiheit und zu Bezeichnung gewisser Marfen feiner Befitzungen verliehen hatten, vor dem gangen Sofe gelefen werden follten. Da ward in Gegenwart Rudolfs von Raprechtf= wile, ber als bes Gotteshauses Bogt das Recht desfelben vertrat, die Urfunde Heinrichs bes fünften Königs und vierten Kaisers 3) eröffnet, worin enthalten war, daß berfelbe Streit lange gewaltet habe zwischen Abt Gero von Meinradscelle und beffen Bogte Ulrich einerseits, andrerseits zwischen ben Grafen Rudolf und Arnolf fowie den Dorfleuten von Schwig; daß er aber durch Urtheil der Allemannen, por welche jenes Landes Gerichtsbarkeit gehöre, und fraft besfelben Freiheitsbriefes endlich entschieden, und in Folge beffen eine Geldstrafe ben llebergreifern auferlegt und in die fonig= liche Kammer bezahlt worden fei. Diefe auf fo festen Grunden rubende Sachlage hatte ben Grafen Ulrich von Lengburg und feine

<sup>1)</sup> ac coheredes eius. Nach Gotfrib von Mulinen im Schweiz. Ge: schichtforscher Band IV, Stammtasel IV, hatten die in heinrichs des Fünsten Briefe genannten Grasen Rubelf und Arnold, Söhne Ulrichs von Lenzhurg und der Richenza von habsburg, ihrerseits zu Kinden: Rubelf den in Kunrads Urf. verkemmenden Ulrich mit mehrern andern Brüdern esselben und der Schweister Judenta, welche Gemablin des Grasen Albrecht von habsburg wurde; von Arnold fiammten neben andern die Söhne Arnold (eder Arnolf) und Werner sewie die Schweiter Richenza, welche Gemablin des Grasen hartman von Kidurg wurde. Ulrich, der alle seine Brüder überlebte, ftarb im Jahre 1172: Arnold, vor dem himvieder seine Brüder wegstarben, sehte noch im Jahre 1172: die beiden waren die letten Lenzburger.

<sup>2)</sup> ciues de Swites; meiter unten heißen fie habitatores ville Suites. Bergl. noch bie Anm. 1 auf Seite 318.

<sup>3)</sup> auunculi nostri. Kunrade Mutter Agnes, Gemahlin bes Herzogs Friberich von Schwaben, war bie Schwester heinrichs.

Mitansprecher 1) nicht abzuschrecken vermocht, daß er nicht bem Entscheide des Raisers Heinrich nach Kräften entgegengetreten ware; bis er nunmehr vor König Kunrad, nach schwäbischem oder alemannischem Gesetze und Urtheile 2), in der Verantwortung geworfen3), seine Sache ganzlich verlor und durch gebührende Ahndung der Gesetze sowohl dem Könige, als auch dem Abte und beffen Bogte durch Burudgabe bes Weggenommenen Genugthuung leistete. Damit begnügte fich jedoch König Kunrad nicht. Er erflärte: Grund und Boben worauf bas Gotteshaus erbaut ift. und den ganzen umliegenden Wald, mag man ihn Forft, in den Einsideln oder öde Wildnig nennen, mit Zugehör, Rugen und Ertrag, haben besfelben Abte und Monchen die Kaifer Dtto ber Erfte und der Zweite, fowie zwei gleichnamige Kaifer Beinrich, Kunrade Ahnvater und Großvater4), urfundlich 5) übergeben als

<sup>1)</sup> et competitores.

<sup>2)</sup> Sueuorum, qui et Alemanni dicuntur, lege ac iudicio. Bergl. Stälin Birtemberg. Befch. II. 672.

<sup>3)</sup> suis allegationibus destitutus. Des Rloftere urfunblichen Behaup: tungen gegenüber, ju einer Beit wo eine burchgangige Benutung ber Bergweiden noch nicht angenommen werben barf, mußte es allerdings bem Grafen fcmer fallen bie Grangen ber Gemeinmart Schwig über bie Gebirgerucken gegen Einfideln zu nachzuweisen; hier konnte nur ein thatsachlicher Befit zu einem Enticheibe führen.

<sup>4)</sup> proauus videlicet noster atque auus; b. i. heinrich ber Dritte und Seinrich ber Bierte.

<sup>5)</sup> authenticis preceptorum suorum paginis. Durch Urf. Reichenau 4 Sernung 1040 (Hartmann Ann. Heremi p. 130) bestätigt Renig Seinrich ber Dritte fammtliche Befitungen Ginfibelns, mit namentlicher Unführung ber Drt: fchaften (auch Suites, im Burichaan) nach ben verschiedenen Gauen; in abnlicher Beife bestätigt ben bamaligen Umfang (Swites wird bereits genannt) Raifer Dito ber Zweite burch Urf. G. Gallen 14 Augunm. 972 (fur 973): Hartmann ibid. 80. Allein weber in biefen beiben Briefen, noch in ben gwei Urf. Beinrichs bes Bierten Bajel 23 Bernung 1064 und Augeburg 25 Mai 1073 (Hartmann ibid. 139 und 152), ift von bee Rloftere Grund und Boben und von bem umliegenden Walbe irgendwie bie Rebe. Wie? hatten Abt und Bogt ben Ronig Runrad getäuscht? ober maren bie Briefe vorhanden und giengen burch Brand verloren (am 3 eber 5 Mai 1226: Liber Heremi im Geichichtefreund I, 146 und 418)? eber fonnte fie bas Rlofter, als es am 6 Janner (nicht 1 Marg) 1314 von ben Schwigern überfallen wurbe, ber Berbrennung burch biefelben nicht entziehen (f. bes vierten Banbes zweite

ein Besitzthum, das nach aller Urtheil erwiesen ein Eigenthum bes Reiches war; dagegen haben die Dorsleute von Schwiz!), da ihr urbares Land an die Marken des gedachten Waldes stoße, fort- während und gewaltsam in dem anliegenden Walde kein unde- deutendes Stück an sich gerissen. Hierauf ließ der König, nach dem Wortlaute der alten Briese und wie vor ihm durch Zustim- mung des ganzen Hoses?) erkannt worden, zwischen beiderlei Besitzungen bestimmte Gränzen oder Marken verzeichnen3), sprach dann alles dießseits derselben liegende Gut, was es immer sei und wie es genannt werde, dem Gotteshause mit aller Herrlichseit und Nuhung zu, und befrästigte den ganzen Berlauf der Sache und die darüber gefällten Urtheile durch den königlichen Bann4).

Diese zum zweiten Male durch des Reiches Einschreiten fest= geftellten Berhältniffe dauerten ununterbrochen 5) die nächsten sieben=

Abtheilung)? Nicht minder auffallend ift, daß König Kunrad fich nicht auf Heinrichs des Zweiten Brief (f. die Ann. 1 auf Seite 313) beruft.

<sup>1)</sup> qui in villa Suites habitant, und bald nachher eiusdem ville possessores. Eine andere Ortschaft ist nicht genannt, und noch ist es zu frühe mit Müller die Gerben beren vom rothen Thurm und von Iberg namentlich anzusühren; noch in des Klosters Klagredel vom J. 1311 (f. die Anm. 4 auf Seite 311) werden nur die Landleute von Schwiz und von Steina genannt. Bergl. die Angaben der Anm. 1 und 5 auf Seite 299.

<sup>3)</sup> Sie lauten wortlich gleich jenen bes Raifers Heinrich in ber Unm. 1 auf Seite 315.

<sup>4)</sup> banni nostri interpositione firmauimus. Urf. Straßburg 8 Heum. 1144: Herrgott Gen. II, 170; Tschubi Chronif I, 68, b; Hartmann Ann. Her. p. 203 — 206.

<sup>5)</sup> Tfchubi Chronif I, 70, b — 74, a erzählt: die von Schwiz haben bes Königs Urtheil als ungerecht gegen fie verworfen, und seien, da fie aus freiem Willen und nur unter Bedingungen bes Reiches Beherrschung angenommen, wieder aus dem Schirme besselben getreten; sie seien, als Abt Rubolf bei König Kunrad die Ucht (f. die Unm. 4) und bei Bischof herman von

gia Jahre, mahrend welcher Abt Rudolf nach langer Berwaltung mehrere Nachfolger hatte!), die Bflege bes romischen Reiches aus ber hand Königs Runrad von Friderich dem Erften bis auf Friderich den Zweiten fam, und beim Erlofchen bes Grafenge= schlechtes von Lengburg?) Besitthum und Rechte berselben in ben obern Gegenden an die Grafen von Kiburg 3) und von Sabsburg 4) übergiengen. Da geschah daß, indem zuwider des Gotteshauses Sandveften die Landleute von Schwig den Wald, worin Ginfibeln liegt, als ihr Eigenthum nutten 5), die Brüder Rudolf und Beinrich Bögte von Raprechtswile 6) mit aller Macht aufbrachen,

Conftang ben Bann über fie ausgewirft, vornehmlich geftutt auf ihre Bunbes: genoffen von Uri und Unterwalben, gegen Acht und Bann ftanbhaft gewefen; bis nach Kunrads Tot ber neue Konig Friberich, auf Berwendung ihres Schirmvogte bee Grafen Ulrich von Lengburg, bie Acht aufgehoben und auch bie Löfung bes Bannes bewirft habe, worauf ber Streit mit Ginfibeln ruhte, und Schwig über 90 Jahre (er meint bas Jahr 1240) ohne Berpflichtung gegen bas Reich geblieben fei. Für biefe an innerer Unwahrheit leibende Darftellung, welcher Tichubi Ginzelnheiten beifügt, die theilweise nicht vor ber Mitte bes 14 Jahr= hunderts gelten (bie Acchter in Burich und Lucern), führt berfelbe feine Beweise an und konnte feine anführen; wohl feine Meinung und Ansicht gibt bie Erzählung, aber fie ift unvermogend fur bas 12 ober 13 Jahrhundert eine geschichtliche Thatfache festzustellen. Uebrigens laßt fich nur aus bem in ber Unm. 5 auf Seite 317 Bejagten begreifen, warum bas Rlofter Ginfibeln von Runrad bem Dritten bis auf Ronig Ruvolf feine faiserlichen ober koniglichen Briefe und überhaupt aus tiefem Zeitraume nur fo menig Urfunden befigt.

<sup>1)</sup> Rubolf ftirbt am 18 Winterm. 1171; ihm folgen Berner ober Warin von Raprechtswile (nur bie 1173), Werner von Toggenburg (bie 1192), Ulrich ven Rayrectifwile (bis 1206, eber eber 1205; anno Philippi regis septimo). Berchtold von Balvice (bis 1214 ober 1213), und Runrad von Thun (bis 1234); Liber Heremi im Geschichtsfreund I, 142 f., 145 f. und 150.

<sup>2)</sup> G. bie Anm. 1 auf Ceite 316.

<sup>3)</sup> Ohne Lengburg und anderes zu nennen, finden fich in biefem Saufe Baben, Bug, Art.

<sup>4)</sup> Bereits im Jahre 1210 hat Graf Rudolf ber Alte Befithum um ben Lucerner See, welches auf feinen gleichnamigen jungern Cohn übergieng, und bes lettern Cohne hinwieder befigen namentlich auch Wilifau und Sempach. Diefer boppelte Umftand lagt baber bie Annahme nicht gu, bag biefe Guter gang ober theilweise erft burch bie Seurath Albrechts, Rubolfe altern Cohnes. mit Beilwig von Riburg auf Sababurg gefommen feien; bie Erwerbung muß weiter guructgeben. Bergl. bie Unm. 1 auf Geite 316.

<sup>5)</sup> nugeton ober mincton und buten.

<sup>6)</sup> Es ift biefes bie urfprunglich urfundliche Benennung. So erscheint in ber Urf. 1212 (ind. 15; Abtei Zürich) Rod. advocatus de Rapperswilere

Hütten 1) und was die Schwizer auf den Gütern gebaut hatten verbrannten, Bieh und Geräthe wegnahmen und alle, die sich bagegen zur Wehr sesten, an Leib oder Leben schädigten. Diese Feindseligkeiten hatten bereits ins dritte Jahr gedauert; da kamen Klagen des Abts Kunrad und der Landleute vor den Grasen Rudolf von Habsburg, als von rechter Erbschaft rechten Bogt und Schirmer der Schwizer?). Der Graf, um das Recht beider Theile zu verhören und sie um ihren Krieg zu vereinbaren, kam mit einem Gesolge von Ereln 3) als Rathgebern und mit andern Dienstleuten 4) in das Gotteshaus zu den Einstdeln. Abt und Convent, mit Heinrich des Gotteshauses jüngerm Bogte (denn Rudolf der ältere Bogt war über Meer zu dem heiligen Grabe gesahren), legten die Handvesten vor, die ihnen Kaiser Otto der

als seudatarius ter Kirche Rümlang, während Graf Ulrich von Kiburg proprietarius in. In Fritericks bes Iweiten Urf. Hagenau im Janner 1220 (zwei Briefe bei hennes Urfundenbuch zur Gesch. d. bentichen Ordens S. 46 und 47) bennett nich unter den Zeugen auch Rudolfus advocatus de Raprechtswiler. Ebense urfundet im J. 1229 (Der Schweiz. Geschichtsforscher I, 312 f.) ego Rud. de Rapperschwile advocatus, und nech am 28 Augustm. 1232 (Herrgott Gen. II, 240) mit den Kiburger Grafen auch Rod. advocatus de Rappreswilee. Beiteres s. bei Naprechtswile.

<sup>1)</sup> butten pnt gebmer.

<sup>2)</sup> wan och ich ven rechter erbichaft (iure hereditario: se res Grasen jüngerer Sehn Mudelf nach der Urf. 28 Auguüm. 1247; se Herzeg Leupeld von Desterreich, des Kenigs Rudelf Enkel, nach der Urf. 27 Heum. 1324) rechter veget unt schimmer (legitimus aduocatus ac desensor) der vergenanden süten ven Swig bin. Bergl. die Unm. 4 auf Seite 321. Ju den Setellen, welche Habsburgs Ausbrücke auf Schwiz betressen (s. meine Urkunden zur Geich. d. eitz. Bünde S. 30 si.), süge unter anderm necht die Urf. 12 Weinm. 1351 (Amtl. Sammlung d. ält. eitz. Abschiede Beilag. S. XXIII s., und Tichubi Gwenis I, 399 si.), 13 Mai 1357 (Steyerer Additiones pag. 259, und Nerrgott Monum. I, 227), 2 Heum. 1401 (Chmel Regesta Ruperti Rom. regis S. 196 si., mit den Neg. Num. 982, 983, 1108 und 2114), und 22 Augusüm. 1443 (Schöpflin Alsat. Diplom. II, 371 si.). Andere Belege geben dieser und die selgenden Bände.

<sup>3)</sup> Er nennt Berchtelt von Schnabelburg, Arnelt von Wart und Rubolf von Webiswile; tieselben, und H. und Ulr. von Bonstetten, find auch unter ben Zeugen aufgezählt.

<sup>4)</sup> Genannt fint feine; tenn die Zeugen R. der Maier von Oberwintersthur, Werner von Schübelbach, und R. und Ulrich von Wolfrau, find wohl mit dem von Wart, bem Naprechtswiler und dem von Wediswile gefommen.

Gewaltige gegeben und Heinrich ber vierte Kaiser sowie Kunrad bes Raifers Friderich Better 1) beftätigt hatten; daß nämlich berfelbe Grund, wo das Gotteshaus liege, mit allem umliegenden Walde nach der von ihnen beschriebenen Mark?) beffen Eigenthum fei. Hinwieder erboten fich die von Schwig 3) durch lebendes Zeugniß zu beweisen, daß die Eigenschaft des genannten Waldes von ihren Vordern an fie gefommen, und fie viele Jahre im ruhigen und unangesprochenen Besitze desfelben gewesen seien; weinend flagten fie dem Grafen als ihrem rechten Bogte und Schirmer 4), daß fie auf den Gütern bemüht und an Freiheit und Erbe gedrängt wurden. Rach biefem gelang es bem Grafen Rudolf baburch, daß er nach weiser Leute Rath und Hulfe und mit beider Theile Willen ausscheide, was jeder Theil fürderhin haben folle, und daß alle Handvesten und alle Beweise beider Theile, die fie bis auf diefen Tag gehabt, entfraftet feien, Gotteshaus und Landleute lauter und gutlich mit einander zu verfühnen 5). Demgemäß wurden nicht nur die Marken gezogen, inner welchen alles des Gottes= hauses Eigenthum bleiben 6), anderes dagegen den Landleuten von

<sup>1)</sup> Baterebruder, patruus.

<sup>2)</sup> Die Befdreibung ftimmt genau mit jener in ber Anm. 1 auf Seite 315 und Anm. 3 auf Seite 318 überein.

<sup>3)</sup> Ale Zeugen find von Schwig genannt: Runrad Hunno (vergl. bie Anm. 5 auf Seite 311), Ulrich Keffeler, Werner Weibel und S. von Ibach (vergl. bie Anm. 3 und 4 auf Seite 311). Bor ben beiben Reichsoberhauptern Seinrich und Runrad find bie Schwiger burch bie Grafen von Lengburg vertreten, und biefe ericheinen als bie eigentlichen Gegner Ginficelns; bier, vor ihrem Bogte bem von Sabsburg, fieben bie Landleute neben bem Abte als gleichberechtigte Partei: offenbar hat fich ihre Stellung gehoben.

<sup>4)</sup> wan ich ir rechter voget und schirmer was.

<sup>5)</sup> Bis hieber ift bie Urf. ber Unm. 3 auf Seite 322 nur noch in einer alten. jetoch burch Abschrift und Drud theilmeife verberbten, Ueberfetung vorbanten; aber Sprache, Ausbrucksweise, Umftante, ber Bergang ber Sache und ber Bufammenhang mit bem Bangen laffen wohl faum bie Nechtheit bezweifeln. Wellte man fie fur unterschoben erflaren, fo mußten nicht bie Donche von Ginfiteln, fondern viel eher die Schwiger gefälicht baben; benn ber Brief lautet zu Gunften ber Landleute, mahrend jene von ihrem urfundlichen Rechte gurucftreten.

<sup>6)</sup> Complacuit itaque nobis, ut a media statione que dicitur Alpsila usque ad amnem qui dicitur Doshach (Thefbach) directe et ascensu eiusdem amnis usque ad eius fontem, et ex parte montis qui dicitur Owe-

Schwiz gehören folle 1), sondern auch geföndert von dem zwiefachen Gigengute einzelne Gemeinweiden für beide Theile ausgeschieden 2), und zugleich allfällige Uebergriffe mit gerechter Ahndung in Zeit und Ewigfeit bedroht 3).

berg (Deberg; Auberg, jest Aubrig) omne latus eiusdem montis eiusque cunctam duritiem de monte de quo Dosbach emanat, similiter et secus communem pascuam (Gemeinweibe) que in fundo sita est ad superiorem partem totum (ut diximus) latus cum sua duricie monasterio et eius incolis libera ac perpetua maneat possessione; et a media parte stationis nominate id est Alpsila secus decursum fluuii Alpsila usque contra Wurtzen, et inde ultra mediam stationem que dicitur Blatten trans Horgrassen (Hergrasen) usque Hospitale, inde ultra Gebrechenberg (Gebrochenberg) usque ad amnem ex inferiori parte medii Alptal proximum, inde directe ultra (usque ad) montem Schivervel (Schivernel) omnis vicinitas monasterii proprie monasterio subiaceat;

1) et ab illo lapide ubi Stillewag effluit in utraque parte montis directe, et inde ad omnia superiora, hominibus de Swites libere et in

perpetuum utenda permaneant;

2) de predicta rupe apud Stillewag per Mittesice (bur mit fitten) et per Geharenstock usque in mediam Blatten et contra Wurtzen in Sila (silva) totius utriusque populi habeatur pascua, et ex propiori littore fluuii qui dicitur Minster in viel spätern Briesen, die verbere Sil) respicienti ad monasterium de Stillewag usque Heitigen, nisi quod prius monasterio in presenti pagina determinatum est, totum similiter ad communem utrorumque pascuam deinceps habeatur. Auch viese Latein, welchem sibrigens die teutsche liebersegung getreulich solgt, ist nicht sehlerstei.

3) Urf. ze bien Ginneelen (in loco Heremitarum) 11 Brachm. (3 Idus Junii; tie Ueberj, gibt ten 12) 1217 (ind. 5; tie Ueberf., 2; im 5 Jahre bes Ronigs Friberich, ben bie Ueberf. Raifer nennt; im 1 Jahre bes Papfts henerius, und im 5 des Abts Runrad): Tiduti Chronif 1, 114, a, ohne angugeben weber er ben Brief habe; Hartmann Ann. Heremi pag. 235 f., wohl aus Tidubi's Santidrift, benn in Ginficeln liegt bie latein. Urf. nicht; und Herrgott Gen. Il, 223, aus Tidudi's Cammlung in Greplang. Diefe Drei geben bas lateinische Bruchftud: Die vollständige Urf. in teutscher Nebersegung, jedoch nach einer feblerbaften Abschrift, geben bie Documenta Archivii Einsidlensis II, K, 26 - 28, und Herrgott Gen. II, 224 f. Im latein. Brudbiud, beffen Aussteller jedoch nicht genannt ift, fteben an ber Spige ter Bengen: Ego ipse Rudolfus comes, Chunradus abbas, Heinricus aduocatus. Nach Eichuti ift ber Erftgenannte Graf Rubolf von Raprechtiwiler, und heinrich allein Kaftvegt fein Bruter, chne tag bie Bermandtichaft angegeben mare (ein Bruter comes, ber andere aduocatus: f. bie Unm. 6 auf Seite 319); nach Herrgott hangt fogar bes Raprechtswilere Siegel, obne baß er bas vollnandige Latein aus bem Pergamen ober einer Abschrift gu geben vermocht batte; auch bie bem Liber Heremi im Beichichtefreund I, 151 beigefügten Notae Variae laffen ben Marfenftreit gwijchen Ginfibeln

Schwig: Sabsburg Bogt ber freien, Berr ber eigenen Leute.

Die Bogtet über Schwig, welche im Saufe ber Grafen von Lengburg von Bater auf Gohn vererbt hatte 1), ftand bei Sabs-

und Schwig unter (sub) Graf Rub. v. Raprechtswile zur Guhne fommen. Diefe brei Angaben kommen aus berfelben Quelle (benn auch ber Liber Heremi ift nur noch von Tichubi's Sand vorhanden, und enthalt einzelne Bemerfungen und Bufate von ihm), und ihre Richtigfeit ließe fich nur badurch bemahren, wenn ein jenen Aussagen entsprechender Anfang ber latein. Urf. fich fanbe. Der vollständige teutsche Brief bagegen, beffen Wortlaut weit urfundlicher tont ale Tichubi's Uebersetung bes lateinischen Bruchfinds, und ber ibm baber unbefannt geblieben fein muß, beginnt: 3ch Graue Rudolf von Sabeburg -; unterscheidet wohl zwischen ihm und ben beiden Bogten, begrundet burch Darlegung bes hergangs vollkommen bie Art und Weise bes Guhnespruchs, was im Lateinischen nicht zu erseben ift, und nennt bann als bie erften Zeugen: Apt C. von bien Ginfibelen, S. ber voget von Raprechtswile (bie übrigen Beugen ftimmen in beiben Briefen überein). Ungeachtet ber einzelnen Rebler. bie vom Ueberseter ober Abschreiber herrühren mogen, entscheide ich mich, bis bie ursprüngliche lateinische Urfunde zum Borschein kommt und bas Gegentheil beweiset, fur ben teutschen Brief, ber mit außerer Bollftanbigfeit auch ben

innern Zusammenhang für fich bat.

1) Warum Tichudi biefe Bogtei ber Lengburger wiederholt Schirmvogtei nenne (ein Berhältniß, von welchem man um bie Mitte bes 13 Jahrhunderts faum in einzelnen Stabten etwas mußte), f. in ber Unm. 3 auf Seite 326. Gine andere Meinung gibt zwar eine wirfliche Bogtei gu, will bagegen Lengburg (und bann auch Sabeburg) habe fie nur ale Bafall ber Baringer innegehabt, bie im Befite ber herzoglichen und gaugraflichen Gewalt über ten Zurichgau, alfo mit Uri auch über Schwig und Unterwalten, bis qu ihrem Erlofchen im 3. 1218 gewesen seien. Diese Ansicht läßt fich urkundlich nicht nachweisen. Daraus bag nach ber Urf. vom 28 Chrifim. 1124 bas Rlofter Engelberg in Burgund und im Zurichgau liegt, wird fofert geschloffen, baß Unterwalben (angenommen es habe bamale fcon ein Land Unterwalven gegeben) eine Cent bes Zurichgaus gewesen sei und Zuringen barüber gewaltet habe; andere Belege hiefur hat man nicht. Nach Frierrichs bes Zweiten Urf. 2 Janner 1213, welche von Konig Rubelf am 25 Januer 1274 wertlich benatigt wirb, liegt Engelberg in Burgund, bagegen vom Burichgan feweigen beide Briefe; biefen zufolge fonnte man baber ben Zurichgan leugnen und auf Burgund beharren. Offenbar wurde Engelberg ju Burgund gerechnet, nicht weil ber Baringer Statthalter von Burgunt war; noch bie Urf. vem 21 hornung 1254 (ind. 12; Archiv Bettingen; vergl. Ifchubi Chronif I, 151) gablt Glat= felben zu Burgund. Uebrigens ift ber Zaringer nicht einmal Kaftvegt von Engelberg, fonbern Friberichs bes Erften Sohn Pfalggraf Dito von Burgund; in ben Berhandlungen bes Jahres 1210 gwijchen Sabsburg und Engelberg, in welchen Graf Rubolf wehl nicht zufällig princeps heißt, behalt fich bas Klofter geradezu ben Raifer Dtto vor, und weber hier nech von Friberich bem 3weiten wird bes Baringere gebacht: war benn Bergog Berchtold vom entsetten

burg 1) in ben Tagen Friderichs bes Zweiten; durch biesen, als er, bes Gibes vergessient ben er noch als König an bie Papfte

Dito bem Vierten bereits zu bem jungen Konige übergetreten (veral, Stälin Wirtemberg. Gieich. II, 162 unt 298)? Des Lantes Uri in Berbindung mit Baringen wird nur in ber Urf. vom 27 Mar; 1210 Ermabnung getban, in welcher jetech Bergog Berchtelt lediglich als Raftvogt ber Abtei Burich banbelt; überhaupt ergibt fich namentlich aus ben Briefen Burich 29 Augustm. 1187 und Burgtorf 27 Marg 1210 (f. Die Aum. 3 auf Seite 17), werin Berchtolt bie ibm übertragene Reichsgewalt in benimmten Ausbrucken bereichnet. effenbar nur feviel bag er über Gettesbaufer und Stadt Burich gefest fei, feineswegs aber baß er berzegliche und gangräfliche Gewalt im alten Burichgan babe. Diejes lettere glaubt man naber zu begrunden burch eine gu Burgtorf im Jahre 1210 ausgenellte Urf. ber Abtei Zurich, welche ichen Müller und auch Schöpflin Hist. Zar. Bad. I, 184 aus Hottinger Specul. Helvet. Tigur. (Ausg. 1665 und 1737) pag. 32 anführen, und werin Bergeg Berchtelt fich nennt: in oppido Thuricensi, et locis et districtibus circumquaque vicinis, imperatoris gratia ipsius locum tenens (mehr als tiefe Werte werten aus tem Briefe nicht gegeben); unter ben Begirfen in ber Rabe von Burich feien Die Genten bes Burichgaues verftanden. Da Hottinger pag. 32 jene wenigen Werte (und nur tiefe) ex instrumento Abbatissano (ter Abrei Burich) anführt, und erft auf E. 237 ff. bie Urf. 27 Mar; 1210 erech nicht vellitändig gibt, je barf man webl, bis fich ein gweiter Brief rem 3. 1210 vernntet, vermutben Hottinger habe jenen vom 27 Marg gemeint, jeroch nur aus tem Gerachtniffe mehr ben Ginn als ben Wortlant einer mirflichen Stelle wiebergegeben (vergl. Stalin Wirtem: berg. Geich, II, 335), Gefest aber auch ein zweiter Brief fomme gum Beridrein und es feien bie angeführten Austrude richtig, fo leiten fie ohne 3meifel feinen autern Bezug als auf tie, an bas Gettesbaus ber Abrei und bie Rirche ber Propitei geberenten, Drichaften unt Bofe, und unter biefer feltsamen angeblichen Umidreibung bes Burichgaus fonnen Edwig und Unterwalben nicht begriffen fein. Wenn übrigens auch nach Stälin baf. 34 Berchtold ber 3weite. bei feiner Unterwerfung unter Beinrich ten Bierten (f. bie folgende Unm.). "als unmittelbares, vom bebenftaufischen Berzogthume unabhangiges, Reichs-"leben ten mittleren und wentlichen Theil ber nachmaligen Schweig mit bem "Saupterte Burich befam", eter (tai. 284) "tie Reichevegtei über bie - -"Statt Burich (einschließlich bes Schirmrechts über bas bertige Großmunfter "und das Frauenmunger) und teren (bebiet erhielt", fo ift fur biefe Austeh: nung feinerlei Beweis geführt werben: bagegen burdaus richtig ift bie Be: hauptung (taf. 646): "ürenge genommen waren tie Machtsprengel ber Zäringer "und Welfen in Edwaben feine Bergegtbumer, fondern nur Begirte, melde "unter reichsunmittelbaren Bergegen funden".

1) Allereings fine in ben Cinfieler Briefen von 1114 und 1144 als erfte weltliche Zeugen die herzoge Frierich von Schwaben sewie Berchtelb und Kunrad von Järingen genannt, aber an keinen herzog wandten sich bie Alebte

325

Innocentius und Honorius die Dritten geschworen, und feitdem von Gregorius dem Neunten gebannt, im Gebiete der romischen

Gero und Rubolf, fondern von ben Lengburger Grafen unmittelbar an Raifer ober Ronig. Geit ber Auflofung bes alten Bergegthums Alemannien, und beffen baberiger Beichranfung auf bas Bergogthum Schwaben, fanden weber Elfaß und Breisgan noch auch tie ebern zum ehemaligen Alemannien gebo: renden Gegenden unter einem eigenen Landesfürften mehr, und bie Baringer felbit, nicht gleich ben Lengburgern und Sabeburgern Grundeigenthumer im Argan und Burichgan, führten feit Berchteld bem 3weiten einen leeren Bergogs: titel. Denn Fridericus, dux simul Sueuorum et gener regis (Seinrichs bee Bierten) factus, - - Bertolfum tandem pacem petere coegit; - conditio autem pacis talis fuit, ut Bertolfus ducatum exfestucaret, sic tamen quod Turegum nobilissimum Sueuie oppidum a manu imperatoris ei tenendum remaneret. - - supranominatus Bertolfus, vacuum exhinc nomen ducis gerens, id quasi hereditarium posteris reliquit; omnes enim usque ad presentem diem duces dicti sunt, nullum ducatum habentes soloque nomine sine re participantes: nisi quis ducatum esse dicat comitatum inter Juram et montem Jouis, quem post mortem Wilhelmi comitis filius suus Conradus ab imperatore Lothario suscepit, vel a ducatu Carentano, quem nunquam habnerunt, ducis cos nomine honorandos contendat; in aliis tamen rerum et honoris non parua pollentes magnificentia: Otto Frising, apud Urstis, Germaniae Historicor, I, 412, 33 - 37, unb 413, 12 - 18. Dffenbar befagen bie Jaringer bie Bogtei (Raftvogtei und Reichsvortei) über Burich, ohne andere Burgel in tiefer Gegent, als Ausnahmegewalt burch lebertragung von Raifer ober Ronig. Bon nun an, bis ju allfälliger Wiederberftellung bes alten Bergegthums Alemannien (vicjen Bebanten nahrten vielleicht bie Staufen), rubrten Graffchafterechte und Bogteien unmittelbar vom Reiche. Dieje Stellung fommt ohne allen 3weifel, wie ben Lenzburger Grafen, fo nach ihnen ben Sabsburgern gu. Abgefeben von bem nicht unbedeutenden Eigengute, welches fie gleich andern im Thale Schwiz befagen, fennte wehl ihr erbliches Berbaltniß ju ten freien leuten dafelbit fein anderes fein, als jenes ju ben auf einem freien Bofe figenben freien Leuten "ze obern Berchein", we nach tem Deft. Urbar (Dificium ze Richenfe) Die Berrichaft Twing und Bann hatte und über Diebftabl und Frevel richtete, ober ale jenes ber Grafichaft Lage (Laar', Die ebenfalle Leben vom Reiche war, und worüber ber Deft. Urbar Difficium in Lage; abgebruckt bei Mone Unzeiger f. Runde ber teutschen Bergeit Jahrg. 1837, 3. 282) neben anderm fagt: "Die herschaft hat ba Twing und Bann, und veruß vber bie Frien, "bie in ber Grafichaft geseffen fint, wut richtet ba Dieb und Freuel". Da auch zu Schwig große und fleine Gerichte in ber einen Sant waren (fein Getteshaus war Grundeigentbumer ber Gemeinmarf, wie in Uri, wie gu Stans), fo brauchte nur ber Graf verdrangt zu werden, um alle Gerichtsbarfeit that: fächlich in die Gewalt ber Landleute zu bringen; Damit war bann aber auch bas Schidfal ber Gigenauter entichieben.

Rirche die Stadt Faenza belagerte, wurden die Schwiger unmit= telbar an das Reich aufgenommen. Friderich nämlich erließ an alle Leute des Thales Schwig die Erklärung: Er habe ihre Boten und Briefe empfangen und aus der Darlegung der erftern erfannt, daß sie sich ihm zugewendet und ergeben haben 1); diesem ihrem reinen Willen fomme er wohlwollend entgegen und belobe ihre Ergebenheit und Treue bochlich, darum daß fie den Gifer, welchen fie ftets für ihn und das Reich gehabt 2), thatfächlich bewiesen, indem sie unter seine und des Reiches Fittige (wie fie zu thun schuldig waren) ihre Zuflucht nahmen als freie Leute, die nur auf ihn und das Reich Rudficht zu nehmen haben. Seitdem ihr also freiwillig unfere und des Reiches herrschaft angenommen 3), umfangen wir euere Treue mit offenen Armen, erwiedern euere aufrichtige Gesinnung mit Gunft und Wohlwollen, und nehmen euch in unfern und des Reiches besondern Schirm, so daß wir zu keiner Zeit zugeben wollen, daß ihr aus unfrer und bes Reiches Berrichaft und Sand entfremdet und entzogen werdet; jugleich

<sup>1)</sup> vestra ad nos conversione et devotione assumpta —. Nach biesem hat nicht Friberich die Schwizer, die Landleute haben den Kaiser gesucht.

<sup>2)</sup> Das werben bie Schwiger in ihrem Briefe ober bie Boten mundlich gerühmt haben.

<sup>3)</sup> Ex quo igitur sponte nostrum et Imperii dominium elegistis -. Auf tiefer Stelle und ber Urfunde überhaupt beruht Tichubi's, aus bem 14 und 15 Jahrhundert auf die Buffande früherer Jahrhunderte gurudgefpie= gelte, Grundanficht über die drei Lander: baber, daß die von Schwig ( und fo auch Uri und Unterwalden) an bas romische Reich nur soweit gehörten, als fie gern wollten, und im übrigen fich felbititanbig regierten; baber, baß fie nach eigenem Belieben fich Schirmvögte auf gemiffe Jahre wahlten; baber, baß bie brei Thaler bis in die früheite Zeit guruck unter fich verbundet waren. Dieje Anficht erweiset fich, ber geschichtlichen Entwicklung gegenüber, als halt: los und nichtig. Bielmehr gibt Frideriche Erflärung feinen andern Ginn als ben einfachen, baß bis auf biefelbe bie Schwiger nicht unmittelbar an bas Reich gehörten. Durch Frideriche Brief gemannen bie Schwiger ein neues, von Sabe: burg eine lange Reihe von Jahren bestrittenes, Recht; Diefen Brief ftellte Ronig Abelf, jedech erit im Bermurfniffe mit Defterreich, wortlich als ben feinis gen aus, und auf benfelben bin machten bann Konig Beinrich und Ludwig von Baiern neue Zugenandniffe, welche fpater ber eine guruckzunehmen entichloffen war und der andere ausdrücklich wieder zurucknahm. Bergl. meine Urfunden gur Gefch. b. eibg. Bunbe G. 162 und 180.

geben wir euch die Gewißheit unfrer vollen Huld, damit ihr, was die Gute eines herrn feinen Untergebenen und Getreuen gu spenden hat, in allen Dingen erlangt zu haben euch erfreuen moget, wofern ihr in unserer Treue und unsern Diensten verharret1). In diesem Ausspruche, wodurch Friderich die Bogtei über Schwig unmittelbar an fich jog, fand bes alten Grafen Rudolf von Sabsburg gleichnamiger jungerer Cohn, an welchen feit der Theilung mit feinem Bruder Albrecht die Gegenden um ben Lucerner See gefommen, eine Beeintrachtigung feiner Rechte; und obwohl die Schwiger nochmals fie anguerkennen schienen2), trat doch bald fo entschieden das Gegentheil ein, daß nach Fri= berichs Entfetzung vom Kaiferthume durch Innocentius den Vierten biefer Bapft, an den fich Graf Rudolf mit der Beschwerde über ben Ungehorfam ber Leute von Schwig und von Garnen gewenbet, benfelben und, wofern die Lucerner mit ihnen gemeine Sache machen, auch diesen den Kirchenbann androhen ließ3). Diese Berbindung unter Friderichs Unhängern, welchen fich Thalleute vornehmlich von Stans angeschloffen hatten 4), lösete fich nach dem

<sup>1)</sup> Urf. im Lager ver Faenza (in obsidione Fauentie) im Christm. 1240 (ind. 14): Archiv Schwig; abgebruckt bei Tichubi Chronif I, 134 f. Diefen Brief haben, auf Tichubi baf. 135, a und b bin, Echmit Allg. Gofch. b. Frenftaate Urn I, 212 fur Uri und Bufinger Die Gefchichten bes Bolfes v. Unterwalben (Ausg. 1827) I, 436 für Unterwalten (hominibus vallis in Vnderwalden) abbrucken laffen. Die von Uri, welche Friberiche Brief nicht nothig hatten, ließen fich benfelben mit Schwig erft von Ronig Abolf aus: ftellen, und biefes lettern Brief (mit pridie Idus Dec.), nicht Friberichs, bestätigte Rarl ber Bierte burch Urf. Burich 16 Beinm. 1353: Tichubi Chronif I, 427. Meines Biffens hat Unterwalten (wer fellte ihn erhalten haben? bie hofleute von Stans? ober eber bie gu Garnen?) von Friberich feinen eigenen Brief, und erft Lutwig von Baiern gab am 29 Marg 1316 eine auf jenen (mit ind. 13) lautenbe Beffatigung. Noch burch Urf. 28 Bor= nung 1349 (Archiv Interlachen, jest Lebenvarchiv Bern ), ale bie Benen= nung Unterwalben feit langerer Zeit in Uebung war, wurden bie Landleute einfach ale Walbleute bezeichnet.

<sup>2)</sup> S. bie Anm. 7 auf Geite 145.

<sup>3)</sup> Die Urf. 28 Augustm. 1247: f. bie Anm. 3 auf Ceite 146.

<sup>4)</sup> S. die Anm. 4 und 6 auf Seite 148. Hier ift die alteste urfundliche Angabe, daß Schwiz und Sarnen, Stans und Lucern (ob alle unter fich ober nur einzelne, fieht man nicht beutlich, und von Uri ift noch gar keine Spur)

Tobe besselben und seines zum römischen Könige erwählten Sohnes Kunrad wieder auf, und der Graf von Froburg, nach welchem einer der Eigenhöfe im Thale Schwiz benannt wurde, sagte die Landleute ihres Eides ledig, und erklärte daß sie denen von Habsburg angehören 1).

Bei diesen Grafen des jüngern Stammes blieben sie bis in das Jahr, in welchem Eberhard, des Grafen Rudolf jüngster Sohn, sich mit Anna der Erbin des jüngern Hauses Kiburg versmählte<sup>2</sup>). Da übernahm Graf Rudolf von Habsburg des ältern

in Berbindung waren; von biefem Datum gurud werben Uri, Schwig und Unterwalden (Sarnen ober Stans) meines Wiffens nicht einmal je mit einan: ber erwähnt. Gleichwohl läßt Tichubi bie brei Lander, ale felbitftanbig, fcon in viel früherer Zeit verbundet fein, ohne allen Beweis und wiber alle Geschichte. Freilich gibt er bas Bundniß zwischen Zurich, Uri und Schwig, bas unbestritten vom 16 Weinm. 1291 ift (f. meine Urfunden gur Beich. b. eitg. Bunte S. 37 ff.), ber erfte mit bem unrichtigen Jahre 1251 (Chronif I, 148, b). Ja er läßt (Daf. I, 104, a) bie brei Balbftatte im Bernung 1206, auf Antrag Bern Werners von Attingbufen als Landammans von Uri, fich auf geben Jahre verbunden; allein bamale weiß nech niemand etwas von Attinghusen ober einem Landamman (f. bei Uri, fowie bei Buchs); bag von biesem Bundniffe ein Nitter Johannes von Klingenberg um die Mitte bes 13 Jahrhunderts geschrieben habe, ift eine in unfern Landen unerhörte (um nicht gu fagen, unmögliche) Sache; wurde fur 1206 bas Jahr 1296 angenommen, fo ware noch einige Bahricheinlichkeit verhanden (vergl. meine Urfunden baf. 44 f.). Seit ten Bundniffen ber brei Lander vom 1 Augustm, 1291 und 9 Christm. 1315 erfennt man beutlich bie Ginwirfung berfelben: fo in ber Ungelegenheit ber Urner mit Engelberg, Urf. 25 Brachm. 1309: f. meine Ur= funden baf. 109, ericheinen Schwiger und Unterwaldner; fo an ben Streitigfeiten ber Schwizer gegen Ginfibeln, Urf. 24 April 1313 und 8 hornung 1350: Tidubi baj. 261 und 381, b, nehmen auch Urner und Unterwaldner Antheil. Dagegen erscheinen ich übergebe ben Landmarkenstreit mit Ginsibeln von 1114 und 1144 weber fur Schwig im Jahre 1217 bie von Uri und Unterwalben, noch die Schwiger und Unterwaldner für Uri mabrend ber Parteiung in biefem Lande 1257 und 1258; fonnte und durfte biefes geschehen, wofern die brei Thaler auf irgent eine Weife unter fich verbunden waren?

<sup>1)</sup> Beilage 36, 3. Cher als daß man annehmen müßte (wefür nicht ber mindeste Grund verhanden ift), daß der jüngere Graf Rudolf von Habsburg, statt der erblichen Bogtei seines Betters, seit Friderichs Urf. 1240 die unmittelbare Neichswogtei erhalten habe, dürfte glaublich scheinen daß der Kaiser die Psiege über Schwiz dem Grafen von Frodurg anvertraut habe. Bergl. die Anm. 3 auf Seite 150.

<sup>2)</sup> S. bei habsburg=Riburg.

Stammes, furze Zeit bevor er an das römische Reich erwählt wurde, um vierzehentausend Mark Silbers ihre beidseitigen Besstungen hauptsächlich im Argau: von Eberhard nämlich Wilisau und Sempach, Schwiz, Stans und Buchs, Leute und Gut in den Waldstätten; Frau Anna gab Mellingen, Lenzburg, Arau, Wilmaringen, Sur, den Hof zu Rinach, Casteln und Sursee, sowie Zug und Art.). Der Hof Art, dessen Gemeinmark und Kirchhöre gegen Sewen und Schwiz die Dörfer Goldau, Busingen und Lauerz, dann Oberdorf und Röthen gegen Steina, sowie gegen Zug das Niederdorf selbst und Genkingen umfaste?), war ein von den Grasen von Lenzburg. an Kiburg gebrachtes Besitzthum, hatte sein besonderes Hofrecht.), und gehörte mit Boden und Gericht niemals zum Lande Schwiz.

2) Sammtliche Ortschaften nennt ber Deft. Urbar (im Officium castri

Habsburg extra lacus).

4) "Es stat ouch bes Houes Recht alfo, wer bem kleger beffret mit viiij

"B, ber beffret ber herschaft mit xxvij f. b.": Deft. Urbar.

<sup>1)</sup> Beilage 36, 9. Irrig läßt Tschubi Chronif I, 178, b ben Grafen Rubolf Lenzburg und Zug von Gräfin Anna von Kiburg erben, die seiner Mutter Bruderstöchterlein gewesen und in ihrer Jugend gestorben sei. Ebenso unbegründet läßt er (Das. 172, a), um des Königs Heinrich Urk. Zürich 5 Mai 1310 zu erklären, den Grafen Eberhard im Jahre 1269 seine Rechte zu Steinen und am Sattel, welche durch Absteurg erblich gefallen seien, an die Kirchgenossen daselbst verkaufen. Diesen Grafen Eberhard von Habsburg erblich läßt Tschubi das. 182, d und 191 f. kinderlos sterben, und nimmt (Das. 186, a) gegen Gedwiser, der nur "getroumt, habe, einen von demselben ganz verschiedenen Grafen Eberhard von Kiburg an, was mindestens eine starke Berwechslung ist.

<sup>3)</sup> In bes Grafen Ulrich von Lenzburg Bergabungsurf. in publico mallo Rore 9 Hornung 1036 (Herrgott Geneal. II, 112; im Auszuge bei Tschubi bas. 13, b) für Münster werben bem Gotteshausvogte vorbehalten he curtes, id est Rinach, ——, et in loco qui dictur Arta una curtis ad S. Georgium cum ecclesia; billig wird baher in Heinrichs bes Dritten Bestätigungsurf. Solothurn 23 Jänner 1045 (Herrgott ibid. 115 f.) der Hof Art für Münster nicht mehr genannt. Gleichwohl läßt Tschubi das. 201, b—203, a das Stift Münster den Niederhef zu Art sortwährend bestügen und denselben, sowie den Oberhof zu Art, der an Murbach gehört habe, von beiden Gottesthäusern durch König Audolf im J. 1291 fäuslich an sein Haus bringen. Diese zwiesache Behauptung widerlegen die Urfunden.

<sup>5)</sup> Außer wielen urfundlichen Zeugniffen, Die in ben vierten und funften Band biefer Gefchichte gehoren und felbst über bie Beit berfelben hinausreichen,

am See, den Steuern, Fällen 1), Güter- und Pfenningzinsen, hatte die Herrschaft über den Hof und die vorgenannten in densselben gehörenden Dörfer Twing und Bann, und richtete über Diebstahl und Frevel?); nur daß schon Gräfin Elisabeth von Kisburg die junge, Anna's Mutter, mit dem Kirchenlehen die dazu gehörenden Güter und Rechte dem Ritter Walter von Hünenberg zu Pfand geseth hatte?). Fünf Jahre nach dem obigen Kause, als des Königs zweitem Sohne Grasen Hardman von Habsburg Iohanna von England verlobt wurde, wies Rudolf entgegen der ihr von König Edward ihrem Vater bestimmten Mitgist die Heusrathsgabe auf die, von Eberhard und Anna erworbenen Burgen,

genügen als Beweise ber Dest. Urbar und vor allem die einfache Thatsache, daß dis auf den heutigen Tag Art in dem angegebenen Umsange (Anm. 2 auf S. 329) ein für sich bestehendes Genoßenrecht (Almende, Almig; die untere) besitt, während das ganze übrige Land Schwiz die obere Almend für sich allein hat. Die irrige Ansicht, das Art mit Schwiz von jeher "ein unwerteilt Land" war, hat wohl Tschubi das. 49, a und 172, a zuerst auf die Bahn gebracht; noch seine Zeitgenossen in Art selbst kannten das Richtige. Beter Villinger von Roth, Kirchberr zu Art und Pilger zum heiligen Grabe im I. 1565, trug 1571 einen kurzen "Begriss" eide. Geschichten zusammen: darin setzt er die Vertreisdung der Bögte ins I. 1314 "ungfarlich", weiß daß Art, Oberdorf und Goldau nicht allezeit zum Lande Schwiz gehört haben, und daß die Arter erst in Folge der am Morgarten entschiedenen Ereignisse in das Landrecht zu Schwiz empfangen werden sind (Lucerner Bürgerbibliothek, Mannscript 106 oder 145, K, S. 344, b — 346).

<sup>1) &</sup>quot;Die Lüte, die des House gut buwent, die gebent wele jeder man "das beste Hoppt, ane roff": Deft. Urbar, der auch die übrigen Ertragniffe verzeichnet.

<sup>2)</sup> Lediglich über ben Niederhof (wegen Anm. 3) hatte die Gerrschaft nicht Twing und Bann: Dest. Urbar. Aus diesem, und den vielen vornehmlich Hünenberger Briefen in Art, ergibt sich Folgendes: der Haupthof Art, in welschen sämmtliche Ortschaften gehörten, lag im Oberdorf; im untern Dorfe oder im jetigen Art selbst lag der niedere Hof mit dem Hosacker oder Falbacker (Fallacker), in welchen der Kirchensatz gehörte.

<sup>3)</sup> Nach einer Urf. Baben 18 Meinm. 1400 (Arter Briefe) hatte Gräfin Elijabeth, mit Willen und Gunft ihres Gemahls bes Grafen Hartman (H., statt Heinrich) von Kiburg bes jungen, bem genannten Ritter und Heinrich bem Maier von Kam (vergl. die Anm. 5 auf Seite 219) gelichen. Ueber ein Jahrhundert blieb bas Besigthum bei Hünenberg; Hern Walters Sohn Dietrich ist wohl ber erste Kirchherr Arts aus seinem Hause (s. die Anm. 5 und 6 auf Seite 26).

Städte und Höfe 1), namentlich auch auf das Thal Schwiz mit ben Sofen von Kiburg und von Froburg, ebenfo auf ben Sof Art, mit beren Bugehörungen, als auf seine erblichen und eigen= thumlichen Lande und Guter an; die Grafen Albrecht und Sart= man, Sohne bes Königs, gaben hiezu Willen und Siegel 2). Rach Hartmans fruhzeitigem Tode fette Rudolf feinem Better bem Grafen Eberhard von Habsburg, neben anderem, auch fechzig Mark auf die freien Leute von Schwig, auf den Sof Froburg breizeben, fünfzehen auf den Kiburger, und zweiundzwanzig Mark auf Art, als jährlichen Ertrag einer Pfandsumme aus 3).

<sup>1)</sup> Neu hinzugekommen find nur bas Thal Aegeri, und bie Bogtei zu Munfter. Diefe urfprunglich lenzburgische Bogtei fam fpater an bas Reich, und blieb bei bemfelben mittelbar unter ben Grafen von Riburg und hierauf Sabeburg; fo gehörten bie freien Leute in Schwig, burch bie Grafen von Leng= burg und bann Sabeburg, mittelbar an bas Reich. Wie Raifer Friberich bas dominium über Schwig angesprochen, und ebenfo in jenem papftlichen Briefe Graf Rubolf, jeber in feinem Ginne; fo handelt hier Ronig Rubolf fur feine Sohne in hereditariis (bie Bogteien) et peculiaribus (bie Eigengüter) terris nostris et bonis.

<sup>2)</sup> Urf. Wien 3 Mai 1278: f. biefe Geschichte I, 207 f. Die Sofe Ki= burg und Froburg, beren fruhere Ausscheidung langft in Schwig verwischt fein muß, fonnen ihre Ramen befommen haben, weil die Grafen von Riburg und von Froburg aus bem Saufe Lenzburg Frauen und, mit ihnen, wohl die Sofe ale Mitgift befagen. Die befondere Rennung berfelben zeigt fie ale bedeutfam. Nebrigens ift auffallend baß Müller, ber boch Rymer Foedera gerabe bei Unlaß ber Berlobung Sartmans von Sabsburg mit Johanna von England nennt. von biefer in mehr als einer Sinficht merkwürdigen Urfunde feinen Gebrauch gemacht hat. Auch Neuere scheinen biesem Briefe aus bem Wege geben zu wollen.

<sup>3)</sup> Hec sunt bona que obligata fuerunt comiti Eberhardo, de quibus | debeat singulis annis recipere marcas colxx minus vna: - | - - Item de liberis hominibus de Switz | mar. lx. - - De curia Froburg | mar. xxxj. De curia de Kiburg mar. xv. De Art | mar. xxij. -- -: Bfanba robel Blatt XI, a, ber, theilweife lateinisch theilweise teutsch geschrieben. unter König Rubolf im J. 1281 aufgenommen, und unter König Albrecht am 5 Sornung 1300 neuerdings bereinigt worten ift (abschriftlich in von Milis nens Sammlung zu Bern. Wo bas Pergamen liege, weiß ich nicht; ein Stud besfelben brucht ber Geschichtefreund I, 307-310 und 437 ab. ohne zu fagen, wie bie Urschrift in eine Brivatsammlung gefommen ift). Uebri= gens geben bie Steueranfage einen Dagitab fur ben Ertrag bes urbaren ganbes; die zwei Eigenhöfe zusammen leisten ziemlich mehr als gang Art, und nur um ein weniges minder als bie Salfte beffen, mas bie freien Leute in Schwig fteuern.

Im lebrigen galt, neben ben besondern Rechten ber Sofe und der Gemeinmark, wie zu Uri so auch im Thale Schwiz das allgemeine Landrecht 1). Als Amtleute, deren zuerft unter Konig Rudolf namentliche Erwähnung geschieht, nennen uns die Briefe zu gleicher Zeit zwei Ammanne, Rudolf von Staufach und Werner von Sewen2); bald feben wir die Zahl verdoppelt, und an die Beiden reihen sich noch Ulrich der Schmid und Kunrad ab Iberg 3). Diese Bahl Bier ward auch fpater beibehalten, aber fur ben Staufacher und ben Schmid traten Ulrich von Wile und Werner Tiring ein 4). Sie alle heißen ohne Unterscheidung und zugleich Ammanne des Thales Schwig, und beforgten wohl vornehmlich Unlage und Bezug ber Steuern, mahrend einem berfelben auch richterliche Gewalt aufgetragen war 5). Diese vier Amtleute bezeich= nen die drei Pfarrgemeinden, nur daß Schwig als die volfreichste bas Doppelte gab; hierin liegt bann auch ber Reim, aus welchem fich allmälig die Verfassung des Landes entwickelte 6). Die Land=

<sup>1)</sup> Beweise liegen in mehrern vorausgeschickten Ursunden. J. Rub. Burds hardt im Archiv f. Schweizer. Gesch. IV, 80 ff. zeigt, daß die Sage von der Abstammung der Schweizer durch eingewanderte Schweden erft um die Mitte bes 15 Jahrhunderts aufgebracht worden sei (vergl. Meisterlini historia — J. 1480 — rer. Noribergens. apud Ludewig. Reliq. VIII, 62 f.), und daß die Urbarmachung des Landes hauptsächlich den Alemannen zugeschrieben werden musse; daher das alemannische Landrecht.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Anm. 4 auf Seite 305 und Anm. 1 auf Seite 306.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 335.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 307.

<sup>5)</sup> Dieses schließe ich aus den Worten der Anm. 5 auf Seite 305; in der Urk. Nürnberg 13 Jänner 1299 (Rlosterarchiv Steina; abg. bei Tschudi Chronik I, 221, b) sagt Königin Elisabeth: cum intellexerimus quod tu Landamman, ad ordinationem officia- | lium sev ministrorum, memoratas sanctimoniales — — inpignoraueris. Dort ist der Richter noch einer der Amtleute, hier steht er als Landamman über denselben.

<sup>6)</sup> Ich meine die Eintheilung besselben in Viertel. Der Name zeigt, daß es ursprünglich nur vier gab, und man nennt als die ersten: das Alts und das Neuwiertel, das Mutathalers und das Nidwässerviertel; Steinen sei das fünste, Art das sechste Biertel geworden. Ich halte diese Ansicht nicht für richtig. Noch dis in die neuene Zeit versammelten sich die Landleute aus dem Alts, Neus und Nidwässerviertel zu Schwiz, zum Beweise daß ursprünglich die drei eines waren und alle in die Kirche Schwiz gehörten. Das Nidwässerviertel sett ein Obwässerviertel (ob den Wassern Muta und Sewa) voraus; dieses

leute versammelten sich zu Schwig in S. Martins Kirche 1), von welcher sie das Siegel führten?). Damals ruheten die Streitig= feiten mit bem Gotteshause ju ben Ginsibeln3); nur daß die Land=

ift bie Gegend um Schwig felbft bis ins Gebirge, welche fich fpater wieberum ausschied in bas alte und bas neue Biertel, und offenbar fonnte ber Rame Alltviertel nicht aufkommen, bis ein neues fich von ihm getrennt hatte. Da= gegen ift bas Steinerviertel gleichzeitig mit bem gu Schwig; Art freilich, als erobertes ober wenn man lieber will) ins Schwiger Landrecht aufgenommenes Land, wurde erft fpater gleichgestellt. Die erfte mir befannte Erwähnung ber Biertel geschicht burch Urf. 1 Augustm. 1358 (Archiv Schwig), in welcher die Landleute die Golger zu Landwehr bannen und barüber vier Alager auf: ftellen im Lande, nämlich "ze Steina zwene in bem viertel bi ber filchen "ze Swig in bem viertel einen und ze Arta in bem teile ouch einen". Durch eine zweite Urf. 1 Augustm. 1358 (Ardiv Schwig) wird bei hoher Bufe verboten, von Art auf ber Schwiger Gemeinmark Bich zu treiben, und bie Nebermachung je bem Rlager "in bem Biertel, ba banne ber einung gebro=

"den wirdt" aufgetragen.

1) Die Urf. ber Anm. 1 auf Geite 335; fonft find meiftene bie Briefe einfach zu Schwig ausgestellt. Den Ausbruck Landsgemeinde fenne ich noch aus bem 14 Jahrhunderte nicht; bagegen verfammeln fich bie Landleute gu Schwig auf einem offenen Landtage (f. bie Urf. ber Anm. 5 auf Seite 308), ober Landamman und Landleute ju 3bach "vor ber brug" (Urf. 19 Weinm. 1365 und 1 Seum. 1384: Ardiv Schwig). Bu Schwig "vf ber weibhube" richtet ber Richter um frevelhaften Sau in gebannten Solgern (Urf. gu Edwig auf einem offenen Landtage 11 Binterm. 1338: Daf.), um nachtlichen Ueber: fall "ale umb ein nacht fchach" fewie um Entführung von Bogtfindern "in "Clofter ald ze ber beiligen E" (Urf. 7 Marg 1394 und 26 hornung 1396: Daf.). Dit bem Landamman (Umman, bem Richter) werben bie Cechzig und bie Zweihundert zum erften Male genannt in ber Urf. 15 Mai 1373 (Daf.), nebit Umman und Sechzig erfcheinen auch bie Reun (Urf. 1 heum. 1384: Daf.), und zu ihnen werten noch andere Gedzig "in iechlichem fierteil "zechen biver man" ale Leiber genommen (Urf. 1 Dai 1397: Daf.). Bergl. meine Urfunden gur Gefch. D. eibg. Bunde G. 66 und 70. Ge ftreitet gegen alle geschichtliche Entwicklung, wenn Muller bie Gelbftfanbigfeit ber Bemeinbe, Die freie Bahl bes Landammans, bas Bericht ber Gieben und ber Neun, bes Gaffenrathe nicht zu gebenfen, ich weiß nicht wie weit über bas 13 Jahrhundert hinaufruden will.

2) Bum erften Male fiegeln fie, fo weit meine Renntuiß reicht, bie Urf. ber Anm. 1 auf Seite 335, fowie bie Urf. ber Anm. 3 und 4 auf Seite 307. Das Siegel bat bie Umschrift: A S. Vniversitatis. In. Swites. \*; mit S. Martin, feinem Thierchen gur Salfte (links bem Betrachtenben), und bem entblößten Armen (rechts). Die Schwiger haben alfo bas Siegel ale Rirch= genoffen angenommen; ebenfo nahmen fpater bie Arter ihr Siegel von S.

Georg ber (f. Tichubi Chronif I, 453, a).

<sup>3)</sup> Der in ber Anm. 4 auf Seite 311 erwähnte Rlagrobel bes Rlofters

leute ihre Anspruchstrechte 1) an das Gut Jesinen im Minsterthale 2) Kunrad dem Hunnen, einem angesehenen Landmanne 3), abtraten um zehen Pfund und für die Mühe, die er für sie und des Lans des Ehre gelitten, da ihn die Landleute dazu sandten, daß dassfelbe stets ledig, eigen und unangesprochen sein solle 4). Wenn mehr als fünfzig Landleute 5), die vier Ammanne 6) an der Spize,

1) "alle die ansprache und alles bas recht, bas wir ie gewunnend ober "foltend han an bas gut Jesinen, bas ba lit" -.

2) Bergl. wegen ber "Minster" bie Anm. 2 auf Seite 322, und wegen bes zu Iberg gehörenden Gutes Jessennen s. G. Meher v. Knonau Der Kanton Schwyz S. 278. Auch jener Klagrobel (Anm. 3 auf Seite 333) weiß, daß später Kunrad der Amman ab Iberg mit 300 Mann oder mehr auf Gotteshausaut in das Minsterthal zog.

3) Er ist einer ber zwölf Gemahrsmänner bes Bundnisses zwischen Jürich, Uri und Schwiz vom 16 Weinm. 1291, und besindet sich mit seinem Sohne Jehannes unter den Zeugen des Vergleiches zwischen Enzelberg und Uri vom 25 Brachm. 1309 (f. meine Urkunden z. Glesch, d. eitg. Bünde S. 37 und 109). Nach Müller, der das Bündnis von 1291 mit Tschudi noch von 1251 kennt, war Hunn "in des Vaterlandes Dienst grau geworden"; mit nicht besierm Grunde macht ihn Tschudi zum "Landt Amman und des Rats zu "Schwiß".

4) So lautet der Brief nach dem nicht ganz reinen Abdrucke (das Pergamen sah ich nicht, um in der Sache sicherer zu sein); ich vermuthe, daß Jessenen zusolge der im Vergleiche vom J. 1217 gezogenen Landmark ein Gut war, werüber noch gestritten werden nochte, und daß tie Landleute zu Gunsten Hunns, der wohl als Vegüterter dertiger Gegend (vergl. die Anm. 5 auf Seite 311) den Streit bestand, von ihren Ansprüchen zurücktraten. Dagegen vertraut Tschubi Chronik I, 184 Kunrad Hunnen eine Sendung an König Rudolf (s. die Anm. 1 auf Seite 306), da derselbe "dem Künig sunder lied "was, und Ime in meniger Neise wol gedienet hat": das alles hat er, auf die Ust. der Anm. 1 auf Seite 335 hin, erdichtet d. h. als geschehen sich vorgestellt und dann, nach seiner Art, seine Vorstellung als ausgemittelte Thatsfache erzählt; Müller natürlich folgt.

5) Ich nenne nur einige: ——, Ulrich von Wilen, ——, Werner Herzlobig, Johannes von Staufach und Iohannes sein Sohn, —————, Ulrich Weibman, ———, Kunrad Stapfer, —, Gering Iaced, Iohannes uf ber Mure, ———, Gering Schorne, ————, Kunrad Hesso, Iohannes Locholf und Veter sein Sohn, Werner Thiring,

6) Rubolf ber Staufacher ber Amman, Werner von Sewa ber Amman, Ulrich ber Schmib ber Amman und Kunrad ab Iberg ber Amman.

beruft sich wiederholt auf einen friedlichen Besissiand "bi apt Ansbelmes zitten" (1234—1266); unter Abt Heinrich (1280—1298) gebenkt er eines Ueberfalls durch die Schwizer "in der Habizucht an Regenegge".

von niemand gehindert beschlossen 1); so gestattete das gegen weder der von Baldegg Königs Rudolf Psleger oder die Königin Anna, noch auch des Herzogs Rudolf von Desterreich Bogt auf Kiburg, daß die Frauen zu Steina von den Amtleuten oder sonst jemand eigenmächtig besteuert werden?). König Rudolf aber, ohne den Rechten seines Hauses zu vergeben3), hielt es für ungeziemend, daß über die freien Leute von Schwiz4) ein Gigenman zum Richter gesetzt werde5), und verordnete daher aus königlicher Gewalt, daß fürderhin6) keinem Menschen von unfreiem

<sup>1)</sup> Urf. Schwiz in ber Kirche 25 Christm. 1281 (an bem nuwen Jar 1282): Tschubi Chronif I, 189, b. Da ber Brief sich nicht im Archive Schwiz vorsfindet, so durfte er beim Besitzer bes Gutes Iessenn liegen.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Anm. 4 auf Seite 305, Anm. 1 auf Seite 306, und Anm. 3 auf Seite 308.

<sup>3)</sup> Er hat Friberichs Urf. vom Christin. 1240 nicht bestätigt; begreistich, wenn er durch den Kauf aus Eberhards Hand wieder in jene Nechte trat, in deren Beste sich sein Großvater befunden hatte. Uedrigens war es nicht des Königs Sache die Bestätigung den Landleuten anzubieten, und schwerlich haben die Schwizer sehr geeilt Rudolfen einen Brief verzulegen, der ihnen gegen bessen Better ertheilt worden war; sie nußten eine günstigere Zeit adwarten, aber auch diese kann unter König Adolf erst nach mehrern Jahren, als der Bruch mit Gerzog Albrecht von Desterreich entschieden war. Dieser Sachlage gegenüber ist es ein schwacher Nothbehelf anzunesmen: was Rudolf als (angeblicher) Reichsvogt gebilligt (s. die Ann. 1 auf Seite 328), habe er als König durch Stillschweigen zu umgehen gesucht.

<sup>4)</sup> Mutoff idreibt prudentibus viris, vniuersis hominibus de Switz libere conditionis existentibus, dilectis suis fidelibus.

<sup>5)</sup> quod aliquis seruilis conditionis existens pro iudice vobis detur. Daß nicht die Schwizer (freie oder eigene, gleichviel) sich den Nichter oder Landamman felber wählten, wie noch Tschud Chronif I, 204, b behauptet, wird faum mehr von jemand bezweifelt. Daher entsteht die Frage, wer denfelben gegeben oder geseht habe: offenbar das Neich, wosern die Wogtei unmittelbar beim Neiche war; dagegen das Haus Habsburg, wonn dieses die Bogtei trug. Im letztern Falle lag bei der großen Anzahl von Gigenleuten, welche Habsburg zu Schwiz in den Hösen befaß, die Bersuchung nahe genug einen derselben zum Amman über die freien Leute zu sehen; auch bekommt (scheint es mir) der Brief einen welt bestern Sinn, wenn Audolf als König allfällige Bersuche seiner Söhne oder ihrer Amtleute in geziemende Schranken zurückwies, als wenn er gegen sich selbst, seine Nachsolger oder des Neiches Beamtete auch nur die Zumuthung ausspräche, als könnten sie freien Leuten einen Eigenman als Amtman vorsesen.

<sup>6)</sup> de cetero. Es ist möglich, obwohl biefer Ansbruck (gleich jenem de nouo) nicht nothwendig ein Früheres voraussett, daß bereits ein Bersuch ber

Stande über sie irgendwie bie Gerichte zu üben zustehen folle 1). Der bei seinem ersten Auftreten unter ben vier Amtleuten von

Art gemacht worten ift; bekannt ift jetoch nichts, und was wir kennen, fpricht eher bagegen. Die batumlofe, aus Bodmann Cod. Epist. Rud. pag. 168, in meinen Urfunden g. Gefch. b. eibg. Bunte G. 30 f. abgebruckte Urfunde, worin universis vallis de Swiz incolis die Gnate verliehen wirt, quod super questionibus, eisdem incolis a quocumque motis vel movendis quocumque nomine censeantur, coram nullo nisi coram nobis, vel filiis nostris, aut vallis iudice possint vel debeant conveniri, mit bem Auftrage an einen Ungenannten: tu igitur, quod iidem nostri fideles contra indulti nostri tenorem coram aliquibus aliis extra vallem ipsam iudicibus iuri stare compellantur, nullatenus patiaris, ift fichtlich von Rutolf niemals ausgestellt worden. Ift jedech ber Brief mindeitens als Entwurf acht, und nicht vielmehr eine Reberübung ber Reichscanglei (dictamina bona, vielleicht von bes Ronias oberftem Schreiber Meifter Beinrich von Alingenberg: f. Bodmann ibid. Praefat. IX. ), fo möchte er eber ben vom Ronige nicht beruckfichtigten Bunich ober bas Unfinnen ber Schwiger felbit aussprechen (einem ahnlichen Unfinnen willfahrte Konig Seinrich, unter veranderten Umftanben, burch Urf. Conftang 3 Bradm. 1309: meine Urfunden baf. 103). Die bem fei: ben Brief als achten Entwurf annehmen, jugleich aber Rubolfen bie Abficht unterschieben, mas er offen nicht zu behaupten gewagt habe, auf Ummegen feinem Saufe wieber eigenthumliche Soheiterechte über bie Landleute angubahnen, ift eine Berbachtigung bes Konigs, Die nach ber vorausgeschickten Darftellung in fich felber gujammenfällt.

1) Urf. Baten (Datum in Baden) 19 hernung (xi Kal. Marcij) 1291 (regni uero nostri anno xvIII): Archiv Schwig (tas Siegel bangt): abg. in meinen Urfunden baf. 29, und baraus bei Pertz Monum. German. Histor. IV, 457, und bei Hisely Les Waldstetten pag. 157. Ifcubi Chrenif I. 204, b nimmt ben Brief für Uri und Unterwalben wie fur Schwig, "bann ich bije Brief alle ben ab tem Original felbe gefchriben"; man fann an ber Richtigfeit biefer Angabe zweifeln. Offenbar bat Efchubi bas Bergamen in Schwig, wenn auch geschen, boch nicht abgeschrieben: er gibt hominibus vallis in Swiz (f. bagegen bie Anm. 4 auf Seite 335); er fchließt Datae Baden (fo, eine Abichrift in Schwig), und regni vero xviii; endlich fehlen bei ibm Monat und Tag ganglich. Fur bie Urner, Die als Gotteshausleute ber Abtei Burich unmittelbar an bas Reich geborten, ift ber Brief wohl unnötbig und ber Ausbrud libere conditionis nach hominibus vallis in Ure überfluffig; auch bat Rarl ber Bierte in feiner Urf. Burich 16 Beinm. 1353 (Tichubi baf. 427) für Uri feinen Brief vom 3. 1291 bestätigt. Schon Hisely ibid. nimmt einen Brrthum Tidubi's an. Db bie von Sarnen ober von Stans einen folden Brief von Konig Rubolf haben, weiß ich nicht; eine auf ihn lautende Abschrift (mit hominibus vallis in Vnderwalden, mit Datum Baden obne Monat und Tag, und mit regni vero nostri xviij ohne anno) bestä: tigte erft Lubwig von Baiern burch Urf. in obsidione oppidi Herriden 29

Schwiz zulett genannte Kunrad ab Iberg 1), Sohn Ulrichs 2), wurde Landamman 3).

In den Einsideln war an der Abtei auf Kunrad von Thun, unter dem der Markenstreit mit den Schwizern verglichen worden, und welcher das durch Brand verunglückte Gotteshaus in kurzer Frist wiederhergestellt<sup>4</sup>), Anshelm aus dem Hause der burgunstischen Freien von Schwanden<sup>5</sup>) gefolgt. Dieser erhielt von Papst Innocentius dem Vierten nicht nur die äußern Abzeichen seiner kirchlichen Würde<sup>6</sup>), sondern auch mehrkache Vergünstigung für Ausnahme und Sicherung des Gottesdienstes, zu Handhabung seiner Amtsgewalt, sowie zur Abwehr gegen Beeinträchtiger des Klosters<sup>7</sup>). Anshelm erhob einen festen Thurm zu Pfessichen am Zürichsee, und baute zu Zürich selbst ein Haus<sup>8</sup>); gegen Güter

Marz 1316 (Archiv Obwalden): baher mag Tschubi's "litera ob bem "Walb" genommen sein. Einen andern Irrthum in Bezug auf zwei Abschriften bes Bundbrieses vom 9 Christm. 1315 begeht derselbe, wenn er sagt (Das. 277, a): "ist ze achten, Si sigind um das angend 1316 Jar uffgericht"; die Schrift des auf das J. 1316 gestellten und bestegelten Brieses im Archiv Obwalden ist schwerlich aus dem 15, vielleicht erst aus dem 16 Jahrhundert.

<sup>1)</sup> G. bie Aum. 6 auf Seite 334.

<sup>2)</sup> Ihn mit vielen feiner Nachsemmen nennt bas, nicht vor bem 16 Jahr: hundert zusammengetragene, Jahrzeitbuch Schwig S. 327 jum 9 herbst: monat

<sup>3)</sup> Er ift es in bem Bunbbriefe Zürich 16 Weinm. 1291 (nicht 1251): meine Urfunden 3. Gefch. b. eidg. Bünde S. 37; wieviel früher er es war, kann ich nicht fagen. Daß ber batumlose Brief mit "bem Steufacher "Landamman ze Swiz", welchen Tschubi bas. 156, a und nach ihm Müller ins Jahr 1258 segen, erst in das 14 Jahrhundert gehöre, zeigen meine Urstunden das. 63 f.

<sup>4)</sup> Bom 3 (nach anderer Angabe 5) Mai bis 14 herbstm. 1226; Kunrad stirbt im Mai 1234: Liber Heremi im (Beschichtefreund I, 418; Tschubi Chronif I, 130, b gibt ben 13 Mai.

<sup>5)</sup> Da ber Einstoler Convent aus lauter Ebeln bestand, es hingegen im Lande Glarus keine Reichsfreie gab (f. die Ann. 4 auf Seite 291), so irret schon darum Tschubi, der die Aebte Anshelm, Peter und Johannes von Schwansben zu Glarnern macht.

<sup>6)</sup> ornamenta infule, chirotecarum, et annuli: Liber Heremi baf. 150.

<sup>7)</sup> Beweis find mehrere Urfunden im Ginfibler Archiv vom Jahre 1243 bis 1249.

<sup>8)</sup> Liber Heremi baf. 150 und 424.

in Finfterfee, die er an Abt Heinrich von Cappel abtrat, erhielt er andere zu Bar 1); eine Sube in Islinfon, welche ein Dienstman Ginsidelns an Frauenthal verfauft, gab Unshelm diesem Kloster um einen Jahredgins zu Erbe2); ben Weinzehenten in Meilen. ein Leben des Freien Rudolf von Wediswile, der jedoch keine Sohne hatte, brachte ber Abt fur breiundsechzig Mart Silbers an fein Gotteshaus jurud'3); als Erfat für Schädigungen, um welche fich Anshelm an den Bischof gewendet, trat Graf Friderich von Toggenburg mit Buftimmung feines Bruders Wilhelm und ihrer Bruderofohne Diethelm, Rraft und Friderich vier Suben Gigenguts an Einfideln ab und empfieng fie vom Albte wieder zu Lehen 4); für den Austausch einer Sube in Uetinkon, welche der Ritter Johannes von Schönenwerd seinem Bater Bern Beinrich aufgegeben 5), an eine andere zu Külwangen, die der alte Ritter von Abt und Convent in den Ginsideln zu Erbe befessen, ertheilte auf beffen Bitte Graf Rudolf von Sabsburg die Genehmigung und trat die Eigenschaft der erstern Sube dem Kloster ab6). Als Unihelm nach mehr ale breißigjähriger Verwaltung ftarb?), folgte ibm an der Abtei der bisherige Ruster Ulrich von Winnenden aus Echwaben 8).

<sup>1)</sup> Urf. (tee Abis Heinrich) Cappel 25 Janner 1239 (ind. 12): Einf. Archiv. Unter ten Zeugen: W. plebanus de Jegisdorf, W. plebanus de Obernkilchun.

<sup>2)</sup> Urf. Einstein (apud claustrum Heremitarum) 1249 (ind. 7; also wer bem 24 herbstm.): Der Geschichtöfreund I, 365 f. Unter ben Zeugen: Rudolfus scolasticus noster, Wernherus plebanus de Obernchilchon.

<sup>3)</sup> Urf. Pfesiken 11 Hornung 1259: Eins. Archiv; abg. bei Hartmann Annales Heremi pag. 252. Mitsiegler: Nubolf Graf von Naprechtswise.

<sup>4)</sup> Urf. Hurden 7 April 1261; Einf. Archiv. Die Suben liegen in Mezickon.

<sup>5)</sup> Johanne filio suo milite cundem (mansum) sibi (bem Bater), provt | opus extitit, resignante.

<sup>6)</sup> Urf. (des Langgrafen) Muri (in claustro Mure) 16 Mai (die sancto Penthechostes) 1266: Ginf. Archiv.

<sup>7)</sup> Am 30 Chriffen. 1266 (1267): Liber Heremi im Geschichtefreund I, 150; Tschubi Chronif I, 167, a.

<sup>8)</sup> Bergl. Stälin Wirtemberg. Wesch. II, 538.

Abt Ulrich ftand bereits fieben Jahre feinem Gotteshause vor, als König Rudolf wenige Wochen nach feiner Krönung jum erften Male nach Zurich fam. In benfelben Tagen, ba Rudolf nicht nur dem Erzbischofe von Mainz, sondern auch dem Abte zu Engelberg sowie ber Aebtissin von Zurich als Fürstin bes Reiches fich hulvvoll erwies 1), hob ihn das Gefühl daß, wie eine viel= fache Anzahl erlauchter Fürften bes heiligen Reiches Sobeit mehre, fo er felbst umgeben von ihnen als der Fürsten Fürst um fo hehrer glänze. Indem er baher erflärte, daß bas ehrwürdige Gotteshaus zu ben Ginfibeln S. Benedicten Orbens, im Bisthume Conftanz, burch die aufrichtige Ergebenheit und lautere Treue ber Borfteber von feinen Borfahren, ben Kaifern und Königen 2), an Gnade und an Ehre einen folchen Buwachs verbient habe daß, wer je des Klofters Abt fei, berfelbe, durch bes Reiches Scepter vom romischen Konige mit ber Bermaltung ber Weltlichkeiten bekleidet3), in der Bahl der Fürsten leuchten solle; gefellte Rudolf, von foniglicher Warte die Achtbarkeit bes Abts Ulrich erschauend, benfelben ber Genoffenschaft seiner Fürsten bei, indem er ihn durch das fonigliche Scopter in ben Fürstenrang erhob, und gebot allen Dienstmannen, Rittern und Untergebenen ber Abtei ihm als ihrem Fürsten in allem, was die Verwaltung ber Weltlichkeiten betreffe, getreulich und ergeben zu gehorchen und zu warten 4). Die Freude über feine und feines Gotteshauses Erhebung 5) genoß Ulrich nicht lange mehr 6); auch Peter von

<sup>1)</sup> S. bei Zürich und Engelberg, wo wegen Mainz auf biese Geschichte I, 34, Ann. 9 verwiesen wird.

<sup>2)</sup> Es burften bie Briefe ber frühern Neichsoberhaupter noch alle vorhanden gewesen sein; vergl. die Anm. 5 auf Seite 317 und ben letten Sat vor Anm. 1 auf Seite 319.

<sup>3)</sup> inuestitus.

<sup>4)</sup> Urf. Zürich 26 Janner 1274 (ind. 2; regni n. a. 1): Einf. Archiv; abg. bei Hartmann Ann. Her. p. 260; Tichubi Chronif I, 181, b; Herrgott Genealog. II, 442.

<sup>5)</sup> Dahin rechne ich bie, in biefer Geschichte 1, 67, Ann. 2 angeführte, Neußerung Abts Ulrich.

<sup>6)</sup> Er stiebt, nach bem Liber Heremi baf. 150, am 11 Augustm. 1277 zu Como in Italien; eum pietatis ergo Roman proficisceretur, fügt Hartmann Ann. Her. p. 262 ich weiß nicht aus welcher Quelle bei.

Schwanten, ter nach demselben von dem Amte des Kusters an die Abrei gesetzt wurde, verler diese Würde schon im dritten Jahre mit dem Leben, indem ihn auf der Wallsahrt nach Zug, während seine Begleiter nur geschätigt wurden, in unster lieben Frauen Capelle der Blig erschlug<sup>1</sup>). Nach ihm ward Abt Her Heinrich von Güttingen<sup>2</sup>) aus dem Thurgau, der des Gotteshauses Gut nicht mindern zu lassen gleich seinen Vorgängern bedacht war<sup>3</sup>). Ein Ereigniß unter ihm rief neuen Verbältnissen; es erlosch der Mannöstamm der Grasen von Raprechtswile.

Bon der neuen Raprechtswile am obern Zürichsee durch das meist fruchtbare Gelände, wo die alte Stammburg stand, hinauf an den Walensee und wiederum bis an Rhein und Limmat hinab lagen, vielsach von anderm Besithume durchschnitten, die zahlereichen Güter der Herrschaft Naprechtswile; zu vielem Eigen trugen die Edeln nicht unbedeutende Lehen von den Gotteshäusern Reichenau, S. Gallen, Pfäsers und Einsideln<sup>4</sup>). Bon den beiden Söhnen Nudolsso, die als Bögte für das letztgenannte Gotteschaus wider Schwiz gestanden, und welche wiederholt bei Friderich dem Zweiten und seinem Sohne Heinrich 6) sowie bei den Grafen

<sup>1)</sup> Der Lib. Her. das. 150 gibt das Jahr 1280; Hartmann ibid. 264 nennt den 5 Auguüm. (E. Diwales Taz) und Tichudi Chrenif I, 187, b, webl nicht aus Berieben, den 5 Brachmenat. Den Unfall erzählen die Annal. Colmar. apud Urstis. German. Historicor. II, 15, 52 beim Jahre 1279: Interficitur abbas Heremitarum fulmine, et cum eo plures monachi grauissime puniuntur.

<sup>2)</sup> Bis jum 6 Binterm. 1298: Hartmann ibid. 273, und Tichubi

<sup>3)</sup> Mehrere Urfunden betreffen Bengthum im Sundgau (3. 1248), im Argau und Zurichgau; einiges wird an geeigneter Stelle folgen.

<sup>4)</sup> Im Berlaufe ber Darftellung werben mehrere Guter genannt werben; wegen ber Giotteshäuser vergl. Die Urf. Brugg 29 henn. 1354 im Geschicht & freund I, 82 f.

<sup>5)</sup> Ich weiß nicht, ob ber in ber Urf. 1212 ber Anm. 6 auf S. 319 anges führte Rudelf von Navrechtswise noch ber Bater ift; ift es bereits ber Sohn, so femmt er von tem ersten urfundlichen Austreten bis zu seinem Tode 50 Jahre lang vor.

<sup>5)</sup> Wegen Muvoles bes Bogts f. Die erfte Urk. vor Anm. 1 auf Seite 320; in bes Zaffers Urk. apud Ferentinum im Mar; 1223 (Archiv Munster; auszüglich bei Tichubi Chrenif I, 118, b und Herrgott Gen. II,

von Kiburg<sup>1</sup>) erschienen, wurde Heinrich nicht nur ber Stifter Wettingens, sondern trat nachdem er Gemahlin und Tochter versloren als Bruder in das von ihm gegründete Kloster<sup>2</sup>). Inzwisschen empsieng Rudolf der ältere die höhere Gerichtsbarkeit über Raprechtswile und Zugehör unmittelbar vom Reiche, und nannte sich nunmehr Graf<sup>3</sup>); um die neue Burg hatte sich allmälig eine Stadt gebildet, und übte unter ihm Pflichten und Rechte eines bürgerlichen Gemeinwesens<sup>4</sup>). Die Kirche Raprechtswile<sup>5</sup>) wurde auf des Grasen Berwenden durch Abt Rudolf und das Capitel von Pfäsers, welchen der Pfarrsas zustand, von ihrer Mutter

<sup>230)</sup> ift unter ben Zeugen auch Heinricus Wandelbere de Raprehswile. In bes Königs Urf. Nürnberg 30 Augustm. 1234 (ind. 7; bei Lang Reg. Boica IV, 744) erscheinen unter ben Zeugen: Seinrich Markgraf von Burgau; die Grafen, Egen von Freiburg, Hartman von Kiburg, Rudolf von Nasprechtswiler.

<sup>1)</sup> In ber Urf. (Ulrichs bes ältern und seiner Söhne Werner und Hartman Grasen von Kiburg, und bes Bischofs Kunrad von Centianz) Embrach 25 Mai 1223 (Archiv Münüer; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 147—151, und auszüglich bei Herrgott Gen. II, 230) sind unter von Zeugen: Werner Graf von Homberg; Lüteld von Negensberg, Walter von Tegerselb, Audolf von Naprechtswile. Die Urf. Wesen 28 Augustm. 1232 (ind. 5; bei Herrgott ibid. 240) für Pfäsers stellen aus: Graf Hartman von Kiburg und sein Bruderssehn Hartman, et Rodolsus advocatus de Rapreswilre.

<sup>2)</sup> S. bei Uri und bei Wettingen. Heinrich wird, auch nachdem sein Bruber Rubolf in ben Grafennand erhoben in (f. bie Anm. 3), nie anders als vir nobilis genannt.

<sup>3)</sup> Er vergabete früher (quondam) eine Hefütatt zu Raprechtswile an Mitt, und freiete sie; nune vero, quia placuit divine pietati nos altius honorare, et iam presatam ciuitatem sirmius et iure potiori cum appendiciis suis possedisse, —. Urf. (nos Rod. d. g. comes de Rap.) 8 März 1233: Herrgott ibid. 245. Zeugen: Gerungus de Kempten; — —, Antonius, — —. Die Erhebung geschah wohl durch König Heinrich (vergl. der Sache wegen die erste Urf. Brugg 29 Heum. 1354 im Geschichtsfreund I, 82), und muß zwischen dem 28 Augustm. 1232 (s. die Ann. 1) und dem 8 März 1233 ersolgt sein; sind diese Angaben nicht zu bestreiten, so können in dem Urkundenbruchstüde von 1217 (s. die Ann. 3 auf Seite 322) die Worte Ego ipse Rudolfus comes in keinem Falle von dem Naprechtswiser versanden werden.

<sup>4)</sup> Dieses liegt schon in dem Briefe ber Ann. 3. Durch Urf. 1244 (ind. 2), welche Graf Rub. v. Nap. bestegelt, gibt Antonius ciuis in burgo Raperswile Grundfücke in Hegnau an Einsteln und empfängt sie als Leben zuruck (Einf. Archiv).

<sup>5)</sup> ecclesia sita in burgo Raprechswile.

in Buffirch abgetrennt und erhielt burch Bifchof Cberhard von Conftan; in bestimmtem Rreise eigene Pfarrrechte; indem Graf Rudolf fich und feinen Nachkommen die Besetzung ber neuen Bfarr= firche vorbehielt, trat er als Entschädigung die Kirche Wurmsbach an Pfafers ab 1). Mit bem Ruhme bes ritterlichften Mannes (Abt Berchtold von S. Gallen vertraute ihm das Banner in einer Fehde wider Bischof Eberhard von Conftang 2) verband ber Graf große Freigebigfeit gegen Gotteshäufer: nicht nur bedachte er die Brämonstratenser in Rüti3) und die Predigerinnen zu Widon bei Wefen4), sondern grundete auch mit feiner Gemahlin Mech= thildis von Bag und feiner Tochter Anna zu Bollingen unweit Raprechtswile ein neues Frauenklofter; Papft Innocentius ber Bierte beftätigte bie Stiftung 5). Die ursprüngliche Gunft bes Grafen 6), welche auch Aebtissin Euphemia und ber Convent von Schännis gegen fie bewies?), theilten die Schwestern zu Bollingen, als ihnen Rudolf ihr Besitthum genau umschrieb und bestätigte 8),

<sup>1)</sup> Urf. Tuggen (in villa Tukenna) 20 Winterm. 1253: Herrgott Gen. II, 308. Siegler: Abt Anshelm in ben Ginfibelm, und ber Graf.

<sup>2)</sup> Küchemeiner Neue Casus Monasterii S. Galli in ber Helvet. Bibliotheck Stuck V, S. 22, ehne ein Jahr anzugeben; aus ihm Tschubi Chronif I, 145, b zum Jahre 1249. Allein in ber Urk. 5 Janner 1249 (Herrgott ibid. 289 f.) ift Eberhard von Waldburg erst noch Erwählter, und Briefe vom 3 Brachm. und 7 Heum. 1253 (Stiftsarchiv S. Gallen) gebenken des Streites zwischen Bischof und Abt.

<sup>3)</sup> Die Urf. der Anm. 3 auf Seite 341. Bergl. Tschubi bas. 114 f.
4) Urf. 1 Hornung und 30 Mai 1259: Herrgott ibid. 345 und 349.

<sup>5)</sup> Urf. Meiland 3 Herbitm. 1251: Klosterarchiv Burmsbach; abg. bei Herrgott ibid. 295.

<sup>6)</sup> Die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 9.

<sup>7)</sup> Achtisin Ofinia (vergl. Herrgott ibid. 252 f.) "und allv bu Sas "menunge" bestätigen "ben fovf", ben ihre Gotteshausleute von Schmerikon gethan haben "umbe ben weger" zu Bollingen; her Kraft von Toggenburg, auf Bitte bes Grasen N. v. Naprechiwile, entzieht sich ber "vogetteige": Das tumlose, teutsche Urf. im Archiv Burmobach. Es hängt: H S' Craftonis. Comitis. De. Tochinberc; in Umschrift und Bapen, verschieden von dem in meinen Urfunden z. Gesch. d. eing. Bünde S. 64.

<sup>8)</sup> Urf. in oppido Raprechtswiler im Hause bes Schultheißen Heinrich 9 Christin. 1259: Arch. Wurmsbach; abg. bei Herrgott ibid. 359. Siegsler: Bischof Cherhard von Constanz, Abt Berchtold von S. Gallen, der Graf, der Predigerprior von Jürich, Bruder Heinrich von Toggenburg Spitalmeister

nur ungern mit einer andern Genoffenschaft, der er den Hof Wurmsbach nach mehr als dreifährigem Besitze jener zu eigener Ansidlung übergab!). Graf Rudolf wurde der Gründer der Cistercerfrauen zu Wurmsbach.

Auf dem Frauenberge<sup>2</sup>) in der Pfarrei Kirchberg am Zürichfee hatte sich eine fromme Schwesterschaft zusammengethan. Einen Acter am Fuße desselben, der von der Pfarrsirche zu Erbe gieng, verlieh Otto der Decan den Frauen gegen einen andern an sie vergabeten<sup>3</sup>). Sein daselbst gelegenes Eigengut, einen Hof in Nifers, verkauste ein Schwizer an Meisterin und Convent für jährliche zwölf Mütt Kernen<sup>4</sup>) oder um die Ablösungssumme von dreißig Mark Silbers<sup>5</sup>). Der Graf von Raprechtswile, welcher inzwischen seine Tochter Anna als Gemahlin des jüngern Grafen Hartman von Kiburg frühzeitig verloren<sup>6</sup>), und dem hinwieder Mechthildis einen Sohn Bincentius geboren hatte, sidelte gierauf die Schwestern vom Frauenberge auf die Güter in Wurmsbach über, zeichnete deren Umfang aus, und übergab sie ihnen zuerst für sich und seine Gemahlin<sup>7</sup>), welche auf dieselben angewiesen

zu Bubinkon, und Abt Heinrich von Ruti, in bessen Psiege bie Frauen gegeben wurden. Zeugen: Bruder Ulrich von Bubinkon genannt von Wegisen und sein Sehn Ishannes von Wegisen, Heinrich von Kempten und Andelf von Mahingen, Freie; Rudolfus plebanus de Raprechtswiler (von ihm sagt das Jahrzeitbuch der Propitei Zürich zum 25 Jänner: ob. Rud. sacerdos, primus plebanus in novo castro Raprechswile), ——————

<sup>1)</sup> Urf. (Papite Alexander tee Vierten, bem bie Frauen geflagt hatten) Anagni 15 Brachm. (nicht 8; xvij Kal. Julij) 1260: Arch. Wurmebach.

<sup>2)</sup> sorores de monte S. Marie; ter Name ift webl burch bie Frauen aufgefommen.

<sup>3)</sup> Urf. in monte S. Marie 1248 (ind. 6): Arch. Burmebach. Siegler: ber Abt von Cappel, und Ofto.

<sup>4)</sup> pro duodecim modiis tritici, uel octo modiis tritici et quatuor maltris auene; beim Losfause wird 1 Mütt Kernen ober 1 Malter Haber für 21/2 Marf berechnet. Der Hof liegt in Rivors; die Frucht muß jährlich infra castrum Turicense et villam Horgin am Secuser, wo der Verfäuser will, geliefert werden.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 310. Siegler: bas Capitel und bie Rathe von Burich.

<sup>6)</sup> S. bei Wettingen die Urf. vom 31 Mai 1253.

<sup>7)</sup> Am 12 Weinm. zu Wurmebach. Unter ben vielen Zeugen find auch:

war, alsbann im Namen des unmündigen Sohnes 1); es geschah dieses nach dem Willen des Bischofs Eberhard von Constanz, sowie des Abts Rudolf von Cappel, der die Leitung der Schwestern übernahm<sup>2</sup>). Nicht nur bestätigte Papst Urbanus der Vierte die Stiftung 3), sondern auch durch Verwenden der Aebte von Lücel, Frienisberg, S. Urban und Wettingen beim Generalcapitel zu Cisterz wurden die Frauen von Wurmsbach diesem Orden einsverleibt<sup>4</sup>). Noch bestand zwar die Schwesterschaft zu Bollingen<sup>5</sup>); aber aufgegeben von dem Prämonstratenser Orden, dem sie angeshören sollten, entgiengen die Frauen ihrer gänzlichen Auslösung und Zerstreuung nur dadurch, daß die Priorin und der bessere Theil des Convents 6) in Wurmsbach Aufnahme fanden und zusgleich diesem Kloster ihre Stiftungsgüter übergaben<sup>7</sup>). Sichtlich gedieh von nun an die Schwesterschaft von Wurmsbach. Die

Otto der Decan von Kirchberg, und Rudolf von Lunkuft der Schultheiß von Zürich.

<sup>1)</sup> Um 11 Winterm. in castro Raprechswile. Unter mehrern Zeugen: Abt Rudolf von Cappel, und Albrecht von Uerinkon Ritter.

<sup>2)</sup> Urf. in castro nostro Raprechswile (Alexandro quarto Romanam gubernante ecclesiam, Imperio post mortem Wilhelmi uacante) 7 Christm. 1259: Archiv Wurmebach; abg. bei Herrgott Gen. II, 357. Siegler: Bischof Cherhard von Constanz, die Achte Berchtolb von S. Gallen und Anshelm zu ben Einsteln, Graf Rudolf von Habsburg, der Freie Lutold von Regens: berg, und ber Stifter.

<sup>3) 3</sup>u Biterbo am 7 Mar; 1262 (für 1261): Efcubi Chronif I, 159, a.

<sup>4)</sup> Dafür banft Abt Berchtold von S. Gallen in batumlofer Urfunde: Archiv Burmebach, Nro. 4.

<sup>5)</sup> Urf. Schannis (Offnia diu. mis. abbatissa Scandensis mon., ord. S. Augustini, Curien. dioc. — magistre et conuentui sororum de Bollingen, ord. Premonstraten., Constant. dioc.) 15 Heum. (in festo Margarete vi., Idus Julij) 1262 (ind. 5): Urchiv Burmebach; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 246, jedoch unrichtig mit dem 11 heumonat.

<sup>6)</sup> Es fint 9 Frauen genannt, teren lette Berchta filia quondam Rudolfi ministri de Grüningen — accedente consensu domini sui Ulrici nobilis de Regensberg.

<sup>7)</sup> Urf. Autolfs Grafen von Habsburg und von Kiburg und Landgrafen im Elfaß, und Walters Freien von Bath) Wurmsbach (acta sunt hec) 8 und Jürich (datum) 11 Mai 1267: Arch. Wurmsbach (in doppelter Ausfertigung); abg. bei Gerbert Cod. Epist. Auctar. Diplom. pag. 222, und (in teutscher Ueberschung) bei Herrgott Gen. II, 401.

Frauen wurden mit dem Leutpriester zu Bollingen um einen Gutssstreit vermittelt 1); Einsider Erbleben erhielten sie, mit Genehmisgung des Abts Ulrich, als Vergabung Albrechts des Maiers von Nerikon eines Ritters 2), oder da die sechs Söhne des verstorbenen Schultheißen Heinrich von Raprechtswile ihre Anverwandte in das Kloster aussteuerten 3). Zu Zürich bekamen die Frauen Burgrecht und Zollfreiheit 4), und brachten käuslich ein Haus an sich 5); Güter zu Tübendorf setzte Hugo Graf von Werdenberg und vom Heiligenberg, der Sohn des dem Könige Rudolf wohl befreunsdeten Grasen Hugo, an Aebtissin und Convent von Wurmsbach um sechs Mark Silbers zu Pfand 6).

Ueber der Stiftung von Gotteshäusern hatte Graf Rudolf von Raprechtswile die Sorge für sein Haus nicht vergessen. Indem er in S. Gallen seinen und seines Baters Jahrtag anordnete 7),
und zu Bestreitung derselben mit allen Ertragnissen einen Hof,
sein Lehen vom Gotteshause, wosern er ohne rechtmäßige Nachkommen sterbe bestimmte; schwur er zugleich in die Hände des
Abts Berchtold einen Eid, von den Gotteshauslehen nichts zu
entsremden, noch sonst etwas vorzunchmen, damit sie bei allfällig
unbeerbtem Tode desselben an das Gotteshaus unbeschwert zurück-

<sup>1)</sup> Durch Propft heinrich von Zurich und ben Chorherrn Meister Ulrich Bolfleibich. Urf. 27 hornung 1269: Arch. Burmebach.

<sup>2)</sup> Des Ritters Sohne heißen Albrecht und Diethelm, die Frau Anna. Urf. 4 März 1269: Archiv Wurmsbach. Unter den Zeugen: magister Rudolfus scolasticus loci Heremitarum.

<sup>3)</sup> Sie heißt Berchta von Rambach. Urf. Naprechtswile 28 Augustm. 1274: Arch. Burmsbach. Unter den Zeugen: Jacobus rector ecclesie opidi in Raprechtswiler dictus Rüscheli, H. rector scolarium ibidem; II. de Turri, Nicolaus de Kaltebrunnen, milites; R. scultetus, Joh. frater suus, dicti de Hindirburch; — — —.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 und 2 auf Geite 22.

<sup>5)</sup> Urf. (Aebiffin Elifabeth und Convent monasterij de Paradyso) 6 Hornung 1270: Arch. Burmebach.

<sup>6)</sup> Urf. Burich 17 April 1281: Beilage 27, a.

<sup>7)</sup> Der eigene foll eo die quo euenerit, ber bes Naters in festo S. Conradi, von ben presbyteris duodecim capellarum begangen werben; jeder erhalt 18 Pfenninge. Der hof wird Iringinhusen genannt.

fehren: bekomme bagegen ber Graf Erben, fo bleibe ihm mit ben übrigen Leben auch jener Sof, und er gebe für die Sabrzeiten nach eigener Wahl zwei huben oder vierzig Mark Gilbers 1). Rach Diefem im vierten Jahre, als Rudolfen mittlerweile fein Cobn Vincentius geboren, aber auch in furzer Zeit durch den Tod wieder entriffen worden?), erhiclt er vom Abte Anshelm in den Ginfideln gunftigere Bedingungen: Cammtliche Bogteien über bes Gottedhauses Guter außerhalb tem Berge Egel, Die Der Graf als Leben zu besitzen anerkannte 3), follen nach feinem Tode mit allen andern Einsidler Leben frei an seine Tochter Elisabeth in Lehens Weise fallen; zugleich gestand der Abt alle Lehen des Grafen, mit Ausnahme der Bogteien, feiner Gemahlin Mechthildis als Leibgedinge auf die Dauer ihres Lebens qu: nur die zwei Leben bes Fahrs zu Uerinfon und des Weines in Pfeffiton follen nach feinem Tode, moge er Gobne oder Tochter hinterlaffen, fofort und unbedingt an das Gotteshaus guruckfallen 4). Nach diefer Buficherung, bei welcher Graf Rudolf von vielen Beiftlichen und Weltlichen umgeben war, lebte derfelbe noch achtzehen Monate 5)

<sup>1)</sup> Urf. S. Gallen 17 Mary 1257: Herrgott Gen. II, 332.

<sup>2)</sup> Tichubi Chrenif I, 159, b fest bes Anaben Tot in ben Sommer 1260.

<sup>3)</sup> sicut id a meis progenitoribus et compatriotis ad meam et omnium prouincialium notitiam noscitur peruenisse.

<sup>4)</sup> Urf. Burg Raprechtswile 10 Janner 1261: Hartmann Ann. Heremi pag. 254; Herrgott ibid. 366 f., mit einer durch Auslassung verderbenen Stelle. Zeugen: der Freie Rudolf von Wediswile; Meister Andelf der Schulmeister in den Einsteln, die Leutpriester Arneld von Naprechtswile, Werner von Therfirch und Iohannes von Erabs; die Kitter, R. (nicht Joh.) von Ruchenstein, Johannes Rumer und Kunrad sein Sohn, Berchtold der Maier von Kaltbrunnen und Nicolaus sein Sohn; R. und H. vom Thurme, beide Ritter, und Burgh. ihr Bruder; H. von Ebnet, Nitter, und Ar. und Walt. seine Sohne; Heinrich von Au, Nitter, und B. von Bossussen.

<sup>5)</sup> Er siegelt noch am 20 Brachm. 1261: f. die Ann. 3 auf Seite 22; er liegt noch am 11 Heum. 1261 ber Beweis folgt weiter unten mit dem Abte Berchtold von S. Gallen im Elfaß zu Kelde; auch in einem andern Briefe bes Jahres 1261 (Herrgott Gen. II, 371) wird des Grafen hintritt nur erst in Aussicht genommen. Irrig läßt ihn daber Tschudi Chronif I, 159, b bereits am 15 Janner 1261 sterben.

und hinterließ, als er starb 1), außer der Tochter Elifabeth seine Gemahlin Mechthilvis schwanger 2).

Auf die Kunde von des Grafen Tod beschloß Abt Berchtold von S. Gallen, die alte Raprechtswile in ber Mark und feines Gotteshauses übrige Leben als eröffnet sofort einzuziehen, und fandte, als die Raprechtswiler vor der Riederkunft ihrer Frau ihm die Huldigung verweigerten, eilig aufgebotenes Kriegsvolf unter dem Grafen Wolfram von Beringen ab, um Land und Leute in Besit zu nehmen3). Die Gräfin Witwe4), in großer Kurcht vor bem Keinde, flüchtete fich nach Burich, ihre befte Sabe und die Briefschaften wohin fie mochte, und erhob aus Wettingen die baselbst noch unter Zustimmung ihres Gemahls hinterlegten vierhundertvierzig Mark Gilberd 5). Seinerfeits fammelte Ber Walter von Bat bedeutendes Bolf von Schwiz und von Glarus und vornehmlich aus Curwalen, und schlug des Abts Mannschaft mit großem Berlufte berfelben aus der Mart; Berchtold verlor vollende jegliches Unfprucherecht, als Mechthildis einen Erben gebar6). Der Knabe wurde nach dem verftorbenen Bater Rudolf

<sup>1)</sup> Eodem anno (1262) 5 Kalend. Augusti (am 28 Heum.) obiit comes Rudolfus de Raprehtswiler: bie gleichzeitige, in der Anm. 9 auf Seite 39 angeführte, S. Galler Duelle. Das Jahrzeithuch Burmsbach hat am 28 Heum.: Ob. Nuvelf Graf von Marerschwile unser itister; am 27 Heum., jedoch mit dem ossendar unrichtig abgeschriebenen Jahre 1255 (utt 1262), starb nach dem Marrechtswiler Jahrzeithuche Graf Rudolf der ältere, der Stifter dieser Kirche. Das Necrolog. Wettingense gibt ebenfalls den 27 Heum.: Ob. Rudolfus comes de Rapreswile benefactor domus, qui dedit C. marcas.

<sup>2) &</sup>quot;und lies ber nur ain Tochter und ein tragent Wib": Ruchemeifter in ber Helvet. Biblioth. V, 28.

<sup>3)</sup> Ruchemeifter baf. 28.

<sup>4)</sup> Relicta R. nobilis viri comitis de Rapreswile. Es hangt: A S'. Machildis. Comitisse. De. Rapreswiler; ein fiehendes Frauenbild, zu jeder Seite eine Rose.

<sup>5)</sup> Den hinterlagsschein hatte sie bem Moster bereits zurückgestellt, si non fuissemus prepedite a capitalibus inimicis, propter quorum metum res nostras et easdem litteras ad diversa loca servanda, s' destinaveramus, quas incontinenti rehabere non poteramus. Urf. Zürich 5 Hornung 1263 (ind. 6): Beilage 15.

<sup>6)</sup> Ruchemeifter baf. 29; aus ihm Tichnbi Chronif I, 159, b jum Jahre 1261. Da bie Graffn in ber Urt. ber Unm. 5 feiner Leibesumftanbe

genannt, und die Vormundschaft übernahm mit dem von Bah 1) Graf Rudolf von Habsburg 2); die verwitwete Gräfin vermählte sich später wieder mit dem Grafen Hugo von Montsort-Werdensberg 3). Als während des jungen Rudolfs Minderjährigseit der Ritter Ludewig von Liebegg die Bogtei über ein Gut und dessen Leute im Dorfe Eredingen, die er vom Grasen von Raprechtswile zu Lehen trug, an Abt Ulrich in den Einsideln um eilf Pfund und zwölf Schilling verkauste, versprach er zugleich inner sechs Jahren den Herrn von Raprechtswile zu vermögen4), die Bogtei sein Lehen vom Abte demselben aufzugeben, oder dann das empfangene Geld zurückzustellen und in diesem Falle, bis die Rückzahlung erfolge, sich nach Arau mit andern Rittern in Giselschaft zu legen5). In seinem vierzehenten Jahre gab Rudolf einem Verztrage sein Siegel6); zwei Jahre später zog er mit dem Grasen

erwahnt, so weiß man nicht, ob ober wann zwischen bem 28 heum. 1262 und 5 hornung 1263 ber junge Rubolf geboren fei.

<sup>1)</sup> Dieser als Vermund bes jungen Grafen fertigt ein Gut zu hegnau, bas ber Nitter Audelf vom Turn um 14 Marf an Gevenn verkaufte. Urk. Jürich 18 Marz 1267: Spanweibbriese in Zürich.

<sup>2)</sup> auctoritate nostra et consensu libero et expresso, qui tutores legitimi et gubernatores Rudolfi filii quondam R. comitis prelibati (de Raprelitswil) sumus: die Urf. der Ann. 7 auf Seite 344.

<sup>3)</sup> In ber Urf. 1267 (ind. 10; Archiv Rūti, jest Staatsarchiv Zürich), welche H. Comes de Montfort. et. . sua coniux für Rüti ausüellen, ist zwar ber Name ber Gemahlin nicht ausgedrückt (, und baher int bei Herrgott Gen. II, 406 f. die Abfürzung El. sewohl als das ausgeschriebene Eleonora Fälschung oder Irrthum); aber Mitsteglerin ist Mechthildis Gräfin von Naprechtswile (ganz so, wie in der Anm. 4 auf Seite 347). Aus diesem Umstande erklärt sich, wie am 11 Hernung 1295 Glisabeth Gräfin von Naprechtswile den Grasen Huge von Werdenberg, Huge's Sehn (f. die Urf. der Anm. 6 auf Seite 345), ihren Bruder nennen fann.

<sup>4)</sup> aput dominum de Rapreswil, quicumque fuerit, efficiam.

<sup>5)</sup> Urf. (bes Nitters) in villa Scheftlon 1 Weinm. 1270: Einf. Archiv; vergl. Hartmann Ann. Heremi pag. 258 f. Mitgifeln: Cuno von Liebegg, Arnold Ludwigs Sohn und hiltebold von heibegg, alle brei Ritter. Siegler: ber Freie Marfward von Wolhusen, und die Ritter (ohne Arnold).

<sup>6)</sup> Es betrifft Rebgelante zu Mäneterf, sein Leben von Pfäsers. Urf. in opido Raperswilar 14 Mai 1276 (ind. 4): Eins. Archiv. Abt Kunrad von Pfävers gibt ben Brief mit sigillo nostro, necnon sigillo nobilis domini Rudolphi de Raperswilar (er nennt ihn also nicht Graf).

Friberich von Toggenburg nach Desterreich zu König Rudolf 1). Seit feiner Beimtehr?) beftätigte Graf Rudolf dem Abte Kunrad von Pfafers, feit Raprechtswile's Sonderung von der Pfarrei Buffirch, die Abtretung ber Kirche Wurmsbach mit Sof und Sube3); fur die Spitalbruder in Bubinfon gab er Zeugniß über Lehen, die aus der Sand feines Baters an ihr Saus gefommen 4), und befräftigte eine Bergabung an die Bredigerfrauen am Detenbach bei Burich 5). Er felber hatte die Stadt Raprechtswile, foweit fie an Ginfideln gehörte, mit den acht Sofen Kaltbrunnen, Stafa, Erlenbach, Pfeffiton, Wolrau, Neuheim, Megeri und Brütten und mit der Bogtei Tagmarfellen, wie fein Bater diefe Leben getragen, zuerft aus der Sand Peters von Schwanden, hierauf von Abt Beinrich von Guttingen empfangen und fie in rechten Lebens Weise befessen; nur daß der junge Graf den Sof zu Tagmarfellen Rudolfen von Troftberg weiter lieh 6). Bald nach diefem ftarb Graf Rudolf?), faum über zwanzig Jahre alt, ber lette feines Stammes; feine Leben fielen ben Gotteshäufern beim.

<sup>1)</sup> Sie find Zeugen in bes Königs Urf. Wien 3 Mai 1278: f. die Anm. 2 auf Seite 331. Der junge Audolf wird um die Grafschafterechte gehuldigt haben.

<sup>2)</sup> Ueber vier Jahre schweigen die Urfunden.

<sup>3)</sup> Urf. Raprechtswise 2 Herbstm. 1282 (ind. 10): Herrgott Gen. II, 509 f. Unter ben Zeugen: die brei Brüber vom Thurme, Joh. ber ältere von Ebnet, und Albr. von Uerifon, Ritter; H. ber Marschalf, und Ja. ber Schultheiß.

<sup>4)</sup> Der alte Graf hatte zu Lehen die Güter zu Tübelndorf von dem Klofter Groffennalbe, und den hof zu Benckan mit den Gütern zu den Bergen Andinen und Kirchizen von des Herzegs von Kärnthen hausfrau; beides gab er dem Abte und der herzegin auf, damit es an S. Ichannes Spitalbrüder komme, worauf an das haus Bubinfon: dieses bezeuget nun der junge Graf. Urk. Naprechtswile 15 heum. 1282: Archiv Bubinkon, jest Staatsarchiv Jürich. Zengen: die Ebeln, Audelf von Wediswile und R. von Makingen; R. Schulberr zun Ginsteln; und unter den Nittern R. und H. von Turne.

<sup>5)</sup> Urf. in cimiterio in Rapreclitswile 13 Winterm. 1282 (ind. 11): Archiv Detenbach, jest Staatsarchiv Inrich.

<sup>6)</sup> Einf. alter Urbar €. 28, b; abg. in Documenta Archivii Einsidlensis II, M, 87 f., und im Geschichtefreund II, 150 ff.

<sup>7)</sup> Um 15 Janner 1283; bie Jahrzeitbucher Wettingen, Murmebach (biefe zwei nennen ausbrucklich ben jungern Grafen), und Raprechtswile geben übereinstimmend Monat und Tag; bas letztgenannte Tobtenbuch gibt

Um bieselbe Zeit vermählte sich Elisabeth von Raprechtswile mit dem Grasen Ludwig von Homberg 1). Das alte Grasenhaus dieses Namens war mit Werner erloschen 2); nach ihm nahm Herman, des mit den Habsburgern vielsach befreundeten Grasen Ludwig von Frodurg ältester Sohn (von den beiden jüngern wurde Rudolf Propit zu Zosingen und zu Münster, Hartman besam das Besitzthum seines Vaters), den Namen eines Grasen von Homsberg an3). Als derselbe frühzeitig gestorben, erbten Namen und

auch bas Jahr. Des Grafen Teb erwähnen bie Annal. Colmar. apud Urstis. Germ. Histor. II, 20, 19 beim Jahre 1284, was Böhmer Fontes Rer. Germanicar. II, 18 aus ber Handschrift an den Schluß des Jahres 1282 fest und so ber Wahrheit ganz nahe kömmt. Tschudi Chrenik I, 191, b, der den 20 heum. 1284 angibt, hat (übrige Unrichtigkeiten abgerechnet) die Sterbemonate des alten und jungen Grafen effendar verwechselt. Beide Rudelf, mit ihrer Techter und Schwester Unna, ruhen zu Wettingen bei heinrich dem Stifter.

<sup>1)</sup> In Ludwigs Urk. ze beze in deme derfe 13 April 1284 (Spitalsbrüder Hohenrain, jeht Staatsarchiv Lucern) erscheint zwar als letter Zeuge ein H. von Raprehiwiller, senft aber gibt der Brief keinen Aufschluß über des Grasen Verhältnisse. Tagegen in der Urk. 30 Jänner 1286 (f. die Anm. 2 auf Seite 352) erscheinen die Kinder Werner, Gäcilia und Anna; dennach müßte das älteste Kind spätestens um die Mitte 1284 geboren sein und die Heurath nech ins Jahr 1283 fallen.

<sup>2)</sup> Urfundlich begegnet mir Graf Werner zum letten Male am 25 Mai 1223 (f. bie Unm. 1 auf Seite 341); wie balb er nachher gestorben sei, und ob er eine Erbtechter hinterlassen babe, kann ich nicht fagen.

<sup>3)</sup> Hohinberg eder Hochinberg, Homberg: Urf. vor 24 Brachm. 1243 (Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 269 f., und von Ifelin in Tichubi Chronif I, 138); und Urf. 1245 (ind. 5; bei Tichubi baf. 141, a). Auch in einer Froburger Urt. vom Jahre 1251 (Beilage 11) erscheinen als Zeugen: Hermannus comes de Honberch, et Hartmannus frater eius. Um 23 Minterm. 1303 nennt Graf Bolmar von Froburg, bes jungern Ludwigs Sohn, ben verstorbenen Grafen Berman von Somberg (ben ber Unm. 1 auf Seite 351) feinen Better (nicht Debein), was Berwandtschaft vom Mannostamme beweifet. Uebrigens führten bie Girafen von Froburg und Die alten Somberger ben ausgebreiteten Abler, tagegen tie neuen Somberger zwei felche Abler, sowie bie Somberger auf Raprechtswile in getheiltem Felde bie beiden Abler links bem Betrachtenben, rechts bie brei Rofen. Irregeleitet vornehm= lich burch ten zweiten Brief, verwechselt Tichnti Somberg im Gifgan und Fridgau mit Sebenberg in Schwaben; gibt bem Ronige Hutelf zu Gemahlinnen Gertrud von Froburg und Sehenberg und Anna von Saigerlech; bringt im Sabre 1274 bie Stadt Bonngen ber Ronigin Gertrud als vaterliches Erbe gu. und läßt fie bann fterben (Chrenif I, 141, a, 182, a, und 183, b).

Güter die Söhne Ludwig und Werner!). Noch in jungen Jahren stand Ludwig unter des Grafen Rudolf von Habsburg Bürgen für Meinhard Grafen von Tirol?); nachdem Rudolf römischer König geworden, besuchte Graf Ludwig dessen Tage zu Augs-burg?), in Lausanne4) und zu Basel5). Als der Graf nach der Bermählung seine Güter in Togern mit Twing und Bann um neunundachtzig und eine halbe Mark Silbers an die Spitalbrüder zu Klingenau verkauste, gaben nicht nur seine an dem Besitzthume betheiligten Bruderskinder6), deren Vormund Ludwig war, durch die Hand Bischoss Rudolf von Constanz?) ihre Zustimsmung, sondern auch seine Gemahlin Elisabeth, deren Leibgeding auf die Güter angewiesen war8). Um eine Schuld zu tilgen,

<sup>1)</sup> In der Urk. 15 Winterm. 1284 (f. die Anm. 8) kommen vor Hermannus (domicellus de Homberg) et soror eiusdem (3ta), nati quondam Friderici comitis fratris Ludewici comitis antescripti; in der Urk. 13 April 1288 (f. die Anm. 5 auf Seite 352) handelt Graf Ludwig nostro nomine ac puerorum predilecti fratris nostri quondam conitis Wernheri. Da in der nächsten Folge außer Ludwigs Kindern auf Raprechtfwile es feine Homberger gibt als Herman und Ita, so halte ich Friderich und Werner für einen und denfelben Bruder Ludwigs, entweder daß der eine Name verschrieben ist (das Pergamen in Aran hat übrigens deutlich Friderici), oder daß der Graf beide Namen trug. Uedrigens nennen sich Ludwig und Werner, meines Wissens, nirgends Söhne Hermans; aber nur in dieser Anzmahme liegt die Antwert auf viele Fragen über Geschlechtösolge und Besthethum. Bereits im Iahre 1259 lebt Graf Herman nicht mehr: s. bei Frosburg und Hemberg.

<sup>2)</sup> Beilage 20.

<sup>3)</sup> Um 15 Mai 1275: f. biefe Gefchichte I, 107, Anm. 4.

<sup>4)</sup> Am 19 und 20 Weinm. 1275: f. diese Gesch. I, 120 f.

<sup>5)</sup> Am 31 Seum. 1276: f. biefe Gefch. I, 59, Anm. 10.

<sup>6)</sup> S. die Ann. 1; der Better (patruus) habe sich verwendet ad conservationem rerum nostrarum.

<sup>7)</sup> Ludwig ist tutor, ber Bischof curator electus.

<sup>8)</sup> Urf. (Ludewicus comes de Homberg, et Elisabetha uxor sua nata quondam Rud. comitis de Raprechtswiler) apud novum castrum Raprechtswile 15 Winterm. 1284: Herrgott Gen. II, 522. Zeugen: der Freie Ulrich von Rüßegg, Herman Jungher von Homberg; Ulrich der Kirchherr in Walde; die Ritter, Rudelf vom Thurme und Albrecht von Uerinfen: Heinrich der Marschalf und Ulrich Snezer. Es wird keines Kindes gedacht. Nach Tschudi Chronik I, 191, diehenkte Graf Ludwig das Dorf Togern an die Spitalbrüder in Lütgern; daher Müller: "Ben Ludwig von Homberg, als

perfaufte Graf Ludwig eine eigene Sube im Dorfbanne zu Winterswile im Argau um achtzehen Mark Gilbers an die Spitalbritger in Sobenrain 1). Ihrerseits veräußerte Glifabeth, Grafin von Homberg und Frau von Raprechtswile, mit ber Sand ihres Berrn und Gemable vier Weingarten um hundert Mart an Bein= rich ab Dorf einen Burger von Zurich ihren Wirth; der Graf übernahm mit ihr die Gemährleiftung für ihre bereits gebornen ober noch fünftigen Kinder2). Diefelbe fertigte burch die Sand bes Bischofs Rudolf von Constanz um sechsunddreißig Mark Cilbers einen Sof an E. Lagarus Bruder im Gevenne 3); ebenfo verkaufte fie an die Prämonstratenser in Ruti mit anderm Gute ibren Sof zu Oberdurnten um funfundzwanzig und eine halbe Mart 1). 3br Gemabl Ludwig nannte fich Graf von Somberg und von Raprechtswile ; in den seche Jahren ihrer Che fah fich Frau Glifabeth von ebenfoviel Kindern umgeben 6): gegenüber Diesem Zuwachse hatte sich ihr väterliches Erbe vermindert.

<sup>&</sup>quot;er burch feine Gemablin Rapperichmul erbte, war bie Freude größer, als bie "Dauer bes vielleicht beneiteten Gilucks".

<sup>1)</sup> Urf. Baiel 28 hernung 1287: Archiv Muri. Unter ben Zeugen: heinrich von Kronfingen und Andelf von Bechburg, Freie (ingenui), Matthias von Gringen, Nitter alle brei; Kunrad ber Begt von hemberg, und Arnelb ber Schultbeiß von Liebftal.

<sup>2)</sup> Die Urf, ber Ann. 4 auf Seite 32; ber Kauf geschah mit bes Grafen Herman Willen und Rath. Unter ben Zeugen: bie Brüder Rubelf, Heinrich und Burgbard an bem Turne, Mitter; Gotfrib von Bubenberf, Kunrad ber Bogt von homberg, und heinrich ber Annnan von Rapperiwile.

<sup>3)</sup> Urf Greifensee 18 Weinm. 1286: Spanweibbriefe in Zurich. Mit Bifchef und Gievenn fiegeln Graf Luewig und Glifabeth.

<sup>4)</sup> Urf. (Ludwigs und Elisabeths) Burg Naprechtswile 14 und (bes Bischofs Nubelf) Abeinau 18 Meinm. 1286: Herrgott Gen. II, 529. Zeugen beim erftern Datum: ber Freie Andelf von Bechburg, Ritter, und heinrich von Ebenbech (Ebnet) Anman zu Greifensee.

<sup>5)</sup> Urf. Ludewicus comes de Homberg et de Raprechtswile) Basel 13 Avril 1288 ind. 1: Herrgott Gen. II, 536 f. Am 12 April ist König Rudels zu Basel (s. diese Geschichte I, 528, Ann. 5): Ludwig muß die Grafichastsrechte empfangen haben.

<sup>6)</sup> Die Kinder Werner, Rubelf, Ludwig, Cacilia und Clara, welche die Urk. 22 Janner 1293 und 11 Hernung 1295 nennen (Anna's wird nicht mehr gedacht: f. die Anm. 1 auf Seite 350), münen alle vor dem 27 April 1289 geboren sein ober boch gezeugt.

Nach bem Tobe ihres Bruders Rudolf, als sei die durch ben Bater für sie gewonnene Begünstigung vergessen, hatte Frau Elisabeth mit Ludwig ihrem Gemahl gesäumt von Einstdeln zu rechter Zeit die Lehen zu sordern<sup>1</sup>), dis Her Rudolf von Güttingen, Bruder des Abts Heinrich, ihn um die Vogteien bat und sie erhielt. Als aber der Freie dieselben nutzen wollte, besahl auf die Kunde hievon König Rudolf Wetzeln dem Schultheißen von Winterthur sie in seine Gewalt zu ziehen, und lud den Abt mit dessen Bruder vor sich nach Lucern<sup>2</sup>), wo er einen Tag hielt in den Angelegensheiten Italiens<sup>3</sup>); hier ließ sich der von Güttingen mit zweihunsdert Mark Silbers absinden, und stand von seinem Rechte auf die Lehen und Vogteien<sup>4</sup>). Die dem Reiche, durch den undeserbten Tod des Grasen von Raprechtswile, heimgefallene freie Vogtei zu Ursern, welche vom Erispalt, wo die freie Grasschaft Lags aushört, sich auf die Fursa erstreckt und hinwieder vom

<sup>1)</sup> So, der Einf. alte Urbar S. 28, h; begreiflich. Allerdings war des Baters Wille in der Urf. der Ann. 4 auf Seite 346 für Elisabeth; aber der nachgeborene Bruder hatte die Bestimmung derfelben aufgehoben, und selbst ein Neichsgrundsah schloß die Schwester von dem Lehen ihres verstorbenen Bruders aus: s. des Königs Urf. Ersurt 10 Herbstm. 1290 in dieser Geschichte I, 818, Ann. 1.

<sup>2)</sup> Eins. alter Urbar S. 28 f., ohne die Zeit näher zu bezeichnen. Daß der Schultheiß von Winterthur, bei diesem oder einem andern spätern Anlasse, mit Gewaltsamkeit versuhr, mag das selgende im Mse. Nrc. 60 lentes Blatt der Eins. Bibl., wohl ven einer gleichzeitigen Hand, eingetragene Brieschen vom J. 1288 beweisen: H. dei gracia abbas Monasterii Heremitarum totus | que conuentus viro discreto nec non honesto | vicepledano in Vsnowe Salutem cum sincera | Karitate. Cum igitur Dietricus scultetus | de Wintertur violentas manus iniecerit | hostio claustri nostri, Mandamus quatenus | ipsum ad diuina non recipiatis, Sed ipsum anathematilest et quocumque uenerit, tribus diedus neque noctibus | non cantentur diuina. Datum anno domino M ce | lxxx vij . Hac parte vtimur Sigillo Rv- | dolsi Episcopi Constanciensis, et sigillo nostri conuentus | ex parte Rvdolsi regis Redde literas et vale. |

<sup>3)</sup> Der König ist zu Lucern am 4 Marz 1283 (f. bei Arau); aber ber Aufenthalt scheint nicht lange gebauert zu baben, und bie Zeit seit ves jungen Grasen Tob ist zu kurz, als baß tiese bier gemeint sein kennte. Ruvels ist wiederum zu Lucern vom 18 — 30 Weinm. 1285 (f. biese Geichichte I, 751, Ann. 3 und 6); bieser Zeitpunct scheint ber geeignetere zu sein.

<sup>4)</sup> Ginf. alter Urbar G. 29, a.

S. Gothard bis zur stäubenden Brücke, hatte König Rudolf eingezogen!). Wie über das Hochstift Basel, über die Abteien Seckingen, Zürich und S. Gallen, und über S. Michaels Münster im Argau, so nahm Rudolf auch die Kastvogtei über das Gotteshaus Pfäsers, ressen Abte Kunrad als seinem Fürsten er die Königstehen mit der Berwaltung der Weltlichseiten übersendet<sup>2</sup>), sowie über das Gotteshaus in den Einsteln, dessen Abt Ulrich er in den Fürstenstand erhoben, unmittelbar an das Reich und ließ sie auf bestimmte oder unbestimmte Zeit durch Reichsdienstmanne, durch Freie, oder durch die eigenen Söhne verwalten<sup>3</sup>). Diesen letzern verlieh Abt Wilhelm von S. Gallen alle durch den Tod Rudolfs von Raprechtswise seinem Gotteshause erledigten Lehen, Burgen, Städte, Dörfer und Leute, oder wie sie genannt werden mochten<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Der Deit. Urbar (Das ampt ze Brneron), nach welchem bie Berr: fchaft, bas ift bie vem Reiche mit ter Bogtei belehnten Sohne bes Konigs Die Bergege von Defterreich, ten tritten Theil aller Gerichte batten (bas Rlofter Difentis, welches Twing und Bann batte, nahm zwei Theile), voraus aber alles richteten, "bas bem man an ben liv gat". Es war aber ber Ertrag jener Gerichte fo gering, bag er nicht einmal verzeichnet murbe, und mas es nech gab, nahm ter Berrichaft Amman (eines unbenannten Ammans von Urfern gebenft bie Urf. Burid 21 Mai 1283: Ardin Detenbach); auch bie Steuer mar nicht febr erheblich. Wichtiger bagegen murbe ber Boll, und ber benfelben bebingende Warengug über ben Gothard: Diefer Bell, ber in ber nachiten Folge: geit von Sofventhal bis Reiten am meiften über 1100 Bfund Bafler, am minteffen 460 Pfunt betrug, murte gu Lucern erhoben (Deft. Urbar: Die Rechtung ge Lucern): ich weiß nur nicht, ob ber in ber Urf. ber Anm. 4 und 5 auf Seite 179 genannte Wilhelm von Sofpental zufällig unter ben Burgern Luceins ift, ober iden barauf Bezug bat. Gewiß bat ber Umftant, bag burch Ronig Rubolf Urfern ale Leben und balb auch Lucern ale Gigen in bie eine Sant feiner Cobne fam, wejentlich gur Aufnahme bes Gothardpaffes beigetragen. Bergl. bie Unm. 3 auf Seite 181.

<sup>2)</sup> Urf. Bepart 28 Augustn. 1282 ind. 10; regni n. a. 9): Herrgott Gen. II, 508. Wegen ber Pfaferser Begtei unter Heinrich von Wilbenberg vergl. bie letzte in ber Ann. 5 auf Seite 346 angesubrte Urfunde.

<sup>3)</sup> Die Begtei über Baiel erhielt hartman von Balvegg ber Burggraf von Rheinfelten, die über S. Gallen ber von Ramiwag; Zürichs Bogtei verswalteten, unter eigenthumlichen Bedingungen, die Freien von Bonstetten und von Rußegg. Des Kenigs Sehne jelbit Landgrafen im Friegau hatten zugleich die Bogtei über Seckingen, die über Münster als Grafen von Kiburg; auch Givsteln gelangte an die Herzege.

<sup>4)</sup> Am 7 Weinm. 1257: f. bei G. Gallen.

Die Kastvogtei über Einsteln, deren Ergiebigkeit von nur geringem Belange mar 1), wurde verbessert durch den Ertrag der Lehen und Bogteien über die äußern Höfe; eben diese, mit den Rasprechtswiler Lehen vom Gotteshause Pfäsers, hielt nunmehr König Rudolf in seiner Hand, um sie ebenfalls an sein Haus zu bringen 2).

Dieser Ausgang siel schwer auf den Grasen von Homberg und seine Gemahlin Elisabeth, indem sie meinten, daß die Lehen ihnen hätten geliehen werden sollen; darob entstand große Miß-helligkeit zwischen König Rudolf und dem Grasen 3). Nach langem jedoch näherte sich Ludwig dem Könige wieder 4) und zog, weitere Gnade suchend, in dessen Kriege wider Burgund in das Urlug mit den Bernern, in welchem er auch erschlagen ward 5). Da suhr Frau Elisabeth manchen Tag dem Könige Rudolf nach auf Gnade, da ihr Gemahl in dessen Tienste sein Leben verloren, und hätte gern die Lehen gehabt; endlich zu Basel kam es zu einem Bergleiche: der König ließ ihr wieder die Höse Stäsa, Erlenbach, Pfefsison und Wolrau, Lehen vom Gotteshause in den Einsteln, sowie die zwei Höse Mänedorf und Tuggen, Lehen vom Gotteshause Pfäsers 6). Vor dem Könige und seinem Sohne

<sup>1)</sup> Der Deft. Urbar (Die Rechtung ober bas gochus zu ben Ginfteln) erwähnt als einzige ordentliche Einnahme, baß die herrschaft bas Necht habe, "bas fi nemen sel an Sant Margrethen tag" (15 heum.) "alles das mulchen, "bas gemulchen wirt an Stagelwant und in Wene"; ber Ertrag wird auf 9 Schilling berechnet.

<sup>2)</sup> Ich glaube weber bierin bem Könige Unrecht zu thun, nech auch barin baß ich durch ihn, und nicht erft durch Konig Albrecht, Ursern mit vielem andern Bogtei- und Eigengute an die Herzege von Desterreich gelangen lasse. Neberhaupt von dem Hasse, welchen namentlich Tidubi auf Albrecht geworf n hat, verdient Audelf den bestern Theil, wenn es anders ein Verbrechen ist das gethan zu haben, was bei gegebenem Anlasse die Reichseberhäupter vor und nach ihm thaten: Albrecht bat nur festgebalten und sortgesetzt, was sein könige licher Bater begennen batte.

<sup>3)</sup> und mart | ein greffe Miffehelli: Ginf. alter Urbar G. 29, a.

<sup>4)</sup> Bielleicht schon als er am 28 hornung 1287 zu Basel war (s. bie Unm. 1 auf Seite 352), gewiß zur Zeit ber Urf. ber Unm. 5 auf Seite 352. Auch am 15 Weinm. 1288 in Graf Ludwig beim Könige zu Biberach: s. bei S. Gallen.

<sup>5)</sup> Am 27 April 1289: f. bei Bern.

<sup>6)</sup> Einf. alter Urbar C. 29, a. Abt Johannes von Schwanden (von 1298 bie 14 Janner 1326), ber ben hergang ergablt, weiß nicht von eigenem

bem Bergog Rudolf von Defterreich 1) mablte bie Frau von Raprechtswile den Freien Hern Ulrich von Rußegg zu ihrem Boate; mit deffen Ermächtigung, sowie vor Bischof Rudolf von Constanz und dem Grafen Herman von Homberg, welcher ihrer Kinder Vormund war?), verfaufte nunmehr Elifabeth, um fich und ihre Berrichaft vor größerm Nachtheile zu bewahren, alle von Bater und Bruder auf fie gebrachten Guter und Rechte im Lande Uri dem Klofter Wettingen um vierhundertachtundzwanzig Mark Gilbere 3). Dieselbe trat mit der hand des Freien hern Rudolf von Bedifwile, ben fie hiezu jum Bogte nahm, und mit Billen ihres Cohnes Werner, welcher zugegen mar, die von Bern Dietbelm von Windeag aufgegebene Bogtei zu Unterbach, Leben von ber Herrschaft Raprechtswile, zu vollem Gigen an Abt und Gottes= haus von Ruti abi). Sinwieder, nachdem König Rudolf die Gräfin durch Boten und Briefe in Gewehr ber ihr überlaffenen Bofe gefest batte, empfieng fie die Ginfidler Leben von Abt Bein= rich von Gättingen 5, ohne ben Verluft ber übrigen Sofe zu ver= fchmergen 6).

Seben und horen, "wie fu bef über ein famen, | Wan bag bu Grauinne ond "ander lute ge | nug von baf feitten".

<sup>1)</sup> Diefes fagt bie Urf. ber Annn. 3. König und herzog waren zu Bafel am 21 herbitn. 1289 (f. biefe Geschichte I, 648, Anm. 5); zu berfelben Zeit mag auch Gräfin Elijabeth ba gewesen sein.

<sup>2)</sup> Herman hautelt tutorio nomine Wernheri ac Rudolfi, ber Sohne Ludewici quondam comitis de Homberg patrul nostri, in ber Urf. Basel 19 April (xii) Kal. Maij 1289: Archiv Oleberg, jest Staatsarchiv Arau; abg. bei Herrgott Gen. II, 541. Da im Pergamen wirklich bas angeseste Datum ift, so weiß ich gegenüber ber Angabe in ber Anm. 5 auf Seite 355 nicht, ob vielleicht Maij statt Junij verschrieben ist, und baher ber 20 Mai angenommen weiten barf.

<sup>3)</sup> Die Urf. der Ann. 6 auf Seite 256; Zeugen und Umftande nimm aus den bort verhergebenden Anm. 1-5.

<sup>4)</sup> Urf. Burg Maprechtswile 9 herbum. 1290: Herrgott Gen. II, 544. Zengen: Meister Ulrich ber Kirchberr von Walte; die Nitter, Nübger von Werbegg, Albrecht von Ueriken und heinrich von Dürnten; Diethelm und Cunzelman Brüder von Ueriken, Jacob ber Schultheiß von Raprechtswile, heinrich ber Amman von Gringu, und Ulrich ber heiben.

<sup>5)</sup> Ginf. alter Urbar G. 29, a.

<sup>6)</sup> Den Beweis seh' ich in ber Grafin Buntniffe mit Zurich vom 28

Unter den Freien im Zürichgau und Argau, welche mit den Rittern, Gotteshäusern und Bürgern der Städte in dem frucht-baren Striche von den Usern des Zürichsees über den Fluß Reuß bis an den der Are das meiste Grundeigenthum besaßen!), hatte in großer Ausdehnung zwischen Rhein und Limmat, unterhalb der Stadt Zürich, seine Besitzungen Her Lütold von Regensberg. Dieser, ein Enkel Lütolds der sein Eigengut Fahr mit der Capelle zur Gründung eines Frauenklosters an die Abtei Einstdeln überzgeben?), ein Sohn Lütolds welcher in Rüti ein Prämonstratenser Gotteshaus gestistet3), in naher Verwandtschaft mit Hartman dem ältern Grasen von Kiburg 4) und Schwager Grasen Dietzhelms von Toggendurg des Brudermörders, hatte von Berchta Tochter des Grasen Ulrich von Neuenburg mehrere Kinder, Lütold und Ulrich, und Gertrud welche die Gemahlin Rudolfs des ältern Grasen von Habsburg wurde3); eine zweite Tochter nahm der Freie

Binterm. 1291 (vergl. meine Urfunden jur Gefch. b. eidg. Bunbe S. 39), und in ben basselbe begleitenden Umftanden.

<sup>1)</sup> Die folgende Darstellung, abschend von der großen Anzahl einschlagender Urfunden, kann lediglich einige Andeutungen geben; eine erschöpfendere Schilzberung, so willsommen sie mir wäre und so belehrend sie für die Geschichte des Grundbesitzes in unsern Landen sein muß, bleibt billig dem Fleiße der Bereine oder Einzelner vorbehalten. Bereits gibt das Schweißersche Mußeum Jahrg. 111, S. 777 — 812 und 910 — 937, einen "Versuch einer diplomatiz"schen Geschichte der Frenherren von Regensverg", der bei großer Gründlichseit doch noch Ergänzungen und theilweise Berichtigungen zuläßt.

<sup>2)</sup> Urf. Fahr (in ber Grafichaft Ulrichs Grafen von Baben) 22 Jänner 1130: Hartmann Annal. Heremi pag. 187; Herrgott Gen. II, 153; Tichubi Chronif I, 63, a.

<sup>3)</sup> Urf. hombrechtifon 14 Janner 1217: Schweiß. Mufeum baf. 791 (nur Unführung). Lutold ftirbt ichon im Jahr barnach zu Accon im heiligen Lande.

<sup>4)</sup> In der Urk. Kiburg 1254 (ind. 12; bei Herrgott ibid. 315) nennt Hartman nepotem meum L. d. mem. seniorem de Regensberg et filios suos (Lütold und Ulrich); daraus wird geschlessen, daß eine Schwester Hartmans und Heilwigs der Gemahlin Albrechts von Habsburg, Tochter Ulrichs von Kiburg und Anna's von Järingen, Lütolds Mutter gewesen sei. Allein auch im 3. 1256 nennen die Freien von Schnabelburg und von Cschenbach, obwohl auf dritter Stufe unter sich verwandt, dennech sich gegenseitig nepotes.

<sup>5)</sup> Und die Mutter Gietfribs und Eberhards, fowie des Bifchofs Nubolf von Conftang. Bergl. die Urf. ber Ann. 1 auf Seite 6.

Berchtolt von Eichenbach zur Ehe 1). Als ber alte Lütold ftarb?), befaßen die beiden Söhne ihr väterliches Erbe noch längere Zeit ungetheilt3), wiewohl Her Lütold der ältere durch Adelburgis bereits Vater von vier Kindern war 4), und in nicht beträchtlicher Entfernung von der Stammburg sich die neue Beste Regensberg mit einer Capelle erhoben hatte5). Bei der Theilung besam der jüngere Bruder Ulrich, der bald nach diesem sich einige Zeit am Hose Königs Otasar von Böhmen aushielt6), mit Glanzenberg viele Besitzungen bei beiden Regensberg, sowie an der Limmat bis in die Nähe von Wettingen7); während Her Lütold haupt=

<sup>1)</sup> Schweit. Mufeum baf. 795 f. und 799.

<sup>2)</sup> Er urfundet nech, mit Gemablin Berchta und ben beiben Sohnen, im Fabr 27 Weinm. 1246 (bei Zapf Monum. I, 125 f.); dagegen nennt bie Urf. in clivo castri novi Reginsberg 4 Jamer 1250 (bei Herrgott Gen. II, 293) nur nech die Sohne, vor welchen Graf Hartman der altere von Kiburg der erfte Zeuge ift.

<sup>3)</sup> curtim — in Adlinkon inter antiquum castrum Reginsberg et nouum —; Ulrich hat fein Siegel, und cum — omnia bona nostra habeamus conmunia et indistincta —. Urf. in nouo castro nostro Reginsberg 13 (und Jürich 14) Augusm. 1255: s. die Ann. 6 auf Seite 20. Dagegen in der Urf. 22 Chrism. 1255 (Archiv Wettingen: abg. bei Herrgott ibid. 321) hat Ulrich bereits eigene Begtei und siegelt allein, und her Lutolb ericheint nur als Zeuge.

<sup>4)</sup> Die erne Urk, ber Ann. 3 neunt Lütelt, Eberhart, Diethelm, und tie Techter Gertrutis, als nondum legitimam labentes etatem. Aus welchem Sause Avilburgis war, weiß man nicht. In tes Hervegs Berchtelt von Järingen Urk. Jünich vom J. 1200 Gerbert Hist. Silv. Nigr. III, 115: Dum ge Reg. Bad. p. 65 f.) ericheinen als erne Zeugen: Lütoldus de Regiusberch, Adilbertus de Balbo qui einsdem predii (zu Affeltern) aduocatiam labet. In ter Urk. Bremgarten 2 Jänner 1243 (Archiv Wettingen: abg. bei Herrgott ibid. 269) ist bei ten altern Habsburgern erster Zeuge: Dominus... de Balbe. Da Balb in Herr Lütelts Hause verfemmt, se bachte ich an eine Erbtechter.

<sup>5)</sup> Die zweite Urk, ber Anm. 2, und die erfte der Anm. 3; letztere Urk, neunt bereits hurgenses in Reginsberg. Wurde bas neue Hand während der Unruhen in Ariverichs des Zweiten letzten Jahren erbaut? ober vielmehr als Lüteld üch vermählte?

<sup>6)</sup> In ten Urf. (Luteles) 19 Brachm. und (Ulriche) 4 herbum. 1256 (Der Geschichtefreund I, 369 f., und Neugart Cod. Dipl. II, 211) nennt ber erftere bie Abwesenheit seines Brubers, und Ulrich selbft nach ber heimfehr ben bamaligen Aufenthalt.

<sup>7)</sup> Die zweite Urf. ber Anm. 3 zeigt Besithum an ber Limmat; in ben

fächlich in der untern Gegend am Rheine und jenseits desselben begütert war, und oben im Lande die Burg Grüningen mit Zusgehör als Lehen der Abtei S. Gallen trug!). Das gute Bernehmen, in welchem die Brüder zu beiden Häusern Habsburg standen?), wurde nach dem Tode des ältern Hartman von Kiburg soweit gestört, daß sie mit Rudolf dem Landgrasen gänzlich zerfielen 3); doch der zwischen ihnen mit Erbitterung gesührte Krieg 4) ließ feine Spur zurück, noch bewor Rudolf König geworden 5), und seitdem besuchten die Freien im Essas und im mindern Burgund?) die Landtage, die im Namen seiner Söhne gehalten oder auf welchen deren Hausgüter vermehrt wurden.

Urk ber Ann. 6 auf Seite 358 hat Ulrich einen hof in superiori Affoltre prope antiquum castrum Regensberg; andere Belege folgen. Wegen Glanzenbergs vergl. die Urk ber Ann. 2 auf Seite 38.

<sup>1)</sup> Begen Grüningens f. bei S. Gallen; für das übrige bringt bas

Folgende einige Beweise.

<sup>2)</sup> In der Urf. Wettingen 4 und Mellingen 6 herbstm. 1263 (Obman = amt in Zürich) ist beim Landgrafen Rudolf und dem Grafen Gotfrid der erste Zeuge: her Lütold von Regensherg; er und sein Bruder Ulrich sind bei den jungern habsburgern zu Basel am 8 Janner 1267: f. die Anm. 7 auf Seite 33.

<sup>3)</sup> Man glaubt gemeiniglich über Erbeansprüchen, wegen ber in ber erften Urk. ber Unm. 4 auf Seite 357 angedeuteten Berwandtschaft. S. jedoch unten bei Kiburg.

<sup>4)</sup> Am Schlusse von Autolfs Urf. Zürich 20 Marz 1267 (ind. 7, statt 10; bei Herrgott Gen. II, 400) sagt er nach Aufzählung ber anwesenden Freien und Nitter, daß auch die Bischöfe Eberhard sein Gewatter (compatre nostro) von Constanz und Heinrich von Basel in Zürich waren, ut inter nos et dominos de Regensberg concordiam ordinarent, militia tamen nostra nullatenus concordiam admittente. Einem Uebersalte verzusommen, welchen quidam domini vocati de Regensberg emuli sui ab antiquo ihm zudachten, zog Rubels aus Kiburg gegen Regensberg und brachte den Freien und ihrem Anhange eine Niederlage bei: Vitodurani Chron. pag. 9, a und b (im Thesaur. Hist. Helvet.) Wegen eines andern, vielleicht gleichzeitigen, Inges in diesem Kriege vergl. die Angabe ver Ann. 1 auf Seite 45.

<sup>5)</sup> Als Rubolfs Burgen gegen Meinhard von Tirol find, nach ben Grafen, her Walter von Bat, her Lutold und her Ulrich von Regensberg und her herman von Bonstetten, zuerft genannt in der Beilage 20.

<sup>6)</sup> Zu Grafsberg am 28 3anner 1277 find bie beiben Britter Leutold und Ulrich: f. biefe Geschichte 1, 679, Inm. 4 und 6.

<sup>7)</sup> Bu Maienried am 26 Minterm. 1277 ift nach bem Landrichter ber erfte Beuge Lutolb ber altere von Regeneberg: f. bei Freiburg im Dechtlanb.

Ingwischen hatte ber Freie Ulrich, nachdem er längst die Ritter= wurde erlangt, fich mit Adelheid des Grafen Ulrich von Bfirt Tochter vermählt; von ihr hinterließ derfelbe, als er in nicht vorgerücktem Alter ftarb!), einen einzigen Sohn Namens Lütold. Diefer, welchem Abt Rumo von S. Gallen einen Sof zu Dielf= borf verpfändete2), woselbst er eigenes Besitzthum hatte3), fand fich jedoch bald veranlaßt, da feiner Mutter Unsprüche auf ihr Erbe zu Pfirt noch burchaus unbefriedigt maren 4), bedeutendes Gut in der Rähe bes Rheins und um den Legerberg den Frauen am Detenbach zu verfaufen 5). Bon ber Abtei Ginfideln, beren Rechte gewahrt wurden, als Bischof Rudolf zu Constanz die von feinem Dheime Ulrich von Regensberg erkaufte Bogtei über bas Krauenkloster Fahr wieder deffen Sohne abtrat 6), trug Lutold der junge hinwieder das Lehen der Bogtei über des Gotteshaufes Sofe au Tellifon und zu Boppenfol 7). Seinen Eigenhof im obern Steinimur, welchen der Ritter Ulrich von Mandach von ihm zu Lehen hatte und ein Ulrich von Mandach baute 3), verfaufte Lütold ber jungere Freie an Meifterin und Convent bes Klofters Fahr, stellte hiefur Burgen 9), und behielt sich und feinen Erben nur

<sup>1)</sup> In der Urf. Constanz 1 Mai 1280 (Herrgott ibid. 494) nennt Bischef Rubolf nostrum consanguineum (Geschwisterlind) Lütoldum de Regensberg, nicht mehr den Bater. Am 29 Jänner (ohne Angabe des Jahrs) obiit Uricus nobilis de Regensberg: Jahrzeitbuch d. Bropstei Jürich.

<sup>2)</sup> Urf. 31 Augustin. 1281: Traditiones Mon. S. Galli pag. 510. Erster Zeuge: Graf Friberich von Toggenburg. Bergl. die Urf. Gadmang 5 Mai 1276 (für 1279; ind. 4): Traditiones ibid. 506.

<sup>3)</sup> Sein Bater Ulrich gibt bas Begteirecht eines Gutes an Bettingen burch Urk. 18 Janner 1276: Archiv Wettingen. Zeugen:... plebanus in Höngge, Arnoldus miles de Legern, et Heinricus nobilis de Thengen.

<sup>4)</sup> Noch im Jahre 1300 werden die Ansprüche geltend gemacht.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 5 — 7 auf Seite 7 und Anm. 1 und 2 auf Seite 8.
6) Urf. (bes Bischefs Aubolf) Constanz 29 Augustm. 1284: Herrgott Gen. II, 521 f.

<sup>7) &</sup>quot;vbir lvte und vbir gut, | und Egelolf der Meier von Affoltre, und "Heinrich fin bruder, und Nudolf | fin bruder, der da zi Höngge fizit der Meier", find ebenfalls sein rechtes Lehen. Jürich 29 Mai 1285 (ind. 13): Archiv Einsideln.

<sup>8)</sup> Der hof ertrug 301/2 Stud.

<sup>9)</sup> dominum Lytoldum nobilem seniorem de Regensberg patruum

einen halben Mütt Kernen als Bogtrecht vor 1); bem benachbarten Wettingen, bei welchem schon Her Ulrich von Regensberg früher zugefügte Unbilden in Bergessenheit gebracht hatte 2), wandte der Sohn fortwährend Gut um Gut zu 3). Lütold, dessen Gemahlin Gertrud eine Tochter des Freien Eberhard von Lupsen war 4), saß auf Regensberg oder hielt sich zu Zürich auf, und ward gegenüber seinem Batersbruder und dessen Sohne der jüngere genannt 5). Indessen war auch Her Lütold der ältere wenige Jahre nach seinem Bruder Ulrich gestorben 6), und hatte nebst dem Erstzgebornen Lütold, der nunmehr den Namen des ältern annahm, einen Enkel desselben Namens von dem Sohne Diethelm hinterzlassen; auch sie bewährten durch Veräußerungen, oder Bestätigung

nostrum (bes Berfäufers Geschwistersind), Vlricum de Mandach militem (beibe find Mitssegler), et Vlr. de Weningen.

<sup>1)</sup> iure aduocationis. Urf. Zürich 10 Winterm. 1289 (ind. 3): Arch. Einfibeln. Zeugen: Wilhelm Bokeli und Heinrich von Kloten, Ritter; Kunrad Truchfeß, Werner Biberli, Burghard The und Johannes Reinge. Diefer Joh. Reinge ist nach bes Freien Urf. Zürich 11 Christm. 1291 (ind. 5; Arch. Eins.) sein Wirth.

<sup>2)</sup> Vlricus innior nobilis de R., bekennend bie von Wettingen seine per me et meos dampnis et iniuriis lesos multociens et attritos, nimmt bas Gotteshaus in seinen Schut, und genattet baß seine Leute frank ober gesund an basselbe vergaben mögen, ohne seine Zustimmung einhelen zu muffen. Urk. in castro nostro Reginsberch 15 Hernung 1265 (ind. 8): Arch. Wettingen.

<sup>3)</sup> Er bestätigt den Güterverkauf eines Eigenweibes durch Urk. in castro Regensberg 10 Mai 1282; er fertigt, was ein Eigenman an Gütern in Tellinfon einem Genannten verkauft, durch Urk. in ponte noui castri Regensberg 27 März 1284 (ind. 12); er genehmigt, daß sein Eigenman Eberhard Schado einen Acker in Bollenmos an Wettingen verkaufte, durch Urk. Regensberg 13 Hornung 1285; er verkauft die Bogtei von Trub in Otolfingen, und Güter und eine Bogtei in Slininkon, um 20½ Mark an W. durch Urk. Jürich 20 Christm. 1289: Archiv Wettingen.

<sup>4)</sup> Schweißersches Museum III, 921, nach welchem die Vermählung im 3. 1284 ersolgte. In der Urf. in novo castro Regensberg sub porta interiori im Augustin. 1268 (Herrgott ibid. 407 f.), wo der Freie Ulrich v. R. als erster Zeuge erscheint, neunt Eberhard von Lupsen sich und seine Brüder nobiles. Mitstegler: Bischof Eberhard von Constanz, und Graf Gotfrid von Habsburg.

<sup>5)</sup> Auch bas Siegel besfelben hat stetsfort IVNIORIS.

<sup>6)</sup> Er lebt noch im Dai 1283: f. bie Anm. 1 auf Seite 362.

foldher, ihren friedlichen Sinn gegen Wettingen 1), Rüti?), Octenbach 3), und Rheinau 4). Der ältere Lütold, bessen Gemahlin eine Schwester des Grasen Manegold von Rellenburg war 5), saß mit seinem Bruderssohne zu Kaiserstuhl oder unweit Rheinau zu Balb, von welch letztern Beste er auch genannt wurde 6). Obwohl die Freien meist aus grästlichen Häusern Frauen genommen, so ward doch ihr angestammter Reichthum seit der Theilung zusehends durch Beräußerungen geschwächt, so daß auch die neue Beste Regensberg durch Kauf an die Herzoge von Desterreich übersgieng?).

<sup>1)</sup> Jacob genannt von Schännis hat ein Lehen in Svizo, und gibt es auf; bessen Eigenschaft geben an W. Lvtoldus senior et Lutoldus filius suus, et Lutoldus fratruelis suus, burch Urf. im Mai 1283 (ind. 11): Archiv Bettingen.

<sup>2)</sup> Urf. Kaiserstuhl 16 Hornung 1286: Herrgott ibid. 527. Er ist Bermund Lütelbe, bes Sohnes seines Bruders Diethelm. Zengen: ber Freie Diethelm von Krenfingen, Egeloss von Rerschach, und Lutoldus de Balba (wehl ber Urfundende selbst). Mitstegler: Blichos Rudels von Constanz, und Lütels Hern Ulrichs Sohn. Wegen Diethelms von Regensberg vergl. die Urf. 27 Weinm. 1279: Archiv Ruti, jest Staatsarchiv Zürich.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Anm. 4 auf Seite 7.

<sup>4)</sup> Er heißt Luteld von Regensberg ber alte ein Freie, spricht von Wirthin und Kintern, und verkauft eine Sube zu Nack, sein Eigen, um 10 Mark S. bem Kufter in Rheinau. Urf. zu Balbe in ber Burg 24, 25 und 31 Geum. 1291: Zapf Monum. I, 488 f. Mitriegler: mein Deheim Graf Nubolf von Sabsburg, und Luteld mein Bruderssehn.

<sup>5)</sup> In einer Urf. (eine näheres Datum) 1285 (Neugart Cod. Dipl. II, 317) nennt Mangeld Lütelben "miner Sweiter Mann"; in einer andern Urf. vor 25 Mai 1287 (Neugart ibid. 321) ift zu Kaiserstuhl bei Graf Mangeld von Nellenburg: her Lutelb von Regensberg ber altere, "ber ze "Balbe mit huse ift".

<sup>6)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 und 3.

<sup>7)</sup> Diesen Kauf "mit ben von Regensverg" sett bas Schweit. Musseum III, 922 um bas Jahr 1290, was ich weber bejaben noch auch bestreiten kann; nur barf bann unter der, in Lütelds bes Jüngern Urk. Jürich 31 Jänner 1297 angedeuteten, Burg nicht Neuregensberg verstanden werden. Nach dem Dest. Urbar (Discium Negensverg) war die innere Burg mit dem Iburme, ein Theil der äußern Burg und ein Theil der Borburg der Herrschaft Eigen, der andere Iheil Lehen von S. Gallen. Neben vielem Eigen zu Diesstehn, Nieder: und Ober-Steinimur, Ober-Wijbach, Otelsingen, Boppensol, Buchs, Schlinikon, Tachsinern, Ober-Weningen, Schesselfelfderf und Sümiken, lagen mehrere Höse und Güter S. Gallens, des Gotteshauses Jürich, des Spitals

Unweit Raprechtswile am linken Ufer des Zürichsecs hausete der Freie Rudolf von Wediswile, welcher sich im Gesolge Rudolfs des alten Grafen von Habsburg befand, als dieser das Gotteshaus in den Einsideln und die Landleute von Schwiz um ihren Alpenstreit verglich!). Durch die Heurath mit Ita von Unspunnen, Burghards und der Lucardis Erbtochter, welche ihm die Söhne Walter, Rudolf und Kunrad gebar?), vereinigte derselbe mit dem angestammten Besiche große Güter im Dechtlande. Sein Geschlecht blieb dem von Habsburg so anhänglich, daß der junge Freie Rudolf mit dem Enkel jenes alten Grasen die Drohung des Kirchensbanns auf sich lud3). Her Kunrad der jüngere Bruder4) besucht nicht nur des Grasen Landtag in Uri5, sondern wurde auch durch denselben Schiedrichter in der Streitsache eines Ritters gegen das Kloster Schiedrichter in der Streitsache eines Ritters gegen das Kloster Schiedrichter in der Streitsache eines Ritters gegen das Kloster

zu Zürich, Einstelns und S. Blassens, von welchen die Herrschaft bas Wogtsrecht bezog. Ueberall hatte sie Twing und Bann (zu Ober-Wisbach nur die Hälfte): zu Negensberg batte sie einen Schultheißen und einen Nath und richtete Diebstahl und Frevel, überall sonst (zu Ober-Wisbach nur die Hälfte) richtete sie alle Frevel, "ane das dem man an den lip gat": ein Beweis, daß den Freien von Negensberg die höhere Vogtei nicht zustand.

<sup>1)</sup> Am 11 Bradym. 1217: f. bie Unm. 3 auf Seite 320.

<sup>2)</sup> Lucardis gibt ein Eigengut in Grindelmald, bas fie von ihrem verstorzbenen Manne bem Kreien Burgbard von Uipunnen erhalten, in die Hand ihrer Techter Ita, und diese hinwieder tritt es an Interlachen ab durch die Hand ihres Schnes Walter von Wedinvile, der ihr als der ättefte unter seinen Brüdern zum Bogte gegeben wird: Walter und sein Bruder Kunnen leiften Gewähr, und des ersten ungenannte Sehne befräftigen das Angelödig. Urf. Oberhosen in pomerio sito ante castrum 24 Heum. 1252 (ind. 10: Solosthurn. Wechenblatt Jahrg. 1828, S. 128 ff. Zeugen: Peter Graf von Bucheag, der Landgraf: Walter und Marsward von Methenburg (d. i. Woldhusen), Heinrich von Signau, Walter, Ruvelf und Kunrad von Wedispiele, und Marsward von Grinnenberg.

<sup>3)</sup> Am 18 Augustm. 1254: f. Die Anm. 4 und 5 auf Seite 165.

<sup>4)</sup> Er ift am 22 heum. 1248, gegenüber seinen Brubern, noch nicht Mitter: f. bei Balm.

<sup>5)</sup> Am 20 Mai 1258: f. tie Ann. 4 auf Seite 275.

<sup>6)</sup> In ben Urf. 16 Jamer und 4 (Sbriffm. 1264 (f. bei Kreiburg) wird er bert scultetus, am lettern Orte advocatus genannt. Das von ben Franzosen aus advocatus gebildete avoyer bedeutet eben Schultbeiß.

<sup>7)</sup> Um 1 Chriftm. 1268: f. meine Urfunden gur Gejde. b. citg. Bunde S. 18.

Unterredung mit Papft Gregorius dem Zehenten von Lausanne wieder in Freiburg eintrast), und bezeugte auf dem Landgerichte zu Maienried den Berkauf der lettern Stadt an des Königs Söhne?). Während von der Nachkommenschaft Kunrads, dem bei der Theilung die Burg Unspunnen zugefallen3), kaum die Spur einer Tochter gefunden werden mag4), war Her Walter der älteste der drei Brüder, der frühzeitig zu Zürich5) und im Oberlande6) ausgetreten, von zahlreichen Söhnen umgeben7); ihren Erbreichthum besaßen sie im oberländischen Gebirge, und nur mit unbedeutenderm reichten sie in den Argau hinab8). Die Stammburg Wediswile blied Hern Rudolf, der, in großem Ansehen bei beiden Grasen Rudolf von Raprechtswile und deren Tochter und Schwester Frau Clisabeth9), mit vielem Eigen auch Lehen von den Gotteshäusern Einsideln und Zürich verband10); die letztere

1) Um 25 Weinm. 1275: f. Burgunt.

<sup>2)</sup> Am 26 Winterm. 1277 unmittelbar nach bem von Regeneberg: f. bie Ann. 7 auf Seite 359. Er ericheint nech ju Belv am 10 April 1282: Solothurn. Wochenblatt Jahra, 1829, S. 368 ff.

<sup>3)</sup> Bereite am 22 Augunn. 1246 haben bie brei Bruber getheilt, und Runrab flegelt ale Ufpunnen: f. bie Ann. 5 auf Seite 225.

<sup>4)</sup> G. bei Efchenbach.

<sup>5)</sup> In ber Urf. Zurich 9 herbitm. 1231 (Abtei Zurich; f. bie Unm. 7 auf Seite 34) find Zeugen: ber Freie Walter von Webiswile; Werner Biber ber Bogt.

<sup>6)</sup> Am 5 herbim. 1240: f. bie Ann. 5 auf Seite 265. Im Jahre 1250 (Girard Nobiliaire Suisse II, 132) fint bei heinrich tem jungern Grafen von Buchegg als Zeugen: Waltherus et Cuno fratres de Wediswile.

<sup>7)</sup> In der Urf. 10 Janner 1261 (Archiv S. Urban) find bei den Freien von Webischein als Zeugen: her Walter von Webiswile, Berchtold sein Sohn. Nach einer die Burg Uttingen betreffenden Urf. vom J. 1271, die ich jedoch nicht sah, waren Walters Sohne: Arnold, Markward, Berchtold, Kunrad und Ichannes.

<sup>5)</sup> Der Freie Arnold von Webiswile gibt eine Gutevogtei in Wegeringen an Ebersegg auf burch Urk. Etiswile 9 Weinm. 1286 (ind. 15): Archiv Ebersegg, jest Rathbausen.

<sup>9)</sup> Die Urf. 10 Januer 1261, 15 Seum. 1282 und 9 Gerbitm. 1290: f. bei Raprechtswile.

<sup>10)</sup> Die Bogtei über bie Leute "enzwichent ben Bechen", bie von Eigensichaft "hörend ze ben Einstdellen und ze fand Argellun", hatte ber Freie Rubolf v. B. und von ihm war Nitter Gotfrib von huncberg belehnt. Urf. Zürich 2 hornung 1290: Archiv Bubinkon, jest Staatsarchiv Zürich.

Abtei fcukte er als Schiedrichter bei ihrem Befitthume gegen Ansprüche der Freien von Schnabelburg!). Ihm gebar Frau Unna vier Töchter. Elifabeth Die altefte murde Gemablin bes Rittere Walter von Büttifon, Catharina und Margarita ebelichten Die Ritter Beter und Sartman von Sunoberg 2); der Freie Ulrich von Rußegg vermählte fich mit Cacilia, Rudolfs jungfter Tochter. Doch diese starb bald 3); ihre drei Schwestern wurden Witwen, viele Jahre por dem Tode des Baters. Da entfagte Frau Catharing der Welt, und nahm das graue Ordensgewand zu Frauen= thal, wo ihre Großmutter Ita von Unspunnen die letten Tage verlebte 4). Catharina nahm die Guter in den Kirchspielen Be-Diswile und Richtliswile, Die sie als Aussteuer bem Ritter Beter zugebracht hatte, mit sich in das Kloster 5); Ber Rudolf gab hiezu feine Einwilligung, doch behielt er sich und Frau Anna die Rußnießung por6). Allein ichon vor der Ausstattung feiner Töchter veräußerte ber Freie, von Schulden gedrängt, beträchtliche Guter in der Nahe von Wediswile zu beiben Seiten bes Silfluffes an Das Klofter Wettingen, und lieh auch feine Ginsidler Leben daselbst

<sup>1)</sup> Am 17 Janner 1263: f. bie Anm. 6 auf Seite 22.

<sup>2)</sup> G. bie Urf. ber Anm. 2 auf Geite 366.

<sup>3)</sup> G. bei Rufegg.

<sup>4)</sup> Ihrer gebenkt bas Frauenthaler Jahrzeitbuch zum 19 Christm. als Frau Ita von Webiswile, Achtiffin 1271; sie sei 1290 gesterben. Die Aebtissin Ita erscheint in ber Urk. Maschwanden 17 hornung 1277: Neugart Cod. Dipl. II, 298 f.

<sup>5)</sup> Durch die Freien Rudelf und Ulrich Brüber von ber Balm und Arnold von Wediswile, welche hiezu von Catharina ihrer cognata den Auftrag erhalten hatten; sie übergeben curiam in Lüteringen, noch einen Hof und andere Güter. Urf. in castro Alpurron 29 März 1281 (ind. 9): Frauenthaler Briefe; abg. im Geschichtsfreund III, 139.

<sup>6)</sup> Urf. (soror Ita et conuentus) in castro Wediswile in lobio inferiori 30 Chrifim. 1286 (in crastino festivitatis b. Thome episc. et mart., 1287; ind. 15: Frauenthaler Briefe; abg. im Geschichtsfreund III, 144 ff. Unter ben Zeugen: Nubelf ber Abt, und Rud. von Golban Mench, zu Cappel; Johannes ber Decan in Wediswile (über viesen Mann, seine Stellung und sein Leben, vergl. die zahlreichen Briefe im Geschichtsfr. III, 132, 133, 135 — 138, 141 ff. und 146, ebendas. I, 37 f., und bei Herrgott Gen. II, 546); Rud. vom Thurme, ein Ritter. Nach bem Jahrzeitbuche zum 3 Christim. stirbt soror Catharina von Webiswie 1290.

weiter: die Rechte seiner Gemablin sicherte er durch anderes Eigenthum, und insbesondere durch zweiundzwanzig Jucharten Rebgelände!. Nach wenigen Jahren trat Her Rudolf, mit Zustimmung
seiner Hausfrau und seiner Töchter und umgeben von befreundeten Freien, Wediswile und Richtliswile fäuslich an die Spitalbrüder
zu Bubinkon ab?); der alternde Freie trennte sich um so leichter
von seinem Eigen, da er es auf keinen Sohn vererben konnte,
ihm selber aber genügliches Auskommen blieb3).

Zwischen der Reuß und dem Albisberge, auf einer Gbene in mäßiger Erhöhung über dem fruchtbaren Thale, lag der Stammsit der Freien von Bonstetten. Das Glück dieses Hauses war um die Mitte des dreizehenten Jahrbunderts noch so anspruchslos,

<sup>1)</sup> Redolfus nobilis de Wediswiler, miles, prope lacum Turicensem; er nennt die Gemablin Anna, und die Töchter Gatharina, Margarita und Gäellia, quarum tutor sum legitimus. Die Güter ertragen jährlich minderfiens 10 M. S., und beißen ze dien Hütten, ze langem Mese, und ze dien Sweigen: er verkaust sie für 203 Mark. Die passena pertinentia ad predictas Sweigas, que habeo in seodum ven Ginsteln, gibt er als Behen an sechs Benannte: Fran Anna erbält auch curtem dietam Lütringen. Urk, in Wediswiler in viridario sito iuxta ecclesiam dieti loci 31 Augum, 1270 (ind. 13): Archiv Westlingen. Siegler: der Biches (Gerbart) ven Genstanz, Andels selbs (Anna und die Töchter haben sein Siegel), der (ungenannte) Prepü ven Interlachen (ad peticionem Ite matris mee, cum proprium non habeat', der Prevü ven Anselsiagen (S., mit einer Amsel), und Audels Brüder Walter und Kunra (alle drei als Westiwile). Die sechs Siegel hängen. Das Westingen 21 Jahre sväter seine, inzwischen vermehrten, Westiwiler Bestigungen an Bubinsen verkauste, zeigt die Urk, der Anna. 1 auf Seite 257.

<sup>2)</sup> Es fint genamt: vie Freien Ruvelf ven Bediwile, Ulrich ven ver Balm und Ulrich von Rüßegg, Anna vie Gemablin Ruvelfs, und die Töckter Margarita Bitwe Hartmans von Höneberg und Elifabeth Gemablin Walters von Büttisen (Catharina ist im Klester und Cäcilia gesterben); Br. Beringer vices gerens summi magistri transmarini per Alamanniam, Boliemiam, Moraviam, Poloniam, Austriam et Stiriam, und Br. Heinrich commendator in Bubinsen. Der Kauf geschaft um 650 Mars; unter den Bürgen sint die Freien German von Benütetten und Ulrich von Rüßegg, fratres. Urf. (zugleich Beitritt Anna's) apud castrum Wediswile in pomario 17 Heum. (nicht 16 Angusm.; 16 Kal. Aug.), Beitritt Clisabeths apud Wikon 3 und Beistritt Margarita's apud Hünoberg 5 Herbsm. non Sept.) 1287 (ind. 15; Etaatsarchiv Zürich.

<sup>3)</sup> Außer bem Berbehalte auf die Burg Medimile, nenut Tichubi Chronif I, 195, a bie nicht unbeträchtlichen fahrlichen Leiftungen an Korn und Gelb. Gern Rubelf blieben auch die Gottesbausleben.

daß der edle Johannes, wiewohl gleich seinen Bordern 1) im Umgange mit den ältern Grasen von Habsburg 2) und den Freien von Schnabelburg 3), Anna von Liela Tochter Hern Walters eines fiburgischen Dienstmans zur Gemahlin hatte, deren jüngere Schwester Clisabeth der Nitter Hartman von Baldegg ehelichte 4). Größes res Ansehen, Bedeutsamseit durch Rang und Würde nach bescheisdenen Ansängen, in welchen er zu Schnabelburg 3), zu Propstei 6) und Abtei Zürich 7) gestanden, erwarb sich Her Herman von Bonssteten. Nachdem er zuerst, als Statthalter des Landgrasen im Argan Grasen Rudolfs von Habsburg, über die freien Leute im Reußthale Bogtei und richterliche Gewalt geübt hatte 8), ward er in gleicher Weise für die Söhne des Königs Rudolf zum Landsrichter im Thurgau gesetz; in dieser Eigenschaft verblieb er über

<sup>1)</sup> Am 11 Brachm. 1217 (f. die Anm. 3 auf Seite 320) find H. und Ulr. von Benstetten zu Einstdeln beim alten Grafen Rubolf von Habsburg; am 2 Brachm. 1225 (f. die Beilage 6) verdürgt sich H. von Bovnstetten für die Schnabelburger. Mehr nicht als diese zwei Briefe sind mir aus der ersten Hälfte bes 13 Jahrbunderts bekannt, so daß ich nicht weiß, ob jene Beiden Sohne hatten ober nur einer und welcher, und baher ob Johannes und Herman Brüder seien ober nicht.

<sup>2)</sup> Er ift Zeuge bei ben Grafen Aubelf und Albrecht in ber Urk. in ponte Vrodinowe (Freudenau) 10 Mai 1252: Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 297.

<sup>3)</sup> Er ift zu Maidwanden: für Frauenthal am 4 Augustm. 1257 (Der Geschichtefreund I, 371 f.), und für Cappel am 18 Beinm. 1258 (Neugart Cod. Dipl. II, 226).

<sup>4)</sup> Die Urf. 21 Mai 1246 und vor 24 Herbstein. 1256: f. die Anm. 5 auf Seite 96 und Anm. 1 auf Seite 97. Möglicher Weise ist die am 31 Christm. 1280 f. die Anm. 4 auf Seite 114) genannte Sophia die Tochter bes Kreien Johannes; eine weitere Spur hab' ich nicht von ihm.

<sup>5)</sup> In ber Urf. Kleten 27 hernung und Metmenstetten 18 Marz 1255 (Neugart ibid. 199 ff.) haben herman von Benstetten und Werner von Affoltern (tiefer lettere ein seruions ber Schnabelburger Freien) kein eigenes Stegel.

<sup>6)</sup> Die Urf. 20 Herbstm. 1258 und 24 heum. 1260: f. die Anm. 8 auf Seite 10 und Anm. 3 auf Seite 11. Damals war die Burg Ufter, ein Eigen ber Grafen von Kiburg f. Hartmans bes altern Urf. 25 April 1244), im Besite bes Kreien Jehannes von Metifen: f. die Ann. 7 auf Seite 292.

<sup>7)</sup> Die Urf. 24 Weinm. 1271: f. bie Anm. 1 auf Seite 25.

<sup>5)</sup> Urf. Nordifon im Brachm. 1273: meine Urfunden gur Geich, b. elbg, Bunbe G. 10. Bergl, bie Urf. 6 Augumm. 1274 bei Wolhufen.

zwanzig Jahre 1). Für den Landgrafen saß er dem Gerichte vor, wenn freie Güter edler Leute, worauf Witwen ihr Leibgeding harten, an Gotteshäuser abgetreten wurden 2). Bor ihm als Richter ergieng der Spruch des Landtags, daß zehenjährigem unangessprochenem Besise undeweglicher Güter ewige Verjährung solge 3), sowie daß dei Holzsevel nicht nur der Schaden ersest, sondern für jeden Stock drei Schillinge Strase bezahlt werden, und daß Mißhandlungen ein Bauer mit einem Pfunde, der Freie mit dem Zehensachen büßen solle<sup>4</sup>). Hern Herman sinden wir nicht nur beim Könige 5), sondern seine Söhne die Grasen erwählten ihn in einem Streite mit Wettingen zum ersten Schiedrichter 6); als Bischof Rudolf von Constanz Arbon an das Hochstift kauste 7), bei der Abtretung Wediswile's an Bubinson 8), wenn Grasen oder Freie Erbgüter durch Vergabung oder Kaus veräußerten 9), dahin

<sup>1)</sup> Er int es urfundlich noch am 1 Brachm. 1293 und 29 heum. 1294; bagegen am 1 Chriftm. 1300 ift er wieder Landrichter im Argau.

<sup>2)</sup> Durch Urf. Bubinfen 26 Chrism. 1275 (in die S. Stephani 1276: presentibus domino H. de Bonstetten Turgowie vicelandgravio, domino Ulr. de Rüsegg, et —) gibt Diethelm ber jüngere Graf von Toggenburg Gitter zu Gienzenbach, und die Kircheniäte Merwil und Tiesenbrunnen, an Tebel; durch Urf. publico in iudicio in Frowenvelt, presidente ibidem domino H. de Bonstetten Turgowie vicelandgravio, 14 Jänner 1276 gibt Elijabeth bes Grasen Mutter mit seiner Hand ihr Leibgedinge auf: Pupisfeser Gesch. b. Thurgans I, Urf. S. 20 ff.

<sup>3)4) 3</sup>wei Urf. in generali placito Hannern 1 Mai 1275: Beilage 24, a und b.

<sup>5)</sup> Zu Baiel am 31 heum. 1276 find bie Freien Walter von Klingen, Walter von Cichenbach und herman von Benstetten: f. biese Geschichte I, 59, Anm. 10.

<sup>6)</sup> Urf. (Albrecht und Hartman Grafen von Habsb. und von Kib., Landsgrafen im Elfaß, Sehne bes Königs R.) in castro nostro Baden 22 April 1277 ind. 5): Beilage 26. Bergl. diese Geschichte I, 183, Anm. 8.

<sup>7)</sup> Urf. 8 (ober 11) Mai 1282: Pupifofer baf. 23 — 27. Weltliche Zeugen: Graf Gberhart von Sabeburg; die Freien, Walter und Ulrich von Klingen, Walter von Cichenbach, Audolf von ber Balm und Herman von Benfetten; nach 10 Nittern, Nudolf von Habsburg bes verstorbenen Grafen Getfrib Sohn, — — —.

<sup>8)</sup> S. bie Unm. 2 auf Scite 366.

<sup>9) 3</sup>u Zürich am 27 Janner 1282 (Archiv Wettingen) für ben Freien Heinich von Freienstein; zu Feldbach am Jürichsee am 25 Weinm. 1282 (f. die Anm. 2 auf Seite 8) für die von Regeneberg; zu Tebel (coram domino

wurde Her Herman als Zeuge ober zur Bürgschaft gerusen. König Rudolf ehrte während seiner ganzen Regierungszeit den Freien
mit solchem Vertrauen, daß er ihn nicht nur an des Reiches Statt
zum ersten Vogte über Zürich setzte), sondern auch denselben als
Richter des königlichen Hoses zu Augsburg?, in Thüringen?) und
wiederum zu Baden4) bei sich hatte, und noch zuletzt in Basel,
wo auf Befragen der Chorherren von Solothurn durch die Ritter
ertheilt wurde, daß Leute eines Gotteshauses lediglich für dasselbe
Pfand sein können, außer wenn sie bei einem Uebergriffe um zugefügten Schaden dem Beeinträchtigten ein Recht auf sich eröffnen5).
Bei soviel Glück erlebte Her Herman den Unfall, in dem ihm
befreundeten Kloster Cappel6) seinen Sohn Johannes zu bestatten,
woselbst er mit Wildurgis seiner Gemahlin die eigene Grabstatt er=
wählte7); die einzige Hossnung, das Hauß fortblühen zu sehen,
beruhte nunmehr auf dem nach ihm benannten Sohne Herman8).

Nur wenige Stunden von Bonftetten, in der Nahe Maienbergs eines alten Besithtums ber Habsburger, und des Dorfes

H. de Griessenberg, domino Hermanno de Bonstetten) für Graf Friberich von Toggenburg und bessen Söhne Friberich und Kraft am 5 Brachm. 1286 (Pupikofer bas. 34). Nur in ben beiben letzten Briefen wird her herman nicht vicelandgravius Thurgoviae genannt.

<sup>1)</sup> Die Urf. 4 Janner 1277, 23 Beinm. 1280 und 21 Mai 1281: f. bei Burich.

<sup>2)</sup> Am 1 hornung 1286: f. biefe Geschichte I, 685, Anm. 1 und 2.

<sup>3)</sup> Um 26 Brachm. 1290: f. biefe Gefch. I, 450, Anm. 1 und 5.

<sup>4)</sup> Am 23 Hornung 1291: f. biese Gesch. I, 818, Ann. 8. Obwohl in biesem letten Briese ber Name bes Hofrichters nicht genannt ift, so kann boch fein anderer als her herman gemeint fein.

<sup>5)</sup> Urf. Bafel 3 Marg 1291: f. biefe Gefch. I, 450, Unm. 1.

<sup>6)</sup> mihi et Willeberge uxori mee. —. Urf. (Hern Hermans) Zürich 19 Brachm. 1279: Archiv Cappel, jest Staatsarchiv Zürich.

<sup>7)</sup> Urf. Jürich 1 Hornung 1285: Archiv Cappel; abg. bei Girard Nobiliaire Suisse II, 46. Nach dem Jahrzeithuch der Abtei Jürich stirtt am 20 Chrism. (ohne Angabe des Jahrs) Johannes silius Hermanni nobilis de Bonstetten, und am 15 Jänner (ohne Jahr) Wilburgis de Bonstetten claustralis huius monasterii; ich weiß nicht, ob letztere die Gemahlin hern hermans oder eine Tochter ist.

<sup>8)</sup> Ihn kenne ich aus keiner Urfunde bis 1291; bagegen erscheint er am 31 Janner 1297 bereits als Ger Herman von Bonftetten ber jungere.

Sins in bessen Kirche die Freien von Rüßegg pfarrgenössig waren, hatten diese an dem linken User des Flusses Reuß ihre nach demsselben benannte Stammburg. Her Ulrich besuchte seit seinem ersten Austreten in nicht nur des Grasen Rudolf von Habsburg Landstage zu Gundoldingen?) und zwei Male in Uri?), sondern war selber für ihn Landrichter im Argau 4). Derselbe Freie trug als Lehen von Harzman dem jüngern Grasen von Kiburg Güter zu Ebersol und Ferchein?), vom Grasen Rudolf von Habsburg zu Allikon bei Sins einen Hosse, anderes Gut zu Au bei Maiensberg von den Chorherren in Rüti?); die erstern Lehen versauste Her Ulrich den Spitalbrüdern in Hohenrain.), das letzte kam bald als Eigen an sein Haus? Alls Her Arnold der alte Vogt von Rothenburg sein an dem Gotteshause Murbach verübtes Unsrecht eingestand, bezeugte der Freie von Rüßegg dessen Genugs

<sup>1)</sup> Vlricus miles de Rusceke ift bei ben Freien von Welhusen am 13 Augusim. 1238 (f. bie Ann. 4 auf Seite 226); früher kenne ich ihn nicht.

<sup>2)</sup> Am 10 Hornung (und 14 Horbum.) 1256, zugleich mit Markward seinem Sohne: s. die Anm. 2 auf Seite 228; vergl. noch die Anm. 7 auf Seite 227 und Anm. 3 auf Seite 228.

<sup>3)</sup> Am 23 Chrifim. 1257 und 20 Mai 1258, das zweite Mal mit bem Sohne Marfward: f. bei Uri.

<sup>4)</sup> Die Urf. 22 hornung 1257: f. bie Ann. 8 auf Seite 212.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 8. Wegen Fercheins (Verchen, jest Ferren) vergl. bie Anm. auf Seite 325 nach ber Mitte, sowie bie Urf. 9 Brachm-1271 bei Efchenbach.

<sup>6)</sup> Sciendum quod dominus Vlricus quondam de Rüsegg tenuit iure feodi curiam unam in Allikon, quam ipse vendidit fratribus in Honrein titulo proprietatis, comitis Rud. tunc de Habsburg interveniente concessu, tali adiecto pacto quod ipse dominus Vlricus | emere se promisit bona alia equivalentia dictis bonis curie et tam libera, et illa dare iamdicto comiti in recompensationem eiusdem curie, ab ipso comite empta bona postea nomine feodi recepturus; hoc tamen negotium manet et fuit hactenus in suspenso: Bfantrebel (f. bie Unm. 3 auf Seife 331) Blatt IV, a und b.

<sup>7)</sup> Die Urf. ber Anm. 9.

<sup>8)</sup> Eigenklich nobilis vir... de Rusegga a nobis (bem jungern Hartman) fuit infeodatus, bagegen Vlrieus quondam aduocatus in Ensicshein noster ministerialis — contulit —. Urf. (bed Grafen) Rafteln 9 Heum. 1258: Archiv Hohenrain, jest Staatsarchiv Lucern. Wegen Alifons f. die Anm. 6.

<sup>9)</sup> Der Zins cuiusdam predii —, wemit her Ulrich felicis memorie belehnt war, betrug ein halbes Pfund Wachs; jest verfauft es Abt heinrich domino M. militi de Rüsegge um ein Pfund Pfenninge Jür. M. Urk. 1266 (ind. 9; also vor bem 24 herbum.): Archiv hohenrain.

thung 1); feiner Rechtlichkeit vertrauten nicht nur die Abtei Cappel und Ritter Werner von Wile, indem fie ihn in ihrem Streite um ben Behenten in Sinterburg gum Dbman nahmen2), fondern auch bas Gotteshaus Burich und bie Freien von Schnabelburg, als fie die Unspruche ber lettern auf ben Silforst ebenfo an feinen schiedrichterlichen Spruch festen. Nachdem ber Abtei ihr Recht gesichert war3), noch bevor die Urfunde die Siegel empfieng, ftarb Ber Ulrich 4); er hinterließ brei Cohne, Markward, Ulrich und Berman. Diefer lette wurde Leutpriefter an dem Münfter gu Burich 5), und erhielt später auch eine Chorherrenpfrunde zu Bofingen und die Kirche im Mutachthale 6); als Leutvriefter der Abtei half er, als erfter Schiedrichter, zu Beilegung eines Streites zwischen dem Kloster Wettingen und den Freien von Tengen 7). Ritter Markward von Rüßegg hausete zu Maienberg 8), in beffen Nahe er Lehen von Sabsburg und das Dorf Alikon zu Pfand hatte 9). Bon dem Male, da ihn sein Bater zum ersten mit sich zu den Geschäften nahm 10), bis zu jenem Tage, an welchem der

<sup>1)</sup> Am 24 Marg 1257: f. bei Lucern.

<sup>2)</sup> Urf. Zürich 13 Deinm. 1263: Zurlauben Tables Généal. 77 ff.

<sup>5)</sup> Um 17 Januer 1263; f. bie Anm. 6 auf G. 22 und Anm. 1 auf G. 23.

<sup>4)</sup> Zwischen bem 13 Meinm. 1263 und dem 24 Herbstm. 1266. Das Frauenthaler Jahrzeitbuch gedenkt Gern Ulrichs von Rüßegg zweimal, am 6 und 14 Augustm.; auch am 21 Mai, jedoch als Gutthäters im I. 1279, was also nicht dem alten Ulrich gesten kann. Nach dem Jahrzb. d. Abtei Zürich zum 12 März (ohne Jahr) starb Anna de Frienstein uxor Ulrici de Rüsegge militis; ich weiß nicht, ob hier der Alte gemeint ist.

<sup>5)</sup> Am 6 Brachm. 1275 und 7 und 8 Heum. 1287: f. bei Zürich. Bezreits am 13 Jänner 1269 (Archiv Hohenrain) fiegelt nobilis et discretus vir Hermannus de Rivsecha.

<sup>6)</sup> Die Urf. 24 Brachm. 1288: f. bei Schwig.

<sup>7)</sup> Die Urf. 8 Dar; 1277: f. bie Unm. 2 auf Seite 30.

<sup>5)</sup> Er ift Beuge und Mitfiegler in ber Urf. Maienberg vor hern Martwarbs Saus 23 Augufim. 1290: Frauenthaler Briefe.

<sup>9)</sup> Die sogenannte Schobelers Muble, et viridarium unum, mit bem Iinse von 5 Mut Kernen; hee tenuit seoda usque ad obitum suum dominus Marchw. hone mem. de Rüsegg: Pfanbrobel IV, a. Alisen hat er zu Pfanb für 20 Mars, ber Ertrag ift 5 Pfund: Das. X, a.

<sup>19)</sup> In des Freien Walters von Cichenbach Urf. apud castrum nostrum Rusecca 5 hetbitm. 1245 (Archiv hohenrain) sind Zengen: Ulricus nobilis de Rusecca et eius filius Markwardus. Vergl. nech die Anm. 2 und 3 auf Seite 370.

Friede zwischen Desterreich und Zürich ihm das Amt eines Obmans in der Grafschaft Habsburg übertrug 1), verstoß beinahe ein halbes Jahrhundert; aber in so langer Zeit sehen wir ihn nur bei friedlichen Dingen, im Gesolge des Grasen Rudolf 2), bei Verhandlungen seiner Verwandten und Nachbarn 3), oder wenn er selbst einem Gotteshause ein kleines Besitzthum abtrat 4). Hern Ulrich, dem jüngern Bruder, blieb die Stammburg 5). Vald nach seines Vaters Tode erblicken wir ihn in der Nitterwürde, Bürgschaft sur Walter von Eschenbach übernehmen 6), als Zeugen bei demselben Freien 7), unter seinem Vruder Herman als Schiedrichter 8), und zu Bubinson erscheinen bei Hern Herman von Vonstetten dem Landrichter im Thurgau 9). Mit diesem schied er zwischen des Königs Söhnen und Wettingen 10), und stand mit dem Freien in so naher Verwandtschaft, daß sie Brüder genannt wurden 11). Inzwischen war Hern Ulrichs Ansehen gestiegen. Er

<sup>1)</sup> Am 26 Angunn. 1292: Staatsarchiv Zürich. Hern Markwards gebenkt bas Frauenthaler Jahrzh. beim 11 Heum.; zum 13 Jänner (ebensfalls ehne Jahr) hat bas Jahrzh. b. Bropfici Zürich: ob. Helena relicta Marquardi nobilis de Rüsegge militis; auch bas Frauenth. Jahrzh. gestenkt ber Frau Helena von R. an bemfelben Tage.

<sup>2)</sup> Die zweite Urf. ber Anm. 3 auf Seite 370; am 17 Weinm. 1259 beim Berfaufe Dictifons (Archiv Wettingen) als Zeuge in Zürich, sowie in Lucern am 12 Mai 1273 (f. bie Anm. 1 auf Seite 180).

<sup>3)</sup> Er ift, allein ober mit feinem Bruder Ulrich, wiederholt Zeuge bei Efchenbach und Sunenberg.

<sup>4)</sup> Brund von Balbewile und seine Schwester Lena verkauften quoddam predium situm Gundolswile bem Freien Markw. v. N., und dieser gab es ben Spitalbrüdern zu Hohenrain. Urf. (Albrecht bes röm. Königs R. Schn, Graf v. Habsb. und v. Kib., Landgraf im Elsaß; bestätigt ben Berkauf seiner Dienstleute) Nürnberg 22 Winterm. 1274: Archiv Hohenrain. Bergl. diese Geschichte I, 94, Anm. 6.

<sup>5)</sup> Um 23 Marz 1303 urfunden die Freien von Rußegg, Ger Herman Leutpriefter der Abtei Zürich und Jungher Markward seines Bruders (Ulrich) Sohn, auf der Burg zu Rußegg.

<sup>6)7)</sup> Jenes am 9 Brachm. 1271 (f. bie Anm. 5 auf Geite 370), biefes im April und Mai 1274 apud castrum Rusegge.

<sup>8)</sup> Die Urf. ber Anm. 7 auf Geite 371.

<sup>9)</sup> Am 26 Chriffm. 1275 : f. bie Ann. 2 auf Seite 368.

<sup>10)</sup> Die Urf. 22 April 1277: f. bie Anm. 6 auf Geite 368.

<sup>11)</sup> Die Urf. 17 Seum. 1287: f. bie Ann. 2 auf Seite 366. Ich weiß nicht, ob bie beiben Freien bei verschiedenen Batern biefelbe Mutter hatten.

empfieng von Habsburg den halben Twing zu Au als Lehen, als Pfand die Bogtei des Dorfes Muri; Heinrich sein Amman zu Rüßegg, selbst seine Knechte besaßen habsburgisches Gut!). Als Landrichter in Zürichgau und Argau schirmte er zu Lucern die Bürger dieser Stadt vor Landsriedensbruch?), und saß zu Bar im Reußthale dem Landtage vor?). König Rudolf, welchen der Freie nach Lucern begleitet hatte4), übertrug ihm nach dem von Bonstetten die Bogtei über Zürich5); ihn, der zu Raprechtswise und beis Homberg wohl gefannt war, wählte vor dem Könige und dessen Sohne dem Herzog Rudolf die Gräfin Witwe Elisabeth zu ihrem Bogte6). Auf Hern Ulrich beruhte der Stamm seines Geschlechtes: zwar starb Frau Cäcilia7), ohne demselben einen Sohn zu hinterlassen; dals aber gebar Adelheid die zweite Gemahlin ihm Markward8), das erste Unterpfand einer fruchtbarern She.

Wäre die Verschiedenheit der Siegel nicht entgegen, so käme mir nicht unwahrsscheinlich vor, daß Ulrich von Bonstetten beim J. 1217 und Ulrich von Rüßegg vom J. 1238 einer und derfelbe sei; in diesem Falle müßten Herman von Bonstetten und der jüngere Ulrich von Rüßegg Geschwisterfind sein. Irrig neunt Müller den erstern des Hofrichters Sohn, und scheint fratres für Wassendrüder zu nehmen.

<sup>1)</sup> Notandum quod totus districtus in Owa est illustrium dominorum ducum, cuius mediam partem tenent pueri quondam domini Vlrici de Rüsegg (bes jungern); Amman und Knechte haben Hoffteten und Garten zu Muienberg: Pfanbrobel IV, a. Die Bogtei Muri ertrug für 21 Markebensportel Stud: Das. VII, a.

<sup>2)</sup> Die Urf. 30 Janner 1282: f. bei Lucern.

<sup>3)</sup> Die Urf. 15 April 1282: s. die Anm. 6 auf Seite 34. Urfundlich neunt sich her Ulrich noch am 19 Heum. 1294 Landrichter im Argau und im Zürichgau, und heißt zu Hedingen am 12 März 1298 preses terre.

<sup>4)</sup> Um 4 Marg 1283: f. bie Unm. 2 auf Scite 180, und bei Uran.

<sup>5)</sup> Die Urf. 8 Geum. 1287, 29 April, 26 Augustm. und 25 Winterm. 1290: f. bei Zurich.

<sup>6)</sup> Die Urf. 15 Winterm. 1284, 19 April 1289, und 29 April 1290: f. bei Raprechtswile.

<sup>7)</sup> Nach ben Jahrzeitbüchern von Frauenthal, ber Abtei und ber Propstei Zürich, stirbt Cecilia uxor Ulrici militis nobilis de Rüsegge am 16 Hornung; das zweitgenannte Tedtenbuch gibt zugleich das Jahr 1285. Für diese Frau halte ich die, in der Urf. 31 Augustm. 1270 (f. die Anm. 1 auf Seite 366) vorsommende, Cacilia von Wediswile.

<sup>8)</sup> Ger Ulrich und feine Gemablin Abelheid nennen ihr Rind Markward in ber Urf. 7 heum. 1287: f. die Anm. 1 auf Seite 27.

Raum zwei Stunden oberhalb Rußegg an bemfelben linken Ufer, nabe ber Statt wo in alter Beit S. Catharinen Capelle erbaut mart, lag die Befte Cichenbach. Die Stammauter ber Freien Diefes Ramens ftiegen aufwärts gufammen mit ber Berrschaft Rothenburg 1); abwarts zu beiden Seiten ber Reuß erftred= ten fie fich, links in einzelnem Besithtume burch den Argau bis Sengen, rechts in größerer Ausdehnung an ben Albis, wo auf hober Spige über bem Silwald bie Schnabelburg ihr Erbe vom Gotteshaufe Zurich 2) fich erhob, und jenseits bes Berges zwischen Sil und See bis in die Nahe ber Stadt Burich: neben vielem freiem Gigen besagen Die Edeln mancherlei Leben vom Reiche, pon den Grafen von Habsburg, von der Abtei zu Zurich 3). Ber Walter von Eichenbach, der bei ben Grafen Werner 4) und Arnold o von Baden aus dem Sause ber Lenzburger, an ben Tagen Kaifers Friderich des Ersten 6) fowie mit vielen andern Freien bei Bergog Berchtold von Baringen 7) erschienen, unternahm, nachdem seine Brüder Kunrad erwählter Abt von Murbach und Ulrich Propst zu Lucern Die Leutpriesterei am lettern Gotteshause gestiftet8) und Illrich ichon vorher sich wohlthätig gegen andere

2) Minteftens durch bie Urf. Burich 20 Gerbfin. 1302 (Archiv Soben-

4) Urf. Zürich in loco imperialis palatij 30 Mai 1153: Abtei Zürich; abg. bei Hottinger Specul. Helvet. Tigurin. pag. 234 f.

<sup>1)</sup> Bergl. tie Anm. 2 auf Seite 186.

<sup>3)</sup> Wenn es nur wenige Urfunden gibt, in welchen die Freien von Bonftetten und von Rübegg mit ihrem Befithume erscheinen, so fann Eschenbach um so mehr ausweisen; aber nur allmälig treten die Bestungen hervor.

<sup>5)</sup> Urf. Jürich in palatio regio 24 April 1172: Neugart Cod. Dipl. II, 102.
6) Urf. Lenzburg 20 Hernung 1173: Schöpflin Hist. Zar. Bad. IV,
114. In Friderichs Urf. Baiel 4 Marz 1173 (Herrgott Gen. II, 189 ff.;
auszüglich bei Tschutt Chrenif I, 86, b) ünd unter ten Zeugen: Herzog Berchteld von Zäringen: die Grafen, Rudolf von Pfulenderf, Werner und Friderich von Hemberg; Arnold von Rethenburg und Ulrich von Eschenbach; Johannes von Büttifen, und Ulrich und Hartman von Kienberg.

<sup>7)</sup> Urf. Zürich 29 Augusten. 1187: Tichubi bai. 92; auszüglich bei Herrgott ibid. 201 (vergl. die Anm. 3 auf Seite 17). Unter ben Zengen: Lütelb von Regensberg, Rudelf von Raprechtswile, Kunrab von Krenkingen, Walter von Eschenbach.

<sup>8)</sup> Am 18 April 1178; f. bei Lucern.

Kirchen erwiesen<sup>1</sup>), mit ebenbenselben und mit Gemahlin und Söhnen und Töchtern<sup>2</sup>) die Gründung der Abtei Cappel des Cistercer Ordens: nicht nur vergabete Her Walter als Herr von Schnabelburg die Capelle, nach welcher das neue Kloster genannt wurde, mit Zugehör und ihrem Gebiete frei von jeglicher Steuer oder Abgade<sup>3</sup>); sondern er gestattete auch jedem, der unter seiner Vogtei stehe, sich selbst, sein Eigen oder anderes Gut ungehindert in das Gotteshaus zu geben<sup>4</sup>). Seine Söhne, welche die Lehen gemeinsam behielten, theilten die Herrschaft nach den Burgen; Waltern blieb Eschenbach, Berchtold der jüngere besam die Schnabelburg, nach der er sich nun nannte.

Dieser Her Berchtold, der im Gefolge Rudolfs des alten Grafen von Habsburg, von welchem die Abtei Cappel einen Hof zu Bar erfauste<sup>5</sup>), zu Beilegung des Landmarkenstreites zwischen Einsideln und Schwiz der erste war<sup>6</sup>), brachte mit seinem Hause einen Bogteizwist gegen die Propstei Zürich auf die Söhne Ulrich und Walter<sup>7</sup>). Beide leisteten Zeugschaft, als Rudolf, des genannten Grafen von Habsburg jüngerer Sohn, seinen erstgebornen Gotfrid mit der Tochter des verstorbenen Grafen Egen von Freiburg verlobte<sup>8</sup>); Walter von Schnabelburg, nur selten in den obern Landen vorkommend<sup>9</sup>), trat hierauf mit seines Hauses Erbe

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1168: Beilage 1.

<sup>2)</sup> Walter und Berchtold, Abelheid und Hedwig beißen die Kinder, die Gemahlin (Abelheid von Schwarzenberg). Auch die Mutter der drei Brüder heißt Abelheid: f. die Urf. der Anm. 1.

<sup>3)</sup> Er gab auch ben Menden totam pasturam et usimentum per totam terram potestatis sue.

<sup>4)</sup> Urf. (Bestätigung bes Bischofs Herman von Constanz) 28 Brachm. 1185: Hottinger Spec. Helv. Tigur. p. 265 — 268.

<sup>5)</sup> Der Beweis liegt in des Grasen Audolf von Habsburg, des Enkels, Urk. (für sich und seine Brüder Albrecht und Hartman) 25 Jänner 1247: Neugart Cod. Dipl. II, 186 f. Es werden erwähnt: D. pincerna ministerialis noster, O. pledanus Lucernensis, und B. scultetus noster in Bremigarta; Graf Rudolf schützt das Kloster gegen Angreiser sub ohtentu gracie nostre.

<sup>6)</sup> Um 11 Brachm. 1217: f. bie Anm. 3 auf Seite 320.

<sup>7)</sup> Die Urf. 2 Brachm. 1225 : f. Die Anm. 1 auf Seite 9.

<sup>8)</sup> Die Urf. 18 Hornung 1239: f. Diese Geschichte I, 883.

<sup>9)</sup> In ber Urf. Bremgarten 2 Janner 1243 (f. bie Anm. 4 auf Seite

jenseits bes Rheines ben Namen Schwarzenberg an, und starb frühe 1). Her Ulrich von Schnabelburg der ältere Bruder, im Besitze von Neichsgut zu Uri 2), sowie des Vertrauens seiner Ansverwandten von Eschenbach 3), bei beiden Grasen Hartman von Kiburg 4), und dem ältern Stamme der Habsburger von welchen er Lehen trug 5), gab an seines Großvaters Stiftung zu Cappel, für welche er schüßend auftrat 6), den von den Brüdern Nudolf, Albrecht und Hartman Grasen von Habsburg ihm geschenkten Kirchensatz zu Bar 7). Hinwieder gründete er selbst von dieser Cistercer Abtei in nicht bedeutender Entsernung, näher der Reuß, ein Schwesterhauß desselben Ordens und gab ihm unstrer lieben Frauen Thal zum Namen 8); König Wilhelm, der nach Friderich dem Zweiten Pfleger des römischen Neiches war, trat dem Kloster,

<sup>358)</sup> ist zweiter Zeuge: Dominus W. de Snabelburc. Walter befant sich nach ber Urf. 19 Weinm. 1236 (f. die Anm. 4 und 5 auf Seite 227) bamals ultra montes; vergl. bafelbst bie Anm. 7.

<sup>1)</sup> Nach bes Bischofs Berchtold von Basel Urf. apud Vriburc Brisscaugie 25 Henn. 1249 (ind. 7; Archiv Wettingen) hatte der Neichsbienstman Ulrich von Liebenberg quedam bona sita in villa Kilcheim, seine Lehen, ausgegeben pie memorie nobili viro W. dicto de Swarzinberc.

<sup>2)</sup> Die Urf. 26 Winterm. 1243: f. Die Anm. 1 auf Seite 252.

<sup>3)</sup> In der Urf. 5 herbstm. 1245 (f. die Anm. 10 auf Seite 371) wird von dem Freien Walter von E. Ulricus nobilis amicus noster de Snabelburg genannt. Nach dem Frauenthaler Jahrzeitbuche zum 9 April war Ulrichs Gemahlin, die Mutter seiner Kinder, Agnes von Eschenbach und starb im Jahre 1249.

<sup>4)</sup> Er ist Zeuge in ber Urf. Burgborf 8 Mai 1249: Solothurn. Bochenblatt Jahrg. 1828, S. 513.

<sup>5)</sup> In batumloser, jedoch ächter und bestiegelter Urf. im Archiv Wet= tingen gibt Her Ulrich das Lehen auf; durch Bermittlung des altern Grafen Hartman von Kiburg kam das Gut an Wettingen. Urf. Kiburg 25 Weinm. 1250: Beilage 9.

<sup>6)</sup> Er ist zwischen Cappel und bem Maier von Horgen Mitstegler in ber Urk. 6 Marz 1250: Cappelerhof: Briefe in Zurich.

<sup>7)</sup> Urf. (unter Papst Innocentius bem Bierten, summam rerum et celsitudinem regni Romanorum illustrissimo Wilhelmo rege tenente, unb unter Bischof Cberharb von Constanz) Cappel 12 Mai 1249: Neugart Cod. Dipl. II, 190.

<sup>8)</sup> Das Frauenthaler Jahrzeitbuch (f. die Ann. 3) sest die Stiftung ins I. 1231; dasselbe bezeichnet zum 22 Winterm. den Grafen Ludwig von Froburg als Mitstifter mit bem I. 1246.

das auf reichslehenbarem Boden erbauet worden, die Eigenschaft desselben ab!). Bald nach diesem, indem noch Her Ulrich letzt willig den Kirchensatz Bar als sein Erbe an Cappel zurückgab?), starb er mit Hinterlassung vieler Kinder.

Berchtold der Andere, der älteste unter den überlebenden vier Söhnen (Rudolf der Zweitgeborne war vor dem Bater geftorben 3), eine Tochter bereits mit Beinrich bem Sohne bes Freien Kunrad von Tengen vermählt), übernahm die Verwaltung der Guter und Die Vormundschaft seiner Geschwifter 4). Allein die Geschichte ber dreizehen Jahre, von dem Tode feines Baters bis zu Berchtolds eigenem hintritte, enthält fast nichts anderes als eine Reihe von Abtretungen und Veräußerungen. Die Vogtei über die Kirche zu Telwile und beren Widem 5), und ein Gut zu Dietinkon 6), Lehen von beiben Säufern Sabsburg, gelangten an Wettingen; ben Behenten in ber Ramau, welchen Schnabelburg und Eschenbach von der Abtei zu Zurich gemeinsam trugen, erhielt Frauenthal 7); die Bogtei des Dorfes Rieden am Albis, und der Thalader vor Burich, Leben ber Schnabelburger Bruder vom romischen Reiche, famen jene an die Propftei und diefer an die Schwestern von Selbenau: König Wilhelm und nach ihm Richard nahmen von ben Freien die Leben auf, und übertrugen fie ben beiben Stif-

<sup>1)</sup> Die Urf. 31 Augustm. 1252: f. bie Anm. 6 auf Seite 149.

<sup>2)</sup> Urf. in castro Snabelburch 28 Chriftm. 1254: Neugart Cod. Dipl. II, 198. Unter ben Zengen: Hadelheidis uxor mea, Berctoldus filius meus. Ift die Angabe ber Anm. 3 auf Seite 376 richtig, fo ware Abelheid Hern Ulrichs zweite Gemahlin.

<sup>3)</sup> Ihn kenne ich nur aus ber Urf. ber Unm. 2 auf Seite 376.

<sup>4)</sup> Er heißt in ber ersten Urf. ber Anm. 5 auf S. 378 tutor omnium fratrum suorum et sororum; bie Brüber heißen Walter, Johannes und Ulrich.

<sup>5)</sup> Durch Urf. Jürich 21 Brachm. 1255 gibt Berchtold die Bogfei illustribus dominis suis R. et G. patrueli suo auf, und durch Urf. in castro Habisburc 5 Christm. 1256 treten sie die Grasen an Wettingen ab: Archiv Wetstingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 317 und 327.

<sup>6)</sup> Urf. (ber Grafen Rubolf und Gotfrib) Bettingen 4 und Mellingen 6 Serbfim. 1263 (ind. 6): Obmanamt Zürich.

<sup>7)</sup> Die zwei Urf. 1256 und Urf. 23 April 1256: f. bie Anm. 6 - 8 auf Seite 21.

tungen 1). Ebenso, wenn ein Nitter sein Lehen an Cappel 2), ein Eigenman anderes Gut an Frauenthal gab 3), traten die Freien von ihrem Rechte zurück. Dem lettern Gotteshause lieh Berchtold seine Bermittlung gegen die Nitter von Küssenach 4), er und sein Bruder Walter verzichteten zu Gunsten Cappels auf den von ihnen angesprochenen Pfarrsatz zu Bar 5), und beide übernahmen Giselschaft für Eschenbach 6); aber die Jungherren unterlagen im Nechte, als sie der Aebtissen Mechtildis von Zürich den Silsorst ansprachen 7). Berchtold, nachdem er von Schulden gedrückt noch Güter jenseits der Neuß an Frauenthal versaust hatte 8), starb, ohne die Nitterwürde empfangen zu haben; sein Bruder Johannes besiegelte den unvollendeten Brief 9), und übernahm die Vormundschaft über Berchtolds Söhne Wilhelm und Heinrich 10). Die erste Handlung des neuen Herrn war die Ausstattung seiner Schwester Udelhild, Aebtissin zu Frauenthal 11). Bald jedoch, nachdem er

<sup>1)</sup> Die Urk. 30 Brachm. und 22 Herbstm. 1255, 30 Brachm. 1259 und 3 Christm. 1262: f. die Anm. 4 — 9 auf Seite 43 und Ann. 1 auf Seite 44.

<sup>2)</sup> Urf. (Berchtolbs und Walters, als tutores fratrum suorum) Cappel (in stupa seu estuario infirmorum) 11 Janner 1258: Cappelerhof: Briefe in Zürich. Die Freien gebenfen ihrer Brüber Johannes und Ulrich und ihrer Schwester Margarita; bas Gut f. bei Iberg.

<sup>3)</sup> Urf. Schnabelburg 18 Berbitm. 1258: Neugart Cod. Dipl. II, 225.

<sup>4)</sup> Die Urf. 13 Chriftm. 1263: f. die Anm. 4 auf Seite 132.

<sup>5)</sup> Urf. (Berchtelbs) Kloten 27 Hernung und 18 Mar; 1255: Neugart ibid. 199 ff. Heinrich von Tengen heißt sororius noster, Audolf von Wedif-wile cognatus noster. Urf. (Balters) Maschwanden 18 Beinm. 1258: Neugart ibid. 226.

<sup>6)</sup> Die Urf. 25 Christm. 1266 (fur 1267): f. bie Anm. 3 auf Seite 111. 7) Am 17 Janner 1263: f. bie Anm. 1 auf Seite 23.

s) Am 26 Winterm. 1267 (ind. 11): die Urf. der Anm. 9.

<sup>9)</sup> Der Berkauf betraf euriam nostram in Beneiswile, und alle ihre Bestihungen baselbst, für 26 Mark. Urk. 24 Mai 1268 (ind. 11): Frauensthaler Briefe; abg. im Geschichtsfreund III, 124 f. Mitsiegler: Her Walter von Eschenbach. Also zwischen 26 Winterm. 1267 und 24 Mai 1268 starb Berchtold von Schnabelburg; sein Bruder Balter muß kurz verher (vergl. die Anm. 6) gestorben sein. Ich weiß nicht, ob der in der Urk. 31 Augustm. 1270 (f. die Anm. 1 auf Seite 366) vorsommende frater VI. de Snabelburch, als Laienbruder zu Wettingen, der jüngste der vier Freien ist.

<sup>10)</sup> Nach Simler war Berchtolds Gemahlin eine von Hochberg.

<sup>11)</sup> Der Betrag ift 20 Mart, bafur gibt er ben hof in ber Gaffe genannt im Rirchfpiele Merifchwanden. Urf. an ber Reuß 2 April 1268: Neugart ibid. 262.

noch mit Eschenbach gemeinsame Lehen dem Abte Berchtold von S. Gallen aufgegeben 1), zogen Johannes und seine Bruderssöhne in den Breisgau und trugen von nun den Namen Schwarzensberg 2); die Herrschaft Schnabelburg, einzelne Lehengüter vorbeshalten 3), kam an die von Eschenbach.

Her Walter von Eschenbach, ber Zweite dieses Namens, hatte durch die Heurath mit Ita der Erbtochter von Oberhosen die angestammten Güter mit neuem Reichthum im oberländischen Gebirge vermehrt. König Friderich der Andere, als die Augustiner Mönche zu Interlachen hierum baten, lieh dem Freien die Vogtei über das Gotteshaus 4); doch mehr als den dritten Theil der Busen 5) und, wenn er eigens gerusen wurde, angemessenen Unterhalt für sich und das nothwendige Gesolge durste der Vogt nicht sordern 6). Da Her Walter diese Schranken überschritt?), weigerten sich nach seinem Tode 8) Propst und Capitel Berchtold den Sohn dem Könige vorzustellen so lange, die derfelbe die Besugnisse der Vogtei nicht auszudehnen ausdrücklich angelobte?). Einen Beweis seiner Gesinsnung gab hierauf Her Berchtold, als er mit Frau Ita der Mutter

<sup>1)</sup> Die Freien Walter ein Nitter von Cschenbach und Johannes von Schnabelburg geben dem Abte curiam sitam in Warinbach (jest Warmbach, bei Rheinfelden) auf, und behalten sich die darein gehörende curtim in Otlikon (Detlingen) mit Ihren andern S. Galler Lehen vor. Urf. Schliengen 1269 (ind. 13; also nach dem 24 Herbstm.): Traditiones Mon. S. Galli pag. 501; Neugart Cod. Dipl. II, 277 f.

<sup>2)</sup> Ein Beweis liegt in ber Urf. 1 Brachm. 1288: f. bie Unm. 1 auf Seite 45. Bergl, meine Urfunben jur Geich, b. eiba. Bunbe S. 84 f.

<sup>3)</sup> Urf. (nos Johannes et Willehelmus, nobiles, domini de Swarzenberg) Kastelberg 28 Christm. 1288 (statt 1289): Archiv Cappel, jest Staatsarchiv Zürich.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Anm 7.

<sup>5)</sup> tertiam partem emende seu pene furti et uiolentie, ubi effusio sanguinis requiritur.

<sup>6)</sup> Die Urt. ber Anm. 9.

<sup>7)</sup> Urf. (Walter gesteht es ein in civitate Berne, que sita est in Burgundia) 5 Mai 1224: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1828, S. 316.

<sup>8)</sup> Berchtolb ist für die Schnabelburger bereits Burge in ber Urf. 2 Brachm. 1225: f. die Anm. 1 auf Seite 9.

<sup>9)</sup> Urf. (in presentia sculteti et ciuium in Berno) 3 herbstm. 1226: Solothurn. Bochenbl, baf. 138.

feines Vaters Vergabung an Interlachen fortsetzte 1). Bei seinem frühen Tode 2) hinterließ er die Söhne Walter, Berchtold und Kunrad. Dieser, der zu Sengen Leutpriester wurde, und Berchtold besaßen das väterliche Erbe gemeinschaftlich mit dem ältern Bruder; Her Walter aber überlebte die Beiden lange, indem er mehr als fünfzig Jahre in urfundlicher Wirssamseit erscheint<sup>3</sup>). Sein erstes und letztes Auftreten bezeichnet Wohlthätigseit an Gotteshäuser: die Spitalbrüder zu Hohenrain 4), die Benedictiner in Engelberg 5), die Cistercerinnen zu Frauenthal 6) und Nathhausen 7) haben durch Kauf oder Vergabung Güter von ihm erworden; sein Reichthum, seine Verwandtschaft, sein Unsehen riesen ihn jetzt ins Dechtland 8) und nach Breisgau 9), bald in den Thurgau 10) und Argau 11); fortwährend ist er mit beiden Häusern

<sup>1)</sup> Sie geben quandam terram — in Ispodeme, consortem cuius ber Bater gegeben hatte; die Bogtei in utraque terra wird vorbehalten. Urf. Oberhofen (ohne naheres Datum) 1227: Archiv Interlachen, jest Lehens-archiv Bern.

<sup>2)</sup> Er lebt noch im Jahre 1234: f. bie Anm. 4 auf Seite 208; er fitrbt vor bem 19 Weinm. 1236. Nach Simler war Berchtelds Gemahlin eine von Regensberg.

<sup>3)</sup> Bis zum 25 Brachm. 1299.

<sup>4)</sup> Ein Dienstman gab fein Gut in Utenbusen tauschweise an ben Spital für ein anderes in Bürgeln; der Freie benätigte durch die Urk. 5 Herbstm. 1245: s. die Anm. 10 auf Seite 371. Her Walter verfaust an H. preclium siue curtim — in Verchen mit Einwilligung seiner Gemablin Kunegundis, die ihr Leibgeding darauf hatte, und der Kinter Berchteld und Agnes um 127 M. S. Urk. 9 Brachm. 1271: s. die Anm. 5 auf Seite 370. Mit dem Bater siegelt auch Berchteld, jedech als Schnabelburg.

<sup>5)</sup> Die Urf. 19 Weinm. 1236, 23 Mai 1239, und 10 hornung und 14 herbum. 1256: f. die Anm. 5 und 7 auf S. 227 und Anm. 2 auf S. 228.

<sup>6)</sup> her Walter verfauft, mit Einwilligung seiner Gemahlin Kunegundis und seines Sehnes Berchielt, Bestigungen im Dorfe Merischwanden an Fr. um 28 Mark. Urk. apud castrum Rüsegge im April 1274: Frauenthaler Briefe; abg. im Geschichtsfreund III, 129. Zeugen: ber Freie Ulrich von Rüßegg, die Nitter heinrich von Iberg und Kunrad von heibegg; — —.

<sup>7)</sup> Die Urf. 25 Chriftm. 1266 (fur 1267): f. bie Anm. 3 auf Seite 111.

<sup>5)</sup> In der Bögte von Briens Urf. (für Interladen) 17 Weinm. 1252 (Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1829, S. 631) find Mitnegler: Walter und Berchtold (bie Brüder) von Cichenbach.

<sup>9)</sup> Die Urf. 8 Weinm. 1265: f. riese Geschichte I, 642, Ann. 4.
10) Die Urf. 8 (over 11) Mai 1282: f. die Unm. 7 auf Seite 368.

<sup>11)</sup> Er ift zu Muri am 5 Weinm. 1280: Zapf Monum. I, 169.

Habsburg in friedlichem Verständniß). In dem Kampfe zwischen Kirche und Reich nach Friderichs des Zweiten Entschung, als sich viele frühere Verhältnisse gewaltsam änderten, bewirkte es wohl das Ansehen Rudolfs des ältern Grasen von Habsburg, daß die Freien Walter und Verchtold von Eschendach zu Lucern ihre Lehen vom Abte von Murbach ancrsannten?); auf ähnliche Weise trat später Her Walter vor der Aebtissin von Zürich in ihrem Kelnhose zu Boswile in die Schranken vertragsmäßiger Vogteirechte zurück?): anderer Uebergriffe wird während seines langen Lebens nirgends gedacht.

Inzwischen hatte Her Walter sich mit Kunegundis von Schwarzenberg 4) vermählt, die ihm Berchtold und Ugnes gebar. Durch Schwestern war er mit den Freien Werner von Kien 5) im Dechtslande, Heinrich von Tengen 6) am Rheine, und mit dem Ritter

<sup>1)</sup> In einer Urf. ber Grafen Rubolf und Gotfrib vom 10 Heum. 1260 (Sausarchiv Wien) ift zu Freiburg im Breisgau Zeuge Waltherus nobilis dietus de Eschelbach. Derfelbe ift zu Arau bei ben Grafen Rubolf, Gotfrib und Eberhard in ber Urf. 25 Janner 1267 (f. bei Arau); und wieberum zu Sempach in ber Urf. vor bem 24 Herbitm. 1272 (Archiv Hohenrain) bei einem Dienstmanne ber jüngern Habsburger.

<sup>2)</sup> Die Urf. 29 Bradim. 1249: f. tie Aum. 6 auf Seite 152.

<sup>3)</sup> her Walter, Nitter, befennt in dem Kelnhofe zu Boswile: sein Bater und er haben die Gotteshaussente übernossen; die Vogteisteuer bestehe in 60 Mutt Kernen, dagegen habe er feine andere Steuer zu nehmen. Er handelt nach dem Nathe seines "Bichters" Bruders Kunrad des Lesemeisters von Freiburg. Urf. 28 Augustm. 1264: Abtei Zürich. Vergl. das merkwürdige Twing = oder Kelnhofrecht von Boswile in der, aus dem Archiv Muri gezogenen, Urf. 11 Mar; 1343: meine Urfunden zur Gosch. d. eidg. Bunde S. 95.

<sup>4)</sup> Mit bem vollen Namen nennt fie Zurlauben Stemmatograph. IV, 11: Runegund beifit fie in mehrern Briefen ihres Gemahle.

<sup>5)</sup> Berchta Witwe Werners von Kien vergabet, mit Einwilligung ihres Sohnes Werner und ihres Brubers bes Freien Walters herrn von Eichenbach, ein Gut zu Wifartewile an Interlachen, wo ihre Tochter Clara im Klofter ift,

burch Urk. (ohne näheres Datum) 1283: Archiv Interlachen.

<sup>6)</sup> Am 28 Brachm. 1251 (Beilage 10) ist bes verstorbenen hern heinzichs von Tengen gleichnamiger Sehn noch nicht zwölfjährig; berfelbe heißt in seiner Anverwandten Urf. in Augia minori prope Renum 10 März 1279 (Archiv Bettingen) Heinricus nobilis de Thengen dictus de Eschibach. Diese Benennung führt er wiederholt, und wird später Bormund der Söhne hern Berchtolds; andere Beweise habe ich nicht. Verschleden von ihm ist heinrich der Schnabelburger Schwager: s. die Anm. 5 auf Seite 378.

Ulrich von Büttikon 1) im Argau verschwägert; die Tochter Agnes heurathete der Graf Manegold von Nellenburg 2). Das Auftreten des einzigen Sohnes Berchtold 3) fällt in die Zeit, da, nach dem Tode des Freien Berchtold von Schnabelburg, die überlebenden nächsten Blutsverwandten der einmal begonnenen Güterveräußerung nicht mehr Einhalt zu thun vermochten 4). Da übernahm Her Walter die Besitzhümer im Kirchspiele Merischwanden, und die Berpflichtungen der Schnabelburger gegen Frauenthal 3); er übernahm die Herrschaft Schnabelburger gegen Frauenthal 3); er übernahm die Herrschaft Schnabelburge selbst, wogegen er auf das Erbe von Schwarzenberg verzichtete 6). Um diese Zeit traten mit König Rudolf, dessen Tage dann zu Basel Her Walter 7), Her Berchtold zu Lucern besuchte 3), die Freien in solche Berhältnisse, daß sie durch Gütertausch im oberländischen Gebirge zu Dienstemannen des Reiches wurden 9). Wie Graf Manegold von Nellens

<sup>1)</sup> G. bei Buttifen.

<sup>2)</sup> Bergl. bie Urf. nach Pfinguen (25 Mai) 1287: Neugart Cod. Dipl. II, 321.

<sup>3)</sup> Jum erften Male werben in einer Urf. Liebegg 17 Mai 1270 (ind. 13: Frauenthaler Briefe: abg. im Geschichtsfreund III, 125 f.) mit einander als Zeugen genannt; dominus Waltherus nobilis de Eschibach, Berchtoldus filius ipsius.

<sup>4)</sup> G. bie Anm. 8 und 9 auf Geite 378.

<sup>5)</sup> Vergl. vie Urf. ber Ann. 6 auf Seite 380. Weiter erklart her Walter burch Urf. apud eastrum Rüsegge im Mai 1274 (Frauenthaler Briefe; abg. im Geschichtefreund III, 130): die Freien Ichannes und die Schne seines versterbenen Bruderd Berchtelt, domini quondam de Snadilberch, consanguinei nostri, haben mit seinem Nathe Vdelbildi nepti nostre moniali in Fr. pro dote sua den lebenslänglichen Bezug von 10 Mutt Kernen super villa Meriswandon angewiesen; hinwieder habe er dasselbe Derf an das Kleiter verkauft: nun trägt er die 10 Mutt de dieta villa Mer., euius proprietas ad nos devoluta suera ante venditionem prenominatam, über auf die inseriorem curiam dietam ze Mülnewe.

<sup>6)</sup> So erflare ich mir bas Berschwinden ber Schnabelburger und ihr Die tererideinen als Schwarzenberger. Nur nech in ber Urf. 20 Chriftm. 1296 (Alofterarchiv Eichenbach) haben Her Walter von Sichenbach und seine Bettern von Schwarzenberg gemeinsam ein Gut zu Tutnowe.

<sup>7)</sup> Am 31 Seum. 1276: f. riefe Gefchichte I, 59, Anm. 10.

<sup>5)</sup> Am 4 Marg 1283: i. bei Arau.

<sup>9)</sup> her Walter, mit Willen seines Schnes Berchtelt, dedit Imperio bona in Richenswanden, Interlappon, Blatton et super rupes, Tessental et Balgeswile, Swandon; bie Guter waren entweber libera, nulli in seodum con-

burg 1), so zog auch sein Schwager Berchtold in des Königs Krieg wider Böhmen 2), und erwarb von ihm die Vergünstigung an geeigneter Stelle bei Interlachen eine Veste anzulegen 3), undesschadt jedoch den Rechten des Gotteshauses 4). Von nun an sehen wir Hern Vereint mit dem Vater handelte, selbstständig in eigener Heiten vereint mit dem Vater handelte, selbstständig in eigener Herschaft austreten: er übte sie zu Maschwanden an der Reuß 5), über Schnabelburger Höse 6) und nannte sich, während er mit dem Vater denselben Namen forttrug, zugleich Herrn von Schnabelburg 7). Spätestens um dieselbe Zeit vermählte sich Verchtold von Eschenbach mit der Erbtochter des Freien Kunrad von Wediswile,

cessa, ober auch in feodum concessa; so hatte Philipp ber Bogt von Ringgenberg alpem, que solvit 4 libras. Dagegen erhält Ger Balter ab Imperio verschiedene reditus in den Dörfern habcheren und Böningen. Das Abgetretene beträgt 15 Marf 9 Schillinge, das Erhaltene 121/2 M. und 8 Schl. Urf. Bern 30 Beinm. 1275: Solothurn. Bochenbl. Jahrg. 1831, S. 497.

<sup>1)2)</sup> Manegold ift zu Wien am 22 Mai 1277, Berchtold am 22 Heum. 1278: f. biefe Geschichte I, 236, Anm. 3 und 6. Irrthumlich für ben letztern nennt Tschubi Chronif I, 187, b ben 10 Jahre früher verstorbenen Berchtold von Schnabelburg.

<sup>3)</sup> in loco quodam - inter Lacos - congruente et apto -. Urf. Bien 13 heum. 1279: Archiv Cappel, jest Staatsarchiv Jurich.

<sup>4)</sup> Durch Urf. 3 Mai 1280 (ind. 8; Archiv Interlachen, jest Lehensarchiv Bern) beruhigen die Freien Walter und Verchtold das Kloster über ihre neue Gründung oppidum Inderlappon (Unterfeen). Bergl. wegen der beiden Briefe die Anm. 2 im Geschichtsfreund I, Borwort S. VIII.

<sup>5)</sup> Johannes dictus de Rotenburch mit Einwilligung seiner Kinber, qui ad nostrum dominium spectare libere dinoscuntur, verfauft Gut an Frauentthal; Berchtolb genehmigt. Urf. in villa Maswandon 8 Brachm. 1281 (ind. 9): Frauenthaler Bricie; abg. im Geschichtefreund III, 139 f.

<sup>6)</sup> Berchtoldus nobilis de Eschibach, dominus de Snabelburg, — mediante consilio nobilium virorum, domini Waltheri de Eschibach patris mei et domini Rudolsi de Wediswile cognati mei, — —, gibt eine Schnabelsburger Hösenegtei an Cappel. Urf. Frauenthal (in valle S. Marie in pomerio, quod est ante monasterium) 30 herbitm. 1284 (ind. 13): Archiv Cappel.

<sup>7)</sup> In der Urf. Krauenthal 2 Meinm. 1284 (Frauenthaler Briefe; abg. im Geschichtsfreund III, 140 f.), worin Heinrich der Schmid von Maschwanden zwei Schupesen sein Eigen in Rickenbach an das Kloster gibt, und wieder zu Erbe empfängt, sind Zeugen: her Walther der Herre von Cshibach, her Verchtolt sin Sun der Herre von Snabelburf; her Walther von Iberg; ———. Siegler: die beiden Freien, und das Kloster. Wegen Verchtolds Siegel vergl. die Anm. 4 aus Seite 380.

Herrn zu Unspunnen 1), die ihm bald Waltern als ben erften, nach bem Großvater benannten, Sohn gebar 2).

Als Her Lütold von Wolhusen die in der Ehre unsers Herrn, seiner jungfräulichen Mutter und der heiligen Maria Magdalena<sup>3</sup>) geweihete Kirche zu Romos mit seinem Grundstücke in Tambach,<sup>4</sup>) in dem Sinne bewidmete, daß zu seinem und seiner Aeltern Seelsgeräthe der Kirche Leutpriester alljährlich am Charfreitage vier Mütt Kernen den Armen austheile, gaben hiezu Willen und Zustimmung des Freien Bruder Diethelm Propst zu Münster und der Bogt Arnold von Rothenburg mit Gemahlin und Söhnen<sup>5</sup>). Mit Hern Lütold erlosch der Mannsstamm der alten Freien, denn auch Her Ulrich von Wolhusen hatte nur die Tochter Minna hinterlassen<sup>7</sup>); des alten Bogts von Rothenburg gleichnamiger

<sup>1)</sup> Das Ufpunnen an die Freien von Webiswile gekommen, und her Kunrab sich schon frühe im Siegel nach demselben nannte, zeigt Webiswile; später werden wir die Burg bei Eschenbach sinden. Dieses kann nur durch Berchtolds heurath gescheen sein, und darum wohl wird von ihm her Rudolf von Wediswile cognatus genannt (f. die Anm. 6 auf Seite 383); andere Beweise, oder auch nur den Namen seiner Gemahlin, kenne ich nicht.

<sup>2)</sup> Er kommt in den Urfunden bis 1291 nicht vor; zum ersten Male urkundet er nach bes Großvaters Tebe (f. die Anm. 3 auf S. 380) am 29 Henn. 1299.
3) Mit S. Diwald, S. Aegibius, und allen Auserwählten bes Herrn.

<sup>4)</sup> Dieser im Kirchspiele Wangen (jest Geiß) gelegene Hof (predium), ber gegenwartig unter sechs verschiedene Besitzer vertheilt ift, zinset dem Pfarrer von Romos noch heutzutage acht Malter zu gleichen Theilen Korn und Saber, oder nach jedesmaligem Uebereinsommen Gelv; unter die Armen wurde ein Malter am Charfreitage bis zum I. 1837 ausgetheilt, seitdem aber als Spendzgeld der Wassenwartung übergeben.

<sup>5)</sup> preposito annuente, et aduocato Arnoldo de Rotenburg cum uxore sua et filiis consentientibus. Urf. 30 Jänner 1184: Neugart Cod. Dipl. II, 111. Der Leutpriester von Romes heißt Chuno.

<sup>6)</sup> Er erwähnt weber Gemahlin noch Kinder. Dagegen hat das Jahrs zeitbuch Aufwile zum 24 Jänner: "Brow Gepa ein vögtin difer filchen "vnd ein muter der Herren von Notenburg". Diese mag Hern Lütolbs Tochter oder Schwester, und die Gemahlin des Bogts Arnold gewesen sein.

<sup>7) &</sup>quot;Minna die was Her Blrichs von Wolhusen bochter": Jahrz. Russwise zum 11 Hornung. Zusolge einer Urf. nach dem 24 herbstm. 1228 (ind. 2; Haus Löwen : Pfyffer) war der verstorbene B. de Brinsulz ein Dienstman ihr Gemabl, und A. et frater suus milites sind filli domine Minnen; ein dritter Sohn war noch puer paruus. In der Brüder Walter und Markward Freien von Wolhusen utrf. apud Wolhusen (ohne näheres

Sohn Arnold übernahm die Berrichaft 1). An die Burg Bolhufen, welche oben im Argau am Eingange bes in ber Folge nach dem Orte Entlebuch benannten Thales hoch über bem rechten Ufer ber Emme lag, gehörte nicht unbedeutender Reichthum, weni= ger an Leben vom Reiche als an freiem Befige: von der Befte einwärts durch das Gebirg bis Schongau und Trub, und hinwieder am füdweftlichen Beden bes Lucernersees von Stans und Alpenach bis hinauf nach Lungern, hatten bie Freien Eigen und Bogtei 2); auswärts in niedrigerm Gelande behnten fich bes Saufes Besitzungen von Ruswile über Wangen nach Dietwile aus 3), und reichten felbst mit einzelnem Gute in Burgund bis an die Are hinüber. Als der Ritter Gotfrid von Oltingen einen Zehenten bei Frienisberg, fein Leben von Bern Arnold von Wolhufen, an bie Giftercer ju Frienisberg abtrat, um ihnen fur jugefügte Schabigung Erfat zu leiften, nahm der Freie das Lehen aus der Sand bes Ritters auf, entfagte bemfelben4) und gab es an bas Gottes= haus 5). Derfelbe Ber Arnold, mit feiner Gemahlin Adelheid und

Datum) 1233 (Archiv S. Urban) fint Zeugen: Waltherus nobilis plebanus in Ruswile, Arnoldus plebanus in Entlibuch, Hugo de Kieno nobilis, Arnoldus et Ulricus filii domine Minne, Ulricus dapifer noster, Ulricus de Tuno, milites.

<sup>1)</sup> Einen bindenden Beweis hiefur kann ich nicht führen; aber die Annahme, daß der in der Urk. der Anm. 5 vorkommende Arnold von Wolhusen ein Sohn des alten Bogts von Nothenburg sei, während ein anderer Sohn Markward (ober Walter) die Stammherrschaft auf Sohn und Enkel gebracht habe, läßt um so eher begreisen, wie des neuen Wolhusers Sohne Walter und Markward wiederholt, und keineswegs sich gleich bleibend, in Briefen und auf Siegeln sich bald Nothenburg und bald Wolhusen nennen konnten.

<sup>2)</sup> Ift Wolhusen und Nothenburg ein und basselbe Saus, so laßt sich um so leichter erklaren, warum her Markward von Wolhusen mit andern höfen auch Stans und Alpenach besitze, indessen bie Bögte von Nothenburg bie übrizgen höfe haben.

<sup>3)</sup> Bergl. bie Unm. 7 auf Seite 389.

<sup>4)</sup> super litteras et sigillum domini imperatoris; benn bie Ciftercer beburften besonderer Ermächtigung vom Reiche. Bergl, die Ann. 7 auf S. 251.

<sup>5)</sup> Urf. (unter Papft Honerius, Kaiser Friberich, Bischof Kunrab von Constanz und Abt Hartman von Frienisberg) 1224 (ind. 12; also vor dem 24 herbstm.): Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1828, S. 504. Zeugen: ipse Arnoldus cum filiis suis Walthero et Marquardo, Arnoldus de Roten-

den Söhnen Walter und Markward, war auch Wohlthäter der Abtei S. Urban 1). Den beiden Söhnen begegnen wir nach diesem, in der Zeit der ernstlichen Zerwürfnisse zwischen Kirche und Reich, eher zu Bern<sup>2</sup>) oder Zürich<sup>3</sup>), in Burgund<sup>4</sup>) und im Argau<sup>5</sup>), als auf der väterlichen Burg<sup>6</sup>). Nach dem Tode Friderichs des Zweiten und seines Sohnes Kunrad besuchte Her Walter des Grafen Rudolf Landtage zu Gundoldingen<sup>7</sup>) und zu Altdorf<sup>8</sup>), und gleich ihm erschien Her Markward bei friedlichen Verhandslungen der nun nicht mehr getrennten Häuser Habsburg<sup>9</sup>). Die

burg; Ulrich ber Truchjeß, Ulrich von Thun, Otto von Stans, Balter von Lucern und Berner von Littau.

<sup>1)</sup> Unter anderm gaben fie an das Mofter 5 Schuposen zu Stertenbach, 2 zu Rothenburg und im Kirchspiele Cichenbach 7 (biese vertauschte es mit den Spitalbrüdern in Hehenrain gegen anderes Gut zu Schöz); sowie zu Rustwile 22 Schuposen (16 taven tauschte das Kloster mit den Freien Walter und Markward gegen ihr Gut zu Rūti bei Selethurn): S. Urban Urbarbuch II, 43, a, unmittelbar nach dem J. 1226.

<sup>2)</sup> Walter ift zu Bern am 8 Chriftm. 1248: f. bie Unm. 6 auf Seite 265. Wegen Marfwares f. bie Aum. 9 auf Seite 388.

<sup>3)</sup> Malter ift gu Jurich am 13 Mai 1252: Archiv Wettingen.

<sup>4)</sup> Am 10 Hernung 1240 (Seleth. Wechenbl. Jahrg. 1828, S. 123 ff.) urfunten Gepa domina de Montenniaco et Aymo silius meus; er hat nech einen Vegt. In ter Urf. Kreiburg 12 und Bellingen 17 März 1245 (Das. 126 ff.) in Heimo dominus de Munteniaco 14 Jahre alt; seine Zeugen sind: nobiles, Wernherus de Chieno, Marcwardus de Rotenburg avunculus meus. Vergl. die Urf. 1244: Das. 332. Diese Gepa Frau von Mentenach wird die Schwester der beiden Welbuser sein. Dieselben sind zu Oberhesen am 24 Heum. 1252: f. die Anm. 2 auf Seite 363.

<sup>5)</sup> Beite Brüder sind zu Lucern am 8 Heum. 1244: s. bei Lucern. Einen Gutövergleich mit Hohenrain vom J. 1246 (Archiv Hohenrain) besiegeln zu Zosingen die Grasen Hartman von Kiburg und Ludwig von Fresburg, sowie die beiden Wolbuser: Zeugen sind die Freien Diethelm von Krenskingen, R. von Werdisville und Werner von Affeltern. Zu Münster ist der Freie Markward am 28 Mai 1261: s. die Anm. 4 auf Seite 266.

<sup>6)</sup> Beibe Brüber vertauschen im J. 1233 an S. Urban Güter, welche ber Freie Heinrich von Signau ihrem Vater in Rüti apud oppidum Bürron verkauft hatte: die zweite Urk. ber Ann. 7 auf Seite 384 f. S. noch die Urk. 10 März 1240 bei Engelberg.

<sup>7)</sup> Um 10 Bernung 1256: f. bei Engelberg.

<sup>8)</sup> Am 23 Chriffm. 1257 und 20 Mai 1258: f. bei Uri.

<sup>9)</sup> Walter in beim Grafen Getirib zu Sempach am 24 Mai 1258: f. bie Anm. 2 auf Seite 165. Bu Bafel beim Grafen Eberhard find am 13 Marg

beiden Brüder von Wolhusen, nachdem sie noch gemeinschaftlich Besitzthum in Alpenach aufgegeben 1), anderes Gut an S. Urban vergabet hatten 2), theilten das väterliche Erbe 3).

Bald nach diesem, als Her Walter mit Gemahlin und Kindern noch ein Grundstück zu Entlebuch und ein anderes bei Wangen an S. Urban um siebenthalb Mark veräußert 4), starb derselbe und hinterließ von Udelhild, nachdem Arnold sein Erstgeborner frühzeitig gestorben 5), die Söhne Werner, Diethelm und Markward 6). Des Letzern wird bald nicht mehr gedacht 7). Werner, Leutpriester in Wangen 8), Chorherr zu Münster 9) und Lehenherr der Kirche Dietwile 10), stand in ersterer Eigenschaft um sieben Mark gegen S. Urban von der Klage, daß mit andern Pfarrgenossen auch die verstorbenen Ritter von der Balm, von Grünenberg und Afsol

<sup>1265 (</sup>Herrgott Gen. II, 389) als Zeugen die Freien Markward von W. und Rudolf von der Balm. Als Graf Rudolf von Habsburg durch Urf. vor 16 Mai 1270 (f. bei Baldegg) einen Güterumtausch mit Münster bestätigte, waren Zeugen: Markward von Wolhusen, Ulrich von Arburg, D. und Wer. Brüder von Wolhusen, Kunr. von Wediswile, M. und Ul. von Rüßegg, und Lütold von Spisenberg; dann 6 Ritter.

<sup>1)</sup> Die Urf. im Bradym. 1257: f. bie Anm. 4 auf Seite 205.

<sup>2)</sup> predium nostrum libe- | rum situm apud Turns. Urf. (ohne anderes Datum) 1257: Archiv S. Urban. Sie siegeln: Balter mit der Umschrift Wolhusen (jedoch in und unter der Burg fleht, in drei Absahen, RO TE BC); Markward als Nothenburg; dieselben Siegel hängen an der Urf. 10. Janener 1261 (Archiv S. Urban), worin sie als aduocati ecclesie Metton erscheienen. Beite Briefe f. im Soloth. Wochenbl. Jahrg. 1831, S. 136 u. 335 sc.

<sup>3)</sup> Rebit bem, was aus bem zunächnt Folgenden hervorgeht, find es vorzüglich die Urfunden des 14 Jahrhunderts, welche über die beiden Saufer Wolzhusen Aufschluß geben. Bergl. auch das Lucerner Rathsbuch II, 20, a und b zum Jahre 1412.

<sup>4)</sup> predium quod habuimus in Entlibuch, situm apud Cluson, et apud Wangen aliud prediolum. Urf. 14 hornung 1264: Archiv S. Urban.

<sup>5)</sup> Ihn fenne ich nur aus ber Urf. 10 Marg 1240 (f. bie Anm. 1 auf Seite 226), wo er mit ber Mutter Ubelhild und bem Bruber Werner genannt ift.

<sup>6)</sup> So, in ber Urf. ber Ann. 4, wo bie Mutter Avelheib heißt; noch fommen bie brei Bruber gemeinsam in ber Urf. ber Anm. 7 vor.

<sup>7)</sup> Bum letten Male kenne ich ibn aus ber Urk. 1 Christm. 1265 (f. bie Unm. 6 auf Seite 226), nach welcher ber Bater nicht mehr lebt.

<sup>8)</sup> So, bie Urf. ber Anm. 1 auf Geite 388.

<sup>9)</sup> Bergl. bie Anm. 2 auf Geite 388.

<sup>10)</sup> So heißt er in ber Urf. 20 hornung 1306.

tern ihr Begräbniß in dem Gotteshause erwählt hatten 1); ju einer Bergabung von drei Schupofen in Beiß an S. Urban gab berfelbe feine Buftimmung 2), sowie erbeten fein Siegel zu einem Bergleiche mit Hohenrain um ein Gut in Buttenfulg 3). Sein Bruder Diethelm, bald Ritter, ward, außer daß er allein oder mit Werner auf Tagen erschien 4), entferntere Besitzungen zu Entlebuch an den Abt von Erlach gegen näher liegende in Mengnau vertauschte 5), und zuweilen an ben Geschäften seiner Nachbarn 6) und Anverwandten?) oder eines Dienstmans 3) Antheil nahm, in langen Jahren bei keiner wichtigern Verhandlung gesehen. Nicht so fein Better, Ber Markward von Wolhusen. Nachdem er in den Jahren feiner Mannheit der verfallenden Reichsgewalt Friderichs bes Zweiten Pfleger zu Burgund, zu Zurich und Schafhaufen gewesen war 9), verwaltete er schon betagt im Anfange ber Regierung Königs Rudolf das Amt eines Landrichters in Argau und Zürichgau 10). Die Mäßigung, welche er in biefer Stellung die Unter-

1) Urf. 6 Janner 1267: Archiv G. Urban.

<sup>2)</sup> Urf. apud castrum Wangen 1 Hornung 1277: Archiv S. Urban. Es hangt: H. S. Wernheri. De. Wolhvsen. Can. Beron. Zeugen: die Ritzter, Ul. und Ar. Brüter die Truchsesen, Ul. genannt Brunzo, Walter von Rübiswise; Ul. von Rübiswise, Ar. von Sarnen und R. von Soppensee.

<sup>3)</sup> Urf. 17 Winterm. 1279: Archiv Sohenrain.

<sup>4)</sup> Am 12 Mai 1266 (Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1827, S. 398) find zu Zofingen: die Freien, Markward von Wolhusen und, nach 4 ans bern, Diethelm von Wolhusen. Dazu die letzte Urf. vor Anm. 1 auf S. 387.

<sup>5)</sup> apud Entilibuch in loco, qui dicitur Lustenberg, gegen duas scoposas apud Castel in Menzenowa. Urf. (nos Diethelmus dominus de Wolhusen) 2 Mai 1274: Soloth. Bochenbl. Jahrg. 1830, S. 448 f.

<sup>6)</sup> Die Urf. 5 Brachm. 1279: f. bei Buch 8.

<sup>7)</sup> Die Urf. 26 Janner 1285: f. bei Rothenburg.

<sup>8)</sup> Der Dienstman ift Ritter Jacob von Schenken. Urf. Eberfegg 24 Sornung 1291: Archiv Cherfegg, jest in Rathhaufen.

<sup>9)</sup> Die Urf. 2 Augustm. 1249: f. Die Anm. 1 auf Seite 153.

<sup>10)</sup> Er handelt vice Landgravii de Habsburg in Argovia, und bestätigt nomine et auctoritate bes römischen Königs Nubelf, in der Urf. Bar ante minores fores ecclesie 6 Augustm. 1274: Archiv Cappel; s. meine Urfunden zur Gesch. d. eidg. Bünde S. 10. Her Markward von Wolhusen, der als Landrichter auf Herman von Bonstetten folgte und Ulrichen von Rüßegg vorangieng, siegelt auch hier als Nothenburg.

gebenen beobachten lehrte 1) und, um Bermittlung angerufen, felbst bei Anverwandten geltend machte 2), vergaß er gegen den Abt von Murbach in eigener Sache so sehr, daß ihn der geistliche Richter daran erinnern mußte 3). Ihn überlebte seine Gemahlin Adelheid von Wediswile 4). Während aber Her Markward durch Ita, die Hausfrau des Grasen Hartman von Frodurg, noch seinen Enkel gesehen hatte 5), war Arnolden seinem einzigen Sohne auf der neuen Beste Wolhusen noch kein Erbe geboren 6). Her Diethelm indessen, von welchem die alte Burg mit der dazu gehörenden Herrschaft?) käuslich an des Königs Söhne übers

<sup>1)</sup> Die Urf. 11 Augustm. 1275: f. bei Uri.

<sup>2)</sup> Die Urf. 20 Beinm. 1277: f. bei Lucern.

<sup>3)</sup> Die Urf. 18 Winterm. 1279: f. bei Lucern.

<sup>4)</sup> Das Jahrzeitbuch Ruswile, welches beim 25 Hornung ihrer Berzgabungen an die Kirche, sowie an die Klosterfrauen zu Engelberg (3 Schl.) und zu Neuenkirch (2 Schl.) gedenkt, hat Folgendes beim 26 April: "Es ist "ze wüssen, das Evel Frow Frow Abelheit von Wediswil, die da was Her "Marquards von | Wolhusen seligen eliche wirtin, und zu den ziten Her Audolfs "von Wediswil eliche wirtin, | hin geden hat" (es wird mehreres ausgezählt) —. "Bnd ist dis beschächen by der burg Wolhusen | in bywesen Her Eunen wz "kilchher zu Lungeren, und eines kilchherren von Ruswil, und | Her Rudolfs "von Wediswil und Her Jacobs von Warte edler, und Her Rudolfs ab dem | "Turne und Her Visichs von Kotenburg rittern, Arnolds von Ottelsingen 2c. "Anno | domini m ce lxxxviij, (also 1288).

<sup>5)</sup> S. bei Froburg bie Urf. 6 Gerbftm. 1280 und 23 Brachm. 1281. Spater als in bem lettern Briefe begegnet mir Der Markward nicht mehr.

<sup>6)</sup> Arnolden kenne ich nur aus der Urk. der Anm. 3; für seinen Sohn halte ich den Freien Johannes von Wolhusen, der zum ersten Male am 27 Heum. 1303 urkundet, wo der Freie Her Jacob von Wart Nitter sein auunculus et curator genannt wird. Bergl. die Stammtasel der Wolhuser im Geschichtsfreund I, 73 (und 452). Wie bald nach der Theilung die Burg Wolhusen über dem gleichnamigen Dorse erbaut worden sei, kann ich nicht sagen.

<sup>7)</sup> Der Dest. Urbar (Officium Wolhusen), nach welchem "vnber ber "burg ze Wolhusen, bie für eigen kouft ist, lit ein markt, ber ber Herschaft "eigen ist", nennt folgenbe Ortschaften, in welchen sie einzelnes Gut und Rechte habe: Truba, Schongowe (Schangnau), Marbach, Escholzmatt, Hasle, Schüpfen, Entlibuch, Romos, Tobelschwand, Ruswile, Buttenfulz, Weiß, Menznau, Dietzwile, Wangen; zu Malters ein Gut, und Leute zu Willsau. In jenen 15 Orten richtet die Herrschaft über Diebstahl und Frevel; an den meisten Orten hat sie Twing und Bann, doch in einigen Kirchhören richtet sie nur "vber gulte".

gieng 1), saß mit seiner Gemahlin und zwei Söhnen auf bem Sause zu Wangen 2).

Zwischen dem Dorfe Dietwile und dem Gotteshause S. Urban, näher dem erstern, lag auf mächtiger fast völlig freier Anhöhe die Burg Altbüron, von wo das Auge nicht bloß die benachbarte Beste Grünenberg, sondern über Waldungen hinweg das entserntere Schneegebirge erreichte. Dörfer und großer Güterbesitz vornehmlich in dem Thalgelände der Flüßchen Roth und Wigger gehörten an die Herren jener Burg, die Freien von der Balm<sup>3</sup>), deren Stammhaus, dei Günsberg zwischen der Are und dem Lebern gelegen, viele Güter dortiger Gegend mit den untern vereinigte<sup>4</sup>). Diesen Reichthum hinterließ Her Heinrich von der Balm, der zu Milden die Verlobung Hartmans von Kiburg mit Margarita von Savoien bezeugt hatte<sup>5</sup>), seinen drei Söhnen Heinrich, Rudolf

<sup>1)</sup> Wie für Regensberg und Nothenburg, so fenne ich auch für Wolhusen keine Kaufsurfunde, so daß die Zeit nicht bestimmt angegeben werden kann. Nebrigens ist meines Wissens kein Brief Diethelms auf Wolhusen ausgestellt.

<sup>2)</sup> Die Gemastlin Elifabeth und die Sohne Walter und Markward nennt die Urk. 6 herbitm. 1298, und eine andere vom Jahre 1299, nach welcher ber Freie zu Wangen auf dem Haufe ift. Diese Burg, zunächst dem von dem Hauptdorfe Wangen eine gute Viertelstunde entfernten Oberdorf, auf mäßigem Hügel und mit der Aussicht auf das fruchtbare, jedoch enge Thal begegnet mir zum ersten Male in der Urk. der Anm. 2 auf Seite 388.

<sup>3)</sup> In einer Urk. vom Jahre 1201 (ind. 4; Archiv S. Urban) wird genannt dominus Burchardus de Balme. Nach desselben Klosters ältestem lateinischen Urbar kaufte es im J. 1197 von heinrich von der Balm für 4 Mark eine Schwesse in Langatun (jest Langenthal); dieser heinrich war der Sohn einer Schwester Ulrichs von Langenstein. Das Jahrzeitbuch von S. Urban gedenkt zum 4 Brachm. einer domina Margareta de Palma, welche dedit redditus 30 sol. de bonis in Rorbach, und beim 5 Brachm. einer domina Elisabet de Palma. Ich weiß nicht, ob oder wie Burghard und heinzich unter sich verwandt seien, und in welchem Verhältnisse die beiben Frauen zu ihnen oder zu spätern Freien stehen.

<sup>4)</sup> Nur allmalig tritt aus ben nachfolgenben Urfunden, und vornehmlich mehrern bes 14 Jahrhunderts, bes Hauses Besitztand dieffeits und jenseits ber Are hervor.

<sup>5)</sup> Unter ben Bürgen: Arnoldus de Rotembor (Nothenburg), Uldricus de Konemberg (both wohl Grünenberg), Henricus de Balma. Urf. apud Meldunum 1 Brachm. 1218: Guichenon Hist. Généal. de la Roy. Maison de Savoie IV, 62.

und Ulrich; noch war feiner von ihnen Ritter, als ber Bater ftarb. Mit ihren Dorfleuten von Bufwile, Die auf G. Urbans Gemeinweide 1) sich ein Recht angemaßt hatten, erklärten vor ber Rirche zu Dietwile die Jungherren von der Balm, daß benfelben die Nugung nur durch des Klosters Vergünstigung und auf so lange zuftehe, als fie fur allfälligen Schaden inner acht Tagen vollen Erfat leiften2). Beinrich der alteste, welcher nach Fride= richs des Zweiten Entsehung an den Bewegungen im obern Elfaffe mit dem jungern Grafen Rudolf von Sabsburg Untheil genommen, führte bald, nunmehr Ritter, Frau Ita die Witwe Bern Beinrichs von Butenheim, für deffen Göhne er an ber Spipe eines Schiedgerichtes ftand 3), als feine Gemahlin auf Altburon beim 4). Alls feche Jahre fpater der Freie Ber Beinrich von der Balm um ebendiefelbe Zeit, da durch Papft Innocentius den Bierten über ihn mit bem Landgrafen Rudolf die Androhung des Kirchenbanns gekommen 5), mehrere Guter jenseits der Roth nothgedrungen 6) an S. Urban veräußerte, gab hiezu beffen Bruder Rudolf feine Gin=

<sup>1)</sup> in pascuis de Hafgren (Habcherig, zwischen Melchnau und Langatun); bas Moster kann communitatem pascuorum denegare.

<sup>2)</sup> Urf. (ohne näheres Datum) 1234: Archiv S. Urban. Zugegen: her Heinrich von Langenstein, her Walter von Rorbach, und die domicelli de Balma (feiner ist genannt). Siegler: der Abt von S. Urban, die domini de Langenstein (A Sigillym. Dnorum. De. Grynenberch.), und die pueri de Balma (es ist ab).

<sup>3)</sup> Die Urf. 20 Binterm. 1246: f. die Anm. 3 auf Seite 151. Dafelbst Anm. 2 sind bie brei Söhne genannt; Johannes siegelt bereits. Durch Urf. Bafel 7 Christm. 1269 (Schöpflin Als. Dipl. I, 465) geben die Brüder Johannes und heinrich von Butenheim ihre Burg Landeser heinrichen von Neuensburg bem Bischofe von Basel zu Eigen auf.

<sup>4)</sup> Urf. of der burk ze Alboron 22 Seum. 1248: Beilage 8. Zeugen: Ser Heinrich und her Nubolf von der Balm, her Walter, her Nubolf und Kunrad von Webiswile, her Markward und her heinrich von Grünenberg, heinrich von Kemten und heinrich von Butenheim. Siegler: heinrich von der Balm (mit Militis; ein großflauiger, langwadeliger Löwe), Nubolf von Bediswile, und die herren von Grünenberg (es hiengen zwei).

<sup>5)</sup> Die Urf. 18 Augustm. 1254: f. Die Anm. 5 auf Seite 165.

<sup>6)</sup> exigente necessitate. Die Güter sind: eine Schupese zu Langatun (Ertrag, 9 Schl. und 4 Pfg.), quoddam predium apud Egelboltesbul (Ensgelöbuhl, bei Steckholz; Ertr., 10 Schl.), und predium aliud zu Hermenningen (Ertr., 46 Schl. und 6 Pfg.).

willigung; für Ulrich den dritten Bruder, der, da er nicht im Lande war!), um seine Zustimmung nicht befragt werden konnte, verbürgten sich Freie und Nitter zu Giselschaft in Zosingen?). Nach biesem wird Hern Feinrichs nicht mehr gedacht.

Her Rudolf von der Balm wurde, mit Jacob von Fischbach einem Bürger Zofingens, Stifter eines Schwesterhauses grauen Ordens zu Ebersegg. Rudolf von Habsburg hatte noch als Erwählter von Constanz die beabsichtigte Gründung genehmigt, und selbe mit Leuten und Gut von seiner Gerichtsbarkeit befreit. Hins wieder der seinigen entließ sie der Freie, und vergabete das Dorf Ebersegg selbst, inner dessen Gränzen das Kloster erbaut wurde, sowie die gleichnamige Capelle im Kirchspiele Altlishosen; seinersseits steuerte der von Fischbach die Stiftung für ihren ersten Bedarf mit hinreichendem Gute aus 4), und neben andern Wohlthätern bibergab auch der Ritter Walter von Büttison ein Gehölze mit dessen Reubrüchen 6). An Ort und Stelle übernahmen die Aebte

<sup>1)</sup> quia non erat in terra, und später cum redierit; fonst keine Unbeutung.

<sup>2)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1254 (ind. 11, statt 12): Archiv S. Urban. Wie bald hierauf Ger Heinrich gesterben sei, weiß ich nicht; aber schon im Jahre 1256 wird er nicht mehr erwähnt. In der Urf. Basel 8 Mai 1259 (Archiv S. Urban; abg. mit dem unrichtigen Jahre 1254 im Solothurn. Wochenblatt Jahrg 1831, S. 130) erflärt Ita relicta de Butenheim, mater domini Heinrici et domini Joh. militum de Butenheim: quod abbas et conventus S. Urbani in nullo sidi tenedantur et nihil de suo habedant, immo nec pecuniam nec res aliquas habedat depositas apud ipsos. Her Heinrich von der Balm, ihr zweiter Mann, muß längst todt sein.

<sup>3)</sup> Urf. Meinau 12 Berbim. 1274: Archiv Cberfegg, jest Rathhaufen; abg. im Gefchichtefreund I, 33.

<sup>4)</sup> Jacob gibt: sein anstoßendes Dorf Wegeringen mit Ackerland zu mehr als 5 Pflügen, Ochsen und Pferde an drei Pflüge, und Kühe und Schase für Milch und Wolle; 11 Schuposen zu Egolzwise, et lacus ibidem sitos zum Kischen; 8 Schuposen in Langnau, 2 zu Badachthal, und je 1 bei Uctson und bei Witoldingen; endlich einen Weinberg ante municipium de Liehtstal. Der Ertrag der 23 Schuposen an Psenningen und Korn ist zu 21 Pfund und Schilling angegeben.

<sup>5)</sup> Anfhelm dictus Berwardi, Burger zu Jofingen, gab eine Schupofe in Rebinfon; einer von Bobenberg einen Walb apud Imzeenbel.

<sup>6)</sup> Sie gablen jahrlich minbestens 2 Pfund; ber Balb heißt Efche. Urf. Eberfegg (apud Ebersegge, quod nune dicitur Pura Vallis) 23 Seum. 1275:

Rudolf von Frienisberg und Heinrich von Tennebach aus der Sand des Stifters das Kloster, um es aus Auftrag des General= capitele bem Ciftercer Orden einzuverleiben, schloffen bann die von Rathbausen genommenen Aebtissin und Conventschwestern in basfelbe ein, und unterstellten sie ber Pflege bes Gotteshaufes S. Urban 1). Hierauf weihete ein Stellvertreter 2) des Bischofs von Conftanz die Kirche mit zwei Altaren'3) sowie den Kirchhof, sette ben Tag zur jährlichen Feier der Kirchweihe fest 4), und verlieh auf dieselbe in üblicher Weise einen Ablaß 5); diesen vermehrte er, als furze Zeit barnach Rirche und Kloster burch Brand verun= glückten, und er die Gläubigen zu milden Gaben für den Wieder= aufbau einlud 6). Aehnlichen Rachlaß von Kirchenbußen ertheilte für mehrere Feste der nachfolgende Weihbischof?). Papst Johannes ber Einundzwanzigste seinerseits bestätigte den Frauen die von römischen Bapften feinen Borfahren, von Königen, Fürsten ober andern Gläubigen verliehenen Gnaden und Freiheiten 8); nicht nur nahm er fie und ihr Gut in S. Beters und feinen Schirm 9), fondern ermächtigte fie von Conventschwestern freien Standes, die über ihr Erbe ober fonst Erworbenes, wofern fie in ber Welt blieben, frei verfügen fonnten, ohne Berletung der Rechte eines

Archiv Cherfegg. Siegler: bie beiben Stifter, und Propft L. und bas Capitel zu Zofingen.

<sup>1)</sup> Urf. Gbersegg 23 heum. 1275: Archiv Cbersegg; eine späte Uebersfegung gibt Neugart Cod. Dipl. II, 293.

<sup>2)</sup> Ptolomeus d. g. Sardanensis episcopus; über ihn und ben nächstfol= genden Beihbischof vergl. diese Geschichte 1, 595, Ann. 4.

<sup>3)</sup> Den Hochaltar in unfrer lieben Frauen Ehre, den andern Altar in bes hl. Kreuzes und S. Ulrichs Ehre.

<sup>4)</sup> Auf ben vierten (flatt britten) Sonntag nach Oftern, qua cantatur Jubilate.

<sup>5)</sup> Ramsich 40 Tage criminalium und 1 Jahr venialium. Urf. Eberfeegg 26 Winterm. 1277 (ind. 5): Archiv Eberfegg.

<sup>6)</sup> Er gibt je 20 Tage criminalium et venialium. Urf. Eberfegg (in codem loco) 1279 (ind. 7; also vor bem 24 Herbstm.): Arch. Eb.

<sup>7)</sup> Frater Johannes Letthousensis episcopus, ordinis domus Theutonice; er gibt für die vier Frauentage und für die Kirchweihe je 100 Tage vemalium und 40 criminalium. Urf. 5 April 1282: Arch. Cb.

<sup>8)</sup> Urf. Biterbo 30 Berbftm. 1276 (pontif. n. anno 1): Arch. Cb.

<sup>9)</sup> Urf. Biterbo 4 Weinm. 1276 (a. 1): Arch. Cb.

andern Bewegliches und Unbewegliches anzunehmen und zu behalsten, mit einziger Ausnahme von Lehengütern 1).

Von dem Abte Berchtold von Murbach erhielten die Frauen ju Cherseag Bestätigung für ben Wald, ben ihnen ale Gabe unter Lebenden fein Dienstman der seitbem verftorbene Ritter Walter von Büttikon geschenkt hatte 2). Mit bem Abte Beinrich in ben Ginfibeln trafen Aebtissin und Convent folden Taufch, daß fie Guter ju Badachthal in der Nähe ihres Klofters gegen entferntere ju Egolywile erhielten 3). 218 Guter in Wegeringen von den Befigern berfelben um neun Pfund Pfenninge an Eberfegg veräußert wurben, trat der Freie Arnold von Wediswile, mit deffen Willen der Rauf geschehen, auch vom Vogteirechte gurud 4); ebenso trug her Ulrich vom Thor einen Acker, den sein Lehenman an Aebtissen und Convent abgetreten und wofür er ihm mit einem andern Erfatz geleistet hatte, burch Darreichung ber eigenen Sand auf Diefelben über 5). Ind Rlofter ju Gberfegg traten Catharina Run= rade von Rogaliswile hinterlassene Tochter, und Margarita bei Lebzeiten ihrer Aeltern bes Ritters Jacob von Schenfen und ber Frau Ita von Olten: jene übergab durch die Sand ihres Vor-

<sup>1)</sup> Urf. Viterbo 5 Weinm. 1276 (a. 1); diesen letten Brief kenne ich nur aus Jacobs von Rinach bes Propits von Münster Beglaubigungsurk. Münster 28 Brachm. 1341 (ind. 9): Arch. Eb. Ueber Papit Johannes s. tiese Geschichte I, 132 und 215.

<sup>2)</sup> siluam dictam baz Eiche, sitam inter Engelbrechtingen ac Hutwile. Urf. Falfenstein 4 Januar 1291 (ind. 3, fiatt 4': Arch. Cb.; abg. im Geschichtsfreund I, 207.

<sup>3)</sup> Urf. (bes Abts) 4 April 1289: Arch. Eb. Zeugen: Arnold von Brugstal ein Cappeler Mönch; Ulr. Snezer, Walter in dem Wile und Kunrad Roth, von Surfee; Jacob Witemer und Ulr. von Pfafna, von Tagmarfellen; ———. Der Gegenbrief von Aebtissin und Convent zu Ebersegg liegt im Archiv S. Urban.

<sup>4)</sup> Vier Zinspfenninge mußten jährlich an die Mühle in Dietwile zu handen bes Klosters Einsteln entrichtet werden. Urf. Etiswile 9 Weinm. 1286 (ind. 15): Arch. Eb. Zeugen: her Peter bes Leutpriesters Verweser (viceplebanus) in Etiswile; von S. Urban, her Kunrad von Veltheim ein Monch und Ulrich von Jendal ein Laienbruder; heinrich und Arnold Laienbrüder in Ebersegg; ——.

<sup>5)</sup> agrum dictum Kriegenberch; ber Lehentrager heißt h. von Swerzswendi. Urf. (Vl. de Porta) Alfburen 10 Winterm. 1288 (ind. 2): Arch. Eb.

munde, und unter Zustimmung ihres herrn bes Grafen hartman von Froburg, mit anderm Gute einen halben Sof in Roggliswile au freiem Besite, nur daß bie Mutter, beren Seurathegabe auf den Hof angewiesen war, sich selber und (wofern sie die Tochter überlebe) auch ihren Erben dreißig Schillinge als Rugnießung vorbehielt, mahrend bem Klofter im lettern Falle ber Ertrag eines Pfundes gesichert blieb 1); hinwieder feste Bern Jacobs Gemahlin Die Aussteuer ber Tochter so auf ihre eigenen Erbauter in Tagmarfellen, daß fie der Ritter oder deffen Erben mit zwanzig Pfund jederzeit lösen mochten 2). Endlich erhielten die Frauen zu Ebersega Die Eigenschaft mehrerer Güter in Langnau, von welchen sich der Freie Rudolf von ber Balm und feine Gemahlin Judenta nur lebenslängliche Nugnießung vorbehielten 3); in gleicher Weise übergab Frau Judenta nicht unbedeutende Ertragniffe von Eigengütern ju Schog, Rebinfon und Altlifhofen 4). Bu feinem, feiner Be= mahlin und aller feiner Vordern Seelenheile trat Ber Rudolf den Frauen das Bogteirecht über die Capelle zu Cberfegg, und zugleich

<sup>1)</sup> Bormund ist her Joh. von Roggliswile, ihr patruelis; die Mutter heißt Margarita, ihr Bruder Otto, eine Schwester ist nicht benannt. Urf. 20 herbstem. 1275: Arch. Eb. Zeugen: her Ulrich vordem Abt in Frienisberg, Ich. der Kelner und K. der Kuster, Mönche von S. Urban; B. der Kuster von Zosingen, H. des Leutpricsters Berweser in Pfassen; Ulr. von Ifenthal, Jacob von Fischbach, R. von Knutwile und B. Inbrecht, Bürger in Zosingen; Wer. von Altenbach, K. Neise und Jacob Kramer. Siegler: Abt M. von S. Urban, Graf H. von Frodurg, und der Kuster B. von Zosingen.

<sup>2)</sup> Urf. (hern Jacobs) Eberfegg 24 hornung 1291 (ind. 3, fiatt 4): Arch. Eb. Zeugen: die Ritter, her Matthias und her Walter von Schenken meine Bettern (patrueles), und her Albrecht von Winterberg; her Burghard von Uzingen ein Freie, her Dietrich ber Kirchherr von Ruswise mein Bruder; die Jungherren (domicelli), hartman von Ifental und Gerung von Schenken mein Better (patruelis); und Rud. von Olten. Siegler: her Jacob, mein herr ber Freie Diethelm von Welhusen, und der Kirchherr.

<sup>3)</sup> Es sind 8 Schuposen (f. die Anm. 4 auf Seite 392). Urk. Altbüren im März 1283: Arch. Eb. Zeugen: Her Markward der Abt, Br. Ulrich vordem Abt in Frienisberg und Br. Ichannes von Winnau Mönche, von S. Urban; R. der Decan in Altlishofen, und Jacob von Fischbach. Siegler: der Freie.

<sup>4)</sup> Urf. im Marg 1283: Arch. Eb. Zeugen: ber Aitter Walter von Buttinkon, und Jacob von Kischbach. Siegler: ihr Gemahl.

um das Dorf 1) Hügel und Berge, Wald und Weibe, Wiefen und Waffer mit allen Rechten und Nüten zu freiem Eigen ab 2).

Der Freie Rudolf, der den Grafen Rudolf von Habsburg zum Landtage in Uri begleitet<sup>3</sup>) und auch bei den jüngern Habs-burgern wiederholt erschien <sup>4</sup>), hatte gleichwohl mehr als auf welt-liche Geschäfte<sup>5</sup>) seinen Sinn auf geistliche Dinge gerichtet. Bon den Zehenten und Gütern in Rorbach bewidmete Her Rudolf die Capelle des heiligen Grabes zu S. Gallen<sup>6</sup>). Durch Vergabung des Kirchensates in Liß und, mit Ausnahme der Leute, aller ihrer Güter in dem Dorfe stifteten der Freie und seine Gemahlin Judenta von Kempten ihren gemeinsamen Jahrtag bei den Frauen zu Interlachen<sup>7</sup>). Gleichwie sie schon in der ersten Zeit ihrer Che Milothätigkeit gegen S. Urban geübt<sup>8</sup>), so schenkten sie fünfundzwanzig Jahre später alle ihre zu Wangen liegenden Güter, deren

1) iuxta villam de Ebersecca circumquaque.

<sup>2)</sup> Urk. Altburen im April 1283: Archiv Eberfegg. Zeugen: ganz diefelben, wie in der Anm. 3 auf Seite 395. In allen drei Briefen wird ihren Erben oder Nachsommen keinerlei Necht vorbehalten; niemand ist genannt oder bezeichnet.

<sup>3)</sup> Die Urf. 23 Christm. 1257: f. bei Uri.

<sup>4)</sup> Er ift bei ihnen zu Freubenau am 15 Weinm. 1263 (Zapf Monum. I, 139), zu Basel am 13 Marz 1265 (Herrgott Gen. II, 389), und mit seinem Bruder Ulrich zu Sempach vor bem 24 herbitm. 1272 (Archiv Hornain). S. noch die erste Urk. ber Anm. 8 auf Seite 398.

<sup>5)</sup> Durch Spruch bes Bischofs Wilhelm von Laufanne werden Her Rubolf, seine Gemahlin Judenta und Gerung und Nubolf von Kempten, gegen Abt und Convent der Prämonstratenser zu Gotitatt (Locus Dei), beim Kirchensate de Monpotom geschützt. Urf. Lucens 4 Winterm. 1279: Solothurn. Wochensblatt Jahrg. 1831, S. 147 ff.

<sup>6)</sup> Urf. in castro Alpürren im Janner 1269: Stiftsarch. S. Gallen. Mitsiegler: ber Freie Ulrich von ber Balm, sein Bruder. her Rubolf heißt de pago Burgundie, wohl wegen ber Lage ber vergabeten Güter jenseits ber Noth.

<sup>7)</sup> Urf. im Augustm. 1282 (ind. 10): Ardiv Interlachen, jest Lebens- archiv Bern.

<sup>8)</sup> Frau Jubenta gibt totum predium, quod habuit apud Wangen, burch Urf. 1256; burch Urf. 1257 vergabet Her Nubolf wiederum (Archiv S. Urban). Zeugen bes erstern Briefes: die Freien, Heinrich von Grünensberg, Werner von Rüti und Ulrich von ber Balm; Zeugen des andern Briefes: die Freien, Heinrich von Grünenberg, Kunrad von Wediswile und Werner von Rüti; —

jährlicher Ertrag sich auf sieben Mark Silbers belief, als frommes Bermächtniß dem Kloster. Nach dem Hintritte ihres Gemahls gründete Frau Judenta aus den von ihrer Mutter ererbten Gütern zu Safnern. ungehindert von ihren Bruderssöhnen Gerung und Rudolf von Kempten. in S. Urban eine Capelle, wo Hern Rudolfs Gebeine ruhten, und stiftete in derselben zu seinem und ihrem Seelenheile eine tägliche Messe. König Rudolf hatte der Witwe Hern Herman von Bonstetten, ihren Blutsverwandten, zum Beschirmer und Bogte gegeben. Her Ulrich von der Balm, der jüngste der drei Freien, war von seines Bruders Rudolf erstem Auftreten dis zum letzten. häusig dessen Gefährte: mit ihm vers

<sup>1)</sup> Urf. S. Urban im Augustm. 1282: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott Gen. II, 508 f. Mitstegler: Her Ulrich von ber Balm. Der Abt gesnehmigte bie, im Vermächtnisse getrossenen, Anordnungen per suas literas nobis et nostris heredibus traditas, welche Bischof Rudolf von Constanz und der Abt von Lücel mit ihm bestegelten.

<sup>2)</sup> Daraus, aus der Urf. der Ann. 5 auf Seite 396, sowie aus der später folgenden Urf. 18 Mai 1296 mag geschlossen werden, daß Judenta's Mutter eine Freie von Schwanden war. In der Urf. Burgdorf 9 März 1275 (Neugart Cod. Dipl. II, 292, und Soloth. Bochenbl. Jahrg. 1831, S. 487), durch welche her Burghard von Schwanden und sein Sohn Ulrich ihre Tochter und Schwester Elisabeth, Gemahlin hern Audolfs des Friesen eines Nitters, mit ihrem Besithtume zu Jegisdorf aussteuern, ist her Nudolf von der Balm der erste Zeuge.

<sup>3)</sup> Urk. (Gerungs, Sohns bes verstorbenen Heinrich von Kempten Ritters) Zosingen 17 Augustm. 1286, und Urk. (Rudolfs, Sohns bes verstorbenen Hern Gerung von Kempten Nitters) Zosingen 13 April 1288: Archiv S. Urban. Zeugen bes erstern Briefes: Her Burghard Decan ber Kirche Zosingen, Her Joh. von Liebegg Kirchherr in Scheftlan, ——; Zeugen bes andern Briefes: Heinrich ber Brior, Werner ber Sänger und Joh. von Wimenau (Winau), Mönche von S. Urban; Burghard ber Decan und H. ber Kuster, Chorherren zu Zosingen; ——. Bon beiben Freien wird Judenta amita genannt; Gerung hat kein Siegel, Rudolf siegelt selber.

<sup>4)</sup> Urf. (ber Frau Jubenta) 20 heum. 1291: Archiv S. Urban; abg. im Gefcichtofreund II, 168. Siegler: Gerung von Kempten, ber zu allem feine Zustimmung gab.

<sup>5)</sup> So fagt Her Herman felbst in seiner Urf. Gurci (Gurf) 16 Hornung 1298: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott Gen. II, 563, jeboch unzichtig mit Turegi.

<sup>6)</sup> Des Aitters Leo von Deng Bertrageurf. Tunftetten 11 Binterm. 1283 mit ben Spitalbrubern bafelbst (Soloth. Bochenbl. Jahrg. 1831, S. 521 f.)

äußerte er an den Maier von Stans ihr Gut zu Buchs 1); mit ihm und Hern Arnold von Wediswile förderte er der Witwe des Ritters Peter von Hünoberg, ihrer nahen Anverwandten, den sorgenfreien Eintritt ins Kloster Frauenthal 2). Schon frühe gab Hern Ulrich das Gotteshaus S. Urban einen Beweis des Zutrauens 3); er selber kam mit den Grasen von Kiburg 4) und Froburg 5), mit den Freien von Grünenberg 6) und Wediswile?), und gleich seinem Bruder Rudolf auch mit dem Bischose Rudolf von Constanz 8), durch Befreundung oder Verwandtschaft in manigfaltige Berührung. Das ganze Erbe der drei Brüder sollte einst Rudolfen zufallen, der kaum erst ins Jünglingsalter trat 9), als Her Ulrich in hohen Jahren noch zu vielsachen Geschäften gerusen wurde.

befiegeln auch die Freien Rubolf und Ulrich herren von ber Balm. Spater als hier begegnet mir her Nubolf nicht mehr unter ben Lebenben.

- 1) Die Urf. 5 Brachm. 1279 : f. bei Buche.
- 2) Die Urf. 29 Mar; 1281: f. bei Bebifmile.
- 3) Er ift Mitidiebman fur baefelbe am 1 Chriftm. 1268: meine Urstunben gur Gefch, b. eibg. Bunte E. 18.
- 4) Er ift bei Sartman bem fungern Grafen am 28 Chriftm. 1262 gu Rafteln ber erfte Zenge: f. bei Liela.
- 5) Er fiegelt ju Zofingen am 10 heum. 1286: Soloth. Bochenbl. Sabra, 1824, S. 26 ff.
- 6) In ter Urf. S. Urban 10 Mai 1279 (Archiv S. Urban) werben von bem Freien Ulrich einem Jungbern, brittem Sohne hern heinrichs von Grünenberg, die Brüter R. und Ul. von ber Balm avunculi mei genannt.
  - 7) Am 17 heum. 1287: f. bei Bebifmile.
- 8) Ger Andolf bezeugt ben Kauf Arbens am 8 (ober 11) Mai 1282: f. die Anm. 7 auf Seite 368; zu Abeinau bei Bischof Rudolf am 5 Brachm. 1287 (Herrgott Gen. II, 533 f.) find Zeugen: Walter herr von Eschenbach, Berchtelb sein Sohn, Ulrich herr von ber Balm, und die Ritter Ulrich und Ulrich von Butissen.
- 9) Jum ernen Male erscheint ber Jungher Rubolf von ber Balm als Zeuge im Hernung 1298, und nech am 29 Augusm. 1306 ift er nicht Nitter: s. meine Urfunden zur Geich. d. eirg. Bunde S. 72 76. Daß her heinrich von der Balm, der im J. 1256 nicht mehr lebte und zur Gemablin eine Frau hatte, deren ältester Sehn aus erster Che schen im J. 1246 siegelfähig war, Nudolfs Bater gewesen sei, ist wehl kaum anzunehmen; über 40 Jahre müßte der Sohn in Verborgenheit geblieben sein. Her Audlf spricht in keinem seiner vielen Briefe von einem Leibeserben, und ven hern Ulrich wird nicht einmal eine Gemahlin erwähnt.

Dben im Kirchsviele Wilisau, unweit bem Dorfe Luthern, und in großer Nähe wo der Argau zusammengränzt mit dem burgundischen Lande, ftand in einsamer Gegend die Burg Balde= berg, welche an die nach ihrer Stammveste im Emmenthale ge= nannten Freien von Affoltern gehörte. Ber Werner, der lette feines Stammes 1), verkaufte nicht nur an die Benedictiner ju Trub Gigengüter, Die bei jenen bes Gotteshaufes lagen 2), fondern auch anderes Besithum zu Buttenfulz an die Frauen in Rath= hausen 3), und drei Schuposen zu Ufhusen um zwanzig Pfund Berner Pfenninge an Abt und Convent von S. Urban 4). Eben Diefer Abtei, von welcher fein gleichnamiger Bater Guter in Stertenbach und Schoz zu Erbe genommen 5), leistete Ber Werner für ben lange Zeit verfäumten Jahredzins von fünfundzwanzig Schil= ling dadurch Genugthung, daß er Eigengut zu Schöz an das Gotteshaus abtrat; gleich feinen Aeltern mahlte er in S. Urban fein Begräbniß 6). Als der Freie ftarb 7), hinterließ er von feiner Gemahlin Johanna, einer Schwester Hern Ulrichs vom Thor,

<sup>1)</sup> Den Bater nennt die Urf. ber Anm. 5; er selber ist Zeuge in ber Urf. 24 heum. 1252: s. bei Webiswile. Der, in ber Urf. Burgborf 22 Marz 1240 (Soloth. Wochenbl. Jahrg. 1828, S. 113) vorsommenbe, Freie Heffo von Affoltern burfte ein Baterobenber sein. S. Urbans Urbarbuch II, 39, a, zum Jahre 1197, nennt einen hern Ulrich von Affoltern; bieser mag ber Großvater sein.

<sup>2)</sup> Um 20 Pfund. Urf. Bern 20 Janner 1276: Archiv Trub, jest Lehenssarchiv Bern. Zeugen: her Beter von Kramburg, ein Freie, meus avunculus:

<sup>3)</sup> Die Urf. 11 Marg 1276 und 16 Serbitm. 1277: f. bei Rathhaufen.

<sup>4)</sup> Urf. apud Waltsperch 2 Henning 1278: Archiv S. Urban; abg. im Soloth. Bochenbl. Jahrg. 1831, S. 138 f. Zeugen: (dominus) Henricus plebanus in Vshusen; Conradus dictus Bindo, Vlricus dictus Wechsler, ———.

<sup>5)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1234: Arch. S. Urban; abg. im Soloth. Bochenbl. baf. 335. Siegler: ber Graf von Buchegg und ber Herr von Wolshusen (bie Siegel sind ab).

<sup>6)</sup> Urf. Bern 1 Christm. 1275: Arch. S. Urban; abg. im Soloth. Bochenbl. bas. 342 ff. Unter ben Zeugen: Br. Burghard von Schwanden, commendator domus de Küniz. Mitstegler: Ul. sororius meus de Porta. Wegen ber Grabstatt vergl. die Urf. 6 Jänner 1267 bei Wolhusen.

<sup>7)</sup> In ber Urf. 23 Janner 1283 (ind. 11; Archiv Interlachen) wird er bereits bone memorie genannt.

vie Töchter Ugnes, Elisabeth und Elara 1). Die zwischen Zosingen und Olten gelegene Arburg gehörte den Grasen von Frodurg 2); die Freien, die sich nach derselben nannten, besaßen die Burg Spisenberg als Lehen vom Gotteshause Trub, als ihr Eigenthum unterhalb Sursee die Veste Büron. Von Hern Cuno 3), dem Vogte der Kirche Büron und Stifter des Altars unser lieben Frau 4), kam das letztere Haus an Hern Ulrich von Arburg. Dieser, Kirchherr von Büron und Chorherr zu Münster 5), versmehrte nicht nur unter Propst Rudolf von Frodurg die Stiftung

<sup>1)</sup> Se, die Urfunden 27 Janner 1299, 8, 15 und 17 Hornung 1300, und 7 Hornung 1301: Archiv Interlachen. Nach diesen war Agnes Gemahlin bes Nitters Peter von Huncherg, Elisabeth Gemahlin Kunrads bes Schalers genannt Rumbelherr Ritters, und Clara noch unter Bormundschaft ihres Oheims: die Mutter lebte noch.

<sup>2)</sup> S. bie Urfunden 2 Brachm. 1255 und 28 Heum. 1263 bei Froburg. Der in der Urf. vom 3. 1201 (Herrgott Gen. II, 206) unter den Dienste mannen des Grasen von Freburg zuerft genannte Heinrich von Arburg könnte, wenn anders unter patraus in der Ann. 6 auf Seite 401 wirflich Batersebruder verstanden werden dars, die Sohne Cuno (f. die Ann. 3) und Walter (f. die Ann. 4 auf Seite 401) gebabt haben, und von diesen würde der erstere Ulrichs und der letztere Lütelts Bater sein.

<sup>3)</sup> her Cune ven Arbure int der vierte Schiedman in der Theilungsfache ter Brüder Albrecht und Audelf Grasen von Habsburg: Urf. um 1239 bei Herrgott ibid. 255. Er war mit dem Eirasen Audelf von Habsburg zu hagenau im Christm. 1235: s. bei Lucern. Schon im J. 1207, in einer Urf. des Bisches Lüteld von Basel (des Ersten von Noteln) und des Abts Arneld von Murbach (von Freburg), erscheinen nach dem Grasen Audelf von Thierstein unter den Zeugen Cono de Arburch und Rudolfus diues de Basilea: Episcopat. Basil. Jura et Privileg. (im Hausarchiv Wien) pag. 57 ff. Wenn Bisches Lüteld von Basel (der Zweite von Nöteln: s. die Anm. 4 auf Seite 13) famulum nostrum Bertholdum de Schöz, per manum fratris nostri domini Cononis de Arburg (nicht Arberg), beate Marie libere et absolute contulimus (Ibid. 96, a), so beweiset das wohl nicht mehr, als daß Bisches und Eune eine und dieselbe Mutter gehabt haben. Bergl. Ochs Giesch. d. Stadt u. Lanzsch. Basil., der die luft. mit dem 3. 1239 ansführt, jedoch unrichtig den Bisches einen Grasen von Arberg nennt.

<sup>4)</sup> So, das Jahrzeitbuch Büren zum 13 Weinm., wornach der Pfrünber gehalten ift seinen Jahrtag mit nech zwei Priestern zu begehen und ihnen dare resectionem ipsa die, ut eo diligentius et sidelius suum celebrent anniversarium.

<sup>5)</sup> Co, bas Jahrz. Buren zum 27 heumonat.

eines Altars 1), sondern bestritt auch in eigenen Roften den Wieder= aufbau bes Propsteigebäudes 2); überdieß trat er die Eigenschaft feiner Burg ju Buron mit allem Befitthume an bas Gotteshaus Münfter ab, und nahm diefelbe gegen jährliche drei Schillinge als Lehenserkenntlichkeit und einen Schilling fur Befreiung von ber Bogtei fo wieder gu Erbe, daß er unter Borbehalt bes Gigen= thums ber Kirche frei über die Güter verfügen mochte 3). Bon ber Burg Spigenberg nannte sich nach hern Walter 4) ber Freie Lutold 5), ber einen Eigenacker zu Schoz um vierthalb Pfund Buricher Munge an S. Urban verkaufte 6). Bald nach diesem nahm er ben Namen Arburg wieder an?); Spigenberg gelangte durch Rauf von der Abtei Trub an Königs Rudolf Sohne8),

<sup>1)</sup> sanctorum Joh. evang. et Joh. bapt., vor bem 28 Berbsim. 1272: Liber crinitus (Das harene Buch, ein Bergamenband meift gleichzeitiger Abschriften, zu Munster) pag. 32, a und b.

<sup>2)</sup> Den Beweis gibt bes Propfts Jacob von Rinach Urk. Münster 11 Berbfim. 1314: Archiv Munfter. Mit 60 Bfund Pfenninge mußte Bern Ulriche Jahrzeit begangen werben.

<sup>3)</sup> Urf. (Propfts R. und bes Capitels) Münfter 7 heum. 1260: Archiv Munfter; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 235. Giegler: Propft und Capitel, Meifter B. ber conftangifche Archibiacon burch Burgund, und ber Chor= herr Ulrich von Arburg. Diefer flegelt auch am 1 Chriftm. 1265: f. bie Anm. 6 auf Seite 226; er erscheint noch im 3. 1270 als zweitgenannter unter ben Freien: f. vor Unm. 1 auf Seite 387. Er ftirbt am 15 Janner 1272: Jahr: geitbuch Dunfter.

<sup>4)</sup> In bes Rittere Berchtolb von Arwangen Urf. Burgborf im Janner 1251 (Herrgott Gen. II, 294) find Beugen: B. ber Leutpriefter von Dberburg; bie Freien Cuno von Ruti und Balter von Spigenberg.

<sup>5)</sup> vir nobilis Lytoldus dictus de Spicenperc.

<sup>6)</sup> Urf. 23 hornung 1263: Archiv G. Urban. Beugen: dominus VI. de Arbure, filius patrui sui; - -. Der Brief wird verschen sigillo filii patrui sui; Ber Ulrich fiegelt ale Chorherr von Munfter.

<sup>7)</sup> Roch im Jahre 1270 (f. ver Ann. 1 auf Seite 387) femmt L. de Spizenberg unter 8 Freien als jungfter por; in bes Rittere Balter von Arwangen Urf. Burgborf 11 Weinm. 1274 (Archiv G. Urban) erfcheinen ale Beugen: Die Freien, Ber Dietrich von Ruti und Ber Lutold von Arburg; die Ritter, Ber herman von Matfletten, Ber Ulrich vom Thor und Ber Ulrich Brungo.

<sup>8) &</sup>quot;bie fouft ift fur eigen" —: Deft. Urbar (Officium Spigemberg), nach welchem bie herrschaft Twing und Bann hatte, und Dieb und Frevel richtete; ber größte Ertrag an Korn und Pfenningen rührte von Eigengütern "vmb Spipemberg und ze Langnowe in bem borfe und barumb". In einer Urf. Langnau 30 Binterm. 1306 (Golothurn. Wochenblatt Jahrg. 1833,

dagegen erbte die Befte Buron in dem Haufe des Freien Lutold von Arburg fort').

Unterhalb Olten am rechten Ufer der Are, kaum eine kleine Stunde von Arau, liegt auf mäßigem Bühl S. Leodegarien Kirche zu Werd, deren Bogtei an die von der gegenüber liegenden Beste genannten Freien von Gösson gehörte. Hern Gerhard aus diesem Hause, der bei dem Freien Berchtold von Eschenbach sich zu Obershosen befunden?) und wiederum beim Grafen Ludwig von Froburg3, begleitete sein gleichnamiger Sohn zu Hartman dem junsgern Grasen von Kiburg nach Wison4, oder dieser besuchte Lucern allein mit dem Grafen Gotsrid von Habsburg5). Innocentius der Vierte hatte auch Hern Gerhard, als des Landgrasen Rudolf ersten Gefährten, mit dem Banne bedroht6); mit andern Freien

S. 353), welche Nicolaus Abt zum hl. Kreuze in Trub besiegelt, erscheint Beter von Arwangen als Amman (minister) illustrium virorum dominorum ducum Austrie in villa Langnowa. Ich weiß nicht, ob Spihenberg noch unter König Rubelf ober ern unter Albrecht an Desterreich gesommen ist.

<sup>1)</sup> Er ist wohl gemeint im Jahrzeitbuch Buron zum 15 Beinm.: Lütoldus de Arburch, aduocatus huius ecclesie; dominus Johannes de Wolhusen. Für seine Sohne halte ich, bei ber großen Seltenheit ihrer Briefe, bie in ber Urf. 14 Beinm. 1300 vorfommenden Brüder Ulrich und Rudolf Freien von Arburg.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Anm. 1 auf Seite 380: presentibus — — domino Gerardo de Gozekoven, et domino Bur. de Brengarten, —. Dem Kloster S. Urban (Urbarbuch II, 42, a, unmittelbar nach bem J. 1224) gaben her Erhart (Gerhard) von Gössen und seine Schne G. und h. eine Schupose; in biesem Falle mussen wehl bis zum J. 1286 (f. die Anm. 2 auf Seite 404) brei Gerharde angenommen werden.

<sup>3)</sup> In der Urk. vom J. 1245 (Tichubi Chronik I, 141, a) find weltliche Zeugen: Ruvelf Graf von Thierstein; Heinrich von Grünenberg, Gerhard de Gozinchoven, Kunrad von Bechburg, Thuring der jüngere von Namsstein; — — — —.

<sup>4)</sup> In der Urf. vom J. 1256 (Herrgott Gen. II, 329) find Zeugen: Gerhard ber Bogt von Göffon, und sein Sohn (er ift nicht benannt, aber ber Name ergibt nich aus bem Folgenden). Wiederum beim jungern Hartman ist Gerhard von Gössen, offenbar ber Sohn, in ber Urf. Zurich 29 Herrgott ibid. 375.

<sup>5)</sup> Die Urf. 3 Weinm. 1257; f. bie Anm. 5 auf Seite 204 und Anm. 1 auf Seite 205.

<sup>6) 2</sup>m 18 Augund. 1254: f. bei Lucern. In ter von ihm ausgestellten Urf. Basel 16 Gerbum. 1254 (Herrgott ibid. 313) befennt Gerhard ber Bogt von Göffon, baß er über zwei Schuposen in Gibinnach, bie ben Frauen

war berfelbe in Rudolfs Gefolge zum Landtage in Altborf 1). Bor bem Grafen Rudolf von Habsburg ward ein Streit zwischen Propft und Capitel zu Werd und dem Freien Gerhard herrn von Göffon verglichen: Der Propft behielt die Gerichtsbarkeit über Dorf und Leute feiner Kirche, und bem Freien blieb unterfagt fich an Saus oder Sof ber Stiftsherren gewaltsam zu vergreifen; als Bogt foll er die Gotteshausleute fo bescheiden halten, baß sie ber Kirche ben schuldigen Bins zu entrichten vermögen. Als Suhne für zugefügten Schaben versprach Gerhard zwei Eigen= huben dem Stifte abzutreten, und Graf Rudolf verburgte fich benfelben bei neuen Uebergriffen gur angelobten Bflicht gurudguführen 2). Ser Beffo von Rinach, Chorherr zu Munfter und Leutpriester in Hochdorf3), war Propft zu Werd 4); auf ihn folgte in biefer Burbe Ber Kunrad von Goffon5). Unter bem lettern machten fich zwei Chorherren um ben Gottesbienft ihrer Rirche verdient: Meifter Werner von Tenninkon, indem er durch Bewidmung bes Altars unfrer lieben Frau mit jährlichen fünf Mark Silbers ben, ju Bedienung besfelben je angestellten, Briefter ju-

zu Oleberg gehören, bie Bogtei ale Leben ber Grafen Rubolf und Gotfrib von habsburg besitze.

<sup>1)</sup> Am 20 Mai 1258: f. bei Uri. Für G. hat Neugart Cod. Dipl. II, 224 irrig C. abgebruckt; baraus hat man Kunrab gemacht, und ihm eine Schwester bes (spätern) Dempropits zu Basel Lütold von Röteln zur Gemahlin gegeben: bas alles fällt weg.

<sup>2)</sup> Urf. (bes Grafen Anbolf) Arau 31 Augustm. 1265: Solothurn. Bochenblatt Jahrg. 1821, S. 379 ff.; bie teutsche Uebersetung gibt Neugart ibid. 257, wo Propst H. geradezu Heinrich geworden ift. In des Grafen Nubolf Urf. Jürich 20 März 1267 (f. die Anm. 4 auf Seite 359) ist in bessen Geschon miles.

<sup>3)</sup> So, eine Urf. vom 3. 1247 (ind. 6): Archiv Sohenrain. Bergl. bei Neugart ibid. 193 ff. bie Urf. Conftan 17 Winterm. 1250.

<sup>4)</sup> Den Propit Sesso von Werb neunt bereits die Urf. 2 — 9 Hornung 1265: Soloth. Wochenbl. Jahrg. 1830, S. 543. Zwei lateinische Urf. 1271 und 1273 nennen ihn einfach H.; ben vollen Namen geben drei teutsche Briefe vom 3. 1276: Archiv Hohenrain. Auch im Soloth. Wochenbl. Jahrg. 1821, S. 381 urfundet Propit Hosso am 2 Houm. 1273.

<sup>5)</sup> Ihm gestattet bas Capitel, auf Bitte bes Bischofs von Constanz, ben Bezug ber nondum vacantis Prepsteipfrunde burch Urk. 20 Herbstm. 1282: Soloth. Bochenbl. bas. 383.

gleich zu Absingung der Tagszeiten verpstichtete1); sowie Meister Heinrich von Wetgis, als er mit zwanzig Mark die Sängerei stiftete, zu welcher Stelle er selber erwählt wurde2). Dem Propste Kunrad aber, als der auch abwesend die Angelegenheiten der Kirche besorge, sicherte das Capitel jedoch ohne Folge für spätere Pröpste das Einkommen eines anwesenden Chorherrn an Wein und anderm zu3). Lange vor diesem verkauften die Freien Gershard und Kunrad von Gösson ein Eigengut in Notwile um vierszehen und ein halbes Pfund an die Spitalbrüder zu Hohenrain4). So weit die Freien.

In dem schmalen, jedoch fruchtbaren Thale zwischen dem Linbenberge und dem Richensee, wo kiburgisches und habsburgisches Gut beisammen lag, von dem Hause der Teutschbrüder in Hiltskirch bis hinauf zu jenem der Spitalbrüder zu Hohenrain, hatten fünf Ritter ihre Size. Her Heinrich von Heidegg 5), dem seine Gemahlin Elisabeth nebst Töchtern die Söhne Kunrad und Hiltebold geboren, war nicht nur Dienstman des Grafen Hartman von Kiburg 6), sondern auch des Reichs; von Kaiser Friderich trug er die Vogtei über das Riedholz, welches in den Hof Kam im Reußthale und mit diesem an die Abtei Zürich gehörte.

<sup>1)</sup> Urf. Wert 1 hernung 1288: Goloth. Wochenbl. baf. 383 ff.

<sup>2)</sup> Dieses geschah am 7 Augustm. 1286 (s. die Anm. 5 auf Seite 47), presidente s. Romane sedi Honorio papa, regnante inclyto domino Rudolso d. g. Romanorum rege dicto de Habsburg, sub domino Conrado preposito dicto de Göskon, et domino Gerhardo milite, nobili, aduocato ecclesie Werdensis. Meister Heinrich seist auch index ecclesie Constantiensis.

<sup>3)</sup> Urf. (bes Propfis) Werd 26 herbfim. 1290: Soloth. Wochenbl. baf. 385.

<sup>5)</sup> Sein Nater heinrich ift im Jahre 1210 beim alten Grafen Rubolf von habsburg ju Lucern: f. bei Engelberg; Beibe nennt die Urf. 28 Marz 1223 bei Münfter: heinrich ber Sehn ift am 22 heum. 1238 beim Grafen Albrecht zu Balbegg: f. bei Engelberg.

<sup>6)</sup> Die Urf 5 hornung 1241: f. Die Urm. 3 auf Seite 6. Der Ritter besit Gut zu Oberburgeln im Riechipiele Bochverf.

auf demfelben Gute das Klofter Rathhaufen geftiftet wurde, trat ihm ber Ritter bie Bogtei ab; breißig Jahre fpater nahm König Rudolf von deffen Sohne Bern Kunrad eigene Guter an das Reich auf, und belehnte ihn mit beren Bogtei 1). Runrad, frühzeitig Ritter 2), hatte mit Frau Glisabeth, Bern Werners von Staufen Tochter und Schwefter Bern Gotfride bes altern, ftatt ber siebenzig Mark Aussteuer ben Hof zu Warmbach beren Leben von S. Gallen als Pfandschaft erhalten; nachdem dasselbe aufgegeben worden 3), faufte er um fechzehen Pfund Pfenninge ein Gut zu Aefch, das dem Saufe Sobenrain gehörte, und empfieng es von bem Commendur für sich zu Erbe, als Leibgeding für feine Be= mahlin 4). Diefelbe hatte schon vorher Guter zu Gosbrechtingen von hern heinrich bem Reichen einem Ritter von Bafel gefauft und fie um den Jahredzins eines Schillings, jedoch unter Borbehalt freier Berfügung darüber, von Sohenrain als Erbleben empfangen 5). Bahrend Ber Runrad zu ber eigenen Schwefter amei feiner Töchter, noch bei Lebzeiten Bern Beinrichs ihres Groß= vaters, ins Klofter am Detenbach gab 6) und Frau Elifabeth biefes

<sup>1)</sup> Die Urf. 1245, 10 und 28 heum. 1259, 2 Beinm. 1261 und 28 heum. 1275: f. bei Rathhaufen. her heinrich siegelt als Truchfeß (dapifer); bie Guter hern Kunrads sind zu Sulz und Miswangen.

<sup>2)</sup> Er ift mit feinem Bater unter ben Rittern in ber Urf. 5 Gerbitm. 1245; f. bie Anm. 10 auf Geite 371.

<sup>3)</sup> Urf. Staufen (im Breisgau) 1269 (ind. 13; also nach bem 24 herbstm.): Neugart Cod. Dipl. II, 276. Der verstorbene her Werner war Diensteman bes Grafen Kunrad von Freiburg. Bergl. bie Urf. ber Unm. 1 auf S. 379.

<sup>4)</sup> Der Berfäufer war Heinrich bes Schulmeisters Bruber von Munster; ber Bins, auf S. Joh. bes Täufers Tag, betrug 8 Pfenninge. Urf. (Ich bruber Heinrich von Germolzhein ber comenbur) 21 Christin. 1280: Archiv Hohenrain. Unter ben Zeugen: Johannes von Haibegge und Hainj fin bruber.

<sup>5) 3</sup>wei Urf. (Frater Johannes de Amoltron conmendator) 1271 (ind. 14; also vor bem 24 herbitm.): Archiv Hohenrain. Zeugen: ber Freie Balt. von Eschenbach und Bercht. sein Sohn, ber Freie Markw. von Rüßegg; heinrich ber Reiche, ber Ritter Balt. von Balbewile und Ulrich von Buttinkon.

<sup>6)</sup> Die Urk. 6 Heum. 1266: f. die Anm. 4 auf Seite 6. Die Güter liegen in Miswangen und Sulz; in die Bergabung willigen die Kinder Johannes, Heinrich und Catharina. In der alte Heinrich, der hier zum letten Male verstommt, nach dem Jahrzeitbuch Histirch am 27 Hornung gestorben, so muß bieses im 3. 1267 geschehen sein.

Gotteshaus auch später bedachte 1), erlebte er hinwieder die Vermählung der übrigen Kinder: Catharina wurde die Gemahlin des Mitters Gotfrid von Hünoberg?; Johannes von Heidegg und Frau Nonna standen von der Ansprache auf einen Hof zu Ebersol, welchen Hohenrain von Hern Hartman von Baldewile gekauft, verfällt durch Schiedrichter ab3); Heinrichen von Heidegg stattete Herzog Rudolf von Desterreich, des römischen Königs Sohn, die Gemahlin Sophia mit siebenzig Mark Silbers aus und septe ihm hiefür seinen Hof in Hiltsfirch zu Pfand4). Auch Hiltebold Hern Kunrads jüngerer Bruder, der mit diesem und Hern Heinrich ihrem Bater, und unter Zustimmung der eigenen Gemahlin, ein Grundstück zu Gosbrechtingen um zehen Mark an Hohenrain verkaustes), bald Ritter6), ward durch Frau Guta Vater einer zahlreichen Nachsommenschaft 7).

2) E. tie Urf. 28 Seum. 1283 bei Sunoberg.

<sup>1)</sup> Die Urf. 22 Gerbitm. 1273: f. bie Unm. 5 auf Seite 6. Sie gibt Binogut in Schongau.

<sup>3)</sup> Urf. (Ich hene von Rinnach ber probit von Werbe; er war Oberman) in hern Evnrades buz von heibegge in finer ftube da ze hilhebilch 1276 (ohne anderes Datum): Archiv hohenrain. Zeugen: her Kunrad und seine Frau von Staufen, Br. heinrich ter Commendur von hohenrain, — — — Das teutsche Briefchen ift wie zierlicher Druck.

<sup>4)</sup> Urf. Laupen 20 Brachm. 1288: Beilage 31; richtig gegeben in bem, im Staatsarchiv Lucern liegenden, Berzeichnisse der Pfandbriefe Bl. X, b, 1. Rutolfs Grasensiegel in noch fenntlich. Die Via des Briefes mag die, in der Urf. der Ann. 4 auf Seite 114 genannte, Sophia sein. Nach einer Urf. Baden 11 Winterm. 1359 (Staatsarchiv Lucern) enthielt der Hof 7 Schuposen und gab 36 Stück an Kernen und an Fasimus, oder nach dem alten Pfandzrobel Bl. III, b 32 modios tritici et 9 modios leguminum.

<sup>5)</sup> Urk. 6 Mai 1266: Archiv Hohenrain. Zeugen: Her Heinrich von Heitegg ber ältere, Br. Aubelf tunc temporis Commendur in Hiltsfirch, her Kunrad von Heitegg, Br. Aubelf von Iberg, Br. Johannes Sporlin, Wal. von Liela und Arneld von Liebegg.

<sup>5)</sup> Am 9 Brachm. 1271 (f. bie Ann. 4 auf Seite 380) find fur Eschensbach Burgen: bie Ritter, Kunrat und hiltebold Brüder von heibegg. Bergl. bie Urf. ber Anm. 5 auf Seite 348.

<sup>7)</sup> In ber Urf. Sins 28 Augustm. 1293, nach welcher her Kunrad von heibegg noch lebt, beiffen hern hiltebolds Sohne: heinrich der jungere (gegenzüber bem ber Anm. 4), Kunrad, hiltbold, Ulrich und Iohannes.

Ritter Kunrad von Seidegg, ber bei Sartman bem fungern Grafen von Kiburg bald mit feinem Bater Beinrich 1) erfchien und bald mit feinem Bruder Siltbold 2), hatte in Siltefirch fein Saus 3). Den ihm von feinen Borbern gufommenden Behenten im Kirchspiele Siltsfirch, mit allem Recht und Zugehör, hatte ber junge Graf nach dem Verlufte feiner erften Gemahlin Anna bem Gotteshaufe Wettingen vergabet 4). Drei Jahre fpater, als in bem Thale auf ernfte Störungen wieder Beruhigung gefolgt5), ertheilte Graf Hartman bem Landcommendur 6) Dietrich und allen Brudern bes Saufes unfrer lieben Frau ber Teutschen burch El= faß, Burgund und Breidgau?), jum Dienfte bes heiligen Landes und fur ben Unterhalt ber Armen als des Ordens nie schlum= mernde Obsorge und Pflicht, die Ermächtigung: sowohl feine Ritter, die gemeiniglich Dienstmanne genannt werden, als auch andere Leute von freiem Ramen und Stande, welche, wenn fie auch nicht ben Ritterschmud haben, doch aus ritterlichem Geschlechte rechtmäßig abstammen 8), zum Dienste bes herrn mit beweglichem

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 2 auf Seite 408.

<sup>2)</sup> S. bei Liela bie Urf. 28 Chriftm. 1262.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Anm. 3 auf Seite 406.

<sup>4)</sup> Urf. Wettingen 31 Mai 1253: Herrgott Gen. II, 302 f. Durch Urf. Wettingen 1276, im Geschichtsfreund III, 231 f., verkaufen Abt Heinrich und der Convent ihre Beschungen in villa et banno Sur um 21 Mark Silbers priorisse et sororibus de conventu in Hilzchilch; diese Schwestern, deren Orden nicht angegeben ist, kenne ich weiter nicht.

<sup>5)</sup> Post sopitas discordias, quibus interdum animos valde bonorum cognovimus perturbari, dum pro quiete et pace sua composiciones ineunt non tam utiles quam necessarias iuxta sententiam motus sui, pium et congruum iudicamus aliquo libertatis beneficio sive gratie ubertate turbacionis nebulam, si qua forsan in eorum resedit cordibus, serenare. Gern mêchte ich glauben, daß unter den Angriffen Arnolds des Bogts von Richenfee (f. bei Münster) auch die Brüder zu Hiltefirch gelitten haben.

<sup>6)</sup> ministro, namlich prouinciali.

<sup>7)</sup> Für diefe lette Lanbichaft fieht Argau in ber Urf. ber Anm. 4 auf S. 408.

<sup>3)</sup> quam alios homines nomen et caracterem nobilitatis (habentes), etsi non sunt militaribus insigniis decorati, dummodo sint de militari prosapia civiliter sive legitime descendentes. In biesem Sinne nennen sich zuweiten die Ritter und Nittersschne nobiles. Um so sonoerbarer ist die Beschauptung, daß, indem König Nudelf nicht wollte, daß ein Eigenman (seruilis conditionis) zum Nichter über die freien Leute (libere conditionis) von Schwiz

und unbeweglichem Gute in ihren Orden aufzunehmen; wolle auch einer auf der Welt verbleiben oder in einen andern Orden übertreten, gleichwohl folle eine Bergabung besselben als sein letter Wille por bem Grafen, und wer immer fein Erbe fein werde 1), volle Gultigfeit und Kraft behalten 2). Die Teutsch= bruder in Siltefirch hatten ichon früher nothgedrungen ihr Grund= ftud zu Pfaswile um vierundzwanzig Pfund an die Bruder Ulrich und heinrich von Sulzberg verfauft, Die es himwieder als Erb= leben alljährlich mit zwölf Pfenningen auf S. Andreas Tag verginfen follten 3). Als Bruder Kunrad Werner von Sadftat Landcommendur und Bruder Johannes Commendur in Siltsfirch war4), bestritten bem Teutschhause Daselbst die Ritter Kunrad und Silte= bold Brüder von Beidegg das Recht, in dem Theile des Richensees an welchen ihr Gut ftoße zu fischen; als aber die Teutschbrüder behaupteten dieses Recht ausgeübt zu haben, seitdem ber Sof und die Kirche Hiltsfirch in ihre Gewalt gefommen sei, traten die beiden Ritter von jeglichem Unspruche gurud 5). Uebrigens erhielten

gesett werbe (i. bei Schwig bie Urf. Baben 19 Gernung 1291), er baburch auch jeglichen Dienstman 3. B. Habsburgs von ber Nichternelle in Schwig ausgeschlossen habe.

<sup>1)</sup> heredes nostros quicunque fuerint, qui nobis ex testamento vel ab intestato successerint. Man kennte annehmen, bak bem Grafen seine zweite Gemablin Elijabeth bie Techter Anna noch nicht geboren habe.

<sup>2)</sup> Urf. Hiltsfirch 16 Weinm. 1256: Neugart Cod. Dipl. II, 212 ff. Zeugen: Brüter vom Spitale und vom Teutschause; Propi Rudolf von Münster; Friderich der Schreiber unsers Vetters (patrui) von Kiburg, Johannes der jünzgere unser Schreiber, und Markward von Baldegg, Pfassen (clerici); Heinrich von Helbegg und Kunrad sein Sehn, Werner von Liela, H. von Baldegg, Ulrich von Rubiswile, Hartman von Wison der jüngere und Hartman der jüngere Graf von Mentfort, Laien (laici).

<sup>3)</sup> Urf. (Frater C. preceptor ber Teutschbrüder in Elfaß und Burgunt) apud Hildischirchin 1 März 1246: Archiv Hebenrain. Zeugen: Bruder Heinrich ber Commendur von hiltsfirch, Br. Nudelf ber Leutpriester bes Orts und h. ber Pfründer derselben Kirche; Ritter Heinrich von Heitegg und Kunrad sein Sehn, die Ritter Walter und Werner von Liela; — — — — — Burgshard und sein Bruder Kunrad von Sulzberg.

<sup>4)</sup> Beite nennt auch eine, im Ardin Cappel liegenbe, Urf. vom 14 Sornung 1271. Bergl. wegen bes von Sabnat biefe Gefchichte I, 688, Ann. 5.

<sup>5)</sup> Urf. zu hiltefirch in tem Saufe 23 Mai 1272: Ctaatsarchiv Lucern (abichriftlich). Zeugen: Bruder Al. ter Commendur von Freiburg, Br. Johannes Sporli, und andere.

von der Herrschaft, wie die Teutschbrüder zu Hiltsfirch Güter, die in den Hof zu Miswangen pstichtig waren, so in Gelfingen die Herren von Heidegg drei und Her Kunrad insbesondere eilf Schuposen zu Pfand!). Als mit dem Erbe von Kiburg auch des jungern Hauses Besitzungen im Argau an den Grasen Rudolf von Habsburg übergegangen, folgte Her Kunrad seinem neuen Herrn?).

Wie die Guter bes Ritterhauses Beidegg faft in allen Ge= genden bes fleinen Thales zerftreut lagen, fo mar dasfelbe auch ber Fall mit den Besitzungen der Ritter Walter und Werner von Liela, beren Burg auf waldiger Anhöhe in nicht bedeutender Entfernung von Beidegg ftand; gleich diefen Rittern waren auch fie Dienstmanne der Herrschaft Kiburg 3). Da ihre Weltern Güter in Wigwile, Baldewile, Ferchen und Ibenmos als ihr Seclaes rathe ber Kirche in Sohenrain vergabet, fo bezeugte Graf Sartman von Kiburg nicht nur die Einwilligung hartmans bes Sohns feines verftorbenen Bruders, fondern auch mit hern Burghard bem Meifter bes Saufes Bubinfon die Zustimmung ber beiden Ritter feiner Dienstleute 4). Gegen ein Eigengut in Bichwile, welches her Walter zu Beilegung von Irrungen bem Gottes= hause Lucern abtrat, erhielt er besselben Sof in Aeich 5). Während von dem Ritter Werner weder Gemahlin noch Kinder erwähnt werden 6), gebar Frau Richenza Bern Walter vier Gohne und zwei Töchter: Elisabeth nahm ber Ritter Sartman von Baldegg

<sup>1)</sup> Der alte Pfanbrobel Bl. III, a und b, und V, a; bamit filmmt überein ber, im Staatsarchiv Lucern liegenbe, ber Abfaffung bes Deft. Urbars vorausgehenbe Robel.

<sup>2)</sup> Einen Beweis gibt bie Urf. Lucern 12 Mai 1273: f. bie Unm. 1 auf Seite 180.

<sup>3)</sup> In ber Urf. Embrach 25 Mai 1223 (Neugart Cod. Dipl. II, 147 ff.), burch welche die Grafen Ulrich und seine Schne Werner und Hartman von Kisburg bem Stifte Münster sich mit 10 Dienumannen verbürgen, sind genannt: —

—, Walter von Halwile, —, Walter und Werner von Liela, — —, und Beter von Buchnafe.

<sup>4)</sup> Wichwile, ad domum figuli. Baldiwile, Ferrich, pratum Ibin mos. Urf. Baten 18 April 1230: Archiv Schenrain.

<sup>5)</sup> Die Urf. 21 Mai 1246 und vor 24 herbitm. 1256: f. bei Lucern.

<sup>6)</sup> Jum letten Male begegnet er mir in ber Urf. ber Ann. 2 auf Seite 408; auch hern Walter fenne ich nicht über bas Jahr 1256 hinaus.

zur Che; Anna die ältere wurde Gemahlin des Freien Johannes von Bonftetten 1) und, nachdem dieser frühzeitig gestorben, des Ritters Hartman von Ruda 2). Nach des Vaters Tode verkauften die Brüder Walter, Hartman, Johannes und Markward von Liela ein Gut zu Armensee um neunzehen Mark Silbers an die Spitalbrüder in Hohenrain; der jüngere Graf Hartman von Kiburg ertheilte seine Genehmigung, und fertigte den Kauf seiner Dienstleute mit eigener Hand 3). Von diesen Söhnen wurde Johannes Chorherr zu Münster 4); Walter und Markward, die in ihrem Hause die Ritterwürde behaupteten, mit dem Wechsel der Herrschaft von Kiburg an Habsburg übergiengen, und von dersselben Vesigthum im Thale als Pfandschaft hatten 5) sowie anderes als Eigen ansprachen 6), saßen in der väterlichen Veste oder zu Richensee auf der Burg 7), in welcher einst Arnold der siburgische Vogt gewohnt hatte. Aus Hern Markward beruhte der Stamm.

Auf Balbegg, gang oben an bem auch nach dieser Beste benannsten See, hausete mit Gemahlin und Kindern der alte Ritter Hartsman, Dienstman des Grafen Albrecht von Habsburg 3); derselbe

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Unm. 5 auf Geite 409.

<sup>2)</sup> So verstehe ich die Urk. 31 Christm. 1280 (f. bei Rathhausen), wiewohl Frau Anna am 31 Mai 1311 noch lebt.

<sup>3)</sup> Urf. Caneln 28 Chriften. 1262 (ind. 6): Archiv Sobenrain. Zeusgen: ber Freie Ulrich von ber Balm: Aunrad von heibegg, h. und Joh. von Schenenwerd: hiltebeld von Beibegg, Bal. von Lowenberg, Rudeger von Butensfulz und Ichannes von Torlinfon.

<sup>4)</sup> Ihn nennt die Urf. Reiden 17 und Münfter 31 Marg 1293: Neugart Cod. Dipl. II, 339. Er fitcht am 15 Weinm. 1301: Jahrg. Münfter.

<sup>5)</sup> Nach bem alten Pfanbrobel Bl. V, a hat her Walter von Liela zu Eich 28 Stud Korngelts, zu Bluwlifon 2 und von ben freien Leuten 21 Stud; auch zu Altwife hat er Pfanb.

<sup>6)</sup> Twing und Bann in Efch zur Salfte, nach jenem bem Deft. Urbar vorausgebenben Robel (f. bie Ann. 1 auf Seite 409); noch anderes, was im Zusammenhange int mit der Urf. 18 Winterm. 1297: nach bieser befitt her Walter benanntes Gut in Liele, Sulz, Gelfingen und Cich (jest Acfc).

<sup>7)</sup> Am 20 Chrifim. 1304 urfunten her Markward und feine Frau Alifa vor ber Burg zu Richenfee; fie haben Walter (Markward) und andere Kinder, und verfügen über Eigengut zu Ibenmos.

<sup>8)</sup> Die Urf. Balbegg 22 heum. 1238: f. bei Engelberg. Gut, gu Gibelfiub; unter ben Zeugen, Martward von Balbegg.

befand sich auch im Gefolge feines Bruders des altern Rudolf 1). Rach dem Tode hern hartmans verfauften, mit bes jungern Gra= fen Rudolf Genehmigung, die Witwe, Sartman ein Ritter und Markward und Markward Chorherren zu Münster 2), alle von Bald= egg, Gigengüter zu Walde und in dem Gerüte an Meifter Beter einen Chorherrn von Münfter3); als bald nach diesem der junge Ritter eine Schupose in Walde, sein Leben von Sabsburg, an benfelben Chorherrn veräußerte, gab Graf Rudolf in Beftätigung bes Berkaufs bas Gut zu Gigen auf 4). Ein Streit zwischen S. Johannes Spital ju Sohenrain und ben Brubern Sartman und Martward von Baldegg um Mühlen und Waffer, Beide und Bald, Bogtei und anderes Gut wurde durch Freunde fo vermittelt, daß beide Theile gegenseitig von ihren Forderungen ab= ftanden und der Landgraf Rudolf den Bergleich mit feinem Siegel befräftigte 5). Als Ber Bartman zwei Schupofen in Armenfee mit ber Mühlenstatt dafelbst, die seiner Gemahlin Glifabeth 6) gehörten, verkaufte, wies er ihr hinwieder mit Bustimmung feines herrn bes Grafen Rubolf und bes eigenen Bruders Markward zwei Schupofen in Sarmarfdorf von feinem Gute 7) gur Rugniegung an, so jedoch daß alljährlich davon den Brüdern in Sohenrain zwölf Pfenninge als Erblebenzins bezahlt werden mußten 8). 3wei

<sup>1)</sup> Die Urf. in castro Rotenburg vom 3. 1240: f. bei Encern.

<sup>2)</sup> Aus bem Rachftfolgenben ergibt fich, baf hartman und Marfward Bruber find; ber lettere mag anfänglich bem geiftlichen Stande bestimmt gewesen fein. Der zuerst genannte Markward ift wohl ein Bruder bes alten hartman: f. bie Anm. 8 auf Seite 410.

<sup>3)</sup> predia sua -. Urf. 22 April 1257: Archiv Munfter; abg. bei Herrgott Gen. II, 333, und im Geschichtsfreund II, 164. Siegler: ber Graf, Ritter hartman und Munfter.

<sup>4)</sup> venditionem vnius scopose — nomine et vice predii legitime factam. Urf. 21 Chriftm. 1257: Archiv Münster; abg. bei Herrgott ibid. 335, und im Geschichtsfreund das. 164. Siegler: der Graf.

<sup>5)</sup> Der Meifter bes Spitals heißt Bruber Benman; ber Ritter hanbelt zugleich für feinen Sohn Sartman. Urf. 6 April 1264: Archiv Sohenrain. Siegler: ber Graf, Hohenrain, und Hartman.

<sup>6)</sup> S. bei Liela.

<sup>7)</sup> de predio meo.

g) Urf. (unter Br. Burgharb v. Minterberg, Commenbur in S.) 1256 (ind. 14; also vor bem 24 Gerbitm.): Archiv hohenrain. Siegler: Graf Rubolf.

andere Schupofen in Remerswile und eine britte zu Baldegg, die Ber Bartman als Gigen befessen, gab er mit Buftimmung bes Grafen Rudolf in die Sande von Propft und Capitel ju Münfter auf; sie wurden nun feiner Gemahlin Glisabeth von Liele, jum Erfate andern ihr gehörenden und vom Ritter veräußerten Gutes, gegen ben Jahreszins von zwei Pfund Wachs auf S. Michaels Fest zu Erbe geliehen 1). Ser Markward von Baldegg war unter ben Burgen, die Graf Rudolf von Sabsburg dem Grafen Mein= hard von Tirol gab 2); derfelbe mar Obman um eine Gotteshaus= pogtei zwischen den Chorherren zu Münster und Bern Jacob von Rienberg 3), und befand fich mit Bern Sartman feinem Bruder unter ben Zeugen, als Graf Beinrich von ber alten Beringen feinen Antheil an ber Bogtei zu Wirnalingen an bes Königs Sohne die Grafen Albrecht und Rudolf verfaufte 4). Bern Bartmans gleichnamiger Cohn 5) vermählte fich mit Bepa ber Erbtochter Des Ritters Walter von Elgau, eines der reichsten Dienstmanne bes Abts von S. Gallen 6).

<sup>1)</sup> Urf. 1270 (ind. 13; also vor bem 24 Herbstm.): Archiv Munster. Siegler: Rubolf Gruf von Habsburg und von Kiburg, und Münster. Zeugen: bie vor Anm. 1 auf Seite 387 genannten acht Freie; bann bie Ritter, Ber. und D. von Halwile, Ul. und K. von Ninach, Ul. von Buttison und Ber. von Jenthal.

<sup>2)</sup> In der Beilage 20 folgen nach ben Grafen und Freien: Heinrich ber Truchseß von Dießenhofen, Markward von Balvegg, Berchtold von Halwile, Albrecht von Castel, Walter von Elgau, Gotfrid von Hunaberg, Ulrich von Wielandingen und Diethelm ber Maier von Windegg.

<sup>3)</sup> Urf. Lucern in ber Barfußen Stube 16 Chrifim. 1281: Neugart Cod. Dipl. II, 305. 3wei erfte Zeugen: Die Freien, Ulrich von Grunenberg und heinrich von Wartenfels.

<sup>4)</sup> Um 10 Marf Silbers. Urf. (bes Grafen) Basel 11 herbitm. (1282): Sausarchiv Wien. Zeugen: ber (ungenannte) Propft von Munster in Erzgewe, ber von Landenberg, ber tom here zem felben Monster ift; her heinrich von Wartenfels, und her hartman und her Markward von Balbegg. Ritter Markward firbt am 25 April 1287: Jahrzeitbuch Munster.

<sup>5)</sup> S. die Anm. 5 auf Seite 411.

<sup>6)</sup> Küchemeister Neue Casus mon. S. Galli in ber helvet. Biblioth. Stud V, Seite 48. Nach ihm erfolgte bie heurath noch bei Lebzeiten ihres Baters; her Walter urfundet noch zu S. Gallen am 26 April 1282: Stiftsarchiv S. Gallen. Den Namen ber Frau und weitere Verhältniffe gibt die Urk. 12 Mai 1289: f. bei S. Gallen.

Ber Sartman von Balbegg felbst stand hoch im Bertrauen bes Königs. Schon als Graf hatte Rudolf ben jungen Ritter wiederholt in feinem Gefolge, wenn er zwei Male nach Uri an ben Landtag zog 1), oder in Burgdorf 2) und zu Freiburg 3) bie Sachen der jungen Berrschaft Kiburg beforgte. Den König begleitete Ber Bartman mit der foniglichen Gemahlin gen Achen zur Krönung 4), und war um ihn auf ben Tagen zu Burich 5) und Nürnberg 6) und während der großen Bersammlung teutscher Kir= chenfürsten in Würzburg?); gern erhörte, wie ber König zu Gunften ber Bürger Lucerns 8), so beffen Erstgeborner Graf Albrecht für einen Eigenman die Bitten bes getreuen Dieners 9). Gein Bertrauen bewies ihm König Rudolf nicht nur dadurch, daß er auch ihn an die Bermittlung zwischen Bischof Heinrich von Trient und bem Grafen Meinhard von Tirol berief 10); fondern er fette ben= felben jum Burggrafen über Rheinfelden, jum Bogte Bafels, und jum Pfleger ber obern Lande in Sachen bes Reichs und feines Saufes. Die erstern Beamtungen behielt Ber Sartman mahrend ber gangen Regierungszeit Rudolfs 11); ber lettern Pflege ward er erft dann überhoben, als des Königs dritter Sohn Rudolf die

<sup>1)</sup> Am 23 Chriffm. 1257 und 20 Mai 1258: f. bei Uri.

<sup>2)</sup> Am 18 Herrgott Gen. II, 399.

<sup>3)</sup> Am 29 Herbstm. 1270: Soloth. Bochenbl. Jahrg. 1827, S. 406.
4) Den Beweis gibt Hartman selbst in seiner Urf. Thun 8 Hornung 1283:

Soloth. Bochenblatt Jahrg. 1827, S. 415. Bergl. Diese Geschichte I, 52, Anm. 6.

<sup>5)</sup> Um 25 Janner 1274: f. bei Engelberg.

<sup>6)</sup> Um 7 Chriftm. 1274: f. biefe Gefchichte I, 889.

<sup>7)</sup> Am 31 Marg 1287: f. biefe Gefch. I, 418, Anm. 3.

<sup>8)</sup> Die Urf. 4 Winterm. 1277: f. bei Lucern.

<sup>9)</sup> Der Graf gibt, exigentibus Ulrici Gugger servi nostri servitiis patri ac domino nostro Rom. regi utiliter exhibitis, ad instantem dilecti et sidelissimi nostri Hartmanni de Baldegge militis petitionem, in seinem und seines Bruders Namen bemselben Ulrich welle Erlaubniß, in welchen Orben er will zu treten, mit Beibehaltung bes Nechts für seine Kinber zu vermachen. Urf. Baben 1 Mai 1279 ind. 7: Obmanamt Jürich.

<sup>10)</sup> Am 21 Seum. 1276: f. biefe Geschichte I, 33, Anm. 2.

<sup>11)</sup> S. bei Schwig bie Urf. 7 Januer 1275, und bei Lucern bie Urf. 9 Mai 1291. Am 26 Weinm. 1284 Beilage 28 neunt fich her hartman "ein gehalter bez heiligen Nichez", Burggraf zu Abeinfelben und Bogt von Bafel.

Berwaltung selber übernahm<sup>4</sup>). Mit Tapferkeit und Geschick führte Ritter Hartman des Königs und seiner Söhne Angelegenheiten als Landvogt von Burgund<sup>2</sup>) und im Kriege wider Abt Wilhelm von S. Gallen<sup>3</sup>); die wandellose Anhänglichkeit, welche benselben mit dem Sohne Hartman noch in den letten Tagen Rudolfs in dessen Rähe führte<sup>4</sup>), bewahrte er unvermindert dem königlichen Hause<sup>5</sup>). Nachdem seine Gemahlin Frau Elisabeth gestorben, schritt der alte Ritter in Basel mit vielem Auswande<sup>6</sup>) zu einer zweiten, nicht unfruchtbaren Ehe<sup>7</sup>). Von der Herrschaft brachte Her Hartman bedeutendes Gut auf seine Kinder<sup>8</sup>).

In geringer Entfernung von ber, gleich ihm zum Kirchspiel Wangen gehörenden, Burg Liela hausete der Ritter Heinrich von Wangen 9). Als derselbe seine alteste Tochter Anna mit fünfunds

1) S. bei Schwig, und biefe Gefchichte I, 488, Anm. 3.

<sup>2)</sup> In ter urf. apud Bonam Villam (Bonneville im Faueignt), unweit Genf) 24 herbstm. 1282 (Histoire de Dauphiné II, 24 f.) erscheint ber Ritter hartman von Balbegg als bes Königs ballivus per Burgundiam generalis.

<sup>3)</sup> S. bie Urf. 6 Berbitm. 1287 bei S. Gallen.

<sup>4)</sup> Nach Sagenau am 20 Brachm. 1291: f. biefe Gefch. I, 869, Anm. 6.

<sup>5)</sup> Den Beweis geben bie Kriegebewegungen von 1291 auf 1292.

<sup>6)</sup> Am 10 Mai 1287 dominus de Baldecke uxorem duxit, und beim 3. 1288 uxorem dominus de Baldecke duxit, curiam magnam in Basilea celebravit, in qua plus quam 700 marcas creditur expendisse: Annal. Colmar apud Urstis. German. Historicor. II, 22, 25 und 23, 30, ober bei Böhmer Fontes Rer. Germanicar. II, 23 und 25.

<sup>7)</sup> In der Urf. 3 April 1327 (f. die erste Abtheilung des fünften Bandes) gedenken Markward von Baldegg und seine Bruderssöhne, Iohannes Cherherr zu Münster und Albrecht, ihrer Muhme der verstorbenen Frau Judenta von Steinbrunnen; Mitsiegler ist ihr Vetter Nitter Hartman von Baldegg, der zu Elgan sigt. Am 17 Mai 1348 nennt Frau Elsabeth (de Tore, auf dem Siegel) ihren Sohn den Ghorherrn Iohannes von Münster, sowie ihren versstorbenen Gemahl Hern Hartman von Baldegg. Die zwei Brüder, hartman und Markward, halte ich für des alten Hartmans Söhne aus zweiter Che.

s) Mehrere Güter nemen ber alte Pfanbrobel Bl. II, b und III, a und b und ber im Lucerner Archive liegende Robel; nach dem Deft. Urzbar find "bes find von Balbegge" Burgmanne zu Enfisheim, und haben auch zu Schafisheim einen Dinghof, ber Herrschaft Leben vom Gotteshause Murbach, hinwieder von der Herrschaft Kiburg zu Leben.

<sup>9)</sup> Wahrscheinlich ift ber, in ber erften Urf. ber Unm. 5 auf Geite 223 genannte, Ritter Ulrich von Wangen hern heinrichs Bater.

vierzig Mark aussteuerte, fette Cuno von Vilmeringen ihr Gemahl, durch die Sand feines weltlichen Berrn bes jungern Grafen Sartman von Riburg, und mit dem Willen feiner Bruder Ulrich und Walter die Wiederlage auf gemeinsames Eigen und Leben 1). Den Berfauf eines Grundftudes im Ibenmofe, welches Beinrich von Wangen an die Rirche Munfter abtrat, bestätigte ber Landgraf Rudolf für fich und feine Bettern die Grafen Gotfrid, Rudolf und Eberhard von Sabsburg 2). Als Gotfrid und Eberhard, nachbem ihr Bruder Rudolf bereits Dompropft zu Bafel geworden, ihre Dienstmanne theilten, fiel ber Ritter von Wangen bem Grafen Gotfrid zu3); diefer gab nunmehr Willen und Sand, da Ber Beinrich alle feine Guter in Wangen um breiundvierzig Mark an die Spitalbruder ju Sobenrain verkaufte, und Abelheid feine Gemahlin nicht nur in die Sande ihrer Kinder 4) auf die Rut= nießung Bergicht leiftete, fondern auch fich fur haltung bes Raufs mit fechzig Mark verpflichtete, beren Burgschaft ber Graf übernahm 5). Rach bem Tode Gotfride 6) nannte Ritter Heinrich ben

<sup>1)</sup> Genannt find Vilmeringen, Henschiffen, Büttinkon, Willinkon und Barenwang. Urf. 7 März 1259: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1828, S. 116. Zeugen: Hartman von Staufen, Walter von Halwile, Ulrich von Rubegg, Ludwig von Liebegg, Ulrich von Vilmeringen, Walter von Rore, Euno von Liebegg, Heinrich von Wangen, Leo von Lo und Ulrich von Büttikon, Nitter; Hilbold von Heibegg, ————.

<sup>2)</sup> Urf. (bes Landgrafen, der ihn seinen Dienstman nennt) Arau 4 Winsterm. 1259: Herrgott Gen. II, 356.

<sup>3)</sup> quod ego | post divisionem ministerialium qui wlgo dicuntur Diensteman, factam per dominos meos excellentes Gotsridum et Eberhardum fratres ambos comites de Habsburg, | cum ego ex sectione facta nobili domino meo Gotsrido prehabito adhererem, — : vie Urf. ver Ann. 5. Heinrich ist bei den drei Brüdern in der Urf. Basel 8 Janner 1267: Neugart Cod. Dipl. II, 259; er ist beim Grasen Gotsrid zu Lausenberg am 17 Binterm. 1270: Herrgott Gen. II, 424 f.

<sup>4)</sup> Sie heißen: Helena de Hercena (Herznach), Elizabeth de Hunnewile (Hunwile), Agnesa et Katerina, Vlricus et Henricus; Anna's wird nicht mehr gedacht.

<sup>5)</sup> Urf. Laufenberg 19 Christm. 1269 (ind. 13': Archiv Hohenrain. Zeugen: Ruvolf von Habsburg Propst ber Kirche Basel, und Geistliche (clerici) und Weltliche (incole) von Laufenberg. Siegler: Graf Gotfrib, und ber Nitter. Spitalmeister zu Hohenrain ist Bruder Ishannes.

<sup>6)</sup> S. biefe Wefchichte I, 635, Anm. 9.

Dompropft von Bafel und ben Grafen Cberhard feine Berren von Sabsburg; ihre Genehmigung bedurfte er, als er unter Buftim= mung von Gemahlin und Kindern 1) feine Besitzungen im Dorfe Gulm und zu Baldwile an die Bruder in Sohenrain veräußerte 2). Ein But in Schongau genannt an ber Matten befaß Ber Beinrich als Eigen, als Erbe vom Gotteshaufe Muri Zehenten in Remerswile und in Gundoldingen; indem er nun zu Stiftung feines Jahrtages mit dem Willen feiner Gemahlin Adelheid und feiner Erben 3) bas Eigengut bem Abte Beinrich schenfte, und zugleich die Zehenten abtrat, behielt er dagegen die Bogtei in Ruti, Boswile und Lutingen, von welcher er jährlich auf S. Martins Tag ein Viertel Saber aus bem Speicher in Muri bezog, sich und seinen Erben vor4). Dbwohl ber von Wangen nebst mehrern Töchtern Die Göhne Ulrich und Beinrich hatte, vermochte er bennoch nicht ein Ritterhaus zu begründen5).

Im Kirchsviele Hochdorf lag, wie bas nähere Balbegg, so die weiter unterhalb Hohenrain liegende Burg Baldwile. Der Ritter Hartman, Der fich von dieser Beste nannte6), hielt es für eine fo löbliche als nothwendige Handlung, da er mit Bruder Reiner dem Prior ber Spitalbruder übereinkam feinen und bes Baufes Gigenleuten zu gestatten, gegenseitig in jeglicher Beife frei zu verkehren und felbst sich ehelich zu verbinden?). Eben Diefer, der fich zu Lucern bei Rudolf dem alten Grafen von Sabs-

1) Es find: Ul., S., Glifabeth, Catharina, Ngnes und Lena.

von Conitang, Abt Seinrich, und ber Mitter.

6) Er ift im 3. 1210 Beuge zu Lucern beim Gutertausche in Sarnen: f. bei Engelberg.

7) Hartmanus miles de Baldewilere -. Urf. (ohne anderes Datum) 1236: Archiv Sobenrain.

<sup>2)</sup> in villa Cylymber et in Baldewile. Urf. Sempach 1272 (ind. 15; alfo vor bem 24 herbitm.): Ardiv hobenrain. Zeugen: bie Freien, Lutold von Regensberg, Walter von Efchenbach, und R. und Ul. Bruber von ber Balm. Siegler: Dompropft und Graf, und ber Ritter. Bruder Joh. ift Commendur zu Sobenrain.

<sup>3)</sup> heredum meorum; ber Kinter geschieht feine besondere Erwähnung. 4) Urf. 1 Mar; 1279 (ind. 7): Ardiv Muri. Giegler: Bijchof Rudolf

<sup>5)</sup> Ber Beinrich ift Benge ju Muri am 5 Beinm. 1280: Zapf Monum. I, 169. Bergl. noch bie Urf. Aran 17 Augustm. 1298 bei Lucern.

burg 1) und hierauf bei beffen Sohne bem Grafen Albrecht zu Balbegg befunden 2), hatte bie Gohne Walter 3) und hartman 4); jener erfchien zu Wifon im Gefolge Sartmans bes jungern Grafen von Riburg 5), diefer bei den Grafen von Sabsburg beider Säufer in Zurich 6). Als hartman von Baldwile, nachdem er Ritter geworden, das Schultheißenamt in Solothurn verwaltete?), trat er gegen ein Sandpferd8), welches er von S. Urban um fünf Mark Silbers gefauft, bem Klofter alle feine Guter in Wininfon ab 9). Obwohl Ber Bartman fortwährend im burgundischen Lande gesehen wurde 10), besaß er bennoch von des Königs Sohnen Pfandgut im Argau 11); er felber hatte nur Tochter 12). Dagegen von Bern Walter von Baldwile ftammten die Gohne Diethelm und Bruno, und dem erftern hatte, noch bei Lebzeiten feines Batere 13), Frau Gertrudis eine Tochter bes Ritters Jacob von Rienberg bereits wieder Kinder geboren. Um achtzehen Pfund feste Diet= helm eine Sube 14) zu Ottenbach ben Spitalbrudern in Sohenrain zu Pfand, und verpflichtete sich, wofern er inner Sahresfrist bas Angelichene nicht zurudgahle, bingegen die Brüder bann die

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Unm. 6 auf Seite 416.

<sup>2)</sup> Die Urf. 22 heum. 1238: f. bie Aum. 1 auf Seite 223.

<sup>3)</sup> Ihn mit bem Bater nennt die Urf. ber Anm. 2.

<sup>4)</sup> Ge ergibt fich biefes aus ber Urf. 4 April 1280: f. bie Unm. 1 auf S. 419.

<sup>5) 3</sup>m Jahre 1256: Herrgott Gen. II, 329.

<sup>6)</sup> Am 17 Weinm. 1259: Herrgott ibid. 351. Hartmannus de Baldewile (für Badenwile) ift noch nicht Mitter.

<sup>7)</sup> Urf. Selethurn 16 Winterm. 1270: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1823, S. 401.

<sup>8)</sup> Balefridum.

<sup>9)</sup> que ratione A. boue memorie relicte nostre hactenus possedimus—; promittentes nos cum heredibus dicte relicte et nostris filiabus——. Urf. Selethurn 5 Winterm. 1271: Archiv S. Urban; abg. im Soloth. Woschenbl. baf. 402.

<sup>10)</sup> Er ift unter ben Rittern als Zeuge am Landgerichte zu Maienried am 26 Winterm, 1277: f. bei Freiburg in Dechtland.

<sup>11)</sup> ber Diethelm von Baltwile hat 16, her hartman 3 Stud Gelte in Rinad ju Bfant: Der alte Bfantrobel Bl. V. b.

<sup>12)</sup> Die Urf. ber Anm. 9.

<sup>13)</sup> her Walter ift noch Zeuge vor bem 24 herbstm. 1271: f. bei heibegg.

<sup>14)</sup> quoddam predium —; ita quod mansum, quod vulgariter dicitur hvba, ad xx marcas estimetur.

Summe bis zum Betrage von zwanzig Mark ausmachen, bas Gut bem Spitale für Eigen abzutreten 1). Als kurze Zeit darnach Diethelm unter Zustimmung von Frau und Kindern, und Bruno sein Bruder, ein Gut zu Uttenhusen um zehen Mark an Hohen-rain verkausten, gab hiezu Graf Rudolf von Habsburg, wenige Wochen vor seiner Erwählung an das Reich, bei seiner Anwesenheit in Lucern Fertigung und Siegel 2).

Aus Nürnberg fandte des Königs Sohn Graf Albrecht die Genehmigung, als seine Dienstleute Bruno von Baldwile und dessen Schwester Lena ein Gut zu Gundolswile dem Freien Markward von Rüßegg verkauften, worauf dieser es an Hohenrain zu Eigen gab?). Wiederholt befand sich Bruno im Begleite der Brüder Markward und Ulrich von Rüßegg 4); bald zog er vollends über die Reuß, und saß zu Hedingen auf der Beste 5). Her Dietshelm aber behielt die väterliche Burg, und von dieser aus besuchte er die Stadt Lucern 6). Hier entschloß sich der Ritter an Hohenrain um vierzehen Mark Silbers seinen Hof in Uttenhusen mit Twing und Bann desselben Derses zu verkaufen, und sicherte hiefür die Zustimmung seiner Gemahlin, aller seiner Kinder 7), sowie Hern Jacobs von Kienberg seines Schwähers; zugleich verssprach er nicht nur von des römischen Königs Sohne Albrecht Grasen von Habsburg die Genehmigung zu erwerben, sondern

<sup>1)</sup> Urf. 13 Janner 1269 (ind. 14): Archiv hobenrain. Zeugen: Bruno ein Minterbruter; ber Nitter Walter von Balwile, und Bruno fein Sohn; VI. Geslere, Ar. von Wiffenwegen, und Nut. von Wert. Siegler: ter nobilis et discretus vir herman von Nukegg. Bruter Johannes von Ameltron ift Commendur.

<sup>2)</sup> Urf. Lucern 12 Mai 1273; Archiv Gobenrain. Die Zeugen f. in ber Unm. 1 auf Seite 180.

<sup>3)</sup> Urf. Nürnberg 22 Winterm. 1274: f. bie Anm. 4 auf Seite 372.

<sup>4)</sup> Ber tem 24 Gerbitm. 1279 (f. bei Maienberg), und am 7 und 8 heum. 1287 (f. bei Burich).

<sup>5)</sup> Mitter Brune urfunget am 12 Mar; 1298 in castro meo Hedingen; ebenfe ift er am 6 Gernung 1308 gu Gebingen auf ber Burg.

<sup>6&#</sup>x27; Er int ber leptgenannte Mitter als Berge am 16 Chriffm. 1281: f. bie Unm. 3 auf Seite 412.

<sup>7)</sup> Namentlich ift weter bier nech andereme eines angegeben; Ber Diethelm icheint feine Cohne gebabt zu haben.

auch ben Twing namentlich von hern hartman von Baldwile feinem Better fo freigumachen 1), daß die Spitalbruder in feiner Weise angesprochen werden mochten: für Erfüllung alles beffen ftellte er mit fich als Burgen zwei Burger von Lucern, unter Berpflichtung jur Gifelschaft in diefer Stadt2). Den Berfauf bes genannten hofes, welcher vordem der Frau von Tetnau gehört hatte, bestätigte Ber Diethelm vor Bern Kunrad bem Decan in Aesch 3). Als nach biesem ber Ritter sich über bes Spitals Leute beschwerte wegen Uebergriffe in seiner Gemeinmark, zugleich Streit bekam mit Johannes von Kranmos, und insbesondere behauptete daß Kranmos zu Uttenhufen gehore, ließ er die lette Forderung als unbegrundet wieder fallen und wurde um die übris gen durch ben Commendur entschädigt4). Wenige Jahre barnach starb her Diethelm von Baldwile; da traten die Brüder von Hobenrain bas von dem Ritter erfaufte Gut zu Uttenhufen, um geben Pfund und gegen ben jährlichen Bins von fieben Mütt Kernen, an Heinrich Unfhelm unter ber Bedingung als Erbleben ab, daß, wofern einer feiner Erben durch Berungenoffen 5) fich bem Spitale entfrembe, bie Rinder besfelben feinen Theil an bem Erbe haben follen 6).

<sup>1)</sup> ipsius ville districtum, qui vulgariter dicitur ber Twing, ita | liberum eis — facere debeat a domino Hartmanno de Baldewile suo patruo precipue —.

<sup>2)</sup> H. de Malters dictum Schiger f. die Urf. 28 Marz 1291 bei Uri) et Vl. rasorem (ben Scherer). Urf. (ber Ritter Kunnad von Heibegg und Ulrich von Rinach, als Augen- und Ohrenzeugen) Lucern 4 April 1280: Arschiv Hohenrain. Bruber heinrich von Hermoltsheim ift Commendur.

<sup>3)</sup> Urf. (tee Decans) 29 April 1280: Ardiv Sobenrain. Unter ben Zeugen: ber Dachs (dictus Tahs) von Baldwile, und Ulrich ber Wirth (caupo) von Gelfingen.

<sup>4)</sup> Urf. Uttenhusen 23 Marg 1284: Archiv Hohenrain; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 315. Siegler: her Markward von Rufiegg. Bruber heinrich von Lichtenfteig ift Commendur von Hohenrain und Meister im obern teutschen Lande.

<sup>5)</sup> per contractum alienarum mulierum.

<sup>6)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1291: Archiv Sobenrain. Zeugen: Ger Burghard ber Prior, und brei andere Bruber; Commendur ift Bruber hartman von Bingenheim.

Auf Hohenrain ftand bas haus ber Brüber von G. Johannes Spital ju Jerufalem bereits in Unfeben unter Raifer Friderich bem Erften 1). Bergabungen in ihrer Rabe erhielten fie, um bavon bem Spitale über Meer ju bienen?). Ueber bas Dorf Bunifon ftand bem Spitale Herrlichfeit und Twing ju. Nicht nach Willfür, fondern mit Erlaubniß bes Meifters bezogen die Bauern aus ben Baldungen ihren Bedarf fur Die Gebäulichkeiten; ichien ihm eine Forderung verdächtig, fo ließ er fie durch zwei Nachbarn erwahren. Aus vier von den versammelten Bauern Ermablten fette berfelbe ben Bannwart und ben Sirten; Diefer fammelte feinen Lohn von Thur zu Thur, jener erhielt ihn vom Meifter bes Spitals 3). Berman von Eichenbach, ein Dienstman des Freien Walter von Eichenbach, tauschte sein Gut in Uttenhusen gegen ein anderes bes Spitals zu Burgeln aus 4). Als heffo von Rinach ber Leutpriefter in Sochdorf fur Bater und Mutter und seinen Bruder, die ihre Rubestatt zu Sobenrain hatten, den feierlichen Jahrtag fo ftiftete, daß auch auf den Tijch ber Bruder guter Wein und Fleisch kommes, taufte er von dem Saufe um acht Mark Gut in Temprinfon und Erdenbeldingen lediglich jum Befige auf feine Lebenszeit . Ein anderes Grundftud in Meich erkauften die Spitalbruder von Bropft Rudolf und bem Cavitel

<sup>1)</sup> Werner ber Meifter bes Spitale ju Schenrain ericeint bei ber Stiftung Cappele: f. bei Eichenbach. Bergl. auch bie Urf. ber Unm. 4 auf Seite 95.

<sup>2)</sup> Gut zu Gberfel burch Urf. vom 3. 1220: f. bie Unm. 1 auf Seite 18.

<sup>3)</sup> Alte, unicon und vielfach unrichtig geschriebene, batumloje und auch bes Siegels beranbte Urf. im Archin Sobenrain.

<sup>5</sup>º Je am 9 Herbum.; fratribus et conversis communiter de nobili vino et carnibus —.

<sup>6)</sup> Urf. 1247 (ind. 6; alfe nach bem 24 herbum.): Archiv Sobenrain. Siegler: bas Capitel Munter, Sobenrain, und Beffe.

ber Kirche Bofingen 1). Jacob von Rudinfon, ber eine Schupofe in Altwife fo von Sobenrain zu Erbe hatte, daß er jährlich einen Mütt Kernen und feche Pfenninge ginfete, bagegen bie übrigen feche Mutt in den eigenen Rugen verwandte, trat fie nunmehr ben Brudern um geben Marf Silbers ju Gigen ab 2). Um Guter in Eberfol, welche Ita Walters von Cherfol Tochter mit Werner ihrem Manne und ihren Kindern dem Spitale bestritt, entschieden Die Ritter Beinrich von Wangen, Ludewig von Liebegg und Kunrad von Beidegg, auf deren Spruch die Unsprecher bei ihrem Gibe sowie Meister und Bruder bei ihrer Treue gefommen, in Die eigene Seele fo, daß Wernern und Ita alles Recht weger= fannt wurde 3). Ein Eigengut im Kirchspiele Eschenbach erwarb ber Spital von dem Ritter Rudolf von Schauensee 4). Auf diese Weise mehrte fich bes Saufes Besithum, Gigen und Erbe, inner bem Thale und außer den Gränzen desfelben durch Rauf ober Bergabung von Gotteshäufern, Burger, Rittern und Freien 5).

Graf Hartman von Kiburg, ber die Vergabung seiner Dienstsmanne in Liela bestätigt hatte 6), versagte auch seine Genehmigung nicht, als ein anderer Dienstman eine Schupose in Urswile den Spitalbrüdern verkaufte 7). Für vier Schuposen in Varenwang

<sup>1)</sup> Urf. 13 Seum. 1261 (ind. 4): Archiv Sobenrain. Siegler: Propft, und Cavitel.

<sup>2)</sup> Urf. 1273 (ind. 1; also per bem 24 herbstm.): Archiv Hohenrain. Zeugen: her Kunr. ein Ritter von Hebegg, Wern. von Tetenwise, h. von Rubinfon, Bruber h. von Teggenburg, Bruber h. von hermeltsheim, sub quo hec resignatio facta est, qui tunc temporis conmendator erat predicte domus, und Bruber h. von Sempbach. Siegler: ber Freie her Balter von Cschenbach, und ber von heibegg.

<sup>3)</sup> Urf. Hohenrain 6 Winterm. 1279: Archiv Hohenrain. Zeugen: bie Bruber, S. von Fürstenberg, S. von Lichtensteig, Nicolaus von Murbach und R. von Betichingen. Siegler: bie brei Ritter.

<sup>4)</sup> Die Urf. 26 Janner 1290: f. bie Unm. 2 auf Seite 178.

<sup>5)</sup> Einiges ift bereits an geeigneter Stelle vorgefommen, anderes wird in gleicher Beife noch folgen; Erschöpfenbes fann auch hier nicht gegeben werben.

<sup>6)</sup> Die Urf. 18 April 1230: f. bei Liela.

<sup>7)</sup> VI. de Lubistein. Datumlofe Urf. im Archiv Sohenrain; bas Siegel ift weg. Das fleine Briefchen fallt fruhe, ba hartman weber feines Brubers noch feines Bruberssohnes gebenkt.

und Sigerswile, welche ber Ritter Ulrich von Vilmeringen und feine Brüder Cuno und Walter an Hohenrain veräußerten, ertheilte ber jungere Graf Sartman von Kiburg Die verlangte Befraftiaung 1). Bon Ulrich vordem Bogt in Enfisheim erhielt ber Spital Güter in Eberfol und Ferchen als Vergabung, andere Güter in Mangen und Ebersol durch Rauf; für jene, womit der Freie von Rußegg belehnt war, verlieh der jungere Graf von Kiburg 2), für die lettere, die auch Ulriche Gemahlin und Gohne aufgaben, Graf Rudolf von Sabsburg die Bestätigung 3). Mit feinem Bruder Bartman bestätigte Graf Rudolf bem Pfleger bes Spitals Burghard von Winterberg ein Gut zu Ebersol, bas er von Mart= ward dem Leutpriefter in Bremgarten erkauft hatte 4); wiederum gab Rudolf feine Zustimmung, als Kunrad von Mulinen fein Gigenman Guter in Suprechtingen fäuflich an Sohenrain abtrat 5). In Rugingen, Abtwile, zu Brunlen und im untern Cberfol wohnten einzelne freie Leute; diese, sowie die Cohne Rudolfs von Kranmos, gehörten dem Spitale mit aller Gerichtsbarkeit. Graf Gotfrid von Sabsburg, der fie als Eigen ansprach und Dienst von ihnen verlangte, ftand von jeglicher Forderung ab, sobald er erfannte daß die Bruder dieses Recht von seinen Vordern erwor= ben hatten; jugleich erflärte er von feinem ihrer Leute vermöge ber Guter, die fie vom Spitale als Erbe ober fonft befigen, irgend etwas fordern zu wollen 6). Auch ein entfernteres Gut fam vom

<sup>1)</sup> Urf. 1257 (ind. 15; alfo vor bem 24 herbitm.): Archiv hobens rain. Siegler: ber Graf. Bergl. bie Urf. 7 Marg 1259 bei Bangen.

<sup>2)</sup> Urf. Cafteln 9 heum. 1258: Archiv Sobenrain. Siegler: ber Graf.

<sup>3)</sup> Urf. 15 heum. 1258: Archiv Sobenrain. Zeugen: her Diethelm ber Schenk, her Rubolf von Ufholz, heinrich ber Bogt von Bolen und Peter von Balbin. Siegler: ber Graf.

<sup>4)</sup> Datumlofe Urf. im Archiv Sobenrain; bas Siegel ift meg. Begen bes von Binterberg f. bie Urf. vom Jahre 1256 bei Balbegg.

<sup>5)</sup> Urf. Besserftein 8 Weinm. 1259 (ind. 3): Archiv Hohenrain. Sieg-Ier: ber Graf. Die Burg Besserstein auf bem Geißberge war Lehen von Murbach, und gehörte in ben mit Lucern erfauften hof zu Rain: Deft. Urbar (bas ampt vf bem Bözberg).

<sup>6)</sup> Urf. Munfter (apud Beronam) 19 Marg 1256 (ind. 14): Archiv Gobenrain. Siegler: Bifchof Gberhard von Conftang, und Graf Gotfrib.

Grafen Gotfrid an Hohenrain, und durch Spruch des Richters des Landgrafen im Argau wurde das Haus dabei geschirmt. Gen diesem vergabeten Dompropst Rudolf von Basel und seine Brüder Gotfrid und Eberhard Grasen von Habsburg, zu Abtragung einer Schuld. und für das eigene und der Aeltern Seelenheil, ihren Zehenten in Muchheim bei Arau zu freiem Besite. Ein Ackerstausch, welchen ein Bürger von Brugg mit Hohenrain eingieng, erhielt die Zustimmung des Herzogs Rudolf von Desterreich. Während des Königs Söhne über Diebstahl und Frevel durch das ganze Thal richteten, dagegen von mehr als zwanzig größern und kleinern Ortschaften nur in acht Twing und Bann hatten. befanden sich sowohl die Teutschbrüder zu Hiltsfirch. als die Spitalbrüder zu Hohenrain.

<sup>1)</sup> Die Urf. 6 Augustm. 1256 und 22 hornung 1257; f. bie Anm. 2 und 8 auf Seite 212.

<sup>2)</sup> ipsis (ben Spitalbrubern) aliquantulum obnoxij.

<sup>3)</sup> Urf. Bafel im bischöflichen Hofe 8 Jänner 1267: Archiv Hohen rain; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 259. Zeugen: die Freien, Lütolb von Regensberg und Ulrich sein Bruder, und Heinrich von Tengen; die Mitter, Kunrab von Wülfelingen, Heinrich von Wangen, Burghard von Buchs und Jacob ber Müller von Jürich; Heinrich ein Priester von Regensberg. Siegler: Bischof Eberhard von Constanz, und die drei Brüder.

<sup>4)</sup> Viricus dictus Mufler; sein Acter lag in dem Schorve, ber bes Spiztals apud Obernburg. Urf. Rheinschen 21 Janner 1288: Archiv Hohenzrain. Der herzog siegelt als Graf von habsburg (mit bem Löwen).

<sup>5)</sup> Csch, Rubikon, Richensee, Hiltskirch, Ferchen, Brünlen, Urswise und Hochborf nennt ber Dest. Urbar (Officium Nichensee). Biermal im Jahre war zu Nichensee ein Jahrmarkt; baselbst war auch ein Joll, ben jedoch die Herrschaft hierauf nach Lucern verlegte. "Da" (ver leht vorhergenannte Ort ist Temprison) "lit ouch ein weibhube, die zu ber Landgrafschaft höret".

<sup>6)</sup> Sie haben je eine Schupose in Mosheim und in Altwise, anderes Gut in Mismangen, sowie in Rudinson einen Hof, ber an bas Schloß Lenzburg gehörte.

<sup>7)</sup> Unter anterm: Arnoldus quondam aduocatus in Richense (f. bei Münster) comparauit 13 scoposas (in Escha) a dominis de Krenkingen pro dominio in Kiburg et de pecunia eiusdem dominii, quas diuersi occupant; et iste 13 scopose insunt curie dicte de Krenkingen, cui quidem curie iuspatronatus ecclesie Esche inherere dicitur. Dicitur etiam, quod quondam domina... de Krenkingen idem iuspatronatus transtulerit in dominium de Kiburg, licet fratres de Honrein sibi attraxerint idem iuspatronatus et decimas ad ecclesiam spectantes. Im Dest. Urbar werden

im Besitze von einzelnem Gute, bas von ber Herrschaft anges fprochen wurde 1).

In der obern Reußgegend, da wo vornehmlich die Freien von Eschenbach und von Schnabelburg begütert waren, dis an den Zugersee hauseten zwei Rittergeschlechter, zu welchen bald ein drittes hinzusam. Her Walter von Iberg, welcher Dienstman Schnabelburgs mit dieser Herrschaft an die von Eschenbach übersgieng, ward fast nur in ihrer Nähe und für sie handelnd gesehen?). Für Güter in Islinkon, die der Ritter an Aedrissin und Convent zu Frauenthal versaust hatte 3), übernahm er einige Jahre später, aus Vesorgniß des Klosters, vor geistlichen und weltlichen Herren mit Gemahlin und Kindern die Gewähr 4). Reben und anderes Besitzthum zu Benklison, des Ritters Lehen von den Freien von Schnabelburg, gab er seinen Herren auf und empsieng, als diese die Güter an Cappel schenkten, sie vom Kloster als Erbe zurück 5). Von seiner Gemahlin Richenza hatte Her Walter, war Bogt Kindern den Sohn Heinrich 6). Dieser, bald Ritter, war Bogt

bei Cich nur mehr zwei Schuposen, aber weder Hof noch Kirche erwähnt; lettere blieb bei Hohenrain.

<sup>1)</sup> Im Lucerner Robel, ber mit mehrern andern Angaben auch bie vorstehenden enthält, heißt es in Bezug auf alles: Hi sunt homines et redditus in officio Richense ad dominium reuocandi.

<sup>2)</sup> Bem 17 Hornung 1255 bis 9 Brachm. 1271 erscheint Her Walter wiederholt allein. Um 27 Hornung 1273 nennt er seinen Bruderssohn Johannes; dessen Bater mag der, in der Urf. 19 April 1265 (Archiv Wettingen) worfommende, Ritter E. von Iberg sein. Um 2 April 1274 und 17 Hornung 1277 erscheinen zu Maschwanden die Ritter und Brüder Walter der ältere und Walter der jüngere von Iberg.

<sup>3)</sup> Das Jahrzeith. Frauenthal beim 27 Brachm. nennt bas Jahr 1248.

<sup>4)</sup> Urf. Maschwanden 4 Augustm. 1257: Frauenthaler Briefe; abg. im Geschichtsfreund I, 371 f. Zeugen: der Abt und Burghard der Großekelner von Cappel; die Freien, Verchtold von Schnabelburg und Johannes von Bonstetten; Ulrich von Urcelinkon, ein Ritter; Werner und Iohannes Brüder von Affoltern. Siegler: der Abt, Schnabelburg, und der Ritter. Seine Gemahlin heißt Richinza, die Kinder tunc temporis geniti Heinrich, Rudolf und Abelheib.

<sup>5)</sup> Die Urf. 11 Janner 1258: f. bei Schnabelburg.

<sup>6)</sup> Er erscheint mit bem Bater am 9 Brachm. 1271 und zu Maschwanden am 30 März 1272.

ber Kirche Inwil und Albrecht aus Schwaben Leutpriefter derfelben, als sie unter den Freien Walter und Berchtold seinem Sohne von Eschenbach, deren Stammveste in der Nähe stand, durch Bischof Nudolf von Constanz geweihet wurde 1). Hețel der Mann seiner Schwester Anna, mit dem Junamen der Schenf 2), saß zu Brunegg auf der Burg 3). Iderg selber, Hern Heinrichs Haus, lag unweit der Reuß auf sonniger Anhöhe im Kirchspiele Inwil 4); auf derselben Seite des Flusses befanden sich die Güter, welche der Ritter an Gotteshäuser abtrat. Bestzungen zu Rüti, die Her Heinrich von seiner Schwester Anna gekaust hatte, verzgabete er an Frauenthal 5). S. Johannes Hause in Hohenrain gab derselbe, mit dem Willen seiner Gemahlin und aller Kinder 6), das Gut in dem Mose zwischen Dietwile und der Reuß 7) und ein anderes an dem Fahr an der Reuß 8). Seinen Eigenhof zu Riederpfaswile mit beträchtlichem Ertrage, der von ihm zu Lehen

<sup>1)</sup> Am 25 Marz 1275: Jahrzeitbuch Inwil S. 119, a beim 28 Christm. Rubolf weihete: primum altare in honore apostolorum Petri et Pauli; altare ante cancellos in honore b. Marie virg., Mar. Magdalene, Margarete, Felicis et Regule, Catharine virg. et martyris.

<sup>2)</sup> ber ba heizet ze vber nam Schenfo. Urf. 29 Chriftm. 1274 (fur 1275; ind. 3): Frauenthaler Briefe; abg. im Gefchichtefreund III, 131.

<sup>3)</sup> Frau Anna die Schenfin von Brunegg, mit Willen ihres Mannes, versfauft Gut an Frauenthal. Urf. ze Brunegg of der Burg in der Studen 27 Hornung 1273: Frauenth. Briefe; abg. im Geschichtsfreund III, 128. Unter den Zeugen: her Walter von Iberg der altere, und Johannes seines Bruders Sohn.

<sup>4)</sup> Hart an bem Burghügel, von wo man über die Thalhohen weg ben Bergrücken ber Rigi ("die Niginen") erblickt, rauscht in schroffer Tiefe ein Bächlein, bas jest zwischen Lucern und Argau scheibet.

<sup>5)</sup> Urf. (bes Nitters) Liebegg 17 Mai 1270 (ind. 13): Frauenth. Briefe; abg. im Geschichtsfreund III, 125 f. Zeugen: ber Freie her Walter von Eschenbach, und Berchtolo sein Sohn; die Jungherren (domicelli), Cuno und Arnold von Liebegg, und Ulrich von Buttifon.

<sup>6)</sup> Seine Wirthin heißt Margarita, die Kinder Rubolf, heinrich, Arben, Catharina und Elisabeth. In der Urf. der Anm. 1 auf Seite 426 werden Rubolf und Catharina nicht mehr genannt.

<sup>7)</sup> Dieses erstere gibt jahrlich 2 Pfund Pfenninge, bas zweite 10 Schillinge. 8) Es ift also zu Giston noch feine Brücke. Urf. 15 Mai (ze mittin Meige) 1275: Archiv Hohenrain. Zeugen: Heinrich von Hermoltsheim, heinrich ber Artor, und andere Spitalbrüder.

gieng, verkaufte er den Frauen in Nathhausen 1). Noch gab es einen andern Walter von Iberg, der, folange dessen Bruder der Vater Hern Heinrichs lebte, zum Unterschiede der jüngere genannt wurde 2); auch dieser Nitter, der um nicht volle sechzehen Pfund Pfenninge eine Schupose im Dorfe Dietwile an Hohenrain zu Eigen abtrat 3), hatte Weib und Kinder 4), aber keinen größern Wirkungskreis als den seiner Gegend 5).

Höher stieg das Glück des Hauses Hünoberg. Von den beiden Söhnen, die der Ritter Walter hinterließ, welcher in Angelegensheiten des Gotteshauses Engelberg mit den Freien von Eschenbach und dem Kloster Cappel Zeuge war 6), fand sich Her Peter bei Hartman dem jüngern Grafen von Kiburg auf dem heiligen Berge bei Winterthur ein 7), während im Gefolge des Grasen Rudolf von Habsburg der Ritter Rudolf den Landtag in Uri besuchte 8). Des letztern Sohne Hern Walter verlieh Frau Elisabeth von Kiburg, mit Willen ihres Gemahls des jüngern Grasen, Besitzthum in Art<sup>9</sup>); derselbe trug von der Abtei Zürich ein Erblehen in Niedersam, das er an Frauenthal versaufte 10). Sein Sohn Dietrich wurde Leutpriester zu Art 11), als dieser Hof bereits von

<sup>1)</sup> Die Urf. Iberg 10 Augustm. 1282: f. bei Rathhaufen.

<sup>2)</sup> S. bie zwei letten Urf, ber Anm. 2 auf Seite 424.

<sup>3)</sup> Um 5 Schillinge minder; die Ritter Kunrad von heibegg und Lubewig von Liebegg verburgen die Fertigung. Urf. 28 Janner 1281: Archiv Hohen-rain. Zeugen: 7 Spitalbruder.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Ann. 3 nennt Frau Jubenta, gibt bagegen keinen Namen ber Kinder. Am 5 Winterm. 1298 (ftatt 1258) urfunden zu Bremgarten Hern Walters Sohne, Walter und Rudolf, und Frau Anna ihre Ana (Großmutter) bie alte von Iberg.

<sup>5)</sup> Er erscheint auf bem Landgerichte zu Bar am 15 April 1282, und am 2 Weinm. 1284 zu Frauenthal mit ben Freien von Cschenbach.

<sup>6)</sup> Die Urf. 23 Mai 1239, und Urf. 1240: f. bei Engelberg. Uebzrigens habe ich über drei ber folgenden Angaben nur Wahrscheinlichkeitsgrunde, keine Gewisheit: daß nämlich auch Rudolf ein Sohn des alten Walter sei, daß hinwieder von Audolf der jüngere Walter stamme, sowie daß Peter auch Hartzmans Vater sei; alles andere ist urfundlich.

<sup>7)</sup> Urf. por bem 24 Serbftm. 1257 (ind. 15): Archiv Tog.

<sup>8)</sup> Um 23 Chriftm. 1257; f. bei Uri.

<sup>9)</sup> S. bei Art.

<sup>10)</sup> Die Urf. 16 hornung 1283: f. bie Unm. 6 auf Seite 26.

<sup>11)</sup> Die Urf. ber Anm. 10.

Kiburg an bas altere Saus Sabsburg veraußert war 1); Sart= man und Rudolf, die beiden andern Gohne, hatten die Ritter= wurde noch nicht empfangen, als Ber Walter ftarb. Gie fagen ju Bug 2). Ber Peter von Bunoberg, der vielfältig im Burich= gau und im Argau gesehen wurde 3), hatte in zweimaliger Che Töchter von Freien: Catharina von Bediswile, die ihn überlebte und hierauf zu Frauenthal bas Ordenstleid nahm 4), gebar ihm feine Kinder; von feiner erften Gemablin erhielt er, nebst einer Tochter 5), Die Gohne Gotfrid und hartman. Diefer lettere, der auf ber Stammburg Sunoberg faß, Ritter, vermählte fich mit Margarita von Wedifmile Catharina's jungerer Schwester; bei frühzeitigem Tode 6) hinterließ er nur eine Tochter, Namens Catharina 7). Ser Peter aber hatte sich badurch, daß er von ben Spitalbrudern in Sohenrain um acht Mart eine Sube in Pfafwile erfaufte, gegen Ueberlaffung des Gutes nach dem Tode feinen Jahrtag fo gestiftet, daß in ihrer Kirche ein ewiges Licht 8) brennen und von bem Mütt Kernen, ben er als Erblebengins jährlich gu entrichten übernahm, ben Armen eine Spende gereicht werden folle 9).

her Gotfrid von Hunoberg, der noch mit feinem Bater an ben Gefchäften Antheil genommen 10), sich unter des Grafen Rudolf

<sup>1)</sup> S. bei Art.

<sup>2)</sup> In ber Urf. Bug 2 heum. 1288 (Archiv Cappel) heißen bie beiben Bruber domicelli.

<sup>3)</sup> Er ift zu Maschwanden am 18 Weinm. 1258, zu Telliwise am 17 Janner 1263, zu Messingen am 19 April 1265, zu Arau am 25 Janner 1267, zu Lucern am 12 Mai 1273, sowie zu Maschwanden am 17 Hernung 1277.

<sup>4)</sup> Die Urf. 29 Marg 1281 und 30 Chriftm. 1286: f. bei Bebifwile.

<sup>5)</sup> G. bei Salmile.

<sup>6)</sup> Margarita ift bereits als Witwe zu Hinoberg am 5 Gerbftm. 1287: f. bei Bebifwile.

<sup>7)</sup> Sie erscheint am 13 Winterm. 1317, wo ihre Mutter Margarita noch lebt, und am 18 Hernung 1318 als Ebefrau hern heinrichs von Stein bes ältern, eines Ritters, und hat einen noch minderjährigen Sohn heinrich. Es betrifft Guter zu Esch und zu Ermensee.

<sup>8)</sup> lumen pernoctale.

<sup>9)</sup> Datumlofe Urf. im Archiv Sobenrain; bas Siegel hangt nicht mehr.

<sup>10)</sup> Am 9 Brachm. 1271 und, beibe als Ritter, zu Maschwanden am 2 April 1274.

von Sabsburg Burgen gegen Meinhard von Tirol befunden 1), und mit den Rittern Walter und hartman von hunoberg gu Bar ben Landtag feines Anverwandten des Freien Ulrich von Rußegg besuchte2), hatte fein Saus ju G. Andreas bei Ram. Nicht nur gab er Willen und Sand bagu, ale Beter ber Spieler von Dietwile eine dafelbst gelegene Schupofe, mit Buftimmung von Frau und Kindern3), als lediges Eigen ben Spitalbrudern zu Hohenrain verkaufte 4); fondern er felber auch veräußerte an biefelben für dreißig Mark Silbers ein Grundstud im untern Dorfe Aefch, bas er vermöge seiner Gemahlin befaß 5): zugleich versprach ber Ritter, weil jeder Verkauf eines Dienstmans ber Sand feines Berrn bedurfte, Beftätigungebriefe von Bergog Albrecht von Defterreich 6), sowie vollständige Bergutung, wofern in der Zwischenzeit bem Spitale wegen bes Gutes Schaden geschähe von ben Amtleuten oder Dienern des romischen Konigs oder von den Amt= leuten der Bergoge und der Berren von Sabsburg und von Ri= burg 7). Als die Herrschaft Wediswile burch Kauf an das Saus Bubinfon gelangte, ließen die Spitalbruder Bern Gotfrid an ber Bogtei über die Leute Ginsidelns und S. Regulen zwischen ben Bachen, womit ihn der Freie Rudolf belehnt hatte 8); auch über Eigenleute ber Rirche Bafel, Die zu Burich wohnten, trug ber Ritter die Bogtei 9). Ein Streit zwischen dem Kloster Frauenthal

<sup>1)</sup> G. bie Anm. 2 auf Seite 412.

<sup>2)</sup> Um 15 April 1282: f. bei Rußegg.

<sup>3)</sup> Die Wirthin, "ber wideme ef maf", heißt Berchta, bie Kinder heinrich, Berchta und Ita. Der Kauf geschah um 17 Pfund Pfenninge und 7 Schillinge.

<sup>4)</sup> Urf. ge fant Antrese 29 Gerbitm. 1282: Archiv Sobenrain. Unter ben Beugen: Walter an ber Mattun, R. von Barre.

<sup>5)</sup> ex parte vxoris me(e) Katerine: f. bei Beibegg bie Urf. 6 Heum. 1266 und 28 Auqustm. 1293.

<sup>6)</sup> cum legis conditio et iuris concedat ratio, omnem vendicionem ministerialium per manus suorum dominorum stabilire, — literas venerabilis (so sur Anm. 7, venerabilium) domini Alberti ducis Austrie, necnon comitis de Habsburg et de Kiburg, Landgrauij Alsacie —.

<sup>7)</sup> Urf. Hohenrain 28 Seum. 1283: Archiv Sohenrain.

<sup>8)</sup> Die Urk. 2 hornung 1290: f. bei Bediswile.

<sup>. 9)</sup> Die Urf. 26 Augustm. 1290 : f. bie Anm. 5 auf Seite 37.

und Eigenleuten ) Hern Gotfrids, wegen eines Mühlewuhrs im Waffer der Lornzen, wurde durch Schiedleute friedlich beigelegt ?). Dem Ritter gebar seine Gemahlin Catharina von Heidegg eine Tochter und die Söhne Peter, Gotfrid und Hartman 3). Bon dem an die Herrschaft Desterreich gehörenden Gute, namentlich im Amte Zug, waren im achten Regierungsjahre des Königs Rudolf, als wenige Wochen bevor er aus den untern Fürstenzthümern zurücksehrte eine Bereinigung der Hauseinstünste vorgenommen wurde, zuerst an den Ritter Peter, dann an Walter sowie an Gotfrid und Hartman von Hünoberg, mit nur geringer Ausnahme achtundzwanzig Mark, dreißig Schillinge, und zweizundsiedenzig Malter Korns versetz, so daß von dem Gesammtertrage des Amtes einzig eine Mark sieben Schillinge und sechs Pfenninge nicht verpfändet waren 4).

Seit Wernern von Hertenstein, der bei einem Tauschvertrage mit Engelberg sich zu Lucern beim Abte Arnold von Murbach und dessen Kastvogte dem alten Grafen Rudolf von Habsburg eingefunden 5), besuchte der Ritter Ulrich von Hertenstein 6) die Landtage zu Gundoldingen 7) und unter der Linde zu Altdorf 8), welche der gleichnamige Enkel jenes Grasen hielt. Hern Ulrich

<sup>1)</sup> Darunter Peier ber Spieler von Rumoltinkon und fein Sohn Heinrich; es sind wohl die der Ann. 3 und 4 auf Seite 428, und wurden baher auf ein anderes Gut bes Nitters übergestoelt.

<sup>2)</sup> Urf. 26 April 1287: Der Gefchichtsfreund III, 143.

<sup>3)</sup> In hern Gotfribs Urf. 1 Marz 1293, wo er auch "miner tochter man "von Blumenberg" nennt, erscheint bereits Peter als Ritter, bagegen Gotfrib und hartman als Jungherren. hern Peters Gemahlin zeigt bie Anm. 1 auf Seite 400.

<sup>4)</sup> Ober ein halber Mutt Kernen, und an Pfenningen fünf Schilling minder als drei Pfund; die Berechnung wurde zu Zug gemacht am 29 Marz 1281 (ind. 9): Der alte Pfandrobel Bl. IX, b und X, a; abg. im Geschichtsfreund I, 307. her Getfrib besaß auch als Pfand ben hof in Gängerswile, und er und her Hartman zu Isenbergswile eine Mark Geltes: Pfandrobel Bl. IV, b und VII, a.

<sup>5)</sup> Die Urf. vom Jahre 1213: f. bei Engelberg.

<sup>6)</sup> Eine Verwandtschaft ift nicht angegeben, aber nach Zeit und Umftanben muß wohl Ulrich ber Cohn Werners sein.

<sup>7)</sup> Die Urf. 10 hornung und 14 herbstm. 1256: f. bie Anm. 1 auf S. 168.

<sup>8)</sup> Am 20 Mai 1258: f. bei Uri.

hatte Abt Berchtold von G. Gallen den, feinem Gotteshaufe burch den Tod Otto's des Maiers von Rorbach heimgefallenen, untern Sof in Rölliton zu Leben gegeben; allein für feine baberigen Rochte ließ fich der Ritter um eine Summe abfinden, ba Rumo der Decan von S. Gallen als des Gotteshaufes Propft im Argau ben Sof für dieses sein Umt in Unspruch nahm 1). Einen andern Sof im Dorfe Roth zwei Stunden von Lucern, welcher bem Ritter Ulrich vermöge seiner Heurath als Leibgedinge?) sowie feinen Sohnen Beter und Werner als Gigen gehörte, vertauften fie mit der Sand Sartmans bes jungern Grafen von Riburg an die Frauen zu Rathhausen 3). Es war Werner der jungere Sohn, der, nachdem er die Ritterwürde erlangt, nicht nur zu Rhein= felden bei Bern Bartman von Baldegg bem Burggrafen erichien 4), fondern auch zu Lucern der, durch Berchtold von Steinbrunnen Abt ju Murbach vermittelten, Guhne zwischen bem Ritter Eppo von Ruffenach und beffen Bogteileuten beiwohnte5). Durch Bern Beter von hertenstein, den altern Cohn bes Ritters Ulrich, fam fein Geschlecht in die Besitzungen am Zuger und am Lucerner Gee6).

<sup>1)</sup> Die batumlese Urk., burd welche bann Rumo zwei Kirchenseileichseiten (vincula scilicet b. Petri et sestum S. Margarete) stistet, geben die Traditiones mon. S. Galli pag. 498. Berchtold war Abt von 1244 — 1272: s. bei S. Gallen.

<sup>2)</sup> propter nuptias, quod uulgariter dicitur Libgebinge. Unter Kiburgs Dienstmannen besindet sich am 25 Mai 1223 auch Peter von Buchnase (s. die Ann. 3 auf Seite 409); zu Lucern am 16 Winterm. 1252 erscheint der Atteter Ulrich von Buchenase (s. die Ann. 9 auf Seite 167). Dürste man nun wirslich annehmen, daß eine Erbtechter Abelbeid von Buchenas; vergl. Baltbasar Histor, Topogr. und Defenem. Merswürdigkeiten des Kantons Lucern I, 236 die Gemablin Ulrichs von Hertenstein geworden sei, so wurde das Besützbum zu Noth und anderes bei Zug um so begreiflicher, und ebenso die Fertigung durch ben Girafen von Kiburg.

<sup>3)</sup> Die Urf. 26 April 1261: f. bei Rathhausen.

<sup>4)</sup> Die Urf. 26 Weinm. 1284: f. bei Balbegg.

<sup>5)</sup> Die Urf. vom Jahre 1284: f. bei Lucern.

<sup>6)</sup> In jener, burd bie Unm. 2 auf Seite 132 berührten, Angelegenheit wurde auch ber Aitter Peter von hertenftein als Zeuge aufgerufen. Was Lucern betrifft, zeigt bie Folge:

In dem Thalgelande mitten zwischen Reuß und Are, welch letterm Strome alle basfelbe vielfach burchschneibenden Flugden ihre Waffer guführen, von G. Michaels hochliegendem Munfter ber Grafen von Lengburg bis hinab gur Sabsburg, hatten gabl= reiche meist namhafte Ritter ihre Gipe ober doch ihren Ursprung. Dben im Winonthale ftand Die Burg Rinach, von welchem Stamme Ber Seffo, Chorherr ju Münfter, Leutpriefter in Bochborf und Propst zu Werd bei Arau, noch die Tage bes Königs Rudolf erreichte 1). 3mei Bruder 2) begrundeten zwei Saufer: die Sohne des einen, Jacob und Beinrich, bewohnten die alte Burg; Die obere Rinach, Erbe von Münfter, murde von ihren Bettern ben Brüdern Ulrich und Euno beseffen3). Arnold der Lettern Bruder, Chorherr ju Münfter, wurde des Stifts Relner, gulett Rufter 4). Ulrich und Cuno, welche eine Gutsvogtei zu Bachthala gemeinsam an Engelberg verfauften 3) und hierauf Bolfmars ihres Eigenmans Kinder baselbst unter sich theilten 6), hatten zu Bemahlinnen die Schweftern Betronilla und Adelheid?) von Winon; Die beiden Frauen, Mütter von je vier Kindern 8), erwarteten mit

<sup>1)</sup> S. unter anderm bie Urf. ber Unm. 3 auf Seite 406, und bei Berb.
2) Ben ben Brutern Arnelb und Seno (f. die Urf. 1210 bei Engelberg)

<sup>2)</sup> Von den Brüdern Arnold und Hoffo (f. die Urk. 1210 bei Engelberg) nennt bas Jahrz. Münster zum 27 Brachm. Heffo den Bater des Ritters Ulrich (also auch Guno's); von Arnold werden also Jacob und Heinrich stammen.

<sup>3)</sup> Dieses lettere fagt bie Urf. ber Anm. 2 auf Seite 432, wedurch fich bas erstere von felbit ergibt.

<sup>4)</sup> Er ift Wartner an ber Propstei ju Jurich am 25 Mai 1272, ju Munster Kelner am 29 Januer 1282 und Kufter am 6 Brachm. 1289. Er stirbt am 15 Herbum. 1302: Jahrzeitbuch Munter. Seine Mutter hieß Sophia.

<sup>5)</sup> Um 20 Winterm. 1261: f. bei Engelberg.

<sup>6)</sup> Urf. Benngen 30 Weinm. 1273: Herrgott Gen. II, 439. Mit- fiegler: bie Grafen Cherhard von Sabeburg und hartman von Freburg.

<sup>7)</sup> Am 6 April 1261 (Archiv Hohenrain) gibt ber Archiviacen Burgsbard ein Gut zu Buttensul; in die Sande Peters des Commendurs und ber Spitalbrüder zu Gehenrain auf consunata manu Adelheidis puelle, Cononi inueni de Rinacha desponsate et matrimonialiter copulande. Petronilla muß alse bereits verheurathet sein.

<sup>8)</sup> Mach ber Urf. ber Anm. 2 auf Seite 432 baben Ulrich und Petronisla die Sobne Ulrich, Berchteld wird (Sherherr zu Münster), Johannes und Arnold; tagegen baben Cune und Abelveid die Kinder Ulrich, heinrich und Matthias (biese Zwei werden Cherherren zu Münster), und Margarita.

ihrem Bruder Johannes das Erbe Meisters Burghard von Winon ibred Bettere 1). Diefer, Chorberr ju Munfter und ju Burich und Archidiacon des Bisthums Conftang durch Burgund, hatte von ben Freien von Krenfingen ihren Sof zu Schwarzenbach mit Leuten und Gut erworben2). Die beiden Bruder auf der obern Burg mit ihren jungern Bettern, ben Rittern Jacob und Bein= rich von Rinach, wußten von der Gunft der Grafen von Riburg fowie nach beren Ausgange vielfaches Besithum an sich zu brin= gen, das ihnen verblieb, da Sabsburg die alleinige Berrichaft bes Landes wurde 3). Als der Freie Ulrich von Rußegg Land= richter im Zurichgau und Argau 4), und nach ihm König Rudolf felbst 5), ihre Tage in Lucern hielten, fehlte babei feiner ber vier Ritter. Auch ben Brudern Jacob und Beinrich, Berren ber untern Rinach, wuchs eine gablreiche Nachkommenschaft beran6).

Weiter abwarts im Thale ruhte auf mäßigem fast freifteben= bem Sugel Liebegg, die Burg der nach ihr benannten Ritter Burghard und Ludewig 7). Als Frau Gertrudis Grafin von Sabsburg,

<sup>1)</sup> Er firbt am 17 April 1268: f. bie Anm. 6 auf Seite 13. Neugart Cod Dipl. II, 236, Aum. e, gibt unrichtig ten 1 Mai 1263 mit ber rich: tigen Indiction 11. Gin anderer Burgbart von Winon ift Cherherr gu Munfter und Rirchherr von Buttenfulg (i. bei Ratbhaufen bie Urf. 16 Berbftm. 1277: S. Byrkardi, Can Beron, Dei, De. Winon), und zugleich Wartner an ber Rirde Burich am 25 Mai 1272 und 8 Marg 1288: Lindinnere Briefe.

<sup>2)</sup> Der Beweis liegt in ber Urf. 27 Berbitm. 1302: Archiv Munfter; aba. bei Neugart ibid. 360 ff.

<sup>3)</sup> her Jacob von Rinad und fein Bruter heinrich, und nach bes lettern Tote (er firbt am 8 Bradm. 1292: Jahrg. Munfter) bie Gohne besfelben, haben ben Frenhef zu Rinach mit viel anderm benannten Gute in ber Umgegent: Pfantrebel Bl. I, b und V, b. Ber Ulrich ven Rinach hat Pfant gu Allmefwile, tie Begtei gu Abelfwile (erträgt minteffens eine Mart) und Leute und Gut bafelbit, und Gelo gu Gungwile; Ber Gune von Rinach hat gu Pfant in bem Dorf Muniter eine Marf um ein Rog: Pfandrobel Bl. VI, a und X, a.

<sup>4)</sup> Die Urf. 30 Janner 1282: f. bei Lucern.

<sup>5)</sup> Die Urf. 4 Mar; 1283: f. bei Aran.

<sup>6)</sup> In ber Urf. 6 Mar; 1299 (Archiv Leutgern) haben Ger Jacob und Krau Abelbeit bie Rinder: Berchtelb (ift bereits Ritter), Jacob (wirb Chorberr und Propit zu Muniter), Arneld, Anna und Abelbeit. Bon ben Rindern Bern Beinriche, beffen Gemablin ich nicht fenne, wird Werner Ritter.

<sup>7)</sup> Ber Burghard wird genannt in ber Urf. Baben 26 Winterm. 1242:

Rubolfs bes ältern Witwe, mit ihren Söhnen Gotfrib bem Grafen und Rubolf, Otto und Eberhard mehrere Benthungen im Eigen 1), die den Herren von Liebegg verset waren, an den Teutschorden vergabete, traten der Nitter Ludewig und Euno für sich, seinen Vater und seine Brüder, in der Kirche zu Zosingen gegen Entschädigung von dem Pfande zurück?). Bei der Theilung ihred Erbes bekam Burghard der ältere Bruder das nahe Schöftlang, Ludwigen blied die Stammveste3). Nach dem Tode des Nitters Burghard veräußerten die Witwe Adelheid und ihre vier Söhne 4), um hundertzwei Mark Silbers, die jenseits der Are gelegenen Besihungen mit Leuten und Gut5). Arnold von Liebegg verkauste an Hohenrain um sechsundzwanzig Mark vier Schuposen zu Beinwile; für Heilwig seine Hausstrau siegelte Her Hesso von Ninach der Propst zu Werd 6). Euno ein Nitter, welcher zu Otolsingen

Archiv Bettingen. Noch am 7 Winterm. 1265 gebraucht Her Ludwig bas gemeinsame Siegel: A S' LVC ARDI (bech wehl für Bercardi). Et. L..... WICI. De. Liebegge.

<sup>1)</sup> quasdam sitas in Altinburch, quasdam in Husen, quasdam in Oberburch, quasdam in Bir | harth, quasdam in Birreloft.

<sup>2)</sup> Urf. Jofingen 16 Brachm. 1254 (ind. 12): Haus Pfuffer von Altishofen; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 197. Zeugen: H. von Rinach,
Wer. von Wilmeringen (nicht Villingen), und andere Chorherren von Jofingen
und von Werd; item dominus de Liebeche plebanus in Schoflach (vergl.
bie Urf. ber Anm. 3 auf Seite 397).

<sup>3)</sup> Dieses ergibt fich wohl unzweibeutig aus ben Briefen. Uebrigens richtet nach bem Deft. Urbar (Officium in Lenzburg) bie Herrichaft Dieb und Frevel sowehl zu Scheftlang als zu Liebegg.

<sup>4)</sup> Arnold, Guno, Johannes und Burgharb.

<sup>5)</sup> apud Witerswiler; es ist wohl ber Frau zugebrachtes Gut. Dasselbe wird zum ersten Male aufgegeben in districtu et iurisdictione, in qua site sunt possessiones (prope Basileam), burch Euno und Ichannes; zum zweiten Male in villa Schestelanch, in Gegenwart der Mutter und aller Brüder. Urf. 22 und 26 Winterm. 1268: Solvthurn. Wochenblatt Jahrg. 1829, S. 677 sf. Zeugen der ersten Aufgebung: Heinrich der Meinch Bürgerweister von Basel, Jacob der Marschaft und andere Nitter, und 8 Bürger von Basel; Zeugen der zweiten Aufgebung: Her Ludwig von Liebegg, Ritter; Arnold von Liebegg, Hiltebold von Heibegg und Heinrich von Herwelingen, nobiles d. i. aus dem Rittergeschlechte, jedech nech nicht Nitter); andere 5. Siegler: die Stadt Basel (Burghard der Liebedm ist Bogt), her Ludwig und Euno von Liebegg.

<sup>6)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1276: Archiv Hohenrain. Arnold fiegelt felbit; Bruder heinrich von hermoltsheim ift Commendur.

eine Schupose als Eigen auf seinen Sohn Werner vererbte 1), besaß daselbst auch einen Hof mit Twing und Bann und allem Zugehör als Lehen von dem Freien Heinrich von Freienstein und bessen Geschwistern Johannes und Hedewig 2); Schupose und Hof wurden an Wettingen verkauft. Als Her Johannes von Liebegg 3), ihr dritter Bruder, sich mit Willebirg der Schwester des Ritters Markward von Isenthal vermählte, setzte er ihr Leibgeding auf Güter zu Grenikon; vier Kinder waren die Frucht dieser Che 4). Längeres Leben als Hern Burghard, dem Bater der genannten Drei, war dessen jüngerm Bruder Hern Ludewig vergönnt, um sowohl an den Tagen des alten Landrichters im Argau Hern Ulrichst eines Freien von Rüßegg 5) als des Königs Rudolf selbst 6) zu erscheinen, und von Gotteshäusern als Schiedrichter angerusen zu werden 7). In demselben Dorse Otolsingen, wo Her Burgshard Besitzthum gehabt, trug der Ritter Ludewig über Güter der

<sup>1)</sup> her Euno verfaufte fie noch; Werner von Liebegg — ego qui dieti patris mei sum heres legitimus — leiftet nunmehr bem Kloster Gewähr burch Urk. Wettingen 1 Marz 1297: Archiv Wettingen. Das Datum fönnte auch 23 hernung 1290 sein, je nachbem Septimo zu 1290 zu ziehen ift ober zu Kal. Marcij.

<sup>2)</sup> Der Ritter erhält vom Kloster 19 M. S. Urk. (bes Freien) Zürich 27 Janner 1282: Archiv Bettingen. Zengen: die Kirchherren, Meister H. von Bediswise und Manesse bei S. Peter; die Ritter, Jacob der Mülner, Rübeger Manesse, hartman der Schenk von Habsburg, Ulrich von Schönenzwerd und H. von Kloten; Heinrich von Schönenwerd, K. Manesse, h. der jüngere Störi, und Wilhelm und Rud. Schafli. Mitstegler: her herman von Bonstetten, der Landrichter im Thurgau (vicelandgravius Turgogie).

<sup>3)</sup> Er ift, bereits Nitter, erster Zenge in hern Markwards von Jenthal Urk. (21 Beinm.) 1280: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott Gen. II, 539 f.

<sup>4)</sup> Willebirg und ihre Kinder, Burghard ein Ritter, Wer., Jechli (Jacob) und Elisabeth, verkaufen an Münster dreimal zwei Schuposen zu Gränichen. Urf. Neiden 17 und Münster 31 März 1293: Archiv Münster; abg., jedoch unvellständig, bei Neugart Cod. Dipl. II, 339 f.

<sup>5)</sup> Am 22 hornung 1257: f. bie Anm. 8 auf Seite 212.

<sup>6)</sup> Am 4 Marg 1283: f. bei Lucern und bei Arau.

<sup>7)</sup> Am 6 Winterm. 1279 zu Hohenrain: f. die Anm. 3 auf Seite 421; sowie am 30 Augustm. 1285 ze Mure in Egga: Archiv Muri. Unter ben Zeugen bes letztern Briefes: Die Ritter, Hiltbold von Heibegg und Arnold von Liebegg.

Grafen von Dilingen 1) und bes Gotteshauses Trub 2) die Vogteien zu Lehen; er trat sie an Wettingen ab. Ebenderselbe hatte im Dorfe Eredingen, aus der Hand des Grasen von Raprechtswile, die Vogtei über Einsidler Gut; er verkauste sie dem Kloster 3). Von seinen Söhnen, Hern Arnold und Burghard, blieb der erstere nicht ohne Nachkommen 4); sie sprachen über S. Leodegarien Leute, der Herrschaft Eigene im Thale bei Richensee, die Vogtei an 5).

Auf der am Ende des nach ihr benannten Sees, rechts obershalb Liebegg, liegenden Burg Halwile hausete Her Walter ein Dienstman der Grafen von Kiburg, den sie mit andern neun den Chorherren zu Münster als Bürgen stellten 6); der Ritter hinterließ die Söhne Walter, Berchtold, Dietrich, Hartman und Rudolf 7). Dietrich, der sich dem geistlichen Stande gewidmet, kam an das Chorherrenstift Münster 8), wo er bald Kuster wurde und, nach dem Tode Rudolfs aus dem Hause der Grasen von Froburg,

<sup>1)</sup> ab illustribus viris, dominis meis, clare memorie | comitibus de Dilingen. Urf. Liebegg 7 Minterm. 1265 (ind. 8): Archiv Wettingen. Wegen bes Siegels f. vor Anm. 1 auf Seite 433.

<sup>2)</sup> Er übergibt sie accedente consensu filiorum meorum, Arnoldi militis senioris et Bur. iuni | oris. Urf. Liebegg 26 Mai 1282 (ind. 10): Archiv Wettingen. Im Bergamen steht zwar nur 1280, aber für bas fehlenbe Zwei, welches die Indiction verlangt, ist Naum gelassen. Ludwig siegelt allein: H. Lvdewici. Militis. De. Liebegge.

<sup>3)</sup> Urf. in villa Schestlon 1 Weinm. 1270: f. bie Anm. 5 auf Seite 348.

<sup>4)</sup> In ber Urf. 20 Christm. 1304 (f. bie Aum. 7 auf Seite 410) sind Zeugen: Ritter Arneld von Liebegg, und Werner sein Sehn. Ein dominus Wernherus de Liebecca ist Chorherr zu Zosingen am 22 Hornung 1291: Archiv S. Urban.

<sup>5)</sup> Heinricus de Seon, mater sua et matertera sua, fratres et sorores, quondam mancipia S. Leudegarii, a Wernhero et Johanne dictis de Liebegge possidentur; qui dicunt, sibi ius advocaticium in eisdem competere a quondam advocatis in Rotemburg: Der tem Dest. Urbar vorausgehende Robel in Lucern.

<sup>6)</sup> Die Urf. 25 Mai 1223: f. die Anm. 3 auf Seite 409.

<sup>7)</sup> Daß Walter, Berchtolb und Nubolf Brüber find, ergibt fich urfundlich; baß auch Dietrich und hartman ihre Brüber und sie alle hern Walters Sohne feien, ift mir wahrscheinlich, nicht burchaus gewiß.

<sup>8)</sup> Er ist Zeuge, als Cherherr, in ter Urf. 13 Mai 1261: Gerbert Hist. Silv. Nigrae III, 172.

bis in bas eilfte Jahr Bropft war 1); noch als Kufter ftiftete er fein und Berchtoles feines Bruderssohns Jahrzeit mit zwei zu Sengen gelegenen Schupofen, beren Bogtei ber Ritter Balter von Halwile für fich und feine Kinder in die Sand des Capitels aufgab 2). Ber Berchtold, der ebenfalls zu Gengen feinen Umman hatte 3), viel gefehen bei den Grafen beider Baufer Sabsburg 4), auch beim Könige Rudolf 5), dem er ichon im Grafenstande gegen Meinhard von Tirol Burgichaft geleistet6), und welcher ben gwi= ichen S. Blafien und Wettingen waltenden Streit um ben Legerberg als Doman auf ben Grund von mehr als vierzigjährigem unangesprochenen Besite ju Gunften bes lettern Gotteshauses ent= fcbied 7), ftarb bald nach Dietrich ohne Leibeserben 8). Bon den übrigen Brudern lebte Ritter Rudolf, der jungfte, in noch ungefegneter Che mit Frau Unna, welche Gigengüter zu Roterswile, Seon, Sarmenfdorf und Barnwangen im Werthe von fiebengig Mark Gilbers ber Kirche Münfter frei übergab, um fie fofort ihrem Gemable gegen den Jahredgins von einem Pfund Wachs

<sup>1)</sup> Er urfundet ale Propit bereits am 27 Janner 1273, und ftirbt nach bem Jabrgeitbuch Muniter am 1 Auguftm. 1283.

<sup>2)</sup> Berchtoldi bone memorie nostri fratruelis —. Urf. 16 Mai 1270 (ind. 13): Archiv Munfter.

<sup>3)</sup> ego Rudolfus de Chulnbe (Culm), minister domini B. de Halwile, nec non uxor mea Richinza filia villici in Bonolswiler, mansum sive hubam sitam in Seingen — . Urf. 27 Weinm. 1275: Archiv Einsteln. Nach bem Dest. Urbar (Die rechtung ze Vilmeringen) richtete die herrschaft zu Halwile und zu Sengen Dieb und Frevel, doch am letztern Orte sprachen die von Halwile alle Gerichte an "an Dieb alleine". Bergl. die Anm. 3 auf S. 294.

<sup>4)</sup> Am 15 Weinm. 1263 sind zu Freudenau bei ben jüngern habsburgern bie Nitter Wal. und B. Brüder von halwile; Berchtold allein ift zu Arau am 25 Janner 1267, und zu Burgdorf am 18 hornung und im Marz 1267. Bergl. noch bie Anm. 1 auf Seite 412.

<sup>5)</sup> Bu Lucern am 4 Mary 1283: f. bei Arau.

<sup>6)</sup> G. bie Anm. 2 auf Seite 412.

<sup>7)</sup> a loco qui dicitur Guggunvlu usque ad aquam —; als mediator principalis. Urf. (cone anderes Datum) 1277: Archiv Wettingen. Berhtoldus dictus de Hallewile siegest: aber seltsamer Beise hangt A S' MATHIE. DE. BVTIKON.

<sup>8)</sup> Spater als in ber Urf. ber Ann. 5 fenne ich ihn nicht; feines Tobes gebenkt bas Jahrzeitbuch Munfter zum 21 Christmonat.

auf S. Michaels Tag im Herbste als Erblehen verleihen zu lassen!). Her Hartman von Halwile<sup>2</sup>), der von Einstdeln ein Lehengut am Sengersee zu Erbe trug<sup>3</sup>), gewann von Frau Catharina, deren Bater Kunrad der Bochster ein dem Könige Rudolf wohl befannter Kitter aus dem Thurgaue war<sup>4</sup>), einen Sohn Johansnes<sup>5</sup>). Gleichfalls nur einen Sohn, mit demselben Namen Johannes, gebar die Schwester des Ritters Gotsrid von Hünderg ihrem Gemahle Hern Walter von Halwile<sup>6</sup>). Dieser, wie sein Geschlecht überhaupt von der Herrschaft bedeutendes Gut im Argau erwarb<sup>7</sup>), brachte auf seinen Sohn das Amt eines Marschalts<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Urf. (ber Frau Anna) Munfter 7 Mai 1291 (ind. 4): Archiv Mun : fter. Siegler: Propft Ulrich von Landenberg, bas Capitel, und ber Ritter.

<sup>2)</sup> Ihn nennt biefe Geschichte I, 467; Anm. 2.

<sup>3)</sup> possessionem in Hüsern prope lacum de Seingen sitam. Urf. Pfeffinfon 22 Augustin. 1306: Obmanamt in Zürich.

<sup>4)</sup> Der Ritter ift beim Grafen Aubolf zu Brugg am 11 und 13 Janner 1273: Archiv Wettingen; lettere abg. bei Herrgott Gen. II, 433 f. Nach bem Pfandrobel Bl. V, b hat Her Kunrad der Bochseler zu Pfand das Dorf "zu Grenchen" (Ertrag, 64 Stück, und 4 Pfd. und 6 Schl. von ben Schweinen), sowie die Steuer auf dem Dorfe; ebenderselbe hat in dem Eigen zu Pfand für 40 Mark den Hof zu Oberburg (Ertrag, 50 Stück), und ben Joll zu Brugg (mit 48 Pfd.).

<sup>5)</sup> Er kommt vor am 22 Augustm. 1306 und 13 Hornung 1311; bages gen am 3 April 1313 wird er nicht mehr erwähnt.

<sup>6)</sup> Diefer Ritter erscheint am 7 Marg 1259: f. bei Wangen; fowie in ber ersten Urt. ber Unm. 4 auf Seite 436. Er heißt Gern Gotfribs sororius am 7 Janner 1285: Archiv Cappel.

<sup>7)</sup> Der alte Pfanbrobel Bl. I, a (mit bem J. 1277), I, b, II, b, III, b, IV, b und V, a und b verzeichnet vielsaches Gut, namentlich im Amte Lenzburg, welches die Nitter Walter, Hartman und Verchtelb (zumal ber erstere) als Pfand besaßen. Waltern von Halwise gab Graf Nuvolf von Habsburg 20 M. S. um ein Roß und 5 M. "von gnaden" zu Heimsteuer seiner Tochter (vergl. die Urk. der Ann. 2 auf Seite 436), und versetze ihm hiefür dritthalb Mark Gelts auf den Gütern zu Ninach, durch Urk. Burgdorf 24 Augustsmonat 1267 (Vermuthung für das abschriftlich irrige 1393): Pfandbriefe VIII, a, 3.

<sup>8)</sup> Nach bem Dest. Urbar (Die rechtung ze Bilmeringen) gehört von ben fünf höfen zu Rinach ber vierte, der an der Gebreiten mit 4 Schuposen, "an hern Walthern seligen Sun von Halwile, Iohans, zu dem Marschalfambt "das er hat von der Herschaft ze Lehen". Auf diesem Johannes beruht der Stamm der Halwile.

Seine Schwefter war die Gemahlin Hern Ulrichs eines Ritters von Büttikon 1).

Mus bem faum zwei Stunden von Halwile entfernten, ob Bilmeringen gelegenen, Saufe Buttiton ftammten: der Ritter Johannes, welcher zu Bafel Raifers Friderich des Erften Schirmbrief für Münfter mitbezeugte 2); Ritter hartman, ber aus bem lenzburgischen Erbe 3) bei bes Grafen Sartman von Kiburg Berlobung mit Margarita von Savoien zu Milden mar 4); die Ritter Johannes 5) und Ulrich 6) Bruder von Buttifon, die gegen G. Urban bei dem Gutsverfaufe der Freien Beinrich und Rudolf von der Balm für den abwesenden britten Bruder Ulrich Burgschaft übernahmen 7). Ber Ulrich von Büttifon, der noch zu Wifon bei Hartman dem jungern Grafen von Kiburg8) und auf dem Landgerichte zu Gundoldingen mit den Freien von Eschenbach erfchienen9), hinterließ die Sohne Hartman und Ulrich. Der erftere, frühe Ritter, trug mit Jacob von Fischbach Burger zu Bofingen Guter in Schöntüllen, jeder zu halbem Theile, vom Kloster Muri als Erbleben 10). Als S. Gallen an Papst Gregorius

2) Am 4 Mär; 1173: Herrgott Gen. II, 191.

3) Ihn nennt unter ben ministeriales de Lenzeburc die Urf. vom 3. 1201:

Archiv S. Urban; im Auszuge bei Herrgott ibid. 206.

6) Er mit feiner Frau, feinem Sohne hartman und feinem Bruber Johannes, erfcheint in ber Urf. 21 April 1235: f. bei Engelberg.

9) Am 10 hernung 1256: Herrgott ibid. 322 ff.

<sup>1)</sup> Um 20 Brachm. 1320 nennt ber Nitter Rudolf von Halwile feinen Schwestersohn Johannes von Buttifon und seinen Bruderssohn Johannes von Halwile.

<sup>4)</sup> Am 1 Brachm. 1218: Guichenon Hist. de Savoie IV, 62. Nach S. Urbans Urbarbuch II, 40, h, jum Jahre 1201, war her hartman (statt herman) von Büttifon mit bes Freien heinrich von ber Balm Schwester verzheurathet.

<sup>5)</sup> Er erscheint nach den Rittern am 8 April 1237 bei Neugart Cod. Dipl. II, 170; er ift Ritter in der Brüder B. und M. von Wolhusen Urf. vom J. 1245: Archiv Hohenrain.

<sup>7)</sup> Die Urf. vom J. 1254: f. bei Balm. Daß die Brüder Johannes und Wrich zum Bater hern hartman und zum Großvater hern Johannes hatten, ist nicht urfundlich erwiesen, j. boch von ber höchsten Wahrscheinlichkeit.

<sup>8)</sup> Urf. (chne andered Datum) 1256: Herrgott Gen. II, 329.

<sup>10)</sup> Urf. 18 Augustm. 1267: Soloth. Wochenblatt Jahrg. 1831, S. 155.

ben Zehenten um Schutz fur bes Gotteshauses Gut gelangte, befand sich nebst dem Grafen Sartman von Froburg auch Ritter Sartman von Buttifon unter jenen, gegen die über Beeintrachtigung Klage geführt wurde 1). Nachdem Ber Sartman noch feinen Sohn Johannes verloren 2), ftiftete er mit dem Ertrage von breißig Schillingen, die er im Dorfe Reiferswile anwies, je auf S. Nicolaus Fest feinen und feiner Gemablin Agnes Jahrtag jo gu S. Urban3), daß der Kirche Ufhusen alljährlich auf Lichtmeffe eine pfündige Wachsterze, zwei Becher oder Mag Del jährlich ber Kirche Biflifbach, und am Jahrtage felbst den Urmen an ber Rlofterpforte eine Spende verabreicht werde; aus der übrigen größern Summe follen auf den Conventtisch Fische und Wein angeschafft werden 4). Diese Stiftung überlebte Ber Bartman nicht lange 5). Auch fein jungerer Bruder Ber Ulrich, der mit feinem gleichnamigen Better von Buttifon zu Lucern ben Bergleich zwischen Münfter und bem von Rienberg bezeugte 6), ebenfo als Graf Ludwig von Froburg, Hartmans Cohn, einem Zofinger Bürger ein Eigengut verkaufte?), und zu Rheinau sich mit den Freien von Eschenbach und Ulrich von der Balm einfand 8), ftarb

<sup>1)</sup> Noch find Dietrich von Ruti und Berchtold von Egebotingen genannt. Urf. (bes Bapfies) im Lateran 13 April 1272: Archiv S. Gallen; abg. im Soloth. Bochenbl. Jahrg. 1824, S. 230.

<sup>2)</sup> Necrolog, antiq. ad S. Urbanum pag. ultima mit bem 1 horanung 1276.

<sup>3)</sup> puerorum (nachher liberorum) meorum accedente consensu; sie sind nicht namentlich angegeben.

<sup>4)</sup> Fische um 10 Schl., Wein um 15. Noch übergibt er aduocatiam de Lopringen, que ad capellam de Vribach spectare dinoscitur; dafür pro remedio anime H. de Kollinchon, je am 14 Augustm., 3 Schl. für Fische. Urf. Wison 11 Brachm. 1280: Archiv S. Urban. Mitsiegler: her Ulrich von Buttison, ein Nitter, hartmans Bruder.

<sup>5)</sup> Am 5 Weinm. 1280 (Zapf Monum. 1, 169) begegnet er mir zum letten Male; es fei benn, baß ber in ber Urf. 6 Christm. 1295 vorkommenbe Ritter hartman einer und berfelbe ift.

<sup>6)</sup> Um 16 Chriffm, 1281: f. bei Munfter.

<sup>7)</sup> Urf. 6 Christm. 1285: f. bei Bofingen. Beugen: dominus Vlricus senior, dominus Vlricus iunior, ambo de Butenchon, milites; — -.

<sup>8)</sup> Um 5 Brachm. 1287: Herrgott Gen. II, 533 f. Da bie beiben Ulriche hochft felten fich als ber ältere ober ber jungere bezeichnen, fo find sie allein ober beisammen fehr schwer von einander zu unterscheiben.

nach wenigen Jahren und hinterließ eine zahlreiche Nachkommens schaft 1).

Her Johannes von Büttikon<sup>2</sup>), der an den Tagen des alten Landrichters im Argau des Freien Ulrich von Rüßegg<sup>3</sup>) sowie des Grafen Rudolf von Habsburg zu Altdorf erschienen<sup>4</sup>), hatte die Söhne Ulrich und Walter. Jener, der seit seinem ersten Aufstreten mit dem Vater dis in das dreißigste Jahr bei den Geschäften gesehen wurde<sup>5</sup>), hinterließ von Frau Elisabeth einen minderziährigen Sohn, der sich ebenfalls Ulrich nannte; Vormund war sein Blutsverwandter der Freie Berchtold von Eschenbach, der jedoch sich durch den Ritter Rudolf von Trostberg vertreten ließ, als er aus des Junghern Erbe Güter in Tagmarsellen um zwanzig und eine halbe Mark Silbers an S. Urban verkauste<sup>6</sup>). Her Walter, der mit Hern Ulrich seinem jüngern Vetter von Büttikon frühzeitig Ritter war<sup>7</sup>), nahm Antheil an der Bewidmung des neugestissteten Klosters zu Ebersegg<sup>8</sup>). An S. Urban veräußerte

<sup>1)</sup> Am 18 April 1293 haben bes versterbenen Ritters Ulrich Sohne Ulrich und Johannes (vergl. die Ann. 1 auf Seite 438) noch einen curator, hinz gegen die übrigen Kinder Jacob (wird Chorherr zu Münster), Walter, Albrecht und Anna noch einen tutor; beides ist der Ritter Rudolf von Trostberg. Für dieser fechs Geschwister Mutter, deren Namen ich nicht kenne, halte ich Hern Walters von Halwise Schwester.

<sup>2)</sup> Der Zofinger Chorherr Berner von Eptingen nennt den Meister Joh. Chorherr bei S. Peter in Basel seinen Bruder, und gedenkt der Ritter Kunrad von Eptingen und Johannes von Büttison als nepotum meorum; hinwieder wird derselbe von dem von Büttison patruus meus genannt. Zwei Urk. vom J. 1255: Archiv S. Urban.

<sup>3)</sup> Am 22 hornung 1257: f. die Anm. 8 auf Seite 212. Bei ihm ift fein Sohn Ulrich.

<sup>4)</sup> Am 20 Mai 1258: f. bei Uri. Spater begegnet mir ber Ritter nicht mehr.

<sup>5)</sup> Bergl. bie Anm. 8 auf Seite 439.

<sup>6)</sup> consanguinei mei; Frau Elifabeth die Mutter lebt. Urf. Jofingen 7 Heum. 1290 (ind. 3): Archiv S. Urban. Zeugen: Her Runrad der Decan in Brittenau, Her Nut. des Leutpriesters Verweser (viceplebanus) in Uffinson; Her Jacob von Seeberg ein Briester, Her Nut. von Wartensels Chorherren zu Zosingen, Her H. von Isenthal der Kuster (custos), Her Ish. von Wüttson und Her Werner von Liebegg Chorherren daselbst; und Her Johannes von Büttison ein Ritter.

<sup>7)</sup> Sie find Zeugen in einer Urf. vom J. 1264: f. bei S. Urban.

<sup>8)</sup> Die Urf. 23 Seum. 1275 und 4 Janner 1291: f. bei Cberfegg.

er nicht nur mit seiner Kinder Willen um achthalb Pfund Pfenninge eine Wiese im Dorfbanne zu Pfassena<sup>1</sup>), sondern auch
wenige Jahre später unter Zustimmung seiner Gemahlin Frau Elisabeth von Wediswile, und mit der eigenen und aller seiner Söhne Hand, um sechzehen Pfund und zehen Schilling ein Eigengut zu Buchs<sup>2</sup>). Mit vielen Freien und Nittern hatte sich auch Her Walter zu Lucern im Gesolge des Königs Rudolf befunden<sup>3</sup>). Zu Tilgung von Schulden, die der Nitter bei seinem Tode zurückließ, verkaufte der älteste Sohn Walter ein Jungher von Büttison, für sich und als Vormund und Beschirmer seiner vier Geschwister<sup>4</sup>), an S. Urban um siedenundvierzig Pfund und achtzehen Pfenning drei Schuposen in Neiden<sup>5</sup>). Her Walter hatte auß erster Ehe mit Frau Ita<sup>6</sup>) noch einen Sohn Iohannes, der bereits Nitter war<sup>7</sup>). Auch dieser trat drei zu Tagmarsellen gelegene Schuposen

<sup>1)</sup> Urk. Wikon (ohne anderes Datum) 1280: Archiv S. Urban. Zeuzgen: die Ritter, hartman und Ulrich Brüder, und Ulrich der ältere, von Büttiskon; Julianus der Prior und Werner von Bafel ein Mönch von S. Urban; Arnold der Amman. Mitsiegler: her hartman von Büttikon.

<sup>2)</sup> Urf. S. Urban 11 April 1286 (ind. 14): Archiv S. Urban. Zeuzgen: her H. ber ältere von Grünenberg, her H. ber jüngere und her K. sein Bruder, her Ulr. von Grünenberg, Freie; die Ritter, Ulr. und Ulr. von Büttison, und Rud. von Trostberg. Mitstegler: her Ulr. von Büttison, hern Balters Bruder. Am 3 herbstm. 1287 ift Frau Elisabeth zu Wison: s. bei Webiswile.

<sup>3)</sup> Um 4 Marg 1283: f. bei Arau.

<sup>4)</sup> Ulrich, Rubolf, Johannes und Agnes. Diefelben Bier, mit Baltern und Elijabeth ber Mutter, nennt bie Urf. 6 Chriftm. 1295.

<sup>5)</sup> Eigentlich um 17 M. S., und um 4 Pfb. 10 Schl. und 18 Pfg. Urf. Zofingen 22 hornung 1291 (ind. 3): Archiv S. Urban. Zeugen: her H. von Ifenthal Kuster (thesaurarius), und Werner von Liebegg Chorherr zu Zofingen, —; Werner huter ber Schultheiß und vier Bürger von Zofingen. Siegler: bas Capitel, ber Freie her Ulrich von ber Balm, und her Joh. von Buttison ein Ritter, bes Junghern Walter Bruber.

<sup>6)</sup> Am 30 Augusten. 1309 nennen Ritter Ulrich von Buttison, genannt ber Lieblose, und sein Bruder Johannes Chorherr zu Josingen (f. die Anm. 4) ihren Großvater Gern Johannes, und ihre Mutter Frau Elisabeth, Gemahlin Gern Walters von Buttison; noch sommt vor Herner von Eptingen Chorherr zu Josingen, und wird erwähnt Frau Ita Gemahlin besselben Hern Walters. Diese, wohl eine von Eptingen, muß die Mutter des Nitters Johannes sein.

<sup>7)</sup> Bergl. bie Urf. por bem 24 Berbftm. 1288 bei Meuenfirch.

ledigen Eigens, mit seiner und seines ehelichen noch minderjährisgen Knaben Hand, um stebenundvierzig Pfund, zwölf Schilling und drei Pfenning 1) an Abt und Convent zu S. Urban ab; nicht nur gelobte er das Gotteshaus gegen jegliche Beeinträchtisgung zu sichern, oder dann auf Mahnung sich zu seilem Kause mit dem Propste von Zosingen in diese Stadt zu legen 2), sondern es sprach auch sein Verwandter der Ritter Johannes vor Kirchen zu dem Verkause seine volle Beistimmung aus 3).

Bor vielen andern Nittern des Argaus, deren Würde nicht immer auf ihre Erben übergieng, sind noch besonders beachtens-werth: Her Rudolf von Trostberg, der ein Lehengut an die Frauen im Detenbach 4) sowie ein Eigengut an Propst und Capitel von Münster abtrat 5), hinwieder aus der Hand des jüngern Grasen Rudolf von Raprechtswise Einstdelns Vogtei zu Tagmarsellen als Lehen empsieng 6); die von Schenken, welche seit Hern Ulrich, der, ein kiburgischer Dienstman 7), zu Kaltbach Pfandgüter gemeinsam mit seinen Söhnen hatte 8), dreifach die Ritterwürde in ihrem Hause trugen 9); Her Hartman von Ruda 10), der nicht nur an

<sup>1)</sup> Eigentlich um 19 M. S. und 27 Pfge.

<sup>2)</sup> apud res uenales. Urf. Jofingen 23 Hornung 1291 (ind. 3): Archiv S. Urban. Zeugen: her h. ber Propst und her h. ber Kufter (thesaurarius) von Zofingen; 2 Mönche von S. Urban und 3 Bürger von Zofingen. Siegler: ber Rifter, Propst heinrich, und bas Capitel.

<sup>3)</sup> Urf. Zofingen 23 Hornung 1291 (ind. 3): Archiv S. Urban. Siege Ier: ber vor Kirchen. Bon ihm — scine Gemahlin ift ober wird Agnes (vergl. die Anm. 4 auf S. 441) — wird ber von Büttikon meus auunculus genannt.

<sup>4)</sup> Eigentlich bes Nitters Frau Catharina und Rudolf fein Sohn; predium in Nülisvorf. Urf. 30 April 1286: Archiv Detenbach. Bergl. die Urf. ber Unm. 8 auf Seite 6, wo Rudolf noch nicht Nitter ift.

<sup>5)</sup> Zu Steinachberg im Kirchspiele Gulm, um 34 Pfund. Urf. 18 Winterm. 1286: Archiv Munster.

<sup>6)</sup> S. bei Raprechtswile.

<sup>7)</sup> Urf. vom Jahre 1246: Archiv Sohenrain.

<sup>8)</sup> Urf. 12 Mai 1266: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1827, S. 398.

<sup>9)</sup> Die Urf. 24 hornung 1291: f. bei Cherfegg.

<sup>10)</sup> Am 8 April 1237 fint Zeugen die Mitter G., Hono und Egelolf von Ruba; ein Egelolf v. N. ift Chorherr zu Mäniter am 17 Winterm. 1250, bagegen erscheint zu Arau am 25 Jänner 1267 der Ritter E. von Ruba. Dieser lettere ist wohl ber Bater Hartmans (31 Christm. 1280) und Heinrichs (1 März 1294).

bes Landes Verwaltung Antheil bekam 1), sondern auch auf seine und der Frau Anna von Liele Kinder 2) im Rudathale selbst mit der niedern Gerichtsbarkeit die Bogtei brachte 3); die von Vilme-ringen, einst des jüngern Grasen Hartman von Kiburg Dienstemanne 4), aus deren Geschlechte Werner zu Werd und Heinrich zu Münster Chorherren wurden 5), sowie Nitter Euno, Hern Heinschles von Wangen Eidam 6), der seine Bestzungen in Zwillison an Frauenthal veräußerte 7), in Lucern den Tag des Landrichters im Zürichgau und Argau besuchte 8); die von Wolen, der Grasen von Habsdurg alte Diener 9), deren Erbe Werner, weil er zu Wolen mit dem Hose, in welchen der Kirchensah gehörte, mehr als den vierten Theil der liegenden Güter sein Eigen nannte, auch soviel von Twing und Bann ansprach 10); Peter von Mülinen

<sup>1)</sup> Pfanbrobel Bl. X, b, und Geschichtsfreund I, 308; zwar geben Abschrift und Abruck Rinach ober Rinak, aber im Hause Rinach gibt es keinen Hartman. Auch befindet sich der von Ruda zu Münster am 31 Christm. 1280: f. bei Rathhausen. her hartman hat Pfand im Dorfe Vilmeringen: Pfanderobel Bl. V, a.

<sup>2)</sup> Ihre Kinder am 30 Augustm. 1304 sind: Ulrich (siegelt als Chorherr von Münder), Hartman, Markward (siegelt als Chorh. v. M.), Johannes, Hartman, Catharina und Margarita; der alte Nitter ist todt. Es betrifft ihre Güter in Grenkon.

<sup>3) &</sup>quot;Im Rubatal git ie ber man, ber bie Herschaft anhoret, ein vasnacht"hun. Die Lüte in bem felben | Tal gebent vf ir eit bien von Ruba, ir Herren,
"Twing vol Ban vod Dübe vod Breuel". | Diese Angabe auf einem kleinen Bergamenblättchen im Staatkarch iv Arau gieng unverändert in den Dest. Urbar (Die rechtung ze Bilmeringen) über. Darin sah Müller "aus den "Sitten der alten Zeit noch eine gewisse Zutraulichkeit".

<sup>4)</sup> Die Urf. vor bem 24 herbitm. 1257 und 7 Marg 1259: f. bei ho-

<sup>5)</sup> Werner am 30 Janner 1282, Seinrich am 22 hornung 1285 und 6 Brachm. 1289.

<sup>6)</sup> Urf. 7 Marg 1259: f. bei Bangen.

<sup>7)</sup> Urf. Frauenthal (Ubelhilb in Aebtiffin) 25 Winterm. 1269: Neugart Cod. Dipl. II, 271. Zeugen: Abt Martin, und Arn. von Brugtal Monch, ju Cappel; — .. Mitflegler: Abt Heinrich von Muri.

<sup>8)</sup> Die Urf. 30 Janner 1282: f. bei gucern.

<sup>9)</sup> Am 15 Augustin. 1227 die Nitter Arnold und Walter, am 24 Brachm. 1245 Arnold, am 10 Mai 1252 Wal., H. und Ar., sowie am 6 Herbitm. 1263 ber Nitter Werner von Wolen; siets find fie bei ihren Herren ben Grafen.

<sup>10)</sup> Rach bem Deft. Urbar (Die rechtung ze Bilmeringen) hatte die Berr:

ber Herrschaft Schultheiß zu Brugg, bem, was König Rubolf noch als Graf ihm zur Aussteuer seiner Gemahlin Bertha auf den Zoll zu Brugg und auf den Bözberg angewiesen, des Königs Erstgeborner Albrecht bestätigte 1), und hierauf Herzog Rudolf von Desterreich neue Gunst gewährte 2), welcher hinwieder mit seinem Sohne Dietrich in Herzogs Albrecht Kriege wider Ungarn siel 3); endlich auch die von Wildegg, welche, der Grasen von Habsburg Stammweste benachbart, die Aemter der Schenken und Truchsesen derselben auf ihre Söhne vererbten, aus deren Mitte Her Joshannes Propst an der Kirche Zürich und von König Rudolf zu wichtigen Sendungen verwendet wurde, indessen sein Bater Arnold den Ritterschmuck ablegte und im Gotteshause Wettingen das graue Ordenskleid anzog 4).

Unter ben Gotteshäusern war die uralte Kirche zur heiligen Berena in Zurzach 5), welche in geiftlichen und weltlichen Dingen

schaft, außer Dieb und Frevel, zu Wolen auch ben halben Twing und Bann, wogegen her Werner von Wolen (nicht ber vorige) die Halfe bieses halben Theils für sich forderte: "sit Twing und Ban von nicht anders dar rüret, danne "von Eigenschaft".

<sup>1)</sup> Ju Brugg-15 Stud Kernen, 5 auf bem Bozberge; für 20 M. S. Urf. (bes Grafen) Brugg 17 heum. 1278: Solothurn. Wochenblatt Jahra. 1831, S. 502 f.

<sup>2)</sup> Er verpfändet ihm die Almeinde ober die Gemeinweibe zu Brugg, welche die Bürger bemfelben gegen Nachlaß des Marktzolles freiwillig überlassen, urf. Baden 12 Marz 1283: Lichnowsky Reg. Rub. 775.

<sup>3)</sup> Petrus de Mülinon, ciuis de Brugge, occisus et Dietricus filius: Jahrzeitbuch hermetschwil zum 24 Janner; bas Stammbuch bes hauses von Mülinen S. 62 f., woraus mir die Stelle mitgetheilt worden, bezieht sie auf ben verunglückten Kriegszug unter bem Marschalf von Landenberg im J. 1286. Bergl. diese Geschichte I, 555, Anm. 3.

<sup>4)</sup> S. die Anm. 3 — 6 auf Seite 12. Das Jahrzeitbuch ber Propsiei Zürich hat zum 15 Mai: Petrus miles dapiser de Habsburg, frater Johannis prepositi nostri. Her Peter ber Truchseß von Wilbegg hat Pfandsschaften in dem Eigen, anderes Pfand hat Her Ersenfrid d. Truchseß v. Wildegg: Pfandrobel Bl. VII, b und VIII, a; letteres auch im Geschichtssfreund I, 309. Ersenfrids Gemahlin heißt Elisabeth in einer Urk. vom J. 1283 (Abtei Zürich). Wegen des Schenken von Habsburg s. die Urk. 22 Weinm. 1292.

<sup>5)</sup> Bergl. (Kaisers Karl, des Diden, in später Ueberschung abgebruckte) Urk. Bobmen 14 Weinm. 881: Neugart Cod. Dipl. I, 427.

unter bem Domstifte Conftang ftand, wegen Abwesenheit ihrer Diener, Ungleichheit ber Pfrunden und wegen Mangels an geift= licher Leitung, in Gottesdienst und firchlicher Bucht nicht unbebeutend herabgekommen. Ihr gab Bischof Rudolf von Sabsburg eine neue Ordnung. Er bestimmte die Bahl der Chorherren auf neun mit ebensoviel Pfrunden und gleichem Ginfommen, und verpflichtete fie alle zu perfönlicher Unwesenheit und zum Befuche fämmtlicher Tagszeiten, sowie daß funf aus ihnen im Briefter= ftande, zwei Diaconen und zwei Subbiaconen fein follen. Gin Propft als Zehenter, der als folder und als Chorherr eine dop= pelte Pfrunde zu beziehen habe, beforge die Berwaltung ber Belt= lichkeiten, und schlichte nach Billigfeit Streitigkeiten unter ben Chorherren und unter ben Gotteshausleuten, während größere Sachen dem Bifchofe vorbehalten bleiben; wegen feiner verfchiebenen Beschäftigungen sei der Propst nicht zu ununterbrochener Unwesenheit verpflichtet. Gin Decan aus der Bahl der neun Chor= herren fei durch Spendung der firchlichen Seilmittel und Berfundigung des göttlichen Wortes ber Seelforger des Pfarrvolfes, hore die Beichte ber Chorherren, fei ihr Vorstand in geiftlichen Dingen und übermache die Kirchenzucht, sowie er Bergeben im Chore und Verfäumniß im Gottesdienfte und Fahrläßigkeit rugen und beffern folle; für fein Umt beziehe er zu feiner Bfrunde alliahrlich noch vier Mark. Die Chorherren, welche allen Tagezeiten ober einigen nicht beiwohnen, follen nach ihrer Schuld und bes Decans Bescheidenheit einen Theil ber täglichen Austheilung verlieren, so zwar daß, wenn sie die Metten, die Messe ober die Befper verfäumen, ihnen je ein Drittel abgezogen werbe; bie Pfrunden ganglich Abwesender, sowie bas Betreffniß jener bie ben Tagszeiten nicht beiwohnen, follen zur Sälfte an ben Bau ber Kirche, zur andern Sälfte in ben gemeinen Rugen verwendet werden. Ein Kelner, welchen die Chorherren aus ihrer eigenen Mitte erwählen und den fic, sobald fie es fur dienlich erachten, burch einen andern ersetzen können, foll sammtliche gemeine Ginfünfte fleißig einsammeln und forgfältig bewahren, um fie zu fei= ner Zeit unter die Chorberren zu vertheilen; für fein Amt beziehe

er zu seiner Pfründe alljährlich noch zwei Mark. Bischof Rudolf verordnete zugleich, daß in Zurzach ein Knabenlehrer zum Unterstichte der Schüler bestehen solle!), und wies ihm aus den Stiftse einfünsten jährliche drei Mark an. Ferner verpslichtete er die Shorherren, welche bisdahin ungleiche Pfründen bezogen haben, zu persönlicher Unwesenheit, in welchem Falle sie mit den übrigen nach den neuen Saßungen gleichen Antheil bekommen sollen. Endslich erließ der Bischof mit Zustimmung seines Domcapitels den Shorherren für alle Zusunst den ihm an ihrer Kirche zusemmenden Vierten der Zehenten, dagegen behielt er die Verleihung der Propstei, des Decanats sowie der Pfründen sich und seinen Nachsolgern vor?

Unweit der Beste Baden, auf einem Landvorsprunge ben die Krümmung des Limmatstusses bildet, gegenüber einem steilen waldbewachsenen Berge auf dessen Höhe die Grafschaften Habsburg und Kiburg zusammenstießen 3), wurde unfrer lieben Frauen Kirche und Kloster, Meerstern genannt oder gemeiniglich Wetztingen nach dem benachbarten Dorse, in der Regel des Eistercer Ordens gegründet. Um sechshunderisechzig Mark verkauste Graf Hartman von Dilingen 4) dem edeln Manne Heinrich von Rasprechtswile Grund und Boden in Wettingen 5) mit allem Rechte,

<sup>1)</sup> ut in dicto loco Zurzach doctor puerorum ad erudiendum scholares existat. Bergl. rie Ann. 5 — 7 auf Seite 14.

<sup>2)</sup> Urf. res Biidofs' in ter Kirche Burgach 24 Chriftm. 1279: Neu-

gart ibid. II, 302 ff.

<sup>5)</sup> Minteftens in ter Urf. 4 Weinm. 1321 (Archiv Wettingen), über bie Granzen ber Pfarreien Wettingen und Baten, heißt est in acumine montis Badberg ab illo loco, ubi sunt mete comitatuum Habsburg et Kiburg, a quercu in colle inter Rizenkel et Badberg.

<sup>4)</sup> Am 27 Winterm. 1155 Dümge Reg. Badens. pag. 141) find zu Connanz bei Kaifer Kriverich tem Erden: Hartmannus comes de Kugeburc (Kiburg), et frater eins Adelbertus comes de Dilingen (unrichtig ift Stalin Wirtemberg. Gieich. II, 116). Ben tem an bleiben beide Haufer getrennt. Um 11 April 1215 (Lang Reg. Boica II, 66) ift zu Ulm bei König Kriverich tem Zweiten: Hartmannus comes de Dilingen. Derielbe batte die Sehne Albrecht, Ludwig und Hartman; vieser letzte wurde Bischef zu Augsturg, und beschleß ten Stamm der Grasen von Dilingen (s. diese Geschichte I, 595, Anm. 7). Er mag tas Kirchenleben Wettingen besehne haben.

<sup>5)</sup> predium in Wettingin cum universitate sua et omni iure suo.

nämlich Leben und Leuten, sowie mit dem Pfarrsate ber Kirche felbft, welche ju freierer Begrundung des Klofters ber Sohn des Grafen in des Bischofs Sande aufgab. Des Gutes erfte lleber= gabe erfolgte in die Sand des genannten Ritters durch den Grafen Bartman, hierauf durch deffen Gemablin und Gobne und durch alle, von welchen fpater dagegen Ginfprache erhoben werden mochte, in die Sande Bern Beinrichs von Ufingen eines Monche und Abgeordneten des Abts von Salem; es geschah biefes noch in ben letten Tagen Papfts Honorius bes Dritten 1), und unter Raifer Friderich dem Zweiten und König Beinrich beffen Sohne?). Schon im erften Jahre bes folgenden Bapftes Gregorius bes Reunten mar das Gotteshaus begrundet 3); der edle Stifter Beinrich von Raprechtswile, mit dem Zunamen Wandelber, gab an Grundstücken im Thale Uri4), ju Wettingen und anderwärts 5), fomie an Gold und Silber die Summe von zweitaufend fiebenhundert vierunddreißig und einer Biertelmark Gilbers 6). Abt Cber= hard von Salem fandte seinen Brior Kunrad als ersten Abt nach Wettingen, und mit ihm zwölf Monche, die den Convent bil= beten 7). Die neue Stiftung nahm König Beinrich, als er im

<sup>1)</sup> Honorius ftirbt am 18 Marg 1227; fein Nachfolger Gregorius ber Reunte wird erwählt am 19 Marg 1227 und am 28 gefront.

<sup>2)</sup> Urf. in monte vicino Cloton (ohne näheres Datum) 1227: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 233. Zeugen: Ulrich Graf von Kiburg, mit seinen Dienstmannen; der Abt von Salem (Salmanswiler), Kunrad der Prior desselben Orts, Friderich ein Mönch und Luso ein Laienbruder (conversus). Es siegelt: 4 Hartmannus. Comes. In. Dilingin. Das Wapen ist getheilt wie das Kiburgs, nur daß je zwei Löwen oben, je zwei unten sind; auf dem schmalen Streif des trennenden Baltens steht Sigillym.

<sup>3)</sup> Anno ab incarnatione domini M. cc. xxvij. ij. idus octobris, indictionis prime, fundata | est domus sancte Marie in W. sine Maristella: Angabe im Breviarium Cisterciense (Wettinger Bibliothef Q, III, 32). Also ist ber 14 Beinm. 1227 Wettingens Stiftungstag.

<sup>4)</sup> C. bie Darftellung bei Uri.

<sup>5)</sup> in villis Wetingin, Binze et Livpolzeich.

<sup>6)</sup> Breviar. Cisterc. ibidem.

<sup>7)</sup> quorum | nomina sunt hec: Sacerdotes Allwicus, Berchtoldus, Hugo, Viricus, | Cunradus, Cunradus, Berchtoldus (7); Diacones Alberchtus, Berch- | toldus (2); Subdiacones Waltherus, Johannes et Heinricus (3); Ibid. (hinten im Buche).

barauffolgenden Jahre sich in Zürich befand, so in seinen besonsbern Schirm, daß er allen Schultheißen und Amtleuten bei seiner Ungnade befahl Abt und Convent gegen jegliche Unbild zu schüßen; zugleich ermächtigte er das Kloster, sowohl von seinen Dienstsmannen und Bürgern Eigengüter durch Kauf oder Tausch an sich zu bringen, als auch zu Zürich und in andern Städten des Reichs Häufer zu erwerben. Dem Abte Eberhard von Salem verlich König Heinrich für sein Gotteshaus die Befreiung von Steuer und Abgabe von Häusern und Besitzungen in und bei den Städten.

Der neuen Gründung bestätigte Papst Gregorius der Neunte auf Bitte des Stifters Heinrich die von ihm, bevor er selber in den Orden trat3), an das Kloster vergabeten Dorf und Kirchensstättingen 4). Nach wenigen Jahren, in jener Zeit des großen Zwiespalts zwischen Kirche und Reich seit Friderichs des Zweiten Entsehung vom Kaiserthume, wandten sich die Mönche von Wetztingen beschwerend an Innocentius den Vierten: Daß in ihr Gigenthum gewaltsame Eingriffe gethan, und Vermächtnisse widerzechtlich vorenthalten werden; daß man gegen des apostolischen Stuhles Vergünstigung über die Klosterbrüder Bann und Verbot des Gottesdienstes ausspreche, und daß nicht nur von dem Lande,

<sup>1)</sup> Urf. Jürich 1 Winterm. 1228: Archiv Mettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 234. Zeugen: Kunrad Abt von S. Gallen, Ludwig Herzeg von Baiern; die Grafen, Werner von Kiburg, Hartman von Dilingen und Manegeld von Rellenburg; Eberhard ber Truchfeß von Waltburg, Kunrad ber Schenf von Wintersteten, Aubolf von Arbon, und Burghard und Walter von Hohenfels.

<sup>2)</sup> Urf. Ueberlingen 23 Weinm. 1229: Herrgott ibid. 235 f. Zeugen: Kunrad Abt von S. Gallen, Heinrich bes königlichen Hofes oberfter Schreiber; bie Grafen, Günter von Kefernberg, Rudolf von Habeburg und Hartman von Kiburg: Ulrich von Klingen, Arnelb von Wart, Eberhard ber Truchfest (von Waldburg), Kunrad ber Schenk von Winterstetten, und Heinrich von Ravens: burg und Dieto sein Bater.

<sup>3)</sup> antequam uestri ordinis instituta susciperet.

<sup>4)</sup> Bergi. bie Anm. 5 auf Seite 446. Urf. Anagni 15 Marz 1233 (pontif. n. a. 6): Archiv Wettingen; abg. in ber kleinen Schrift (Lucern, 1836): Das Gottesbaus Wettingen in Vertheidigung seines Eigenthums und feines Nechtes S. 6; baselbit S. 4 f. und 7 ff. sind auch die Briefe bes Dilingers und Konigs Heinrich.

welches sie mit eigenen Sanden oder in ihren Unkosten bauen, fondern felbst von der Nahrung ihres Biebs Bebenten gefordert werden. Bur Abhülfe gegen folche Uebergriffe und Vergeben ertheilte der Papft por allem dem Erzbischofe von Mainz ben Auftrag, über Laien ben Bann auszufällen, Geiftliche bagegen in Amt und Pfrunde einzuftellen 1); diefer Befehl wurde an Mainz ausbrücklich wiederholt2). Sinwieder ermächtigte Innocentius Abt und Convent von Wettingen in andern Pfarreien bes Bisthums Constanz den Laienzehenten an sich zu bringen 3), wofern die Kirch= herren jener Kirchen, an welche die Zehenten gehören, sowie ber Bifchof ihre Buftimmung geben, und unter genüglicher Berburgung, daß die Kirchherren dieselben, sobald sie wollen, um den Anfaufspreis wieder an fich lösen können 4). Lange nach des Pap= ftes Tode 5) erneuerte Bischof Rudolf von Constanz den zulet an Mainz erlaffenen Befehl 6). Inzwischen hatte Rudolfs Vorfahr Cberhard Truchseß von Waldburg, im neunundzwanzigsten Jahre ber Grundung Wettingens unter Kunrad bem erften Abte, die Klosterfirche mit dem Hochaltare in der Ehre der jungfräulichen Mutter Maria eingeweihet?), und die heilige Sandlung an den

<sup>1)</sup> Urf. (an Mainz und Bisanz und beibe Provinzen) Lyon 11 Brachm. 1249 (pontif. n. a. 6): Archiv Wettingen.

<sup>2)</sup> Urk. (an Main3) Lyon 13 Brachm. 1250 (a. 7) und, mit naberer Bezgeichnung einiger Straffalle, Biterbo 7 Herbsim. 1254 (a. 12): Archiv Wettingen.

<sup>3)</sup> decimas redimere de manibus laicorum.

<sup>4)</sup> sufficienti prius a nobis prestita cantione, quod ecclesiis ipsis eas restituere teneamini, quandocumque ab earum rectoribus de redemptionis pretio, quod pro eis dederitis, nobis fuerit satisfactum. Urf. Lyon 13 Beinm. 1250 (a. 8): Archiv Bettingen.

<sup>5)</sup> Innocentius wird gewählt am 24 Brachm. 1243 und am 28 (29) geströnt; er stirbt am 7 Christin. 1254. Seiner gedenst das, dem Breviar. Cistere. voranstehende, Calendarium beim 8 Christin.: Iste Innocentius contulit nobis tres ecclesias, Wettingin, | Riehein vergl. die Urst. 31 Mai 1248 bei Neugart Cod. Dipl. II, 188) et Tellewile; preterea optima priuilegia habemus ad eo. So gedenst es einsach des Papstes Honerius am 18 Marz (f. die Anm. 1 auf Seite 447).

<sup>6)</sup> S. biefe Geschichte I, 619, Ann. 2; bas bischöfliche Schreiben ift abg. bei Herrgott Gen. II, 531.

<sup>7)</sup> Am 16 März 1256.

einzelnen Altären, sowie an der Krankencapelle, in den daraufsfolgenden drei Tagen fortgesett!). Drei Jahre später weihete Bischos Eberhard wiederum einen Altar im Kloster und den Hauptsaltar in der Pfarrkirche zu Wettingen?); jedesmal schloß er in die verschiedenen Altäre Ueberreste von Dienern Gottes ein. Die Dreifaltigkeitscapelle, welche Hartlieb Leutpriester und Decan zu Mellingen?) in eigenen Kosten erbaut und mit Kelch und Meßbuch, mit allem übrigen Geräthe und ewigem Lichte! ausgerüstet hatte, weihete Bischos Hiltebrand von Eichstädt! auf seiner Rücksfehr von dem, unter Papst Gregorius dem Zehenten gehaltenen, Kirchenrathe zu Lvon.

Inner ben ersten sechzig Jahren seines Bestandes erwarb bas Gotteshaus Wettingen von Grafen, Freien und Dienstmannen, von Geistlichen und Weltlichen in manigfaltiger Weise Gut und Gunst 6). Von Eberhards des Truchsesen von Waldburg Sohne Friderich ersaufte Abt Kunrad dessen Grundstück in Vislinsbach um fünfzig Mark?). Eigengüter zu Steinmur und Ried, die Her Ulrich von Liebenberg des Reiches Dienstman und Burggraf von Rheinfelden an Wettingen vergabete 8), zu welchen er später

<sup>1)</sup> Bie zum 19 Marg 1256.

<sup>2)</sup> Am 18 Marz 1259: Breviar. Cisterc. ibidem.

<sup>3)</sup> An einer Urk, vom 19 April 1265 (ind. 8; Archiv Bettingen) fiegelt er: 3 S. Hartliebi. Decani. De. Wilo. Bur Zeit ber Einweihung seiner Capelle lebte er nicht mehr.

<sup>4)</sup> lumine iugiter ardente.

<sup>5)</sup> Um 29 Seum. 1274: Breviar. Cisterc. ibidem. Bergl. biese Geschichte I, 81.

<sup>6)</sup> An Zürich und Uri, an Regensberg, Webiswile und Schnabelburg, an Liebegg (Dilingen und Trub) und Halwise (S. Blassen und Legern) wird bier nur erinnert.

<sup>7)</sup> Urf. Jürich (Verfauf) und Veste Waltburg (Ausgabe) 1228: Neugart Cod. Dipl. II, 161. Daß Wettingen später in Bislisbach gemeinsame Rechte mit Engelberg batte, zeigt die Urf. 24 Winterm. 1276 bei Engelberg. Das nicht unmerkwürdige Verhältniß zwischen dem Kirchherrn und seinen Untergesbenen zu B. schilbert die Urf. 1286 bei Neugart ibid. 319

s) Urf. Terf Dettingen an ber Are ver 24 Brachm. 1243: Archiv Wetztingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 269 f., und ven Iselin bei Tschubl Chronif I, 138. Zeugen: die Grafen, R. ven Habsburg und H. ven Homberg (Holninberc); frater H. uir religiosus et nobilis, dictus Wandilbere

neunzig Mark Silbers und Lehen von Schwarzenberg fügte 1), wurden nach des Ritters Tode gegen Ansprüche Bern Kunrads feines Bruders durch drei geiftliche Schiedrichter bem Klofter bes hauptet2). Gleichwie Mechthildis die gräfliche Witwe von Raprechtswile eine bedeutende Geldsumme, die sie bei Lebzeiten ihres Gemahls in Wettingen hinterlegt, in bedrängter Lage wieder erhob3), fo hatte auch Friderich ein Domherr von Constanz, vor= bem Schreiber des Grafen von Riburg, den Rlofterbrudern fiebengia Mark in Verwahrung gegeben und andere breißig ihnen ange= liehen 4); mit feinem Willen nahmen hierauf Bischof Gberhard und bas Domcapitel, einem Bedürfniffe ihrer Kirche zu begegnen, bas Silber fammtlich zu ihren Sanden 5). Bon bemfelben Bifchofe tauschten Abt und Convent von Wettingen gegen die Kirche Lien= heim die zu Telwile um hundertzwanzig Mark Gilbers ein 6). Um zwanzig Mark verkauften Abt und Convent an eine Frau und beren Kinder ihr Eigengut am Schönenberg 7); hinwieder übernahmen sie vom Capitel zu Einsideln, auf Gebot und mit Gut=

<sup>(</sup>Wettingens Stifter); die Freien, L. der ältere und L. der jüngere von Negensberg, A. von Wart, R. von Kaiserstuhl, E. von Hasila, H. und K. von Tüfen; Jacob von Kienberg, K. von Lunkuft, H. der Gnürser; Wer. ein Laienbruder.

<sup>1)</sup> Die Urf. (bes Bifchofs Berchtolb von Bafel) Freiburg im Breisgau 25

Beum. 1249: f. bei Schnabelburg.

<sup>2)</sup> Die Urf. 13 Mai 1252: f. die Anm. 4 auf Seite 9. Unter ben Zeuzgen, zu Zürich: Heinrich ein Priester ber Kelner und Nübeger ein Diacon, Mönche zu Wettingen; ber Freie Walter von Wolhusen; bie Nitter, Berchtolb von hetlingen und Heinrich von Lunkuft.

<sup>3)</sup> Die Urf. 5 hornung 1263: f. bei Raprechtswile.

<sup>4)</sup> Es heißt zwar; ab eisdem - - bona fide mutuasset; aber bie Monche geben 100 Mark zurud.

<sup>5)</sup> pro quadam ordinatione et necessitate ecclesie nostre. Urf. (von Bischof und Cap.) Constanz in domo iamdicti notarii 23 Hornung 1268 (ind. 11): Archiv Bettingen. Friberich selber verzichtete auf jegliche Forberung an das Moster in presentia domini Vlrici abbatis dicti mon., et fratris Volkeri capellani sui, et Heinrici cellerarii et magistri Walconis concanonicorum nostrorum.

<sup>6)</sup> Urf. Constanz 30 Marz 1253 (ind. 11) und 22 Weinm. 1254 (ind. 13): Archiv Wettingen.

<sup>7)</sup> Universis — Chynradus abbas totusque conventus — predium nostrum. Urf. 9 Winterm. 1266 (ind. 10): Archiv Wettingen. Bergl. noch bie Anm. 6 auf Seite 11.

heißen bes Abts Heinrich, Eigengüter besselben um sechsundvierzig Mark 1). Auch Abt Antonius und der Convent der Benebictiner in Trub traten, unter Zustimmung des Bischofs Rudolf von Constanz 2), ihre Besitzungen im Banne Otolfingen mit den barein gehörenden Leuten, sie mochten im Dorse wohnen oder anderswo, an Bettingen für zweiundvierzig Mark als Eigen ab 3); zugleich verliehen sie den Kirchensat der Capelle zu Otolfingen, der von altem her an Trub gehörte, als fromme Gabe dem Kloster 4). An dasselbe verkauste Frau Elisabeth Bitwe des Grasen Hartman von Werdenberg, mit ihren Söhnen dem Grasen Rudolf und Hartman einem Domherrn zu Bamberg, um hundertzehen Mark Silbers Eigengüter in Niedererendingen, zu Tachsnern und Buchhalden, sowie in Otolssingen und Bopensol 5).

Unter Papft Innocentius dem Vierten, zur Zeit des römischen Königs Wilhelm und Bischofs Eberhard von Constanz, vergabeten der Freie Rudolf von Kaiserstuhl und seine Gemahlin Abelheid, Tochter des verstorbenen Freien Heinrich von Tengen6), zu dem eigenen, aller ihrer Vordern, und dem Seclenheile ihrer geliebten in Wettingen begrabenen Tochter Mechthildis7), an dieses Gottes-haus alle ihre liegenden Güter, in welchen Orten, Dörfern,

<sup>1)</sup> Guter in Hetzwile et in Rüti, welche nomine Firme 3 M. S. einstrugen; ad exonerandum monasterium nostrum a debitis, quibus est pregrauatum. Urf. Gebenne 5 Chriffm. 1280 (ind. 9): Archiv Wettingen.

<sup>2)</sup> accedente voluntate - pariter et consensu; er ift Mitfiegler.

<sup>3)</sup> Die Guter ertrugen jahrlich 22 Stud (frusta).

<sup>4)</sup> Urf. Wettingen 30 Marg 1289 (ind. 1): Archiv Wettingen. Bergl.

bei Liebegg bie Urf. 26 Mai 1280.

<sup>5)</sup> Urf. in castro nostro dieto Sangans (ehne Jahr und Tag): Archiv Wettingen; abg, bei Neugart Cod. Dipl. II, 313 nach bem Jahre 1282, ber wegen ber Guternähe in ber ähnlichen Urf. vom 25 Weinm. 1282 (f. die Anm. 7 auf Seite 7, und Anm. 1 und 2 auf Seite 8) die Gräfin Elisabeth für eine Freie von Regensberg halten möchte. An bem schöngeschriebenen Briefe hängen die Siegel ber Gräfin und Nubolfs, bagegen in ber Mitte sint die Riemchenschnitte sur hartman leer. Von ben Zeugen ist niemand genannt, als Br. Ulrich von Mellingen Monch zu Wettingen.

<sup>6)</sup> Am 5 Janner 1249 (Archiv Mettingen) leben bie Brüber Kunrad und heinrich necht; am 28 Brachm. 1251 (f. Beilage 10) ift her heinrich tobt.

<sup>7)</sup> Ihrer gevenft bas Necrolog. Wetting. jum 15 Janner: Obiit Mechthildis filia nobilis R. de Keiserstul, et pater et mater eiusdem R.

Bännen und Kirchspielen sie liegen und durch Ziel und Mark gesonbert sein mochten 1); einzig zwei Hofftätten, deren eine im Herzogsthum oder Lande Schwaben bei der Stadt Au am Rheine, die andere zu Glatselben im burgundischen Lande lag, behielten sie namentlich ihrer Herrschaft vor 2). Diese Bergabung und insbessondere den gemachten Borbehalt bekräftigten durch eigenen Brief und ihre Siegel, hierum gebeten, der ältere Graf Hartman von Kiburg und die Freien Lütold von Regensberg und Kunrad von Tengen 3); allein schon nach einundzwanzig Monaten traten Rudolf und Adelheid, mit ihren Eigenleuten, die beiden vorbehaltenen Hofstätten an Wettingen ab 4). Von den Söhnen Hern Kunrads von Tengen, der seiner mit dem Freien Egelolf von Hasse versmählten Tochter aus dem väterlichen Gute den Hof Korbos bei der Burg Freienstein zu Eigen übergab 5), wurde Eberhard Leuts

<sup>1)</sup> Bon ben Gutern ber nahezu 20 Ortschaften, die in dem merkwurdigen Briese selber nachzusehen sind, hier nur das eine: turris et capella in Warte, et que sunt iuxta capellam et supra capellam, vinea et pomerium a vinea domini R. de Warte usque ad riuum; ibidem porte, vie, et pascuorum communio.

<sup>2)</sup> Urf. (Acta sunt hec ex utraque parte Reni et opidi Owe, extra ipsius opidi munitionem et portas, secundum consuetudinem donationum in strata regia et publica, sub aere libero non concluso) 21 Hornung 1254 (ind. 12): Beilage 13. Unter ben Zengen: Heinrieus nobilis, primogenitus C. nobilis de Tengen (f. bei Schnabelburg).

<sup>3)</sup> Urf. apud castrum Baden 29 Augustm. 1254 (ind. 12): Archiv Wettingen. Zeugen: Abt Kunrad von W., hiltebold Subprier, Berchtold ber Kuster (vestiarius) und Heinrich ber Kelner, Priester und Mönche von W., tunc temporis officiales; Friterich Domherr zu Constanz und Schreiber von Kiburg, Kunrad ber Burgeaplan (cap. dicti castri, Kiburg) und Leutpriester zu Dießenhofen, und Albrecht viceplebanus zu Baden, clerici; die Freien, Heinrich von Kaiserstuhl und Heinrich von Cschlinson; die Ritter, Berchtold der Schenk, Heinrich von Wissenang und Burghard von Wida; Rudolf der Amtman (minister) von Baden.

<sup>4)</sup> Urf. Wettingen vor ber Klosterpforte (extra ipsius septa et clausuras) 24 Winterm. 1255 (ind. 14): Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 320. Wohl biefen Brief meint Tschubi Chronif 1, 151.

<sup>5)</sup> Urf. 1254 (ind. 12; also vor bem 24 Herbstm.): Archiv Wettingen. Zeugen: Hern Kunrads Sohne, H. (f. die Ann. 2), Neinhard, Kunrad, Heinrich (kemmt nicht mehr vor, dagegen sind Eberhard und Kunrad noch nicht genannt); Rubolf von Mahingen und seine Söhne Kraft und Heinrich, Nicolaus von Tüfen und Egelolf von Hasse. Der alte Freie ist noch Zeuge beim Grafen Rudolf

priefter ju Ruffenach am Zurichfee 1), Runrad Rirchherr ju Bulach und Domherr zu Straßburg, bagegen empfiengen Beinrich und ein älterer Runrad die Ritterwürde und waren Bogte von Bulach. Runrad ber Kirchherr und Leutpriefter theilte, unter Buftimmung feiner Bruder ber herren von Tengen, mit Abt Bolfer und dem Convente in Wettingen gemeinsame Eigenleute 2), und wurde mit ihnen über Benützung von Gemeindegütern 3) fowie in einem Streite um einen Weideweg verglichen 4); zur Entschädigung für die Auslagen, die er benfelben durch Beftreitung des Waldes Strafberg verursacht, wies er ihnen den Ertrag von zwölf Stud's) in Rafz und anderwärts an, wozu feine Bruder Beinrich und Kunrad bas Eigenthumerecht abtraten 6). Sinwieder wurde ben beiben Freien, Die Wettingen einen Neubruch beim Dorfe Sochfelden bestritten, burch weltliche Schiedrichter bas Gigenthumsrecht abge= sprochen und derselbe nach Ziel und Mark dem Kloster quer= fannt?).

1) Urf. 17 April 1269 bei Herrgott Gen. II, 413 f., und 6 heum.

1275 im Ardiv Ruti (jest Staateardiv Burich).

von Sabsburg am 22 Brachm. 1264 (f. bei Binterthur); er führt mit seinem Bruderssehne (patruelis) heinrich am 1 herbitm. 1263 (ind. 6; Abtei Burich) ein gemeinsames Siegel: S'. Chvnradi. Et. Heinrici. De. Tengin.

<sup>2)</sup> Urf. Sochselven 6 und Wettingen 7 Winterm. 1278 (ind. 7): Archiv Wettingen. Siegler: ber Abt, ber Kirchherr als Canon. Argent., und bie beiden Ritter.

<sup>3)</sup> Die Urf. 8 Marg 1277 : f. bie Unm. 2 auf Geite 30. Der Leuts priefter flegelt , wie in ber Anm. 2; ebenfo in ber Anm. 4.

<sup>4)</sup> Urf. (ebne anderes Datum) 1286: Ar chiv Wettingen, Mitstegler: I S'. Hainrici. Nobilis. Senioris. De. Tengen, und F S'. Chvnr. Nobilis. Militis. De. Tengen; ebense siegeln sie an der Urf. der Anm. 2.

<sup>5)</sup> Nämlich in Rafs 2 Mutt siliginis, und 30 Schillinge weniger 6 Pfenninge; in Langenreit 6 Biertel silig., und 8 Schl.; und zer Schönenbuch 2 Mutt silig. und 8 Schl. Es ergibt fich: 2 Mutt Roggen, ober 5 Schilling, machen 1 Stud (frustum) aus.

<sup>6)</sup> Urf. in Augia minori prope Renum 10 Mar; 1279: Archiv Betstingen. Zeugen: heinrich ber Prier, und andere Bruber von Wettingen; ber Freie heinrich von Tengen, genannt von Eichenbach (f. bei Eichenbach; ber Gobn hern heinrichs in ber Anm. 6 auf Seite 452); und andere brei.

<sup>7)</sup> Urf. (ber Freien Gune von Tufen und Egeloff von Freienstein) hoche felben 24 herbitm. 1275: Archiv Wettingen. Die beiben Tengen haben noch ein gemeinsames Siegel: F S'. Heinrici. Et. Chunradi. De. Tengin. Dies

Wohlthätigkeit gegen Wettingen bewiesen auch die Freien von Wart 1). Ein Streit um den Pfrundegenuß einer Kirche bei Ebringen im Breisgau, welchen Bern Arnolds von Wart Sohn ber Freie Beinrich mit S. Blaffen geführt 2), wurde nach feinem Tode durch die Göhne verglichen 3). Arnold der alteste befand fich ju Sedingen, als zwischen ber Aebtiffin und bem Grafen Rudolf von Sabsburg die beidseitigen Rechte zu Laufenberg bestimmt wurden 4); ebenderfelbe war im Befolge des alten Grafen, da er in Ginsideln Dieses Gotteshaus mit den Landleuten von Schwiz verfühnte 5). Durch seine Sohne Rudolf und Arnold, die fich unter ben Zeugen befanden, als Graf Ulrich von Kiburg mit feinen Söhnen Werner und Sartman den Chorherren von Münfter Burgichaft gaben 6), theilte fich ber Stamm fur einige Zeit in awei Saufer. Rudolf, um die Beste Wart begutert?), befand fich wiederholt als Zeuge bei den Grafen von Kiburg 8), war Sartmans bes ältern Landrichter in Zurichgau 9), und tauschte noch unter desfelben Grafen Siegel gegen ein Gut bei Dorf von ben Frauen zu Töß einen Sof in Tetlinkon ein 10); er hinterließ

ses Hern Kunrabs Tochter ift bie, am 21 Augustm. 1306 vorkommenbe, Frau Clara von ber Balm.

<sup>1)</sup> Das Neerolog. Wetting, hat beim 7 heum.: Obiit Arnoldus de Warte, de quo habuimus predium in Ellowe (f. bie Urf. ber Unm. 8 auf Seite 456); item R. et filius eius nobiles de Warte, de quibus habemus mansum in Dietikon.

<sup>2)</sup> Arnold von Wart ift tobt. Urf. 17 hornung 1170; Gerbert Hist. Silv. Nigr. III, 99; Dümge Reg. Bad. pag. 53.

<sup>3)</sup> Seinrich von Wart ist tobt; bessen Sohne find Arnold, Rubolf und Ulrich. Urk. (ohne näheres Datum) 1194: Gerbert ibid. 112; Dümge ibid. 63.

<sup>4)</sup> Am 4 Berbitm. 1207: Herrgott Gen. II, 209.

<sup>5)</sup> Am 11 Brachm. 1217: f. bei Schwiz. 6) Am 25 Mai 1223: Neugart Cod. Dipl. II, 147 ff.

<sup>7)</sup> Bergl. bie Unm. 1 auf Seite 453.

<sup>8)</sup> Ju Herboltscheim (für Straßburg) am 25 April 1244, auf bem heiligen Berge bei Winterthur am 5 Janner 1249, und zu Winterthur am 19 Winterm. und 14 Christm. 1257 (nicht 1258): Herrgott Gen. II, 277, 289 und 342.

<sup>9)</sup> iusticiarius in Zurichgowa; es betrifft Guter in Burelingen, und zu Nieber: und Oberfiggingen. Urf. Erenbingen 29 Augustm. 1245: Herrgott ibid. 283 (nur Bruchstuck).

<sup>10)</sup> Urf. Binterthur 11 Brachm. 1263 (ind. 6): Archiv Tof, fest Staatsarchiv Jürich.

vie Schne Jacob und Rudolf<sup>1</sup>). Arnold von Wart, der beim jungen Könige Heinrich mit Habsburg und Kiburg erschien<sup>2</sup>) und oft um die Grasen dieser beiden Häuser gesehen wurde<sup>3</sup>), hatte zu Kindern Mechthildis, welche Hern Diethelms des Maiers von Windegg Gemahlin wurde<sup>4</sup>), und Jacob. Als seine Aeltern zu ihrem und ihrer Vordern Seelenheile ein Grundstück in Ellisau<sup>5</sup>) an Wettingen so vergabeten, daß dem Sohne die übrigen bewegslichen und unbeweglichen Güter verblieben, leistete derselbe auf Bitte von Vater und Mutter<sup>6</sup>) im Schlosse Kiburg vor den beiden Grasen Hartman, sowie vor Freien und Dienstmannen<sup>7</sup>), auf jegliches Anspruchsrecht Verzicht; diese Handlung wiederholte er im Kloster selbst, in Gegenwart seines Vaters Arnold und Alsbrechts von Winterberg, vor dem Convente in die Hand Hern Kunrads des Abts<sup>3</sup>). Wenige Jahre nach Hern Arnold starb

<sup>1)</sup> Jacob verzichtet burch Urf. 1268 (Archiv Töß) auf ben Kirchensatin Minvern (Sigillym. Jacobi. De. Warte; vergl. die Anm. 8); er bestegelt am 24 Weinm. 1274 (Archiv Töß) eine Berhandlung ber Freien Euno ven Tüsen (für tessen Schne Diethelm und Huge) und Reinhard von Wasserick (S. Jacobi. Et. R. De. Warte; ohne daß ber leptere unter ben Anweienten ericheint, alse wehl nech nicht velliäbrig ist): Her Jacob von Bart ist zu Welhusen am 26 April 1288 (f. bei Welhusen). Zu Rheinau bei Bischer Anvels von Constan; erscheint am 23 Augustm. 1286 (Archiv Töß) als Zeuge auch Rubels von Wart; auf diesen sällt die Hauptschulb ber blutigen That vom 1 Mai 1308. Vergl. meine Urfunden zur Gesch. d. eidz. Bünde S. 88 und 116.

<sup>2)</sup> S. bie Anm. 2 auf Seite 448.

<sup>3)</sup> Bei Kiburg in der Urf. 1230 (Archiv Wettingen; abg. im Archiv f. Schweizer. Geich. V., 292 ff.); bei Habsburg im Brachm. 1243 (f. vor Unm. 1 auf Seite 451). Bergl. auch die Urf. 7 April 1231: Herrgott Gen. II, 238.

<sup>4)</sup> Die Urf. 13 Minterm. 1265 (ihr Bruder Jacob ift bereits tobt), 26 April 1267 und 15 Brachm. 1268: f. bie Anm. 6 und 7 auf Seite 292.

<sup>5)</sup> in predio de Ellisowe; vergl. tie Anm. 1 auf Seite 455.

<sup>6)</sup> ad peticionem A. patris mei nobilis de Warte, et A. matris mee.

<sup>7)</sup> Zeugen: die Grafen h. und h. von Kiburg, ber Freie R. von Wart patruelis meus; A. und R. Brüder von Winterberg fideles nostri, R. von Schauenberg und B. von Schalfen.

s) in manus domni C. eiusdem loci abbatis. Urk. 1245 (ind. 3; also vor bem 24 Herbūm.): Archiv Wettingen; bas Bruchnuck bei Herrgott Gen. II, 284 enthält nur bie Namen, und auch diese theilweise unrichtig. Es hängt einsach: Sigillym. Jacobi. De. Warte; bieses Siegel mag nach seinem Tede der gleichnamige Vetter gebraucht haben, bis er für sich und ben Bruber Rubols bas gemeinsame ansertigen ließ (s. die Anm. 1).

auch der Freie Jacob, ohne Kinder; das Erbe fiel an seine Schwester 1).

Viele Beweife bes Wohlwollens erhielt bas Gotteshaus Bettingen von den Grafen von Kiburg und ihren Dienstmannen. Kur Guter in Bovenfol, Kulwangen und Biflinfbach, Die bas Rlofter aus verschiedener Sand erkaufte, erhielt es die Beftati= gung des Grafen Sartman für sich und feinen Brudersfohn 2). Ihren Forft im Babberg, beffen Marten ihr Amtman Ulrich gefett hatte, vergabeten beide Grafen Sartman 3) ben Monchen, wogegen Diefe angelobten niemals beim Klofter eine Brude gu machen 4). Ein von demfelben Amtmanne 5) erkauftes, und hierauf bem Got= teshause zu seinem Seelgerathe vermachtes, Grundstück bestätigten beide Grafen fo, daß der vom Dorfe Wettingen gur Brude bei Baben führende Weg beiden Theilen offen ftehen, hinwieder die Rlofterbruder und ihr Gefinde fein Brudengeld bezahlen follen; fie gelobten fich überdieß ben jenen Weg überragenden Berg, beffen entferntere Seite ben Grafen fowie die nabere bem Rlofter gehöre, gemeinsam zu besiten ohne ihn zu veräußern, auch dar= auf feine Befte anzulegen, vielmehr gegen allfällige Berfuche ande= rer fich mit weltlichem und geiftlichem Urme zu wehren 6). Durch

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 4 auf Seite 456. Gleich ihrem Better Jacob (f. bie Anm. 1 auf Seite 456) verzichtete auf ben genannten Kirchensat burch Urf. 1268 (Archiv Töß), wertlich gleichlautend, auch ber Freie Cuno von Tufen.

<sup>2)</sup> Datumlofe urf. im Archiv Bettingen, abg. bei Herrgott Gen. II, 378 f. zum Jahre 1262; gewiß mit Unrecht, ba ber junge hartman weber fiegelt noch Graf heißt, und sein Better sich von demselben noch nicht als senior ober major unterscheibet.

<sup>3)</sup> H. senior et H. iunior comites de Kiburc.

<sup>4)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1241: Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott ibid. 264. Zeugen: Kunrad ber Abt, H. Wanbilber, und andere Monche; auch Leute ber Grafen. Siegler: beibe Hartman.

<sup>5)</sup> Ulrich, gemeinsamer Amtman seiner Herren ber beiben Grasen, kommt bereits am 10 April 1235 vor, ist bagegen im J. 1244 tobt: Herrgott ibid. 249 und 279. In ber Urf. ber Ann. 6 werben genannt: Rubols und Kunrad Brüber (germani) Ulrichs, Iohannes sein Sohn und Herman sein Stiefschn (kiliaster). Sein Nachselger als minister, officialis ober procurator, ist Pubols (von Hetlingen: Urf. 25 Brachm. 1258 bei Herrgott ibid. 340).

<sup>6)</sup> Urf. (regnante F. inperatore, C. filio eius rege Alamannie, vacante apostolica sede) Baben 26 Winterm. 1242: Archiv Wettingen; abg. bei

Die Sand beider Grafen übergaben ihre Dienstmanne Rudolf von Urnen und beffen gleichnamiger Sohn ihr Grundftud ju Gich dem Rlofter für zehen Mark Silbers, und verpflichteten fich mit biefer Summe bas verpfändete Gut ju lofen 1); um ein anderes But in Hiltisrieden, welches ein feitdem verftorbener Dienstman 2) burch Die Sand des ältern Grafen, in Gegenwart seiner Bemahlin Margarita und des damals noch unter seiner Vormundschaft stehenden Brudersfohns, im Burggarten ju Baden 3) an Wettingen vergabet hatte, ftellte ber Graf vierzehen Jahre fpater einen Zeugnigbrief aus 4). Auf ein Lehengut im Dorfbanne Dtolfingen, welches fein Dienstman Walter von Schalfen von dem Freien Ulrich von Schnabelburg und biefer von den Sabsburger Grafen des ältern Stammes trug, nach biefem um dreißig Mart an bas Rlofter abtrat, dann aber den geschehenen Kauf wieder bestritt, wurde nach bes Ritters Tode von seinen Sohnen durch des Grafen Sartman Vermittlung gegen funf Pfund Zuricher Munge Verzicht geleiftet 5). Sartman felber und feine Gemablin Margarita Grafin von Kiburg vergabeten ein Gigengut unter der Bedingung an Wet= tingen, daß Abt und Convent in S. Johannes des Täufers und des Evangeliften Ehre einen Altar in der Klofterfirche erbauen 6).

Herrgott ibid. 267. Unter ben Zeugen: Abt Kunrad, und mehrere Bruder; F. ber Schreiber (scriba) der Grafen. Siegler: der Bischof (Heinrich) von Constanz, beibe Hartman, und der Abt.

<sup>1)</sup> H. et H. comites de Kyburc. Urf. 1247 (ind. 5; also vor bem 24 Herbstm.): Archiv Wettingen. Zeugen: ber Freie H. von Tengen; H. von Schönenwerd, Burghard ein Ritter von Wida; Nicolaus von Winterthur, K. ber Sanger und Br. Joh. Monche und Priester zu Wettingen. Siegler: beibe Grafen.

Burchardus miles et ministerialis noster, cum uxore sua Hemma et Cunrado filio suo clerico et canonico prepositure Imbriacensis.

<sup>3)</sup> in viridario nostro, quod situm est ante castrum nostrum Baden.

<sup>4)</sup> Urf. Burg Kiburg 1249 (ind. 7; also vor bem 24 Herbstm.): Herrgott ihid. 292. Es ergibt sich baraus, baß ber junge hartman im Jahre 1235 noch unter Vormunbschaft ftanb.

<sup>5)</sup> Urf. Kiburg 25 Weinm. 1250 (ind. 9): Beilage 9.

<sup>6)</sup> unam scopozam in Hezewiler. Urf. Burg Morfberg 28 Augustm. 1252: Herrgott ibid. 298. Unter ben Zeugen: A. unser Amtman (minister) von Baben. Auch die Gräfin siegelt.

Ein Grundstück zu Külwangen, welches ber Dienstman Heinrich von Schönenwerd unter Zustimmung seiner Söhne!) an das Klosster verkaufte, eignete er demselben durch die Hand Hartmans des jüngern Grafen zu?); ebenso fertigten der ältere und der jüngere Graf ein Gut im Dorsbanne zu Anglinkon, das ihr Dienstman der Ritter Heinrich von Wisnang an Wettingen mit Willen seiner Kinder vergabete?), und auch Kunrad von Otlinkon Chorherr zu Embrach trug seine Bestätigung nach4).

Inzwischen war der edle Heinrich von Raprechtswile, Wetstingens Stifter, als Bruder des Klosters gestorben<sup>5</sup>). Kaum sieben Jahre später traf den jüngern Grasen Hartman von Kiburg ein so unerwarteter als schmerzlicher Schlag<sup>6</sup>), indem er seine Gemahlin Anna die Bruderstochter Heinrichs durch frühen Tod verlor<sup>7</sup>); als sie zu Wettingen, wo sie noch bei Lebzeiten ihre Ruhestatt erwählt, war beigesetzt worden in Gegenwart vieler

<sup>1)</sup> videlicet Hartmanni clerici plebani in Baden, et Johannis militis. In ber Urf. 25 Brachm. 1258, bei Herrgott ibid. 340, ist Petrus viceplebanus in Baden.

<sup>2)</sup> Das Gut ertrug jährlich 17 Stück. Urf. Zürich (in domo Wernheri dicti Brosemun) 29 Herbstüm. 1262: Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott ibid. 375. Zeugen: Hiltebold ein Priester und .... genannt Truchses Mönche zu Bettingen, Berchtelb von Nüti Domherr zu Basel; die Freien, Gerhard von Göffon und Werner von Wartenfels; Burghard von Sehein. Es hängt, an dem klein und niedlich geschriebenen Briese, in Umschrift und Löwen scholl: Ko. Hartmanni. Ivnioris. Comitis. De. Kidvrch.

<sup>3)</sup> Hartman heißt ber eine Sohn, ein anderer und die Töchter sind nicht benannt; bas Gut ertrug 15 Stück. Urf. Baben 27 Mai 1263: Archiv Wetztingen; abg. in meinen Urfunden zur Gesch. d. eibg. Bünde S. 17. Zeuzgen: der Abt von Bettingen, Br. K. von Bern ein Priester und Br. Ul. von Schnabelburg; die Ritter, Peter von Kloten und Pilgerin (Peregrinus) von Wagenberg; R. der Schultheiß, Joh. Hopeler und Jac. Stähell Bürger, von Winterthur. Siegler: beibe Grafen.

<sup>4)</sup> Urf. Bettingen 7 Marz 1265 (ind. 8): Archiv Bettingen. Siegler: frater M. abbas de Capella. Bergl. bie Unm. 2 auf Seite 458.

<sup>5)</sup> Am 30 Januer 1246: Breviar. Cisterc. und Necrolog. Wettingense.

<sup>6)</sup> nos — vt pote perculsi diri uulneris nouitate, in tam inuisa et re- centi morte illustris femine Anne comitisse vxoris nostre carissime.

<sup>7)</sup> Obiit domina Anna de Kiburg, de qua habuimus centum marcas: Necrolog. Wetting. 3um 30 Maí.

Ebeln, von Geistlichen verschiedener Orden und zahlreichem Bolfe verschiedenen Standes!), vergabete Graf Hartman dem Kloster zu einer ewigen Stiftung?) sowohl den Zehenten in der Pfarrei Hiltsfirch, den er und seine Bordern bisher unangesprochen besessen und wosür Bischof Eberhard von Constanz seine Zustimmung gab?), als die bei der Brücke zu Mellingen gelegene Mühle, beides mit allem Rechte und Zugehör!. Indem der Graf zugleich wollte, daß die Brüder wie für das Seelenheil seiner edeln Gemahlin, seiner Vordern und aller theuern Hingeschiedenen, so auch für seine eigene, des geliebten Sohnes Werner! und anderer Freunde Wohlfahrt ihr andächtiges frommes Gebet verrichten, verzichtete er auf alles was das Gotteshaus seit seiner Begründung im Lande Uri erworben habe und besitze6). Auch der Freie Rudolf von

<sup>1)</sup> Genannt find als Zeugen: die Grafen, H. unfer Vetter (patruus) von Kiburg, R. unser Schwäher (socer) von Naprechtswile, und R. (von Freburg) Propit zu Münster und zu Zosingen; die Freien, ... von Gösson und H. von Stretlingen; F. und R. (maior et minor) unsere Schreiber; die Nitter, H. von Schenenwerd, B. genannt Barhand, Ul. von Nubegg und Ich. von Bütztisen: A. Brier, H. Subprior, Ich. Sänger, A. und H. Kelner, Wer. und G. Priester, R. Diacon, Brüter und Mönche zu Wettingen.

<sup>2)</sup> ad perpetuandam ibidem fel. record. memorate memoriam, nec | non pie mem. patris et matris nostre (chne fie zu nennen), omniumque parentum nostrorum.

<sup>3)</sup> de consensu et licentia — diocesani | episcopi, iuris ad hoc canonici nichilominus fauore consono plurimum accedente. Die bischoffe liche Genehmigung, welcher gerusen wird, wurde verausgeset; einen besondern Brief kenne ich nicht.

<sup>4)</sup> Urf. Wettingen (memorate A. sepultura feliciter consummata) 31 Mai 1253 (ind. 11): Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 302 f. Siegler: die beiden Grafen von Kiburg.

<sup>5)</sup> pro salute nostra viteque prosperitate, et dilectissimi filii nostri Wernheri comitis; bes graflichen Kinbes wird nur an biefer Stelle gedacht.

<sup>6)</sup> Urf. in castro nostro Lenzeburc 4 Brachm. 1253 (ind. 11): Archiv Uri; abg. bei Schmib Allg. Gesch. d. Frevstaats Uri II, 199 ff. Zeugen: Minderbrüder aus Zürich, und Cistercer von Wettingen; ber Freie Heinrich von Stretlingen; bie Ritter, Hartman von Staufen, H. von Ebnet, Her. von Lone, W. von Rore und ... von Bilmeringen. Siegler: die beiden Kiburg. In berselben Grasen Urf. Baden 3 März 1241 (ind. 14), im Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1828, S. 114, erscheint nach den Rittern als erster Zeuge: Burcardus causidicus (Schultheiß) in Lenceburch.

Stretlingen, ber mit feinen Geschwistern 1) als Anverwandter bes Stifters Heinrich 2) auf bessen unbeerbten Nachlaß Anspruch erhesben mochte 3), kam mit großem Geleite 4) nach Wettingen und entsfagte, gegen Verbrüderung und Gemeinschaft an allem Guten im Gotteshause und im Orden, jeglichem Rechte auf das Erbe 5). Hartman der jüngere Graf von Kiburg aber, der sich wiederum vermählt hatte mit Elisabeth der Tochter des Pfalzgrafen Hugo von Burgund 6), hinterließ von ihr eine Tochter Anna, als er wenige Jahre nachher starb 7). Als Seelgeräthe ihres geliebten Gemahls 8), der zu Wettingen begraben wurde, vergabete die Witwe Elisabeth mit ihrer Tochter Anna, nach Rath und unter Zustimmung ihrer Vafallen, Dienstmanne und Amtleute, durch die Hand der Grafen Rudolf von Habsdurg und Hugo von Werdenberg ihrer Vormünder 9), an das Kloster fünf in verschiedenen Dorsstännen gelegene Huben 10). Drei Jahre später ermächtigte Gräfin

<sup>1)</sup> Er nennt ben Bruber Heinrich von Stretlingen (f. die zwei vorhergeschenden Briefe) und bessen gleichnamigen Sohn, und Schwestern, von welchen Margarita mit bem Freien Lutolb von Bebingen verheurathet war; er felber entsagt bann für sich und seinen Bruber Ichannes.

<sup>2)</sup> ratione affinitatis; von Rubolf wird ber vir nobilis, frater H. dictus | Wandilbere, auunculus meus genannt.

<sup>3)</sup> quarum rerum sine honorum — deberemus esse heredes.

<sup>4)</sup> Er nennt feinen Schwager (sororium) von Bebingen und beffen Sohn Lutold, fowie ben eigenen Bruberefohn, und ben Ritter Joselm.

<sup>5)</sup> Urf. Wettingen (in auditorio superiori, quod est versus capellam infirmorum) 28 Mai 1258 (ind. 1): Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 339 f. Es hangt: A S' Rodolfi. Domini. De. Windemis. Wettingens Abt heißt Heintch).

<sup>6)</sup> Der Miberlagebrief bes jungen Grafen ift vom 27 Janner 1254 (für 1253): Chevalier Histoire de Poligny I, 348. Mitstegler: sein Better von Kiburg, und Graf Ludwig ber altere von Froburg.

<sup>7)</sup> Am 3 herbitm. 1263 obiit Hartmannus comes iunior de Kiburg, et Anna uxor eius, de quo habuimus quinque mansus (f. bie nächftelgende Urf.): Necrolog. Wetting.; ganz baeselbe Datum hat das Jahrzeits buch ber Bropstei Zürich.

<sup>8)</sup> dulcissimi mariti et domini mei amantissimi.

<sup>9)</sup> tutorum nostrorum.

<sup>10)</sup> quinque mansus. Urf. in opido nostro Mellingen 2 herbitm. 1264 (ind 6): Archiv Bettingen. Siegler: Die beiben Grafen, und S. Elisabet. Ivnioris. Comitisse. De. Kiburg. Statt ber huben wird ber Ertrag anges

Elifabeth den Landgrafen Rudolf, sowie die Grafen Hugo von Werdenberg und Gotfrid und Eberhard Brüder von Habsburg, sämmtliche Besitzungen in Hembrunnen, die ihr vom Grafen Hartsman als Leibgeding angewiesen und zugleich zu. Pfand gesetzt waren, zu Gunsten ihrer Tochter an Wettingen zu veräußern.). Die hundert Mark Silbers, welche Abt und Convent hiefür bezahlten, wurden bestimmt von drückenden Schulden und bedeutenden Auslagen für Giselschaft im burgundischen Freiburg und anderwärts loszuwerden; da die Eigenschaft der Güter der jungen Anna gehörte, so gab ihr Vormund?) Graf Hugo von Werdensberg dem Versause seine Genehmigung.).

Bis in den fünfzehenten Monat überlebte feinen Bruderssohn Hartman der ältere Graf von Kiburg 4). Auf Freiburg in Dechtsland wurde, als ihm Graf Thomas von Savoien seine Tochter Margarita zur Che versprach, ihr Widem von Hartman zugesagt 5);

geben: in Wolen 16 Stück, in Tintinkon 11, Lenz 14, Oberesch 4, Niedersch 3, in Schengau  $3\frac{1}{2}$  Stück, und zu Mosheim 15 Viertel Kernen (tritici); das macht zusammen 59 Stück. An 5 Schilling sedes Stück geben 60 dersselben 15 Pfund; somit ist der Ertrag einer Hube auf ungefähr 3 Pfund berechnet.

<sup>1)</sup> pro necessitate evidenti — et vtilitate. Urf. Burgdorf (in stupa ci tore) 18 Hernung 1267 (ind. 10': Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 399. Zeugen: Graf N. von Habsburg, Landgraf im Elfaß; der Freie Heinrich von Grünenberg; die Nitter, Hartman von Balbegg, Ber. von Halwile, Jacob von Ninach, Ulr. von Vilmeringen und Her. von Madsfietten. Siegler: die Gräfin.

<sup>2)</sup> earum (Mutter und Tochter) tutor legitimus. In bes sungern Grafen Hartman von Kiburg Urf. Winterthur 7 Weinm. 1262, bei Herrgott ibid. 376, erscheint als erster Zeuge: Graf Hugo von Werbenberg.

<sup>3)</sup> Urf. (Rudolfus comes de Habsburg et de Kiburg, Alsat. Landgr.) Burgtorf (actum) im März und Arau (datum, et consummatum durch den Grafen Huge) 28 Augustm. 1267 (ind. 10): Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott ibid. 403. Zeugen am erstern Orte: der Freie Kunrad von Bedifwile; die Ritter, Berchtold von Halwile, Ludwig von Liebegg und Ulr. von Bilmeringen; dann vier Brüter von Bettingen, worunter auch Arneld der Truchfeß. Siegler: die Grafen Rudolf und Hugo. Bon Rudolf werden genannt: Hartman der jüngere, avunculus noster; Elisabeth und Anna, consanguinee nostre; und Graf Huge, avunculus noster und noster consanguineus.

<sup>4)</sup> Am 27 Winterm. 1264 obiit comes Hartmannus senior de Kiburg, de quo habemus 5 mansus; Necrolog. Wettingense.

<sup>5)</sup> Urf. Milben 1 Bradym. 1218: Guichen on Histoire de Savoie IV, 62.

nach ber Vermählung legte ber Graf, mit Buftimmung feines Bruders Ulrich Domherrn zu Conftanz und hartmans des Sohns feines verftorbenen Bruders Werner, feiner Gemablin die Beurathegabe auf Burg und Boll ju Windegg und die Bogtei Schannis, fowie außer anderm Befitthume bortiger Gegend 1) auf Guter im Thurgau und im Argan?). Die Wohlthätigfeit gegen Wet= tingen, welche bei feinem Leben Graf Bartman bewiefen, feste nach beffen Tobe die Witwe Margarita fort 3); sie erwählte in bem Gotteshause ihr firchliches Begräbniß, moge fie in walfchem Lande ober in teutschem von dieser Welt abgerufen werden 4). Dbwohl Margarita bas Recht befaß über die unbeweglichen Guter, Die ihr im Conftanger Bisthume zugehörten, fowie über anderes Bewegliche fur ihr und ihres verstorbenen Gemable Seelgerathe durch letten Willen zu verfügen, fo ließ sie sich dennoch von ihrem Bruder Philipp von Savoien, Pfalzgrafen zu Burgund, eine befondere Ermächtigung ausstellen 5). Hierauf vergabete die Gräfin alles ihr Gut, bas ihr in teutschem Lande, von was immer für Personen irgend eines Standes es fei, gewaltsam entriffen und gegen ihren Willen vorenthalten werde, offen oder heimlich, wo= fern fie nicht gebührende Benugthuung bei Lebzeit erhalte, nach ihrem Tode dem Klofter Wettingen, wogegen fie, fobald die Bruber hierum befriedigt feien, jederman wegen Schadens und juge-

<sup>1)</sup> a cliuo qui Gastirn dicitur usque ad extremitates montium qui Andimin et Kirchinze nuncupantur.

<sup>2)</sup> Urk. (ohne anderes Datum) 1230: f. die Anm. 3 auf Seite 456. Siege ler: Bischof Kunrad von Constanz, die Aebte (Heinrich) von Reichenau und (Kunrad) von S. Gallen, und Graf Hartman.

<sup>3)</sup> Sie vergabet jene Bestigungen, quas magister Wernerus ce- mentarius habebat in villa Ricchenbach. Urf. apud Chillon 9 Meinm. 1265: Archiv Mettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 390. Es hangt: FS Margarete. Comitisse. De. Kyburc.; eine reifende Frau.

<sup>4)</sup> siue in Romana | terra, siue in Tevtonia. Urf. in castro Monteis 4 Weinm. 1268: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott ibid. 408.

<sup>5)</sup> propter casus fortuitos, qui propter nimiam presentis seculi nequam volubilitatem frequenter solent | contingere, vt viam maliciis hominum precludamus, si qui forte vellent attemptare predictam ordinationem | imposterum infringere. Urf. (Philipps) im Mai 1268: Archiv Wettingen. Diesen Brief kenne ich nur aus einer beglaubigten Abschrift: s. bie Anm. 1 auf Selte 464.

fügter Unbilden freisprach 1). Um gegen Abt und Convent sich folange sie lebe wohlwollend zu bezeigen, erließ sie denselben die zweihundert Mark, die sie ihr schuldig waren 2); doch daß daß Kloster, wenn sie in Wälschland sei, ihrem Boten in Zürich jähr- lich an S. Michaels Fest fünfzehen Mark Silbers, oder wenn sie in Teutschland sich aufhalte, ebensoviel an Silber oder Korn nach ihrem Belieben außzahle 3). Diese Vergabung überlebte Marzgarita die ältere Gräfin von Kiburg nicht lange 4). König Rudolf, der noch als Graf sich mit derselben um alle Ansprüche verglichen hatte 5), bestätigte auch ihre Vermächtnisse dem Kloster Wettingen dergestalt, daß er im Einverständnisse mit Abt und Convent die geschenkten Güter 6) umtauschte und nunmehr die Vergabung so steigerte, daß Hof und Schupose, die er ihnen zu Eigen abtrat 7),

2) quas nobis tenebamini; es ift wohl früher in Wettingen hinterlegtes

Gield.

5) E. bie weiter unten folgende Urf. 8 Berbitm. 1267.

<sup>1)</sup> Urf. 19 Weinm. 1268: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott ibid. 382 f., mit dem unrichtigen Jahre 1263. Durch Urf. Basel (ohne näheres Datum) 1274 geben Decan Kunrad, Archidiacen Peter, der Schulmeister Heinzich und Erchenfrit der Sänger am Dome Abschrift von den Briesen Margarita's und Philipps; ebenfalls von Margarita's Briese geben Abschrift Sifridus d. g. sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri Imperii per Italiam archicancellarius, et Rudolfus imperialis | aule cancellarius (sie nennen die Gräfin quondam) durch Urf. Evon 3 April (pontisicatus domini Gregorii pape decimi anno quarto; also 1275: vergl. diese Geschichte I, 35, Anm. 7. Beide Besglanbigungen liegen im Archiv Wettingen.

<sup>3)</sup> in terra Romana — in Alamannia; ihren Erben sell bas Kleiter nichts zu bezahlen haben. Urf. (M. maior comitissa de Kiburc — — in sesto beati Wilhelmi) 10 Hornung 1271: Archiv Bettingen. Uebrigens gedenst bas Necrolog. Wetting. beim 10 Januer Willehelmi episcopi et consessoris.

<sup>4)</sup> Obiit domina Margaretha comitissa de Kiburg, que contulit nobis 25 mansus et 200 marcas, thuribulum argenteum et ampulas argenteas: Necrolog. Wetting, zum 2 Herbstm., welchen Tag auch bas Breviar. Cistere. gibt; das Jahr ift entweder 1271 eder 1272. Bergl. im Schweizer. Geschichtforscher XI, 317 f. das Jahrzeitbuch von Fraubrunnen beim 1 und 2 Herbstmonat.

<sup>6)</sup> quedam bona seu predia testamentaria legatione donauit; ne find nicht benannt. Margarita heißt bone memorie; vergl. die Ann. 1.

<sup>7)</sup> Nämlich in Scheim einen hof und zwei Schuvofen, in Roficberg 3 Sofe und 3 Schupofen, was zufammen 80 Stud erträgt; in Vilmeringen ben

ben jährlichen Ertrag von fünfundzwanzig Pfund ausmachten; zugleich bestätigte er dem Gotteshause die zehen an verschiedenen Orten gelegenen Huben 1), womit die beiden Grasen Hartman von Kiburg, Rudolfs Oheim und Geschwisterkind, dasselbe auf ihrem Todbette 2) bedacht hatten. Dieses alles bekräftigte mit seinem Siegel des Königs Sohn Graf Albrecht von Habsburg 3).

Durch Rudolf den alten Grafen von Habsburg vergabete ein Bürger von Brugg seinen bei dieser Stadt neuangelegten Weinsberg, Lehen von der Herrschaft, der Kirche Wettingen und empfieng ihn für sich, Frau und Sohn gegen einen Jahreszins wieder zurück. Dieses Grasen Enkel Rudolf und Hartman gaben Willen und Hand, als Heinrich von Schönenwerd sein Lehen Nicensel an das Kloster verfauste. Um dreißig Mark Silbers veräußerte an ebendasselbe der Dienstman Arnold von Wolen sein Lehengut am Heitersberg im Kirchspiele Dietinkon, und leistete den Grasen durch ein anderes Gut Ersaß; Diethelm der Schenf und Arnold

untern Hof, enthaltend 9 Schuposen, und anderwärts im Dorfe 12 Schup. und 1 Hube, zusammen 75 Stück Ertrag; an der Limmat 5 Schup. mit einer Muhle, in Baregg 9 Schup., in Munzelinschusen 4 Schup., in Baltlinkon 3 und in Au 1 Schupose, was zusammen 65 Stück erträgt. Diese 220 Stück ergeben die 55 Bfund.

<sup>1)</sup> decem mansos; fie find nicht benannt, aber bie Bahl ftimmt mit ber Angabe bes Jahrzeitbuches überein.

<sup>2)</sup> senior und iunior, avunculus und consobrinus, in extremis suis.

<sup>3)</sup> Urf. Reichsburg Nürnberg 7 Chriffen. 1274: f. biefe Geschichte I, 889 (und, wegen bes Datums, 94 Anm. 6). Zeugen: Heinrich Bischof von Trient, Rubolf ber Canzler und Meister Gotfrib Schreiber bes Königs; ber Freie Heinrich von Thengen; bie Nitter, Kunrad Werners von Habestat, Hartman von Balbegg und Kunrad von Neusern.

<sup>4)</sup> vineam suam novam. Urf. Brugg 1232 (ind. 5; also ver bem 24 Herbstm.): Herrgott Gen. II, 243. Unter ben Zeugen: Graf Rubelf, bes alten Rubelf süngerer Sohn; die Leutpriester M. von Windisch und B. von Dietinkon. In bemselben Jahre starb ber alte Graf; schon am 10 April 1232 (Herrgott ibid. 239) vergaben die Sohne A. und R. an Münster für das Seelenheil ihres Vaters.

<sup>5)</sup> Urk. (regnante Friderico inperatore) Bremgarten im hause bes Schults helben 2 Janner 1243: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott ibid. 269. Zeugen: her... von Balbe, her W. von Schnabelburg, her h. von Schenkensberg, her K. von Bulpisberg, her h. von Britteselbe, und her... ber Truchsfeß von habeburg.

ber Truchfest') besorgten ben Berfauf2), burch Rudolf und Sarts man und ihren zweiten Bruder Albrecht erfolgte bann Die Aufgabe bes Guts 3). Durch die Band ebendiefer brei Grafen gelangte an Wettingen ein anderes Gut, welches Diethelm ber Schenk feiner Gemahlin fur dreißig Mark zu Pfand gefett hatte und hierauf, nachdem fie gestorben und im Kloster bestattet worden, nach ihrem Willen an dasselbe vergabete 4). Als Arnold der Truch= feß von Sabsburg und feine Gemablin Seilwig fur fich und die edle Frau seine Mutter ihr Begräbniß in Wettingen erwählten, bestimmten fie eine Sube im Banne Begglingen 5) ju aller Seel= gerathe fo, daß auf Lebendzeit die Rugniegung vorerft ber Mutter und, nach ihrem Tode gegen Abzug von fünf Pfund, ihnen beiden gang, fobald aber der eine Gatte fterbe je dem überleben= ben zur Salfte vorbehalten bleibe; hiezu gaben bie Grafen Rudolf und Albrecht ihre Einwilligung 6). Ebendiefelben Bruder über= ließen kaufsweise dem Kloster um siebenzig Pfund ihre Auen in

2) Am 24 Brachm. 1245 (ind. 4) subter quercum prope transitum fluminis Lindemage infra dictum monasterium (Bettingen) positum.

<sup>1)</sup> Mit magistro H. phisico de Osteron und D. de Wile.

<sup>3)</sup> Urf. Dorf Maienheim im Essaß, Bafler Bisthums, 25 heum. (1245): Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 280 f. Zeugen: Meister H. der Arzt (f. die Anm. 1), und Johannes ein Ritter von Amoltern. Siezgel: Hartman, als iunior fratrum meorum, hat kein eigenes; Albrecht, mit bem stehenden Lömen, siegelt als Domherr zu Straßburg; das Neutersiegel Rudolfs am 2 Janner 1243, am 25 heum. 1245 und 8 März 1254, sowie am 17 Weinm. 1259 und 13 Jänner 1273 ist zum dritten Male verschieden.

<sup>4)</sup> Diethelms Hausfrau heißt Juditha, das Gut (wenn richtig) Ruttenach. Urk. in civitate Bremgarten 30 Winterm. 1246: Neugart Cod. Dipl. II, 184 f. Unter den Zeugen: Meister H. der Arzt genannt von Ofteren, und H. und B. die Schenken. Siegler: Rudolf und Albrecht; Hartman (nicht Keinrich, wie der Abdruck irrig gibt) hat noch kein eigenes.

<sup>5)</sup> mansum nostrum situm in villa et banno Heckelingen prouincie Argoie.

<sup>6)</sup> Urf. Wettingen (in porta monasterii antedicti) 8 März 1254 (ind. 12): Archiv Wettingen. Anwesend waren: ber Abt und ganzer Convent; presentibus quoque G. (Bitwe bes ältern Rubolf) et G. (Gemahlin bes Landgrafen Aubolf) illustribus comitissis de Habisburc. Zeugen: ber Freie H. von Wincelun; die Nitter, D. der Schenk von Habsburg, H. der Maler von Iberg, B. ven Tegerfeld; R. der Amman von Vaden; zwei Minderbrüder aus Zürich, und zwei Predigermönche. Siegler: die beiden Grafen, und der Truchses.

Bann und Kirchspiel Dietinkon 1), doch daß der bedeutende Mehrswerth derselben theils als Vergabung, theils als Entschädigung für zugefügten Schaden angesehen werden soll 2); auch Graf Gotsfrid von Habsburg fügte, als sein Bruder Werner in Wettingen begraben wurde 3), mit Mutter und Geschwistern der Vergabung ihres Hofs zu Rininkon die Au in Dietinkon bei 4). Ein Schiedsgericht schützte das Kloster bei diesen Auen gegen Ansprüche, welche die freien Leute von Winingen, und der Edle Ulrich von Regendsberg als Bogt über deren Güter, darauf erhoben hatten 5). Die Vogtei über die Kirche zu Telwile und deren Widem, welches

<sup>1)</sup> augias nostras, vulgo Brunnowe dictas, in villa et banno et terminis parrochie Dietinchon sitas.

<sup>2)</sup> cum — per nos et per nostros in publicis et conmunibus bellis seu specialibus et alias dampna plurima, sicut iidem asserunt (bie Mönche) et nos recognoscimus, fuerint irrogata. Urf. in ponte Vrodinowe 10 Mai 1252: Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 297. Zeugen: die Freien, M. und H. von Grünenberg und Joh. von Bonstetten; D. der Schenf und Ar. der Truchfeß von Habsburg, Wal. und H. und Ar. von Wolen, G. und H. und B. von Tegerfeld; Bolfer und feine Söhne K. und R. Bürger von Brugg; zwei Brüder aus Wettingen. Siegler: Bischof Berchtold und Propil Heinrich von Basel, sowie die Grafen Aubolf und Albrecht (dieser, mit bem ausrechten Löwen, als Domherr von Basel und von Straßburg). Harmans, des jüngsten Bruders, wird nicht mehr gedacht (s. auch die Aum. 6 auf S. 466.)

<sup>3)</sup> Urf. Laufenberg 30 Henn. 1253: Herrgott ibid. 303 f. (wenn anders das Bruchstück in teutscher Ueberichung auf einer Urfunde beruht). Das Necrolog. Wetting, gibt beim 6 Heum.: Obiit comes Rud. de Habsburg (im J. 1249) et vxor eius Gertrudis (sie lebt im J. 1264 noch: f. bei Selbenau), et filius eorundem Wernherus, de quo habuimus predium in Rininkon (f. die Ann. 4).

<sup>4)</sup> Urf. Laufenberg (in capella) 1 Augustm. 1253: Herrgott ibid. 304. Unter ben Zeugen: die Nitter, Berchtold ber Schenf von Habsburg und Kunrad von Bulfelingen; Erlwin von Bissein, Eberhard von Henfart und Kunrad von Eschliften. Siegler: Bischof Berchtold von Basel, und ber Graf. Gotfribs Brüder Rudolf und Eberhard haben noch sein Siegel; Werners wird nicht gebacht, und Otto semmt noch am 16 Brachm. 1254 vor (f. bei Liebegg).

<sup>5)</sup> Das Schiedgericht bildeten Hugo ber Prior ber Prediger in Jürich und ber Leutpriester in Tellinkon; zwischen Wettingen und dem Propste von Fahr hatten die Ritter, D. der Schenk und Ar. der Truchses von Habsburg, die Gränzen schon früher gezogen. Urf. bei den genannten Auen 22 Christum. 1255 (ind. 14): Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott ibid. 321. Zeugen: der Freie Her L. von Regensberg, Ulrichs Bruder; — — —; her H. von Steinimur, ein Ritter.

Lehen der Freie Berchtold von Schnabelburg dem Landgrafen Rudolf und seinem Better Gotfrid aufgefandt 1), traten die beiden mit des letztern Bruder Eberhard an Wettingen ab 2). Bald jedoch erfolgte aus der Hand der Grafen eine wichtigere Veräußerung an das Gotteshaus.

Die Grafen von Habsburg besaßen die Höfe und Güter3) zu Dietinkon und Schlieren mit allen Rechten und Zugehörungen4); ihr Umfang erstreckte sich, zwischen dem Limmatslusse und dem Höhenzuge des gegenüberliegenden Gebirges, von oberhalb Altstetten bis zur Brücke bei Baden5). Graf Albrecht, der am Schlusse des zwölften Jahrhunderts gesterben6), brachte die Güter auf seinen Sohn und Enkel Rudolf den alten und Albrecht; von diesem letzen, seinem Vater und ihrem Vatersbruder, besaßen sie Rudolf der Landgraf im Elsaß und dessen Vettern die Grafen Gotfrid, Rudolf und Eberhard, theilweise oder gemeinsam, als Eigen oder

<sup>1)2)</sup> Die Urk. Jürich 21 Brachm. 1255, und Schleß habeburg 5 Chrism. 1256 (ind. 15): f. die Anm. 5 auf Seite 377. Unter ben Zeugen bes letten Briefs: Abt heinrich von Wettingen, Domproph heinrich von Bajel; die Freien Hugo von Winzelun unt heinr. von Cschlinson, und Nitter Ulrich vordem Bogt in Ensisheim. Siegler: Audelf, und Getfrid. Eberhard hat noch fein eigenes Siegel, und Rudelfs, der bereits Domherr zu Basel ist (s. bei Sarnen die Urk. 3 Weinm. 1257), wird hier nicht gedacht.

<sup>3)</sup> curtes et predia.

<sup>4)</sup> videlicet | domibus, agris, pratis, ortis, cultis, incultis, pascuis, conpascuis, inpascuis, viis, inviis, siluis, arbustis, frutectis, viridariis, virgultis, carectis, harudinetis, libero ingressu et egressu, tabernis, molendinis, furnis, aqueductibus et decursibus, lacu- | nis, paludibus, piscariis, fundis, vadis, ripis, piscationibus, venationibus, aucupiis; mit ber Freiheit zu besetzen unt zu entsehen, mit Iwing und Bann, mit den Rechten der Herrlichfeit, Eigenschaft eber Legtei; mit allem was man weiß, oder welches als irgendwie unrechtmäßig entsremet inefünstige nachgewiesen werden fann. Dieses alles wurde an Wettingen abgetreten.

<sup>5)</sup> a termino scilicet, qui dicitur Attinulo ze beme ginotin | Marchsteine, et riuulo supra superiorem villam Allsstein, vsque ad riuulum qui dicitur Bruggebach, et a montis adiacentis decliuo quod vulgo dicitur Snesseinhe vsque ad fluuium Lindemacum, et per totum eundem fluuium et eiusdem augias a loco qui dicitur Chrewisse | surface pontem Babin.

<sup>6)</sup> Am 25 Minterm. 1199: Necrolog. Murense bei Herrgott Gen. II, 838; Röpell Die Grasen von Habsburg S. 73 gibt den 5.

Reichslehen 1). Diese Höfe und Güter, mit der Bogtei oder dem Bogteirechte über den Widem der Kirche Schlieren und jeglichem Rechte an der Kirche selbst, mit den an die Erdscholle der Höfe 2) gebundenen Eigenleuten, sowie mit allem Rechte an Leuten und Gut in und über der Erde, in und über dem Basser, verkausten die Grasen um fünschundertvierzig Mark Silbers an Wettingen mit bestimmten Besugnissen und gegen einzelne Borbehalte. Der Gräfin Heilwig, Mutter des Landgrasen Rudolf, waren die Höse und Güter als Widerlage ihrer Heurathsgabe zu Pfand gesetz; vor allem wurde nunmehr diese Berpstichtung gelöset und auf anderes Gut gelegt 3). Grafschaft und Grafschaftsrecht, sowie den Kirchenssatz und Dietinkon 4) mit der Bogtei über den Kirchenwidem, behielten die drei Brüder Rudolf, Domherr zu Basel, und Gotfrid und

<sup>1)</sup> ratione proprietatis vel infeodationis ab imperio. Rach Sulger Annal. Imper. Mon. Zwifalt. I, 31 ad annum 1096 verfaufte Abt Ulrich von Zwifalten aus feines Gotteshauses Stiftungegut bas predium ober allodium Dietikoviense in Turgovia, für 70 M. S., Hible comitisse de Psirt Ottonis de Habsburg coniugi. Otto de S. Blasio bei Urstis. Germaniae Historicor. I, 207, 35 - 39 fagt nach bem Jahre 1167: Rudolfus comes de Phullendorf, sororius comitis Rudolfi de Bregantia, omnia predia sua heredis loco imperatori (Friberich bem Ersten) tradidit; pro his imperator Alberto comiti de Habsburg, qui filiam (3ta) comitis Rudolfi in matrimonio habebat, concessit Turicensem comitatum et aduocatiam Seckingensis ecclesie cum prediis conquisitis de Biedertan. Ariberich habe donatione uel pretio bie Guter vieler Ebeln, bie feine Erben hatten, an fich gebracht, 3. B. de Bicdertan, de Lenzeburg, -: Ibid. 39 - 42. Für ben Turicensem comitatum, ohne biefen Ausbruck ju geben, nennt Tichubi Chronif I, 84, b und 86, b Dietifon, Schlieren, Urborf und andere "Flacen "baby im Burichgow"; boch habe fie Graf Albrecht in ber Bergoge von Baringen "Dberfeit" und nur mit bem niedern Gerichtszwang befeffen (was freilich beibes unrichtig ift). Bergl. bie Unm. 1 auf Seite 470.

<sup>2)</sup> cum seruis nostris, qui ad ipsas curtes seu ad glebam terre curtium pertinent.

<sup>3)</sup> Es wird einer Urf. ex parte ipsius comitisse gerufen, die wohl nicht vorhanden ift; benn nach bem Necrolog. Mur. bei Herrgott Gen. II, 836 stirbt Helwigis bereits am 30 April 1260.

<sup>4)</sup> Nach ber Urf. apud Glanzenberg castrum 1 Winterm. 1259 (Herrgott Gen. II, 355), über die Granzen ber Kirchfpiele Dietinkon und Winingen, ist Nab. von Habsburg ber Domherr von Basel auch Kirchherr (rector ecclesie) zu Dietinkon; Kunrab heißt ber Pfründer (prehendarius) und Kunrad der Berweser des Leutpriesters (viceplehanus) von Dietinkon.

Cherhard ihrer Sand und Berrschaft ganglich vor 1). Chenfo behielten sich fämmtliche Grafen, ohne jedoch bas Gotteshaus an den auf dasselbe übergetragenen Freiheiten oder an Twing und Bann zu beeinträchtigen, Recht und herrlichfeit über alle in bie Sofe und Guter gehörenden Lebenguter vor, mit Ausnahme brei folder Mannlehen 2): das eine welches Rudolf der Barer ein Ritter, sowie das zweite das die Sohne des Bruders Arnold trugen, der vordem Truchseß von Habsburg und nun Mönch in Bettingen war, mußten die Grafen in ihren Roften lofen und bem Klofter zu Eigen übergeben; bas britte Leben, welches Diethelm ber Schenk hatte, mochten Abt und Convent nach ihrem Gutfinden an fich zu bringen fuchen. Mit den Gutern übergaben bie Berfäufer auch ihre an die Scholle gebundenen Eigenleute, es sei denn daß dieselben zu Zurich oder in einer der herrschaft= lichen Besten sich aufhalten 3); ebenso traten sie dem Gotteshause jegliches Recht über die, unter ihrer Bogtei ftehenden, freien Leute und irgendwelcher Kirchen Eigenleute ab, folange diefe im Banne von Dietinkon verweilen wollen (denn gegen ihren Willen follen fie durch die Grafen oder beren Amtleute in feiner Beise entfernt werden), oder wenn sie freiwillig sich anderswohin verfügen und später wieder zurückfehren. Roch behielten fich die Grafen die bisher üblichen Weggelder oder Bolle in Dietinkon vor, doch follen

<sup>1)</sup> comitatu et iure ipsius comitatus — reservatis totaliter et exceptis; die Folgen dieses Borbehalts machen sich bis zum Jahre 1313 fühlbar. Jusolge dem Dest. Urbar (nach dessen späterer Eintheilung: Das ampt von der grafschaft von Habspurg, die heiset das ampt von Baden) richtet die Herrschaft Dieb und Krevel "von der grafschaft wegen" zu Spreitenbach, Dietinkon, Ober: und Niederurdorf, Schlieren, zu Altstetten (wo eine Weibhube ist), Minlikon, Utikon, Nudolssketten und Birmenstorf; zu Nieden sprechen die Leute auf ihren Cid, "wie isch das sy", daß sie in der Grafschaft gesessen die leien, so siehte doch Dieb und Frevel niemand als ein Propst von Jürich, der auch diese Gerichte vom Neiche empfange. Die Urk der Anm. 1 und 2 auf Sette 468, sowie die spätern vom 15 Brachm. 1304 und 9 März 1305 (Archiv Muri) zeigen, daß die Grafen von Habsburg auch weiter hinauf zwischen dem Jürich; see und dem Albisberge Bogteirechte hatten.

<sup>2)</sup> feodalia bona, que vulgo dicuntur Manlen.

<sup>3)</sup> nisi sint — ad presens residentes; das find also Uffidelinge, und bas Los ber Eigenleute hat sich auch baburch schon gemilbert.

471

sie fürderhin zu Altstetten oder anderswo außer dem Gotteshaussbanne, wenn es mit Recht geschehen mag, erhoben und bezogen werden.

Folgendes find die besondern Rechte, welche durch Dietinkons Rauf an Wettingen gelangten. Alle weltlichen Gerichte über bie Leute, mit Ausnahme jener bie an bas Blut geben 1), ober bie geiftliche Gerichtsbarfeit berühren, oder ausdrücklich jur Grafschaft gehören, follen mit Ermächtigung und auf Anordnung von Abt und Convent in Dietinkon und in Schlieren gehalten werben. Un den drei Gedingen, je am nachsten guten Tage nach Silarien, nach Waldburgis und nach Martini2), ist auf des Abts Gebot und Anordnung die gange Twinggemeinde 3) zu erscheinen gehalten. um vor ihm oder feinem Pfleger Recht zu nehmen. Wer an einem burch ben Weibel in üblicher Weise ausgefundeten Gerichtstage nicht erscheint, bust bem Abte ober seinem Richter brei Schillinge gewöhnlicher Munge, es fei benn daß er feine Abwesenheit durch ebehafte Roth 4) ju entschuldigen vermag. Dhne bes Abts Er= mächtigung barf im Twinge niemand feilen Rauf haben 5), zumal ba alle Banne, mit Ausnahme ber Guter in Baltoswile und in Schönenberg, bem Abte zugehören. Im Bardwalde zu Dietinfon barf ohne Erlaubniß des Abtes fein Baum gefällt merden; boch foll den Dorfleuten von Spreitenbach auf ihre Bitte, an den Bau oder den Unterhalt ihrer Saufer, Solz in bescheidenem Maße aus dem Sard nicht verfagt werden. Das Fischrecht in ber Limmat länge ber gangen Twingsgränge 6), bas bisher ben Grafen aus= schließlich gehörte, foll fürderhin ohne alles Hinderniß dem Gottes= hause zustehen. Wer in Dietinkon fist, foll von ber Dorfmark ju Schlieren bis jum Bruggbach ben Beidgang?) ohne Schadi-

1) nisi ea, que penam sanguinis requirunt.

<sup>2)</sup> tria placita; proximo — — die non feriato nach 13 Janner, 1 Mai und 11 Wintermonat.

<sup>3)</sup> vniuersitas predicti districtus.

<sup>4)</sup> per legitimum impedimentum.

<sup>5)</sup> habere res venales.

<sup>6)</sup> ius piscarie - infra Chrewilsfurt et pontem Badin.

<sup>7)</sup> iura pascualia et conpascualia — libere possidebunt.

gung von Saaten und Beu frei benüten. Die Leute von Spreitenbach und von Wile haben fein Recht jenfeits bes Egelseebaches au irgend einem Bedarfe Baume gu fallen. Endlich foll ber Sof su Schlieren an allen Gerichten und Bannen, überhaupt an allem mas zur Gerichtsbarfeit gehört, dasselbe Recht wie der Sof zu Dietinfon haben. Indem der Landgraf Rudolf und feine Bettern, unter Beschwörung ber Gräfin Seilwig und nach Rath und mit Bustimmung ihrer Bafallen und Dienstleute, diese Abtretung offen und frei vollzogen, und nicht nur Verzicht auf alle fernern Un= fprüche leifteten, fondern fich auch jur Gewähr bes Bertaufs und bei allfälligen Mängeln zu jeglicher Bervollständigung 1) vor vielen geiftlichen und weltlichen Zeugen 2) verpflichteten; ließen fie zugleich burch die Bischöfe Cberhard von Conftang und Berchtold von Bafel, durch die Grafen Sartman den altern und Sartman ben jungern von Kiburg und Rudolf von Raprechtswile, sowie durch Die Bröufte Heinrich von Basel und Beinrich von Grandval und, nebst ihnen felber, durch die Stadt Burich den Kaufvertrag be= fiegeln3).

<sup>1)</sup> attendentes, quod in contractibus plena, in testamentis plenior, in beneficiis plenissima interpretatio et fides debeat adhiberi.

<sup>2)</sup> Es werden genannt: Graf Andolf von Raprechtswile; die Freien, Rubolf von Wediswile, Markward von Rüßegg und Hugo von Wessenderg; Heinrich Propst zu Embrach, Meister Kunrad ber Sänger, Heinrich der Leutpriester bei S. Beter und Hugo Bockeli, Shorherren an der Propstei Zürich; die Ritter, Diethelm der Schenf von Habsburg, Burghard von Tegerseld, Rubolf der Barer, Berner von Wile, Heinrich ab dem Turne, Werner von Türniton, und von Zürich Heinrich Brun der altere, Kunrad Wis, Ulrich von Schönenwerd und Ulrich von Aloten; die Brüder, Burghard Blivni, Hiltebold, Heinrich von Alegeri, Mönche zu Wettingen, und Werner, Ulrich ab Albis und Ulr. Trembilli, Laienbrüder (vergl. die Ann. 7 auf Seite 20); Hartman von Baldewile, Werner Helb, Rubolf der Amman von Baben, Burghard der Schultseiß von Bremgarten, und von Jürich Rübiger und Hubolf von Anaessen, heinrich und Reinhard von Kloten, Rubolf Krieg und Nubolf von Beggingen.

<sup>3)</sup> Urf. (Alexandro papa quarto Romanam ecclesiam gubernante) Zürich 17 Weinm. 1259 (ind. 3): Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 351 — 354, jedoch sichtlich genug nicht aus dem Pergamen. Alle eilf Siegel hängen in der angegebenen Ordnung: Eberhard, Berchtold, Hartman der ältere (wie am 25 Weinm. 1250), Hartman der jüngere (wie am 29 Herbstm. 1262), Naprechtswise (vie drei Rosen), die zwei Pröpste, Landzgraf Nubolf, Domherr Rudolf, Gotfrid (obwohl abwesend), und Jürich (in

Der bei Ausstellung der Urfunde landesabwefende Graf Gotfrid von Sabsburg, welchem Cberhard fie fofort zur Befiegelung überbrachte, fandte zugleich feine unbedingte Buftimmung zu allem, mas Landgraf Rudolf und die eigenen Bruder in diefer Angelegenheit verfügen 1). Gleichwohl erhoben die Grafen Gotfrid und Eberhard wenige Jahre fpater, nachdem Berchtold von Bfirt ber Bischof zu Basel geftorben 2) und an die Stelle Beinrichs von Neuenburg 3), der nunmehr dem Sochstifte vorstand, ihr Bruder Rudolf Dompropft geworden war, gegen Wettingen Streit namentlich wegen der Leute, die sie vom Gotteshause Murbach zu Leben hatten; bis fie, burch Rechtsverftandige und Biedermanner belehrt, vertragemäßig jenen Leuten die Freiheit bes Auszugs und ber Rückfehr zugestanden, und nur bann ein Recht auf Dieselben ansprachen, wenn sie in ihrer Berrschaft ben Wohnsitz nehmen würden 4). Des Klofters Muri Eigene und Bogtleute ber Grafen von habsburg erhielt Wettingen, folange fie in Dorf und Bann von Dietinkon ober Schlieren figen, von Abt Beinrich und bem Convente zu Erbe 5). Bur Uebertragung eines Lebengutes im Riebe bei Schlieren, bas die Ritter Beinrich und Johannes fein Sohn von Schönenwerd um vierundzwanzig Mark an das Kloster

ber Urf. consulum seu vniuersitatis ciuium Turicensium); Eberhard hat noch fein Siegel. Die 12 Rathe Zurichs, 5 Ritter und 7 Burger, sind genannt.

<sup>1)</sup> Er will bestätigen infra quatuordecim dies, postquam ad patriam fuero reuersus. Urk. Corbiniaci in S. Leonhards Kirche 13 Christm. 1259 (ind. 3): Archiv Bettingen; abg. bei Herrgott ibid. 360. Zeugen: Abt Guido, und andere Geistliche bei S. Leonhard; Eberhard, Gotfribs Bruder; Mangold von Bivchhein (jest Beuggen) ein Ritter, und Br. Rüdiger ein Mönch von Bettingen.

<sup>2)</sup> Am 10 Christm. 1262: Scriptores Rer. Basil. Minores. I, 306.

<sup>3)</sup> Dieser, als prepositus et d. g. coadiutor datus in ecclesia Basiliensi, urfundet noch am 14 Binterm. 1262 (ind. 6): Archiv Oleberg, jest Staatsarchiv Arau.

<sup>4)</sup> Urf. Bafel im hofe bes Dompropits 8 Bintern. 1266 (ind. 9): Arschiv Bettingen; abg. bei Herrgott ibid. 396. Siegler: bie brei Bruber.

<sup>5)</sup> Dafür liefert Bettingen jährlich an Muri, nach Zürich ober Bremsgarten, auf S. Martins Fest 5 Mütt Kernen. Urk. 1269 (ind. 12; also vor bem 24 herbstm.): Archiv Bettingen. Siegler: die Aebte von Muri, M. von Cappel, und von Wettingen, sowie Meister K. der Sänger von Zürich.

verfauften, boten Landgraf Rudolf und feine brei Bettern Willen und Sand 1). Rach bem bald barauf erfolgten frühzeitigen Tobe bes Grafen Gotfrid 2), welcher als Vermächtniß an Wettingen geben Mark Gilbers bestimmte und fur beffen Bestattung bas Klofter acht Mark verwendete, trugen die Bruder Dompropft Rudolf zu Basel und Graf Eberhard, da Gotfrid weder Silber noch Barichaft hinterlaffen, Bermächtniß und Auslagen durch Unweifung von Ertragniffen ab3). Diefelben Bruder Rudolf als Erwählter von Conftang 4) und Eberhard, Bormunder des Junghern Rudolf Cohne bes Grafen Gotfrid 5), verburgten, ale Burger von Burich 6) Lebenguter in Spreitenbach an Wettingen verkauften, beren Uebergabe als Eigen durch den jungen Grafen nach erlangter Bolliährigfeit 7). Eigenleute von Schlieren ermächtigte Graf Eber= hard zur Beräußerung von Besithum an das Kloster, doch von nicht höherm Ertrage als einem Pfund 3), und gab, als ber Ritter Ulrich von Schönenwerd zwei Gutsvogteien bei Rulwangen und

<sup>1)</sup> Urf. Wettingen 17 Marg 1266 (ind. 10): Herrgott ibid. 393 f.

<sup>2)</sup> Obiit Gotfridus comes de Habsburg, qui contulit 8 marcas: Ne- crolog. Wetting. zum 29 herbstm. Wegen bes Jahres f. biefe Geschichte I, 635, Anm. 9.

<sup>3)</sup> Sie geben 7 Stud im Dorfe Buchs, und 2 Schweine im Werthe von 10 Schl. zu Sibolzricken; also zusammen 9 Stud was, nur zehensach genommen, ein Hauptgut von 9 Mark vorausseht. Zugleich verkausen sie Güter in Sur, jährlich mit 12 Stud, um 21 Mark. Urk. Brugg (ohne anderes Datum) 1273: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott ibid. 435. Mitsiegler: Landgraf Nudolf, und Graf Hugo von Werdenberg. Der Brief gehört zu den unten folgenden Urk. 11 und 13 Jänner 1273.

<sup>4)</sup> S. biefe Geschichte I, 130, Anm. 1.

<sup>5)</sup> Er erreicht annos discretionis — in principio quintidecimi anni. Ohne Zweisel ihn meint die Angabe ber Annal. Colmar. (bei Urstis. Germaniae Historicor. II, 9, 16, ober bei Böhmer Fontes Rer. Germanicar. II, 5): Domina comitis Gotsridi, sesto Margarete (15 heum. 1270), silium peperit. Demnach mußte Rudolf am 15 heum. 1284 vollsährig werden; f. bagegen bie Anm. 3 auf Seite 475.

<sup>6)</sup> Rubiger Chorherr zu Jurich, und bie Mitter Ulrich und Johannes, von Schönemwerd; ein vierter Bruber, heinrich, ift Chorherr zu Berb.

<sup>7)</sup> Urf. bei S. Michaels Capelle an der Kirche der Propitei Zurich 11 Herbitm. 1274: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 446 ff.

<sup>8)</sup> possessiones suas, seu predia reddentia quatuor frusta seu minus. Urf. Burgborf 23 Beinm. 1277: Herrgott ibid. 475.

in Spreitenbach, Lehen vom Grafen, um drei Mark dem Gottesshause verkaufte, an Abt und Convent die Eigenschaft derselben auf 1). Eine ähnliche Aufgabe einer Bogtei über Leute und Gut zu Wile bei Spreitenbach im Kirchspiele Dietinkon, die berselbe Ritter an Wettingen um vierzehen Mark veräußerte 2), geschah durch die Hand Bischofs Rudolf von Constanz als Vormunds seines jungen Vetters des Grafen Rudolf von Habsburg 3).

Hinwieder gab Rudolf der Landgraf im Elsaß, bald nachdem er zu seinem Stammnamen von Habsburg den von Kiburg gefügt 4), Willen und Hand zur Bergabung des Nitters Wilhelm von Masdolswile eines thurgauischen Dienstmans an Wettingen 5); dasselbe gewährte der Graf seinem Dienstmanne Heinrich von Walinkon, als dieser den seiner Gemahlin gehörenden Hof bei Nied dem Kloster abtrat6). Um Schuldverpflichtungen zu lösen, welche Graf Rudolf im burgundischen Freiburg eingegangen, verkaufte er an Wettingen um vierzig Mark Silbers Besthungen zu Lupfang und Virr im Eigen?); Frau Gertrudis seine Gemahlin, deren Leib-

<sup>1)</sup> Erstere Bogtei erträgt 6 Schilling Pfenninge, lestere 1 Mutt Kernen. Urk. Jurich 4 Brachm. 1279: Herrgott ibid. 486.

<sup>2)</sup> Sie erträgt 42 Schl. Pfenninge.

<sup>3)</sup> tutor pupilli R. comitis de Habsburg. Urf. Rheinau 5 Brachm. 1287: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott ibid. 533 f. Zeugen: Walter Herr von Cichenbach und B. sein Sohn, Ulrich herr von ber Balm; die Nitter Utr. und Ulr. von Büttifon, und Meister Rudolf von Wediswile Chorherr zu Zürich. Obschon ber junge Audolf schon frühe an Tagen erschien (f. die Anm. 7 auf Seite 368), so scheint doch seine Vollzährigkeit erst mit dem 18 Jahre einzutreten.

<sup>4)</sup> Zum ersten Male nennt er sich so in ber Urf. Brugg 29 Augustm. 1265: Herrgott ibid. 390; zum zweiten Male, meines Wissens, geschieht es im folgenden Briefe.

<sup>5)</sup> Gut bei Tagissware, Teilane, Nessewise und Eitbere; zusammen 23 ½ Stuck. Urf. (R. de Habisbure et de Kibure comes, Alsatie lantgrauius) in pomerio Kibure 21 Beinn. 1266: Archiv Mettingen. Zeugen: Br. Arn. der Truchseß, Br. Kunrad von Lutringun ein Priester; die Ritter, Burgh. von Wise, H. von Balinsen und K. Bechseler; Sartman von Wissenane, R. von Hettelingen und R. der Schultheiß von Winterthur.

<sup>5)</sup> Die Frau heißt Clina; ber Hof erträgt 11 Stud. Urf. (bie brei Titel) Kiburg 6 Weinm, 1267: Herrgott ibid. 405.

<sup>7)</sup> Sie ertragen 25 Stud.

gedinge auf den Gütern stand, und die Söhne Albrecht und Hartsman gaben ihre Zustimmung 1). Als ähnliche Schulden gegen die Gräfin liesen und Abt und Convent ihr bereitwillig sechzig Mark übergaben, setzte der dankbare Rudolf<sup>2</sup>) sämmtliche Besthungen im Eigen<sup>3</sup>), die als Hochzeitögabe oder Leibgeding seiner Gemahlin angewiesen waren, mit ihrem und der Kinder<sup>4</sup>) Willen dem Kloster solange ein, dis es aus dem Ertrage das Silber wieder einges bracht habe<sup>5</sup>). Für andere hundert Mark, welche Graf Rudolf von Wettingen empsieng und in den Ruten der jüngern Herrsschaft Kiburg<sup>6</sup>) verwendete, wies er dem Kloster statt fünf Mark Ertragnisse, wie er sollte, nur drei aus sidurgischem Gute an; um Abt und Convent nicht zu benachtheiligen<sup>7</sup>) übernahm er, mit Zustimmung von Gemahlin und Kindern, die sehlenden zwei Mark auf den Hos Sof Schernz und anderes Gut im Eigen<sup>8</sup>). Uns

<sup>1)</sup> Urf. Brugg 26 Janner 1270 (ind. 14): Neugart Cod. Dipl. II, 279 f. Siegler: Eraf und Graffin.

<sup>2)</sup> nos uolentes tantis beneficiis, ne ingrati videamur, | in aliquo respondere.

<sup>3)</sup> videlicet Lup- | phang, Schernz, Biren, Mylinon, Birhart et alibi in bem Eigen.

<sup>4)</sup> Alberhti et Hartmanni filiorum nostrorum, necnon et filiarum | nostrarum, tam puberum quam inpuberum.

<sup>5)</sup> quousque | sortem dictarum lx. marcarum possint comode et plenarie rehabere. Urf. Brugg 13 Janner 1273: Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 433 f. Zeugen: her Heinich ber Abt, Br. Volker ber Prior, K. von Luten und Br. Arnold ber Truchsek Monche, von Wettingen; bie Nitter, H. von Oftra und K. Bochseler; Peter dictus Granes, Bürger von Freiburg. Siegler: Graf und Gräfin.

<sup>6)</sup> in utilitatem iunioris dominii de Kiburc.

<sup>7)</sup> ne dictos abbatem et conuentum decipere uideremur.

<sup>8)</sup> Die Ertragniffe find: 16 Mutt Roggen (siliginis), 4 Malter Haber (auene), 2 Mutt Gerste (ordei), 14 Schillinge; und wiederum 6 und 2 Viertel Roggen, und 18 Pfenninge. Dieses alles beträgt 21 ½0 Stuck, oder 5 Pfund 5 Schilling 6 Pfenning; dagegen machen die 2 Mark gerade 5 Pfund aus. Urk. Brugg 11 Jänner 1273: Beilage 21. Zeugen: dieselben, wie in der Anm. 5; nur ift K. von Lutungun, statt Luten, und der Freiburger Granelsgeschrieben. Siegel: Audolfs mit Habsburg und Elsaß, ohne Kiburg, wie am 2 Herbstm. 1264; FS' Gerdr. D'. Habsb'. Et. Kib'. Comt. Alsac. Langraie, mit dem aufrechtstehnden Löwen und 12 Lilien, neu und schön.

geschwächtes Bertrauen zum Gotteshause bewies Rudolf auch als König 1), und noch auf die Sand ihrer fterbenden Mutter giengen bie Grafen Albrecht und hartman gegen basfelbe neue Berpflichtungen ein 2). Nicht lange vorher ward zwischen den beiden Königs= föhnen und dem Rlofter ein Streit verglichen über ben Rachlaß Ulriche Herberger: Wettingen forderte ihn, weil das Gut feines Eigenmans, ber ein fremdes Weib genommen habe, nach bes Landes Herkommen nicht an die Rinder fallen könne, fondern bem herrn gehören muffe; dagegen sprachen bie Grafen bas Erbe für Ulriche Kinder an, indem biefe durch die Mutter ihre Gigenleute feien. Die vier Schiedrichter 3), an welche hierauf Werner ber herrschaft Amtman zu Baden 4) mit Abt und Convent gekom= men, entschieden die Streitsache fo, daß Bewegliches und Unbewegliches je zur Sälfte zwischen Kloster und Kinder getheilt werden folle; diefem Spruche gaben die Grafen Albrecht und Bartman ihre Genehmigung 5). Gine Berhandlung um Guter, Die der Ritter Johannes von Sedingen zu Mellingen in des Schult= heißen Sause mit bem Abte Bolfer gepflogen6), bestätigte bes Königs britter Cohn Bergog Rudolf von Defterreich 7).

Beit mindere Berührungen in gleicher Zeit, als die junge Grundung Bettingen, hatte der Habsburger um zwei Jahrhunderte

<sup>1)2)</sup> Die Urf. 9 und 13 hornung 1281: f. biefe Gefchichte I, 378 f.

<sup>3)</sup> Es sind: die Freien herman von Bonftetten Landrichter (vicelandgrauius) im Thurgau und Ulrich von Rußegg, ber Nitter Rudeger Manesse, und heinrich ber Mater von horgen.

<sup>4)</sup> Wernherus minister in Baden, procurator noster et amministrator.
5) Urf. in castro nostro Baden 22 April 1277 (ind. 5); Beilage 26.

<sup>6)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1288: Archiv Wettingen. Unter ben Zeugen: Berner ber Leutpriefter von Bolofwile, Seinrich ber Kramer auch ein Priefter, und hug ber Schultheiß von Mellingen.

<sup>7)</sup> Urf. Baben 24 Mai 1288: Archiv Wettingen. Der Brief hat keine Zeugen; ich kann baher auch nicht fagen, woher Tschubi Chronik I, 196, a weiß, daß an bemselben Tage zu Baben beim Herzog Aubolf ber Graf Friberich von Toggenburg, ber Freie Diethelm von Regensberg (f. jedoch die Anm. 2 auf Seite 362), und andere Herren gewesen seien. Uebrigens habe ich die Briefe des Archivs Wettingen in dem bei vieljährigem Besuche mir wohlbefreundeten, und seitbem auch zu meinem Leidwesen gewaltsam unterdrückten, Kloster selbst abgeschrieben.

ältere Stiftung in S. Martins Chre zu Muri!), beren nicht unbedeutenden Befitftand die Papfte Alerander und Clemens die Dritten in Schirm genommen hatten?). Da bas Gotteshaus ben Bents Der Bfarrfirche Muri nicht burch Briefe barguthun vermochte, jo erhob Albrecht Graf von Sabsburg, Domherr zu Strafburg und zu Bafel, Anspruche auf Die Kirche: boch nicht nur verwies ihm Bischof Heinrich von Constanz fein Thun3), sondern auch Die Propste Kunrad von Embrach und Werner von Zurich mit drei andern Geiftlichen 4), welchen Abt Rudeger und ber Domherr ben Untersuch der Streitsache aufgetragen, erfannten dem Rlofter das Recht der Verjährung zu; worauf Albrecht von jeglicher Forberung gurudtrat, und feine Verzichtleiftung burch Mutter und Bruder tie Grafin Seilwig und den Landgrafen Rudolf mitbeficaeln ließ 5). Wenige Monate nach Diesem ficherte Bischof Beinrich, beffen Vorfahr Berman die Pfarrfirche Muri mit ben brei Capellen zu hermotiwile, Boiwile und Wolen bereits dem Abte Unibelm übergeben hatte 6), dem Alofter gegen die Bflicht ber

<sup>1)</sup> Der Stiftungebrief vom Jahre 1027 (ind. 10, regnante Conrado imperatore aug), bei Tschubi Chronif I, 9, b, Herrgott Gen. II, 107, und in ben Beiträgen zur Gesch. u. Lit. (von Kurz und Weißenbach) I, 2 ff., fällt zwischen ben 26 März und 24 Herbitm.; nach bem Liber Heremi im Geschichtsfreund I, 125 erfelgte die Uebergabe am 5 bes legtgenannten Menats.

<sup>2)</sup> Am 18 Mar; 1179 und 13 Mar; 1189: Herrgott ibid. 192 und 202.

<sup>3)</sup> per literas — Heinrici — factum nostrum in hac parte redarguentis.
4) Es sind die Meister Kunrad von Mure (ber nachmalige Sanger an der

Propitei Zürich), Aubolf von Nümlang und Johannes von S. Leonhard; fie traten in Zürich und zu Bonnetten zusammen.

<sup>5)</sup> Urf. 26 Chrism. 1243: Herrgott ibid. 272 (mit bem Ortsbatum Istein), und Beiträge bas. 14 ff. (mit bem Datum Basel). Zeugen, in beiden Aussertigungen: Heinrich ber Demprepst von Basel, Peter Chorhert bei S. Leonhard zu Basel, Meister Heinrich von Ostra, Burghard Cherherr zu Seckingen und Arneld Leutpriester in Gersau; die Ritter, Berchtold von Ramsstein, Heinrich von Lewinberk und Arneld ber Truchses von Habsburg. Andere Mitstegler: Bisches Luteld von Basel, Bischof Heinrich von Constanz (nur bei Herrgott), und Prepst Kunrad von Embrach (nur in den Beiträgen).

<sup>6)</sup> Datumlese Urf. bei Herrgott ibid. 204. Aushelm war Abt von 1178 bis 9 Mai 1210; am 15 heum. 1190 ift Diethelm bereits Bischof: hinter bieses lette Datum fallt ber Brief.

Beforgung des Gottesdienstes durch Leutpriester Kirche und Capelsten aufs neue zu.1). In den bald darauf folgenden Zerwürfnissen zwischen Reich und Kirche, als auch das Land des jüngern Grafen Rudolf von Habsburg, Bogts des Gotteshauses Muri, als Anshängers des entsetzen Kaisers Friderich unter das päpstliche Berbot gelegt wurde, erhielten Abt und Convent von Innocentius dem Vierten stillen Gottesdienst halten zu dürfen, es sei denn daß das Kloster nicht selber das Verbot verschulde oder demselben ausdrücklich unterstellt werde?). In den ruhigern Zeiten des Abts Heinrich stiftete im Gotteshause, durch Vergabung von Reben in Vellison, seinen Jahrtag der Priester Arnold, vordem Kirchherr zu Gersau und nunmehr Leutpriester in Muri?); zu einer ähnslichen Stiftung vergabete manigfaltiges Gut der Kitter Heinrich von Wangen?).

Aus der Nähe von Muri waren die im flösterlichen Versbande unter einer Meisterin lebenden Frauen, doch daß im Geistslichen und Weltlichen die Leitung derfelben dem Abte verblieb 5), längst nach Hermotswise übergesidelt 6). Um unerfahrene Gemüther nicht durch allzu große Strenge abzuschrecken, aber auch um sie vor Lauheit in Beobachtung der Jucht zu bewahren, gab ihnen Bischof Eberhard von Constanz, ohne der Ordensregel des heiligen Benedictus im Wesentlichen Abbruch zu thun, die folgenden so milde als bestimmte Borschriften: Zu den festgesetzen Tagszeiten follen Meisterin und Convent an Werts und Festtagen dem Dienste

<sup>1)</sup> Urf. Conftang 29 hornung 1244 (ind. 2): Beitrage baf. 132 (im Auszuge).

<sup>2)</sup> Die Urf. 1 hornung 1249: f. bie Unm. 2 auf Seite 152; auch abges brudt in ben Beitragen baf. 19.

<sup>3)</sup> Eigentlich quondam plebanus in Gersowe, nunc (alse nicht später) viceplebanus ecclesie nostre parrochialis. Urf. 7 Hernung 1275 (ind. 3): Archiv Muri; Beiträge bas. 136 (im Ausz.).

<sup>4)</sup> S. bei Wangen bie Urf. 1 Marz 1279; unrichtig geben bie Beisträge baf. 136 bas Jahr 1270, ohne bestimmten Tag.

<sup>5)</sup> Dieses Berhaltniß bestimmt die Urf. ber Ann. 1; vergl. Fridol. Kopp Vindiciae Actor. Murens. pag. 64.

<sup>6)</sup> Bergl. Acta Fundationis Murens. Mon. pag. 69.

bes herrn mit Andacht obliegen. Bum gemeinfamen Mahle ericheis nen alle ohne Ungeftum und garm sich zu erquiden, zufrieden mit bem mas dasselbe nach Zeit und Umftanden bietet, und bescheiden in Wort und Geberde und ohne Gemurmel giehen fie fich wieder gurud, um Gott ju banken fur bie empfangenen Baben. In bezeichneter Stunde follen fie arbeiten, und feine fich muffig finden laffen; boch mogen Schwestern, die feit vielen Jahren ber Arbeit entwöhnt find, mohl dazu ermahnt, nicht aber gezwungen werden. Bur Erholung durfen fie ju schicklicher Zeit inner ben Mauern burch die Garten sich ergeben 1), nur foll gegen die offene Straße bas Thor geschloffen fein; diefes darf nur Klofterleuten, ben Ber= wandten der Frauen und andern unverdächtigen Berfonen mit Erlaubniß der Meifterin zu bestimmten Stunden geöffnet werden. Bur Rubezeit verfugen fich bie Schweftern ins gemeinsame Schlafgemach jegliche zu ihrem Lager2), und verharren dafelbst bei ge= schloffener Thure, bis die Stunde wieder jum Gottesdienste ruft. Dreimal in jeder Woche follen alle Frauen fich im Capitel verfammeln, um allfällige Bergeben aus freiem Untriebe ju offen= baren und hiefur nach Große der Schuld und Stellung ber Feh-Ienden zu bugen; fo mogen fie, Gott dem Allmächtigen und ber Jungfrau Maria ju Lob und Chre von Gunden frei, um fo freudiger den ewigen Lohn erwarten. Ware endlich eine aus ihnen fo pflichtvergeffen, daß fie diese Borichriften in irgend einem Stude übertreten und auf Burechtweisung ber Meisterin fich nicht beffern wollte, fo foll ihr als einer Ungehorfamen und Bügel= lofen die Pfrunde entzogen 3) und fie, mit dem bischöflichen Banne belegt, von ber Genoffenschaft ber Schwestern ganglich ausge= schlossen werden 4).

<sup>1)</sup> per hortos et pomeria — spaciari.

<sup>2)</sup> in dormitorio - lectis singulis.

<sup>3)</sup> a stipendio prebende suspendatur. Hierin fieht Neugart bereits auch in ben Frauenklöftern consuetudinem, regulae Benedictinae quae communionem bonorum severe praecipit contrariam; biese Annahme ist nicht nothwendig, da die Widerspenstige lediglich vom gemeinsamen Tische ausgezichlessen und aus dem Kloster gestoßen wird.

<sup>4)</sup> Urf. Conftang 1 Mai 1265 (ind. 8): Neugart Cod. Dipl. II, 253 ff.

Un Abt Walter und den Convent von Muri gaben Gigenleute Befitungen in Iflinkon, ihr Erbe vom Gotteshaufe, frei und unbedingt auf 1); zugleich trat sowohl Graf Rudolf der Landgraf im Elfaß, ale Graf Gotfrid mit Buftimmung feiner Bruder Rudolf und Cberhard, um ale Stifter2) bes Rloftere Chre und Rugen nach Kräften zu fordern, bemfelben die Bogtei über bie Guter ab3): worauf Abt und Convent Eigenschaft und Boatei. um fiebenzehen Mart Gilbers und funf Schilling, an die Cifterce= rinnen zu Frauenthal veräußerten 4). Derfelbe Abt Walter lieb, mit Willen des Grafen Rudolf als Boats, feines Gotteshaufes Guter ju Ratoloberg am Albis in der Rabe ber Schnabelburg, welche Muri als Vergabung ber Grafen von Sabsburg befaß, für geben Mark Silbers und gegen ben Jahredzins von ebensoviel Mütt Rernen ber Abtei Cappel ju Erbe 5). Gin Erblehen von bem nachfolgenden Abte Beinrich erhielten auch die von Wettingen 6); hinwieder unterlag er gegen Selbenau mit feines Gotteshaufes Unsprüchen auf Guter in Bungena und Boswile?). Drei Suben gu Baltoswile im Kirchspiel Boswile, welche ber Ritter Arnold von Baltoswile befeffen, hierauf Graf Albrecht von Sabsburg 8) an Muri und hermotswile ju zwei und einem Theile vergabet, und dann Abt und Convent dem Ritter von Sohenfels um vier= undzwanzig Mart zu Pfand gefett hatten, lofete nachwärts Burghard von Bar Schultheiß zu Bremgarten unter ber Bedingung,

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 4.

<sup>2)</sup> ratione fundationis; biefes fagt Gotfribs Brief.

<sup>3)</sup> Zwei Urf. Burg Befferstein 13 hornung 1259: Herrgott Gen. II, 346 f.

<sup>4)</sup> Urf. Maschwanden 17 hornung 1259: Herrgott ibid. 347. Unter ben Zeugen: ber Abt von Cappel, ber Decan von Kam, und ber Schultheiß von Bremgarten.

<sup>5)</sup> Den Zins, ber bei hagelschlag ober andern Unfällen gemindert wird, haben sie zu Maschwanden in dem Schloß zu entrichten. Urf. Cappel 6 heum. 1260: Neugart Cod. Dipl. II, 234 (in sväter Uebersetung). Mitsiegler: heinrich (Manesse, nicht von Klingenberg) Bropst zu Zürich.

<sup>6)</sup> G. bie Unm. 5 auf Seite 473.

<sup>7)</sup> Urf. Burich 13 Janner 1273: Zapf Monum. Anecdot. I, 149 ff.

<sup>8)</sup> qui transmarinis partibus obiit.

baf er mit Frau und Kindern sie auf Lebenszeit gegen einen Sahredgins zu nießen habe 1). Indem nach Burghards Tod Witme und Cohn beffen Verpflichtungen und Rechte übernommen, verfauften fie zugleich an Abt Beinrich zwei Schupofen 2) um acht Bfund Pfenninge und traten fur geben Pfund die Muble gu Waltofwile, ihr Erbe vom Gotteshaufe, mit allem Rechte an basselbe ab3); nur bas Bogteirecht über huben und Muble, mofür aus bem Speicher zu Muri jährlich ein Mutt Saber bezahlt wurde, behielt ber Cohn fich und feinen Erben vor. Diefe Ber= handlung wurde durch Albrecht und hartman Grafen von Sabsburg und Kiburg fowie durch ben Propft von Munfter befiegelt4). Durch die Meifter Heinrich Maneffe und Ulrich Wolfleibich von Burich wurden Abt und Convent von Muri um das Bannegaholz bei Telwile 5), und in einem Güterftreite mit dem Ritter Rudolf von Bar, Bruder Burghards des Schultheißen ju Brem= garten, burch die Ritter Ludwig von Liebegg und Kunrad von Beidegg vertragen 6).

<sup>1)</sup> Der Zins ift 5 Mutt Kernen, 3 an Muri und 2 an hermetswile. Burghards Witwe heißt Gertrudis; ber Sohn Jacob ist verheurathet mit bes Aitters h. von Welen Techter (ne hat ihr Leibgeding auf ber Muhle), und bie Techter Gepa mit K. von Remingen (sie stimmt allem bei).

<sup>2)</sup> quo ad ius nostrum.

<sup>3)</sup> cum omni iure, quod molendinum publicum habere debet, cum aliud in eadem villa esse non debeat.

<sup>4)</sup> Urf. Bremgarten in custoria 5 Brachm. 1279 (ind. 7): Frid. Kopp Vindic. Actor. Murens. pag. 277 — 281; Herrgott Gen. II, 487 f., und Beiträge zur Geich. u. Lit. 1, 21 ff. Zeugen: Joh. Leutpriester zu Bremgarten, die Priester Arn. von Gerfau, Ufr. von Ottenbach, Werner Blum und R. von Brugg; die Ritter H. von Remingen, R. von Bar und L. Kutschi; Otto von Wile, B. von Senaen, C. von Cichiberg und Walter der Zeller, mit noch 12 andern (wie es scheint) Bürgern von Bremgarten. Ungewehrzicher Beise werden die beiden Grasen nicht Königssschwe genannt; der R. prepositus Beroneusis, wie ihn alle drei Abdrücke geben, müßte Rudels von Kredurg sein, allein dieser ift seit mehrern Jahren todt sein Audels von Sechung sein, allein dieser ist seit mehrern Jahren todt seit zurückgreift.

<sup>5)</sup> Urf. 30 April 1284 (ind. 12): Archiv Muri. Zeugen: Rubolf und Johannes von Glarus, Johannes von Schonnwerb und Heinrich Fink, alle Ritter, und Heinrich von Ischena ein Burger, von Zürich.

<sup>6)</sup> Urf. Mure in Egga 30 Augustm. 1285 (ind. 13): Archiv Muri. Beugen: Urn. ber Leutpriefter und S. ber Schreiber von Muri; bie Ritter

Un S. Michaels Münfter ber Grafen von Lenzburg folgten fich nach Diethelm von Wolhusen 1) in der Burde eines Propfts mahrend bes dreizehenten Jahrhunderts der Freie Dietrich von Safenburg 2), Ulrich Graf von Kiburg 3), Werner von Surfee 4), Rubolf Graf von Froburg 5), und aus argauischem und thurgauischem Rittergeschlechte Dietrich von Salwile 6) und Ulrich von Landenberg 7), letterer ein Bruder hern hermans bes Marschalfs in Defterreich. Gegen Beeinträchtigungen von Dienstmannen, welche auf ben Gütern ber Chorherren widerrechtlich eine Befte anlegten 8), nahm fie Bapft Innocentius ber Dritte in feinen Schut 9); auch Sonorius der Dritte ficherte ber Kirche Münfter fur Leute und Gut, namentlich für ihre Sofe und den gesammten rechtmäßigen Besit= ftand, bes heiligen Betrus und feinen Schirm 10), und gab insbesondere Auftrag ben Ritter Seinrich von Seidegg und beffen gleichnamigen Sohn anzuhalten, ein eben diefer Rirche mider= rechtlich entzogenes Besithum herauszugeben 11). An Papft Inno= centius den Bierten brachten Propst und Capitel die Beschwerde, daß, wenn der Bischof von Constanz zum firchlichen Untersuche 12)

hiltbold von heibegg und Arnold von Liebegg; Berchtold von Wile Burger zu Bremgarten, und Wern. ber Logt (aduocatus) von Baben; — — — .

1) Die Urf. 30 Janner 1184: f. bei Bolhufen.

2) Er ftirbt am 22 April 1231 (ftatt 1232): Jahrzeitbuch Munfter.

3) Er stirbt als Bischof von Gur am 6 Heum. 1237 (Herrgott Gen. II, 834), nachbem er die Propstei mehrere Jahre früher aufgegeben hatte. Nach Pipity Die Grafen von Kyburg S. 58, sowie Jahrzeitbuch Münster und Geschichtsfreund III, 206, starb Ulrich am 17 Brachmonat.

- 4) Er flirbt am 4 hornung 1250: f. bie Anm. 5 auf Ceite 13.
- 5) Er flirbt am 28 Serbstm. 1272: Jahrzeitbuch Munfter.

6) Er ftirbt am 1 Augustm. 1283: f. bei Salwile.

7) Er lebt bis jum 12 herbitm. 1313: Jahrg. Münfter.

8) E. H. de Buttikon et alii milites - quoddam castellum; es ift nicht bezeichnet.

9) Urf. im Lateran 28 Januer 1203 (anno 5): Neugart Cod. Dipl. II, 121.

10) Urf. im Lateran 28 Hornung 1218 (anno 2): Archiv Münster.

11) quod Henricus miles de Heideca et H. silius eius, Constanci- | en. dioc., villam de Wrzerlin ad preposituram suam de iure spectantem contra iusticiam de- | tinent occupatam —. Urf. im Lateran 28 März 1223 (anno 7): Archiv Münster.

12) visitaturus.

nach Münfter fomme, er burch fein Gefolge bie Borfdriften ber Conciliumsbeschluffe überschreite!) und sie baher mit ungebührlicher Berpflegung drude, sowie daß der Bischof, wenn er auch zuweilen meder felber noch durch einen andern den Untersuch vornehme, gleichwohl unter Diesem Ramen von ihnen Die Berpflegung fordere und erpreffe; worauf der Papit Anordnung traf, beide Theile anzuhören und barnach gemäß firchlicher Borfchrift zu verfügen?). Als Werner von Eppenstein Ergbischof zu Mainz im ersten Jahre der Erwählung des Königs Rudolf die Kirchenbesuche feiner Proving vornahm, bezeichnete er auch fur Stadt und Bisthum Conftang zwei Bevollmächtigte 3). Diese fanden bei ihrer Unkunft in Münfter von Propft und Capitel einen ehrenvollen Empfang, aber auch die Erklärung, daß, ba ihre Kirche gefreiet fei, fie fich dem Untersuche entziehen könnten; bennoch legten sie ber Bornahme, aus Chrerbietung gegen ben Erzbischof und die Kirche Maing, als gehorfame Cohne fein Sindernig in ben Weg, nur gaben die Chorherren und gestatteten beide Abgeordnete die Bermahrung, daß der Untersuch ihnen und ihren Rachfommen oder der Kirche Münfter zu feinem Nachtheile gereichen folle 4).

<sup>1)</sup> personarum et evectionum numerum, in Lateranensi statutum concilio, non observat. Das dritte im Lateran unter Papst Alexander dem Dritten im 3. 1179 gehaltene Geneilium schreibt Gap. 4 ver: quod archiepiscopi parrochias visitantes pro diversitate provinciarum et facultatibus ecclesiarum 40 vel 50 evectionum numerum non excedant, cardinales vero 25 non excedant, episcopi 20 vel 30 nequaquam excedant; archidiaconi 5 aut 7, decani constituti sud ipsis 2 equis existant contenti. Nec cum canidus venatoriis et avidus prosseiscantur, sed ita procedant, ut non quae sua sunt, sed quae Jesu Christi, quaerere videantur; nec sumptuosas epulas quaerant, sed cum gratiarum actione recipiant, quod honeste et competenter suerit illis ministratum: Mansi Sacror. Concil. XXII, 219 f. Diesen Beichsus destrigte der vierte im Lateran gehaltene Kirchenrath unter Innecentius dem Tritten im J. 1215, und bestimmte ihn noch näher naments sich in Bezug aus die päpsissichen Beten (apostolici nuntii : Mansi ibid. 1019 f.

<sup>2)</sup> Urf. Even 27 Weinm. 1245 (a. 3 : Neugart Cod. Dipl. II, 184.

<sup>3)</sup> Es fint: D. prepositus Mogstadensis, et H. dictus Slüscelli canonicus Thuricensis; über tiesen heinrich Schlüffeli s. die Ann. 5 auf Seite 15.

<sup>4)</sup> Urf. Mir fer 16 Marz 1274 (ind. 2): Archiv Munfter; abg. bei Neugart ibid. 55, jetech um anderthalb Jahrhundert zu früh mit tem Jahre 1124. Daß auch Werners Nachselger tas Bisthum Genftanz besuchte, und hiebei cen König Nuvels unterfügt wurde, zeigt tiefe Geschichte I, 676, Ann. 4.

Als die Stiftsfirche burch Brand verunglückte, wurden Bropft und Capitel vom apostolischen Legaten dem Cardinaldiacon Dtto 1) ermächtigt, an den Wiederaufbau derfelben Die Ginfünfte ber eben erledigten Kirche Sochborf, beren Pfarrfat bem Capitel guftand, brei Jahre lang zu verwenden, nur daß mittlerweile die Pfarrei burch einen tüchtigen Priefter versehen werbe?). Um die Kirchen Sochdorf, Pfeffifon und Sarnen waltete langere Zeit Streit gwi= ichen Münfter und Conftang, indem Bischof Seinrich ben vierten Theil der Zehenten ansprach; diefen schuldig zu fein leugneten Propft Werner und bas Capitel, dagegen geftanden fie jedes vierte Jahr die wegen des firchlichen Untersuchs übliche Berpflegung entrichtet zu haben. Unter dem Bischofe Cberhard fam dann fol= gende Ausgleichung zu Stande: gegen Guter3), welche Münfter um zweihundert Mark gekauft hatte und nunmehr dem Sochstifte abtrat, verzichtete ber Bifchof auf die Zehenten ber drei Kirchen fowie auf jene Verpflegung des vierten Jahres 4); damit jedoch nicht icheine als fei Münfter der Gerichtsbarkeit des Ortsbischofs entzogen, behielt Eberhard fich und seinen Nachfolgern bas Recht vor, mit Ausnahme des genannten vierten Jahres, fooft er den bischöflichen Kirchenbesuch vornehmen wolle, die gebührende Verpflegung zu fordern 5). Diefer Ucbereinfunft ertheilte Papft Inno=

<sup>1)</sup> S. Nicolai in carcere Tulliano.

<sup>2)</sup> Urf. Noteman 15 April 1231: Archiv Münfter.

<sup>3)</sup> Es sind: bei ber Burg Tannegg mit anderm Gute 2 Höfe, ein hof bei ber Burg Küsiaberg, zu Rheinheim die Bestigungen nob. virorum quondam de Escelikon, im Rheine beim Hause ber Prediger una piscina, und bie Begtei genannt Ussenzeggen. Wehl diese Begtei "vs den Eggen" hat später König Rubels dem Aitter Albrecht von Cairel um 100 Mart verset, und vermehrte dann, als die Nitter Ulrich und Albrecht von Klingenberg de iussu et mandato nostro speciali selbe cum suo argento liberaliter redemerunt, ihrer wiederhelten Dienste eingedens das Pfand um 40 Mark in subsidium dextrarii suis usibus comparandi durch Urf. Ulm 9 Hornung 1286: Glafey Anecdot. Coll. I, 280 f.

<sup>4)</sup> accessionis tempore, quod vulgariter dicitur Buvart.

<sup>5)</sup> Urf. Constanz 17 Binterm. 1250 (ind. 9): Neugart Cod. Dipl. II, 193 ff. Unter ben Zeugen: Heinrich und Hesse von Rinach, Friberich ber Schreiber von Kiburg, B. von Küssenach, N. zum Brunnen (de fonte), P. von Kerns, Walter von Hochberf, Egilvsf von Ruda, B. von Winon, Hugo

centius ber Vierte seine Genehmigung 1). An demselben Tage, an welchem die erzbischösslichen Boten den kirchlichen Untersuch vorgenommen, verordneten Propst Dietrich von Halwile und das Capitel: Wer am Stifte eine Pfründe habe, müsse Priester sein, zu Münster seinen Sig haben, den Tagszeiten bei Nacht wie bei Tag sleißig beiwohnen, und nur acht höchstens vierzehen Tage abwesend sein; für diese behielten sie das tägliche, bescheidene Maß Beines bei?). Der Pfründer an der Gruft hatte überdieß die Kirche in Schwarzenbach zu versehen3). Diese Verordnungen bestätigte Bischof Rudolf von Constanz 1). Zu dem Altare in der Gruft, welches Meister Burghard von Winon der Constanzer Archiviacon durch Burgund gestistet5), und zu S. Johannes Alstar6), dessen sowie namentlich auch der Propstei und des Stistes Förderer überhaupt Her Ulrich von Arburg war 7), fügte der Chors

von Pfirt (vergl. Geschichtsfreunt III, 206), hugo von Jegistorf und Werner von Triengen, Cherherren zu Münfter. Durch Urf. Frienisberg 2—9 Hernung 1265 (Selethurn. Wechenblatt Jahrg. 1830, S. 543) stiftet in tieser Abrei seinen Jahrtag ter Cherherr Hugo von Jegistorf; unter den Zeugen sind: her B. von Bietersen, Ulrich von Schwanden und H. domicellus von Jegistorf (vepo meus seu patruelis), Freie. Die damit verdundene Vergabung erneuerte Huge in der Kirche Münster am Hochastare vor Hern Hens (ven Rinach) Prepit zu Wert, Dietrich von Halwise, Berchtold von Sectingen und Waster von Hochverf, Chorherren zu Münster, und Ulrich dem Leutvriester in Gleiß.

<sup>1)</sup> Urf. gren 8 Janner 1251: Neugart ibid. 192 f. und 195; ber vor: bergebenbe Brief ift barin enthalten.

<sup>2)</sup> dimidium vini staupum.

<sup>3)</sup> prebendarius in crypta; man ficht die Bererdnung berührt nicht bie Cherherren, sendern jene die man spater Caplane (sacellani) nannte. Urf. 16 Marz 1274 (ind. 2): Archiv Muniter.

<sup>4)</sup> Urf. Conftang 19 Seum. 1279: Archiv Munfter.

<sup>5)</sup> Die Gruft unter bem Hochaltare ward ichon im 3. 1108 burch Bischof Gebhard von Countanz eingeweiht (vergl. im Geschichtsfreund III, 205 zum 28 Chrism... Mit bem Altare bes hl. Mauritius und seiner Gesellen verband Meister Burghard bie Kirche zu Schwarzenbach (vergl. Das. 198 zum 17, nicht 16, April); die Bewirmung ersolgte aus bem Krenkinger Gute: vergl. Rinach.

<sup>6)</sup> Deffen gebenkt ichon bie Urf. 28 Dai 1261: f. bei Attinghufen.

<sup>7)</sup> Ueber biefen Chorherrn von Munfter, sowie beffen Tobestag: f. bei ben Freien von Arburg.

herr Berchtold Leutpriester zu Seckingen die, in der Ehre der heiligen Nicolaus und Verena, an der Seite der Kirche Münster erbaute Capelle; indem er die Pfründe dem Priester Berchtold von Gachnang lieh, übertrug er auf seinen Tod hin das Wahlrecht dem Kuster, oder dann dem Propste oder Bischose, wenn se der eine länger als einen Monat die Ernennung anstehen lasse.). Dietrich von Halwile, der als Propst S. Peters Capelle verlieh, und der Priester und Chorherr Hugo von Iegistorf, welcher S. Catharinen Altar gestistet und bewidmet hatte, vereinigten, da die Einkünste für zwei Priester zu gering waren, beide Altäre unter einen; die Wahl, welche Hugo auf Lebenszeit behielt, siel nache wärts dem Propste oder, wenn dieser saumselig wäre, den anweschenden Chorherren zu.2).

In des Stiftes alten Bestigungen 3) trat weder große Beränberung ein, noch erhielten sie einen sehr bedeutenden Zuwachs. Eine Schupose im Dorfe Langnau, welche Arnold ein Bürger
von Zosingen als Eigen angesprochen, wurde in Folge eines Schiedspruchs 4) demselben und seiner Tochter Gisela, gegen den
Jahreszins von drei Schilling an S. Michaels Tag, auf beider Lebenszeit geliehen 5). Ein durch Ulrich von Kerns zu Gunsten
seines Betters aufgegebenes Gut 6) wurde demselben und seinen
Nachsommen, solange sie freien Standes oder Gotteshausleute von
Münster bleiben 7), in gleichem Rechte verlichen, jedoch undes

<sup>1)</sup> Urf. 1268 (ind. 12; also nach bem 24 herbstm.): Archiv Munfter.

<sup>2)</sup> Urf. 13 hornung 1278: Archiv Muniter.

<sup>3)</sup> Sierüber vergl. bes Grafen Ulrich von Lenzburg Urf. 9 hornung 1036, sewie Kaifers Friberich bes Erften Bestätigungsurf. 4 Marz 1173: Herrgott Gen. II, 112 f. und 189 ff. Im Folgenden wird übergangen, was nament-lich bei Sarnen und anderwarts bereits vorgesommen ist.

<sup>4)</sup> Es find vom Bijchof ernannte Richter, und sprechen zu Ricenbach in ber Kirche, B. Decan zu Inwile und Ulrich Leutpriefter von Eschenbach.

<sup>5)</sup> Urf. Rickenbach 30 Bradem. (priclie Cal. Jul.) 1230 (ind. 3): Arschiv Munfter; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 161 f. mit bem 1 Henm. 1231. Unter ben Zeugen: Dietrich ber Propit, Werner von Surfee ber Kufter; Beter ber Leutpriester von Hochvorf. Mitnegler: bie Grafen L. und H. von Froburg, und Al. ber Propit und bas Capitel von Zenngen.

<sup>6)</sup> in Wingarslo am Staphile et in Richeswile - Ar. patrui sui filio.

<sup>7)</sup> quamdiu libere conditionis vel de familia ecclesie nostre extiterint.

bingter Seimfall vorbehalten, wofern bas But weg vom Gottes= hause an Leute eines Grafen oder eines andern Weltlichen fommen follte 1). Als die Chorherren von dem Ritter hartman von Baldwile um zweiunddreißig Pfund eine Sube in Gunzwile an fich brachten, steuerte Ita von Buren an die Rauffumme geben Pfund unter ber Bedingung, daß ihr folange fie lebe aus dem Stiftefpeicher jährlich zwei Malter Spelz verabreicht werben; nachher foll an ihrem Jahrtage den Chorherren von zwei Mütt Brod zu ihrer Pfrunde?) und ebensoviel den Armen und Kirchendienern 3) gespendet, und der Erlös aus dem andern Malter burch ben Kammerer unter die zu Münfter sitzenden Chorherren vertheilt werden 4). Bon des verftorbenen Ritters Werner von Ifenthal Witwe und funf Sohnen 5) erwarb, unter Buftimmung bes Grafen Ludwig von Froburg, die Kirche Münster ein Gut zu Ragiswile, fo daß es dem Chorherrn Meister Beter, durch den die Ber= handlung gieng, und andern welchen er es vermachen wolle, zu Erbe geliehen werde6); ein anderes Gut in Wolfartswile trat Runrad von Schliengen, burch bie Sand feines Berrn bes Grafen Sartman von Froburg, fowie burch Bermittlung Meifters Burghard des Archidiacons in Burgund an Münfter ab?). Decan

<sup>1)</sup> Urk. (Propst Werner und das Cap.) in der Kirche Münster (ohne näheres Datum) 1234: Neugart ibid. 167. Zeugen: R. von Iberg, Joshannes der Kuster, Heinrich der Kammerer und die übrigen Chorherren; Werner von Sachseln, H. der Barmettler (de Margimettlon), Ulrich der Koch und R. der Weibel (preco). Mitsiegler: Hohenrain, und das Gotteshaus Lucern. Bergl. die Urk. vom J. 1226 auf Seite 208 Anm. 3.

<sup>2)</sup> panis prebendalis.

<sup>3)</sup> pauperibus erogetur et sacristis.

<sup>4)</sup> Urf. (ohne naheres Datum) 1236: Neugart ibid. 168 f. Zeugen: Werner von Surfee ber Propft, Johannes Kufter und Kelner, Heinrich von Winon ber Kammerer (vergl. Gefchichtsfreund III, 206), und andere Chorsherren von Munfter.

<sup>5)</sup> Sie heißen Werner, Lutold, Ulrich, S. und Markward.

<sup>6)</sup> Urf. 27 Augustm. 1261 (ind. 4): Neugart ibid. 245. Siegler: Graf Ludwig, und Bropft Aubolf und bas Capitel von Munfter.

<sup>7)</sup> Urf. Jofingen 23 Serbitm. 1261 (ind. 4): Archiv Munfter; abg. bei Neugart ibid. 284, jedech unrichtig mit bem Jahre 1271 und ber Ind. 14. Zeugen: Lütold von Ifenthal, W. von Triengen und Rubelf von Wartenfels, Chorherren zu Jofingen; bie Freien, Rubolf und Ulrich von ber Balm, Ortolf

Runrad und das Domcavitel sowie Bropst Albrecht und ber Convent bei S. Leonhard in Bafel veräußerten an die Chorherren um achtundfunfzig Mart ihre eigenen Besitzungen zu Gundolfwile und Bepwile, und fügten zugleich ben Behenten im Dorfe Gulm bei, ben fie gegen jährliche funf Schilling vom Spitale bes Gotteshauses Murbach zu Erbe hatten 1). Um vierunddreißig Pfund Pfenninge verfaufte dem Stifte Ritter Rudolf von Troftberg fein Eigengut gu Steinachberg im Rirchspiele Gulm2); die Bruder Berman und Bolmar von Froburg, Sohne bes Grafen Ludwig, gestatteten ihrem Dienstmanne Bern Werner von Kienberg, mas er an Gigenaut im Banne Tagmarfellen besite an die Chorherren gu veräußern3). Als Anna die Tochter Arnolds an dem Herwege zu Tagmarfellen, Ginfidelns Gigenweib, fich mit Werner bem Wirthe von Altlifhofen verheurathete, ber ein Eigenman Munfters war, geftand Abt Unfhelm der lettern Rirche die Salfte der Rin= ber zu, die aus diefer Che entspringen wurden 4). Propft Dietmar und ber Convent von Lucern gaben ihre Bustimmung, als Beil= wig und Verena Witwe und Tochter Kunrads bes Schenken von Sochdorf, ihre Eigenleute, Sofftatt und Wohnhaus in Sochdorf an Bropft und Capitel von Munfter verfauften 5). Der Chor= herren Amtman Arnold Trutman, ein Dorfman von Münfter 6), erwarb um hundertzwei Pfund Pfenninge Zehenten im Argau als Erblehen ber Kirche Sedingen 7).

von Uzingen, und Heinrich und Ulrich von Grünenberg; — — . Die Grafen Lubwig und Hartman von Froburg find Geschwisterkinder, und letterer ist bes Propits Rudolf Bruder.

<sup>1)</sup> Urf. Bafel 18 Berbitm. 1266: Archiv Munfter.

<sup>2)</sup> Urf. 18 Winterm. 1286 (ind. 15): Archiv Munfter.

<sup>3)</sup> Urf. 7 Mai 1286 (ind. 14): Archiv Munfter. herman fiegelt allein.

<sup>4)</sup> Urf. Ginfideln 16 Seum. 1265: Archiv Munfter. Bergl. bie Urf. vom Jahre 1275 auf Seite 217 Anm. 4.

<sup>5)</sup> Urf. Lucern 19 April 1288 (ind. 1): Archiv Munfter; auszüglich im Geschichtsfreund I, 252 und 450. Der Besit von zwei Eigenleuten macht übrigens noch feine Grundherrlichkeiten aus. Wegen bes Siegels bes Propits Dietmar f. bie Anm. 4 auf Seite 99.

<sup>5)</sup> villanus seu oppidanus Beronensis. Bergl. die Urf. 2 Mai 1284 auf Seite 217 Ann. 3.

<sup>7)</sup> Es verfaufen bie Bruber Kunrad, Johannes und Werner von Reitnau;

Un ber Rirche Augheim im Breisgau, beren Salfte Graf Mirich von Lengburg dem Raftvogte Munftere vorbehalten hatte 1), sprachen Bropft und Capitel sowie Graf herman von Froburg ben Pfarrfat an, fo bag bei eingetretener Erledigung jeder Theil einen Geiftlichen ernannte; burch Schiedrichter, welchen Bapft Innocentius der Dritte Untersuch und Entscheid der Streitsache auftrug, murde die Doppelmahl aufgehoben, dem Stifte wie bem Grafen abwechselnd bas Ernennungsrecht zuerfannt, und herman ermächtigt die erfte Wahl zu treffen 2). Gin anderer Streit gwi= schen dem Sause Sohenrain und der Kirche Münfter murde fo vermittelt, daß Propft Werner und feine Chorherren ihren Un= fprüchen auf die Mühle in Leng entfagten, bagegen bie Spitalbruder ihnen eine Schupofe in Augheim abtraten3). Die Bogtei über des Stifts Guter in Augheim sprachen die Ritter Jacob und Ulrich Bruder von Kienberg an, und beriefen fich auf die Freien von Usenberg als ihre herren, von welchen fie mit dem Rechte belehnt fein wollten; bald jedoch ftanden fie, unter Buftimmung der Edeln, gegen Propft Werner von ihrer Behauptung aurud 4). An Bropft Dietrich von Salwile veräußerte Johannes ein Burger von Neuenburg, deffen Bater Rudolf Schultheiß diefer Stadt gewesen war, die Salfte feiner Guter im Banne Augheim, die er vom verftorbenen Grafen Ludwig von Froburg jenes Bermans Entel und eines andern hermans Cohne gefauft hatte, um siebenzig Mark Gilbers, wobei er sich ein Mannwerk Reben

1) Singegen guhlt Friberich ber Erfte bie Rirche einfach fur Muniter auf; f. bie Urf. ber Unm. 3 auf Geite 487.

bie Zehenten find in Otwisingen, henschifen und Dottifon; Frau Abelheib von Kaiserunhl, Klosterfrau in Sectingen, ift Schaffnerin bes Zehenten. Urf. in claustro Seconiensi 24 Marz 1291 (ind. 4): Neugart Cod. Dipl. II, 330. Unter ben Zeugen: Gerung ein Diacon von Munster, B. ber Schneiber (sartor).

<sup>2)</sup> Schiedrichter waren R. Abt von Lücel und M. Propit an S. Leonhards Kirche ju Basel. Urf. (ohne naberes Datum) 1208: Neugart ibid. 125 ff.

<sup>3)</sup> Bermittler war, in loco qui dicitur Hiltisriet, Bruder B. von Busbinkon. Datumloje Urf. bei Neugart ibid. 129 zum Jahre 1208; ber Brief kann jedoch wegen bes Bropits nicht vor 1234 gegeben sein.

<sup>4)</sup> Urf. 8 April 1237 (ind. 9): Neugart ibid. 170. Zeugen: Joshannes ber Kufter, und zwei andere Chorherren; Beinrich, heffo und Egelolf

porbehielt1); vierzehen Jahre fpater trat berfelbe 2) alle feine Befinungen im Augheimer Banne mit dem Kirchenfage, ber in Diefe Buter gehörte, welche früher ber Grafen von Froburg Gigenthum waren, um einundachtzig Mark an Bropft Ulrich von Landenberg ab3). Inzwischen hatte Münster auch von einem Sohne bes Rittere Ulrich von Kienberg Besithum erworben 4). Mit Bern Jacob von Rienberg 5), ber über naheres But bes Gotteshaufes Die Vogtei hatte, famen nach gewaltetem Streite Propft und Capitel für ihn und feine Nachfolger an berfelben überein: Bon jeglicher Schupose fordere er zu Bogtsteuer nicht mehr als ein Biertel Saber und ein Suhn; wenn des Gotteshaufes Leute außer ihrer Genoffame sich mit des Ritters Leuten verheurathen, fo gehören die Kinder aus folchen Ghen ihnen gemeinfam, muffen aber inner acht Tagen getheilt werden, sobald biefes von bem einen oder dem andern gefordert wird; übrigens follen Ber Jacob und feine Nachkommen das Gotteshaus an Twingen und Bannen sowie an andern Sofrechten ungeirrt laffen, und hierüber wenn es verlangt wird Briefe geben; hinwieder wird auch ihm Achtung feiner Rechte zugesichert. Bu Beurtheilung bes Schadens, ben bas Gotteshaus namentlich mit Gericht gehabt, und ber bem von

von Ruda, Ritter; Johannes von Buttinkon. Mitfiegler: Bischof Seinrich von Conftang. In Ludwigs (bes altern) Grafen von Froburg Urf. vom 3. 1245 (Tichubi Chronif I, 141, a) befinden fich unter ben Zeugen: Ulrich und Jacob Bruber von Rienberg.

<sup>1)</sup> excepto uno iugero vinearum, quod in vulgo dicitur Manwerth. Urf. Reuenburg (ohne naberes Datum) 1275: Neugart ibid. 296. Erfter Beuge: Ber Ulrich von Landenberg, Rufter ju Munfter (er ift es noch am 22 Hornung 1285, ind. 13; erft nachher wird er Propft).

<sup>2)</sup> Johannes de Tuslingen, miles, civis de Nuwenburg (im Breis: gau); er ift wohl fein anderer, ale ber vorige.

<sup>3)</sup> Urf. Neuenburg 17 Beinm. 1289: Archiv Munfter.

<sup>4)</sup> a domino H. de Kiemberch. Urf. 4 Brachm. 1274: Archiv Mun: fter. In ber Urf. 11 Augustm. 1260 (Neugart ibid. 239) erfceinen bie Ritter Ulrich ber altere, und Sartman und Beinrich feine Gohne, von Rienberg.

<sup>5)</sup> Diefer ift bes Rittere Dicthelm von Baldwile Schmaher: f. bei Bald= wile; er hat zur zweiten Gemahlin Anna, bie Schwester ber Freien Bern Ulriche und Markwarde von Grunenberg: Jahrgeitbuch G. Urban gum 8 Weinmonat.

Winon burch ben Ritter zugefügten Schmach 1) ernennen beibe Theile je drei Schiedrichter 2), die unverzüglich in Arau zusammentreten sollen 3) und, wosern sie unter sich zerfallen, den Entscheid Hern Markward von Baldegg als Obmanne überlassen; auf die Haltung des Spruchs sest Her Jacob dreißig Mark und verpstichtet sich mit Edeln und Nittern, die das Silber bezahlt sei, zu rechter Giselschaft in Zosingen 4). Der Entscheid um das Haus Königstein bleibt auf ein Jahr verschoben 5); kann der von Kienberg sich in der Zwischenzeit mit dem Gotteshause nicht verständigen, so tritt das Haus wieder in sein früheres Recht 6).

In ernstlichere Verwicklungen war die Kirche Münster mit den Grafen von Kiburg gerathen. Friderich der Zweite hatte noch als König das Gotteshaus mit Geistlichkeit und übrigen Leuten, mit sämmtlichen Besitzungen und Nechten in seinen besondern Schirm genommen, und demselben alle guten Bräuche und Gewohnheiten bestätigt, die es zur Zeit seines Großvaters Friderich und seines Vaters Heinrich und anderer Kaifer und Könige vor ihm gehabt hatte. Indem er zugleich die Vogtei über die Kirche so zu seinen Handen nahm, daß sie fürderhin niemand als ihm hierum zu ants

<sup>1) &</sup>quot;wmb bas lafter", bas nicht weiter bezeichnet ift; es wird ber Chorherr Burghard von Winen gemeint sein, ober auch Johannes, wohl bei einer Sendung für bas Stift.

<sup>2)</sup> Muniter gibt die Herren Ulrich von Landenberg (f. die Anm. 1 auf S. 491), Arnold von Ninach (er ist ebenfalls Chorherr) und bessen Bruder Ulrich (den Ritter); der von Kienberg gibt die Herren Heinrich von Wartenfels (einen Freien), und (die Ritter) Matthias von Eptingen und Werner von Ifenthal.

<sup>3) &</sup>quot;mernan bes nach bem zwölften tag", also am 7 Janner (1282).

<sup>4)</sup> Acht Tage nach Mahnung burch ben "oberman"; es find: bie Freien, Mrich von Grunenberg und Geinrich von Wartenfels; Her Jacob felbst und ber von Baldwile (f. bie Anm. 5 auf Seite 491).

<sup>5)</sup> Das Saus bleibt "in einer hebi" bis 25 Christm. 1282.

<sup>6)</sup> Urf. ze Lucerron in ber Barfussen sinben 16 Chrism. 1281: Neugart Cod. Dipl. II, 305 st., sedoch wie so oft in schlechtem Abbrucke. Zeuzgen: die Freien, Ulrich von Grünenberg und Heinrich von Wartenfels; die Ritter, Markward von Balbegg, Ulrich, Jacob, Cuno und Heinrich von Rinach, Werner von Jenthal, Werner von Eptingen, Heinrich von Iberg, Ulrich und nochmals Ulrich und Walter (statt Werner) von Büttison, und Diethelm von Baldwile. Auf den von Kienberg hat wohl des Königs Rudolf Nähe seit seiner Rücksehr aus Desterreich gewirkt.

worten gehalten fei, beschloß er auch, baß bes Gotteshauses Guter in feinerlei Roth vom Reiche irgendwie entfremdet werden fonnen 1). Aus dem Erbe des Saufes Lenzburg verwalteten im Sinne ber Anordnung bes Grafen Ulrich, unter ber Soheit bes Reiches. die Gotteshausvogtei die Grafen von Kiburg 2); allein Werner und Sartman mit ihrem Bater Ulrich, beren eigenes Befitthum vielfältig mit ben Gutern bes Stifts zusammenftieß, migbrauchten ibre Gewalt. Richt nur verübten bie jungen Grafen ungemeine Schädigung, fondern warfen auch den Bropft Dietrich und feine Chorherren schmählich aus der Kirche, fo daß dieselben feche Sahre lang 3) feinen Gottesbienft in Münfter zu halten fich getrauten. Der Kirchenbann, welchen ber Bischof von Conftanz auf die Grafen, und das Berbot des Gottesdienftes, das er auf ihr Land legte, vermochte ihre Salsstarrigkeit nicht zu brechen, vielmehr wurden sie gegen Propft und Kirche nur um fo ergrimmter und erboten fich ju feiner Genugthuung; ber Bann wurde vom Bapfte bestätigt 4). Hierauf begab sich Propst Dietrich nach Italien zu Raifer Friderich, eröffnete ihm feine Befchwerden in Gegenwart von Bischöfen und andern Großen bes Reiche 5), und bat ibn baß er nunmehr verfüge, was feines faiferlichen Umtes fei: morauf Friderich, in Anbetracht bes Tropes ber beiden Grafen und auf Bitte bes Bischofs von Conftang, beffen Bann fie bereits feit drei Jahren 6) migachteten, über Werner und Sartman die Ucht aussprach, und jederman gebot sie fürderhin als Geachtete zu meiden; die Verfundigung der Acht übertrug ber Raifer feinem Sohne bem romischen Könige Beinrich 7), und wollte daß die Lofung aus berfelben nicht Statt finde, bis bem Bropfte und feiner

<sup>1)</sup> Urf. Eflingen im Beum. 1217: Herrgott Gen. II, 226.

<sup>2)</sup> Dieses zeigt bie unmittelbare Folge; auch nach bem Deft. Urbar (Die rechtung vber bas Gophus ze Münfter) hat "bie herschaft von Kiburg "bieselbe vogtie von bem Niche ze Leben".

<sup>3)</sup> sex iam annis elapsis: bie Urf. ber Anm. 1 auf Seite 494; bemnach geht bie Zeit hinter bie Urf. ber Ann. 1 guruck.

<sup>4)</sup> Einen besondern Brief hierüber tenne ich nicht.

<sup>5)</sup> tam imperii quam regni.

<sup>6)</sup> per triennium, sicut asseritur.

<sup>7)</sup> per litteras nostras; auch biesen Brief kenne ich nicht.

Kirche durch die Grafen die schuldige Genugthuung geworden seit). Zu gleicher Zeit wiederholte und bestätigte Kaiser Friderich, auf des Propsts Dietrich Bitte, den von seinem Großvater der Kirche Münster ertheilten Freiheitsbrief<sup>2</sup>). Bevor jedoch in den teutschen Landen die Acht vollzogen werden konnte, suchten die Grasen und fanden durch Bermittlung des Bischofs Kunrad von Constanz<sup>3</sup>) eine Ausgleichung mit dem beleidigten Stifte.

Bu Embrach vor den Aebten Kunrad von S. Urban, Wido von Cappel, Arnold von Muri und Heinrich von Engelberg, vor vielen Würdeträgern, Chorherren und andern Geistlichen aus Constanz<sup>4</sup>), Basel, Grandval, Zürich und Embrach, vor dem Grasen Werner von Homberg, vielen Freien<sup>5</sup>) und Züricher Dienstleuten<sup>6</sup>),

<sup>1)</sup> Urf. in Campania apud montem S. Johannis 23 hornung 1223: Herrgott Gen. II, 229. Eines weitern Rechtsverfahrens gegen bie Grafen vor bem Kaiser selbst gebenkt ber Brief nicht.

<sup>2)</sup> Urf. apud Ferentinum im Marz 1223: Archiv Munster: Tschubi Ehrenif I, 118, b und Herrgott ibid. 230 geben kaum mehr als die Zeuzgen, und auch diese nicht vollständig. Es sind: Erzbischof Albrecht von Magdezburg; die Bischese, Engelardus Cicensis, Gernodus Brandeburgensis, Kunzrad von Hilbechem, Heinrich von Merms, Berchteld von Briren und Albrecht von Arient; Huge Abt von Murbach, Heinrich Dompropst von Constanz: Diezweld Markgraf von Bolburg, Wilhelm Markgraf von Montserrat, Mainald Herzgy von Speleto; die Grasen, Heinrich von Eberstein, Heinrich von Diets, Sigfrit von Vienne und Ulrich von Ulten; Heinrich von Neisen, Heinrich von Kien, Heinrich von Kien, Heinrich von Kien, Heinrich von Kien (Chieno), et alii quamplures. Eine zweite Aussertigung besielben Brieses fügt den Bischen weltlichen Jeugen.

<sup>3)</sup> nobis presentibus et mediantibus, fagt Kunrat in ber Urf. ber Unm. 2 auf Seite 497. Er nennt bie von ihm, ad instantiam Dietrici prepositi, ausgefällten Kirchenstrafen bes Banns und Berbets, bagegen wird ber Acht gar nicht gebacht. Die Grafen, scheint es, wollten ber Berfündigung zuvorstemmen.

<sup>4)</sup> Darunter zuerft ber Dempropit Heinrich, ber also aus Italien (f. bie Anm. 2) beimgefehrt ift.

<sup>5)</sup> Es sint: Luield von Regensberg, Walter von Tegerfeld, Rubolf von Raprecktiwile, Vlricus frater eins de Griffenberch (Burg Greifenberg bei Bereltiwile, Beretschwil), Rubolf und Arnelt von Wart, Berchtold von Bürzgeln, Rubolf von Mapingen, Gerung von Kempten, Werner und Euno von Tüfen, Egelelf von Hajle und Ulrich von Güttingen, liberi.

<sup>6)</sup> Eberhard ber Mulner, Heinrich ber Bogt (aduocatus), und noch andere 7 ministeriales Turicenses.

nahmen Ulrich ber altere und Werner und hartman feine Gohne, Grafen von Riburg, burch einen leiblichen Gib auf fich und ihre Rachfommen die Verpflichtung: Propft und Chorherren, beren Befinde und Amtleute, fowie die Beiftlichen jener Rirchen, an welchen Münfter den Pfarrfat besitze, vom Tage der Guhne an in feiner Beife an Leib ober Gut zu beschweren, und insbeson= bere ber Beiftlichen oder Chorherren Gut weder bei ihrem Leben noch nach bem Tode wegzunehmen ober zu entziehen. Um Gericht zu halten follen die Grafen, oder wer von ihren Erben die Bogtei über das Gotteshaus habe, nur gerufen das Dorf Munfter betreten und zu keiner andern Zeit als zweimal im Jahre, zwei Tage im Mai und zwei im Serbste mit nicht mehr als vierzig Pferben; bie Berpflegung am erften Tage reicht beidemal die Rirche, fur ben andern Tag werde fie ohne Nachtheil berfelben aus dem Ertrage des Gerichtes ober anderswoher bestritten. Sonft mogen fie das Dorf mann fie wollen betreten, nur daß des Gotteshauses Beiftliche und Weltliche nirgendwie beeintrachtigt werden. Sind die der Kirche schuldigen Binsen entrichtet oder auch versichert, es fei benn baß fie wegen Berödung des Landes!) nicht gefordert werden können (worauf der Bogt felber zu achten hat), fo mag er je im Berbfte, und nur einmal im Jahre, eine allgemeine Steuer erheben 2), im Dorfe Münfter jedoch fo, daß ber Propft und ein Bote ober Stellvertreter bes Bogte unter Bugiehung eines ehrbaren Ritters die Anlage mit Berücksichtigung aller Umftande bestimmen; bagegen wird von ben Leuten, die auf den Bofen ber Chorherren sigen, sowie von ihren Amtleuten gar nichts bezogen 3). Bon bem Ertrage aller Gerichte durch bie gange Propftei4) fallen

<sup>1)</sup> propter desolationem terre uel ecclesie; wenn bie Bauern ober bie Stifteberren felbit weg finb.

<sup>2)</sup> Nach bem Deft. Urbar erträgt bie Bogtei nicht mehr als 85 Pfund, weven 5 benen gehoren welche fie anlegen und einfammeln; bie Steuer im Dorfe Muniter, Die auf G. Michaels Tag nur 21/2 Pfund erträgt, wird vom Bropfte aufgelegt und eingesammelt und bem Bogte "vffwendig bem gericht "beefelben borfee" übergeben.

<sup>3)</sup> Den Bogt berühren bie Guter nicht, bie insbesonbere bem Propfte ober ju ben Pfrundleben und an bie Altare geboren: Deft. Urbar.

<sup>4)</sup> per totam preposituram (f. auch bie Anm. 11 auf Geite 483);

zwei Theile bem Propfte, ber britte bem Bogte zu. Im Dorfe Münfter felbst gehört die gange Gerichtsbarkeit ausschließlich dem Propfte, der dort feinen Amman 1) haben foll; an den Bogt gelangen einzig bie todeswürdigen Berbrechen, wie Diebstahl und ber Art größere Frevel2), wobei jedoch ber Propft, wenn fie mit Geld gebüßt werden, zwei Theile nimmt und der Bogt den dritten3). Entstehen unter bem Befinde ber Chorherren Schlägereien fo baß Blut fließt, so mogen der Propft und die betreffenden Chorherren bie Guhne versuchen, ungehindert vom Bogte; ja sie können diesen felbst, wenn es ihnen nicht gelingt, zu gutlichem Bergleiche ber= beirufen: vermag aber auch der Bogt nicht zu fühnen, dann läßt er ben ordentlichen Rechtsgang eintreten. Wenn der Propft ober Relner einen Eigenman auffordert bes Gotteshaufes Land zu bauen und dieser sich weigert, so soll der Bogt, jedoch erst auf Bitte des Propfts ober Kelners, ben Widerspenstigen bazu zwin= gen. Stirbt ein Gigenman ber Kirche Munfter, ber nicht bes Gotteshauses Land, fondern eine fremde Scholle baut, so nimmt von dem Nachlaffe der Propst die eine Hälfte und die andere der Bogt 4). Wenn der Kirche Binsen über die festgesetzte Frist vor= enthalten werden, fo mogen die Amtleute ber Chorherren unter Unrufung des Bogts von dem Schuldner ein Pfand nehmen;

was später S. Michaels Ant genannt wirb. Der Dest. Urbar (f. bie Ann. 2 auf Seite 493) zählt, außer Münster, bie Ortschaften: Bitwile, Abelswile (1), Neudorf (2), Gunzwile (3), Oberkirch (4), ze Stege, Sigerswile, Berbingen und Tobolzwile, Pfessisch (5), Schwarzenbach (6), ze Walbe, im Gerüte, und in ber niedern und obern Hube, ze Hilprechtingen und ze Beche (7 und 8) und Schenken (9); bei 1—9 richtet die Herrschaft nur Dieb und Krevel, an ben andern 9 Orten hat sie zugleich Twing und Bann.

<sup>1)</sup> rectorem.

<sup>2)</sup> furta et huiusmodi maiora ausu temerario perpetrata.

<sup>3) &</sup>quot;Ein Probst hat in dem dorfe ze Münster alle gerichte ane dieb und "tobschleg, die sol ein Bogt richten vswendig etters" (vergl. die Anm. 2 auf S. 495) "desselben dorses; vallet auch davon dheiner schlacht gut oder pfenning, "des werdent zi teil dem Probst und der dritteil der Herschaft": Dest. Urbar. Dieses Verhältniß des Busenbezuges (in placitis et iudiciis exercendis) von Zwei und Eins sindet sich bereits in der Urf. Friberichs des Ersten.

<sup>4) &</sup>quot;Die herschaft nimpt ben halben teil ber velle von allen vffibelingen, "bie bas gophus anhörent": Deft. Urbar.

fest diefer Gewalt entgegen, fo bandigt ihn ber Bogt. Die Grafen und ihre Nachkommen zu unverbrüchlicher Beobachtung Diefes Bergleiche ju vermögen, verpflichteten geben Dienstleute berfelben 1) fich und ihre Nachkommen durch einen Gid. Geschieht gleichwohl ein Guhnebruch, fo ergeht an ben llebertreter burch ben Propft ober einen Chorherrn im Ramen des Capitels die Mahnung um Genugthuung; wird diese inner acht Tagen nicht geleiftet, fo treten bie frühern Rirchenftrafen wieder ein und der Bijchof von Conftang oder von Bafel, zu welchem der beiden die Chorherren leichter gelangen fonnen, wird über den Schuldigen mit Befinde und Bauleuten ben Bann ausfällen, sowie deffen Land und die unter feinem Pfarrfate ftehenden Kirchen in Berbot legen 2).

Allein weder den Bischöfen ward Beranlaffung gegeben gegen einen ber brei Grafen einzuschreiten, noch auch bem romischen Könige Seinrich. Bielmehr fanden sich, wie der alte Ulrich unlang barnach noch zur Grundung eines neuen Gotteshauses mitgewirft, fo auch feine Gohne Werner und hartman beim Konige ein, ale berfelbe ber neuen Stiftung und ihrem Mutterhaufe fich gnädig erwied3). Auch an ber Kirche Munfter geftalteten fich die Berhältniffe wieder freundlicher. Rach dem Tode des Grafen Ulrich und Werners feines Erftgebornen machten die Chorherren, als

<sup>1)</sup> Guno ber Schent, Gotfrib von Deingen (Diffingen) ber Truchfeg, Balter von Salwile, Gotfrid Schado, Balter und Werner von Liela, Runrab von Schlat, Beinrich von Betlingen, Sartman von Schönberg und Beter von Budmafe.

<sup>2)</sup> Urf. (bes Bischofs Kunrab von Constanz; Friderico imperatore in Sicilia agente, Heinrico eius filio rege in Alemannia disponente) Embrach 25 Mai 1223 (ind. 11): Ardiv Munfter (in boppelter Ausfertigung); abgebruckt bei Neugart Cod. Dipl. II, 147-151. Giegler: Runrad und Bijchof heinrich von Bafel, Die brei Grafen, fewie Brouft Dietrich und bas Capitel von Munfter. Die feche Siegel hangen; bas gemeinsame fur Propit und Capitel hat ben Erzengel mit bem Drachen unter fich, und bie Umfdrift: A Sigillym. Sei. Mihahelis. Archangeli. Rach Tichubi Chronif I, 119, a, ber von Acht und Bann nichts weiß, bagegen bas vollständige Datum und bie meiften weltlichen Zeugen angibt, haben bie brei Grafen von Riburg burch biefen Brief "bas Giotuhuß Muniter im Ergem richlich begabt".

<sup>3)</sup> Die Urf. vom Jahre 1227, 1 Winterm. 1228 und 23 Weinm. 1229; f. bei Wettingen. Wegen hartmans f. noch bie Urf. vor Unm. 1 auf Seite 341.

auch Bropft Dietrich von Sasenburg gestorben 1), von ber ihnen burch Graf Ulrich von Lenzburg ertheilten?) und durch Kaiser Friderich den Ersten bestätigten Freiheit3) Gebrauch, und mahlten ju ihrem Borftande den Grafen Ulrich von Kiburg, Ulriche bes alten britten Cohn. Diefer, bisher Domherr gu Conftang 4) und gu Bafel 5), ale er in Sagenau vor Konig Beinrich erschien, empfieng von ihm die übliche Belehnung fowie die Benennung eines Capland des faiferlichen Sofes 6); die Chorherren aber for= berte ber König auf, Ulrichen als ihrem Borgesetten in allen und jeden Rechten und Befugniffen der Propftei vollen Gehorfam ju leisten und getreulich zu warten?). Obwohl Ulrich schon im dritten Sahre die Propstei Münfter an das Bisthum Cur vertauschte, änderte fich doch barum der Grafen von Kiburg Stellung gegen bas Chorstift nicht. Als Propft Werner durch eigene und anderer Leute glaubwürdige Aussage barthat, daß der Buchwald und das Winholz mit anderm geringern Gute um Munfter 8), einft Gigenthum des Gotteshauses, demselben entfremdet worden und nun= mehr im Besitze ber Grafen seien; ftellten Sartman und fein gleichnamiger Brudersfohn 9) die Waldungen und was bavon urbar

<sup>1)</sup> S. bie Anm. 2 auf Geite 483.

<sup>2)</sup> quemcunque velint (bie canonici) inter se prepositum eligere, consentiat (ber advocatus): bie Urf. 9 Hornung 1036.

<sup>3)</sup> decernimus atque constituimus, ut iidem canonici inter se liberam potestatem deinceps habeant eligendi prepositum, cui a regia potestate committatur officium: bie llrf. 4 März 1173.

<sup>4)</sup> Die Urf. ber Unm. 2 auf Geite 463.

<sup>5)</sup> So, und dilectum consanguineum nostrum, nennt ihn Friberichs bes Zweiten Schn Heinrich in der Urf. der Anm. 7. Schon in der Urf. 2 Chriftm. \*1223 (Och & Gefch. d. Stadt u. Landsch. Basel I, 298) besindet sich Ulricus films commis de Kiburg unter den Stiftsherren zu Basel.

<sup>6)</sup> de prepositura Beronensi inuestiuimus, constituentes eum imperialis aule capellanum.

<sup>7)</sup> Urf. Hagenau 25 Mai (ind. 4; also) 1231: Herrgott Gen. II, 200 mit bem irrigen, auf heinrich ben Sechsten berechneten Jahre 1186; aus Schannat Vindem. Literar. I, 185 gibt bas Chronicon Gotwicense I, 398 eine Stelle bieses Brieses mit bem Jahre 1192. Das richtige Datum hat schon Böhmer in seinen Regesten vom J. 1831.

<sup>8)</sup> et alias minutias ville Beronensi circumiacentes,

<sup>9)</sup> ciusque fratruelis etiam Hartmannus nomine, comes de Kiburg, adolescens bone indolis.

gemacht worden 1), unter Vorbehalt des Vogteirechtes, bereitwillig an Munfter gurud. Sinwieder da Diefelben bei Ermenfee theil= weise auf Grund und Boden des Gotteshauses eine Burg angulegen beabsichtigten, traten Propft und Chorherren jenes Gigen ihrer Kirche mit anderm Gute, bas an die Befigungen ber Teutsch= bruder in Siltofirch ftieß?), den Grafen ihrer Bitte entgegen= fommend ab 3). Diefes auf die Guhne begrundete gute Ginvernehmen dauerte mehrere Jahre ununterbrochen 4), bis die beiden Grafen ihre Serrichaft theilten, und dem jungern Sartman mit Bug und Art und den burgundischen Besitzungen auch im Argau ihres hauses Guter zwischen Reuß und Are zufielen 5). Da erneuerten fich, namentlich durch Arnold den Bogt von Richenfee 6), Die Beeinträchtigungen ber Kirche Münfter. Papft Innocentius ber Bierte, von welchem Propft und Capitel Abschrift und Bestätigung des vor einunddreißig Jahren mit den drei Grafen von Riburg aufgerichteten Guhnebriefe erhielten 7), empfahl zugleich dem Bischofe von Conftang beffen Aufrechthaltung felbst durch firchliche Strafmittel 8). Bifchof Gberhard ordnete vor allem burch vier unverdächtige Manner ) einen Untersuch der Beschwerden an Ort und Stelle an, und bestimmte auf drei Monate bin Die Beit,

<sup>1)</sup> et agros ex eis in culturam redactos.

<sup>2)</sup> cum palude et pratis infra contra colles domui Theutonice attinentes.

<sup>3)</sup> Urf. (ohne naheres Datum) 1237: Archiv Munster; abg. bei Herrgott ihid. 252, wo jedoch Bucholz irrig für Bvewalt steht. Bon den Siegeln ift nur noch ein wenig Wache übrig.

<sup>4)</sup> ab utraque parte sponte recepta, et hactenus pacifice obseruata: bie Urf. ber Anm. 7 und 8.

<sup>5)</sup> Ein Theilungsbrief ift meines Biffens nicht vorhanden, aber bie Sache felbft geht aus ben einzelnen Urfunden unzweifelhaft hervor.

<sup>6)</sup> Ihn nennt schon die Urk. ber Anm. 1 auf Seite 500. Uebrigens mag ber Bogt von Nichenses auf die munitionem quamdam — apud Armense (f. die Urk. ber Anm. 3) geset, und badurch veranlaßt ober für nothwendig erachtet worden sein.

<sup>7)8)</sup> Urf. im Lateran 17 und 21 April 1254: Archiv Münster; abg. bei Herrgott ibid. 311 und 312.

<sup>9)</sup> Er bezeichnet, de consensu partium, ben Meister Burghard (von Binon, später Archibiacon burch Burgund) und Friberich ben Schreiber von Kiburg, Domherren zu Constanz, sowie Werner ben Leutpriester von Triengen und Ritter heinrich von heibegg.

wann berfelbe beendigt sein folle und er zum endlichen Spruche schreiten werde 1).

Aus bem Untersuche ergab fich Folgendes: Arnold ber Bogt hatte der Kirche Münfter ihre Mühle zu Surfee entzogen 2), eine andere zu Schongau nach Bertreibung ber Gotteshausleute an Fremde vermiethet, und eine dritte in Richenfee auf dem Gigenthume der Kirche zum Nachtheile ihrer Wiesen zu Ermenfee erbaut; überdieß hatte er in Münfter dem Chorherrn Burghard von Winon eine Schupofe, eine folche mit anderm Besithume Wernern bem Schenken, eine britte mit Behaufungen3) ben Rindern Arnolds von Egliswile, sowie ben herren von Rinach eine feit vierzig Jahren vom Stifte befeffene Bube meggenommen; bem Gottes= hause felbst entzog der Bogt das Herwigsgut in Schongau, in Meisterschwand eine Sube, eine Schupose zu Gunifon, und in Richenfee einen Uder für seine Gebäulichkeiten 4). Aus Sochdorf, Neudorf, Pfeffifon, Ermensee und Langnau vertrieb Arnold die Umtleute der Kirche, und eignete fich Twing und Bann an, die allein dem Propste und seinen Maiern zustehen; auch im Dorfe Münfter griff der Bogt in die Gerichtsbarkeit bes Bropfts, und hielt Gericht. Anderwärts 5) vertrieb er ber Kirche Bannwarte und Beibel, welche Gotteshausleute fein muffen, und fette in ihre Stellen feine Leute ein; in Pfeffiton eignete er fich Die Bemeinmark ber Stiftsguter gub). Auch des Bogts Knecht 7) nahm ber Kirche Münfter in Witwile eine Sube meg. Bu biefen Be-

<sup>1)</sup> Urf. Cenftanz 21 Mai (ind. 13; also 1255: Neugart Cod. Dipl. II, 203. Unstatthafter Weise ist ganz berselbe Brief auch mit bem Jahre 1225 abgebruckt (Ibid. 153, und baher bem Bischese Kunrad zugeschrieben; irrige Lesung bes Ansangsbuchstabens (C. statt E.) mag die Beranlassung gezgeben haben, und die historische Unmöglichkeit übersehen ober nicht gefühlt worden sein.

<sup>2)</sup> Diese Muhle befigt Munster urfundlich fchon am 4 Marg 1173.

<sup>3)</sup> cum quibusdam casalibus.

<sup>4)</sup> in qua (quo) posuit villam.

<sup>5)</sup> in certis locis.

<sup>6)</sup> conmunia prediorum nostrorum.

<sup>7)</sup> Henr. de Luchun, seruus aduocati.

raubungen, welche fofort 1) gutgemacht werden follten, famen noch Die perfonlichen Unbilden. Dem Propfte2) habe der Bogt, fo lautete die Beschwerde, ju Munfter im eigenen Saufe Schimpf= und Drohworte ins Besicht gesagt, und vermeide feinen Unlag benfelben wo er moge herabzuwurdigen 3). Meister Burghard und Friderich den Schreiber von Kiburg, zwei der mit dem Unterfuche Beauftragten, sowie die herren von Rinach 4) zog berfelbe por das weltliche Gericht 5), und nannte fie jum Sohne Schüler, behauptend er habe in ihnen die Kirche nicht verlett; überhaupt habe er die Kirche Münfter niemals verlett, da er ihre Mauern nicht gebrochen habe. Gleichwie des Bogts Knecht mit bewaff= neter Sand den Chorherrn Walter von Sochdorf verfolgte, willens ihn in der Kirche felbst gefangen zu nehmen, so habe auch Arnold Die Freiheit von Münfter überschritten 6) und den Leutpriefter von Begglingen einen Stiftsgeiftlichen beraubt. Um Leichenbegangniffe bes Propfts Werner fei er Nachts mit zweihundert Bewaffneten gefommen, und habe bei ber Kirche aller Art Unfug verübt?). Begen feinen Gid, bes Gotteshaufes Freiheiten und Rechte in feinem Stude zu beeinträchtigen, habe er in Munfter mehrere Bewohner ihrer Sabe beraubt oder ins Gefängniß geworfen 8); ja als das Dorf abbrannte 9), habe er die Dorfleute der Umgegend

1) prima facie restituenda sunt.

<sup>2)</sup> Aus bem Zusammenhange ergibt fich, baf Rubolf von Froburg gemeint ift.

<sup>3)</sup> eidem detrahere.

<sup>4)</sup> Alfo Chorherren, und bann find es wohl heffo ber nachmalige Propft von Werd, und Arnold von Rinach. S. bei ben Rittern von Rinach.

<sup>5)</sup> Item per preconem Lancrauii Magistrum B. et dominum Notarium et dominos de Rinacha ad seculare iudicium | traxit; ber Landgraf, an welchen ber Bogt bes jüngern Grafen hartman von Kiburg gelangte, fann fein anderer als habsburg sein.

<sup>6)</sup> intravit cimiterium Beronense, emunitatem ipsius infringendo; bas ist wohl, was noch heutzutage "in der Freiet" heißt.

<sup>7)</sup> insolentias et abusiones et immunditias infra ecclesiam et ante ecclesiam abominaliter exercendo.

<sup>8)</sup> Er fieng K. an bem Brühl, schlug bessen Bruber Ulrich und kerkerte ihn ebenfalls ein; er brach in bas Sans K. dieti Rutenzer, und plünderte; er sieng Balter Gölblin (Goldelinum), und K. zum Brunnen (de fonte).

<sup>9)</sup> villa Beronensi exusta; es fieht nicht, burch weffen Schuld ober wie fonft.

von jeglicher Hülfeleistung abgehalten, und die Bälder ber Kirche in Bann gelegt 1). Alle diese Unbilden schätzen sie auf die ungesfähre 2) Summe von fünschundert Pfund 3).

Ingwischen hatte Bogt Urnold von Richenfee feinerfeite Bropft und Capitel von Münfter vor den geiftlichen Richtern zu Conftanz belangt, und an dieselben mehrere Forderungen gestellt4): als er jedoch den Inhalt feiner Alagschrift durch Zeugen beweisen follte, ließ er die ihm gegebenen drei Friften unbenütt verftreichen, und erschien auch nicht an dem fur den endlichen Spruch festgesetten Tage 5); worauf die Richter Propft und Capitel von jeglicher Unforderung des Bogte freisprachen 6). Wenige Tage fpater fchritt Bifchof Eberhard zum Entscheide in ber Sauptfache: er verfällte ben Grafen Sartman und feinen Bogt zu vollständiger Berausgabe des der Kirche Münfter, fowie einzelnen Chorherren oder Amtleuten weggenommenen Guted 7); fur Schaden und Unbilden bestimmte er die Genugthung auf dreihundert Mark Gilbers, und legte bem Grafen die eine Salfte, die andere bem Bogte auf; endlich fprach Cberhard über Bogt Arnold die Entfepung vom Umte aus 8), und verlangte bag auch Graf hartman benfelben ebenfalls entfete, und weder ihn noch andere in biefer

<sup>1)</sup> silvas ecclesie ipsis inhibendo.

<sup>2)</sup> saluo iure addendi et diminuendi.

<sup>3)</sup> Urf. (ehne alles Datum, jedoch nethwendig zwischen bem 21 Mai und bem 12 Augustin. 1255): Archiv Muniter; abgebruckt bei Neugart Cod. Dipl. II, 204 ff. Werner von Triengen und heinrich von heibegg erflären, jener daß er mit dem Siegel Meisters Burghard, dieser mit dem des Schreibbers sich begnüge. Un der Urf., die ein langer Pergamenstreisen ift, hangen bie beiden Siegel: das Meisters Burghard, vielfältig gebrochen, mit S. Michael und dem Drachen; und S. Friderici. Constant. Ecce. Canonici.

<sup>4)</sup> Er forterte eine halbe Sube in Eich, eine Sube in Meisterschwand, eine Schupose in Schongau, und eine halbe Sube ju Munfter.

<sup>5)</sup> Am 22 heum. (feria 5 ante Jacobi).

<sup>6)</sup> Urf. Constanz 6 Augustm. (1255): Archiv Münster.

<sup>7)</sup> Mublen, Suben und Schupesen find genannt, wie in ber Urf. ber Ann. 3; nur muß im Abbrucke zwischen mansum unum und apud Meisterschwand, und ebenso in ben felgenden vier Angaben, ber Beistrich getilgt und je nach ben Namen gesett werden.

<sup>8)</sup> ab officio sibi commisso ex nunc amovimus ecclesie prouidendo.

Sache betheiligte Anechte und Amtleute!) je wieder anftelle; qu= gleich empfahl der Bischof dem Grafen den Schirm der Rirche Münster auf das nachdrücklichste, und machte ihn für allfällige Rachehandlungen bes entsetten Bogtes verantwortlich 2). Als nach Diesem Arnold nicht nur sich weigerte die ihm auferlegten hundert= fünfzig Mark an Münfter abzutragen, fondern auch Bropft und Capitel und des Gotteshauses Leute durch neue Angriffe verfolgte und, obwohl ermahnt, von feinem Thun nicht abließ; fprach Bischof Cberhard über ihn den Bann, über deffen Frau, Gefinde und Leute das Berbot des Gottesdienstes aus, und trug ben Bollzug Diefer Strafurtheile ben Decanen, Leutprieftern oder ihren Berwefern auf 3). Wohl erschien darnach Urnold noch im Gefolge feines herrn des jungern Grafen Sartman von Riburg, jedoch nicht mehr in feiner Beamtung 4). Graf Sartman felbst ftarb wenige Jahre fpater; die Kaftvogtei über Münfter gelangte bier= auf an Sabsburg, dieses dem Chorstifte feit langem wohlbefreun= bete Saus.

Graf Rudolf ber alte hatte mit feinen Göhnen, ben Grafen Albrecht und Rudolf, verschiedene Guter im Kirchspiele Dthmarfbeim 5), die dem Leutpriefter Kunrad von Bamnach bei deffen Lebzeiten gehört, und welche nunmehr des Ritters Seinrich von Othmarsheim Wittve als Leibgeding befaß, der Grafen Gigen= thum, S. Michael und ber Kirche Munfter 6) vergabet; Die Bogtei über fammtliches But fandten fie durch Sugo den Ganger ber Rirche Bafel auf, damit Bischof Beinrich und feine Nachfolger

<sup>1)</sup> H. de Lunchun, Heimonem, et alios.

<sup>2)</sup> Urf. Tegerwile 12 Auguftm. 1255; Herrgott Gen. II, 319.

<sup>3)</sup> Urf. Wettleben 6 Weimm. (ind. 13; wehl noch) 1255; Neugart Cod. Dipl. II, 209.

<sup>4)</sup> Die Urf. bes Archivs Wettingen, in welcher zu Rafteln beim Grafen Ar. de Richense (ohne aduocatus) nach ben Nittern ber erfte erfcheint, ift nicht vom 24 Janner 1250, wie fie bei Herrgott ibid. 293 f. abgebruckt ift, fondern vom 1 hornung 1259 (M. CC. L. Nono. Kal. Febr.).

<sup>5)</sup> Nämlich vier Mannwerf (ingera) Reben und eine Schupofe im Dorfe Bamnach, eine Sube in Capenheim, ein Sof in Schlierbach, und was fonft noch Leutpriefter und Witwe bieber befagen.

<sup>6)</sup> quantum leseramus.

felbe bem Propfte Dietrich und beffen Rachfolgern fo verleiben. baß fie fürderhin in feine weltliche Sand gelange, fondern ftets mit der Propitei Munfter verbunden bleibe !). Der alte Graf, welcher durch Dieje Schenfung ben von ihm dem Stifte zugefügten Schaden noch nicht gutgemacht zu haben glaubte 2), fam hierauf felber nach Munfter und legte drei Schupofen3), die einer feiner Eigenleute meggenommen hatte, jum Besite mit vollem Rechte auf E. Michaels Altar: obwohl er die Bogtei fich und feinem Geschlechte vorbehielt, jo wollte er doch davon fein anderes Bogteirecht beziehen als daß, wenn er oder einer feiner Erben nach Münfter fomme, ihm felbigen Tage gleich einem Chorherrn ber Stauf gereicht werde 4); hinwieder fagten die Chorherren bem Grafen die Bemeinschaft ihrer Bebete und die Begehung feines Jahrtags ju 5). Rach ihres Baters Tode vergabeten ju beffen Seelenheile Die Grafen Albrecht und Rudolf von Sabsburg ber Rirche Münfter zwei Schupofen, Die fie von einem Dienstmanne

<sup>1)</sup> Urf. Brugg 15 Augustm. 1227: Herrgott ibid. 231 f. Zeugen: Abt Arnold von Muri und Propst Dietrich von Münster; die Leutpriester, Rüsteger von Windisch, Albrecht von Brugg, Ulrich von Bösberg, Heinrich von Schinzuach (Gesülliche ber Grafen) und Peter von Hochvorf (des Propst); die Nitter, Heinrich von Butenheim, Diethelm und Berchtold die Schenken, Kunrad von Wulpisberg, Arnold und Walter von Wolen, Heinrich und Eppo von Nemingen, Burghard von Pfirt, Kunrad von Frick, Ishannes von Amot und Huge qui cognominatur asinus; bann Rübeger Manesse von Jürich, Kunrad vor Schultheiß von Homberg und Burghard Herline. Zu bieser urf. gehört des Sohnes Albrecht batumleser Brief bei Herrgott ibid. 232.

<sup>2)</sup> quod nos, cum multa mala per incendium et rapinam Beronensi ecclesie intulissemus, reuersi tandem ad cor, preter bona illa (werüber bie Briefe in armario Basiliensi hinterlegt seien) — —. Aus dieser Stelle und jener der Ann. 6 auf Seite 503 wird gesolgert, daß der alte Audolf an ben Becinträchtigungen der Kiburger Theil genommen habe, was allerdings möglich wäre, jedoch faum wahrscheinlich ist; in den Urk. 23 Hornung und 25 Mai 1223, welche der Kiburger Acht und Sühne darstellen, wird weder Habsburg noch überhaupt ein Mitschuldiger genannt oder auch nur erwähnt.

<sup>3)</sup> sitas in Merlinsberg (Scrssperg) in Argoia, ademptas a -- nomine Arnoldo de Merlinsberg.

<sup>4)</sup> ea die staupum (ben Pfrundwein) ibi tanquam canonicus accipiat.

<sup>5)</sup> Urf. in villa Beronensi (chne naheres Datum) 1228: Herrgott ibid. 235. Zeugen: Abt Arnold von Muri; ——.

erfauft hatten 1), und übertrugen zugleich an die Bropftei die Bogtei berfelben?). Wie der alte Graf Rudolf mit Münfter um die beid= seitigen Besitzungen zu Sarnen in gutem Ginverftandniffe gelebt 3), fo theilte auch fein gleichnamiger jungerer Sohn Gigenleute bor= tiger Gegend zur Salfte ber Rirche gu4). Diefes lettern Grafen Sohne Gotfrid und Eberhard gaben, als ihr Betreuer Rudolf von Galmton eine Bube in Egelwile an das Cavitel veräußerte. ber Kaufsverhandlung ihre Genehmigung 5). Auch der jungere Rudolf, des Grafen Albrecht Erftgeborner, bot Willen und Sand au vielen Geschäften, in welchen die Ritter Beinrich von Wangen 6) und hartman von Baldegg?) zu Münfter ftanden. Gbenderfelbe nahm in Achen als römischer König, wenige Tage nachdem er die Reichstrone empfangen, nach dem Borgange Friderichs des Zweiten das Gotteshaus in feinen befondern Schirm und beffen Bogtei an das Reich 8); auf diese Bogtei, die Rudolf bereits als Graf aus dem Erbe von Kiburg angetreten 9), feste er hierauf nebst anderm Gute, unter Buftimmung feiner Gohne ber Grafen Albrecht und Sartman, die Widerlage ber Aussteuer ber mit Sartman

1) in Reschenwile, emptas a — scilicet Arnoldo qui dicitur Lamtpollo.

3)4) Die Urf. vom Jahre 1226 und 1234: f. bei Garnen.

6) Die Urf. 4 Winterm. 1259: f. bei Bangen.

<sup>2)</sup> Urf. 10 April 1232: Herrgott ibid. 239 Zeugen: A. ber Abt und R. ber Kufter von Muri; die Ritter, H. und E. (Diethelm; nicht J.) und B., Brüber, Schenfen von Habsburg und H. von Berchen. An ebens bemfelben Tage gedenkt bes alten Grafen bas Jahrzeitbuch Munfter.

<sup>5)</sup> super manso qui vulgariter huba dicitur. Urf. 2 Augustm. 1271 (ind. 14, nicht 13): Herrgott ibid. 429.

<sup>7)</sup> Die Urf. 22 April und 21 Chriftm. 1257, und Urf. vor bem 24 herbitm. 1270: f. bei Balbegg.

<sup>8)</sup> Der Brief int dem Friberichs wörtlich gleichlautend, nur daß es nunsmehr bei Rudolf heißt: tempore domini Friderici et domini Heinrici ac domini Friderici secundi imperatorum, necnon —. Urf. Achen 29 Weinm. 1273: Archiv Münster; abg. bei Herrgott ibid. 438.

<sup>9)</sup> Bur Zeit ber von Propit und Capitel ausgestellten Urf. vor bem 24 Herbstung 1270, beren Berhandlung illustris domini R. comitis de Habsburg et de Kiburg assensu plenius accedente Statt findet, und wo nicht nur Graf Rudolf mitstegelt, sondern auch acht Freie und sechs Nitter als Zeugen auftreten (f. die Anm. 1 auf Seite 412), haben ohne Zweisel die Chorherren

verlobten Johanna von England 1). Anderes Gut von Münster gab der König zu Pfand 2).

Da wo zwischen dem Argau und dem burgundischen Lande ber Rothbach die Granze bildet, an dem zur Linken bes Klugchens gelegenen und nach ihm benannten Orte Roth, erstand gegen ben Schluß bes zwölften Jahrhunderts ein neues Gotteshaus. Die edeln Leute Lütold ein Briefter und Werner, Bruder des in der Nähe ob Melchnau haufenden Ritters Ulrich von Langenstein, der bereits die Kirche Roth mit Gut bedacht hatte 3), wandten fich von der Welt und traten in den Cistercer Orden; darob hocherfreut übergab demfelben auf ihre Bitte Bifchof Diethelm von Conftang die Celle Roth 4) zu eigenem Besitze, um darin den von ben Bapften gefreieten Orden ungeftort zu bekennen. Bugleich bestätigte ber Bifchof, unter Androhung des göttlichen Gerichts gegen Frevler 5), den Brudern des neugegrundeten Saufes alle Bennungen, welche die beiden Edeln oder andere bei ihrem Gintritte in den Orden, oder auch auf dem Todbette und fonst vergabet hatten 6). Auch Ber Ulrich von Langenstein, der seine Grab=

in ihm ben Kastvogt ihres Gotteshauses anerkannt. Bergl. übrigens bie Urk. 27 April 1271: meine Urkunden zur Gesch. d. eitg. Bunde S. 19; und f. noch die Anm. 2 auf Seite 493.

<sup>1)</sup> Die Urk. 3 Mai 1278: f. biese Geschichte I, 207 f. Bergl. noch bie Darftellung bei Schwiz und Art.

<sup>2)</sup> S. bei Minach bie Unm. 3 auf Seite 432; bie bafelbst genannte Marf find eben bie in ber Unm. 2 auf Seite 495 bem Bogte gehörenben britthalb Pfund, und bie Berpfändung erfolgte nach Angabe bes alten Robels vor ber zu Baben am 29 Marz 1281 aufgenommenen Bereinigung.

<sup>3)</sup> Urf. (ohne näheres Datum) 1191: Archiv S. Urban. Erster Zeuge: Heinrich von Pfafena. Wo das Archiv S. Urban angerusen wird, sind mir die Abschriften vom Pergamen aus dem Gotteshause mitgetheilt worden; überall sonst in diesem Werke, wo auf ein Archiv verwiesen und nichts weiteres bemerkt ist, habe ich die vollständigen Abschriften oder die Auszüge meist an Ort und Stelle selbst besorgt.

<sup>4)</sup> cellam in Burgundia que dicitur Rotah.

<sup>5)</sup> Siquis autem huic scripto ausu temerario in posterum obuiare | attemptauerit, in die maranathan (aduentus domini) cum sederit uetustus dierum, et aperientur libri coram eo, tertiam illam pes- | simam auditionem mereatur audire.

<sup>6)</sup> Es find genannt: Schoren mit allem Zugehör, im benachbarten Lan:

stätte in dem Hause zu Roth erwählte<sup>1</sup>), trat die Bogtei über dasselbe und dessen Gut<sup>2</sup>) mit vielem andern Besithume<sup>3</sup>) ab, und gestattete allen seinen Leuten, freien oder eigenen, ohne einige Hinderung den Ordensbrüdern Habe und Gut zu übergeben<sup>4</sup>). Nach sieben Jahren, während welcher Zeit das neue Gotteshaus, nunmehr S. Urban genannt, seinen ersten Abt Kunrad und die ersten Brüder aus dem Kloster Lücel erhalten hatte<sup>5</sup>), ordnete Bischof Diethelm eine andere Angelegenheit. S. Urban bezog den Zehenten von dem ihm zugehörenden, durch die Brüder oder

gata 5 Schupsen (scopate) und usuarium omnimodum in pascuis, aquis, terris et nemoribus, Roggwile, Steinbach (1), Ludelingen (2), Dietwile (3), Wangen (4), Heimingen, Madelswile, Buswile, Habelswein, Abelswile, apud Tundewillare (5) duas scopatas et in silvis octavam partem, Gundiswile und Melchnau; Geber oder Besiger und das Maß der Gabe sind meist bestimmt. Die von 1—5 bezeichneten Orte sind auf der rechten Seite der Noth (alemannisch), im jegigen Gebiete von Lucern, die andern 10 sind links (burgundisch), jest bei Bern.

<sup>1)</sup> ut, si ipsum militem infra duas dietas contigerit | defungi, fratres qui tune fuerint corpus eius deferant et, si catholice discesserit, tumulent.

<sup>2)</sup> Norbehalten werben bie Cigenleute ber Celle (ausgenommen je vier, welche bie Bruber wollen), und jene bie täglich bas Brod ber Bruber effen.

<sup>3)</sup> Er nennt den Hardwald und omnimoda usuaria in Langaten, Logwile, Oberroth, in Entlibuch, Melchnau, Buswile et per totam terram suam, auch Nicholdsswile, Nipoltswile, Altbüren und Ludlingen, in pascuis, aquis, terris et nemoribus.

<sup>4)</sup> Urf. Conftanz 1194 (ind. 12; in Colestinus des Dritten brittem Papsizjahre, unter Kaiser Heinis Reichs 25 und des Kaiserthums 4): Archiv S. Urban. Dieser Brief Diethelms ift nur in einer batumlosen Abschrift des Bisches Eberhard vorhanden. Umständlich zu den Jahren 1194 und 1197, wohl nach den theilweise noch vorhandenen und zum Theil versorenen Urfunden, schildern die (ersten) Vergabungen der drei Brüder von Langenstein S. Urbans Urbarbuch I, 7, a und 125, a (lateinisch) und Urbarbuch II, 39, a (teutsch).

<sup>5)</sup> Als Abt Kunrad von Lücel bem neuen Orbensverstande ein vom Bruber Heland geschriebenes neues Meßbuch übersandte, nicht zum erblichen Besitz, sondern zur Abschrift, ermahnte er seine vormaligen Sohne: Gott stets vor Augen zu haben, und zu verhüten daß nicht die vielen Edeln, die ihren geistlichen Umgang suchen, ihrem armen Kloster zum Kalle gereichen; bei dem Reichthume, der Macht und der großen Anzahl derselben könnten die Brüder leicht, anstatt auf der neubetretenen Bahn der Orbensregel fortzuwandeln, auf schimpsliche Abwege gerathen. Urf. Lücel (ohne näheres Datum) 1196: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 63 f.

bes Gotteshauses Leute bebauten 1), Lande im Rirchsviele Wimenau; Diesen, sowie zwei Schuposen zu Altburen und eine britte zu Madelimile, trat Abt Runrad mit dem Pfarriage Buchniten an Mimenau ab. Sinwieder übergab Berchtold der Kirchherr mit allem Bolfe feiner Kirche ihren Bidem im Dorfe Rogqwile fammt dem Zehentrechte; zugleich traten die Freien Rudolf und Kunrad von Bechburg von der Vogtei gurud. Gben diefe mit ihrem Baters= bruder Hern Ulrich von Bechburg gaben nicht nur ein Lehengut?) bem Grafen herman von Froburg und beffen Cobnen Ludwig und herman auf, sondern vergabeten auch Eigengut3) an S. Urban; für diefes lettere übernahmen ber Graf und feine Sohne Die Gemahr4), das Leben traten fie bem Klofter ju Gigen ab. Abt Kunrad und feine Bruder taufchten eine Sube zu Altburen und, mit Ausnahme bes Kirchenfages, alles was her Burghard von der Balm ju Buchsiten hatte gegen die Gabe der Berren von Bechburg aus. Diefe gegenfeitige Uebereinkunft, welche Gra= fen und Freie mit ihren Dienstmannen 5), Chorherren von Bofingen und andere Beistliche 6), und (auf der Gränze zweier Landschaften) Dienstleute des Herzogs von Zäringen sowie folche von Lengburg 7) bezeugten, erfolgte mit Bustimmung und auf Ermächtigung bes Bischofe Diethelm8).

<sup>1)</sup> Was andere Leute bauen, baven geben fie ben Behenten an Wimenau (jest Winau), wohin fie auch pfarrgenoffig find.

<sup>2)</sup> beneficium suum, locum uidelicet castelli Rotinberc.

<sup>3)</sup> apud Roggewilre, Roetinsegge und Wincenhusin.

<sup>4)</sup> salamanni constituti sunt.

<sup>5)</sup> Es find: die brei Freburger, und Ulrich von Langenstein und Bernschart von Lauingen, liberi; ministeriales comitis de Uroburc, heinrich von Arburg, Walter Bona und Heinrich Nunlift; milites dominorum de Behburc, Abelge; und Kunrad Volgelli.

<sup>6)</sup> Die Priester: Heinrich Decan in hegenborf; Arnelb Bona und Ulrich von Olten, Chorherren zu Zofingen; die Leutpriester Kunrad von Alteloshofen und Gerung von Ursebach.

<sup>7)</sup> ministeriales ducis (Berchtolb als Statthalters von Burgunt), Euno von Hergeningen, Euno von Mathetten, Anshelm von Burgberf, Negger von Halten, Heinrich von Stein und Nutols von Ihernon; ministeriales de Lenzeburc, Burghard, Hartman von Buttiken, Heinrich von Psasenach und Nubols von Hunzeliswile.

<sup>8)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1201: Archiv S. Urban; abgebruckt

Bon ben Dberhäuptern ber Kirche nahm Bapft Innocentius ber Dritte bas Gotteshaus G. Urban mit Leuten und But in bes heiligen Betrus und feinen Schirm, und unterfagte jederman von den Feldarbeiten, welche die Bruder mit eigenen Sanden oder Unfoften bauen, sowie von dem Futter ihres Biehe Behenten gu fordern 1); zugleich gestattete er ihnen von freien Leuten, die als Monche oder Laienbruder fich in ihr Kloster begeben, mit Ausnahme von Lebengütern Bewegliches und Unbewegliches anzunehmen und zu behalten?). Indem Abt und Convent zu G. Urban von bemielben Baufte überhaupt alle Freiheiten erhielten, Die auch Frauenflöstern ihres Ordens ertheilt wurden 3), verfügte Innocentius der Dritte noch insbesondere: Rein Monch oder Bruder foll ohne Ermächtigung des Abts und ber Mehrheit des Capitels für jemand Bürge fein, oder von jemand über die vom Capitel festgefeste Summe Geld aufnehmen, es fei benn gum offenbaren Bortheile des hauses; thut es einer bennoch, so ist der Convent nicht gehalten hierum Antwort zu geben. In eigenen Rechts= händeln, betreffen fie einen burgerlichen oder peinlichen Fall, barf bas Gotteshaus fich bes Zeugniffes der Klosterbruder bedienen,

im Selothurn. Wochenblatt Jahrg. 1823, S. 440, und (jeboch nur mit Eingang und Zeugen) bei Herrgott Gen. II, 206. Siegler: ber Bijchof.

<sup>1)</sup> Urf. im Lateran 8 Janner 1209 (pontif. n. anno 11): Archiv G. Urban.

<sup>2)</sup> Urf. im Lateran 10 Chriffin. 1208 (anno 11): Archiv S. Urban. Der Brief lautet wortlich, wie jener Alexanders bes Bierten fur Rathe haufen vom 15 Mai 1259.

<sup>3)</sup> Die Urk, der Anm. 3 auf Seite 510 enthält wörtlich und vollständig, was Urbanus der Vierte am 7 März 1262 für Rathhausen erklärte; nur sind bei Erwähnung der Ordenstegel die Werte a uodis post concilium generale susceptam weggesassen (dagegen hat sie Innecentius der Vierte, mit ante statt post), hinwieder nennt der Brief die ins Kloster Tretenden elericos nel laicos, und begleitet die Austretenden mit dem Sahe: quod si quis retinere sorte presumpserit, licitum uodis sit in ipsos monachos nel connersos regularem sententiam promulgare. Als Besthungen S. Urbans nennt Inn. der Oriste: locum ipsum, in quo presatum monasterium situm est (ohne Roths besonders zu gedensen): Rethenberg, Langaten, Schoren, Heimingen, Habcherin, Balzewise, Avelswise, Melchuau, Pfassnach, Hoersingen, Mose und Suarcendach.

bamit nicht aus Mangel an Zeugen fein Recht irgendwie zu Berluft gehe. Wenn nach vorgenommener Abtswahl der Ortobi= schof 1), obichon gebührend hierum ersucht, sich weigern follte ben Gemählten einzusegnen und, was fonft des bischöflichen Umtes ift, dem Gotteshaufe zu gewähren, fo ermächtigte Bapft Innocentius sowohl den Abt, wofern er Briefter ift, die eigenen neuen Bruder2) einzufegnen und mas fonft seines Umtes ist vorzunehmen, als das Klofter felbit von einem andern Bifchofe zu empfangen, mas ihm der feinige unbillig verfagte. Bei Abnahme der Gelobniffe, welche eingesegnete oder erft einzusegnende Aebte ablegen, follen die Bischöfe fich an Wortlaut und Ausdruck halten, wie es feit Entstehung des Ciftercer Ordens eingeführt ift, damit nicht Die Alebte zu irgend etwas wider die Ordenssagungen verpflichtet werden3). Ebenderselbe Papit erließ an die Ergbischofe von Bi= fang und von Maing, an die ihnen unterstellten Bischöfe sowie an fammtliche Ordens = und Weltgeiftliche ihres Rirchengebiets ben Befehl, G. Urban jowohl gegen Beeintrachtiger jeglicher Art, als namentlich gegen Forderungen von Zehenten aus Neubrüchen und anderm vom Klofter bebauten Lande, unter Borichrift wie fie Frevler geiftlichen oder weltlichen Standes gurechtweisen follen, in fraftigen Schut zu nehmen 4). Seinerseits nahm auch Bapft Gregorius ber Neunte bas Gotteshaus und beffen Befitungen in den apostolischen Schirm 5). Innocentius der Vierte erneuerte Die umfassenden von dem britten Bapfte Dieses Namens verlie= henen Freiheiten 6), und ermächtigte das Klofter zur Annahme von

2) proprios nouitios.

<sup>1)</sup> episcopus, in cuius parrochia domus uestra fundata est.

<sup>3)</sup> Urf. im Laterau (per manum Johannis S. Marie in Cosmedin diaconi cardinalis, S. Romane ecclesie cancellarii) 6 Winterm. 1209 (anno 12): Archiv S. Urban. Mit bem Papite unterschrieben 12 Cardinale, je 4 Bisschefe, Priester und Diaconen.

<sup>4) 3</sup>mei Urf. im Lateran 9 April 1210 (a. 13): Archiv G. Urban.

<sup>5)</sup> Als Bengungen S. Urbans neunt Gregerius: grangiam de Habechenesheim (Habecheim) mit Zugeher, und in Dietwile, Langaten, Uri, Ruti und Rufwile predia wehl als neue Erwerbungen). Urf. im Lateran 27 April 1233 (a. 7): Archiv S. Urban.

<sup>6)</sup> Das von ben beiden vorhergehenden Papften einfach genannte mona-

schlechterworbenem, jedoch herrenlosen, sowie von solchem Gute bas von nichterfüllten Gelübden herrühre, bis zum Betrage von hundert Mark Silbers 1).

Der apostolische Legat Beter Cardinaldiacon zu S. Georg, welchen noch Papft Innocentius der Vierte in seinem letten Jahre nach Teutschland gesendet<sup>2</sup>), erließ aus Constanz auf Bitte von Abt und Convent zu S. Urban an alle Christgläubige im Umstreise seiner Sendung, indem er vierzig Tage Ablaß in üblicher Weise gewährte<sup>3</sup>), die dringende Einladung zu dem neuen Klostersbaue<sup>4</sup>), wozu des Gotteshauses eigenes Vermögen nicht ausreiche, bereitwillig aus dem ihrigen beizusteuern<sup>5</sup>). Durch ihn selber wurde die Kirche zu Langaten, wo S. Urban den Pfarrsat hatte und beren jährlicher Ertrag über die nothwendigen Auslagen kaum auf vier Mark Silbers sich belief, auf des Kirchherrn Abtreten oder Tod hin und gegen eine hinreichende Pfründe für den Leutpriester,

sterium S. Urbani heißt jest monasterium sancte dei genitricis et virginis Marie et S. Urbani; als Bestsungen besselben nennt Inn. ber Bierte: locum ipsum, in quo prefatum monasterium situm est; capellam in Rota, quam idem monasterium antequam Cisterciensium fratrum instituta susciperet possidebat; ben Kirchensaß in Langaten, nech 7 Orfsnamen, domum quam habetis apud Solodorum, und montem de Gensalba. Urf. im Lateran (per manum Guillelmi magistri scolarum Parmensis, S. Romane ecclesie vice-cancellarii) 13 Jänner 1254 (statt 1253; a. 11): Archiv S. Urban. Mit bem Papse unterschrieben 8 Cardinale, nämlich 2 Bischöfe, 3 Priester (wersunter 2 fratres) und 3 Diaconen (beren legtgenannter Petrus S. Georgii ad velum aureum ist).

<sup>1)</sup> Urf. im Lateran 3 Hornung 1254 (a. 11): Archiv S. Urban. Der Brief sautet wortlich, wie jener Alexanders des Vierten für Nathhausen vom 24 Brachm. 1259; nur heißt hier der Schluß: ita quod uouentes ad executionem uotorum huiusmodi, et alii ad aliam restitutionem faciendam eorum que uodis | contulerint, minime teneantur, sed ad restituendum residuum acquisitorum taliter siquid suerit remaneant nichilomi- | nus obligati.

<sup>2)</sup> Bergl. ben Schluß vor Anm. 1. Peter ift urfundlich zu Luttich am 4 Chrism. 1254: Bobmer (Reg. 1844) Reichsfachen 28.

<sup>3)</sup> presentes uero | nunciari per questuarios firmiter inhibemus, eas si secus actum fuerit carere uiribus decernentes.

<sup>4)</sup> iidem monasterium ipsum inceperint edificare de nouo opere | sumptuoso.

<sup>5)</sup> Urf. Conftang 4 April 1255: Archiv S. Urban.

ohne daß er bes Ortebischofs ober eine fremde Buftimmung für erforderlich hielt, dem Gotteshause einverleibt !). Der Domfanger Milhelm von Laufanne, mit der Ueberwachung beauftragt, unter-20g sich derselben mit ungemessenem Eifer 2); und nicht nur ertheilte Bapft Alerander ber Bierte ber Einverleibung burch ben Cardinallegaten feine Beftätigung 3), fondern übertrug jugleich einem Bramonftratenfer Abte im Laufanner Bisthume eintretenden Falls ben Bollzug 4). Bon eben diefem Papfte erhielten Abt und Convent ju G. Urban bie Bergunftigung, daß fie ju Furforgen auf Bfrunden des Klofters, worüber jemand Briefe vom apostolischen Stuble ober von Legaten desfelben erlange, wider ihren Willen nicht gezwungen werden fonnen, es fei denn daß die apostolischen Briefe von Diefer Bergunftigung vollständig und ausdrudlich Er= mahnung thun 5). Das nachfolgende Oberhaupt der Kirche Urbanus der Vierte bestätigte dem Gotteshause alle Freiheiten und Rechte, die basfelbe von romischen Bapften, von Königen und Fürsten oder andern Gläubigen rechtmäßig erworben haben und in deren ruhigem Benge es fich befinde 6). Auch gab Bapft Ur= banus 7) und nach ihm Martinus der Bierte 8) Burdeträgern an

<sup>1)</sup> diocesani episcopi uel alieno (in ber Urf, ber Anm. 3 cuiuslibet alterius) assensu minime requisito. Urf. Confianz 3 April 1255: Archiv S. Urban. Nach bem Geschichtefreund III, 230 f. ift ber Cardinalstiacen Peter urfundlich bereits am 7 April 1255 zu Feldfirch.

<sup>2)</sup> Nos zelo accincti iusticie murum nos ponere uolumus pro domo domini, impugnantes expugnando uiriliter repellentes, nec ulli hominum cui uscunque auctoritatis sit contra hoc mandatum attemptare | cupienti procul dubio leue uel inpune uidebitur, sed tota auctoritatis libertate eius presumptionem domino iuuante taliter castigabimus, quod ceteri non inmerito huius exemplo terrebuntur. Urf. 17 April 1255: Archiv E. Urban.

<sup>3)</sup> Urf. im Lateran 9 Janner 1257 (anno 3.): Archiv G. Urban.

<sup>4)</sup> Urf. (abbati monasterii Humilis Montis, Premonstrat. ord., Laus. dioc.) im Lateran 4 Hernung 1257 (a. 3): Archiv S. Urban.

<sup>5)</sup> Urf. Biterbo 26 Beum. 1257 (a. 3): Archiv G. Urban. Bergl. beefelben Papues gleichlautenten Brief für Engelberg vom 18 Marg 1259.

<sup>6)</sup> Urf. Biterbo 13 Chriffm, 1261 (a. 1); Ardiv E. Urban.

<sup>7)</sup> Urf. (thesaurario ecclesie Zouingensis) Biterbo 13 Christm. 1261 (a. 1): Archiv S. Urban.

<sup>8)</sup> Urf. (decano ecclesie de Zouingen) Orvieto 13 Brachm. 1283 (a. 3): Archiv S. Urban.

ber Kirche Zofingen ben Auftrag, Klofterguter welche baburch, daß fie Abt und Convent an Geiftliche und Weltliche um Bins ober zu Erbe gelieben, bereits entfremdet worden, an das Gotteshaus felbst durch Unwendung firchlicher Strafmittel wieder gurudaubringen 1).

Inzwischen hatte S. Urban auch aus ber Nahe Schut und Förderung erhalten. Indem Konig Beinrich Frideriche bes 3meiten Sohn bas Botteshaus in feinen Schirm nahm, und zugleich erklärte, daß Ordensleute mit minderm Gifer fur des Konige und feiner Göhne Leben ju beten vermögen, wenn fie nicht, fern vom Treiben der Welt, gegen Räuber und Miggunftige geschütt merben; erließ er bei Verluft feiner Suld an den Schultheißen von Solothurn und die andern Reichopfleger in Burgund 2) den Befehl, jegliche dem Klofter zugefügte Unbild als die feinige zu rachen und Berfuche von Beeinträchtigern, als feien fie gegen die fonigliche Sobeit gerichtet, fofort niederzuschlagen 3). Bischof Seinrich von Conftang, als welcher um den Pfenning ewiger Bergeltung vom Sausvater jum Baue feines Weinbergs gedungen fei, und bemüht Rebichoffe und Ranken mit forglicher Pflege weiterzupflanzen, ruhmte gegen Abt und Convent von G. Urban, daß aus der Relter ihres Ordensbekenntniffes Wein gepreßt werde von berauschender Gute4). Die Bruder hatten ihre fruhere Celle ver= laffen, und waren nunmehr auf der rechten Geite des Roth= flugdens ju neuer Grundung angesidelt; diefe beiden Orte 5),

<sup>1)</sup> Urbanus nennt terras, possessiones, redditus, decimas, domos et quedam alia bona; başu fügt Martinus uineas, prata, pascua, nemora, molendina, iura und iurisdictiones: fouft find beibe Briefe gleich. Bergl. auch bes lettern Bauftes abnlichlautente Briefe fur Rathbaufen vom 7 und 14 Weinm. 1284.

<sup>2)</sup> sculteto de Solodoro et ceteris Burgundie rectoribus sub ditione sua (bes Konige) degentibus; Solothurn war fur S. Urban ber nachfte Reichsort.

<sup>3)</sup> Datumlofe Urf. im Archiv G. Urban; abgebrucht in bem Berfuch einer urfundlichen Darftellung bes reichefreien Stiftes Engelberg S. 113. Das Siegel hat, nebit ber üblichen Umidvift, auch bie Worte: Et Dex

<sup>4)</sup> ubi de torculari uestre professionis uinum exprimitur, quod ue-

rum Noe patrem nostrum inebriat.

<sup>5)</sup> locum ipsum S. Vrbani, in quo diuino estis seruicio mancipati, qui prius Tundewile inferius uocabatur, cum Tundewile superiori; fowie

sowie alle andern da und bort gelegenen und nach huben und Schupofen 1) abgetheilten Besitzungen, mochten fie vergabet, erfauft ober wie immer rechtmäßig erworben fein, bestätigte ber Bischof bem Gotteshause und nahm dieselben, unter Androhung bes Banns gegen Beeinträchtiger, in bes allmächtigen Gottes und feinen Schirm2). Eberhard Truchses von Waldburg der nachfolgende Bifchof fam felber nach G. Urban, und weihete bas Rlofter in der Ehre der Gottesmutter Maria und anderer Beiligen ein3). Bierauf verlieh er allen, die ihre Gunden mahrhaft bereuen und beichten, und je am Jahrtage der Einweihung und inner den nächsten acht Tagen für Erlangung ber Gnade bas Gotteshaus andächtig besuchen, von der Klosterweihe ein Jahr und vierzig Tage Ablaß, und fechzig Tage von jedem durch ihn geweiheten Altare fowie von unfrer lieben Frauen Capelle 4). Ein Stellvertreter des Bischofs Rudolf von Conftang, ber, als er G. Urban befuchte, bes Gotteshaufes Bedarf an Gebäulichkeiten und anderm Nothwendigen hervorhob und zu Deckung desfelben ber Gläubigen hülfreiche hand ansprach, verlich zu Diesem Ende auf mehrere Resttage 5) für sich und den Ortobischof je vierzig Tage Ablag von ben auferlegten Kirchenstrafen 6).

Bum Anfause eines Eigengutes im Dorfe Wangen erhielt S. Urban zweiundzwanzig Marf Silbers, wofür bem Bergaber

capellam in Rota, ubi prima fundatio domus uestre extitit. Noch nennt ber Bischof: Habichrein, Roggwile, Schoren, Langaten mit bem Kirchensate ber Capelle, Ruti, Pfaffena, Tunchstetten, Mosserau und Wangen.

<sup>1)</sup> per mansos et scopatas.

<sup>2)</sup> Urf. Conftang 1243 (ind. 1; alfe vor bem 24 herbstm.): Archiv G. Urban.

<sup>3)</sup> So, die Urf. der Anm. 4. Nach der Klostergeschichte weihete Eberschard am 23 März 1259 bas Kloster und den Hochaltar, am 24 die brei Altare zum hl. Kreuz (oder der Laienbrüder), sowie von S. Urban und S. Johannes dem Täufer, und am 25 März die Krankencapelle mit dem Altare zu S. Thomas.

<sup>4)</sup> Urf. G. Urban 25 Mary 1259: Archiv G. Urban.

<sup>5)</sup> in omnibus festis S. Marie, Benedicti et Bernardi, und an ber Kirchweihe.

<sup>6)</sup> Frater Albertus d. g. episcopus insule S. Marie in Pruscia, vicem gerens venerabilis domini R. | Constantiensis episcopi: f. biefe Geschichte I, 595, Ann. 4. Urf. S. Urban 9 Beinm. 1281: Archiv S. Urban.

auf Lebenszeit breiundvierzig Mütt Spelz entrichtet werden sollten 1). Eine Schupose zu Göserswile, welche Rudolf von Hergiswile an das Kloster gab, und für sich und Berchta seine Frau um den Jahreszins von dreißig Pfenningen zurückempsieng?), wurde nach beider Tode gegen sechs Schillinge auf S. Andreas Tag, bei Strase eines Pfundes an die Kirche Willisau wenn der Zins verfäumt werde, zu rechtem Erbe weggeliehen 3). Als Almosen gab Ritter Kunrad von Roggliswile dem Gotteshause sechsundsvierzig Mark Silbers zum Ankause eines Gutes, aus dessen Erstrage er für sich, seine Frau 4) und seinen Sohn Kunrad jährlich ein bestimmtes Maß Korn 5) ausbedung, das ihm, bis der Ankauserfolge, aus des Klosters Gütern zu Rüti entrichtet werden soll 6). Ebenfalls als Almosen gab Ritter Johannes von Roggliswile, Kunrads Bruder, zwei Schuposen im Dorse Schöz mit Marschalk dem Bauer der einen und dessen ganzen Geschlechte dem Kloster

<sup>1)</sup> argenti probati — spelte bene uentilate; ber Vergaber ift Ulrich von Wimenau Amman (minister) bes Decans zu Basel, an bessen Jahrzelt bem Convente in uino et piscibus liberaliter exinde ministretur. Urf. (bes Abts Markwarb) S. Urban 7 Heum. 1283 (ind. 11): Archiv S. Urban.

<sup>2)</sup> Urf. (bee Abte Ulrich) 1246 (ind. 6): Archiv G. Urban.

<sup>5)</sup> Der Empfänger heißt Kunrad von Göferswile, genannt in dem Holenwege; ego et heredes mei vterini de thoro legitimo procreati —. Urf. Willifau im Weinm. 1286 (ind. 15): Archiv S. Urban. Zeugen: Ul. der ältere Amman von Hafenburg, Joh. von Benwil, Joh. der Schultheiß genannt von Tenwil, Peter der Weibel (preco) und Ich. der Amman genannt im Baumgarten (in pomario); her Johannes Kech ein Mönch, und Ulrich der Kaufman (mercator) ein Laienbruder, von S. Urban. Siegler: die Freien, her H. der Kirchherr zu Willisau (als Canon. S. Vrsieini), und her heinr. von Hafenburg sein Bruder.

<sup>4)</sup> Sie ift bes (nichtbenannten) Zielempen Schwester (germana), und heißt Margarita: f. bei Eberfegg bie Urf. 20 herbitm. 1275.

<sup>5)</sup> Nämlich 20 virndecellas spelte et 5 auene. Der Ritter gebenkt auch aliorum heredum meorum, seu etiam successorum meorum. Im De ft. Urbar (Officium in Ensichshein) ift jebe "Bierzal" Korns zu britthalb Bierztel angeschlagen. Bergl. noch die Beilage 28.

<sup>6)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1264: Archiv S. Urban. Zeugen: bie Freien, Rubolf und Ulrich Bruder von der Balm, heinrich und Ulrich von Grunenberg; die Ritter, Balter und Ulrich von Buttifon, und Johannes von Roggliswile Bruder des Bergabers. Siegler: her Nubolf von der Balm, her heinrich ber attere von Grunenberg, und her Ulrich von Buttifon.

su Gigen; jedoch behielt er für sich und feine Frau die Rut= nießung ber Guter, und gablte als Erfenntlichkeit bes Eigenthumsrechts bereits feit mehr als zwanzig Jahren je einen Schilling 1). 3mei Schurofen in Buche bei Altlishofen vergabete an S. Urban Kunrad von Buche mit dem Zunamen nid dem Wege, und empfieng fie gegen jährliche zwei Mutt Spelz wieder zu Erbe für sich, Diemut seine Frau und allfällig eheliche Nachkommen2); bei Sunger, Gefangenschaft ober andern Unglücksfällen mochte er bie Guter verfaufen, boch daß er fie zuerst dem Kloster anbiete, und nach beider Tode durfte fie fein naturlicher Sohn Jacob lediglich auf Lebenszeit besigen, wofern er drei Malter Spelz und Saber zu gleichem Mage als Bins entrichte 3). Mit Buftimmung ihres Cohnes Bern Beinrichs von Pfafena, eines Ritters, vergabete Mechtildis, nachdem fie auch in zweiter Che mit Euno von Anglinkon Witme geworden, ihr Eigengut zu Uffinkon an S. Urban unter Vorbehalt lebenslänglicher Nugniegung 4). Gin Gut ju Pfaffenach, bas jabrlich brei Schilling ertrug, verkauften Abt und Convent von Schafhausen um dreißig Schilling an S. Urban, und gaben es in die Bande zweier Monche von Salem auf 5).

Der Ritter Rudolf von Pfafena, Burger zu Biel, verfaufte6) ein Gutlein zu Roggliswile, bas ihm jährlich acht Schilling ertrug,

3) Urf. Befingen 30 Chriftm. 1286 (ftatt 1287): Archiv G. Urban. Giegler: bas Cavitel von Zefingen.

<sup>1)</sup> Urf. Zofingen 26 April 1274: Archiv S. Urban. Zeugen: Joh. ber Kelner von S. Urban, B. Decan in Dienvile Thorherr zu Jofingen: bie Freien, Ul. von ber Balm, H. ber altere von Grünenberg, H. und K. Brüder beffen Sohne, Ul. von Bechburg und B. von Uzingen: B. Illenbrecht und H. Ganio, Bürger zu Zofingen. Siegler: ber Decan, Balm und ber alte Grusnenberg.

<sup>2)</sup> si heredes uterinos de thoro legitimo natos reliquerimus.

<sup>4)</sup> omne allodium meum; es ertrug 7 Mutt und 2 Biertel Spelz und ebensoviel an Haber. Urf. Zonngen 30 Christm. 1286 (statt 1287; ind. 15): Archiv S. Urban. Siegler: tas Capitel von Zonngen. Ueber Mechtilbis und ihren Schn vergl. die nächstfelgenden Briefe.

<sup>5)</sup> Sie heißen Johannes und Werner. Urf. Schafhausen (ohne anderes Datum) 1256: Archiv S. Urban. Siegler: Abt Bugo.

<sup>6)</sup> de consensu vxoris sue et filiorum et filiorum suarum; fie find nicht benannt. Dagegen in ben Urf. 1270 und vom Janner 1283, im Solo-

um feche Pfund Baseler Münge an S. Urban und sette, wofern dasselbe von jemand als Eigen oder Leben angesprochen wurde, dafür eine Schupofe zu Cappel im Buchsgau ein 1). Jene Witwe Mechtildis?) hatte, als Morgengabe und als Widerlage ihrer Aussteuer, Besitzungen zu Pfafena; gegen anderes But in Ent= felden, welches fie ihrem Sohne Beinrich zu freier Berfügung abtrat, überließ ihr berfelbe auf Lebenszeit die Rugniegung von allem, was er in Pfafena als Eigen befaß, mit allen Rechten sowie mit dem Twinge des Dorfs 3): sammtliche diese Besitzungen und Rechte vergabeten fie nunmehr an S. Urban fo, daß Mutter und Sohn und, wofern Beinrich Leibeserben befomme, auch feine Kinder und Kindeskinder felbe auf Lebenszeit gegen ein Pfund Bachs je auf Lichtmeffe besigen follen 4). Seche Jahre fpater trat Seinrich, nunmehr Ritter, Die im Dorfe Pfafena gelegenen und von vier Eigenleuten befessenen Güter dem Kloster tausch= weise gegen andere Besitzungen 5) ab, und nahm auf die neuer= worbenen für feine Mutter und allfällige Leibeserben die bisherigen Rubniegungerechte hinüber 6). Abt Berchtold von Murbach aber erklarte feine Genehmigung fur alles, was ber Ritter Seinrich von Bfafena, als Dienstman seiner Kirche, an Beweglichem ober Unbeweglichem dem Gotteshause S. Urban bereits vergabet habe

thurn. Wochenblatt Jahrg. 1831, S. 110 und 120, nennen die Brüber Rudolf und hemerard, Jungherren, ihren versterbenen Bater Rudolf von Pfaffenach, Ritter, und ihre Mutter Elisabeth.

<sup>1)</sup> apud villam que dicitur Capella in Buxgowia. Urf. (scultetus et ciues in Biele) 6 Christin. 1260: Archiv S. Urban. Unter ben Zeugen: Jacob genannt ber Maier, Jacob von Biel, Nitter; Cuno Thorman. Siegler: bie Gemeinde (communitas) Biel.

<sup>2)</sup> Sie faß (residentiam habet) auf einer Schupofe in Altburen.

<sup>3)</sup> et districtum seu iustitiam dicte ville.

<sup>4)</sup> Urf. in castro Altburron im Augundn. 1272: Archiv S. Urban. Zeugen: die Freien, Rud. und Ulr. von der Balm, H. und K. von Grünensberg, und K. von Wediswile; der Nitter H. von Denz; K. von Olten, und Jac. der Fischer von Altburen. Siegler: der Abt von S. Urban, Graf H. von Frodurg, R. von der Balm und H. der ältere von Grünenberg.

<sup>5)</sup> apud villam Satteln.

<sup>6)</sup> Urf. Altburen 24 Augustm. 1278: Archiv S. Urban. Zeugen: Abt Markward, Julianus Prior, Ulr. vordem Abt in Frienisberg, und noch brei Monche von S. Urban. Siegler: ber Freie Ulrich von der Balm, und ber Ritter.

ober noch vergaben werde 1). Derfelbe Ritter Heinrich wies auf mehrere Güter 2), deren einige feine Gemahlin Avelheid von Kiensberg 3) als Leibgedinge besaß, seiner Mutter Mechtildis auf ihre Lebenszeit jährliche fünf Pfund an, und versprach ihr eilf andere für die mit ihm gemeinsam besessenn und von ihr ausgegebenen Güter 4). Auch Frau Sophia, des Ritters Heinrich von Ifensthal Gemahlin, vergabete an S. Urban ein von ihrem Bater ererbtes Gut zu Pfassnach 5); ebenso trat Frau Margarita, Ulrichs eines Junghern von Ifenthal Witwe, unter Zustimmung Otto's und aller andern Kinder sowie mit Ermächtigung des Junghern Ludwig Grafen von Froburg, ihr Eigengut zu Pfassena 6), das

<sup>1)</sup> Urf. Bafel im hornung 1285: Archiv S. Urban; abg. im Gefchicht 8freund II, 165 f. Das urfundliche Pfafena, Pfaffenach ober Pfaffnach, wird jest Pfaffnau geschrieben und gesprochen.

<sup>2)</sup> Nämlich in Cappel (Ertrag 20 Schilling), Stüflingen (10 Schl.), in Mile bei Wartberg (21 Schl.), in Uffinfon (15 Mutt Spelz und Haber; f. bie Anm. 4 auf Seite 516), und in Dechswile (ein Malter Spelz und 13 Schl.).

<sup>3)</sup> So, die Urf. ber Anm. 4. Nach bem Jahrzeitbuch S. Urban zum 16 Weinm. war Frau Sophia von Kienberg die Gemahlin des Ritters hern Heinrich von Pfassnach; sind Abelheid und Sophia wirklich die Namen zweier Frauen, so mag in dem letztern Falle jener alte Nitter der Unm. 7 auf Seite 508 gemeint sein.

<sup>4)</sup> Er verzichtet pro me ac meis consanguineis siue affinibus vniuersis (er hat also wohl keine Kinder). Urk, in castro Sateln 29 April 1288 (ind. 1): Archiv S. Urban. Zeugen: Rudolf von Hauenstein Mönch zu S. Urban, Dietmar avunculus meus und H. der Truchses von Froburg.

<sup>5)</sup> Urf. (in teutscher Sprache) Zofingen 19 Hornung 1281: Archiv S. Urban; abg. im Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 231. Zeuzgen: Lütold von Isenthal der Propft, Heinrich sein Caplan, Heinrich von Isenthal der Kuster, und Burghard von Dietwile Chorherr, zu Zofingen; Br. Rubelf von Hauenstein, von S. Urban: und der Ritter Markward von Isenthal. Siegler: Her Heinrich von Isenthal. Zusolge S. Urbans Urbarbuch II, 39, b., nach dem Jahre 1197, hatte Her Werner von Isenthal zwei Sohne, Werner und Gotfridt; nach einer Urf. vom I. 1245 hat der Ritter Gotfrid noch einen jüngern Bruder, Namens Heinrich. Werner der Erstgeborne, der ma 27 Augustin. 1261 todt ist (s. bei Münster), und bessen Witter won Triengen durch Unweisung von Ertragnissen, die von zwei Schuposen in Exels wile ie am Samitag vor dem Palmtage versielen, in S. Urban seinen Iahrztag stiftete (Urf. 1261: Archiv S. Urban; abg. im Solothurn. Wochen: blatt Jahrg. 1831, S. 136 f.), hinterließ fünf Sohne.

<sup>6)</sup> vnam scoposam - sitam in bem Bingen (ein Ort unfern ber Pfarr:

jährlich neun Schilling an Korn und Pfenningen ertrug, bem Kloster um achthalb Pfund fäuslich ab 1). Noch erhielt S. Urban in ebendemselben Kirchspiele zwei andere Besizungen: eine Schupose in Witlinkon durch Kauf von dem Ritter Berchtold von Baden 2), und drei Mannwerk Landes in Eberhardingen als Verzadung Burghards, der sich nach diesem Gute nannte; letteres Gut wurde hierauf ihm und seiner Frau Hemma von Nichenthal um sechs Pfenninge und, auf beider Tod hin, ihrem Bruder Ulrich um einen Schilling zur Anerkennung des Eigenthumszechtes 3) und, nachdem Frau und Schwager gestorben, Burgsharden allein um den erstern Zins auf Lebenszeit geliehen 4). Alle diese Erwerbungen lagen, wo das Gotteshaus selbst nunmehr bleibend gegründet war, auf der rechten Seite der Roth 5).

Jenseits war S. Urban mit den Spitalbrüdern zu Tungsftetten wegen der Zehenten in diesem Kirchspiele bereits unter Innocentius dem Dritten in Zwist gerathen. Bon einem durch aufgestellte Richter, an deren Spize der Abt von Muri stand, erlassenen Spruche wurde Berufung an den Papst eingelegt, der, nachdem er den Untersuch an zwei Cardinaldiaconen gewiesen hatte, die Streitsache durch gütlichen Bergleich entschied und die

firthe heißt noch [o]; sie verfauft in exonerationem debitorum per Ottonem filium meum contractorum.

<sup>1)</sup> Urf. Jofingen 13 Winterm. 1289 (ind. 3): Archiv S. Urban. Zeusgen: Rub. ber Kaufman (mercator) und Jacob fein Bruber, Rub. ber Schuler (scolaris) und Heinrich seruus meus (ber Berfäuferin). Siegler: bas Capitel von Jofingen, und Graf Lubwig.

<sup>2)</sup> Urf. in Hamerstet im Binterm. 1287 (ind. 1): Archiv G. Urban.

<sup>3)</sup> Zwei Urf. (Burghards) Altlishofen (ohne näheres Datum) 1278, und (bes Abts Marsward) S. Urban 25 April 1278 (ind. 6): Archiv S. Ursban. Erstern Brief besiegelt ber Decan zu Altlishofen, ben andern der Abt (quo et nos et conuentus vtimur). Der Zins verfällt auf S. Mauritius Fest.

<sup>4)</sup> Urf. (Burghards) Zefingen 18 Binterm. 1288 (ind. 2): Archiv S. Urban. Siegler: bas Capitel von Bofingen.

<sup>5)</sup> An das was bei ben Freien von ber Balm und Wolhufen, bei Affoltern und Arburg, sowie bei den Nittern Baldwile und namentlich Buttikon dargestellt ift, wird hier nur erinnert.

<sup>6)</sup> bone memorie A. sancti Adriani et B. sancti Georgii ad uelum aureum diaconos cardinales.

Heberwachung feines Spruchs bem Bifchofe von Conftang auftrug. Künfzehen volle Jahre war der Bergleich beobachtet worden, als ber Abt von G. Urban wegen jungft erfolgter Berletung besfelben burch die Spitalbruder bas Einschreiten bes Bischofs verlangte und, da aus Conftang die Antwort fam, daß mit dem Tobe des Papftes auch die Vollmacht des Bischofs erloschen fei, nunmehr mit Brior und Kelner, ohne den Rath feines Convents einge= holt zu haben, die Sache an den Abt von Frienisberg und einige Weltliche als an Schiedrichter fette. Diefe verfällten S. Urban, dem durch Innocentius den Dritten getroffenen Vergleiche zu ent= fagen und den Spruchbrief desfelben einem Weltlichen gur Bernichtung auszuhändigen. Gegen dieses Urtheil erklärte fich fofort ber Convent, und mandte sich um Abhülfe an Gregorius ben Neunten; worauf ber Papft, ju Aufhebung bes nichtigen Schiedfpruche 1) und zu Festhaltung bes Bergleiche feines Borfahrere, an Bischof und Dompropft von Conftang sowie an den Abt von Betershaufen die nothigen Befehle erließ?). Auf Diesen Ernft fam in wenigen Wochen unter Bischof Kunrad ein neuer billiger Bergleich zu Stande. Der Convent von S. Urban, ber fich vornehmlich auf die Freiheiten seines Ordens geftutt, und ber Spitalmeister in Tungstetten entsagten gegenseitig in Diefer Sache allen, vom apostolischen Stuhle erhaltenen, allgemeinen und beson= bern Bergunftigungen. Fürderhin folle S. Urban von allem im Kirchspiele Tungstetten liegenden und namentlich an den Dorfbann von Langaten gränzenden Lande, welches das Gotteshaus burch Bergabung, Rauf oder Tausch erworben habe und in eige= nen Koften baue, die Sälfte des Zehenten beziehen, und die andere Balfte ber Pfarrfirche Tungftetten entrichtet werben. Bon ben Neubruchen, bem inner Zäunen Eingefangenen fowie von bem Futter bes Biebs, bleibt aller Zehente bem Convent; bingegen von dem durch den Freien Sugo von Rien jungft erhal=

1) Denn sie waren perperam in arbitrio procedentes.

<sup>2)</sup> Urf. Rieti 6 Mai 1228 (pontisic. n. anno 2): Archiv S. Urban. Die in ber Darstellung angeführten Umstände beruhen lediglich auf dem papstelichen Briefe; von den besondern Urfunden liegt keine in S. Urban.

tenen Gute, und von allen fünftigen Erwerbungen, mag fie bann bas Kloster in eigenen Kosten bauen oder andern ben Anbau überlassen, gehören die Zehenten sämmtlich ber Pfarrfirche Tungsstetten 1).

Biergig Jahre später ward biefer Zehentenstreit, verbunden mit andern Fragen, jum zweiten Male angeregt; bis burch bie Freien Rudolf und Ulrich von der Balm2) und Seinrich und Ulrich von Grünenberg, die sich ins Mittel legten, folgender Bergleich zu Stande fam. Abt und Convent von S. Urban vergichteten gegen ben Pfarrfat ju Waldfirch im Bisthume Bafel, ben fie von ben Spitalbrudern in Tungftetten tauschweise erhielten, ihrerseits auf alle Ansprüche an die Kirche zu Lopwile. Ueberbieß follen von dem Ertrage aller Guter, welche S. Urban inner ben Gränzen des Kirchspiels Tungstetten besitze oder inskunftige besiten werde, fammtliche Zehenten ohne Widerspruch fürderhin ben Spitalbrüdern entrichtet werden; mit einziger Ausnahme eines Reubruchs bei Schoren, sowie anderer Neubrüche, welche Abt und Convent aus den alten wilden Forften oder Baldern3) mit eigenen Sanden oder Roften bereinft urbar machen mogen, von welchen fie nach ihren Freiheitsbriefen feine Zehenten zu entrichten haben. Wegen des Langatenfluffes famen fie überein: oberhalb Lopwile, jur Seite des Dorfe, und unterhalb 4) bis auf die Ent= fernung von zwei Mannwerf durfen die Spitler 5) nach ihrem Gutdunken das Waffer benüten und leiten 6), nur daß an ihrem

<sup>1)</sup> Urf. (bes Bischofs Kunrab) in uilla Langatun 24 Augustin. 1228: Archiv S. Urban. Siegler: ber Bischof; für ben Convent, bie Aebte von Lücel und von S. Urban; für Tungstetten, vniuersalis magister (Ber....) hospitalium S. Johannis tocius Alimannie. Bon Papit Gregorius geschieht feine Erwähnung.

<sup>2)</sup> her Ruvolf und seine Gemahlin Jubenta hatten langst ben Spital zu Tungstetten mit Gut zu Tenwile und im Kirchspiele Willisau bedacht. Urf. vom 3. 1257: Archiv S. Urban; abg. im Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1831, S. 421 ff.

<sup>3)</sup> que vulgo dicuntur Bantvälber vel Toubwälber.

<sup>4)</sup> supra et ultra villam Lotzwiler, et a latere circumquaque, et a villa deorsum -.

<sup>5)</sup> sepedicti hospitalarii.

<sup>6)</sup> per loca urbana et rustica.

Biele ber Aluf in fein achtes altes Bett gurudgeführt werbe; von ba bis jum Einlaufe ber Langaten in die Are haben Abt und Convent gang gleiches Recht, Doch ohne Beeinträchtigung bes Spitale. Diefer Bergleich, auf beffen Uebertretung fie eine Strafe fetten und die Beftimmung derfelben Schiedrichtern 1) übertrugen, wurde nicht nur von den vier Bermittlern, sondern auch unter allseitiger Bestätigung von Bischof Eberhard zu Conftang, von bem Lüceler Abte Runrad, sowie von Bruder Seinrich von Fürftenberg bes Spitalordens Gebieter burch Teutschland befiegelt2). Die zwischen S. Urban und Tungstetten wiederhergestellte Eintracht war von Bestand3). Nach wenigen Jahren trafen beide Gottes= häuser gegenseitig einen Tausch: Abt und Convent traten Guter. vornehmlich in Bugberg, an die Spitler ab; diefe hinwieder übergaben bem Klofter Besitzungen im Dorfe Langaten 4). Jener Pfarr= fat von Baldfirch aber, welchen das Saus Tungftetten als Bergabung des Grafen Ludwig von Froburg 5) nicht volle zehen Jahre befeffen, blieb taum die Salfte Diefer Zeit bei G. Urban.

Den unter Papst Innocentius dem Dritten durch Bischof Diethelm von Conftanz, zwischen Abt Kunrad und seinen Brüdern von S. Urban und dem Kirchherrn Berchtold von Wimenau,

<sup>1)</sup> Es find Rubolf von ber Balm und heinrich von Grunenberg und, nach ihrem Tobe, wen beide Theile bazu ermählen.

<sup>2)</sup> predicti hospitalis per Alemanniam, Bohemiam et Daciam preceptoris. Urf. Reggwile (apud grangiam Rockewiler) 24 Augustm. 1269: Solothurn. Wochenblatt Juhrg. 1826, S. 210 ff.

<sup>3)</sup> Eine Urf. vom Winterm. 1272 (Archiv S. Urban; abg. im Soloth. Bochenbl. Jahrg. 1831, S. 471 f.), wodurch Ulrich und heinrich von Denzihr Gut in Nied als Lehen von Tungsietten anerkennen, bezeugen Abt Markward, ber auch fiegelt, und Subprior Werner.

<sup>4)</sup> Urf. (bes Abts Markwart) 21 Christm. 1278, und (besselben Abts und bes Meisters oder Commendurs von Tungstetten) 2 — 9 April (infra octavam Pasche) 1279: Archiv S. Urban; lettere abg. im Soloth. Wochenbl. Jahrg. 1833, S. 204 f. Die Convente beider Häuser haben keine eigenen Siegel.

<sup>5)</sup> Dieses, und daß die Capelle von keinem Pfleger Tungstettens entfrembet ober vertauscht werden soll, sed quamdiu stabit ecclesia domui servire tenetur, bezeugt nach bes Baters Tobe Graf hartman von Froburg durch Urk. vom J. 1262: Soloth. Bochenbl. Jahrg. 1824, S. 15.

vermittelten Bergleich um ben Zehentenbezug in bes lettern Rirchspiele ließ sich das Gotteshaus durch Innocentius den Bierten ausdrücklich bestätigen 1); nicht nur erflärte auch Bischof Cberhard von Conftang, nach dem Vorgange beider Bapfte und feines Vorfahrers Diethelm, aus Rom die Befräftigung bes Bertrags 2), fondern Innocentius der Bierte felbst trug dem Propfte an der Rirche Bofingen auf, daß er gegen feine Bestätigung Abt und Convent durch niemand beschweren laffe 3). Eben damals ver= suchte Kunrad der Kirchherr4) von Wimenau den eingegangenen Bergleich umzustoßen; bis er, überwiesen durch den Abt von Cappel, durch Gerhard den Meister und Werner den Leutpriefter bes Spitale ju Tungftetten, sowie burch seinen eigenen Leutpriefter Lüprand, in der Kirche Langaten vor vielen Ordens= und Welt= geistlichen 5) von jeglichem Anspruche zurücktrat 6), und hierauf in Die Sande des Bifchofs Eberhard Die Erflärung niederlegte, er habe in biefer Sache gegen das Klofter nicht gang aufrichtig gehandelt?). Gegen ähnliche Angriffe sicherte fich S. Urban acht= geben Jahre später durch Erwerbung des Kirchenfages zu Wi=

<sup>1)</sup> Urf. im Lateran 25 Janner 1254 (pontific. n. anno 11): Archiv S. Urban. Sie ift in boppelter Aussertigung vorhanden und enthält zugleich ben Brief vom 3. 1201, einmal mit ber Ind. 7, bas andere Mal richtig mit 4.

<sup>2)</sup> Urf. Rom 19 hornung 1254: Archiv S. Urban. Es hangt, groß und unversehrt: A S. Ebirhardi. Dei. Gra. Constantien. Eccles. Epi.

<sup>3)</sup> Urf. im Lateran 25 Janner 1254 (anno 11): Archiv S. Urban.

<sup>4)</sup> Er heißt, wie fein Borganger Berchtolb, plebanus; baher auch fein Berwefer viceplebanus.

<sup>5)</sup> Es sind: ber Abt und Burghard ein Monch von Cappel, Johannes ber Prior mit noch 4 Monchen und 2 Laienbrüdern von S. Urban, und die Zwei von Tungstetten; ber Leutyriester von Winau, und Kunrad vicarius in Langaten: bann noch Rubolf ber Maier bes Dorfs Binau, Zwinel, et quidam alii.

<sup>6)</sup> Urf. in ecclesia Langatun 28 April 1256: Archiv S. Urban. Siegeler: ber Abt von Cappel, Propft Rubolf von Zofingen (er heißt im Briefe conservator privilegiorum memorati mon. S. Urbani), Egeno Decan in Roth, Meister Gerhard (er heißt auf bem Siegel prior; mit bem Wapen ber Freien von ber Balm), und ber Kirchherr.

<sup>7)</sup> in nostra presentia recognouit, quod huiusmodi controuersia calumnie vitio penitus non careret. Urf. (bes Bifchofs) Constanz 14 Beinm. 1256 (ind. 15): Archiv S. Urban; abg. im Solothurn. Bochenblatt Jahrg. 1831, S. 407.

menau. Diefen befagen damale Ulrich Bropft zu Solothurn 1), und feine Bruder Beinrich und Otto Grafen von Falkenftein: gegen den Bfarrfat ju Baldfirch und hundertvierunddreißig Mark Silbers, welche Abt und Convent darauf legten, um das Ginfommen beider Kirchen gegen einander auszugleichen, traten bie von Kalkenstein die Kirche Wimenau mit allen Rechten?) dem Kloster ab; einzig einen Forst, die von ihnen zu Leben gehenden Guter sowie ihre Eigenleute im Dorfe Wimenau, sammt bem Rirchensage zu Buchsiten behielten sich die drei Brüder vor. Des Tausches mit dem Gotteshause kamen fie in der Kirche Wimenau felbst überein 3); Tage barauf legten sie ihre Gabe zu G. Urban auf unfrer lieben Frauen Altar 4), und empfiengen hinwieder von Abt und Convent die Zusage für Waldkirch und das Gilber 5). Die Bestegelung ber Tauschurfunde inner brei Monaten 6) durch die Bischöfe Rudolf von Conftang?) und Beinrich von Bafel, den Grafen Eberhard von Habsburg, sowie durch Ulrich und

<sup>1)</sup> Es hängt auch an ben folgenden Briefen: H. S. Vlrici. De. Falkenstein. Ppositi. Solodren. Gleichwohl heißt Solothurns Propit urfundlich Berchetolb von Rüti am 20 Mai 1266, 31 Weinm. 1271, selbst am 8 Brachm. 1274, 21 Jänner 1278 und noch zwanzig Jahre länger (Soloth. Wochensblatt Jahrg. 1831, S. 354 f., 368 f. und 371); darum hält Lüthy ebensbas. Jahrg. 1833, S. 268 den Falkensteiner lediglich für den Propit-Statthalter.

<sup>2)</sup> Dazu gehören ein Wald "Gebirche — vf bem Gesteige", und 2 casalia in Winau, mit Bogtei, herrlichkeit, Twing und Bann und allem Zugehör, worein ber Kirchensatz gehört.

<sup>3)</sup> Urf. (ber brei Bruber) in ecclesia de Wimenowe 12 Brachm. 1274: Archiv S. Urban. Siegler: bic Drei.

<sup>4)</sup> Urk. (ber brei Bruber) S. Urban 13 Brachm. 1274: Archiv S. Ursban. Siegler: bie Drei, und bie vier Bechburger (bas Siegel Ulrichs bes Ritters fehlt; auch bie beiber Bischöfe und bes Grafen Eberhard hangen nicht).

<sup>5)</sup> Urk. (Abts Markward und bes Convents) S. Urban 13 Brachm. 1274: Archiv S. Urban. Siegler: Bifchof H. von Basel, Abt K. von Lücel, Graf H. von Froburg und ber Abt von S. Urban; die zwei ersten Siegel hängen nicht.

<sup>6)</sup> Bis zum 22 herbitm. 1274.

<sup>7)</sup> Er wird in der Urf. der Anm. 4 zuerst und, vorgreifend, geradezu episcopus genannt, obwohl er kaum erwählt fein kann. Bergl. diese Geschichte I, 130, Anm. 1, und die Urf. 1 und 4 Augustm. und 11 und 12 Herbstm. 1274 bei Herrgott Gen. II, 445 und 448, sowie bei Seedorf und Ebersegg.

Kunrad, Brüder, und Rudolf alle drei Ritter und Ulrich einen Junghern von Bechburg, gelobten die von Falkenstein bei Strafe, sich auf Mahnung des Klosters nach Zosingen in Giselschaft zu legen 1); in den Hauptbriefen, welche sie hierauf errichteten, bescheisnigten sie ausdrücklich den Empfang des Silbers 2). Als mittlerweile Bischof Heinrich von Basel starb 3), ertheilte Rudolf der Erwählte von Constanz in besonderm Briefe seine Genehmigung 4).

In Langaten sprachen die Brüder Werner, Burghard und Rudolf, Werners von Luternaus) hinterlassene Söhne, den Kirschensatz son daß, wenn Abt und Convent von S. Urban zu drei Malen geliehen, sie den vierten Leutpriester ernannten; zusgleich führten sie Beschwerde, daß die Mönche den Langatensluß aus seinem Bette durch neue Graben, ohne ihre Einsprüche zu berücksichtigen, zur Bewässerung der Klostergüter in Roggwile ableiten. Der Convent antwortete, daß zur Sühne von groben

<sup>1)</sup> Urf. (ber brei Bruber) Falfenstein 17 Brachm. 1274: Archiv S. Urban; abg. im Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 107.

<sup>2)</sup> Zwei Urf. (ber brei Brüber) S. Urban 15 Heum. (Idibus Julii; wosfern dieses nicht verschrieben ist für Idibus Junii, 13 Brachm.) 1274: Archiv S. Urban. An dem einen Briese, der abg. ist im Solothurn. Wochen statt das. 408 st. und auszüglich bei Herrgott Gen. II, 444 f., hängen die Siegel des Grasen Eberhard von Habsdurg, der der Ritter von Bechburg (des Junghern wird gar nicht gedacht), und der drei Falsenslein; an dem andern Briese, welcher zugleich von der Bestätigung und Besteglung durch die zwei Bische spricht, hängen weder die bischöflichen Siegel noch eines der vier Bechsburger (alle sind genannt), sondern seiglich die der der Brüder. Uedrigens haben sämmtliche vier Briese wörtlich denselben Schluß: durante concilio Lugdunensi, edicto a sanctissimo patre Gregorio decimo vniuersalem ecclesiam gubernante, et anno primo regni clarissimi R. dei gratia regis Romanorum semper augusti (vergl. diese Geschickte I, 67, Anm. 2).

<sup>3)</sup> Am 15 herbitm. 1274: f. diese Gesch. I, 89, Anm. 4. Heinrich melbete an S. Urban noch aus Basel am 9 Brachm. 1273 (ind. 1; Archiv S. Ursban), daß Hugo clictus de Ensichsheim, ciuis noster in Nuwenburg, vor ihm auf jeglichen Anspruch an des Klosters Gütern im Dorfbanne von Rüscholen verzichtet habe.

<sup>4)</sup> Urf. Bafel 9 Weinm. 1274 (ind. 2): Archiv S. Urban; auszüglich bei Herrgott Gen. II, 449. Ginen Monat später befindet fich ber Erwählte bei König Rubolf auf bem Reichstage zu Nürnberg.

<sup>5)</sup> Er ift noch Zeuge in Ulriche von Buttifon Urf. vom 21 April 1235: f. bei Engelberg.

Freveln, die ihr Bater Werner und ihrer Mutter Schwesterman an G. Urban perubt1), Die beiden Frauen (fie waren von freiem Stande, Die Manner bagegen Dienstleute) Die ihnen gehörenden Grundstüde in Langaten mit bem Schlatwalbe, burch bie Sand ihres Bogte bes Freien Dietrich von Jegifdorf, bem Gotteshause au freiem Befite vergabeten. Indem die Bruder von Luternau hievon nichts zu miffen behaupteten, wollten fie hinwieder auch nicht genehmigen, was im Laufe ber Zeit burch Tausch ober Schenfung ihrer Eigenleute an S. Urban gefommen mar, ba fein Eigenman ohne Buftimmung feines herrn fich ober feine Sabe entfremden fonne. In Diefem Streite gaben, nach bem Rathe biederer und weiser Leute?), die von Luternau endlich nach: Gie erflärten an bem Rirchenfage feinerlei Recht zu haben, und gelobten gegen basjenige, was ihre Mutter und beren Schwefter an das Klofter vergabet und bemfelben am Laufe ber Langaten eingeräumt, fowie gegen bie bisherigen Schenfungen und Bechiel ihrer Leute, fürderhin in feiner Beife etwas vorzunehmen; über= bieß befannten fie, daß fie an Bunn und Beide oder der Ulmende zu Langaten nicht mehr Recht besitzen 3), als ihnen nach Maßgabe ihres im Dorfe liegenden Eigengutes zufomme 4). Als wenige

amplius habere iurisdictionem.

<sup>1)</sup> Sie find in der Urk. der Anm. 4 nicht naher bezeichnet. Dagegen erzählt S. Urbans Urbarbuch II, 42, b, zum Jahre 1226, umftandlich die von Werner von Luternau und Heinrich von Elmigrin felbst an des Klosters Thur und Schloß verübten Frevel, in deren Folge der Bischof gegen sie Bann und Verbot aussprach; aber erft, als Werners Mutter starb und in S. Urban begraben werden sollte, anderte derselbe seinen Sinn: hierauf ersolgte die in der Urk. angegebene Genugthuung. Werner selbst (Das. 43, a) verkaufte auch seiner Mutter Gut zu Buttenried und anderes an das Kloster mit dem Willen seiner Herren der Grasen Werner und Hartman von Kiburg.

<sup>2)</sup> Genannt sind feine, aber sie werden unter den Zeugen zu suchen sein.
3) in siluis et pascuis, quod Almenda vulgariter uocatur, nullam

<sup>4)</sup> Urf. 1249 (ind. 7; also ver bem 24 Herbitm.): Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott Gen. II, 291. Zeugen: B. von Ruti Cherherr und H. ber Kuster von Solothurn, G. Decan in Roth, bie Leutpriester Ulr. von Thun und P. von Teitingen; H. ein Ritter vom Stein (de petra), die Freien M. und H. von Grünenberg, B. von Bremgarten, Cuno von Jegistorf, C. und sein Sohn von Ruti, und R. von der Balm. Siegler: Graf Hartman von

Jahre später Burghard von Luternau zu Falkenstein auf bem Todbette lag, vermachte er S. Urban, reuig und der Sinne mächtig, nebst seinem an des Klosters Wald stoßenden Forst zu Roth alles, was er in Egelholzbühl und Steckholz an liegendem Gute besaß!). Gegen Bescindung dieses letzten Willens, welchen Burghards Herr Graf Hartman von Kiburg genehm hielt?), drohte Meister Ricolaus Leutpriester in Malters, der als hiezu aufgestellter Richter des Bischoss von Constanz das Vermächtniß prüste und als gültig erklärte, den Brüdern Werner und Rudolf von Luternau oder andern Erben Burghards den Kirchenbann, wosern sie das Kloster an dem vergabeten Gute beunruhigen würden?). Der Graf von Kiburg ertheilte auch seine Genehmigung, als ein anderer Dienstman eine Schupose bei Langaten um zehen Pfund Züricher Münze an S. Urban verkauste<sup>4</sup>).

Inzwischen ruhte Werner von Luternau nicht. Wiederholt brachten Abt und Convent vor den jüngern Grafen Hartman von Kiburg die Klage, daß sein Dienstman über des Klosters Güter zu Langaten sich die Twingsgerichtsbarkeit anmaße. Da der Graf, entschlossen für S. Urbans Ruhe zu forgen, nicht länger bei der Sache schweigen wollte, setzen beide Theile Untersuch und Entscheid an dessen Dienstleute die Ritter Johannes von Büttinkon und Ulrich von Denz; als diese, wie ihnen von Hartman aufsgetragen ward, geistliche und weltliche Zeugen von beiden Seiten

Riburg (bas Siegel, wie es ber jungere Graf noch am 31 Mai 1253 führt), und bie Freien (Rubolf) von ber Balm und (Heinrich) von Grunenberg.

<sup>1)</sup> Urf. 1255 (ind. 13; also vor bem 24 herbstm.): Archiv S. Urban; abg. im Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1823, S. 511. Zeugen: Werner und Ulrich, Brüder Burghards von Luternau, Monche zu S. Urban; der Leutpriester (vicepleb.) von Baltthal; Algot ein Ritter, —, Ulrich ein Jungher von Bechburg, — —. Siegler: der Freie Kunrad von Bechburg.

<sup>2)</sup> Deffen Bestätigung, bie ber bischöfliche Richter wor fich hatte, kenne ich nicht.

<sup>3)</sup> Urf. 24 Seum. 1255: Archiv S. Urban; abg. im Solothurn. Wochenblatt baf. 511 f. und bei Herrgott Gen. II, 317.

<sup>4)</sup> Heinrich von Ergifingen, unter Zustimmung von Frau und Kindern. Urk. (ohne anderes Datum) 1260: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 365 f.

forgfältig einvernommen, gaben fie in Begenwart von Gbeln und Dienstmannen zu Wifon vor bem Grafen die eidliche Erflärung: Werner habe über die Besitzungen des Gotteshauses feinerlei Be= richtsbarfeit, bagegen follen Abt und Convent vermöge ber Buter, die fie im Dorfbanne Langaten haben, felbe ausüben und nach Gutfinden die Feldhüter und Sirten feten und entfeten; dasfelbe moge Werner auf feinen Gutern thun, jedoch ohne Beeintrach= tigung des Klofters 1). Als aber Werner von Luternau fich an biesen Spruch gar nicht fehrte, und S. Urban neuerdings flagend por Graf Hartman trat, bat berfelbe ben Freien Bern Euno von Ruti und gebot ben beiden Rittern, fich nochmals nach Langaten au verfügen und den Streit durch endliche Entscheidung beigulegen. Es geschah bieses in folgender Weise: Je im Frühlinge ober zu anderer Zeit, wann bas Dorf ber huter bedurfe, foll an einem gemeinfam anberaumten Tage ber Abt ober an feiner Statt ein Abgeordneter vier Männer, welche und wo er wolle, und ebenfo Werner zwei bezeichnen; Die Geche follen bann bei ihrem Gewiffen den Feldhüter und die Sirten erwählen, und felbe beiden Theilen darstellen, damit sie von ihnen die Sut der Friichte und des Biebs um die herkömmliche löhnung empfangen: zerfallen Die Seche unter fich, fo weicht die mindere Bahl ber Mehrheit. Bon den Bugen, die auf Frevel gesett find, erhalten Kloster und Werner ihren Antheil, je nachdem sie im Dorfe begütert find?). Nach geraumer Zeit veräußerte Werner von Luternau mit Frau und Sohn Guter an S. Urban um fechzehen Pfund Pfenninge3),

<sup>1)</sup> Urf. Bikon (ohne näheres Datum) 1256: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 329. Zengen: die Freien, Gerhard ber Bogt von Göffen und sein Sohn, Heinrich von Grünenberg und Nubelf von der Balm; die Nitzter, Ulr. von Büttinkon, Ulr. von Anbegg, Burghard Barhand und Balter von Baldwile. Siegler: ber Graf (mit Junioris).

<sup>2)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1257: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 338. Zeugen: ber Freie Euno von Rüti, und die Ritter Joh. von Büttinkon und Ulr. von Denz; Gerhard von Tungstetten (s. die Anm. 6 auf Seite 523), Leo ein Pfasse (clericus), Sohn Ulrichs von Denz; und noch 8 Benannte, wohl Dorfleute von Langaten. Siegler: Graf Hartman, der Freie von Rüti und der Nitter von Büttisen.

<sup>3)</sup> in ber Bopherrun; jene heißen Unna und Gerung, und ber nachstfol=

und bald wiederum für fünfzehen Pfund eine Schupose in Lansgaten, auf welche theilweise die Morgengabe seiner Frau angewiesen war 1); letteres Gut liehen, unter sorgfältiger Aufzählung aller zu demselben gehörenden Stücke 2), Abt Markward und der Convent Wernern und seinem Sohne Gerung, solange sie dassselbe um den bisherigen Zins behalten und bauen wollen oder können 3). Um dieselbe Zeit erklärte Werner, daß er an dem Twinge zu Langaten kein Recht besitze 4), und was er noch haben mochte, schloß er in die zwölf Pfund Pfenninge ein, für welche Summe er drückender Schulden wegen sein gemauertes Haus 5) zu Langaten mit Zugehör und eine dabei liegende Wiese an das

gende Brief nennt noch bie Tochter Ita. Urf. Langaten im Augustin. 1273: Archiv S. Urban. Unter ben Zeugen: Bruder K. der Leutpriester von Lotzwile, und Werner ber Amman zu Grünenberg. Siegler: die Freien H. und Ufr. von Grünenberg.

<sup>1)</sup> Es war unus agrorum (; Anna's Morgengabe lag auch auf bem Bessithume ber Urk. ber Ann. 1 auf Seite 530). Urk. S. Urban 12 März (Gregorii pape) 1277 (ind. 5): Archiv S. Urban. Siegler: B. ber Kuster von Zofingen, und ber Freie R. von der Balm. In diesem und in dem uns mittelbar folgenden Briefe ist der Zins gleichlautend: 9 Schilling Pfenninge, 6 Viertel Spelz, Roggen und Haber je ein Mütt, 3 Hühner und 20 Cier.

<sup>2)</sup> euius scopoze casale situm est prope ripam iuxta domum dicti Wer., et ad quam pertinent agri subnotati cum pratis subscriptis: genannt mit jedesmal angegebener Lage sind 5 Aecker und 2 halbe, dann vnum frustum agri und wiederum duo frusta agrorum quorum vnum est iuger integrum; ferner dimidium iugeris, ein pratum, und wieder vnum iuger. E. Urbans Hofgüter zu Roggwile betrugen im J. 1349, und betragen zur heutigen Stunde noch, 72 Schuposen; jede Schupose enthielt und enthält 12 Stück, d. i. Jucharten, von welchen in der Regel 3 Mattland und 9 Ackersland sind; die Güter siegen nicht nothwendig beisammen, sondern sind meist da und bort zerstreut. Dieses Berhältniß zeigt sich auch oben.

<sup>3)</sup> Urf. S. Urban 12 Marz (beati Greg pape) 1277 (ind. 5): Archiv S. Urban. Siegler: ber Abt, und ber Freie R. von der Balm. Die Zeusgen dieses und bes vorhergehenden Briefes sind: Br. Ulrich (vordem Abt) von Frienisberg, Joh. der Großfelner; bie Laienbrüter, H. Belwalt Meister in Schoren, Hugo magister sutorum (woraus Sutermeister), und H. magister opilio (ber Schöfer); bann noch 6 Benannte von Langaten.

<sup>4)</sup> quod nihil iuris in districtu ville de Langatun, quod vulgariter dicitur Getwinch, habuimus. Langaten heißt jest Langanthal.

<sup>5)</sup> domum nostram siue propugnaculum; ber Dienstman, obwohl nicht Ritter, bewohnt begreiflich fein casale.

Klofter verfaufte; fein neuer Herr, Graf Cberhard von Habsburg, gab hiezu Willen und Siegel 1).

herman Graf von Froburg, Der gegen bas Gottesbaus S. Urban schon bei beffen erfter Berührung mit dem Kirchberrn von Wimenau sich moblwollend bewiesen hatte 2), ertheilte hierauf mit seiner Gemahlin und ben Sohnen Ludwig und herman ben Mönchen für sich und alles, mas sie führen oder tragen 3), freien Durchgang bin und gurud burch fein Gebiet und Bericht ohne Kährgeld und Boll 4) und was fonst von den Durchziehenden geforbert wird; zugleich gab er ihnen bas Recht auf alle feine wo immer gelegene Weiden 5), und bedrohte jeden der ihn angebe mit feiner Ungnade, wofern er die Klosterbrüder in irgend etwas beschwere 6). Diese Befreiung von Boll und Abgabe, welche in ber Folge Graf Ludwig und sein Erstgeborner Herman ebenfalls gewährten 7), stellte auch Ludwigs zweiter Cohn Sartman noch bei feines Baters Lebzeiten aus, und gelobte G. Urban inobefondere: fur Angriffe, tie aus feinen Beften oder Burgen ben Rlofterbrudern oder ihrem Gefinde an Leib oder Gut gethan murben, nach Kräften Rache zu nehmen bis zum Erfate; geschähe es burch feine Leute, fo follen diese niemals feine Suld befommen noch seine Besten betreten, bis der Abt für fie bitte oder es gestatte 8). Nachdem Ludwig und herman gestorben, nahm Graf

<sup>1)</sup> Urf. Burgborf 11 Brachm. 1276 (ind. 4): Archiv E. Urban; abg. bei Herrgott Gen. II, 459 f. Zeugen: Joh. ber Kelner von S. Urban; tie Laienbrüter, B. ber Kaufman (mercator, Ginfäufer) tes Klofters, und H. Meister in Schoren; Lüprand Leutpriester in Bleichenbach; Ulrich ein Jungsher von Grünenberg, und noch 4 Benannte. Siegler: ber Graf.

<sup>2)</sup> Die Urf, vom J. 1201: f. die Ann. 8 auf Seite 508.
3) duxerint uel portauerint uel | minauerint (mennen).

<sup>4)</sup> liberam potestatem eundi et redeundi per termi- | nos nostre potestatis et iudicii, sine omni naulo et teleonatura.

<sup>° 5)</sup> in pascuis nostris.

<sup>6)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1206; Ardin G. Urban; abg. bei Herrgott ibid, 209. Stegler: ber Graf.

<sup>7)</sup> Die Briefe, welchen Die Urf. ber Anm. 3 auf S. 531 ruft, fenne ich nicht.

<sup>8)</sup> Urf. 1254 (ind. 12; alie ver tem 24 Serbim.): Archiv E. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 314 f. Siegler: Giraf Ludwig ter Bater hartmans, beffen Bruder ber Propil (Audolf) und bas Capitel von Zonngen, sowie hartman felbft.

Sartman bas Gotteshaus gegen jedermans Unbilden in feinen befondern Schirm, und wiederholte nach dem Borgange feines Großvaters, Baters und Bruders Die Befreiung von Kährgeld und Boll burch fein ganges Gebict, und namentlich durch feine Befte Lieftal, burch welche ber Klofterbruder Bedurfniffe häufig verführt werden 1); indem Sartman fieben Jahre fpater ebendiefelbe Erflärung nochmals ausstellte, fügte er bingu bag, obwohl er feine Befte Lieftal den Grafen von Somberg verliehen?), er die Bergunftigung für das Klofter bei der Berleihung vorbehalten habe3). Nach zweiundzwanzig Jahren hatten Abt und Convent ihr Saus am untern Ende der Stadt Lieftal, bas fie durch Brandunglud verloren, auf des Stadtherrn Bitte wieder aufgebaut: da nahm Ludwig Graf von Somberg und von Raprechtswile, für fich und die Rinder seines verstorbenen Bruders Werner 4), nicht nur diefelben mit vollständiger Bollbefreiung als Burger von Lieftal auf; fondern erflärte auch ihr Saus fammt ben Bewohnern und allem je barin verwahrten Gute, unter Befchränfung ber eigenen Berrichaftogewalt 5), ale frei von Steuern und Abgaben, von Wacht und Boll 6). Inzwischen hatte auch Graf Ludwig von Froburg, Sohn hermans und Brudersfohn des altern Ludwig, ben Brief feines Großvaters herman für S. Urban wörtlich wiederholt 7).

<sup>1)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1259: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 361 f. Siegler: ber Graf.

<sup>2)</sup> non obstante, quod predictam munitionem (vorher munitionem nostram) de Liestal comitibus de Honberc contulinus; bas ift, nach ber bei Raprechtswile bargelegten Ansicht, ben Sehnen seines verstorbenen Brubers Herman.

<sup>3)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1266: Archiv S. Urban; abg, bei Herrgott ibid. 398. Siegler: ber Graf.

<sup>4)</sup> nostro nomine ac puerorum predilecti fratris nostri quondam comitis Wernheri, quorum tutelam iure gerimus.

<sup>5)</sup> ita quod tales res, cuiuscunque fuerint, nec auferre possumus nec debemus sine illorum, quorum interest, licentia speciali.

<sup>6)</sup> Urf. Bafel 13 April 1288 (ind. 1): Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 536 f. Siegler: ber Graf.

<sup>7)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1262: Archiv G. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 379. Siegler: ber Graf.

Bornehmlich auf Berwenden bes alten Grafen Ludwig von Froburg ftand der Freie Diethelm von Krenfingen gegen G. Urban von jeglichem Anspruche auf Besithumer 1) ab, die bas Kloster von feinen Vordern rechtmäßig erworben hatte 2). Die Vergabung ameier Schupofen in Schos durch einen Dienstman3), sowie beffen Bergicht auf eine britte unrechtmäßig befeffene in Melchnau 4), Die bann fammtlich ber Abt ihm und feiner Frau auf beider Lebend= geit gu Erbe lieb, beurfundeten ber altere und ber jungere Ludmia 5); ben Berfauf einer Schupofe ju Armangen, Die ein Gigenman bem Klofter abtrat, beftätigte ber altere Graf mit Sand und Mund 6). Auch die Bettern Ludwig der jungere und Sartman von Froburg bewiesen fich wohlwollend gegen G. Urban: jener burch Bergabung zweier Suben in dem Roderis bei Arburg, fo jedoch daß die Klofterbrüder, wenn sie selbe nach des Landes Recht und Brauch ein Jahr und feche Bochen befeffen, ihm lebenslänglich auf Lichtmeffe zwei Pfund Bache ginfen zur Begundung feines Altare?); Bartman vorerft durch feine Geneh= migung, als Jacob von Schenken eine Schupofe in Langaten an

<sup>1)</sup> Beralpa seu Bermalt in alpibus, positis in monte qui dicitur ble Egenfalpa (vergl. vor Anm. 1 auf Seite 511).

<sup>2)</sup> Urf. Zefingen (regnante doo nostro Jesu Christo; ohne anderes Datum) 1243: Selethurn. Wechenblatt Jahrg. 1824, S. 12. Zeugen: Graf Lutwig, sein Bruder Albrecht Pfleger von Murbach (gubernator Murbacensis); — — —; ber Freie Werner von Affoltern, und Urich Runlift.

<sup>3)</sup> Er heißt einfach dominus Johannes; es ist wohl ber in andern Briefen worfemmende Trudgeg von Freburg.

<sup>4)</sup> Gie mar an G. Urban vergabet burch bie domina de Ufenhusen.

<sup>5)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1246: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott Gen. II, 286 f. Unter ben Zeugen: die Freien, Kunrad und Euno von Bechburg; die Ritter, Otto und Kunrad von Roggliswile. Siegler: der alte Graf, und bas Capitel von Zofingen; ber jüngere Ludwig hat kein Siegel.

<sup>6)</sup> Der Preis war 7 Kfund, minter 3 Schilling. Urf. 20 hernung 1255: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 13. Zeugen: Bruder Ulrich von Buttiken, Monch zu S. Urban; die Freien, Euno und sein Brudersschn Rubolf von Bechburg: Burghard von Arburg ber Schultheiß, Kunrad vordem Schultheiß zu Zofingen, und heinrich Baumgartner (de Bomgarten).

<sup>7)</sup> Urf. S. Urban (ohne anderes Datum) 1263: Solothurn. Bochen: blatt Jahrg. 1824, S. 16.

bas Gotteshaus verfaufte 1). Ihre Bater, die Grafen Ludwig und herman, hatten die Guter an der Murgaten bem Klofter vergabet; lange nachdem herman gestorben 2), und furz vor bem Lebensende Ludwigs, gaben fich nun der Graf und Abt und Convent gegenfeitig die Busicherung: jene Guter unter ber Bebingung vergabet und empfangen zu haben, daß sie unter feinerlei Umftanden weder durch Rauf noch durch Taufch von dem Gottes= haufe entfremdet werden, und daß diefes nach Rräften, unterftust von den Grafen und ihren Nachfommen, jederman die Errichtung einer Befte auf benfelben verwehre; auch die Grafen unterfagten fich ihrerseits einen folden Bau3). Auf ber Murgaten befaß S. Urban eine Mühle, welche Graf hartman um den Bins von vier Pfund Bachs zu Erbe hatte; indem er diefelbe mit Buftimmung feines Bruders Rudolf, Propfts ju Bofingen und Munfter, bem Rlofter ju freiem Befige jurudaab, feste er auf beren Ertrag 4) namentlich bas Seelgerathe feiner verftorbenen Gemablin Clementa, und forgte zugleich fur Dedung einer andern Schuld 5): überdieß gelobte er, ohne des Gotteshaufes befondere Ermächtigung weder an der Murgaten oder an der Are bei Friedau 6) eine Mühle

<sup>1)</sup> Urf. 24 April (Georgii, 8 Kal. Maii) 1260: Archiv S. Urban; abg. bei Herrgott Gen. II, 407, unrichtig jum 1 Mai 1268 (wegen S. Georgs Tag vergl. biese Geschichte I, 555, Anm. 5). Zeugen: bie Freien, Rubolf von der Balm, H. von Grünenberg und Ortolf von Uzingen; Berchtolb und Rub. von Hauenstein, Monche zu S. Urban; Wer. und Rub. Brüber von Olten.

<sup>2)</sup> Im Herbstim. 1234 (f. die Urf. in biefer Geschichte I, 411, Anm. 4) find die Grafen L. und H. von Frodurg bei Kaiser Friderich zu Montesiascone; beide Brüder sind zu Hagenau im Christm. 1235 (f. dei Lucern); am 23 Weinm. 1237 ist herman bereits todt, und Ludwig ließ ihn zu Josingen bestatten: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 536 und 543 f.

<sup>3)</sup> Zwei Urf. (ohne anderes Datum) 1255: Archiv S. Urban; ber Brief bes Grafen ist abg. bei Herrgott ibid. 322, ber bes Klosters brückt sich verständlicher aus. Siegler: bie Aebte von Lücel und von S. Urban, Graf Lubwig, und seine Sohne H. und R.

<sup>4)</sup> Bierzig Mutt, je gur Galfte Roggen und Rernen, ad valorem marce argenti. Murgaten wird jest Morgenthal geschrieben und gesprochen.

<sup>5)</sup> Sechzehen Bfund pro blado, quod michi tempore guerre ad meam instantiam vendiderunt.

<sup>6)</sup> circa municipium meum Fridowe.

du bauen, noch auch seinen Bürgern von Friedau ober andern, die auf der Klostermühle zu mahlen pflegten, den Besuch einer andern zu gestatten. Nach Hartmans Tode veräußerte sein ältester Sohn aus der zweiten Ehe mit Ita von Wolhusen, Jungher Ludwig Graf von Froburg, an S. Urban auf Wiederlösung inner zehen Jahren vier Schuposen in Rickenbach bei Hegendorf?). Bers günstigungen erhielt das Kloster auch in der Stadt Zosingen.

An der Grafen von Froburg Stift zu S. Mauritius in 30sfingen, dessen Chorherren schon beim Eingange des dreizehenten Jahrhunderts zu Verhandlungen berufen wurden 3), solgten sich in der Propstswürde Albrecht 4) und Rudolf 5), Bruder und Sohn Ludwigs des ältern, und Lütold von Ifenthal 6) aus den Dienstsmannen der Grafen. Albrecht von Froburg erhielt noch in der letzten Zeit seines Lebens die Pslege über das Gotteshaus Mursbach 7), und Rudolf stand zugleich über zwanzig Jahre als Propst dem Stifte Münster vor 8); Lütolds Bruder war der Ritter Marksward von Isenthal, welchen König Rudolf einer Abordnung an

<sup>1)</sup> Urf. (ohne anderes Datum) 1263: Archiv S. Urban; abg. im Solosthurn. Wechenblatt Jahrg. 1824, S. 247 mit dem unrichtigen Jahre 1253 und, jedech nur mit Eingang und Schluß, bei Herrgott ibid. 383 f. Zeuzgen: die Aebte von Lücel und von Neuenburg; die Freien, Cuno und Friberich Brüder von Bechburg, Cuno von Kranburg und Ulrich von Grünenberg; Joshannes der Größfelner und Markward der Subprior von S. Urban, Br. Kunrad dictus Prudentia der Schreiber von Lücel et presentium exarator; Heinrich von Straßburg ein Ritter, und Ulrich von Sengen. Siegler: der Graf, Propft Rudolf, und die beiden Aebte.

<sup>2)</sup> Die Grafin Mutter, und Lubwigs Geschwister Elisabeth und Markward, willigten in ben Berkauf. Urf. Zofingen 16 Weinm. 1288: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 29. Unter ben Zeugen: Burghard ber Decan und Johannes von Büttifen Chorherr zu Zofingen, hartman Leutpriester in Bislisbach; Albrecht Mutterman (Muntman), ber Schultheiß zu Zofingen.

<sup>3)</sup> Die Urf. vom 3. 1201: f. bei G. Urban.

<sup>4)</sup> Er ift es urfundlich im 3. 1226: Soloth. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 534; er wird es wohl schon früher gewesen sein.

<sup>5)</sup> Er ift es urfundlich bereits im 3. 1245: Soloth. Wochenblatt baf. 541. S. noch bie Urf. ber Anm. 2 auf Seite 535.

<sup>6)</sup> Ihn nennt die Urf. Zofingen im hornung 1273: Archiv G. Urban.

<sup>7)</sup> S. die Anm. 2 auf Seite 532, fowie bei Lucern und Engelberg.

<sup>8)</sup> G. bei Muniter.

Papft Sonorius den Bierten beigefellte 1). Unter Buftimmung bes Grafen Ludwig und Hartmans feines Sohns, als der Rirche Boffingen Bogte, hatten vor der Mitte bes breizehenten Jahrhunderts Bropft Rudolf und bas Capitel, um jeglichem Zweifel und Widerspruche zu begegnen, ihres Stiftes Rechte und altherge= brachte Gewohnheiten in Schrift verfaßt 2). Neununddreißig Jahre später waren die Altare diefer Kirche bereits von zwei auf fechs vermehrt 3). Das mit jedem berselben verbundene jährliche Gin= fommen wurde auf drei Mark Gilbers festgesett: Lutold von Ifen= thal sicherte aus dem Ertrage der Propstei die Bewidmung mit zwei'), die jedoch auf Grundstücke angelegt werden follten 5); je eine Mark übernahmen Decan und Capitel. Inzwischen bestritt Propst Lutold den Unterhalt der sechs Priefter und versprach, wofern er megen Bilgerfahrt oder Schulden von haus und Beim ftehen murde oder fonft die Bertoftigung nicht mehr wollte, jedem derfelben zwanzig Stud Korns oder zwei Mark Gilbers jahrlich anzuweisen6). Zugleich festen der Propft, Decan Ulrich und bas Capitel die Ordnung ihres Gotteshauses fest?), bestimmten ihren Untheil an den Opfern, Seelgerathen und Bermachtniffen, erflarten die Unvereinbarkeit zweier Altare unter einem Briefter, und

2) Urf. 3 Berbitm. 1242: Soloth. Wochenblatt Jahrg. 1830, S. 454 ff. Siegler: Bropit und Capitel, und Graf Ludwig. Der Brief ift überbaupt nicht unmerfmurbig; einzelnes barans folgt weiter unten.

4) Eigentlich gibt er 200 frusta bladi, que estimantur ad 20 marcas argenti; bas Stud Korns ift alfo auch bier ju 5 Schilling berechnet.

<sup>1)</sup> S. bie Urf. 22 Winterm. 1285 in biefer Gefchichte I, 756, Anm. 1. Der bei Raynald. verfchriebene Wilhelm de Selloforti, ben ich bamale noch nicht fannte, ift fein anderer als der magister Wilhelm. de Befort canonicus Montisplicardi, ber und mit bem Ritter Marfward in ber Urf. Bruntrut 16 Janner 1285 wieber begegnen wird.

<sup>3)</sup> Am 3 Berbfim. 1242 werben, ben Cheraltar und jenen gum bl. Rreuge (ale Pfarraltar) fowie bie Capelle S. Petri ungerechnet, ber Altar S. Marie und die Capelle S. Laurentii genannt; nun find es noch die Altare S. Michaelis, S. Johannis, S. Nicolai und S. Marie Magdalene.

<sup>5)</sup> Durch ben Reiner, einen zweiten Chorberen, ben ber Propit bezeichnet, und beffen Bruber Ritter Martwart von Bienthal.

<sup>1)</sup> Urf. 28 Janner 1281: Geleih. Wechenbratt Janry. 1000, C. 400 1.

<sup>7)</sup> So mußte S. Michaels Priefter feine Deffe summo diluculo lefen; er war alfo Frühmeffer.

verpflichteten fie fammtlich zum fleißigen Besuche bes Chors: nach= läffige hatte der Decan zu rugen, unverbefferliche mochte der Propft ihred Altare berauben; nöthigen Urlaub ertheilte ebenfalle ber Brouft ober, in beffen Abmefenheit, die Chorherren Priefter. Die Wahl eines jeglichen Briefters, inner Monatsfrift nach Erledigung eines Altars, stand dem Capitel oder den anmesenden Chorherren gu, ohne Decan, Rufter und Schulmeister; an biese Drei gelangte bas Wahlrecht, wenn bas Capitel faumte ober nicht einig wurde, und gogerten auch fie über vierzehen Tage, fo mahlte ber Propft, bem in jedem Falle Die Ginsehung gufam 1). Mit diefer Unord= nung zu Sebung bes Gottesdienstes verbanden Bropft Lutold und bas Capitel noch eine zweite: wie es an andern Kirchen Uebung mar, ichufen fie die Stellen bes Decans, Sangers, Schulmeifters und Kufters zu bleibenden Umtswürden 2), und wiesen jeder berfelben bestimmte Befugniffe und Ginfünfte an; jugleich trat Lutold, ba bis auf ihn Propstei und Leutpriesterei ju Zofingen verbunden gewesen, einen Theil seines Einkommens 3) ju dem 3mede ab, daß ein Chorherr als Decan nicht nur wie bisher die Aufsicht im Chore führe, fondern fürderbin auch als Leutpriefter, vom Bifchofe bevollmächtigt, mit zwei Sulfeprieftern die Seelforge verwalte. Für fammtliche Diese Ginrichtungen, worüber Bischof Rudolf theils den Propft Lütold felbst einvernommen, theils zwei Domherren von Conftang, die Meister Beinrich feinen Umtman und Johannes von Bafel, jur Erwahrung an Ort und Stelle gesendet, sprach derselbe feine Benehmigung aus 4). Den Entschluß Propstei und Leutpriefterei zu trennen, wozu die Chorherren von jeher befugt waren, hatte bas Capitel bem Bischofe schon früher angezeigt; worauf derselbe einen Chorherrn ermächtigte, sobald ber Bropit von der Leutpriefterei abtrete, einem von Diefem und bem Capitel einmuthig erwählten Briefter bie Seelforge ju ertheilen,

<sup>1)</sup> Urf. 28 Janner 1281: Daf. 487.

<sup>2)</sup> cum vos — de novo creaveritis personatus, videlicet —.

<sup>3)</sup> unacum redditibus sacristie.

<sup>4) 3</sup>mei Urf. 28 Berbitm. 1282: Daf. 491 und 492.

und ihn als Leutpriester in Amt und Kirche einzusühren 1). Als bald darauf Bischof Rudolf das Schloß Arbon kaufte und ihm an die Bezahlung desselben das Capitel von Zofingen hundertszwanzig Mark Silbers übergab, erließ er unter Zustimmung seines Domcapitels dem Chorstiste für alle Zukunft aus Erkenntlichkeit die fünf Mark Zofinger Gewichts, welche die Kirche Constanz bis dahin als Vierten zu beziehen hatte<sup>2</sup>).

Besitzungen in Frenkendorf, welche Propst und Capitel durch Bermittlung des Bischoss Berchtold von Basel 3) wieder an ihr Stift zurückgebracht, überließen sie der Ansprecherin auf ihre Lesbenszeit als Leibgeding 4). Ihnen verkaufte Rudolf von Luternau als Bürger von Sursee, lange nachdem er mit seinen Brüdern Werner und Burghard wider S. Urban im Streite gelegen 5), drei Schuposen in Kaltbach um fünfzig Pfund 6). Als Ulrich Sohn des verstorbenen Meisters Werner von Tenninkon Schulsmeisters zu Zosingen, mit seinem Vogte Arnold dem Maier von Erlinsbach, seine Leibgedingsrechte auf dessen Haus in Zosingen

<sup>1)</sup> Urf. (magistro Burcardo, scolastico S. Petri Basiliensis et canonico Zouingensi) Conftanz 2 Brachm. 1279: Daf. 486.

<sup>2)</sup> Urf. Rheinau 27 hornung 1285: Daf. 550. Der Bifchof ftellt bie Sache fo bar, als hatte er zuerft erlaffen und bann empfangen.

<sup>3)</sup> Er war apud Luceriam constitutus, ubi partes einsdem cause presentes aderant. Ansprüche erhob Agnes, jest Frau Albrechts Sohns bes Ritters Albrecht von Straßburg, seit bem Tobe ihres ersten Mannes bes Ritters Otto von Furlon.

<sup>4)</sup> Urk. 1249 (ind. 7; also vor dem 24 herbsten.): Das. 456 f. Zeugen: Rubolf der Propst, Heinrich von Rinach, Meister Ulrich von Sengen, Kunrad von Knutwile und Gerung Chorherren, zu Zofingen; Graf Ludwig von Frosburg, Werner ein Freie von Irrunei; die Ritter, Gotfrib und Heinrich Brüder von Isenthal, Otto, Iohannes und Ulrich von Roggliswile, und Heinrich von Dietchon; Werner Roth (rusus), Bürger von Basel.

<sup>5)</sup> S. bei S. Urban; jest hat Rubolf von seiner noch lebenden Gemahlin Margarita funf Sohne (Gerung, Rubolf, Heinrich, Ulrich und Werner), und sechs Tochter (Ita, Elisabeth, Catharina, Enzela, Margarita und Ita-Margarita).

<sup>6)</sup> Urf. 12 Janner 1286: Da f. 551. Zeugen: Ulrich Pfründer zu Surfee, Lüteld Leutpriester (incuratus) zu Knutwile; Jacob von Schenken ein Nitter, Rubolf von Olten und Walter fein Bruber; Kunrad von Reitnau, Kunrad Roth, Arnold von Knutwile und Arnold fein Sohn, Ulrich von Kaltbach, Heinzrich von Neudorf und Kunrad von Buchs. Siegler: der von Luternau.

aufgab, erhielt er in gleichem Rechte von Propft Seinrich 1), Litolds von Ifenthal Nachfolger, und dem Capitel jährlich auf S. Andreas Reft aus dem Stiftsfpeicher geben Malter Spel; 2). Ueber Güter zu Tagmarfellen, deren Eigenschaft den Chorherren geborte, trat ihnen Ulrich Cohn des verfterbenen Ritters Otto von Bottenftein um ein Pfund Pfenninge auch die Bogtei ab 3). Bedeutsamer war unter Propst Lutold die Erwerbung der Bogtei Knutwile. Mit der Sand feines Cohnes Ludwig und mit feiner Gemablin Frau Ita, Tochter des Freien Bern Markward von Wolhusen, verfaufte Graf hartman von Froburg Sof und Bogtei Anutwile für Gigen, foweit Bogtei Gigen fein mag, dem Ritter Markward von Ifenthal um sechzig Mark Silbers mit allem Rechte an Leuten und Gut, sowie zu richten über Diebstahl und Frevel 4), und namentlich daß her Markward jährlich von Leuten und Gut vierzehen Pfund Pfenninge und achtzehen Biertel je zur Balfte Dinkel und Baber nehmen foll. Bei diefer Abtretung behielt der Graf nich und feinen Erben vor: den Bann gu Anut= wiles, die Bogtei über die Kirche daselbst ohne Leute und Gut, und mit Beib und Kind wer aus Anutwile vor dem Berfaufe au Bofingen angeseffen war; hinwieder über Frau oder Mann, bie aus der Bogtei Zofingen in die Bogtei Knutwile gezogen und daselbst anfäßig sein mochten und feither bort gedient hatten, trat Graf Sartman fein Recht dem Ritter ab 6). Ber Martward

<sup>1)</sup> Dieser Heinrich fann nicht der, noch neben ihm vorkommende, Kufter Heinrich von Jienthal sein. Ihn nennt auch, ohne nahere Bezeichnung, eine Urk. Jofingen 19 herbum. 1289: Archiv S. Urban.

<sup>2)</sup> Urf. Zofingen (ehne anderes Datum) 1289: Seleth. Wochenblatt Jahrg. 1830, S. 557. Zeugen: Heinrich Leutvriester in Erlinsbach, Ulrich von Arau ein Priester, Meister Jehannes ber Schullehrer (doetor seolarum) zu Zofingen, und Peter bes Abts (abbatis). Mitsiegler: der Abt von S. Urban.

<sup>3)</sup> Urf. 23 Mai 1289: Archiv S. Urban. Es hangt: F S. Vl. De. Bottenstein. Otto nount vie Urf. im Winterm. 1272: Solothurn. Boschenbl. 1831, S. 471 f.

<sup>4)</sup> vber tipbe pne freuele.

<sup>5)</sup> Die alte Abichrift hat zwar Zofingen, nicht Knutwile; bas Pergamen fab ich nicht.

<sup>6)</sup> Urf. 6 Gerbirm. 1280: Archiv C. Urban (abschriftlich). Zeugen: bie Ritter, heinrich ber alte, Johannes, Ulrich und Berner, alle von Ifenthal:

verkaufte hierauf Hof und Vogtei an Propst Lütold und das Capitel von Zosingen, und gab ihnen den Brief und die Handsgift, die ihm gegeben war, ohne über dieselben sich als Gemähren zu weiterem zu verbinden!); sosort nahmen ihn Propst und Capitel zum Vogte über Knutwilc, und bestimmten ihm jährlich, jedoch einzig auf seine Lebenszeit, vierzig Mütt Haber aus dem Stiftssteller an S. Andreas Tag und zwanzig Hühner zur Fastnacht. Zugleich wollten sie, daß er ohne des Capitels Willen mit Leuten und Gut nichts zu schaffen habe; dagegen werde ihn, sooft sie seiner als Vogts bedürfen, der Kelner in ihren Kosten dahin führen. Siße er über Diebstahl und Frevel zu Gericht, so mögen Propst und Capitel ohne ihn zu fragen die Bußen gänzlich erlassen; von allem aber, was sie nehmen wollen, geben sie ihm den dritten Theil?).

Von Propst Rudolf und dem Capitel zu Zosingen erwarben Abt und Convent von S. Urban um sechzehen Mark ein Eigengut in Langnau<sup>3</sup>). Auf die Dörfer Ursibach und Huprechtingen wies der Chorherr Rudolf von Wile dem Kloster zu seinem Seelgestäthe sechzig Schilling an, wovon jedoch zehen der Kirche Fulens

Bolmar Unshelms, Rubolf von Erifwile, Heinrich ber Maier und Ebi (Ebersharb) Muntman, Burger von Zofingen. Siegler: Graf Hartman, Ita bie Grafin von Froburg, und her Marfward von Wolhusen; Ludwig, ber keines hat, begnügt sich ber Siegel seines Baters, seiner Mutter und "mines enis".

<sup>1)</sup> Urf. (21 Weinm.) 1280: Archiv S. Urban (abschriftlich); abg. bei Herrgott Gen. II, 539 f., mit bem unrichtigen Jahre 1288. Im Datum fehlen Monat und Tag; aber die Zeugen sind ganz dieselben wie im nächtte folgenden Briefe, und der Ritter wird mit dem Wiederverkause doch mindestens die gesehlichen 6 Bochen und 3 Tage zugewartet haben. Siegler: her Markward.

<sup>2)</sup> Urf. 21 Beinm. 1280: Archiv S. Urban. Zeugen: Her Johannes von Liebegg, Ser Ulrich von Jestetten und her Kunrad von Oberwile; Jacob von Fischbach (der auch her genannt ist) und sein Sehn Ishannes, Heinrich Anshelms und Kunrad an dem Markte. Siegler: Propst Lütold und das Capitel, und her Markward; nur noch des Propsis Siegel hängt.

<sup>3)</sup> Urf. im Chor zu Zefingen (ohne anderes Datum) 1245: Archiv S. Urban. Zeugen: die Leutpriester, heinrich Ganlo zu Olten, Kunrad zu Kuntzwile, Kunrad zu Kirchberg und Walter zu Merischwanden, Priester; heinrich zu Steina, ein Diacon; Werner zu Rilmeringen und Berner zu Richenbach, Subdiaconen: alle (7 Leutpriester), Chorherren von Zofingen. Siegler: Propst R., und bas Capitel.

bach an ein nächtliches Licht alljährlich abgereicht werben follen 1). Mit Buftimmung feiner Bruder Johannes und herman vergabte ber Kufter ober Schapmeifter 2) Beinrich von Ifenthal an S. Urban, wo feine Bordern begraben lagen, aus bem alterlichen Erbe eine Schupofe in Tiefenthal; zugleich verburgte er als Bermächtniß seiner verstorbenen Schwester Frau Abelheid, Gemahlin Bern Rudolfs von Strafberg, Die Ausgahlung einer Summe Gelde 3), die das Kloster, wenn er vor Entrichtung sterbe, von feinem Schwager fordern fonne 4). Bon Bofingens Burgern verfaufte Rudolf Burer, unter Bergichtleiftung von Frau und Tochter, an S. Urban um funfzehen Pfund zwei Schupofen im Dorfe Rogaliswile 5). Jacob von Fischbach, welcher mit dem Freien Rudolf von der Balm bas Rlofter Cberfegg grundete, hatte von S. Urban feche Schupofen im Dorfe Langnau6) zu Leibgedinge um ben Jahreszins von vierundvierzig Schilling, und bezog andere vierunddreißig als jährliche Zahlung?) von vierzehen Mark Gil= bers; hiefur ftiftete er feiner verftorbenen Meltern und feiner Bemahlin, sowie den eigenen Jahrtag 8). Derfelbe verkaufte, mit

<sup>1)</sup> Zwei Urf. (Rubolfs, und ber Aebte Werner von Lücel und Ulrich von S. Urban; ohne anderes Datum) 1260: Archiv S. Urban; erstere abg. im Soloth. Wochenblatt Jahrg. 1823, S. 473. Die 10 Schl. foll S. Urbans sacrista ausrichten; unterbleibt dieses und die Abhaltung des Jahrtags, so verfällt das Kloster der Kirche Zofingen 100 Schillinge.

<sup>2)</sup> Er wird, wie andere an andern Kirchen, balb custos und bald thesaurarius genannt; hier bas lettere.

<sup>3)</sup> Der Brief hat an biefer Stelle eine Lude; bie Biffer fehlt.

<sup>4)</sup> Zwei Urf. Jofingen 29 April 1288: Soloth. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 437 und 438. Zeugen bes erstern Briefes: Burghard ber Decan und W. ber Schulmeister ber Kirche, und W. von Stertenbach ein Bürger, von Zofingen. Siegler beiber Briefe: ber Kuster, und bas Capitel.

<sup>5)</sup> Jene heißen Berta und Margarita. Urt. Zofingen 7 Heum. 1280: Archiv S. Urban. Zeugen: H. von Ifenthal ber Kuster und Burgh. vorsbem Decan zu Dictwile, Chorherren von Zufingen; H. Baumgartner, Herman Roth, Werner Scherer und Ulrich Brugger, Bürger von Josingen; ————. Siegler: das Capitel, und die Stadt (communitas).

<sup>6) 3</sup>mei hat ber Maier bes Dorfs.

<sup>7)</sup> Jenes nomine vsufructus, bieses nomine pensionis.

<sup>8)</sup> R. hieß ber Bater, G. bie Mutter, und M. bie ebenfalls verftorbene Brau. Urf. Jofingen 30 April 1274: Archiv S. Urban. Siegler: Burgh.

Buftimmung feiner Gohne Johannes und Nicolaus, an G. Urban um fieben Pfund Pfenninge feine Besitzungen zu Buttenried fammt einer Hofftatt bei der Kirche ju Pfafena1); je zwei Schupofen au Schoz und zu Buche, mit ber Muble und anderm Gute in Uffinkon, trat Nicolaus von Fischbach dem Klofter zu Gigen um vierunddreißig Mart Silbers ab, um fie an den Rauf bes väterlichen Saufes in der obern Stadt Bofingen beim Brunnen ju verwenden, und behielt sich zwei Jahre lang das Lösungsrecht vor 2). Um neunzehen Pfund Pfenninge verkaufte Agnes Burghards von Arburg des ältern Witwe, mit Willen ihrer Kinder Ulrich und Ita, bemselben Gotteshause eine Schupose in Uffinfon3); hiegu hatte Ludwig der Jungber Graf von Froburg feine Ermächtigung gegeben 4). Un G. Urban vergabete Beinrich ber Maier eine Sofftatt ju Olten mit fteinernem Reller, jene um frei barauf ein Saus zu erbauen, und lettern um beffen Bind ihm und feiner Frau Mechthildis auf Lebenszeit zukommen zu laffen; ift bas Saus gebaut, so mogen es beibe ohne Bins bewohnen 5).

In Zofingen felbst hatte bas Kloster S. Urban anfänglich einen Bürger zum Gastwirthe 6). Alls diefer sein Haus der Kirche

ber Decan zu Dietwile, und bie Freien S. ber altere von Grunenberg und Ulrich von ber Balm.

<sup>1)</sup> Urf. vor bem Thore zu Josingen im Marz 1285: Archiv S. Urban. Zeugen: her R. von hauenstein; Werner von Stertenbach und heinrich Baumsgartner. Siegler: Jacob felbst.

<sup>2)</sup> si tempore procedente pinguior | fortuna sibi arriserit. Urf. Zofingen 29 April 1285: Archiv S. Urban. Zeugen: ber Ritter Werner von Jsenthal; Burgh. von Dietwile Chorherr zu Zofingen, und die Priester Nicolaus Pfister und Ul. von Arau; H. Baumgartner, Iohannes von Fischbach und ... von Stertenbach. Siegler: Ritter Werner, und Jacob von Fischbach.

<sup>3)</sup> Urf. 29 heum. 1289: Archiv S. Urban. Zeugen: Johannes von Bimenau Monch, und Ulr. ber Kaufman Laienbruber, von S. Urban; Nicolaus von Stertenbach, herman von Altenbach und Kunrad Gobelli. Siegler: Burgshard ber Decan zu Zofingen.

<sup>4)</sup> Urf. Zofingen 1 heum. 1289 (ind. 2): Archiv S. Urban. Es hangt: A S. Lvdwici. Comitis. De. Vrobvrch.

<sup>5)</sup> Urf. (Abts Julianus und bes Convents) S. Urban 2 April 1290: Arschiv S. Urban; ziemlich fehlerhaft, wie öfters, abg. im Soloth. Wochensblatt Jahrg. 1824, S. 396.

<sup>6)</sup> Er heißt R. im Sofe (de curia).

Bofingen vergabte und fur einen Schilling auf Lebenszeit gurud: empfieng, erhielten Abt und Convent dasfelbe von Bropft und Capitel gegen jährliche fünf Schilling zu beffen Jahrtag, und bei Baufall oder Brand mit der Verpflichtung jum Wiederaufbau 1). Dem Klofter vermachte ber Chorherr Rudolf von Wile fein Saus mit Garten und allem Sausgerathe; hinwieder verband fich S. Urban jur Ertheilung eines Jahredzinfes von einem Pfund an ben Stiftsfämmerer und verlor, wofern es basfelbe veräußerte, Gigenthum und Recht an die Kirche Zofingen?). Saus und Sof= ftatt, welche Bruder Ludwig Cohn des verftorbenen Burgers Walter von Botenwile an E. Urban vergabet, lieben Abt und Convent Betern dem Münger von Bafel und feiner Frau Unna, Ludwigs Schwester, und ihren Nachkommen um jährliche zwölf Schillinge zu Erbe3). Nicht nur fein faum wenige Tage vorher bezahltes Saus 4), mit allem Bugebor und feinem vor dem obern Thore gelegenen Garten, trug Nicolaus von Fischbach auf S. Urban über und empfieng alles für fich und allfällige Leibeserben um ein Pfund Wachs wieder gurud; fondern er verzichtete auch auf die Guter in Langnau, Die er von G. Urban gur Rugniegung hatte, und vergabete andere ju Schonentul, die ihm erblich gebor= ten 5): hiezu ertheilte Jacob fein Bater die Genehmigung, und sprach auch seinerseits Die Bergabung aus6). Ale Abt und Con-

<sup>1)</sup> Urf. 1227 (ind. 1; also nach tem 24 herbitm.): Daf. Jabrg. 1830, S. 453.

<sup>2)</sup> Urf. in villa Zouingen 16 Janner 1263: Daf. Jahrg. 1828, S. 147. Zengen: der Abt von Engelberg: Walter von Merischwanden ein Priester, und W. von Eriengen ein Diacen, Cherherren zu Zonngen; der Ritter Jeh. von Roggliswile; Ansbelm Berwart, Jacob von Fischbach und heinrich Baumgartner.

<sup>3)</sup> Urf. Zenngen im hernung 1273: Archiv S. Urban. Zeugen: L. von Jenthal ber Propn, B. ber Tecan in Dietwile, R. von Murbach ber Kelner und Ulr. Muntman ber Kammerer, Cherherren zu Zenngen: heinrich Baumgartner (de Bongarten) ber Schultheiß, Jac. von Fischbach, — —, und Werner bes huters (pilleatoris).

<sup>4)</sup> Die Urf. ter Unm. 2 auf Seite 541.

<sup>5)</sup> Urf. 9 Mai 1285: Archiv C. Urban. Unter ben Zeugen: Burgh. von Dietwile, Chorbeir zu Zonngen. Siegler: bas Capitel, und Burghard (als Kirchberr in Bipp).

<sup>6)</sup> Urf. Befingen 9 Mai 1285 : Archiv S. Urban. Siegler: Jacob felbit.

vent auf eigener Hofstatt zwischen ihrem Garten und bem Saufe ber Schwester Bemma von Stertenbach eine Mauer aufführten, und ihr darauf zu bauen gestatteten, behielten sie ausdrücklich sich ihr volles Recht an der Mauer vor 1). Ginen Streit um Saus und Keller beim obern Thore 2), welche Berchta Werners von Bodenberg Witwe und ihre Sohne Heinrich und Johannes anfprachen, festen beide Theile nach langem an Burghard ben De= can und Beinrich von Bechburg ben Ganger; Diefe erhielten, als fie fich vorerft bei rechtsgelehrten Meiftern Raths erholten, fol= genden Befcheid 3): Der Witme und ihrer Gohne Zeugen, beren etliche im Banne und etliche Gigen feien, konnen nicht Zeugen fein; andere, obwohl in naher Berwandtschaft 4), mogen nicht verworfen werden; waren aber auch alle ihre Zeugen unverwerflich, fo fei G. Urban feit ber Bergabung bes Saufes fo lange im ruhigen und unangesprochenen Besitze geblieben, daß es dasselbe nach geschriebenem Rechte behauptet habes); wohl haben Witwe und Cohne Unsprache und Forderung vor Bericht gebracht, aber wie oft ihnen auch der Stadt Berren fprachen, fo helfe ihnen Dieses nichts, ba fie es nicht wie man follte an höheres Gericht jogen. Auf Dieje Erfanntniß der Meifter fprachen die beiden Schiedleute Saus und Zugehör dem Kloster gu 6).

Richt minder, als Zofingens Chorherren und Burger, begun= ftigte S. Urban der Stadt Herr Graf hartman von Froburg.

<sup>1)</sup> Urf (ber Schwester hemma) Jofingen 15 heum. 1291 (ind. 4): Arschiv S. Urban. Zeugen: Werner von Stertenbach (anunculus meus) und fein Sohn Micelaus, noch 4 Bürger, und herman von Altenbach. Siegler: bas Gapitel.

<sup>2)</sup> Cuno Simler und feine Frau Abelheit hatten es befeffen; es lag "gegen "Illenbrehtes hus vber".

<sup>3) &</sup>quot;als tie meiftere, die von rehte gelert fint, vne bant gefeit".

<sup>4) &</sup>quot;tie inen von fipidraft gebunden fint, und ouch fumeliche felmage fint".

<sup>5) &</sup>quot;bag fin eg hant bezogen -".

<sup>6)</sup> Urf. 8 Mai 1288: Archiv S. Urban. Zeugen: bie Priefter, her Ulrich ven Arau und Ulrich von Murbach; Kunrad von Arburg, Subriacon (ein Leczner; fonit auch Cyitler), und Hugo bes Decans Schüler; Bruder Walter, ber Spitalmeister; heinrich ber Maier, heinrich Kolb, heinrich von homberg, Rubolf von Stertenbach und Kunrad Zuber, Bürger von Zofingen. Siegler: Decan und Sänger.

Er hatte aus Liebe jum Schultheißen genannt von Strafburg 1) ibm eine Sofftatt jum Baue eines Saufes verlieben 2), ber bann. als er unter veränderten Umftanden 3) fich vom Grafen und ber Stadt verabschiedete, in beffen Sand offen und frei bie Sofftatt wieder aufgab; eben diefe verlieh hierauf Sartman dem Rlofter unter ber Bedingung, bag es, weil derfelben Grund und Boden ber Kirche Zofingen gehore 4), ben Jahredgins ohne Widerrede gu entrichten bereit fei 5). Als drei Jahre fpater Abt und Convent auf bes Grafen Bitte, ju Ehren und Frommen feiner Stadt 30= fingen 6) und ber Leute berfelben, mit großen Unkoften auf einer ihnen, mit Buftimmung ber Burger, freiertheilten Sofftatte am Stadtwalle7) ein fteinernes Saus erbauet, gelobte Sartman nicht nur, weder felber noch burch feine Leute die Klofterbruder irgend= wie baran zu beunruhigen oder zu verleten; fondern Betreibe und anderes Gut, das bei ihnen in demfelben Saufe niederge= legt werde, folle fo gefreiet fein daß, wofern er mit einem feiner Nachbarn je zu Krieg fame 8), niemand unter bem Bormande an feinen Feinden Raub zu nehmen dasselbe Gut anzurühren oder au plündern wagen durfe 9). Roch in den letten Jahren feines

4) ex quo fundus aree dicitur Zouingensi ecclesie pertinere.

<sup>1)</sup> Bergl. die Anm. 3 auf Seite 537, ober eher noch die Anm. 1 auf S. 534.
2) quidusdam annis retroactis; dieses fällt zwischen die Jahre 1256 — 1265.

<sup>3)</sup> statu et qualitate temporis.

<sup>5)</sup> quod faciunt et fecerunt (Leihen und Verbriefung liegen also mindesstens einige Zeit aus einander). Urf. (ohne anderes Datum) 1265: Herrgott Gen. II, 393. Zeugen: der Freie B. von Uzingen; die Ritter, Iohannes und Werner Brüder von Isenthal, und Iohannes von Roggliswile; Ulrich von Eriswile, Anshelm Berwart, der Bürer, R. Melman, Jacob von Fischbach, B. Illenbrecht, H. Baumgartner, B. von Arburg der ältere und Dietwin. Siegler: Graf Hartman, und das Capitel. Im vorliegenden Falle sind die Chorherren Eigenthümer, und der Graf handelt nur als Bogt, wosern er nicht bereits sich etwas mehr herausgenommen hat.

<sup>6)</sup> ad honorem et utilitatem ville nostre Zouingensis.

<sup>7)</sup> in quodam curtili sito iuxta vallum.

<sup>8)</sup> tempore guerre, que forte inter nos et aliquos vicinos nostros posset processu temporis suscitari.

<sup>9)</sup> Urf. apud castrum nostrum Bippo (ohne anderes Datum) 1268: Archiv S. Urban; abg. im Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 17. Siegler: ber Graf.

Lebens übergab Graf hartman eine in ber Stadt Bofingen unter dem Kirchhofe gelegene Sofftatt, die niemand zugehörte oder irgend= wie verpflichtet war 1), mit der Burger Willen bem Klofter S. Urban, um darauf ein Haus zu bauen2); zugleich, indem er bie Bewähr diefer Sofftatt auf fich und feinen Sohn Ludwig übernahm, erflärte er mit ben Burgern, daß Abt und Convent vermoge bes Saufes freies Burgrecht in der Stadt haben follen, und sie dieselben als ihre lieben Mitburger nach Kräften schirmen werden 3). Inzwischen sette Graf Sartman seinen Schwäher ben Freien Sern Markward von Wolhusen und den Ritter Werner von Ifenthal zu Pflegern, und gab ihnen an feiner, feiner Be= mahlin Frau Ita und ber Kinder Statt Gewalt über Leute und Gut; ba mahrend diefer Zeit Beinrich ber Maier, bes Grafen Rnecht, fein Eigen um funfzehen Mark verkaufte und bas Gilber Bern Werner als Pfleger übergab, fo trat nunmehr Sartman eine Sube bei Bofingen, an beren Ertrage auch bas Gotteshaus betheiligt war4), Beinrichen zu vollkommen freier Verfügung ab 5). Mit eben diesem Grafen und mit der Gemeinde der Stadt 30= fingen, an beren Spige meift aus ber Bahl ber Burger ein Schult= beiß ftand 6), waren Propft und Capitel in gegenseitiges Zerwürfniß gefommen.

<sup>1)</sup> iuxta ripam sub cymiterio, nulli attinentem uel quouis iure obnoxiam.

<sup>2)</sup> sicut et secerunt (vergl. die Anm. 5 auf Seite 544.

<sup>3)</sup> Urf. Jofingen 11 April 1280: Archiv G. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 493. Siegler: ber Graf.

<sup>4)</sup> Dem Eigenthümer ertrug die Sube 9 Malter Dinkel, bem Stifte 30= fingen 9 Mutt; dieselbe hatte Bernher ber Peiger (er ift Urk. 15 heum. 1291 Burger zu Jofingen).

<sup>6)</sup> Schultheißen waren: Burghard von Arburg (Urf. 20 Hornung 1255; vor ihm, Kunrad), bann ber von Straßburg (vor ber Urf. 1265), Heinrich von Baumgarten (ober ber Baumgarter: Urf. im Hornung 1273, und Basel 9 Marz 1274), Ulrich (Urf. 8 Heum. 1278), Albrecht ber Mundman (Urf. 16 Weinm. 1288), und Werner ber Huter (Urf. 22 Hornung 1291: s. bei

Bu Bofingen mochten bie Burger bei Bergabungen an bas Stift ihre Saufer zinspflichtig machen, ober fie übergaben ibm Sifber gum Unfaufe von liegendem Gute. Starb ein Chorherr, fo durfte der Graf sich bessen Nachlaß nicht aneignen; ebensowenig burfte er von dem Beibel, dem Bader und dem Kirchendiener bes Stifts, sowie überhaupt von niemand ber ein Amt von ber Rirche hatte, Steuer ober irgend eine Abgabe forbern. Derjenige Chorherr, ber des Stifts Relner mar, feste ben Bannwart ein und gestattete die Benützung des Waldes; nicht ohne ihn bezeich= nete die Stadt ihren Sirten 1). Wohl ermählten die Chorherren ben Brouft, doch mit Gunft und Willen je bes herrn von 30= fingen. Der Berrichaft gehörte die Munge?) in ber Stadt, von welcher jede Mark feche Pfenninge zu Schlagschat gab, und ebenso ber Boll. Ihr gehörten auch: Bante an bem Martte, mit bem jährlichen Ertrage von fieben Pfund; vier Sofftatten, Die gufam= men eilf Schilling ginfeten; fowie brei Mühlen, welche jährlich zweihundertsechzig Mütt Korns (zu zwei Theilen Kernen und zum britten Roggen) und funf Schweine 3) ertrugen. Bon zweiund= fechzig und einer halben Schupofe, die bes Gotteshaufes Bofingen Eigen waren, bezog die Berrichaft als Bogtrecht achtundsechzig und einen halben Mütt Saber; Guter vor dem Balbe ginfeten ihr jährlich zwölfthalb Schilling. Die Berrschaft richtete über Diebstahl und Frevel, und hatte Twing und Bann über alle Sachen mit Ausnahme von Gewicht, Mag und Elle, die man

Buttifon, wo auch Propft heinrich und ber Aufter heinrich von Ifenthal genannt finb). Bohl fommen zwischen biefe Jahre noch andere Schultheißen.

<sup>1)</sup> Die Urf. 3 Berbitm. 1242: f. bie Anm. 2 auf Seite 535.

<sup>2)</sup> Als Münzer kommen vor: Johannes der Münzer (wohl von Zofingen, in Ulrichs von Büttikon Urf. 21 April 1235 bei Engelberg!; als Bürger von Zofingen, Hugo und Heinrich die Münzer (Urf. 12 Mai 1266, ausgestellt vom Capitel zu Zofingen, Grafen Hartman von Fredurg sowie den Freien Markward von Wolbusen und Ulrich von der Balm, im Solothurn. Boschenblatt Jahrg. 1827, S. 398 f.); ein nichtbenannter monetarius de Zovingen (Urf. 3 Mai 1283: Das. Jahrg. 1833, S. 215); und Heinrich der Münzer (Urf. 10 Houm. 1286: Das. Jahrg. 1824, S. 26 ff.).

<sup>3)</sup> Bon biefen follen brei je eines 15 Schilling, und bie andern zwei zu- fammen 1 Pfund werth fein.

von dem Gotteshause nehmen mußte; wer in diesen brei Studen fich eine Fälschung zu Schulden fommen ließ und überwiesen wurde, verfiel dem Gotteshause um drei Pfund und der Berr= schaft mit Leib und But 1). Gben diefelbe nahm von den Burgern Steuer und Dienste 2). Als Graf hartman von Froburg mit ber Gemeinde und Propft und Capitel fich gegenseitig über einzelne Uebergriffe beschwerten, setten sie ben Austrag nach Recht ober Minne an je zwei Schiedrichter 3), zu deren Obman sie ben Bischof Rudolf von Conftang erwählten; diefer, vor welchem eine Abord= nung beiber Theile erschienen 4), nahm die Obmanschaft mit ber Berpflichtung inner feche Bochen zu sprechen an5).

Auf bes Propfts Klage, daß die Bürger Zofingens von ben Butern, welche fie inner bem Rirchfpiele besiten ober bauen, bie Behenten gar nicht ober nur unvollständig und einige statt bes Behentenertrags gar etwas anderes entrichten, entschied Bischof Rudolf: die Burger follen die Behenten geben, wie fie es feit unvordenklicher Zeit bis auf die gegenwärtige zu thun gewöhnt waren, und fürderhin nicht zur vollständigen oder einer höhern ober andern Entrichtung berfelben angehalten werden; bagegen jum Erfate haben fie in Jahresfrift zwei Mark Ginfunfte zu

<sup>1)</sup> Die Darftellung von ber Unm. 1 auf Seite 546 an ift nach bem Deft. Urbar (Die rechtung und nute je Bofingen). Ueber ben letten Gat fagt bie Urf. vom 3 herbstm. 1242: Item prepositus et cellerarius imponere debent tertiam quantitatem omnibus mensuris rerum venalium, et si quis in his peccaverit, primo preposito, deinde comiti satisfacere tenetur.

<sup>2)</sup> Bergl., gegenüber ber Bogtei Bofingen, was nach ber Urf. 6 Berbiim. 1280 bie Bogtei Anutwile an Steuer zu entrichten hatte. Wenn nach bem Deft. Urbar bie Burger Bofingens gum meiften 30 Marf und gum minbeften 20 fteuerten, fo ift biefe Summe fur Freburg nicht nothwendig maggebenb.

<sup>3)</sup> Es wählten: Graf und Burger, ben bischöflichen Amtman und Meifter Seinrich von Berboltsheim; ber Propft, ben Propft Berchtolb von Solothurn und ben Ritter Markward von Ifenthal.

<sup>4)</sup> Graf Sartman felbit, Seinrich Baumgarter, Ulrich ber Schultheiß und Jacob von Fischbach; von Seite bes Propits, ber Ritter Markward.

<sup>5)</sup> Bie jum 15 Augustm. Urf. apud Waeldy 8 Seum. 1278: Solo: thurn. Wochenblatt Jahrg. 1830, G. 481. Weltliche Beugen: Graf Friberich von Toggenburg, bie Freien Diethelm und Rudolf von Guttingen, und ber Ritter ... von Bichelnfee.

Kanben ber Kirche anzukaufen, die bann bem Propfte auf beffen Lebenszeit verbleiben, nach ihm aber ber Propftei, ber Leutpriefterci, bem Capitel fowie den einzelnen Pfrunden nach Berhältniß ihres Zehentenanspruchs zugetheilt werden follen. Sinwieder gegen ben Bropft, ber auf ben Saufern, Sofftatten, Garten, Biefen, Acdern und jeglicher Art Gutern, welche bie Bewohner Bofingens im Umfange ber Stadt oder außerhalb derselben von bem Stifte besiten, den alten Bind erhöhen wollte, erklärte der Bischof, daß weder durch benfelben noch durch das Capitel oder die Chorherren neue Binfen auferlegt ober die alten irgendwie erhöht werben follen. Wenn bann geflagt wurde, baf Graf Sartman gleich feinen Vordern fein Bedenken trage, von den Gotteshausleuten inner und außer ber Stadt nebst bem Ungelt noch andere Steuern und Abgaben 1) zu erheben, so gab Bischof Rudolf hierüber ben Entscheid: wohl mogen der Graf und feine Erben nach dem bisherigen Herkommen außer dem Ungelte Die Gotteshausleute noch besteuern, nur daß badurch die Kirche an ihren Zinsen und Rechten nicht benachtheiligt werde und die Leute über unleidlichen Druck feine ichwere Klage führen?). Ebendenselben Leuten oder Bürgern sprach ber Bischof auch fürderhin die Befugniß zu, auf sich felber ju ihrem gemeinen Rugen oder anderer Urfachen wegen Steuern anzulegen und nach Gutfinden wieder aufzuheben, boch daß folche Laften auf Kirchen und Geiftliche nicht fallen durfen; in allem übrigen aber, und namentlich in Bezug auf die von ben Burgern angesprochene Uebung, wie bisber ihre Binsguter vertaufen, faufen, veräußern oder barüber verfügen zu durfen, foll es unab= änderlich beim alten Herfommen verbleiben. Diefer Spruch bes Bischofs von Conftang, welchen mit ihm und feinem Domcapitel bie beiden streitenden Theile bestegelten, ergieng unter Bapft Ri= colaus dem Dritten und dem römischen Könige Rudolf3).

<sup>1)</sup> exactiones et tallias indebitas; es gab also gu Bofingen, icheint es, feine "gefaste" Bogtsteuer. Bergl. bie Unm. 2 auf Seite 547.

<sup>2)</sup> de nimis immoderata et enormi exactione gravem deferant questionem.

<sup>5)</sup> Urf. (sanctissimo patre domino papa Nicolao tertio sedi apostolice presidente, et serenissimo domino Rudolfo Romanorum rege regnante)

218 Graf Sartman von Froburg wenige Jahre nach diefem ftarb 1), hinterließ er von feiner Gemahlin Frau Sta von Bolhufen die Sohne Ludwig und Markward und eine Tochter Glifabeth2). Eine Schupofe zu Buchs, welche Johannes Jacobs von Fischbach Sohn, Burger ju Bofingen, von dem Grafen Ludwig als Leben beseffen, trat ihm nunmehr berfelbe gegen feche Pfund Pfenninge zu Eigen ab 3). Alle brei Geschwister verkauften in ber Stadt Bofingen, worüber fie die Bogtei hatten 4), um zweihundert Mark Silbers ihr Eigen von dem Saufe des Freien hern Burghard von Ugingen bis an die Strafe ju Martins Saus, und von da bis in den innern Graben und innerhalb ber Ringmauer, dazu das haus welches noch Graf hartman von den Brüdern und Rittern dem nunmehr verstorbenen Johannes und Werner von Ifenthal gefauft hatte, und worin ihre Mutter bie Gräfin vordem wohnte, fowie bas haus gegenüber mit bem barwischen liegenden Baumgarten; Dieses Gigenaut traten fie, por vielen Edeln und Rittern und einer großen Angahl von Burgern 5),

Rheinau 23 heum. 1278 (ind. 6): Solothurn. Wochenblatt bas. 483—486. Zeugen: ber Prepst von Solothurn, ... von Tengen Domherr zu Straßeburg, die Meister Heinrich ber bischöfliche Amtman und Euno de Chrisacho, Demherren zu Censtanz und zu Basel; Meister Iohannes ber Spitler (dietus Spittaler) von Basel, Meister Nicolaus Leutpriester in Trinbach, Ulrich Muntman und Burghard Hartwig Chorherren zu Zesingen; ber Freie Ortolf von Uzingen, und die Ritter Ludwig von Staufen, Markward (von Isenthal) und Walter von Schenfen.

<sup>1)</sup> Die Urf. ber Anm. 5 auf Seite 545 ift ber lette, mir bekannte, Brief bes Grafen.

<sup>2)</sup> Die Urf. ber Unm. 1 auf Seite 550.

<sup>3)</sup> Nouerint — —, quod ego Ludewicus Comes de Vroburg, filius quondam | Comitis Hartmanni, tradidi et resignaui Johanni filio Jacobi dicti de Vischebach, ciui Zouingensi, | scoposam — —. Urf. (ohne Ort) 6 Chrism. (festo b. Nicolai) 1285: Archiv S. Urban. Zeugen: Her Ulrich ber altere, und her Ulrich ber jüngere, beibe von Buttinson, Ritter; Ulrich von Augst (Ovgest), und Albrecht Muntman.

<sup>4)</sup> in unserer ftatt Zouingen, in ber wir uogt fint.

<sup>5)</sup> Es find Zeugen: Johannes von Liebegg, Burghard von Uzingen, Joshannes von Buttifon, heffo von Teitingen und Dietrich von Ruti, Ritter; hartman von Buttifon, hartman von Jienthal, Werner von Mofe und Gotfrid von Ifenthal; heinrich ber Baumgarter ber alte, Bolmar Anshelms, Ulrich

bem Convente bes Predigerorbens ab 1), ber fich feit einiger Beit in Bofingen gebildet hatte 2). Bruder Ulrich von Ueberlingen, ber als Prior bes Convents fur fich und feine Mitbruder ben Rauf übernahm, gab hinwieder ben brei Geschwistern und ihren Erben Die Busicherung: Gut, Recht und Freiheit, Die fie ihnen in ber Stadt Bofingen in ben genannten Bielen gegeben, ju feiner Beit weder in geiftliche noch in weltliche Sand abzutreten; zugleich erflärte er, ohne ber herrschaft Wiffen und Erlaubniß niemals im Kirchsviele Bofingen weber für Manner noch für Frauen ein Kloster seines Ordens bauen zu wollen 3). Es verlief jedoch faum ein Jahr, als ichon Propft Seinrich und bas Capitel beim Orbensporftande Beschwerde führten: Daß die Brediger, nächtlicher Weile in Bofingen wie in eine eroberte Stadt einziehend, auf Grund und Boden ihrer Kirche mit Glode und Altaren ein Bethaus errichten, Solz in bes Stifts Walbungen fällen, und zum Baue beffen eigene Sofftatten wegnehmen; Abmahnungen feten bie Bruber Trot und Beschimpfung, bem Ginschreiten mit bischöflicher Gewalt Geringachtung und Lift entgegen, indem fie die mit dem Banne Belegten zu fich in den Gottesbienft loden; ja, als follte zwischen bem Gotteshause und feinem Bogte Zwietracht entzundet werden, habe ihr Prior von Jegisdorf sich bei öffentlichem Un= laffe geäußert: ber Bofinger Rirche Schirmvogt leide an allen Dingen Mangel, mahrend die Chorherren im Ueberfluffe ichwel-

ber Bürer, heinrich ber Baumgarter ber junge, Albrecht ber Muntman, Jac. von Fischbach, Joh. Illenbrecht, Ludwig der Schmid, Ulrich von Eriswile, Kunrad von Buchberg, Rudolf der Kelner, Nicolaus Zigerman, Ernst der Weibel, heinrich der Münzer, Werner huter und heinrich der Eruchses von Frodurg.

<sup>1)</sup> Urf. Zofingen an ber untern Straße 10 Heum. 1286: Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1824, S. 26 ff. Siegler: die Grafen, Ludwig von Froburg und heinrich von Buchegg; die Freien, Ulrich von der Balm, Rudolf und Ulrich von Bechburg, und Ulrich von Grünenberg; und der Ritter Werner von Ifenthal.

<sup>2)</sup> Daß ber Predigerbruder Ulrich von Ueberlingen ichon am 8 Mai 1275 in ber Gegend war, f. bei Willifau.

<sup>3)</sup> Urf. Zofingen 10 heum. 1286: Colothurn. Wochenblatt baf. 28. Siegler: Prior und Convent von Jofingen, ber Prebiger Provincial in teutsichen Landen und die Prioren von Jurich, Conftanz, Bafel und Bern.

gen 1). In diesen Berhältnissen zu den Grafen von Froburg und unter sich standen Zosingens Chorherren und Bürger, als die Stadt an das Haus des Königs Rudolf gelangte 2).

Raum viel mehr als eine Biertelftunde von Willisau entfernt ftand, auf bem Eigen ihres Besigers erbaut und nach feiner im burgundischen Lande gelegenen Stammveste benannt, die neue Safenburg. Der Freie Ber Walter von Safenburg hatte, nebft andern Kindern, die Sohne Heinrich, Beimo, Walter und Theobald; heinrich war Kirchherr 3) zu Willifau. Um für allfällige Uebergriffe an dem Gute Diefer Kirche Verzeihung zu erhalten, vergabte Ber Balter zwei Eigengüter in feiner Bogtei zu Billifau4) fo an unfrer lieben Frauen Altar, daß wöchentlich drei Meffen gelesen 5) und von dem Ertrage ber Guter zwanzig Schil= linge ben Brieftern verabreicht und die übrigen zehen an ein nächt= liches Licht verwendet werben follen. Gin anderes Gigenaut6), bas jährlich fechzehen Schillinge ertrug, vergabte ber Freie ju feinem, feiner Gemablin Margarita, feiner Meltern, Bruder und aller Borbern Seelgerathe in folgender Beife: jede Boche foll in ber Ehre ber 3wölfboten Beter und Baul eine Meffe gelefen, und hiefur jährlich an G. Johannes des Täufers Fest ben Prie-

<sup>1)</sup> canonicorum Zouingensium patronus et aduocatus ullam rerum habet penuriam uel defectum, cum ipsi intantum rebus affluant et habundent. Urf. (ohne näheres Datum) 1287: Der Schweiz. Geschichtforsicher II, 398 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. Die Unm. 3 und 4 auf Seite 549, und f. Diefe Geschichte I, 741, Unm. 2. Die Darftellung f. im vierten Buche.

<sup>3)</sup> Er heißt in ber Urf. ber Unm. 5 auf Seite 552 plebanus ecclesie, bagegen in ben barauf folgenben Briefen ftete rector ecclesie.

<sup>4)</sup> allodium in aduocatia nostra Willesowe situm in superiori Wisenbuel in silua, nämlich dimidiam colonam terre, und integram colonam in silua dicti Borchardi: die Urf. der Anm. 5 auf Seite 552. Nach S. Ursbans Urbarbuch II, 41, b, vor dem Jahre 1224, vergabte und verkaufte an dieses Kloster Besithtum zu Beißbach (bei Madiswile) Her Ulrich von Benznau durch die Hand seines Herrn Burghard von Hasenburg. Ich weiß nicht, ob vielseicht dieser gemeint ist.

<sup>5)</sup> Montags für S. Wilhelm, an ber Mittwoche für S. Catharina, und Samftage für bie felige Jungfrau Maria.

<sup>6)</sup> allodium nostrum situm in Elzeneke.

stern vier Schillinge entrichtet werden; von den übrigen zwölf Schillingen sollen in den vier Fronfasten je am Donnerstage sechs Psenninge unter die Priester!), und die andern dreißig als Spende unter die Armen?), also zusammen je drei Schillinge ausgetheilt werden. Derselbe vergabte ferner ein Eigengut?), mit dem Ertrage von vier Schilling, unter der Bedingung an S. Johannes Kirche in Menzenau, daß Kirchherr oder Leutpriester! jeden Montag eine Messe für die Abgestorbenen halte. Diese von dem Freien freivollzogene Vergabung der Güter, an welchen weder Vogt noch andere als die Pfarrgeistlichen ein Recht haben sollten, erfolgte unter Zustimmung des Kirchherrn Heinrich und seiner übrigen Kinder.

Eine Verschreibung bes Albts von S. Urban, burch welche er Heinrichen dem Schneider und dessen Sohne Ulrich eine Bessitzung, als Zinslehen auf beider Lebenszeit, mit Ausschluß aller Ansprüche ihrer Erben überlassen, las der Kirchherr Heinrich, von Ulrich nach des Baters Tode darum angegangen, in seiner Kirche zu Willisau und verteutschte den Brief vor vielen Zeugen?). Durch die Hand seiner edeln Herren, eben dieses Kirchherrn und der Ritter Heimo und Theobald von Hasenburg (Walters, des vierten Bruders, wird nicht mehr gedacht), vergabte Ulrich von

4) plebanus vel vicarius; vergl. bie Anm. 3 auf Seite 551.

<sup>1)</sup> presbiteris pro dimidio quartali uini.

<sup>2)</sup> pauperibus pro larga.

<sup>3)</sup> allodium situm in Buwile.

<sup>5)</sup> Urf. (ohne naheres Datum) 1245: Stadtarchiv Lucern; Abbruck und Nachbild im Geschichtefreund I, 29 ff. Siegler: Balter (ein sprengender Reuter, mit gezücktem Schwert); und & S. H.....onis. D. Hasenburc.

<sup>6)</sup> Der Inhalt bes Briefes ift nur allgemein und ohne Datum angegeben; bas Gut lag zu Gerzenerlen, und ertrug jahrlich 14 Schillinge.

<sup>7)</sup> legi et exposui vulgariter multis astantibus —. Urf. apud ecclesiam supradictam (Willifau) 10 Mai 1275: Archiv S. Urban. Zeugen: Joh. der Kelner von S. Urban, Br. Ulrich von Ueberlingen der Prediger (predicatorum), Her Dt. der Caplan zu Willisau (ecclesie nostre supradicte), Nicelaus ein Priester genannt Saro; H. der Amman, H. Rober, Cuno, B. ein Schüler, K. Mauchsee und Ulrich genannt Avstein. Es hängt: H. S. H. de. Hasender, R. Eccle. S. Vrsieini.

Dietwile vordem Amman auf hafenburg, unter Buftimmung feines Sohnes Sugo, an S. Urban ein burchaus freies Gut 1) und ftiftete damit feinen Jahrtag 2); als berfelbe alte Umman eine Schupose in Uffinkon um einen Schilling Pfenninge jährlichen Binfes von S. Urban fo gu Erbe empfieng3), daß, wofern er feine ehelichen Nachkommen hinterlaffe, bas Gut als erledigtes Eigen dem Botteshaufe heimfalle, gab hierüber ber Rirchherr Beinrich vor andern Zeugniß 4). Gin jungerer Beinrich von Safenburg, bereits Priefter, war Conventbruder bes Benedictinerftiftes ju Lucern 5). Ingwifden, vierzig Jahre nach Bern Walters ihres Baters Stiftung ju Willifau, theilten die Bruder Beimo und Diebold herren von hafenburg ihre häufer mit Leuten und Gut fo, daß, mahrend bem jungern Sohne bas Stammichloff blieb, Beimo mit der neuen Sasenburg und mit Kirchensatz und Mannlehen foviel an Leuten und Gut erhielt, als ber Sauenftein und die in die Are fliegenden Baffer von Bern Diebolds Befigungen schieden 6). Bon dem an waltete, nur daß fein Bruder Bein=

<sup>1)</sup> omne allodium meum in Opherseia, mit bem Ertrage von 20 Schl.; weber ein Erbe ober Anverwandter hat ein Recht barauf, noch einer feiner herren ratione hominii ober fonft.

<sup>2)</sup> Urf. in castro Hasenburg 15 Mai 1285 (ind. 13): Archiv S. Ursban. Siegler: Die brei Bruber von Safenburg.

<sup>3)</sup> Sie ertrug jahrlich 6 Mutt Spelz, 1 Malter Haber, 4 Schillinge und 3 huhner; offenbar hat Ulrich, ber minister senior, bie Eigenschaft berselben vorher an bas Kloster abgetreten.

<sup>4)</sup> Urf. Jofingen 28 Gerbsim. 1290 (ind. 3): Archiv S. Urban. Zeuzgen: dominus Henricus de Hasenburch, rector ecclesie in Willisowa; Nicoziaus von Stertenbach ein Burger (burgensis) Zofingens, und herman von Altenbach. Siegler: bas Capitel von Jofingen.

<sup>5)</sup> S. bei Lucern bie Urf. 26 April 1290; er erfcheint noch urkundlich (Archiv Schwig) am 11 heum. 1335.

<sup>6)</sup> Dazu gibt noch her Diebelb seinem Bruber in bem Dorfe zu Mijensftorf (Miscourt) bis auf 20 (Marf ober Pfund; ber Brief ist beschädigt) an gesessenen Wirthen, die S. Ursiesen Leute sind. Urf. 18 Heum. 1285: Arschiv Neuenburg; abschriftlich in von Mülinens Collectio Diplomatica Tom. IV. Zeugen: ihr Bruder her heinrich, der Kirchherr zu Willisau; die Freien, Rudolf und Ulrich der junge von Bechburg, Ulrich, Markward und Kunrad von Grünenberg; her Jacob von Kienberg; Burghard von Balm, Iohannes der Amman von Baumgarten und Ulrich der Amman Rieing (doch

rich Kirchherr zu Willisau blieb, auf dem benachbarten Hause lediglich her heimo von Hasenburg 1).

An die Beste Williau selbst, um welche sich noch kein Gemeinwesen mit bürgerlichen Rechten gebildet hatte 2), gehörte ein nicht unbedeutendes Gebiet, das, vornehmlich von den Flüschen Luter und Wigger durchströmt, sich von den Bergen der Wolhuser Herrschaft mehrere Stunden weit, wiewohl manigsach durch das Besigthum anderer Herren unterbrochen, theilweise gegen S. Urban und andrerseits dis in die Nähe der dem Sempacher See entssließenden Sur erstreckte3). In vierunddreisig Dörsern, größern und kleinern Ortschaften richtete die Herrschaft über Diebstahl und Frevel4), in neunzehen derselben übte sie zugleich Twing und Bann5), und dieses letztere über die freien Leute sowohl als über die andern, welche der Herrschaft angehörten6). An achtundzwanzig Orten bezog sie von jedem ihrer Angehörigen ein Fast

wohl Ulr. v. Dietwise). Siegler: die brei Bruber, beibe Bechburg, und Ulrich und Kunrad von Grunenberg.

<sup>1)</sup> S. auf Seite 515 Anm. 3 die Urf. Billisau im Weinm. 1286 (wo Beimo fur Beinr. ju lefen ift).

<sup>2)</sup> Die Urf. 3 Mai 1278 (f. bie Anm. 6 auf Seite 555) nennt Semz vach und Sursee oppida, bagegen Billisau wie Casteln castra; auch ber Dest. Urbar gebenkt "ze Billisowe" keiner "burger": es müßte benn ber, in ber Urk. ber Anm. 1 vorkommende, Jo. scultetus dictus de Tenwil (Dahzwil, Daiwil, Tepel) mehr als nur herrschaftlicher Amtman sein.

<sup>3)</sup> Aus ben Namen ber Anm. 4 ergibt sich, baß sie bas gegenwärtige lucernische Amt Willisau nicht vollends umfassen: es fehlen, ohne von Gottes-häusern zu sprechen, bie Besitzungen ber Freien von Wolhusen, Hasenburg, Affoltern, von ber Balm und felbst ber Grafen von Froburg; es fehlt auch bas kiburgische Casteln.

<sup>4)</sup> Nach dem De ft. Urbar (Officium ober ampt Willisowe) geschah dieses: ze Pfassnang (1), Etiswile, Alberswile (2), Luterthal (3), ze Offerseha und zem wissen Wihel (4, 5), Geppenowe (6), Bodemberg (7), Fischbach, ze Hergolzwile und ze Hilbervingen (8, 9), ze beiden Gutenegg, ze Wiggron und ze Eggen (10 — 12), Gösserswile, Willisau, Tenwile (13), Ostergowe, Buwile und Schülon (14 — 16), Egolzwile (17), Attelwile (18), Winison, Buchs, Langnowe, Richenthal, Melsten, Ufison, Buttenberg (19), Nebinson, Tagmarsellen, Ultishosen, Schöz und Reiden.

<sup>5)</sup> Die Orte find in der Anm. 4 mit 1 bis 19 bezeichnet; zu Egolzwile, ausdrücklich nur "vber ir lute".

<sup>6)</sup> So, ausbrudlich "ze Lutertal, ze Offersena und zem wiffen Buhel".

nachthuhn 1); aus fämmtlichen, von den freien Leuten und den Gotteshausleuten 2), erhob sie eine Steuer 3). Noch besaß die Herrsschaft an einzelnen Orten besonderes Gut 4); Egolzwile gab die Weidhube zu Abhaltung des Landgerichts 5). Aus der Hand des Grafen Eberhard von Habsdurg gelangte Willisau am seinen Better den Grafen Rudolf, kurze Zeit bevor derselbe an das römische Reich erwählt wurde; eben die Beste Willisau gehörte zu dem Gute, womit König Rudolf fünf Jahre später die Mitzgift Iohanna's von England der Verlobten seines Zweitgebornen Hartman widerlegte. Ganz in dieselben Verhältnisse kamen die Städte Sempach und Sursee, welche Rudolf noch als Graf mit Willisau jene von Eberhard von Habsdurg, Sursee von dessen

Bu Sursee, wo seit langem Kirchherr und Leutpriester sich befanden 7), stiftete gur Zeit, ba ber jungere Graf Hartman von

<sup>1)</sup> Nicht genannt find: Willifau, Buttenberg, Nebinfon, Tagmarfellen, Altishofen und Neiben.

<sup>2)</sup> Dieses wird ausbrucklich "ze Pfaffnang" (Pfaffnau) bemerkt; fie geben zusammen 7 1/2 Pfund und 4 Malter Roggen.

<sup>3)</sup> Wie es früher war, fann nicht angegeben werben; zur Zeit bes De ft. Urbars betrug die gemeine Steuer des Amtes Willisau "bi dem meisten" 88 Pfund, 24 Malter Dinkel und 4 Malter Roggen, sowie "ze futer" 16 Malter Haber, beibes Zosinger Maß.

<sup>4)</sup> Zu Geppenowe (Getnau) von Gütern, die des Gotteshauses Muri eigen find, als Bogtrecht 1 Pfund und 5 Schilling; zu Willifau von 3 Aeckern, die der Herfchaft eigen find, Zins 10 Schl., sowie von einer Hoffatt und einem Acker 6 Schl.; zu Egolzwile von einer Schuposc, die der Herschaft eigen ist, Zins 5 Mutt Dinkel und ebensoviel Haber, sowie von einem "gütlin, heiset "das gut ze Bullen", jährlich 1 Pfenning; zu Tagmarfellen und zu Langnau von je einem Gute, das an Muri gehört, dort 18 Pfg. und hier 3 1/2 Schl.

<sup>5) &</sup>quot;Da ilt ouch ein weibhube, bie ber herschaft lantgericht beweren fol": Deft. Urbar, aus welchem auch bas Borhergehenbe genommen ift.

<sup>6)</sup> S. Beilage 36, 9, und in diefer Gefchichte 1, 207 f. die Urf. 3 Mai 1278. Bergl. noch die Anm. 2 auf Seite 566.

<sup>7)</sup> So, als plebanus und vicarius in ber Urf. nach 24 Herbstm. 1228 (f. die Anm. 7 auf Seite 384); die beiben Benennungen hält auch noch die Urf. der Anm. 3 auf Seite 557 fest. Die Worte der Urf. 9 Hornung 1036 (f. die Anm. 3 auf Seite 329), quod uisus sum habere in Surse, id est ecclesiam superiorem (Oberfirch) cum curte, was Graf Ulrich von Lenzburg seinem Erben als Gotteshansvogte Münsters vorbehlelt, lassen wohl schließen,

Riburg Berr ber Stadt und Lebenherr ber Rirche mar, Friberich ber Schreiber von Riburg, Domberr ju Conftang und Kirchherr pon Surfee 1), eine Pfrunde in der Ehre Gottes bes Allmächtigen und feiner jungfräulichen Mutter Maria. Die Befetung berfelben ftand beim Kirchherrn; wofern er jedoch fie nicht einem Briefter verlieh, ober nicht zu ber burch Rirchensagung vorge= schriebenen Zeit, fo gieng bas Wahlrecht fur bas eine Mal an ben Ortsbischof über. Bei seiner Ginsegung mußte ber Pfrunder auf die heiligen Evangelien schwören, bei ber Kirche auf die Dauer seines Lebens perfönlichen Aufenthalt zu nehmen, und nur mit Ermächtigung bes Rirchherrn und nicht länger als vierzeben Tage in wichtigen Angelegenheiten 2) sich zu entfernen; handelte er wider feinen Gid, fo mar er der Bfrunde verluftig, und ber Kirchherr verlieh sie ohne Widerspruch einem andern. Bu ben gottesbienstlichen Verrichtungen murbe ber Pfrunder, wenn ihn nicht Krankheit oder eine andere gultige Urfache hindere, fo verpflichtet, wie es von altem her an berfelben Kirche bei ben andern Pfründern Uebung mar, indem er sich gleich ihnen den Befehlen bes Kirchherrn oder, wenn biefer nicht anwesend sein konnte, feines Leutpriefters zu unterwerfen hatte; auch auf Diefes mußte er einen leiblichen Gid ichwören, und bem Kirchherrn felber ward, damit er nicht anders als in der vorgeschriebenen Weise einen Pfrunder einsete, bas gottliche Gericht angebroht. Mit biefer Pfrunde verband ber Stifter bas Umt eines Rirchendieners 3), fo daß feiner Obhut namentlich die Schlüffel der Kirche, bas Läuten ju ben Tagszeiten 4), bei Leichenbegangniffen und andern Borfommenheiten die Beforgung ber Rirchengerathe, fowie die Begun= bung in Del und Wachs anvertraut wurden. Als Einfünfte, beren jährlicher Ertrag auf zwanzig Pfund Zuricher Munge ge-

baß schon bamals auch zu Surfee felbst eine Kirche (zu S. Georg) stand. Bon Lenzburg kam ber Ort an Kiburg; bei biefem Hause blieb er 100 Jahre.

<sup>1)</sup> in ecclesia sua Surse.

<sup>2)</sup> sine causa uoluptatis.

<sup>3)</sup> officium sacriste.

<sup>4)</sup> pulsare ad horas canonicas.

fchatt wurde, bestimmte ber Rirchherr Friberich ben Bebenten gu Schenken, eine Schupose ju Surfee welche bisher jum Umte bes Kirchendieners gehörte, die sogenannten Kreuzgarben 1), und ben vierten Theil der Opfer sowie von allem was Seelgerathe beift?). In diefe Bfrundestiftung, welche Bifchof Cberhard von Conftanz unter Gutheißung feines Domcapitels und Meifters Burghard Archidiacons des Orts bestätigte, hatte voraus der jungere Graf Hartman von Kiburg als Lebenherr der Kirche gewilligt3).

Als herr von Surfee gab Graf hartman zu berfelben Zeit bem Kloster S. Urban in ber Stadt am Thore bei ber Kirche eine Hofftatt zum Baue eines Saufes, nahm zugleich Abt und Convent in das Burgrecht auf 4), und fprach fie mit Beweglichem und Unbeweglichem fowie mit bem Guter des Saufes, welches fie erbauen, unter Buftimmung ber Burger von Steuern und Abgaben, von Wachten und Zöllen vollfommen freis). Nicht nur fah man von der benachbarten Burg die Ritter von Schenken zuweilen in Surfee; kiburgische Dienstmanne wurden felbst zu Burgern angenommen 6). Noch befaßen jedoch bie von Surfee, an beren Spige zuerft ein Amman 7) und hierauf ein Schultheiß8)

2) omnium que mortuaria uel remedia nuncupantur.

<sup>1)</sup> manipuli sacristales (bie Sigriftengarben), qui vulgo dicuntur Cruzgarbe.

<sup>3)</sup> Urf. (bes Bischofs) Constanz in capitulo nostro 25 Janner 1257 (ind. 15; Alexandro papa quarto Romanam ecclesiam gubernante); Archiv Surfee; abg. bei Herrgott Gen. II, 330 ff.

<sup>4)</sup> in conciues iuris ciuitatis predicte munitionis; vorher heißt Surfee oppidum, unt es folgt de consensu ciuium predicte munitionis.

<sup>5)</sup> Urf. 1256 (ind. 13, ftatt 14): Archiv G. Urban; abg. bei Herrgott ibid. 330.

<sup>6)</sup> Bergl. bei Bofingen Rubolfe von Luternau Urf. 12 Janner 1286, wo Ritter, Pfrunder und Burger vortommen, jedoch feine Behorbe (Schultheiß ober Rath).

<sup>7)</sup> S. auf Seite 219 Anm. 4 bie Urf. 9 Brachm. 1262, bie auch Leut= priefter und Burger nennt.

<sup>8)</sup> Durch Urf. Surfee in pomerio dicti Rimach 21 Brachm. 1289 (ind. 2; Archiv G. Urban) theilen Abt S. und ber Convent in ben Ginfibeln und Propft S. und bas Capitel von Bofingen, burch Bermittlung bes Buricher Chor: herrn Meiftere Ulr. Bolfleibich, bie Rinber bes mit Cuno von Raltbach, einem Eigenmanne Bofingens, verheuratheten einfiblifchen Eigenweibes Mechthilbis fo,

genannt wird, kein geschriebenes Stadtrecht<sup>1</sup>); der Herrschaft zahlten sie von alter Gewohnheit als Steuer nicht mehr als zehen Mark Silbers<sup>2</sup>). Ebendieselbe bezog von Hosskätten und Gärten achthalb Pfund Pfenninge jährlichen Zinses; eine Mühle, welche vierzig Mütt Kernen zinsete<sup>3</sup>), wurde dem Ritter Johannes von Küssenach für dreißig Mark zu Pfand gescht<sup>4</sup>). Zu Sursee hatte die Herrschaft Twing und Bann, und richtete über Diebstahl und Frevel. Sie lieh auch die Kirche, dagegen stand dem Kirchherrn das Lehen der drei Pfründen<sup>5</sup>) zu; die Kirche selbst, welche über Pfründen und Priester hinaus <sup>6</sup>) wohl siedenzig Mark ertrug, war mit fünszehen Schuposen bewidemt, worüber die Herrschaft Vogt war<sup>7</sup>). Auch Oberkirch, in großer Nähe von Sursee, gelangte

baß, mahrend die jüngsten Walter und Ita den Chorherren verbleiben, alle übrigen (auch allfällig nachsommende) mit der Mutter dem Kloster gehören und dem Nitter R. von Trostberg als ihrem Bogte und Beschirmer gehorchen, zusgleich aber mit Walter und Ita ihren Vater Cuno beerben sollen. Zeugen: der Zosinger Chorherr ... von Murbach, Ulr. Bogel Pfründer in Sursee, P. Leutpriester (incuratus) in Triengen, Meister Ioh. Kirchherr in Lerau; die Nitter, Matthias von Schenken, Urn. von Liebegg und Joh. von Büttison; Burgh. von Liebegg; und der Schultheiß von Sursee genannt Baster.

<sup>1)</sup> Den ersten Brief gab König Albrecht zu Lucern am 29 Marz 1299: f. Geschichtöfreund I, 68. Ein viel umfassenberes Stadtrecht aus leicht erkennbarer Duelle, datumlos, das jedoch eine alte Pergamenabschrift auf den Namen des Königs Rudolf ausstellt (vergl. Attenhofer Geschichtl. Denkwürzbigkeiten d. St. Sursee S. 15 — 18), gehört für Sursee offenbar in eine viel spätere Zeit (im Friedfreise wird Kunrad Kiel genannt). Jener irrigen Anssicht tritt der Geschichtsfreund III, 79 (und 97) nicht entschieden genug entgegen.

<sup>2)</sup> Diese Summe nach bem Dest. Urbar (Officium Surse) burfte, ba er bie spätern Erhöhungen unter Desterreich beutlich unterscheibet, wohl auch schon für die kiburgische Zeit angenommen werden.

<sup>3)</sup> So, ber Urbar; ber alte Pfandrobel Bl. X, a, theilweise abg. im Geschichtsfreund I, 308, nennt 30 Mutt und vier Schweine, beren jegliches 10 Schillinge gilt.

<sup>4)</sup> Pfandrobel baselbst; wegen einer anbern Muhle, bie an Munster

gehörte, f. bie Anm. 2 auf Seite 500.

<sup>5)</sup> So, der Urbar. Schon die Urk. der Anm. 3 auf Seite 557, durch welche die Muttergottespfründe gestiftet wird, kennt noch andere Pfründer (Caplane, jeht von ihrer Jahl Vierherren genannt), ohne sie zu benennen; es sind die zu S. Iohannes und zu S. Nicolaus.

<sup>6) &</sup>quot;vber bie pfrunden und vber die pfaffheit."

<sup>7)</sup> Deft. Urbar bafelbft.

von den Grafen von Kiburg an die von Habsburg 1); das etwas entferntere Mauensee, See und Burgstall darin, gehörte ebenfalls der Herrschaft<sup>2</sup>). Sursee selbst wurde mit der Burg Casteln, welche Anna von Kiburg zugleich mit jener Stadt und anderm Gute an den Grasen Rudolf verkauste<sup>3</sup>), unter ihm als Könige zu einem Amte vereinigt<sup>4</sup>).

Bu Sempach hatte ein Bürger, Namens Burghard von Neuenstirch, einen Todschlag begangen und war darum von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen worden. Um sich die Wiedersaufnahme zu erleichtern, übergab er mit Zustimmung von Frau, Kindern und Brüdern, den zu Neuenkirch Gott dienenden frommen Schwestern ein daselbst liegendes Grundstück von zehen Mannwerk zu seinem Seelgeräthe in dem Sinne, daß sie ihm mit Ermächtigung ihres Ordensvorstandes i, sobald der Eintritt in die Kirche ihm wieder geöffnet sei, einen Theil seiner Buse abnehmen i, und ihm wo er immer innerhalb einer Meile sterbe, wosern er nicht zum zweiten Male unter den Bann salle, mit Erlaubniß seines Leutpriesters zu Neuenkirch ein kirchliches Begräbniß gewähren. Die Uebergabe des Gutes vollsührte Burghard zu Sempach vor seinem Herrn dem Grafen Gotsrid von Habsburg i; allein

<sup>1)</sup> Bergl. bie Unm. 5 — 7 auf Seite 114; wegen habsburgs folgen bie Beweise fpater.

<sup>2)</sup> Nach bem Deft. Urbar (Officium Surfe) nur zur Salfte, und biefer "halbteil bes burgstals" zinfete einen Mutt Dinfel.

<sup>3)</sup> G. bie Anm. 6 auf Seite 555.

<sup>4)</sup> So, ber alte Pfanbrobel Bl. X, a und b, nach welchem zu Baben am 29 März 1281 die Berechnung des Berpfändeten (obligatorum, nicht obligatoris) gemacht wurde. Im Dest. Urbar sind das "Ofsicium Surse" und "die rechtung an der burg ze Casteln", wo unter den Ertragnissen auch das Bogtrecht von 2 Schuposen gezählt wird, welche "an das gohhuf ze Burgs"rein hörent", durch Sempach und Willisau von einander geschieden.

<sup>5)</sup> per auctoritatem sui uisitatoris, videlicet Werneheri abbatis Cisterciensis ordinis. Diesen Lüceler Abt f. in ber Ann. 1 auf Seite 540.

<sup>6)</sup> ut — vnam carrinam de iniuncta sibi penitentia subportarent.
7) Er wird baher von Gotfrid ciuis noster in Sembach genannt. Urf. (bes Grafen) Sembach 2 Marz 1259: Archiv Neuenfirch, jest in Rathshausen; abg. in meinen Urfunden zur Gesch. b. eibg. Bunde S. 12 f. Zeuzgen: die Ritter Hartman von Balbegg und K. von Wulfelingen, der Freie

biefe Schweftern, welche bem Giftercer Orben angehören follten, hatten feinen Beftand 1). Dreiundzwanzig Jahre nach diesem befcbloß Ber Johannes von Kuffnach die Grundung eines Klofters Beuenfirch bei Sempach; zu dem Ende übergab er und feine Sohne und Töchter2), mit Willen und Sand ihrer Serren ber Grafen von Sabsburg 3), die von ihren Bordern als Gigen ererbte Rirche zu Neuenfirch mit allem dazu gehörenden Rechte bem Orben bes heiligen Augustinus und ben Frauen besselben Orbens, welche S. Marien Magdalenen Schweftern und Reuerinnen genannt wurden. 3mei Schweftern aus bem obern Elfaffe 4) übernahmen an des Ordens Statt mit ber Gabe die Berpflichtung, inner vier Jahren bei berfelben Kirche einen Convent ihres Ordens mit awölf Frauen mindeftens herzustellen; vier Chorherren von Munfter, Brovft, Rufter, Relner und Rammerer, follten die Bollen= bung bes Klofterbaues überwachen. Würden die Frauen an ber Bollführung ihrer Bufage auf die festgesette Beit burch irgend eine Noth ohne ihre Schuld gehindert, fo mogen ihnen die vier Berren von Munfter die Frist je nach Bedurfnig verlängern 5): waren fie hingegen fo faumig, daß fie die Hofftatt zu Neuenfirch unbebaut verließen oder sich gar nicht dahin verfügten, so daß fein Convent zu Stande fame und die Bier benfelben weder Biel noch Tag geben wollten, aledann follen den Herren von Ruffnach, Die zu ber Zeit leben, alle hierüber ausgestellten Briefe als nichtig und fraftlos jurudgegeben werden; jugleich falle die Rirche Neuen= firch wieder an sie in allem dem vorigen Rechte, und was die

Berchtelt von Namstein; die Bürger A. ber Schultheiß von Sembach und Ar. fein Bruder. Siegler: ber Graf.

<sup>1)</sup> Es geht biefes aus bem nachstfolgenben Briefe hervor; Naheres tenne ich nicht.

<sup>2)</sup> Der Eppo (also, gleich bem Bater, Ritter) und Ulrich heißen jene, biese Anna und Elfi.

<sup>3)</sup> grauen Albrechtf, vnb grauen Avbolfs, "vnbe grauen Eburhartf"; bie brei letten Worte, von kleinerer und rothlicher Schrift, stehen über ber Zeile und find burch ein Zeichen eingewiesen.

<sup>4)</sup> fwester Gvta von Suntsbach, vnb swester Mechtilt von Tattanriet.

<sup>5) &</sup>quot;zwei iar olde bru", fieht über ber Beile (f. bie Unm. 3).

Frauen allfällig gebaut hätten ober was ihnen baran vergabet wäre, folle der Kirche und ihrem Schußherrn S. Ulrich 1) versbleiben. Diese gegenseitigen Zusagen wurden zu Lucern vor vielen Geistlichen, Rittern und Bürgern verbrieft 2).

Die Bergabung des Kirchensates zu Neuenfirch wurde durch Bischof Rudolf von Constanz, in Folge der an ihn gerichteten Bitte der Ritter Johannes und Eppo von Küssenach<sup>3</sup>), der Meisterin und den Frauen für ihr neubegründetes Gotteshaus bestätigt<sup>4</sup>); auch Papst Martinus der Vierte, an welchen sich die Schwestern gewendet, ertheilte hiefür die apostolische Befrästigung<sup>5</sup>). Um Meisterin und Convent in ihrer äußersten Armuth zu unterstüßen, gewährte Vischof Rudolf, obwohl der Allgütige jedes gute Werk über Verdienen belohne, im Sinne der heiligen Kirche

<sup>1)</sup> fant Blrich, ber ba hufwirt ift.

<sup>2)</sup> Urf. ze Lucerne in ber ftat 29 Janner 1282 (Do bo Indicion maf am cehenden Jare): Archiv Neuenfird; abgebrudt, jedoch mit mehrern Kehlern und ganglicher Berwischung bes mittelalterlichen Teutschen, bei Neugart Cod. Dipl. 11, 307 ff. Beugen: Ulrich von Landenberg ber Rufter und Arnold von Rinach ber Relner von Munfter, Nicolaus von Malters ber Kirchherr von Gich, Beinrich von Rorberf ber Kirchherr, Beter ber Leutpriefter von Kriens. Sug ein Pfrunder von Munfter, die Priefter Jacob von Neudorf, Beter von Urfwile und Gerung von Lucern; Albrecht und Sug von Rothenburg, Markward von Remnaten und feine Sohne Boltmar und Markward, Runrad von Seibegg, Walter von hunwile und Rudolf ber Ritter von Schauensee (ver bem von Malters fteht "meifter", vor ben anbern 15 Namen - mit Wegrechnung bes jungen Martward v. R. - ficht jedesmal "ber", über ber Beile); Rudolf Bram: berg, Johannes ob ber Reuß, Seinrich von Rechenberg, Beter von Eljag und Runrad von Efchenbach. Sangen follten an bem Briefe bie Giegel ber Grafen von Sabeburg, des Propits und bes Capitels von Muniter, "und bern Bart: "mannef von Balbegge" (ficht über ber Beile), und hern Jehannes von Ruffnach: nur biefes lette bangt, gan; binten; von ben übrigen bieng nie eines, und es find nicht einmal bie Ginschnitte gemacht.

<sup>3)</sup> Datumlese Urf. im Archiv Neuenfirch; abg. im Geschichtsfreund

<sup>4)</sup> Urf. Thun 15 Mar; 1282 (ind. 10): Arch. A.K.; abg, im Gefchichtsfreund I, 36 und, jedech unrichtig mit bem 15 Mai, bei Neugart Cod. Dipl. II, 310.

<sup>5)</sup> Urf. (preposito et — priorisse et | conuentui monasterii S. M. Magdalene in Nuenkilgen, per prepositum et priorissam soliti gubernari, ad Romanam | ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis S. Augustini) Orvieto 28 heum. 1283 (pontif. n. a. tercio): Archiv Meuenfirch

welche zur Milothätigfeit burch geiftliche Troftungen ermuntere, nicht nur auf ein Jahr allen reumuthig Beichtenden, die den Frauen ihr Allmofen reichen, vierzig Tage Nachlaß von der ihnen auferlegten Buge 1); fondern er gab auch, als fieben ausländische Rirchenfürften 2) für fromme und wohlthätige Besucher bes Rlofters an mehrern Festtagen3) gewisse Ablässe ertheilten, zu besfelben Aufnahme als Ortsbischof die erforderliche Zuftimmung 4). Seit ber Einverleibung bes Klofters in G. Augustinus Orben fand an der Spige des Convents eine Priorin 5). Bon dem in übli= der Beife lautenden Schirmbriefe, welchen Bapft Gregorius ber Neunte für S. Marien Magdalenen Schwestern in Teutschland ausstellte6), ließen sich die Frauen zu Reuenfirch burch Diethelm ben Decan in Dberfirch eine besondere Abschrift beforgen?). Auch von den Briefen des Cardinalbischofs Johannes von Frascati, welcher, da er auf Begehren des romischen Königs Rudolf von Papft Honorius dem Vierten als apostolischer Legat mit Bollgewalt in das Reich gesendet worden, über den fittlichen Berfall ber teutschen Klöster der Reuerinnen ernste Klagen führte und bie Schwestern, beren Burudführung gur Ordensregel burch bie Bredigermonche fichtlich gedieh, nach Jahresfrift dem lettern Orden

<sup>1)</sup> Urf. Sempach 4 Weinm. 1282 (ind. 11): Arch. N.R.

<sup>2)</sup> Geuehardus Brandeburgensis, Bernardus Humanas, Guido Papiensis, Johannes Euellinus, Bartholomeus de Turty- bero, Vincentius Portugalensis, et frater Paulus d. g. Tripolitanus, episcopi; ben Brief selbst bieser Sieben fenne ich nicht.

<sup>3)</sup> Es find: bie (vier) Frauentage, bie Kirchweihe bes Klosters, infra octauam resurrectionis domini, S. M. Magbalena, bie Aposteltage, und S. Ulrich als Batron bes Gotteshauses.

<sup>4)</sup> Urf. Rheinau 19 Seum. 1284: Ard. N.R.

<sup>5)</sup> Bergl. bie Unm. 5 auf Ceite 561.

<sup>6)</sup> Urf. Affist 4 Brachm. 1228 (pontif. n. a. secundo): Archiv Neuenstirch; abg. bei Neugart Cod. Dipl. II, 157 f., wo jedoch se murum (statt munimine) defensionis zu lesen ist, und nun auch im Geschichtssfreund III, 222. Die Bulle hängt.

<sup>7)</sup> Datumlose Urk., mit eingerückter Abschrift, im Archiv Neuens firch; es hangt: A S'. Diethelmi. Decani. In. Oberenkilken. Bergl. wegen bes Decans die Urk. ber Anm. 7 auf Seite 114.

einverleibte<sup>4</sup>), erhielten die Frauen zu Neuenkirch getreue Abschriften durch kirchliche Behörden<sup>2</sup>). Inzwischen erwarben Priorin und Convent von einem Eigenweibe<sup>3</sup>), mit Zustimmung ihres Mannes und auf Ermächtigung ihrer edeln Herren Arnolds des Bogts von Rothenburg und Diethelms von Wolhusen, für siebenzehen Pfund ein ihr als Morgengabe gehörendes Gut zu Sigsboldingen<sup>4</sup>). Andere ebendaselbst<sup>5</sup>) gelegene Bestzungen, welche Her Rudolf der Fries dei seinem Tode hinterlassen, verkausten mit dem Ritter Johannes von Büttinkon des Verstorbenen Kinder und Witwe<sup>6</sup>) an die Priorin Ita und den Convent um sechsundzwanzig Pfund<sup>7</sup>). Um dreißig Pfund Pfenninge verkauste

<sup>1)</sup> Urk. Speier 20 Winterm. 1286, und Clairvaux 8 Christm. 1287: f. biese Geschichte I, 675 f. Bergl. bagegen ebendas. 694 und 708, was die Reuerinnen zu Speier dem Domcapitel und jene zu Frankfurt dem Stiftscappitel angelobten.

<sup>2)</sup> Bon dem erstern Briefe durch Urf. (des Amtmans des bischöflichen Hofes zu Basel) 21 Christm. 1286, von dem zweiten durch Urf. (des Bischofs Heinrich von Constanz) Zürich 18 Mai 1294: Archiv Neuenkirch. Auf einem Persgamenstreischen an der erstgenannten Abschrift steht: Ista littera est fratrum Basiliensium.

<sup>3)</sup> Es heißt Helwigis, vxor Vlrici dicti Hesin.

<sup>4)</sup> quod vulgariter Herzaten vnde ber Gowin gvt appellatur. Urf. 26 Jänner 1285 (ind. 13): Arch. A.K.; abgebruckt, jedoch ziemlich schlecht, im Geschichtsfreund I, 310 (es sollte heißen: mihi pertinens für in pert., promittens für promittentes, und pro H serua nostra et cum ipsa statt pro H. serua nostram et ipsam; auch die vielen Sprachschler in den Zeugennamen hat nicht das Pergamen verschuldet). Zeugen: die Priester, Arnold von Cappel und Heinrich von Basel; die Nitter, Ulrich der Truchses von Wolshusen und Walter von Nüdiswile; Wal. und Ar. Keiser, Burgh. Salzman und Kunrad von Lindegg. Siegler: Bogt Arnold (die Burg), und der Freie Diethelm (ein sprengender Reuter).

<sup>5)</sup> in villa Sigboldingen.

<sup>6)</sup> Johannes, Rubolf, Nicolaus, Beter, Catharina und Margarita finb jene, Elisabeth heißt bie Frau.

<sup>7)</sup> Urf. 1288 (ind. 1; also vor dem 24 Herbstm.): Arch. A.R. Zeugen: Her Peter von Krandurg, Her Fries genannt der Nuhe Bogt der Kinder, Her Matthias und Her Zacob Nitter von Schenken; Peter von Kriegstetten, Ar. von Notwil, Bur. von Luterbach, N. von Stephinsburg und Ul. von Cichelzemat, Bürger (ciues) in Burgderf; (Sund der Amman der Witwe (domine Vriesonis), und R. von Münster (Berona). Siegler: der von Krandurg Schultzheiß (causidicus) zu Burgdorf.

Ulrich der Schultheiß!) von Sempach, mit Zustimmung feiner Gemahlin Mechtildis und seiner Söhne Nicolaus und Walter, Eigengüter zu Adelwile?) ebenfalls an Priorin Ita und Convent in Neuenfirch 3).

Demfelben Schultheißen und feiner Gemeinde zu Liebe 4) stand das Capitel Münster, als ein Bürger von Sempach mit Hemma seiner Frau jeglichem Anspruche auf einen zu Hochdorf gelegenen Hof des Stiftes entsagte 5), von dem länger als drei Jahre verssessen Jinse sowie von den Streitsosten gänzlich ab 6). Wie Walter 7), Heinrich 8) und Rudolf 9) unter den jüngern Habsdurgern, so stand Ulrich zur Zeit des Königs Rudolf als Schultheiß der Gemeinde Sempach vor; eines Rathes wird noch nicht gedacht. Bürger machten von ihrem Besithtume Vergabungen an Hohenzrain 10), oder gaben dem Spitale Erblehen auf und empsiengen

benen R. von hochborf; ber Streit betraf ben Dpenhof.

<sup>1)</sup> Im Briese heißt er causidicus, auf bem Stegel scultetus. Ihn nennt bereits eine Urk. vom 28 heum. 1277 (s. die Anm. 5 auf Seite 224), eine andere vom 24 Brachm. 1279 (f. die Anm. 4 auf Seite 177), und eine britte vom J. 1282 (f. die Anm. 1 auf Seite 92).

<sup>2)</sup> Sie erfragen 3 Malter Spelg und haber, Lucernmaß; Runrad a bem Berge heißt ber Bauer.

<sup>3)</sup> Urf. Sempach 1289 (ind. 2; also vor bem 24 herbstm.): Archiv Neuenkirch. Zeugen: Kunrad von Notwil, Werner von Hupprechtingen, Rudolf von Gatwil, Guno Mutli und Johannes sein Sohn, Ulrich von Wintplassun und Kunrad von Linbegg. Siegler: ber Schultheiß.

<sup>4)</sup> ob amorem v. discr. Ulr. sc. de S. vniuersitatisque concivium.
5) R. Gome heißt ber Burger, und hemma war die Tochter bes verstor=

<sup>6)</sup> Urf. sub porticu ecclesie Beronensis 22 Hernung 1285 (ind. 13): Archiv Münster. Zeugen: Ulrich von Landenberg der Kuster, Walter von Natelvingen, Volmar von Binterthur, D. Wirz (hospitis, des Wirths) und Walter von Beltheim, Priester, und Ar. von Ninach und H. von Vilmeringen, Chorherren (alle 7) zu Münster: Ul. der Schultheiß von Sempach; Werner der Schenk, H. Trutman der Amman und Nicolaus der Pfister, Amtleute der Kirche Münster. Siegler: das Capitel (offenbar haben sie keinen Propst), und der Schultheiß (mit Beistimmung beiber Theile und Julassung seiner Mitburger).

<sup>7)</sup> S. bei Engelberg bes Grafen Rudolf Urf. vom 3. 1240.

<sup>8)</sup> S. bei Engelberg ber Freien von Cichenbach Urf. 10 hornung 1256.
9) S. vor Ann. 1 auf Seite 560; berfelbe ist wohl auch in ber Urf.

<sup>3</sup> Weinm. 1257 gemeint (f. bei Sarnen).

<sup>10)</sup> Kunrad von Ciswise vererbnet 2 Schl. von seinen Bestsungen in villa Lewrun et in Luppenruti, sowie von zwei Aeckern vor bem Bambolge mit

andere Guter als Bindlehen auf Lebendzeit gurud 1). Die Burger waren pflichtig an die auf Kirchbuhl in einiger Entfernung von ber Stadt liegenden Kirche 2). Indeffen die Berrschaft fortwährend die Kirche zu Gich lieh3), hatte der Abt von Murbach die zu Kirchbühl an fein Gotteshaus gebracht 4). Als jedoch gegen die Gultigfeit ber Erwerbung Bedenfen erhoben wurden, gab gu Befeitigung jeglichen Berbachts Abt Berchtold unter Buftimmung bes Convents den Pfarrsat bem Bischofe Rudolf von Constanz auf, worauf dieser die Kirche mit allen Rechten und Ertragniffen an ben Tisch des Abts und seiner Bruder zu ewigem Dienste fo bestimmte, bag, fooft sie erledigt werde, des Gotteshauses Abt einen tauglichen Briefter, unter Anweisung einer angemeffenen Pfrunde, jum Empfange ber Seelforge bem Bifchofe barftelle, übrigens aber feine und bes Archidiacons Rechte in allem vor= behalten bleiben 5). Das Amt, welchem die Stadt Sempach ben Namen gab, umfaßte außer berfelben mehrere zum Theil ziemlich entlegene Ortschaften 6). In vier Dörfern lagen Dinghöfe: in

Haus und Hofstatt zu Sempach: nach seinem Tode erhält B., ber Sohn seiner Tochter Mechtilbis, die Schupose in Lippenruti und zinset dem Spitale 6 Pfge.; dagegen erhalten seine und seiner Frau Ita Leibeserben die übrigen Güter und zinsen dann 18 Pfge. Urf. (unter Br. Ioh. v. Amoltren Commendur in HR.) 1271 (ind. 15; also nach dem 24 Herbstm.): Archiv Hohenrain. Mitzsegler: Propst H. von Werd.

<sup>1)</sup> Ulrich von Notwile und feine Frau hemma geben bie Guter in Abelwile auf, und empfangen andere in hopprehtingen und in Eggerswile gegen 3 Schl. 3ins. Urf. 1273 (ind. 2; also nach bem 24 herbstm.): Archiv hohenrain. Mitsiegler: Propst h. von Werb.

<sup>2)</sup> Diefes unzweifelhafte Berhaltniß tritt in ber Rolge beutlicher hervor.

<sup>3)</sup> Deft. Urbar (Officium Sempach), nach welchem fie "vber ben pfaffen" 9 Marf abwarf.

<sup>4)</sup> Die Urk, ber Anm. 5 fagt nicht, wie. Unleugbar war bas Pfrunds leben habsburgisch; um so erklärlicher erscheint bie Handlung bes Bischofs Rudolf.

<sup>5)</sup> Urf. Bafel 25 heum. 1288: Der Geschichtsfreund I, 37. Durch Urf. 10 Janner 1290 gaben Propft und Domcapitel von Constanz Einwilligung und Bestätigung.

<sup>6)</sup> Gowensen ober Gowison, Lubifwile, Krumbad, Wolfifbuhel mit Zuges hörungen, hebeswile, Abelwile und Gid.

ben zu Ludiswile gehörte die freie Genossame von Gundoldingen 1), in den zu Krumbach gehörten die Leute von Geuense, sowie in die zu Hediwile und zu Adelwile je die freien Leute ihrer Umsgegend. Als Steuer gaben die Bürger von Sempach von alter Gewohnheit nicht mehr als zehen Mark; die einzelnen Dörfer und Höfe steuerten je nach Berhältniß ihrer Genossame<sup>2</sup>). In der Stadt und in dem Amte hatte die Herrschaft überall Twing und Bann, und richtete über Diebstahl und Frevel<sup>3</sup>).

Unter den Besitzungen, die König Rudolf noch als Graf aus der Hand der Erbtochter Anna von Kiburg für sein Haus erworsben, befand sich auch Zug<sup>4</sup>). Die Stadt, als Beste gleich Zürich und Lucern, Klingenau und Maienberg schon frühe genannt<sup>5</sup>), bildete mit dem dazu gehörenden Hose, mit Oberwile und einigem andern Gute, das dahin pslichtig war, für sich ein Amt<sup>6</sup>); von dem ältern Grafen Hartman von Kiburg bis auf die Söhne des Königs Rudolf stand demselben ein Amman vor<sup>7</sup>). Die Bürger

<sup>1)</sup> hier wie überall gibt jederman ein Faftnachthuhn; nur Sempach felbft ift nicht genannt.

<sup>2)</sup> So gibt zur Zeit bes Deft. Urbars Lubiswile und Gundoldingen von 24 bis 27 Pfund, Krumbach mit Genense von 9 — 14, Wolfisbuhl stets 10, Hebiswile stets 7, und Abelwile von 22 — 26 Pfund. Wie zu Willisau 25, so hatte Konig Audolf 12 Marf auf die Steuer zu Sempach extra civitatem dem Grasen Sberhard von Habsburg als Pfandschaft angewiesen: Pfandrodel vom J. 1281 (f. bei Art).

<sup>3)</sup> Nur zu Geuense hat fie lediglich "vber gulte, und bieb und freuel" zu richten: Deft. Urbar (Officium Sempach).

<sup>4)</sup> G. Beilage 36, 9.

<sup>5)</sup> Bergl. in ber Unm. 4 auf Seite 160 bie Urf. 23 Brachm. 1255.

<sup>6)</sup> Diefes ergibt fich beutlich aus bem alten Pfandrobel Bl. IX, b und X, a, abg. im Gefchichtsfreund I, 307, fowie aus bem Deft. Urbar (Officium ze Zug); vergl. auch bie Ann. 5 auf Seite 567.

<sup>7)</sup> Diese Amtleute heißen: Arnold (Urf. 4 April 1240: Herrgott Gen. II, 257); Dietbelm (Urf. in der Capelle von Jug 27 heum. 1266: Schweiß. Museum III, 407 ff.); Burghard (von Mülinens Abschrift hat Wernher: der Pfandrodel beim 29 März 1281); und Ritter Peter von Tetnau (Urf. 1 Mai 1285, und 2 heum. 1288: Archiv Cappel). Diese beiden Briefe sind zu Zug auszestellt; Zeugen des erstern: dominus Heinricus incuratus in Zuge, d. Rudolfus incuratus in Barro; Jehannes und Ulrich de domo (von dem Huse); Zeugen des andern: Harro, Brüder von Hundberg, domicelli.

in ber Stadt, sowie die Leute von Dberwile und ben übrigen Gutern, steuerten gusammen 1); ebendaselbst hatte die Berrschaft Twing und Bann, und richtete über Diebstahl und Frevel. Gie lieh auch Die Kirche zu Bug 2). Dieselbe bezog noch besondere Einfünfte von hofftätten in der Stadt und zu Oberwile, von den Zehenten bes Sofes und der barein pflichtigen Guter, an mancherlei Pfenningsinsen sowie an Fischen3). Bon biefen lettern waren achthundert Balden und taufend Röthelin dem Ritter Balter von Rore verfest; eine Mart bes jahrlichen Gintommens, welche noch Graf Rudolf den Leuten zu Rordinkon verliehen, hatte feitdem Burghard ber Amman an fich gefauft; zwei Wiefen, die Schweigmatte und die Geltmatte, fprach der Ritter Walter von Sunoberg an: ber gange übrige Ertrag mit geringer Ausnahme war, im achten Jahre bes Königs Rudolf, bem Ritter Beter von Sunoberg gu Pfand gefett 4). Als ber König bas Seurathegut ber Berlobten feines Sohnes hartman widerlegte, verschrieb er berfelben auch Die Stadt Bug mit bem Sofe, bas außere Amt mit allem Bu= gehör, sowie das Thal Aegeris). Alls Pfandschaft auf dieses lette erhielt vorerft Ber Beter von Sunoberg neun Mart 6), bann Graf Eberhard von Sabsburg vierzig?), und hierauf mit bem

<sup>1)</sup> Rach bem Deft. Urbar gaben fie jum meiften 18, zum minbeften 10 Mart.

<sup>2)</sup> Sie erträgt "vber ben pfaffen" 18 Mart: Deft. Urbar.

<sup>3)</sup> Der Pfanbrobel, mehr zusammenfassend, gibt namentlich ben Behenten bes hofes zu 72 Malter Dinfel und haber an, ber Urbar verzeichnet bas einzelne.

<sup>4)</sup> So, ber Pfanbrobel, nach welchem bas Verpfanbete 28 Mark, 30 Schillinge, und 72 Malter Spelz betrug; wegen Hunenbergs f. die Anm. 4 auf Seite 429. Nach bem Urbar, ber von ben beiben Matten keinen Zins angibt, nimmt bas barauf wachsenbe heu "ein amptman, und fol ba "von ber herschaft how geben".

<sup>5)</sup> opidum Zuge et curtim (statt cursum) seu curiam ibidem, et ossicium exterius cum omnibus attinentiis bonis attinentibus antedictis, vallem Agrei: s. in bicser Geschichte I, 208 bie Urf. 3 Mai 1278.

<sup>6)</sup> De gut ze Ageri — : Pfandrobel Bl. IX, b, wo es zum Amte Zug verzeichnet ift.

<sup>7)</sup> Die Abschrift bes Pfandrobels Bl. XI, a hat zwar: de valle Hasle -; aber ich glaube um so eber Agrei lesen zu bursen, ba bie Angabe

Freien Markward von Rüßegg die Ritter Markward von Liele und Peter von Tetnau jeder dreißig Mark 1). Bon dem Hofe zu Aegeri, der des Gotteshauses zu den Einstdeln eigen war 2), bezog die Herrschaft ein nicht unbedeutendes Bogtrecht 3), und von den Hosselten selber eine sich gleich bleibende Steuer 4); wie im Thale selbst 5), so hatte sie auch in dem Hose Twing und Bann, und richtete über Diebstahl und Frevel 6). Das äußere Amt bildeten die von Bar im Boden und die Leute an dem Berge 7); zu diesen letztern zählte nebst andern Ortschaften auch Neuheim, wo Einssteln einen Dinghof hatte, in welchen mehrere kleine Dörfer gehörten 3): beide Gegenden trugen, in bestimmtem Berhältnisse, eine gemeinsame Steuer zusammen 9). Da wie Einstdeln am Berge so Cappel namentlich zu Bar begütert war 10), so hatte die Herrs

zwischen Schwig und ben baselbit liegenden zwei hofen fteht (f. bei Art), und weil auch bie übrigen Angaben nur herrschaftliches Besitzthum betreffen.

<sup>1)</sup> Ein fleiner zwischen 1292 — 1294 geschriebener Rebel im Staatsarchiv Jürich (vergl. Archiv für Schweizer, (veich, I, 143) gibt: Item villa in Agire cum omnibus | suis apendiciis domino March- | wardo de Rvsegga restat | pro xxx. Mar. argen.; bann solgen bie zwei Nitter.

<sup>2)</sup> Als Bergabung ber Lengburger im 10 Jahrhunderte: Liber Heremi im Geschichtsfreund I, 110 (und 391).

<sup>3)</sup> Nämlich 8 Kfund Pfenninge, 6 Ziger (jeber zu 5 Schl.), 5 Makter und 14 Viertel Haber, 400 Nethen (zusammen im Werthe von 2 Pfb. und 8 Schl.), 400 Kettelinge (zus. 5 Schl. werth), 16 Nele (jeber zu 6 Pfenning), und 4 Makter Haber, die den Fischern zu Theil werden: Dest. Urbar.

<sup>4)</sup> Weder mehr noch minder als 8 Pfo. Pfge.: Dafelbft.

<sup>5)</sup> In bem bei Stadlin Geschichte III, 289 — 293 abgebruckten Hofrechte zu Aegeri, welches augenfällig bas ganze Thal umfaßt, sagen bie Leute
ausdrücklich, daß sie bes Hofs zu ben Einsteln Genoßen seien, wie ber Pofe
zu Art und zu Kam.

<sup>6)</sup> Deft. Urbar.

<sup>7)</sup> Spater umfaßte das außere Amt die brei Gemeinden Aegeri, Mengingen (b. i. an bem Berge), und Bar; hier aber find nur die zwei lettern zu einer Steuer vereinigt. Vergl. die Anm. 5 auf Seite 567.

<sup>8)</sup> Es find: hinterbuhl, Finfterfee, Brettingen, Bingwile, Delegg, Menzingen, Bunbuch und Bremen.

<sup>9)</sup> Werben 100 Pfund geserbert, so geben bie von Bar 46 und bie an bem Berge 54; nimmt man nur 90, so gibt Bar 42 und ber Berg 48 Pfund: Deft. Urbar.

<sup>10)</sup> Dem lettern Rlofter gehörte auch ber urfprünglich habsburgische Rir:

schaft nur an wenigen Orten Twing und Bann; dagegen richtete sie allenthalben über Diebstahl und Frevel 1). Wiederholt hielten die habsburgischen Landrichter des Argaus und des Reußthals ihre Landrage zu Nordinkon 2) oder in Bar 3).

Maienberg war, gleich Bremgarten und Brugg, ein altes Besithum der Grasen von Habsburg 4). Um die Mitte des dreiszehenten Jahrhunderts war Ulrich der Gesseler von Bigwile, wo die Herrschaft über Diebstahl und Frevel richtete5), nach Maiensberg gezogen und daselbst Bürger geworden 6). Bon des Grasen Rudolf von Thierstein Knechte Burghard Leise 7), aus dessen Hand Weter von Sins Gut im Argau an sich gebracht 8), fauste

denfat: f. bei Schnabelburg. Bu Bar hatte auch ber Ritter Gotfrib von Sunoberg feinen Amman: f. bie Urk. ber Anm. 2 auf Seite 429.

4) Die baraus früher entstandenen Berhaltniffe find wohl Miturfache, warum

<sup>1)</sup> Der Urbar nennt die einzelnen Ortschaften, keineswegs nach der spätern Eintheilung in Gemeinden, in folgender Ordnung: Bar, Urzlinkon; Neuheim, mit den dazu gehörenden Dörfern (1); Teninkon, Knonowe (Knowe), Walchewile und Emmuten (2-5); Edlibach, Luthartingen und Bulklingen; Ingewile, Ingenberg, Gerüte und Tanne (a-d); Steinhusen und Bliggenforrf (6,7). Bei 1 bis 7 hat die Herrschaft nur Dieb und Frevel; bei a dis d hat sie auch Twing und Bann, dagegen an den übrigen 5 unbezeichneten Orten sowie zu Hinterburg lediglich "ober ir Lote".

<sup>2)</sup> S. bei Bonftetten bie Urf. im Brachm. 1273.

<sup>3)</sup> S. bei Wolhusen tie Urf. 6 Augustm. 1274, und bei Rüßegg bie Urf. 15 April 1282. Der angeblich auf den 9 Herbstm. 1275 verabredete Mordanschlag gegen Zug muß, wosern Namen (der Wildenburger) und Umstände eine historische Grundlage besommen sollen, mindestens um ein volles Zahrbundert später angesetzt werden; im Zahre 1403, seria secunda ante Thome, vertröstet Zungher Hartman von Hünenberg die Lucerner, et exibit a castro suo Wildenburg auf eine Meile: Lucern Rathsbuch I, 240, a.

König Ruvolf bas englische heurathsgut, wie auf bas spater Erworbene, nicht auch auf jene drei Orte und bas Eigen widerlegt hat: f. biefe Geschichte I, 208.

<sup>5)</sup> Deft. Urbar (Officium Meienberg).

<sup>6)</sup> Er helßt: Vlricus dictus Gessylarius de Wiewile (zweite Urf. 17 Janner 1250), und Vlricus Gessilerius de Meginberc (Urf. 15 Mai 1251). Auch die spätern Gefiler behielten ihr Besithum zu Maienberg: "Item das "Steinin hus, und das Hölgin hus, nach bi des Gesilers Schür" (Urbar Muri S. 57, a, gegen Ende des 14 Jahrhunderts).

<sup>7)</sup> Er wird seruus und famulus, auch ministerialis genannt; Runrad von Schönau, Burger ju Rheinielben, batte beffen Schweiter jur Ebe.

<sup>8)</sup> in Ergaudia in loco, qui wlgo dicitur ime gerute (Urf. 17 April 1250), dimidium mansum situm in quodam nouali; erfte Urf. Bfeffingen

ber Beffler um breigeben und eine halbe Mart Grundftude in ber Rabe Maienberge 1); indem er diefelben an S. Johannes Spital in Sobenrain ale Seelgerathe fur Gigen abtrat, empfieng er fie wieder um den Jahredgins von zwölf Pfenningen als Erbleben surud 2). Der Graf von Thierstein gab, wie Betern von Gins 3), so auch für den Kauf Ulrichs und die Uebernahme der Güter burch die Spitalbruder 4) feine Bestätigungsbriefe. Der Geffler aber erichien auch viel fpater noch als Zeuge bei Verhandlungen, allein 5) oder mit feinem Sohne Rudolf6). 3wei Burger von Maienberg, Rudolf und Kunrad genannt von Lucern, Bruder, brachten Eigengüter des Spitale ju Sohenrain als Erblehen an fich gegen einen jährlichen Bins und unter Bedingung des Beim= falls, mofern fie finderlos fterben 7). Gin anderer Burger, Arnold von Wiffenwegen, feste auf mehrere Erblehen 8) berfelben Spital= brüder, sowie auf ein eigenes Gut zu Abtwile, bas Leibgedinge feiner Gemahlin Mechtildis von Bar 9). Bu Maienberg felbst,

<sup>17</sup> Janner (in die b. Antonii) 1250: Archiv Hohenrain, jest Staatsarchiv Lucern. Zeugen: B. ber Pfieger (procurator) in Pfeffingen, S. von Pfirt (Phirretarius), B. ber Wirth (tabernarius), und Br. B. von Birinwile.

<sup>1)</sup> in villa que dicitur Owa, Rysecge, et inberentvelte (Urf. 15 Mai 1251); in locis qui dicuntur Rysecge, Owe, et i oberin velte (bie Urf. ber Anm. 2).

<sup>2)</sup> Zweite Urf. Pfeifingen 17 Janner 1250: Arch. Sobenrain. Zeugen: Bfleger, Pfirter und Wirth (wie vor Unm. 1), und B. von Gine.

<sup>3)</sup> Urf. Pfeffingen 17 April 1250 (ind. 9): Arch. Hobenrain. Zeusgen: B. ber Leutpriester von Frick, Diethelm ber Schenk ein Nitter, heinr. ber Bogt von Hauenstein und Gerung ber Bogt. Die erste Urf. 17 Januer 1250 fagt: Cum legis conditio et iuris | concedat ratio, omnem venumdationem ministerialium per manum suorum dominorum, ita uidelicet | si ipsi domini non consenserint, posse retrahi et infringi (vergl. bei Hunenberg bie Urf. 28 Heum. 1283); — —.

<sup>4)</sup> Urf. 15 Mai 1251: Archiv Sohenrain.

<sup>5)</sup> G. bei Balbwile bie Urf. 13 Janner 1269.

<sup>5)</sup> Die Urf. ber Anm. 9.

<sup>7)</sup> Urf. Hohenrain (ohne naheres Datum) 1271: Arch. Sobenrain. Die Guter, Die für jeben Bruber mit bem Zinfe ausgezeichnet fint, liegen in Miswangen, Au, Abtwil und Alinfon.

<sup>8)</sup> In Ige, Au und hindenbuch; ber Ertrag ift gegen 8 Malter, bagegen ber 3ins an hohenrain 8 Pfenning und 2 Biertel Kernen.

<sup>9)</sup> Urf. 1279 (ind. 6): Ardiv Sobenrain. Beugen: S. ber Leutpriefter

nach welcher Stadt sich ein zu beiden Seiten der Reuß liegendes Amt nannte<sup>4</sup>), in dem der Freie Markward von Rüßegg auf das Dorf Alison, die Ritter Gotfrid und Hartman von Hünenberg auf Zwier je mit fünf Pfund Ertrag als Pfandschaft für zwanzig Mark angewiesen waren<sup>2</sup>), bezog die Herrschaft von Acker und Baumgarten, von Mühle und Hossikätten kaum viel mehr als ein Pfund<sup>3</sup>); nur unbedeutend war auch die Steuer der Bürger<sup>4</sup>). Uebrigens hatte die Herrschaft Twing und Bann zu Maienberg, und richtete über Diebstahl und Frevel<sup>5</sup>).

Bu Bremgarten, wo die Grafen von Habsburg zuweilen sich aufhielten, hatten sie schon frühe einen Schultheißen 6); längere Zeit verwaltete dieses Amt Burghard von Bar?). In Bremsgarten bezeugte Rudolf der Landgraf im Elsaß, daß seine Bürger Hartman und Heinrich Brüder von Mose Besitzungen in Rumolstinson, die sie von Cappel zu Erbe hatten, gegen andere Erblehen in Beinwile vertauschten<sup>3</sup>). Ein Haus in der Stadt hatte Graf Rudolf mit voller Befreiung von bürgerlichen Diensten an Engelsberg abgetreten<sup>9</sup>). Nicht nur des Schultheißen Bruder, Ritter Rudolf von Bar<sup>10</sup>), sowie der Ritter Werner von Wile<sup>11</sup>) hatten

<sup>(</sup>iucuratus) zu Bar, Balter bes Leutpriesters Berwefer (viceplebanus) von Sins; die Freien Markward und Ulrich von Rußegg; Bruno von Baldwile; Ulr. Gasseler und R. sein Sohn, Johannes Arnolds Bruder, R. von Liele und Balter ber Schmid (faber).

<sup>1)</sup> Minbestens enthält ber Deft. Urbar auch bas, am rechten Ufer gestegene, freie Umt.

<sup>2)</sup> Pfanbrobel Bl. X, a.

<sup>3)</sup> Dufelbft IV, a, und Urbar.

<sup>4) &</sup>quot;Die burger in ber owe ze Meienberg, bie vnuerbrant beliben", gaben nie mehr als 5 Pfund: Urbar.

<sup>5)</sup> Urbar.

<sup>6)</sup> G. bei Bettingen bie Urf. 2 Janner 1243.

<sup>7)</sup> S. bei Bettingen bie Urf. 17 Beinm. 1259, bie Urf. ber Anm. 9, und bei Muri bie Urf. 5 Brachm. 1279.

<sup>8)</sup> Der Zins betrug bort und hier einen Mutt Rernen. Urf. Bremgarten 1 Christm. 1254: Rur; und Weißenbach Beiträge zur Gefch. u. Lit. I, 20.

<sup>9)</sup> S. bei Engelberg bie Urf. 25 Augustm. 1261.

<sup>10)</sup> Die erfte Urf. ber Anm. 7, und bei Muri bie Urf. 30 Augustm. 1285.

<sup>11)</sup> Die brei Bruber von Wile, hartman ein Ritter (mit feinen Sohnen Diethelm, Kunrab und Otto), Otto (mit feinem Sohne Berner, b. t. Berner)

auf herrschaftlichem Gute Pfandschaften in der Bogtei Bremgarten; fondern dem letztern waren in der Stadt selbst Joll und Brückengeld, die Hosstätinsen und das Fischrecht versetz: nur das Mühlengeld war frei. Bon vierzehen Mark, zwei Pfund und fünf Schilling jährlichen Ertrages waren, im achten Jahre des Königs Rudolf, nicht mehr als fünfundfünfzig Schillinge unverpfändet. Sechs Jahre später trat Herzog Rudolf von Desterreich, als er Bremsgarten besuchte, seinen lieben Getreuen den Bürgern den Brückenzoll über die Reuß für immer ab. Uebrigens erhob die Herrschaft von den Bürgern eine Steuer, und lieh die Kirche; sie hatte in der Stadt Twing und Bann, und richtete über Diebstahl und Frevel.

Zwei Stunden Weges durch angenehme Thalgegend führen von Baden an die Reuß, über welcher und zur rechten Seite der Are das Eigen liegt; auf Dörfer und Höfe dieses Stamm=

und Berchtold, treten gegen Meister Kunrad von Mure Chorherrn zu Zürich, als pledanum in Gözlinchon, von ihrem unbegründet erhobenen Anspruche auf den Zehenten derselben Kirche zurück; jedoch sell der Meister 20 Mütt Roggen oder den Gleichwerth an Pfenningen, vor S. Gallen Tag, zu Zürich oder Bremgarten Bernero memorato auszahlen. Urk. Zürich 17 Jänner 1247 (ind. 5): Propstei Zürich (mitgetheilt von Ferd. Keller). Erste Zeugen: Rud. Thia ein Chorherr, Heinrich dietus Clauis (Schlüsseli; s. die Anm. 5 auf Seite 15) Subbiacon, und Ritter Burghard Bryhunt Bürger, von Zürich. Es hängen die Siegel: illustris domini nostri Rydolst comitis de Habispurch, Lancrauij Alsacie (stark versehrt) et Alberti fratris sui canon. Constant. (ebenfalls verlegt); sowie des Propsts Berner (die Blume; f. die Anm. 3 auf Seite 9), des Chorherrn Rudols Merz (die Beiden waren Schiedleute), et capituli Turicensis (die drei letzten Siegel sind unversehrt). Uebrigens ist in dem Briefe von den Käthen Zürichs (ville Turic.) feine Rede.

<sup>1)</sup> Pfandrobel Bl. VII, a (mit Angabe bes Ginzelnen) und XI, a (im Zusammenguge).

<sup>2)</sup> telonium seu passagium pontis in Bremgarten ultra Rusam. Urf. (bes Herzogs; bie 7 Titel, ohne Portusnaonis) Bremgarten 13 Mai 1287 (ind. 15): Archiv Bremgarten.

<sup>3)</sup> Es versteht sich bieses von selbst, nur ben Steueransat weiß ich nicht anzugeben; auffallender Weise fommt in der Lucerner Abschrift des Dest. Urs bars ein "Officium oder ampt ze Bremgarten" gar nicht vor. Dagegen nennt der Pfandrodel die auf die Landschaft reichende "vogtie ze Bremgarten", und ein zweiter zwischen 1292 — 1294 geschriebener und auf die Herzogin Agnes gestellter Rodel (f. Archiv für Schweizer. Gesch. I, 143) verzeichnet mehrere Berpfändungen in ofsieid Bremgarten.

ländchens der Herrschaft!), sowie auf den Bözberg, war vorab den Sohnen des altern Grafen Rudolf von Habsburg 2), bierauf nebit mehrern andern ben Rittern Berchtold von Salwile, Kunrad bem Bochfler, Betern bem Truchfegen von Wildegg und hartman bem Schenken, und Diethelmen und Kunrad von Wulpisberg nicht unbeträchtliches Gut durch König Rudolf, anderes auf bestimmte Beit burch Königin Unna ben Herren von Wettingen angewiesen 3). Auch dem Schultheißen ju Brugg, Ritter Beter von Mülinen, wurde die Gnade des Königs durch beffen Sohne Graf Albrecht und Herzog Rudolf fortgesett4); mit Wernern von Vilmeringen, welchem das Ungelt zu Brugg verpfändet war, theilte sich ber Schultheiß in den Boll daselbst 5). Unter Buftimmung ber Berrschaft vertauschten wohl auch Bürger entfernte Besitzungen gegen näher gelegene 6). Bon ben sammtlichen nicht bedeutenden Ertragniffen, die namentlich noch von je zwei Weingarten und Matten, von Aedern und als Hofftattzinsen eingiengen 7), waren unter Konig Rudolf nur zwei Pfund und ein Schilling unverfett8). Die altgewohnte Steuer ber Burger betrug gwölf Mart; übrigens hatte die herrschaft wie in dem Eigen fo in der Stadt Bruga Twing und Bann, und richtete über Diebstahl und Frevel 9).

Mellingen, die Lenzburg mit Zugehör sowie Arau, erwarb König Rudolf noch als Graf aus der Hand Anna's von Kiburg 10).

<sup>1)</sup> Der Den. Urbar (Die rechtung in bem Eigen) nennt: Birelout, Brunzegg und Birre, Habsburg, Altenburg (nur Dieb und Frevel), Hufen, Windisch (wo die einzige Kirche war; sie ertrug "ober den pfassen" wohl gegen 60 M. S.), Oberburg, Mülinen, Birhart und Lupfang.

<sup>2)</sup> S. bei Liebegg bie Urf. 16 Brachm. 1254.

<sup>3)</sup> Pfandrodel Bl. VII, b; nur das vom Bözberg abgebruckt im Geschichtsfreund I, 308 f. Bas das Kloster betrifft, f. bei Betting en felbst.

<sup>4)</sup> S. am Schluffe ber Ritter bie Urf. 17 heum. 1278 und 12 Marg 1283.

<sup>5)</sup> Bon bem Zolle, ber jährlich 35 Stud abwarf, nahm Bilmeringen 20 und ber Schultheiß 15 Stud: Pfandrobel Bl. X, b. Mehrere Jahre fväter, "under bem von Wolen", ertrug ber Brugger Zoll zum höchsten 160 Pfund und 90 zum minbesten: Deft. Urbar.

<sup>6)</sup> S. bei Sohenrain bes Bergoge Rubolf Urf. 21 Janner 1288.

<sup>7)</sup> Urbar (Die rechtung ze Brugg).

<sup>8)</sup> Pfanbrobel Bl. X, b.

<sup>9)</sup> Urbar.

<sup>10)</sup> G. Beilage 36, 9.

Die Stadt Mellingen, welche seitdem sie an Habsburg gekommen ihr Wapen änderte 1), wählten zuweilen Ritter und Gotteshäuser zu Verhandlungen um Güter der Umgegend, wofür sie die Gesnehmigung der Königssöhne als Herren des Landes bedurften 2). Die Einkünfte, welche zu Mellingen von den Zinsen der Hofftätten und Gärten sielen, waren nicht bedeutend 3); doch reichten sie hin, um die Lösung vom Schultheißen Hugo dem sie versetzt waren möglich zu machen 4). Die Herrschaft, welche auch die Kirche lieh 5), erhob von den Bürgern eine Steuer 6); übrigens hatte sie da Twing und Bann, und richtete wie in der Stadt so in dem Dorfe vor dem Thore über Diebstahl und Frevel 7).

An die Lenzburg, auf welcher nach dem Ausgange der alten Grafen Kaifer Friderich der Erste und hundert Jahre später Kösnig Rudolf ihre Hoftage hieltens), wo in der Zwischenzeit die Grasen von Kiburg einen Schultheißen hatten und Hartman der jüngere nach dem plöglichen Hinscheiden seiner Gemahlin Unna auch für das Leben des neugebornen Sohnes Werner Besorgnisse faßte ), war mit den Höfen Vilmeringen, Rinach und Sur eine

<sup>1)</sup> In bem S. Civium. De. Mellingen an ber Urf. 19 April 1265 (f. bei Wettingen) ift ein großer Bogel, figend auf einem Afte, mit zurückgekehrtem Kopfe, wie bei Aufoltingen, und um denfelben (); bagegen hat bas S. Comunitatis. Civium. Mellig. an der Urf. 1 Augustm. 1293 (Archiv Wettingen) einen vergitterten Querbalten, und barunter ben Habsburger Löwen.

<sup>2)</sup> Die Urf. 3 und 17 heum. 1274 auf Seite 6 Anm. 8 und 9, und bei Bettingen bie Urf. 1288 und 24 Mai 1288. Petern bes Schultheißen Schu, und hern hartman ben Schultheißen von M., neunt die Urf. 29 Chriftm. 1274 (fatt 1275) im Geschichtsfreund III, 131.

<sup>3)</sup> Sene ertrugen 7 Pfund und 8 Schilling, Die Garten 11 Pfund Pfeffers.

i) Nach ber Abrechnung, die am 29 Marg 1281 zu Baben vorgenommen wurde, follte Sugo (f. die lettern Urf. ber Anm. 2) noch 5 Pfund "ab niegen": Pfandrodel Bl. X, b; abg. im Geschichts freund I, 308.

<sup>5)</sup> Gie gilt 8 Mart "mit bes pfaffen pfrunde": Deft. Urbar (Die reche tung ge Mellingen).

<sup>6)</sup> Gine alte Steuer ift nicht angegeben; zur Zeit bes Urbars flieg fie von 8 bis 17 Mark.

<sup>7)</sup> Deft. Urbar; wegen des Dorfs ebendaf. (bas ampt ze Baden).

<sup>8)</sup> Bener am 20 hernung 1173 (Schöpflin Hist. Zar. Bad. IV, 114), Rubolf am 10 Weinm. 1275 (f. biefe Geschichte 1, 31).

<sup>9)</sup> S. auf Seite 460 Anm. 6 die Urf. 3 Marz 1241 und 4 Brachm. 1253;

fruchtbare Landschaft pflichtig, bas Thal ber Bung hinauf, ju S. Michaels Münfter hinüber, und wieder abwärts bas Winonthal bis gur Stadt Arau 1). Was die Berrichaft in diesem Landstriche Eigenes befaß, hinterließ der jungere Graf von Riburg bei feinem Tode unverfümmert 2); aber mahrend der Minderjährigfeit feiner Erbtochter Unna und unter König Rudolf felbst murde an Gotteshäufer und Ritter vieles verfest. Alls berfelbe in bes Schult= heißen Saufe ju Arau, bem die Berwaltung des gangen Amtes oblag, die Einfünfte berechnen ließ, fand fich bei weitem der größte Theil angewiesen und die Berpfändungen reichten bis in den Markt Lenzburg und unter die Burg3). Uebrigens lieh die Berrichaft Die Kirchen zu Seon, Grenifon und Sur, in welch lettere auch Die zu Arau gehörte 4). Ueberall richtete sie Diebstahl und Frevel, aber Twing und Bann hatte sie nur an wenigen Orten außer dem Markte; Die Steuer der Burger mar nicht höher als auf zehen Pfund angesett 5).

Bu Arau erwarben der Schultheiß sowohl als die Bürger kiburgisches Gut 6). Als während Anna's Minderjährigkeit die

Riburg befant fich also ichon vor hartmans zweiter heurath (f. bie Anm. 6 auf Geite 461) im Befige von Lengburg.

<sup>1)</sup> Dieser Umfang läßt sich aus den Angaben des alten Pfandrodels Bl. IV, b — VI, b entnehmen. Des Königs Rudolf Widerlagsbrief vom 3 Mai 1278, damit übereinstimmend, nennt castrum de Lenzburg cum hominibus, curtidus in Vilmeringen et Sure, et universis aliis attinentiis (s. diese Geschichte I, 208). Der Dest. Urbar dagegen, der die Höse Vilmeringen und Rinach in ein besonderes Amt Vilmeringen vereinigt, neunt solgende Ortschaften im Amte Lenzburg: Riederlenz, Csche, Münichein, Henzinson, Sean und Tottinson (1 — 6), Hungeliswile, Rudisswile, Beliswile, Otwisingen, Staufen, Lenzburg (7), Reitnau, Mosserau, Muchein, Kirchlerau, Uerson, Stassehach, Schestlang, Nieders und Oberendsch, Csche, Grenson (8), Niedersulm (9), Obersulm, Liebegg, Tiesenthal und Schassheim). Rur in den Orten 1 — 9 hat die Herrschaft Twing und Bann; zu Seon nur 2 Theile, den britten hat der von Gescha.

<sup>2)</sup> Pfanbrobel Bl. IV, b und VI, a.

<sup>3)</sup> Die Berechnung geschah am 1 April 1281: Pfanbrobel Bl. VI, b.

<sup>4)</sup> Seon ertrug "an allen bingen" 7 Marf, Grenifon wohl 20 "vber ben "pfaffen" und ebenso Sur und Arau zusammen 60 Mark. Auch auf ber Lenz-burg nennt ber Urbar eine Capelle, welche 5 1/2 Marf ertrug.

<sup>5)</sup> Deft. Urbar (Difficium in Lengpurg).

<sup>6)</sup> Jener hatte zu Gur 9 Stud Gelte und 2 Mutt haber, bie Burger 50 Stud, bie ber Stadt Arau "ginfhaft" waren: Pfanbrobel Bl. V, a.

Grafen von Habsburg, Rudolf ber Landgraf im Elfaß und Giotfrid und Cberhard, wegen bringender Roth ber Berrichaft Riburg Meder im Arauer Felde 1) ben Burgern um achtundfünfgia Mark Gilbers zu Gigen verfauften, übernahmen fie bie Gewähr berfelben, bis Unna ju ihren Tagen fomme und mit eigener Sand und unter Bustimmung ihres Bogtes, wer es bann fei, ben Kauf bestätige; fturbe fie bingegen ohne den Burgern die Meder gefertigt zu haben, fo gelobten die Grafen beren fammtlichen Nachlaß folange in ihrer Gewalt zu behalten, bis die Erben dem Begehren ber Bürger um Bestätigung entsprechen 2). Wiederholt mählten Grafen und herren die Stadt Arau jum Orte ihrer Berhand= lungen 3). Der Saushalt ber Gemeinde, welchen ein Rath aus acht Bürgern4) besorgte, mar bereits so mohlgeordnet baß, als bie Stadt unter bem Schultheißen Rudolf die Schwestern von Schännis inner tie Mauern aufnahm, benfelben die volle Freibeit der Twingrechte zugestanden werden konnte, ohne sie zu irgend einer Art von Bürgersteuern anzuhalten 5). Auch Königin Unna

<sup>1)</sup> quosdam agros, sitos in campo Arowe; fie marfen jährlich 37 Mutt und 2 Viertel Kernen ab.

<sup>2)</sup> Urf. Arau 25 Januer 1267: Stadtarchin Arau. Zeugen: Ger Wal. von Cfcbenbach und her Gerh. von Goffen, Freie; P. von hunderg, E. von Ruba, Ulr. von Aubegg, L. von Liebegg, Burgh. Barband, h. von Schonenwerd, Ber. von halwile, Ulr. und Gune von Bilmeringen und Burgh. von hettingen, Nitter; Gune und Ar. von Liebegg, M. und Nübeg, von Buttensfulz, und hartm. von Troüberg. Siegler: Die brei Grafen: Die Siegel bangen.

<sup>3)</sup> Die Urf. ber Ann. 2; bann Graf Huge von Werbenberg (f. bei Wettingen bie Urf. 28 Augumn. 1267), und die Freien G. und K. von Göften (f. bie Urf. 13 Janner 1276 bei Göften). Zeugen zu Arau im lestern Briefe find: Her Walter ein Nitter von Nore; Kunrad genannt Wifer, Ulr. genannt Stieber, H. genannt Wiener, ... genannt Spörin, Bürger von Arau; und H. von Notwile.

<sup>4)</sup> Die Namen ber Nathe in ber Urk. ber Unm. 5 find: Rubelf von Enbield, Ichannes von Seon, heinrich Gurtler, Ulrich Stieber, Werner an bem Grunde, Burghard von Altburen, Ulrich Viltrosch und Ludwig von Lengsburg. Dagegen nennt bie, spater vorkommenbe, Urk. vom 2 hornung 1301 nur sechs Nathe.

<sup>5°</sup> Den Wertlaut ber merkwürdigen Stelle s. bei Schwiz auf Seite 304 Unm. 1. Urf. (Rvdolfus scultetus, consules, et vniuersitas ciuium in Arow) Urau 25 Marz 1270 (ind. 13): Stadtarchiv Arau. Anwesend: Rubelf ber Schultheiß: die acht Rathe (consules), und selgende eils Burger (ciues):

hatte für die Schwestern eine milbe Sand 1). Richt nur wählten einzelne Burger2) ihr Begrabniß in G. Urban, fondern vergabten Eigengüter zu Totinkon fo bem Gotteshaufe, bag fie felbe auf ihre und allfälliger Kinder Lebenszeit gegen einen Jahreszins als Erblehen zurudempfiengen, und im Falle ber Berarmung ober bei Gefangenschaft ihr Rugnießungsrecht, wenn es bas Klofter nicht kaufen wolle, an wen immer veräußern mochten 3). Ein Eigengut zu Spreitenbach, welches Abelheid als Aussteuer ihres Baters Kunrad an der Halben von Bremgarten Ulrichen bem jungern von Staufen, bem Sohne eines gleichnamigen Arauer Burgers, jugebracht hatte, verkaufte ihr Mann unter Besiegelung des Grafen Rudolf von Sabsburg um breizehen Mark Gilbers an Propft Seinrich von Klingenberg und das Capitel der Kirche Burich 4). An Ertragniffen von eigenem Gute zu Arau bezog die Berrschaft nur Unbedeutendes 5). Uebrigens hatte fie in ber Stadt Twing und Bann, und richtete über Diebstahl und Fre-

Kunrab von Wiggen, Kunrab Sterfi, Kunrab Gürtler, Andreas von Lenzburg, Kunrab Sumer, Cuno von Horheim, Ulrich Schmid von Endfeld, Ulrich von Schongau, Walter von Rüfckol, und Walter und Werner von Endfeld. Es hängt: A S. Scylt. Et. Civivm. In. Arowa.; oben im Wapen ein ausgesbreiteter Abler, unten eine dreiblätterige Blume. Dasfelbe Siegel, alles nur größer, hängt an der Urf. 2 Hornung 1301.

<sup>1)</sup> Gie wies ber "fwester Gerin" bis an beren Tob von ben hofftattzinfen jahrlich brei Pfund an: Pfanbrobel Bl. VI, a.

<sup>2)</sup> Lubwig ber Metger (carnifex) und Gertrub feine Frau; biese hatte bie Guter ererbt. Der Erblehenzins wurde zu 2 Mutt Roggen (siliginis) je auf S. Andreas Tag bestimmt.

<sup>3)</sup> Urf. 15 — 22 Augustm. 1271: Archiv S. Urban; abg. im Solos thurn. Wochenblatt Jahrg. 1831, S. 341. Siegler: ber Abt, und bie Gemeinde Arau (wie vor Anm. 1).

<sup>4)</sup> Urf. (Rudolfus comes de Habsburg et de Kiburg, Langrauius Alsacie) Brugg 18 (nicht 19) Winterm. 1272 (ind. 1): Propsiei Zürich (mitgetheilt von Ferd. Keller); abg., jedoch mit Austassung dreier Zeilen, bei Herrgott Gen. II, 433. Bon dem Grafen werden die Cheleute sideles nostri, und burgenses in Arowa (nicht nostri), genannt.

<sup>5)</sup> Bon Accern 10 Mutt Kernen; von einer Schupofe, genannt "grunders "acker", zur Zeit bes Urbars nichts, aber als fie "in buwe was" 1 Mutt Kernen; von Hofftatten, Garten und Accern "ze gonrein und ze walpach" zehen Pfund.

vel; ber Bürger altgewohnte Steuer betrug, wie ju Brugg, breißig Pfund 1).

Die Stellung der Bürger von Arau hob fich, als ihnen König Rudolf nach ihrer Bitte, auf einem Tage zu Lucern vor vielen Freien und Rittern 2), folgende Gnaden, Rechte und Freiheiten gab. Bor allem foll ihres Friedfreises Umfang fürderhin ewiglich Marktedrecht haben, nach der Stadt Sitte und Gewohnheit; badfelbe Recht foll alles haben, was die Burger inner dem Fried= freise, den der König ihnen bezeichnete 3), als Eigen der Berrschaft um einen bestimmten Bind besitzen. Um ihr Eigen sowie um alles, bem ber König Burgrecht und Marktedrecht gegeben hat, antworten fie einem Unsprecher nirgends als vor ihrem Schultheißen in ber Burger Gegenwart gemeinlich; aber Recht forbern und nehmen sie, wenn sie wollen, vor jeglichem Richter unter welchem derjenige fitt, ben fie ansprechen. Wer ihres herrn Suld verliert, bust nach der Buse, die zu Rheinfelden, zu Colmar ober in andern freien Städten besteht. Rein Berr erbt feiner Eigenleute Eigen, bas inner bem Friedfreise liegt und Marktes= recht hat. Gin Eigenman, ber ihr Burger ift ober wird und, unangesprochen von seinem Herrn, wofern diefer im Lande ift, in der Stadt verjahret und vertaget, ift barnach feinem herrn gu Dienst gebunden ale dem Stadtherrn; doch follen fie feinen gu Bürger empfangen, ber Krieg mit sich in die Stadt bringt. Belder Burger ben andern mit bewaffneter Sand verwundet, ber bufe mit funf Pfund oder man foll ihm die Sand abschlagen; wer auch einen Frevel thut, über welchen man richten foll, ber

1) Deft. Urbar (Die rechtung ze Arowe).

<sup>2)</sup> In der Urf. ber Aum. 2 auf S. 579 find Zeugen: Walter von Klingen, Berchtold von Eichenbach, Arnold von Nothenburg und Ulrich von Rüßegg, Freie; Hartman von Baltegg, Berchtold von Halwile, Markward von Ifenthal, Lubewig von Liebegg, Ulrich von Ninach und Euno sein Bruber, Jacob von Ninach und Heinrich sein Bruber, Walter von Eptingen, Werner von Ifenthal, Walter von Büttinkon, Peter von Benwile und Johannes von Hedingen, Nitter.

<sup>3) &</sup>quot;von dem Malaz hos unz an Blanken hos, von Blanken hos uber "Arvn zu den Nuspovmen, von den Nuspovmen umbe Betten brunne, von Betten "brunne wider ober Arvn an daz Malaz bos".

bufe mit brei Pfund ober meibe ein Jahr bie Stadt, und barf in diefelbe nicht wieder aufgenommen werden, er habe benn vorerft die drei Pfund gegeben. Den Burgern gab der König Leben= recht nach anderer freien Städte Recht; ebenfo baß fie bie Leben, die sie von der Herrschaft Kiburg haben, auf ihre Töchter vererben fonnen, wenn fie feine Gohne haben. Sat ein Burger ein Lehen von einem Edelinge, er fei Ritter oder Anecht, der es hinwieder von der Herrschaft Kiburg hat, und stirbt derselbe Edeling ohne Leibeserben, fo foll ber Burger bas Lehen von niemand empfangen als von der Herrschaft, und bes Königs Erben feine Gewalt haben es jemand anderm gu leihen. Ginen jeglichen Boatman mogen sie zu Bürger empfangen, doch daß biefer seinem herrn thue, was er nach Recht thun foll 1). Diefe Sagungen und Rechte den Burgern von Arau zu brechen, verbot König Rudolf bei feiner und des Reiches Suld allen geiftlichen und weltlichen Fürsten, Grafen und Freien, oder irgendwelcher Art Leuten 2). Bergog Rudolf von Defterreich nahm feinen Anstand, feines Baters Freiheitsbrief ben Burgern zu bestätigen3).

Die Burg Baben, auf freistehendem Hügel in mäßiger Höhe erbaut, beherrschte die Straßen, die an dem Limmatslusse und zu Reuß, Are und Rhein hinführten. Wie Kiburg, so hielt Habs-burg fortwährend einen Amtman auf der Beste'); unter des Kö-nigs Söhnen nannte sich Werner Bogt<sup>5</sup>). Um die Anhöhe und

<sup>1)</sup> Wegen mehrerer Bestimmungen bes Arauer Stadtrechtes vergl. tiese Geschichte 1, 59 Anm. 7 — 10 (bei Rheinselben), und 652 Anm. 5, 654 Anm. 1 — 3, 657 Anm. 4, 659 Anm. 1 — 3, 661 Anm. 3 und 662 Anm. 2 (bei Colmar). Wegen ber Evelinge s. bei Liebegg tie Urf. 22 und 26 Winterm, 1268.

<sup>2)</sup> Urf. Lucern 4 Marz 1283 (an bem zebendem iare do wir gefreuet waren) Stadtarchiv Arau; abg. im Geschichtsfreund I, 62 ff. und, jedoch irrig mit Lutheren und 11 Marz, bei Gerbert Cod. Epist. Auctar. Diplom. pag. 247. Das Königestegel hängt.

<sup>3)</sup> Urf. Freiburg (in Dechtlant) 22 Winterm. 1283: Stabtarchiv Arau. Der Herzog siegelt, quia nondum sigillum principatuum nostrorum | habuimus, sigillo comitatus nostri; es hangt: 4 S'. Comit. Rvdol. D'. Habsbc. Et. D'. Kibe. Latgvii. Alsacie. Bergl. biese Geschichte 1, 678, Ann. 9.

<sup>4)</sup> Dehrere Namen geben bie Briefe bei Wettingen.

<sup>5)</sup> Er heißt noch in ber Urf. 22 April 1277 bei Wettingen minister,

an ben nahen Salven zogen fich Reben. Zwischen ber Befte und ber Limmat hatte fich ein Dorf angelegt 1), bas allmälig gur Bedeutung einer Stadt heranwuche?). In demfelben, wo die Berrichaft die Kirche lieh, Twing und Bann hatte und über Diebstahl und Frevel richtete 3), sowie auf das Amt Baden waren nicht nur Gotteshäufer und Ritter angewiesen 4), sondern vom Bogte bis auf Rebleute und den Burgwächter herab 5), mit foviel Pfandschaft daß, als König Rudolf die Berechnung aufnehmen ließ, faum ein Biertel ber Ertragniffe ledig ftand 6). Dieje Bereinigung der herrschaftlichen Einfünfte, welche in des Konigs achtem Reichsjahre vorgenommen wurde?), wenige Wochen bevor er aus Defterreich gurudfehrte, umfaßte, soweit die Berwaltung unter Werner bem Bogte von Baden und bem Schultheißen von Arau ftand, nebst bem Argau auch ben Frickgau 8) bis Sedingen und Rheinfelden und, über dem Rheine, den Sauenstein und ben Schwarzwald. Es ergab fich, daß der größte Theil bes Er=

bagegen im Pfantrobel vom J. 1281 und in allen nachselgenden Briefen Bogt ober aduocatus. Dieser Name blieb.

<sup>1)</sup> Ge, ber Pfandrobel Bl. VI, b breimal "in bem borf ze Baben", welchem Burg und Umt gegenüber fieben.

<sup>2)</sup> So verfügt Gerzog Albrecht von Desterreich burch Urf. Waldshut 10 April 1298 (Archiv Wettingen; abg. bei Herrgott Gen. II, 564 f.) in oppido nostro nouo Baden. Der Dest. Urbar (bas ampt von Baden) enthält für Baden Abgabenansähe von feilem Wein, Brod und Fleisch, die auf neue Gründung schließen lassen.

<sup>3)</sup> Deft. Urbar bafelbit.

<sup>4)</sup> So, her Ulrich von Steinmur auf Siggingen, her Jacob ber Miller von Jürich auf Kirchberf, andere auf Gebifderf: fo, Wettingen vom Könige mit 45 Stud Gelts auf das Amt: Pfandrodel Bl. VI, b. Diefem entzgegen unterscheibet der Deft. Urbar "das ampt von Baden", worin die Stadt, und "das ampt in Sickental" mit "enret Baden" als Derf.

<sup>5)</sup> Der Begt hatte 20 Stud, 5 Rebleute 50 Mutt Roggen und 10 Mutt Rernen Gelts, und ber Bachter auf ber Burg 10 Stud "in bem borf ze Baben".

<sup>6)</sup> Der Pfanbrobel Bl. VI, b nennt ale verfest 219 Stud, und ale lebig 43 Stud, fewie beim Begte 60 Bfunt und 15 Schilling.

<sup>7)</sup> Zu Jug und Baben am 29 Marz, zu Arau am 1 April, wieberum zu Baben am 3 und zu Abeinfelben am 5 April 1281: Pfanbrobel Bl. IV, b — XI, a.

<sup>9)</sup> Genannt find horneschien (hornuffen) und Stein: Das. IX, a. Begen ber murbachischen hofevogteien f. bie Unm. 5 auf Seite 167.

trages an Klöster, Freie, Ritter, Bürger und Landleute 1) als Lehen oder Pfand verlichen worden 2); aber dieser Ertrag floß aus den eigenen Gütern der Herrschaft. Selten war ein Zoll, oder das Ungelt einer Stadt, aber kein Geleite versetz3); eben so selten betraf die Verpfändung die Steuern, welche meist bestimmt waren, aber auch zu der Herrschaft besondern Bedürfnissen erhöht werden mochten 4). Zudem übte sie in allen genannten Städten des Argaus und in zahlreichen Ortschaften, als vom Eigenthume, Twing und Bann, und richtete als Vogt über Diebstahl und Frevel; ihr gehörten die Grafschaftsrechte durch den ganzen Gau. Von allen diesen Rechten und Gerichten war kaum etwas versäußert. Dieser Umfang an Besithtum und die darauf begründeten Zustände hatten sich, unter manigsaltigem Wechsel, vornehmlich im Laufe des dreizehenten Jahrhunderts gestaltet.

Graf Rudolf der alte von Habsburg, des Königs Großvater, hatte die durch feine Vordern und ihn von Gotteshäusern, aus dem lenzburgischen Erbe oder vom Reiche, sowie durch Heurath zu dem Stammgute als Lehen oder Eigen erworbenen Besitzungen unvermindert auf seine Söhne Albrecht und Rudolf gebracht 5).

<sup>1)</sup> Co, bie von Merbinfon bei Bug.

<sup>2)</sup> An Gelb betrug in toto officio Wer. aduocati de Baden et sculteti de Arowe bas Berschte 294 Mark 15 Schilling; nicht verseht waren 61 Mark 17 Schilling: Pfanbrobel Bl. IX, b.

<sup>3)</sup> So war "bie gleite ze Sectingen ben Rin ab" lebig; fie ertrug 4 Pfunb: Pfanbrobel Bl. IX, b.

<sup>4)</sup> Die Erhöhungen, beren ber Dest. Urbar an unzähligen Stellen gebenkt, werden meint dem Könige Albrecht zugeschrieben; aber theilweise rühren sie wohl schen von Rudelf her. So sagen die Annales Colmar, bei Urstis. Germaniae Historicor. II, 9, 34 f. oder bei Böhmer Fontes Rer. Germanicar. II, 6 zum Jahre 1271: Comes Rudolsus de Habsburg posuit exactionem super homines suos aduocatitios, et accepit ab eis 20,000 quartalia frumenti.

<sup>5)</sup> Bergabung und Tausch kommen nicht in Betracht; auch nicht, daß König Heinrich Rubolsen die Gewalt über Uri wieder abnahm: benn da der Graf und sein Haus fortwährend zu Friderich dem Zweiten hielten, und die beiden Sehne noch im Jänner 1237 zu Pavia (Gerbert Cod. Epist. Auctar. Diplom. pag. 208), sowie am 1 Weinm. 1237 in castris in episcopatu Mantue apud Godium (mitgetheilt von Böhmer) beim Kaiser sind, der ohnehin gegen Rubols in Schuldverpflichtung gestanden, so ist an eine Ungunst nicht zu benken

Die Theilung, welche nach ihres Baters Tode die beiden Brüder vornahmen 1), geschah der Hauptsache nach in solgender Weise. Rudolfs des jüngern Antheil begriff: Schwiz und Sarnen, was die Grasen neben den Gotteshäusern Murdach Lucern und Engels berg an Leuten und Gut zu Stans und Buchs besessen, und jenseits des Sees oberhalb Lucern Meggenhorn und das Gelände um den Hügel Ramestuh, auf dem sich die neue Habsburg erhob 2); die Stadt Sempach und das Schloß Willisau, jene mit minder bedeutenden, dieses mit ausgedehnten Zugehörungen; nebst anderm Gute im Argau und im Elsaß das halbe Schloß Limberg 3) im Breisgau, sowie das von Sectingen herrührende Lausenberg Schloß und Stadt. Nach langem Streite, der um das letztgenannte Besitzthum zwischen der Aebtissün und dem alten Grasen Rudolf

und jener Berluft mußte wohl durch eine Entschädigung ausgeglichen werben. Er= mage ich nun bie Urfunden 15 Augustm. 1227 (Herrgott Gen. II, 231 f.), im Bradm, 1243 (Ibid. 269 f.), 20 Beinm. 1276 (Solothurn. Wochen: blatt Jahrg. 1821, E. 21 - 28), 17 Chriffm. 1305 Brufner Berfuch einer Beidreibung biffer. u. naturl. Merfmurbigfeiten b. Lanbichaft Bafel S. 970) und 31 Mai 1379 (Selethurn. Wochenblatt Jahrg. 1830, S. 130), und vergleiche ich bamit außer bem Pfanbrotel in ber Anm. 8 auf Seite 580 ben Deft. Urbar (Amt Sedingen, und Amt auf bem Balbe und Balbebut, an mehrern Stellen), fo brangt fich mir folgende Unficht auf. Als mit bem Grafen Merner, ber finderlos ober boch ohne Sohne ftarb, ber alte Stamm von Somberg erlofd, theilten fich Freburg und Sabeburg in bas Erbe: Lubwige Cohn herman befam vernehmlich Leute und Gut, baute bie neue hom= berg im Gifgau, nach welcher er fich bann nannte, und murbe ber Grunder ber jungern Grafen von Somberg (f. bei Raprechtswile); Sabeburg bagegen erhielt namentlich bie Grafichafterechte im Frickgau. Damit mag Ronig Beinrich, ober Raifer Friberich felbit, Rutolf ben alten belehnt haben.

<sup>1)</sup> Rubolf fiirbt im Jahre 1232, und zwar ver bem 10 April (Herrgott Gen. II, 243 und 239). Schon am 4 Heum. 1234 urkundet Graf Abrecht für sich allein, ebenso in demselben Jahre sein Bruder Rudolf (Ibid. 245 und 246): die Theilung muß bereits vorgenommen sein, aber eine Urkunde hierüber ift nicht verhanden. Die selgenden Angaben beruhen daber auf spätern Briefen, die in der vorausgeschickten Darstellung des Einzelnen größtenztheils angeführt sind.

<sup>2)</sup> Wehl erft feit ber Theilung: in ber Urk. vom J. 1240 bei Herrgott Gen. II, 260 wird Meggenhern genannt, nicht aber Neuhabsburg. Bergl. auf Seite 143 vor Anm. 1.

<sup>3)</sup> de patrimonio meo: f. in biefer Gefchichte I, 883 bie Urk. 18 hor: nung 1239.

gewaltet hatte, wurden fie burch die von ihnen zu Schiedrichtern erwählten Aebte von Muri, Engelberg, Lucel und Salem babin verglichen: Graf Rudolf foll die Stadt Sedingen sowie sammt= liches Kloftergut, mit den Geiftlichen die Dienstleute und alle Gotteshausleute, ftets ungefrankt bei Recht und Freiheit erhalten, beren fie jur Zeit Arnolfs Grafen von Baben genoffen 1); namentlich follen weder Bürger noch Gotteshausleute an eine andere ale bie von Altere her übliche Berichtstatt gerufen, feiner ber Bauern seinen Wohnsit in Laufenberg zu nehmen genöthigt, und die Dorfleute nicht zu Frohnen angehalten werden, bevor der Bein ber Frauen ins Klofter ganglich eingebracht ift. Gegen ben Jahredzins von zehen Pfund Wachs lieh hierauf die Aebtiffin bem Grafen die beiden Schlöffer Laufenberg dieffeits und jenseits bes Rheins: übrigens behielt fie fich, wie in der Stadt Sedingen, fo zu Laufenberg Twing und Bann vor; auch die Sofftattzinsen je auf S. Martins Tag verfallen ihrem Convente. Außer andern Bedingungen, die Graf Rudolf eingieng 2), verpflichtete er sich auch feine Steuern zu erheben, bis bem Convente die Binfen an Kernen und Roggen entrichtet feien; zugleich trat er als Erfat

<sup>1)</sup> Angenommen daß der am 30 Augustm. 1196 (s. bei Glarus) als aduocatus Claronensium versemmende Pfalzgraf Otto von Burgund, Sohn Friberichs des Ersten, durch das Ansehen seines kaiserlichen Vaters nach dem Erlöschen der Lenzburger auch die Kastwegtei von Seckingen inne gehabt habe (s. jedoch die Anm. 1 auf Seite 469), so geschah doch der Uebergang dersselben von Lenzburg an Habsburg auf dem ordentlichen Wege, und der Pfalzgraf bildete nur eine Ausnahme. Bergl. Nöpell Die Grasen von Habsburg S. 75.

<sup>2)</sup> Die Garten und alles an die Burgen fichende Land, gebautes und ungebautes, durfen der Graf oder die seinigen nur mit dem Willen jener bauen, zu deren höfen, huben oder Schuposen sie gehören; der Graf darf für seine und seiner Gaste Pserde in den umliegenden Dörfern seine herberge nehmen, daselbst auch sein Kutter sordern, und keiner Art Thiere bei den Dorfleuten wintern; die benachkarten Waldungen sollen se unter Bann verbleiben, daß den Eisenschmelzen fürder kein holzichlag zu ihrem Betriebe gestattet werde; nicht mehr als zwei Fischernachen sellen gemeinsam dem Grafen und dem Conwente dienen, es sei denn daß beite Theile die Anzahl vermehren wollen; endeltich sellen Welt: und Ordensgeistliche, Ritter, Pilger und alles Gesinde der Sectinger Kirche über die Brücke zu Lausenberg für sich und ihre Fuhrwerke freien Durchaung haben.

für den von ihm dem Gotteshause zugefügten Schaden Grundstücke in den Dörfern Schinzenach und Vilnachern ab 1), und leistete auf treue Beobachtung alles Vorgeschriebenen einen Eid, welchen derzenige seiner Söhne, der ihm in dieser Vogtei solgen werde, beim Empfange der beiden Burgen aus der Hand der Aebtissin zu erneuern habe 2). In dieselbe Stellung zum Gotteshause um Lausenberg trat bei der Theilung des Grasen jüngerer Sohn Rudolf.

Albrecht der ältere dagegen erhielt: die Stadt Seckingen und, als Kastwogt des Frauenstiftes, die Bogtei über dessen Leute und Gut in den Höfen zu beiden Seiten des Rheins; die Bogtei über Muri, sowie die Städte Maienberg, Bremgarten und Brugg mit dem Eigen; die Grafschaft im Argau und durch den Fricksgau³); auch die Landgrafschaft im obern Elsaß, die an der Birsihren Ansang nahm und sich der Länge nach dis an den Erkenbach und in der Breite vom Rheine dis auf die Firsten des Wasgaugebirges erstreckte⁴), sollte er auf seine Erben bringen. Aber wie dieselbe, solange Albrecht und Rudolf lebten, gleich anderm Gute beiden Brüdern gemein blieb; so hatte hinwieder Rudolfs Gemahlin Frau Gertrud von Regensberg Pfandschaft auf dem Eigen dem Antheile Albrechts, während dieser auf die Höse und Güter zu Dietinkon und Schlieren, deren Grafschaft au Rudolf und seine Söhne gehörte, das Heurathsgut der eigenen

<sup>1)</sup> Sie ertrugen jährlich 20 Mütt Kernen und ebensoviel Roggen; ber Graf übergab auch predium Steinibrunnen.

<sup>2)</sup> Sollte der Graf oder sein Sohn sich Uebergriffe erlauben, und auf dreimalige Mahnung durch die Achtissen nicht genugthun, so ist Seckingen durch diesen Bergleich nicht mehr gebunden, jene Grundstücke aber in den zwei Dörzfern verbleiben für immer dem Kloster. Urk. Seckingen in maiori ecclesia 4 Herbstm. 1207: Herrgott Gen. II, 209 st. Zeugen: Abt K. von Kaiserszheim, die Brönke Audolf von Jürich und Burghard von Werd, und mehrere Geistliche Seckingens; die Fresen (libere conditionis), Kunrad von Krenkingen, Arnold von Wart, Ulrich und Reinhard von Bernau, Arnold von Wessenschaperg und Hugo von Brittisselben; endlich mehrere Dienstmanne und Gotteshausleute Seckingens.

<sup>3)</sup> Diefes lette ichen jest, wofern bie vor Anm. 1 auf Seite 582 bar: gelegte Ansicht richtig ift.

<sup>4)</sup> Diefe Granzen gibt ber Deft. Urbar (Officium Dattenriet).

Gemahlin Frau Heilwig von Kiburg widerlegte 1). Aber nicht jeder gegenseitige Anspruch oder frühere Verpstichtungen waren, wie die letztgenannten, schon bei der Theilung ermittelt oder sofort zu berichtigen, und leicht mochten wie bei dem gemeinen so selbst bei dem getheilten Gute über den Umfang des Besitzthums sich Misverständnisse oder Zwiste erheben; eine genauere Ausscheidung dessenigen, worüber Streit walten könnte, wurde nothwendig 2). Da vereinigten sich die Grafen Albrecht und Rudolf auf sechs Herren<sup>3</sup>), und schwuren vor Lütold von Röteln dem Bischose von Basel, dem Grafen Ludwig von Froburg und vor andern edeln Leuten zu den Heiligen, einen eidlichen Entscheld derselben stets zu halten. Die Sechs aber gaben solgenden Spruch:

Das Haus zu Stans soll Graf Rudolf frei besitzen, wenn es zu seiner Vogtei gehört; gehört es zur Vogtei des Grafen Albrecht, so soll Rudolf dasselbe abbrechen oder mit Albrechts Willen es behalten 1: wohin es aber gehöre, haben zwei Ritter zu entscheiden 5). Ein Eigenman wurde Grafen Rudolf zuerkannt 6). Mit den freien Leuten im Argau, mögen sie wo immer in der Grafschaft sein, hat Graf Albrecht nichts zu thun, als daß sie seine Landtage besuchen sollen 7). Kann Graf Albrecht mit noch zwei andern freien Leuten eidlich beweisen, daß ihm Graf Rudolf erlaubte zu Reiden den Zoll zu nehmen, so soll er ihn daselbst

<sup>1)</sup> S. bei Liebegg bie Urf. 16 Brachm. 1254, fowie Urf. 17 Weinm. 1259 bei Wettingen.

<sup>2)</sup> Das Nächstfolgende beruht, wo nicht befondere Quellen angegeben find, auf ber Urk. ber Anm. 1 auf Seite 588.

<sup>3)</sup> Es sind: Her Thuring von Namstein, her Ulrich von Balb, her hug von Bruttesselben, her Euno von Arburg, her Berner von Irrunci (f. die Anm. 4 auf Seite 537 und Beilage 11), und her Berchtold ber Schenk von Casteln.

<sup>4)</sup> Zweierlei geht baraus hervor: die habsburgischen Rechte zu Stans gehören im allgemeinen zu Rubolfs Antheil; und das hier genannte Haus (ein Steinhaus oder Thurm) ist zu unterscheiden von dem, welches der murs bachische Maier bewohnt haben wird.

<sup>5)</sup> her Berchtold (einer ber Sechs), und her Diethelm ber Schenk.

<sup>6)</sup> Rudolf Cocheli.

<sup>7)</sup> Bergl. 3. B. bei Engelberg ober Efchenbach bie Urf. 10 hornung und 14 herbfim. 1256, fowie bei hohenrain bie Urf. 19 Marg 1256.

behalten 1); kann er das nicht, so soll er ihn in der Grafschaft nehmen wo er will, nur nicht zu Reiden 2). Schwört Graf Alsbrecht mit noch zwei Freien oder Dienstmannen als Augens und Ohrenzeugen, daß seiner Gemahlin Pfandgut Graf Rudolf undes dingt ledig ließ, so soll Albrecht es behalten; beschwört er es nicht, so soll dasselbe Pfand beiden Grafen gemein sein. Ebensalls gemein sollen sie alle andern Güter haben, die zur Zeit ihrer Theilung 3) versett waren; gemeinschaftlich sollen sie, welche Güter und um wieviel sie versett seien, dieselben jeder um die halbe Summe lösen. Die Kirchen zu Buch und zu Bülselingen 4) sollen, wann sie ledig werden, beide Grasen gemeinsam leihen 5); ebenso soll die Vogtei über die Kirche zu Hochsal beiden gemein sein 6). Die Thürme zu Bremgarten und zu Brugg sind des

<sup>1)</sup> Reiben gehörte zur Herrschaft Willisau (f. die Anm. 4 auf Seite 554), und biese zum Antheile des Grafen Nudolf; darum war seine Einwilligung erforderlich.

<sup>2)</sup> Wenn auch nach bem Ausgange ber Grafen von Lenzburg ber Argan anfänglich unter Kiburg und Habsburg, und nunmehr bie Bentzungen des letztern Hauses unter die beiden Brüder vertheilt wurden, so blieben gleiche wehl die Grafschaftsrechte beisammen; diese behielt Graf Albrecht. Bergl. zur Anm. 7 auf Seite 585, sowie die Anm. 5 auf Seite 501.

<sup>3) &</sup>quot;dez tages —, bo fi teilten"; bieses und ber Ausdruck in ber Anm. 3 auf Seite 587 laffen wohl bie Annahme zu, daß die Theilung schon früher Statt gefunden hatte. Bergl bie Ann. 1 auf Seite 582.

<sup>4)</sup> Die Dörfer Bülfelingen und Buch in der Nähe von Winterthur, sammt der Burg zu Wülfelingen, gehörten mit allem Nechte (die Herrschaft hatte da Twing und Bann, und richtete Dieb und Frevel; die Leute steuerten von 7—12 Pfund) und mit nicht unbedeutenden Ertragnissen von Eigengütern "von "alter har" an Habsburg; ins Amt Winterthur wurden sie erst eingetheilt "sid "der zit das die herschaft von Habspurg und von Kiburg einen Herren hant "gehept". Von den zwei Kirchen ertrug die zu Wülfelingen "vber den pfassen" 30 Mark, die zu Buch auch 18 Mark; jeder der beiden Kirchherren mußte "der herschaft psieger ie ze vierzehen tagen einen ein Imbis geben, so er da "richten wil mit 117 pferden": De st. Urbar (Ofsieinm Winterthur).

<sup>5)</sup> Dhne Zweisel gehörten beibe Dorser zum Antheile bes Grafen Albrecht (übrigens besand sich später ber Ritter Kunrad von Wülfelingen meist bei den Grafen bes jungern Hauses); auch die Kirchen leihet die Herrschaft nach dem Urbar, der keiner Gemeinschaft mehr gedenkt. Vergl. mit der Anm. 1 auf Seite 469 noch Stälin Wirtemberg. Gesch. II, 268 und 705.

<sup>6)</sup> Nach bem Deft. Urbar (Dificium vffem Balbe vit ze Balthut) ift zu hochfal eine Dinghofftatt mit babin pflichtigen Leuten; in bem hofe hat

Grafen Albrecht lediges Eigen, und Graf Rudolf hat nichts damit zu thun. Die an Muri gehörenden Leute, über welche Graf Rudolf Bogt ist, sollen zweimal im Jahre vor den Abt zu Gesding gehen, und daselbst soll sie niemand zu etwas zwingen als der Abt. Kann Graf Rudolf mit noch zwei Freien oder Dienstmannen eidlich darthun, daß der Hof zu Biedertan 1) nicht mit dem andern Gute verseht ward, so ist er sein; thut er es nicht, so gehört der Hof dem Grafen Albrecht 2). Die Landgrafschaft Etsaß sollen beide Grafen, da sie gleich anfangs 3) sich vereinigten sie nicht zu theilen, auf die Dauer ihres Lebens gemein haben, es sei den daß sie freiwillig eines andern übereinsommen 4). Zu Othmarscheim 5) hat weder Graf Albrecht noch jemand der seinigen inner dem Kloster etwas zu thun, es geschehe denn mit des Grafen Rudolf und der Frauen Willen. Endlich bleibt die gesammte Hard 6),

die Herrschaft Twing und Bann und richtet Dieb und Frevel, und im Dorfe bezieht sie Bogtsteuer und Fastnachthuhn. Bon ber Kirche ist keine Rede.

<sup>1)</sup> Zweimal gibt ber Abbruck "ber hag". Diefer Hof zu Biebertan, ber Herrschaft eigen, hatte 12 Lehen; im Hofe und im Dorfe hatte die Herrschaft Twing und Bann, und richtete Dieb und Frevel. Schon Graf Albrecht, bes Königs Rudolf Bater, hatte den Hof um 25 M. S. "für ein Ross" versett: Dest. Urbar (Officium in Ensichshein).

<sup>2)</sup> Nach der Anm. 1 blieb er wirklich bei Albrecht. Dagegen sagen bie Annal. Colmar. apud Urstis. II, 9, 4, ober bei Böhmer Fontes II, 5, zum Jahre 1269: Episcopus Basiliensis emit a comite Gotfrido, cognato suo, pro 260 marcis castrum Biedertan. Man sieht, daß die Brüder Albrecht und Rudolf auch das Gut von Biedertan (s. die Anm. 1 auf Seite 469) unter sich theilten.

<sup>3) &</sup>quot;von erst".

<sup>4)</sup> Es geschaft nicht, und auch Graf Nubolf nannte sich bis zu seinem Tobe Landgrauius Alsatie.

<sup>5)</sup> Nach dem Dest. Urbar (Officium in Ensichshien) bezieht die Herrsschaft im Dorfe Othmarsheim Steuer, Fastnachthuhn und Zoll, und richtet Dieb und Frevel; von dem Frauenkloster ift keine Rede.

<sup>6)</sup> Durch Urf. Mainz 1 Heum. 1004, bei Herrgott Gen. II, 98 f., gab König Heinrich ber Zweite bem Bischofe Abalbero von Basel quemdam iuris nostri in Alsatia saltum, occidentem versus iuxta Renum in comitatu Uttonis consitum. Bon bieser Harb geschieht im Dest. Urbar keine Erwähnung.

mag sie Eigen oder Lehen sein oder zur Grafschaft gehören, beis den Brüdern gemein 1).

Meniae Monate nach Diefem Spruche ber feche Schiedleute ftarb Graf Albrecht von Habsburg?); ihm folgte neun Jahre frater auch Graf Rudolf 3) zu einer Zeit mo, mahrend ber ernfte= ften Berwürfniffe zwischen Papft Innocentius dem Vierten und Friderich dem Zweiten, der alte Graf und fein Saus fich mit 211= brechts Sohne dem jungen Rudolf bis zu schroff entgegenstehender Theilnahme fur ben Papit oder den entfetten Raifer und beffen Sohn entzweit hatten 4). Allein außer daß zu Schwig und in Sarnen bie habsburgischen Rechte eine Zeit lang gefährdet ichies nen, wurde weder badurch daß Graf Rudolf die neue Sabsburg, fein Eigen, an die Aebtiffin von Zurich aufgab und von ihr als Erbe gurudempfieng 5), noch baß fein Sohn Gotfrid bie Burg Biedertan an den Bischof von Bafel veräußerte 6), der Befitfitand ibred Saufes merklich verandert; auch nicht wesentlich, als Graf Gotfrid und feine Bruder mit bem Landgrafen Rudolf ihrem Better die Bofe und Dorfmarken Dietinkon und Schlieren an Wettingen verfauften 7). Wenn auch Landgraf Rudolf die, ichon von feinen Vordern als Leben des Sochstiftes Stragburg befeffene 8), Bogtei über Rufach und andere unter dem Namen Mundat begriffene Ortschaften an den Bischof Beinrich von Gerolosegg zuruckgab, fo erhielt er hinwieder von derselben Kirche verschie=

<sup>1)</sup> Datumlose Urfunde, in teutscher Sprache, bei Herrgott ibid. 255. Siegler: Bischef Lüteld von Basel, Graf Ludwig von Fredurg, und die Grafen Albrecht und Rudvess von Habsburg. In einer Oliberger Urf. 22 Augustm. 1238 (Staatsarchiv Arau) beist Lüteld nech Basiliensis electus: am 22 Heum. 1238 (s. bei Baldegg) begegnet mir Graf Albrecht urfundlich zum letten Male, und im J. 1240 sebt er wohl nicht mehr: zwischen hinein fällt der Schiedspruch der Sechs.

<sup>2)</sup> S. bie Anm. 1.

<sup>3)</sup> Am 6 Seum. 1249.

<sup>4)</sup> S. bie Darftellung bei Lucern.

<sup>5)</sup> S. bei Lucern bie Urf. 7 Winterm. 1244.

<sup>6)</sup> S. bie Anm. 2 auf Seite 587.

<sup>7)</sup> S. bei Bettingen bie Urf. 17 Beinm. 1259.

<sup>8)</sup> Bergl. die Urk. Strafburg 1200: Schöpflin Alsat. Diplom. I, 309.

bene Leben in Dörfern und Sofen bes Elfasses, die selbst bem durch feine heurath mit Gertrud Gräfin von Sohenberg erworbenen Albrechtsthale wohlgelegen waren 1). Auf ähnliche Weife hatten die Grafen Rudolf und Gotfrid von der Abtei Murbach, beren Kastvogt schon ihr Urgroßvater Albrecht gewesen2), gegen Abtretung ihrer Rechte an der Bogtei des Thales S. Amarin und des Dorfes Watwiler nicht nur über viele Bofe und Dorfer im Elfaffe bis herauf in ben Siggau und ben Frickgau, fondern auch über Lucern und mehrere an dieses Gotteshaus gehörende Sofe die Bogtei als Lehen empfangen3). Uebrigens fam dem Landgrafen Rudolf insbesondere ju Statten, daß feine jungern Brüder Albrecht und hartman wenige Jahre nach des Baters Tode ebenfalls ftarben, und fo ichon badurch eine Zerftuckelung des ererbten hausgutes vermieden wurde, mahrend Graf Gotfrid noch in den letten Jahren des Lebens mit feinem Bruder Cberhard (ber britte Bruder Rudolf war Dompropft zu Bafel) eine Theilung vorzunehmen sich veranlaßt fand 4). Diefer Theilung folgte bald eine größere Beränderung im Befige.

Graf Hartman von Kiburg, der im Thurgau, im Argau und zu Burgund die Stammlande sowohl als was sein Haus von Lenzburg und von Zäringen ererbt, anfänglich mit seinem ältern Bruder Werner, dann für sich und als Vormund seines gleiche namigen Bruderssohnes und hierauf, nachdem derselbe die Vollsjährigkeit erreicht, gemeinsam mit ihm verwaltet hatte, nahm um die Mitte des dreizehenten Jahrhunderts eine Sönderung der verschiedenen Herrschaften vor ). Indem für Kiburg selbst die, seit

<sup>1)</sup> Urf. Strafburg 14 Brachm. 1269: Herrgott Gen. II, 414, und Schöpflin ibid. 463 f. Bergl. in biefer Geschichte I, 376, Anm. 1 und 2.

<sup>2)</sup> Bergl. die Urf. vom 3. 1196: Schöpflin ibid. 304.
3) S. bei Eucern die Urf. im Mai und im Augustm. 1259.

<sup>4)</sup> Minbestens wurden die Dienstmanne getheilt (f. bei Bangen die Urf. 19 Christm. 1269); aber auch ber Berfauf ber Burg Biebertan (f. die Anm. 2 auf Seite 587) beutet auf Sonbergut bes Grafen Gotfrib.

<sup>5)</sup> Moch burch Urf. 12 Mai 1250 (Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1830, S. 458) verhandeln beibe hartman um Thun; in ber Urf. 25 Weinm. 1250 (f. bei Bettingen) handelt zu Riburg ber altere Graf allein. In

einiger Beit beftehenden, eigenthumlichen Berhaltniffe unverändert blieben, überließ der altere Graf bem jungern fur ihn und allfällige Leibeserben mit sämmtlichen burgundischen Besitzungen und mit Bug und Art alles, mas fie an Leuten und Gut zwischen Reuß und Are befeffen, namentlich die Städte Mellingen, Arau und Surfee, die Lengburg mit den Bofen gu Bilmeringen, Sur und Rinach und allem Zugehör, fowie die Burg Cafteln 1). Diefe herrschaft brachte Graf Sartman, welcher ben ihm von feiner erften Gemahlin Anna von Raprechtswile geborenen Sohn Werner bald wieder verloren, bei eigenem fruhzeitigen Tobe auf feine, einzig ihn überlebende, mit der zweiten Gemahlin Glifabeth von Burgund erzeugte Tochter Unna 2). Seine Reichslehen, Burg und Stadt, Dorf und Land mit allen Ehren und Rechten, verlieh bereits in der siebenten Woche ihres Seimfalls König Richard bem Grafen Beter von Savoien fur ihn und beffen eheliche Nachfommen im Mannostamme, und behielt nur von den Ertragniffen berfelben funfzig Mart zu Gunften bes alten Grafen Sartman von Kiburg vor3). Schon König Wilhelm hatte erklärt, in feiner Beife Murten, Grafburg und Laupen bem Reiche zu entfremben, und zugleich den Burgern der erstern Stadt versprochen, ohne ihren Willen und Rath fich mit den Grafen von Kiburg fich in feinen Frieden einlaffen zu wollen 4). Daß weder die Reichstehen, noch auch möglicher Weise bas hinterlaffene Eigengut bes jungern

viese Zeit, ober boch nicht viel später, fällt vie Trennung; wohl um bieselbe Zeit hat sich ber, mindestens zwanzigjährige, jungere Graf mit Anna von Naprechtswile vermählt, die noch am 3 Herbstm. 1251 (s. zur Ann. 5 auf Seite 342) bei ihren Aeltern und unverehlicht zu sein scheint.

<sup>1)</sup> Bergl. die Beilage 36, 9. Ein eigentlicher Theilungsbrief ift für Kiburg so wenig als für habsburg vorhanden; aber alle Urfunden hartmans bes jungern seit 1250 bestätigen die Darftellung (f. noch bei Munster die Urf. Casteln 1 hornung 1259, statt des irrigen 24 Janner 1250).

<sup>2)</sup> Er ftirbt am 3 Berbitm. 1263: f. bei Bettingen.

<sup>3)</sup> Urf. Berfemstete 17 Meinm. 1263 (ind. 7; regni n. a. 7): Guichenon Hist. Généalog. de la Royale maison de Savoie IV, 74.

<sup>4)</sup> Urf. Wefel 3 Winterm. (ind. 14; also) 1255: Der Schweiz, Gesichtforscher VII, 226 f.; Solothurn. Wochenblatt Jahrg. 1828, S. 447.

Grafen in eine unteutsche Hand falle, unternahm Graf Rudolf von Habsburg, Hartmans nächster Anverwandter 1), nach Kräften zu verhindern.

Zwei Jahre bevor ber jüngere Hartman starb empfahl er seine Gemahlin Elisabeth dem Schirme des Grafen Rudolf, zu Wahrung ihrer Rechte auf das ihr an Burgen und anderm Gute durch die Morgengabe angewiesene Leibgedinge?), und empsieng von demselben und den eigenen Bafallen einen Eid auf die Dauer ihres Witwenstandes?). Als im fünsten Monate nach Hartmans Tod die von Freiburg in Dechtland, welche die hinterlassene Tochter Anna als ihre Frau anerkannten 4), während deren Minderjährigkeit den Grasen Rudolf von Habsburg zu ihrem Beschirmer annahmen, wurde zugleich der Fall vorgesehen, daß Rudolf die Schlösser Laupen und Grasburg in seine Gewalt ziehen werde: wenn nämlich die Gräsin Witwe bei ihrer erwarteten Niederkunst entweder eine Tochter gebäre oder, wosern es ein Knabe sei, dieser nicht das gesehliche Alter erreiche 5). Hierauf versicherte sich Gras Rudolf der Stadt und des Schlosses Burgdorf 6). Balb nach dies

<sup>1)</sup> Rubolfs Mutter heilwig und hartmans Bater Werner waren Gesichwister.

<sup>2)</sup> Bergl. wegen ber Urf. vom 27 Janner 1254 (ftatt 1253) ben Schweig. Gefchichtforfder I, 373.

<sup>3)</sup> iuramento in subsidium vidualis continentie comitisse prefate, donec forsan alteri viro nupserit, duraturo. Urk. (bes Grafen Aubolf) 2 Augustim. 1261 (ind. 4): Archiv Bifang (mir mitgetheilt von L. Bursftemberger in Bern).

<sup>4)</sup> una cum prole nascitura ex ipso comite nostro domino descendente: f. ble Anm. 5.

<sup>5)</sup> quod in duodus casibus accidere potest et debet, scilicet si partus illustris domine nostre, matris predicte domine nostre Anne, adhuc edendus appareat femina, vel etiam masculus existat et idem masculus moriatur ante legitimam etatem. Urf. 16 Jänner 1264 (statt 1263): Recueil Diplomatique du Canton de Fribourg I, 96—99; Solosthurn. Wochenblatt Jahrg. 1827, S. 389 ff. Da Laupen und Grafburg an das Reich gehörten (darum sollten sie an keine Tochter fallen), so sonnte der Graf von Savoien mit Richards Briese auch diese zwei Orte ergreisen.

<sup>6)</sup> Castrum et castellum Burcdorf quidam ex ciuibus tradiderunt comiti de Habsburg: Annal. Colmar. apud Urstis. II, 8, 22, ober bei Bohmer Fontes II, 4, jum Jahre 1265.

fem, als der von den Kurfürsten im Zwiespalt erwählte Konia Richard fern vom Reiche bereits ins vierte Jahr in England weilte, und Friderichs des Zweiten Enkel Kunrad der Zweite, der fich König von Jerufalem und Sicilien und Bergog von Schwaben nannte, eine Bewegung ju feinen Gunften unter Fürften und Städten ju benuten fich aufmachte 1), erhielt Graf Rudolf von Habsburg von demselben die Zusicherung: er werde, sobald er an das römische Reich erwählt sei, ihm das Leben des jungern Grafen Sartman von Kiburg ertheilen 2). Sinwieder erweiterte fich ber Ginfluß Savoiens, ba die von Bern, als fei fein Konig im Reiche und ftehe eine neue Wahl zu gewärtigen, zuerft den Grafen Beter3) und, nachdem diefer gestorben 4), feinen Bruder ben Grafen Philipp auf die Dauer seines Lebens an bes Reiches Statt jum Befchirmer annahmen 5). Nach einiger Zeit, als zwar König Richard nochmals Teutschland besucht, jedoch bevor er wieder nach England zurückfehrte nicht weiter als an den mittlern Rhein hinaufgeruckt war, ichloffen die Städte Bern und Freiburg ( tiefe indem fie ihren Herrn, jene einen Kaifer oder Konig vor= behielt, der am Rheine und zu Bafel gewaltig fei) ein immer= währendes Bundniß wider jederman, unter Borfehung fur ben Kall baß Savoiens Schirm über Bern fowie jener bes Grafen Rudolf von Habsburg über Freiburg aufhören werde 6). Wirklich nabte die Minderjährigkeit Unna's von Kiburg ihrem Ende, indeffen die Reichsorte Peterlingen, Murten und Gumminen fich bereits in der Gewalt des Grafen Philipp befanden ?); Diefer Bang ber Dinge veranlaßte Begenschritte.

2) Urf. Engen 11 Janner 1267: f. bieje Geschichte I, 885.

4) Am 7 Bradm. 1268: Daf. 384.

<sup>1)</sup> Bergl. diese Geschichte I, 7 Anm. 4, 143 und 145, sowie 803 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Um 25 Winterm. 1266: Der Soweig. Geschichtforfcher I, 383 f.

<sup>5)</sup> Urf. Bern 2 (eber 9) Gerbitm. 1268: Neues Schweitersches Museum II, 655; Selethurn. Wochenblatt Jahrg. 1828, S. 370. Der Brief ift nur erft im Auszuge befannt.

<sup>6)</sup> Urf. in der Kirche Neuenegg 16 April 1271: Recueil Diplom. du C de Fribourg I, 105-109; Soloth. Wochenbl. Jahrg. 1831, S. 325-328.

<sup>7)</sup> Die Folge zeigt es; vergl. biefe Geschichte I, 98 f. und 117.

Sofort nach dem Ableben des jungern Grafen von Kiburg hatte der Landgraf Rudolf, mit feinen Bettern den Grafen Got= frid und Gberhard von Sabsburg, Unna's Vormundichaft übernommen und sich in dieselbe mit hartmans nahem Anverwandten bem Grafen Sugo von Werdenberg getheilt !); damals auch hatte Frau Glifabeth, die junge Gräfin von Kiburg, den Grafen Rudolf zu der herrschaft Landvogt erwählt?). Jest traten Rudolf, Got= frid und Sugo in Laufenberg zusammen, und gaben sich unter schwerem Eide das Wort3): Die Leben in der jungen Berrichaft Riburg, die von dem Reiche herrühren oder von dem Bergogthum Schwaben (ber lette Bergog, Friderichs des Zweiten Entel Runrad, war vor breifig Monaten zu Reapel enthauptet worden), wie Bruder unter einander zu theilen; nur die Leben, welche die Dienstmanne Kiburgs von dem Reiche haben, folle Graf Rudolf voraus bekommen. Nehme die Jungfrau von Kiburg einen ehe= lichen Mann, so versprachen sich die drei Grafen gegenseitig getreue Sulfe bas But von Riburg folange zu behalten, bis von ber Jungfrau oder von ihrem Manne oder ihren Erben der Schaden eines jeglichen von ihnen abgetragen fei; stürbe einer, fo follen die übrigen zwei, oder stürben zwei, fo folle der eine den Kindern und Erben der oder des andern zu derfelben Gulfe verbunden fein. Sterbe hingegen die Jungfrau, fo follen alle drei Grafen gufam= men und mit gemeinem Rathe an die rechten Erben werben, wie ihnen das Gut bleiben fonne: wollten dann der eine oder

<sup>1)</sup> Bergl. bei Wettingen die Urf. 2 Herbum. 1264, 18 Hornung, im Mär; und 28 Augustm. 1267, sewie bei Aran die Urf. 25 Jänner 1267. Noch in der Urf Greisensee 7 Mai 1272 (Archiv S. Urban; abg. im Soleth. Wochenbl. Jahrg. 1823, S. 512 f. beißt der von Werdenberg tutor legitimus illustris puelle Anne pupille de Kiburg, und ihr Kater Hartman noster dilectus auunculus; Graf Huge handelt nomine nostro et nomine diete pupille, cuius tutelam gerimus.

<sup>2)</sup> S. Beilage 36, 5, b. In einer Urf. Freiburg 29 herbum. 1270 (Soloth. Wechenbl. Jahrg. 1827, S. 406) gereuft Giraf Ruvelf feiner felbu, als tutoris dominii de Kiburg et prefate Anne, filie avunculi nostri, ab ipso patre constituti.

<sup>3)</sup> uf bien heiligen also, swer es breche, bas ber ft meineibe, rechtlos, elos, eron und seilbon ane.

zwei nicht bei ben Erben um die Berrichaft werben, fo mogen es zwei mit gemeinem Rathe ober einer thun; wer bann von allen brei ben meisten Schaben habe bie Berrschaft an sich zu bringen, ber foll auch nach Maßgabe besfelben, jedoch mit Wiffen ber andern, der Herrschaft Gut voraus nehmen. Insbesondere follen, wofern die Jungfrau von Riburg ftirbt, die Dienstmanne, die zu der jungen Herrschaft gehören, voraus des Grafen Rudolf fein. Simmieder allen Schaben, ben ein jeder von ihnen bereits gehabt habe oder noch bekomme, follen fie gemeinsam, jeglichem nach Maggabe feines Schabens, in guten Treuen abtragen. Endlich famen fie überein: auf die Burgen 1) und in die Memter, die au der Berrichaft gehören, nach beren Bedarf von den Ertragniffen?) der Herrschaft soviel zu schicken, daß die Burgen wohl bewahrt seien; bleibe bann noch ein Ueberschuß3), so wollen sie Diefen unter sich gleich theilen, einem jeglichen auf Abschlag feines Schabens. hierüber errichteten bie brei Grafen einen Brief, und besiegelten ihn zu Urfunde ihres Willens 4).

Es bedurfte jedoch zu Behauptung der jüngern Herrschaft Kiburg keiner weitern Gewalt<sup>5</sup>); unangesochten verblieb der Graf von Werdenberg bei der Vormundschaft über die Erbtochter Anna 6), und seinerseits übernahm der Landgraf Rudolf Auslagen, für welche nicht kiburgisches Gut vorhanden war, auf Besitzungen des eigenen Hauses?). Inzwischen war König Richard in England, ohne Teutschland nochmals gesehen oder auf dasselbe merklichen Einsluß geübt zu haben, und noch vor ihm Graf Gotsrid von Habsdurg gestorben 8). Da trat Graf Eberhard so in seines

<sup>1)</sup> dien hofern — — biv hofer.

<sup>2)</sup> gelte.

<sup>3)</sup> swaf bar vber - wirbet nvges.

<sup>4)</sup> Urf. Laufenberg 27 April 1271; meine Urfunben zur Gefch. ber eibg, Bunbe S. 19 ff. Siegel: Rubolf und Gotfrib haben jeber ein Reuterfiegel; bas bes Grafen Sugo ift ab.

<sup>5)</sup> Dieses gilt junachst nur vom Argan; über Kiburgs Stellung in Burs gund f. bas vierte Buch.

<sup>6)</sup> S. in ber Anm. 1 auf Seite 593 bie Urf. 7 Mai 1272.

<sup>7)</sup> G. bei Bettingen bie Urf. 11 Janner 1273.

<sup>8)</sup> Richard am 2 April 1272, Gotfrib am 29 herbftm. 1271: f. biefe

Bruders Stellung, daß er, nachdem Anna von Kiburg die Bolljährigkeit erreicht, sie zur Gemahlin erhielt<sup>1</sup>). Beim Antritte der Herrschaft überließ Gräfin Anna, indem ihr die wenn auch theils weise schon durch ihren Bater verschuldeten Bestzungen in Burgund verblieben, um den Berpflichtungen gegen den Landgrafen Rudolf, dessen Beschirmung nunmehr ausgehört, eher genügen zu können<sup>2</sup>), demselben mit Zug und Art alles was sie zwischen Reuß und Are ererbt hatte; hinwieder ihr Gemahl Graf Eberhard, nachdem seinem noch nicht dreijährigen Bruderssohne Rudolf vornehmlich die Herrschaft Laufenberg als Erbe zugetheilt worden<sup>3</sup>), trat seinem Better dem Landgrafen mit Willisau und Sempach Schwiz und Leute und Gut zu Stans und Buchs ab <sup>4</sup>): für diesen und seiner Gemahlin Erbsantheil wurden vierzehentausend Mark Silbers gesgeben<sup>5</sup>). Graf Rudolf von Habsburg aber, welcher zu der von Muri

Gefchichte I, 10 Anm. 4, und 635 Anm. 9. Wegen bes Grafen Bestattung f. bei Bettingen bie Urf. vom 3. 1273.

<sup>1)</sup> Ohne Zweisel mit des Grasen Ruvolf Wissen und Willen: seit bald zwanzig Jahren und namentlich in der jungkiburgischen Angelegenheit handeln der Landgraf und seine Bettern im Einverständnisse, und dieses wird auch in der Folge nicht gestört; gegen Savoien sieht von nun an einer von seinem Stamme, und für ihn selber erwachsen aus dieser Verbindung unverkennbare Bortheile. Die Zeit sehe ich zwischen den 11 Jänner (s. die Anm. 7 auf Seite 594) und 12 Mai 1273 (s. bei Lucern); der Ort der Vermählung ober doch der Verlodung dürste Brugg gewesen sein.

<sup>2)</sup> Die brei Ansprecher ber Urk. ber Ann. 4 auf Seite 594 (Graf Ebershard für seinen Bruder Gotsrid, und als Bogt seiner jungen Gemahlin) wers ben Forderungen und Gegenforderungen zur Abrechnung gebracht haben; aber über das Einzelne gibt uns keine Urkunde Aufschluß. Daß übrigens Eberhard und Anna mit der Ausgleichung einverstanden sein mußten, beweiset schon der Umfand, daß Bischof Rudolf von Constanz in seinem Ariege wider die Herzoge vom 3. 1291 — 1292 keine barauf bezügliche Beschwerden vorbringt.

<sup>3)</sup> Dieses ergibt sich aus ben spätern Briefen; boch hat ber junge Rubolf mit feinem Vetter noch Gut zwischen Baden und Jürich (s. bei Wettingen bie Urf. 11 herbin. 1274, 4 Brachm. 1279 und 5 Brachm. 1287). Verglauch bie Anm. 4.

<sup>4)</sup> Bergl. jedoch, bes jungen Grafen Audolf wegen, die Urf. 23 Janner 1300 (Archiv Engelberg; abg. bei Herrgott Gen. II, 581).

<sup>5)</sup> S. Beilage 36, 9. Wie Graf Autolf viese Schuldsumme abtrug, weiß ich nicht; auch nicht, ob das Folgende damit im Zusammenhange stehe: Hec sunt bona que obligata fuerunt comiti Eberhardo, de quibus debeat

und Murbach-Lucern nunmehr auch die Bogtei über S. Michaels Münster erwerben, der längst die Grafschaftsrechte im Argau aussübet), von den äußersten Gränzen desselben die großen Grundeigenthümer mit sich an die Landtage in Altdorf führte<sup>2</sup>), und in Klagsachen zwischen Gotteshäusern und Freien schied<sup>3</sup>), vereinigte durch diese Abtretungen, nebst Rechten und Gütern im Gebirge und um den Lucerner See, wieder in seiner Hand den ganzen Argau, wie ihn Graf Hartman der jüngere von Kiburg, sein eigener Bater Albrecht und Graf Gberhard sein Better einzeln besessen hatten<sup>4</sup>). Als der Graf von Habsburg diesen Zuwachs an Ansschn und Eigen im Argau erwarb, besaß er seit kurzem Leute und Gut der Grafen von Kiburg mit den Grafschaftsrechten im Thurgau.

Der ältere Graf Hartman von Kiburg hatte zur Ehre Gottes Des Allmächtigen und der feligen Jungfrau Maria, für fein und aller Vordern Seelenheil 5), mit Willen und Zustimmung seines

singulis annis recipere marcas 269 (tie meisten einzelnen Sabe bes alten Pfandrobels Bl. XI, a find bei Schwiz und Art, bei Sempach und Wilsliffan genannt; auf das Amt Lenzburg waren ihm 32 Marf angewiesen). Gotzfrids Sohne, bem jungen Grafen Andolf von Habsburg, standen 800 Marf au Pfand: Robel vom J. 1292—1294 (f. die Anm. 3 auf Seite 572).

<sup>1)</sup> S. bei Engelberg die Urf. 10 Hornung 1256, sowie Urf. 6 Augustm. 1256 und 22 Hornung 1257; aus der spätern Zeit vergl. bei Bonstetten und Wolhusen die Urf. im Brachm. 1273, 6 Augustm. 1274 und 11 Ausgustm. 1275.

<sup>2)</sup> S. bei Uri bie Urf. 23 Christm. 1257 und 20 Mai 1258.

<sup>3)</sup> S. bei Goffon bie Urf. 31 Augustm. 1265.

<sup>4)</sup> S. in biefer Gefchichte I, 208 bie merkwürdige Stelle in bes Königs Urf. 3 Mai 1278.

<sup>5)</sup> So, die Urfunde der Anm. 2 auf Seite 599, und es ist nicht gegen die Denkungsart des alten Grafen; aber wohl werden auch äußere Gründe mitgewirk haben: s. dei Lucern, und vergl. daselbst die Urkunden 8 heum. und 7 Minterm. 1244. Was Tschudi Shrenik I, 139, d beim 3. 1243 als Grund der Vergadung angibt, daß nämlich Audosf von Habeburg, um von seinem Mutterbruder Geld zu bekommen, denselben bekriegt und ihm Vaden, Mörsberg, Kiburg und Winterthur weggenommen habe, ist für den 25iähzigen Grafen weder wahrscheinlich noch auch nur möglich, und beruhet auf keiner Duelle, wenn es nicht geradezu Verwechslung mit demienigen ist was nach Hartmans Tode geschah (vergl. das Chron. Colmar. apud Urstis. II, 37 f. oder bei Vöhmer Fontes II, 44 f.). Großentheils unrichtig sind auch

Bruderssohnes hartman ber Rirche Stragburg frei und unbedingt all fein Gigen vergabet: nämlich Riburg, Winterthur, Baben, Ufter, Windegg, Bandelberg, Schannis, Liebenberg und wiederum Liebenberg, Mörfberg und Stettenberg 1) mit allen andern ihm eigenthumlich jugehörenden Befigungen; es feien Burgen, Städte, Dörfer, Leute oder Land mit allem Bugebor, moge er fie felber im Befite haben oder daß fie von ihm zu Leben geben. Auf des Grafen Bitte gab Bifchof Berchtold von Strafburg 2) Diefelben Besitzungen und Grundstücke mit allem Bugebor ihm und feinem Bruderssohne, und wofern sie eheliche Kinder bekommen auch Diefen, und allen ihren rechtmäßigen Nachfommen beiderlei Be= schlechts freiwillig, mit Buftimmung seines Domcapitels und ber Dienstmanne feiner Kirche, fo ju Leben, daß fie auf ihre Lebens= zeit, fowie ihre allfälligen Kinder beiderlei Gefchlechts ober ihre rechtmäßigen Nachkommen, die Güter als Leben des Gotteshauses Straßburg frei und ruhig benigen follen. Bugleich erhielten ber Graf und fein Better3) Bollgewalt über bicfelben Besitzungen, ohne den Bifchof sowie seine Nachfolger und fein Capitel befragen zu muffen und ohne daß es von ihnen widersprochen werden durfe, gang oder theilmeife zu verfügen, zu verordnen, oder felbe auf wen fie nur immer wollen beiderlei Befchlechtes zu übertragen; nur daß Diefe, ba die Berrlichkeit ober Gigenschaft ber Buter bei ber Kirche Strafburg verblieb, von dem Bischofe und feinen Rach= folgern fie als Leben ober auf andere erlaubte Beise zu empfangen

bie Angaben bee Alb. Argent. apud Urstis. II, 99, 3 - 10. Bergl. noch Ropell Die Grafen von habeburg @. 89.

<sup>1)</sup> Es ift bemerkenswerth baß, obwohl bie beiben Grafen ihren haushalt noch burch keine Theilung gesondert haben (sonn hatte es der Zustimmung hartmans bes jungern nicht bedurft), die Bergabung keine im Argan oder in Burgund liegenden Besitzungen umfaßt.

<sup>2)</sup> Bischof Berchtelb von Ted urfundet noch, vor bem Dompropst Arnold von Bürgeln, dem Domeuster Heinrich von Staheleck und vor andern Zeugen, am 29 Winterm. 1243: Schöpflin Alsat. Diplom. I, 386. Er stirbt im 3. 1244: Ann. Colmar. apud Urstis. II, 6, 49.

<sup>3)</sup> Es heißt einfach hier und im Folgenden: nos; ber jungere hartman wird noch nicht Graf genannt.

haben 1). Ohne allen Widerspruch mochten auch die Beiben ober ihre Nachfolger von den genannten Gutern, mit Ausnahme der Burgen und Beften und unter Borbehalt ber Eigenschaft ober Berrlichfeit ber Rirche Strafburg, an Gotteshäufer, Rirchen ober fromme Stiftungen bis zum Ertrage von hundert Mark Silbers vermachen oder vergaben. Was sie ferner ihren Frauen unter welchem Namen immer auf die Guter anweisen, behalt Gultigkeit und Kraft; aber nach beren Tode fällt alles an fie, ober an ihre Rinder oder rechtmäßige Nachkommen beiderlei Geschlechtes zurud. Stirbt einer von Beiden und fommt der Ueberlebende, ober ihre Kinder oder Nachkommen, nicht inner der durch das Recht geftat= teten Frist zum Empfange bes Lehens, gehindert durch ebehafte Noth2), die sie später eidlich zu beweisen haben, so foll ihnen daraus für das Lehen wann sie immer zum Empfange fommen fein Nachtheil erwachsen; dasselbe Recht gilt auch für alle, auf die fie von den genannten Gütern übertragen mögen. Sinwieder durfte weder der Bifchof noch feine Rachfolger, ohne Zustimmung und Willen ber Beiden oder ihrer Kinder beiderlei Geschlechtes ober ihrer rechtmäßigen Nachkommen, die Gigenschaft ober Berr= lichkeit ber genannten Besitzungen auf irgend eine Beise ober zu irgend einer Zeit der Kirche Strafburg entfremden oder fie vertauschen; wurden Bischof oder Nachfolger sich unterfangen 3) dem Borftehenden in allen Studen oder in einem irgendwie entgegenzuhandeln, fo hört ichon dadurch die Berbindlichfeit diefer Bergabung auf, und herrlichkeit und Eigenschaft ber genannten Guter fammt und fonders fehrt an den Grafen und feinen Brudersfohn, an ihre Kinder und rechtmäßige Nachkommen beiderlei Geschlechts, gerade und frei jurud, es fei benn daß der Fehler inner Monats= frist nach Mahnung wieder gutgemacht werde. Ueber diese Ber=

<sup>1)</sup> Bon biesem wichtigen Sate sehlen im Abbrucke bei Herrgott mehrtere Berte: voluerimus, presato \*\*episcopo et suis successoribus et capitulo \*\*suo etiam inrequisitis, habeamus liberam | potestatem, nec ab ipsis va-\*leat contradici; ita tamen quod ab\*\* episcopo et successoribus suis — —.

<sup>2)</sup> causa legitima prepediti.

<sup>3)</sup> temptabunt.

gabung, welche viele geistliche und weltliche Herren bezeugten 1), wurden mehrere Briefe errichtet 2).

Graf Hartman von Kiburg und Margarita seine Gemahlin bedachten auch das Hochstift Constanz, sowie die Abtei S. Gallen<sup>3</sup>). Eberhard Truchses von Waldburg befand sich, schon als Erwählter von Constanz, zu Winterthur bei dem Grafen<sup>4</sup>). König Wilhelm, auf dessen Seite er mit Hartman gegen Friderich den Zweiten und dessen Sohn Kunrad getreten, übersandte dem Abwesenden die Reichslehen<sup>5</sup>); von Papst Innocentius dem Vierten erhielt Eberhard Vollmacht die Edeln und Städte seines Vistums, die zum Gehorsam der Kirche zurücksehren wollen, anzunehmen und von den Kirchenstrasen freizusprechen<sup>6</sup>). Ihm zu Schutz und Schirm gegen die widerspenstigen Gotteshausleute hatte der Abt von Mursbach das Stift Lucern unterstellt, ihn zum Beistande wider den Trotz des Vogts von Rothenburg angerusen<sup>7</sup>). An S. Gallen

<sup>1)</sup> Es find: A. ber Propft, H. ber Kuster (f. bie Anm. 2 auf Seite 597) und Reinhard von Tengen, Domherren von Straßburg; Meister B. ber Kuster, und H. von Klingenberg, Domherren von Gur; F. ein Chorherr von Münster (Beronensis ecclesie); Graf K. von Freiburg; die Freien, Ulr. von Klingen, B. und R. Brüder von Uesenberg, R. von Bart, H. von Tengen und Ulr. von Beginson; die Ritter, Balt. der Marschalt, Wilhelm der Vicedom von Straßsburg, K. von Liebenberg, Ulr. von Ulm und G. genannt Schade.

<sup>2)</sup> Urf. (Acta sunt hec in H.) Herboltscheim 25 April 1244: Archiv Schwiz; abg. im Archiv für Schweizer. Gesch. V, 294 ff., und nach einer Abschrift bei Herrgott Gen. II, 274 ff. (dieser, und auch Tschudi Chronif I, 139 f., der den lateinischen Brief vor sich hatte, geben eine Uebersetzung beseselben). Siegler: ego et supradictus fratruelis meus; allein es hängen, wohl und unverdächtig besestigt, zwei andere Siegel: Henricvs. Dei. G...

<sup>...</sup> Episcop ... gent. (ein sitzender Bischof); und ... anet ....... Ecclesie .. (Maria mit dem Kinde; für das Domcapitel). Da Heinrich von Staheleck noch als Kuster Zeuge ist und zugleich als Bischof stegelt, so rühren offendar die Vergabung (Acta sunt hec) und deren Versbriefung (ein besonderes Datum sehlt) nicht aus einer und derfelben Zeit.

<sup>3)</sup> S. bie Urf. ber Anm. 4 auf Seite 604.

<sup>4)</sup> Urf. (in monte sancto apud | Winterture, domino E. de Waltpurg tunc in Constantiensem episcopum electo in eodem opido Wintertur existente) 5 Januar 1249: f. die Anm. 6 auf Seite 33.

<sup>5)</sup> Die Urf. 3 Gerbitm. 1248: f. Die Ann. 2 auf Seite 149, und vergl. bafelbft bie Anm. 3-6.

<sup>6)</sup> Urf. Lyon 19 hornung 1251: Bohmer (Reg. 1844) Bapfte 105.

<sup>7)</sup> S. bei Lucern bie Urf. 17 heum. 1253 und 24 Mar; 1257.

Stift war auf Kunrad von Bußnang, einen bessern Kriegsman als Mönch, dessen Hand Kaiser Friderich der Zweite und sein Sohn Heinrich so hülfreich als Bürger und Bauern schwer gefunden!), und auf Walter von Trauchburg, der, milden Sinnes und für Verminderung der Schulden des Gotteshauses besorgt?), nach kurzer Verwaltung, um in Constanz Predigermönch zu werden, freiwillig die Abtei niederlegte3), in dieser Würde der Pförtner Herchtold aus den Edeln von Falkenstein im Schwarzwalde gefolgt4). Verchtold, der schon beim Antritte der Abtei sich der Hülfe des Grasen Hartman von Kiburg erfreute5), erklärte sich bald so entschieden gegen den entsesten Kaiser6), daß er, als Papst

2) Urf. im Mai 1244: Neugart Cod. Dipl. II, 180 — 183. Nach bieser und ber Urf. 3 April 1244 (Neugart ibid. 177 — 180) sind Walters Brüder: B. de Druhpurc regalis aule iustitiarius, et Rudolfus de Honegge.

<sup>1)</sup> Ruchemeifter Neue casus mon. S. Galli in ber Selvet. Biblios the d Stud V. S. 11 - 16: Abt Runrab firbt am 20 Chriftm. 1239 (nicht 1238),

<sup>3)</sup> Urf. Conftan; 25 Winterm. (summo mane' 1244: Beilage 7. Da: ber behauptet Muller unrichtig, "bag er nach ber ungludlichen Schlacht ben "Franffurt 5 Augum. 1246' feine Rettung ver feinen Reinden gu finden mußte "ale in Abranfung ber Abbten". Allerdinge fennt Ruchemeifter baf. 18 bes Bapite Auftrage an ten Ergbiidef von Main; und teffen Gelbienbung, fewie baß Friderichs bes zweiten Sohn Runrad Rriegevolf nach Frankfurt berufen, ber von Maing bagegen bie Grafen von Burtemberg, Groningen und Belfenftein "mit gut" auf feine Geite gebracht habe (f. Bohmer Reg. Beinr. gum 5 Augustm. 1246, und baj. Papite 7 vie Urf. Lvon 9 Brachm. 1246); baf aber ter Abt von S. Gallen, ber mit 40 Roffen jugezogen, fich burch ben Mainger nicht von Kunrad abbringen ließ und bierauf in Die allgemeine Alucht mitfortgeriffen murte, fann bie Angabe als wahr angenommen minteffens nicht vom Abte Walter gefagt werten (vergl. Ruchemeifter baf. 17 - 19). Wohl aber hatte Walter nach einer Urf. im Lager vor Boblingen 13 Auguftm. 1243 an einer antern ichmabifden Rebbe Theil genommen: f. Stalin Dir: temberg. Gefch. II, 194.

<sup>4)</sup> Um 25 Winterm. 1244: Kuchemeiner bas. 20. Das Jahr ergibt fich unwidersprechlich, wenn man die von dem Zeitbuche angegebene Amtsbauer mit ben Urfunden gusammenhalt.

<sup>5)</sup> Als er zu Weilnachten (1244) ben Grafen von Toggenburg bie, tem Abte Walter Nachts weggenommene, Stadt Wil wieder abgewann: Daf. 19 und 20.

<sup>6)</sup> Er veräußert ein Grundstüd urgente necessitate non tantum Romane verum etiam universalis ecclesie, per malitiam Friderici quondam imperatoris multipliciter conquassate, burch Urf. S. Gallen 9 Winterm. 1246 (ind. 5): Herrgott Gen. II, 285. Mitstegler: Hartman ber altere Graf

Innocentius hierzu nach Teutschland Befehl gefendet 1), zu G. Gallen auf dem Brühl wider Friderich das Kreuz predigen ließ?). Denfelben fette Innocentius der Bierte, nach dem Tode des Bifchofe heinrich von Conftang, in gleicher Weise zu Leitung und Schirm dem Gotteshause Rheinau vor 3), und bestimmte ihn auf ben, burch Bergicht erledigten, bischöflichen Stuhl von Gur und gestattete ihm zugleich ausnahmsweise feine Abtei beizubehalten 4); ebendemfelben ertheilte der Bapft Bollmacht Beiftliche und Belt= liche, welche bem Könige Wilhelm ben Gid ber Treue schwören, von dem Kirchenbanne loszusprechen, in den sie als Anhänger Frideriche gefallen feien 5). Diefer Abt und der Bischof von Conftang wurden Feinde, als Eberhard Klofterbruder von G. Gallen por fein Bericht lud und Berchtold mit heftigfeit es verwarf, und wiederum da der Bischof sich in Reichenau zum Pfleger des Klosters erwählen ließ, was der Abt, der die Pflege für sich fuchte, als ein Unrecht bezeichnete. In der Erbitterung befämpften fie sich nicht nur mit geiftlichen Waffen, sondern verderbten sich gegenseitig durch Brand und Streifzug Land und Leute; faum wurde ein offener Feloftreit vermieden. Endlich mußten Abt und Bischof vor ben Papst; ber brachte sie zu Frieden 6).

von Riburg. Ware Abt Berchtold am 5 Augustin. 1246 vor Frankfurt gelegen (f. bie Anm. 3 auf Seite 600), fo hatte er feine Gefinnung schuell geandert.

<sup>1)</sup> Urf. Luon an ben Cardinallegaten Beter, wiber Friderich 19 Winterm. 1247, und (an die Ereln Schwabens, wider Kunrad) 31 Marz 1251: Boh-mer (Reg. 1844) Bapfte 34 und 112. hinwieder ift des Cardinalbiacons Beter Erlaß aus Straßburg 31 Marz 1248: Der Geschichtsfreund 1, 376 ff.

<sup>2)</sup> Niemand habe es nehmen wollen, bis der Abt mit Berluft seiner Hulb brohte; da haben die besten Herren gesprechen, sie müßten es also seinetwegen nehmen, anders würden sie es nimmer thun: Küchemeister das. 26, der es als Folge der Erzählung zur Anm. 6 gibt und ohne andere Zeitbestimmung als "an Erüß mitwochen", was der 27 Mai ware wenn wirklich das Jahr 1248 gemeint sein sollte (f. die letzte Urk. der Anm. 1).

<sup>3)</sup> Urf. Enon 7 herbitm. 1248: Der Wefchichtefreund III, 228.

<sup>4)</sup> Urf. Lyon 13 Weinm. 1248: Bohmer (Reg. 1844) Papite 63.

<sup>5)</sup> Urf. Luon 12 Marg 1251: Bohmer baf. 110.

<sup>5)</sup> Die Bischöflichen, unter bem Grafen Kraft von Toggenburg, zogen verheerend bis herifau und Urnafchen, hinwieder ber Abt bis Conftanz vor bie Stadt; endlich lagerte fich Eberhard zu Bischofeell, Berchtold zu Niederburen. Beim lettern waren die Grafen hartman von Kiburg und Rudolf von Raprechts-

Als nach dem Tode Königs Wilhelm die Wahlfürsten sich zwischen Richard von Cornwal und Alfons von Castilien parteiesten 1), dieser niemals nach Teutschland kam und auch Richard nicht vermochte seinen Einsluß in den obern Landen geltend zu machen, und Städte 2) und Fürsten wie jeder konnte Reichsgut und Reichszrechte an sich zogen 3), da begannen Abt Berchtolo von S. Gallen und Bischos Eberhard von Constanz gewaltig zu werden um den Bodensee und gaben Geleite über den See bis an die Ill 4). Durch den kinderlosen Tod Hern Heintschause S. Gallen die neue Ravenssburg, der Kirche Constanz Baumgarten, je mit anderm Gute heim; aber des Verstorbenen Anverwandte sprachen das Erbe als ihr Eigen an, und nahmen es in Best. Da verbanden sich Bischos und Abt zu gegenseitiger Behauptung dessen, was jedem der beiden

wile, auch Selvner von Schwiz und von Uri (Tschubi fügt sofort Unterwalden, auch Glarus binzu': Küchemeiner bas. 21 — 26, chne alle Zeitangabe. Urskunden im Stiftsarchiv S. Gallen vom 3 Brachm. und 7 Heum. 1253, nebn andern, betreffen den Streit zwischen Bischef und Abt; am 19 Hornung 1254 (s. die Anm. 2 auf Seite 523) ist Eberhard zu Rom bei Innecentius dem Vierten; von diesem Papite bat Abt Berchtold mehrere Briefe von 1247 — 1254: Stiftsarch. S. G.: den Streit um die Pflege von Neichenau entscheidet durch Urf. Vierde 6 Hornung und 5 Mai 1258 (Neugart Cod. Dipl. II, 220 und 222) Papit Alexander der Vierte für den Abt und gegen den Bischof. Küchemeisters einsache Erzählung gibt Tschudi Chronif I, 145, b, 149, b und 156, b mit mehrern Zusähen, und bezeichnet die Ereignisse mit den Jahrzahlen 1249, 1254 und 1259, die jedoch mehr muthmäßlich als gewiß sind.

<sup>1)</sup> S. tiese Geschichte I, 9. Nach Küchemeister bas. 27, ber von Richard nisted weiß, fanten die Aursurften ben Bischof von Constanz und ben Abt von S. Gallen "zu bem Kung von Spangen", dieser habe jedoch bas Reich von sich abgelehnt.

<sup>2)</sup> Begen ber Stabte f. bie Anm. 4 auf Seite 166.

<sup>3)</sup> Bergl. bie Stelle in ber Anm. 7 auf Seite 166. Ebenso verfuhren auch bie Bischofe von Strafburg und von Basel, gegen welche fich bann Graf Rubolf von habsburg erhob.

<sup>4) &</sup>quot;won es was behain King by ben Ziten" (f. bie Anm. 1): Kuchemeister bas. 34, ber Bischef und Abt "Midgenoß" neunt. Dafür baß Eberhard und Berchtold ben König Richard nicht anerkannten, liegt ber Beweis
in ben Anm. 7 — 9 auf Seite 39. Uebrigens sest Tschubi Chronif I, 169, a,
ber auch ben König Richard schon im J. 1263 fterben läßt (Das. 164, a),
obige Angabe ins Jahr 1267.

Gotteshäuser mit Recht gehöre 1). Bu Wil famen fie hierauf zu Befestigung ihres Bundniffes 2) eidlich überein: Die Stadt 3) Die-Benhofen, sowie alle beweglichen und unbeweglichen Guter und die Leute (worüber man ungewiß fei, ob sie an Constanz oder S. Gallen gehören ober ale eigen gehören follen), mogen fie burch Bergabung, burch Rauf, burch Besitnahme, burch bereits gesche= hene oder erft fünftige Aufgabe, oder wie immer, aus der Sand 4) bes altern Grafen Sartman von Kiburg oder feiner Gemablin Margarita, an sie beide oder einen von ihnen, oder an Rirche ober Gotteshaus, gelangen ober ihnen zufallen, fo bag diefelben Guter durch Bischof und Abt felbst oder durch andere in ihrem Namen in Besit genommen wurden, zwischen ber Rirche Constanz und dem Botteshause S. Gallen gleich 5) zu vertheilen, dagegen Rugen und Schaden, Auslagen und Befchwerben gemeinfam gu tragen; andere Guter und Besitzungen aber sowie die Leute (von welchen es gewiß fei, ob sie der Kirche oder bem Gotteshause gehören) follen ohne Widerspruch und frei bem betreffenden Bralaten zufommen, und biefer hierbei in feiner Weise von dem andern

<sup>1)</sup> Küchemeister bas. 28; nach ihm Tschubi bas. 159, a, mit bem Jahre 1260. Her Heinrich ift wehl Dieto's Schn: s. in der Unm. 2 auf Seite 448 die Urf. 23 Beinm. 1229. Durch Urf. Arbon 19 Hornung 1271 (Neugart Cod. Dipl. II, 282) läßt Bischof Gberhard ben Abt Berchteld zur Burg Baumgarten und allen Rechten und Gerichten, in quibus quondam Vlricus miles de Bodemin Heinrico militi de Ravensburg avunculo suo bone mem. quoquo iure successit, zu gleichem Antheile eintreten.

<sup>2)</sup> ad dilectionem et concordiam, inter nos habitam, conservandam et perfectius roborandam.

<sup>3)</sup> oppidum seu villam. Dießenhofen hatte bes ältern Grafen hartman von Kiburg gleichnamiger Großvater unter bem Papile Alexander bem Dritten, Kaiser Friberich bem Ersten und bem Bischese Berchtelb von Constanz, im Jahre 1178 gegründet und dem Orte Stadtrechte gegeben; namentlich sollten Gegenftände, die zwischen dem Stadtserrn und den Bürgern (inter nos et cives) vor Gericht streitig würden, nach dem Eilnerrechte zu Kreiburg im Breisgau entschieden werden. Diese Nechte erneuerte hartman der ältere, verzwerte sie mit andern und bestätigte zugleich mehrere Satungen der Bürger, durch Urf. Burg Mörsberg (ohne naberes Datum) 1260: Pupikofer Weich. D. Thurgaus I, Urfunden S. 10 — 15.

<sup>4)</sup> ex parte.

<sup>5)</sup> ex aequis portionibus.

gehindert werden. Um jedoch nicht bloß für sich selber, sondern auch für ihre Kirchen besier zu sorgen, erstreckten Bischof und Abt ihre Eidgenossenschaft!) auf alle, die sich ihnen in dieser Ansgelegenheit entgegensehen würden, und erklärten auszuharren, bis dieselbe gänzlich beseitigt sei; namentlich gelobten sie sich gegensseitigen Beistand nach Kräften, wosern Graf Rudolf von Habsburg oder der jüngere Graf Hartman von Kiburg, beide zusammen oder einer derselben, ihnen beiden oder nur einem wegen dieser Sache oder einer andern den Krieg machen oder sie angreisen würden?). Endlich wollten sie um allen Frungen vorzubeugen Schiedleute ernennen3), wenn Zweisel entstände, ob jene Güter und Besitzungen an das Hochstift oder an die Abtei gehören i).

Mit Heinrich dem Truchsesen zu Kiburg, einem Bürger von Dießenhofen, tauschte Abt Berchtold von S. Gallen gegen einen Acker eine Wiese aus, die der Nitter von Hartman dem ältern, der Graf vom Gotteshause zu Lehen trug<sup>5</sup>); ebenso, als Rudolf der Giel von Glatburg, ein Dienstman von S. Gallen, einen Lehenhof zur Uebertragung an die Cistercerinnen in Magdenau dem Abte ausgab, überließ Graf Hartman ein besseres Grundstüdzur Rückbelehnung an den Ritter dem Gotteshause zu Eigen 6). Sinen Zehenten zu Dorf, welchen Hartman der ältere von der Kirche Constanz, von ihm Her Peter von Urmenhausen zu Lehen hatte, gaben Ritter und Graf zur Uebertragung an die Predis

<sup>1)</sup> conservationem seu confoederationem (f. bie Anm. 4 auf S. 602).

<sup>2)</sup> Der alte Graf hatte keinen Leibeserben, und von ihm war keiner mehr zu erwarten; Blichef und Abt waren, scheint es, in Ungewißheit ob Rudolf von Habsburg (Hartmans Schwesterschn) oder der jungere Hartman (besten Brudersichn) das Erbe ansprechen wurde: auf beide Falle wollten sie sich sicher stellen.

<sup>3)</sup> Gemeinman (communis persona) sollen der Constanzer Domherr H. von Klingenberg und der Freie Rudolf von Güttingen zusammen sein: stirbt Klingenberg, so gibt der Bischof den Propst H. von Bischofeell; stirbt der Freie, so gibt der Abt den Ritter R. genannt Giel.

<sup>4)</sup> Urf. Wil 18 Auguitm. 1259: Traditiones Mon. S. Galli pag. 488;

Herrgott Gen. II, 349 f.

<sup>5)</sup> Urf. (bes Abts) S. Gallen 6 Weinm. 1258: Herrgott ibid. 341.

<sup>6)</sup> Urf. (bes Abts) S. Gallen 28 Janner 1262: Herrgott ibid. 373 f.

gerinnen ju Tögbrugg auf 1); Bischof Gberhard empfieng aus ihrer Sand den Zehenten, und lieh ihn den Frauen?). In gleichen Berhältniffen ftanden die Grafen von Riburg zum Sochstifte Straßburg. Denfelben Schwestern zu Toß gestattete Bartman der jungere bie Erwerbung von Gutern, mogen fie zur Berrschaft bes altern Grafen oder zu der feinigen gemeinschaftlich oder gefondert gehö= ren 3); worauf, als der Ritter Beter von Urmenhausen den Frauen acht eigene Suben und zehen andere, Leben von den Grafen, audachte, hartman der ältere und der jungere nicht nur jeder einzeln die Bergabung ihres Dienstmans guthieß 4), fondern auch gemeinsam an Bischof Beinrich, Propft, Decan und ganges Capitel von Straßburg als ihre Lebenherren um Beftätigung berfelben gelangten 5). Auf diese Bitte beider Grafen erlaubten Bischof und Domcapitel den Frauen zu Töß, von edeln oder unedeln Leuten berfelben zwanzig Suben zu empfangen oder fonft zu erwerben 6); im vierten Jahre barnach ertheilte fur Bern Beters Bergabung, bes Ritters Eigenhuben sowohl als die Strafburger Leben des Grafen, Bartman der ältere allein die Beftätigung 7). Alle diefes

<sup>1)</sup> Urf. (bes altern Grafen) in castro nostro Moersberg 25 heum. 1260: Archiv Tog, jest Staatsarchiv Jürich.

<sup>2)</sup> Urf. (bes Bischofs) 13 Augustm. 1260: Archiv Tog.

<sup>3)</sup> tam ad ius seu dominium bes altern Grafen, quam ad meum, communiter vel divisim —. Urf. (bes jungern Grafen) auf bem heiligen Berge bei Winterthur 1257 (ind. 15; also vor bem 24 Herbstum. : Archiv Töß. Unter ben Zeugen: Her Jacob ber Mulner (molendinarius) von Friesenberg, her H. von Schönenwerd, her Peter ein Ritter von huncberg; Iohannes, Sohn Kunrabs von Hedingen.

<sup>4)</sup> Zwei gleichlautende Urf. (bes ältern und bes jungern Grafen) in castro Thuricensi 12 Janner 1257 (ind. 15): Archiv Toß. Unter ben Zengen: Graf hartman von Montfort, die Freien her Kunrad von Tengen und Werner von Ruti; die Ritter, Kunrad von heibegg, Walter von Iberg, Kunrad von Bida; Jacob Stehelin von Winterthur, Ruvelf Fuller, Johannes von hedingen.

<sup>5)</sup> Urf. in castro Thuricensi 1257 (ind 15; also vor bem 24 Herbitm.): Neugart Cod. Dipl. II, 219. Die verschiedenen Ortschaften, in welchen bie 16 huben liegen, sind in dem Briefe genannt.

<sup>6)</sup> ab hominibus dictorum comitum, tam nobilibus quam civilibus sive etiam utriusque sexus hominibus, quos ipsi comites de nostra ecclesia dinoscuntur iure feodi possidere. Urf. Straßburg 13 Hernung 1257: Archiv Töß.

<sup>7)</sup> Urf. im Thurme (in turri) bei Winterthur 16 heum. 1260 (ind. 3): Archiv Tog.

letzte geschah, lebte Bischof Heinrich von Stahelegg nicht mehr!); ihm folgte am Hochstifte schon in der vierten Woche Walter von Geroldsegg jenseits Rheins?), ward nach einigen Monaten vom Erzbischofe von Mainz bestätigt und zum Priester und Bischof geweiht3), und sang dann unter großer Feierlichseit, der nebst andern Grasen und Herren auch die Aebte Berchtold von S. Gallen und Berchtold von Murbach mit zahlreichem Gesolge beiswohnten4), in der Domkirche zu Straßburg seine erste Messe5). Dieser, noch als Erwählter, und Decan und Capitel sendeten an den ältern Grasen Hartman von Kiburg einen vollmächtigen Bosten 6) mit dem Auftrage, in ihrem und des Gotteshauses Straßburg Namen die Anerkennung seiner Lehen7) zu fordern, und hierüber des Grasen Urfunde in Empfang zu nehmen 8). Bald nach diesem erhob sich ein ernstlicher Zwist zwischen Bischof Walter und den Bürgern von Straßburg.

Bischof Heinrich von Stahelegg, ber nicht nur während der Zerwürfnisse zwischen Friderich dem Zweiten und dem Papste Innocentius sich der Sache des römischen Stuhls und der eigenen Kirche thätlich angenommen ), sondern auch nach dem Tode Kö-

<sup>1)</sup> Seinrich ftirbt am 2 Marg 1260.

<sup>2)</sup> Walter wird gewählt am 27 Marg 1260.

<sup>3)</sup> Im Sommer 1260.

<sup>4)</sup> Sallen foll mit 1000 Roffen, mit 500 ber von Murbach filius amite dicte episcopi (bes bischofs basen sun) gekommen sein; die erstere Anzahl, namentlich mit bem spätern Zuzuge verglichen, ist boch wehl um vieles zu hoh.

<sup>5)</sup> Am 2 Hornung 1261. Alle biefe Jahlen gibt Godofredi de Ensmingen Relatio de conflictu in Husbergen pag. 1 (herausgeg. von A. B. Strobel, und mir vervollständigt mitgetheilt von Böhmer); ihn übersett Fr. Glosener Straßburgische Chronif S. 57.

<sup>6)</sup> Bertholdum de Tiersdorf, canonicum S. Stephani Argentinensis. In der Urf. 1 Mai 1247, bei Schöpflin Als. Dipl. I, 396 f., ift Berche told von Tiersberg can. maioris ecclesie.

<sup>7)</sup> Die Stelle lautet wörtlich gleich, wie im Bergabungsbriefe (Beile 2-7 auf Seite 597), von ben Worten "nämlich Kiburg" bis "zu Lehen gehen".

<sup>8)</sup> Urf. Straßburg 16 heum. (nicht 21; crastino Margarethe) 1260: Neugart Cod. Dipl. II, 238.

<sup>9)</sup> Bergl, Closener Straft. Chronif S. 24.

nigs Wilhelm zu Richard von Cornwal geftanden 1), hatte in ber Meinung des Hochstifts Wohlfahrt zu fördern fich und das Domcapitel burch einen unauflöslichen Gid verpflichtet, Die bem Gotteshause zustehenden Beamtungen und Gerichte in ber Stadt nicht mehr, wie bisher Uebung war, auf die Lebenszeit bes Bifchofs und des Empfängers zu verleihen. Alls fein Rachfolger Walter biefem Gide nachleben wollte, ftieß er auf fo entschiedenen Wider= ftand 2), daß fofort in offenem Bruche die Burger ohne Bollmacht vom Bischofe Meister und Rathe wählten, an beren Spige ber Ritter Reinbold Liebenceller gefest wurde 3), ungewöhnliche Steuern erhoben und überhaupt in ber Stadt fich bes Sochstifts Rechte und Eigenthum zueigneten, fowie fie gegen Außen zur Abtreibung von Gewalt fich bereit hielten. Der Bifchof fette ben Burgern eine Frift von vierzehen Tagen, um fur die Unbilden Genug= thuung zu leisten 4); aber die Suhne, welche zu vermitteln gesucht wurde 5), fam nicht ju Stande. Da eröffneten bie Burger bie Feindseligfeiten burch Abtragung eines naben Sugels, um ben Bischof ju hindern auf demfelben eine Befte gegen fie ju errichten; feinerseits legte Walter bas Berbot bes Gottesbienstes auf Die Stadt, und befahl ber gesammten Beiftlichfeit auszuziehen bei Strafe bes Banns und ber Beraubung von Amt und Pfrunde: niemand blieb als der altersschwache Domdechant 6) mit des Bischofs Bustimmung, und gegen bieselbe ber Domfänger Beinrich von

<sup>1)</sup> Bergl. bie Urf. 13 hornung und 17 Winterm. 1255, und 6 Beinm. 1258: Bohmer (Reg. 1844) Wilhelm 239 und 286, fowie Richard 46.

<sup>2)</sup> Der Beweis liegt in des Papsts Innocentius des Fünften Urf. 7 Mai 1276: s. diese Geschichte I, 687. G. de Ensmingen Relatio p. 1 und Closener Str. Chron. S. 58, welche die Beranlassung des Streits nicht näher bezeichnen, setzen den Ausbruch vor Pfingsten (12 Brachm.) 1261, was mit den Urfunden übereinstimmt.

<sup>3)</sup> Bon 10 andern Genannten ift Nicolaus Born ber zweite.

<sup>4)</sup> In ber Pfingstwoche (12 — 19 Brachm.). Urf. Dachenstein (Dabichenstein) 4 Brachm. 1261: Schöpflin Als. Dipl. I, 433 f. In bem Briefe bespricht ber Bischof ausführlich seine Beschwerben, ohne bie in ber Anm. 2 zu erwähnen.

<sup>5)</sup> Bom Pfingsimontage bis zur Mittwoche (13 - 15 Brachm.).

<sup>6)</sup> Ber Berchtolb von Ochsenftein.

Geroldega!), ber wie mit Walters Erwählung fo mit beffen ienigem Verfahren ungufrieden war 2). Gin nochmaliger Verfuch gur Gubne, indem der Bifchof ben Burgern ficheres Geleite gu fich erbot 3), führte ju keinem Biele. Den Gottestienst in ber Stadt zu halten gewannen die Burger drei außere Priefter; binwieder nahmen oder zerftorten fie Saufer und Sausbedarf, welche Die Stiftsherren verlaffen hatten. Bijchof Walter aber fammelte bedeutende Streitfrafte; fiebengebenhundert Bemaffnete führte ber Erzbischof von Trier 1), großes Kriegevolf Die Alebte von G. Gal= len 5) und von Murbach, auch Graf Rudolf von Sabsburg 6), sowie andere Grafen und herren: mit dieser Macht rudte der Bischof por Die Stadt. Roch aus Holzheim, wo fich Walter querft gelagert 7), hatten Abt Berchtold von S. Gallen und Graf Rudolf von Raprechtswile den Bürgern zur Unterhandlung um eine Gubne ficheres Geleite anerboten 8); umfonft. Während nunmehr die Bischöflichen ben Burgern eine Burg wegnahmen, gelang es etlichen aus ter Stadt dem von Trier Abbruch zu thun; ein Unichlag der Bischöflichen durch lleberrumpelung der Thorwache in eine Borftadt zu dringen miglang zwar, jedoch nicht ohne Ber= luft von beiden Seiten "). Da fam man einer furzen Baffenrube überein bis nach der Aernte; es war Mitte Commer 10). Die

<sup>1)</sup> an bem Bafichen Bafgan'.

<sup>2)</sup> Ensmingen Relatio p. 2, und Glosener Chronif G. 58.

<sup>3)</sup> Urf. Dadenstein 26 Brachm. 1261: Schöpflin ibid. 435.

<sup>4)</sup> Walters avunculus; es ift heinrich von Binftingen: f. Diese Geschichte I, 772, Ann 2. Nach Closener baf. 59 fam er nur mit 800 Mann.

<sup>5)</sup> Nach Küchemeister baf. 29 führte Abt Berchtelt 250 Ritter und Knechte; damit babe er gehofft von Bischof Walter aus den Kiburger Leben die Start Winterthur zu erhalten. Es ift möglich, daß der Bischof durch ein selches Versprechen des Abts Juzug erwerben hat.

<sup>6)</sup> Er hatte Leben von ber Strafburger Kirche f. bie Urf. ber Ann. 8 auf Seite 588 und Anm. 1 auf Seite 589); für biese war er bem Bischefe qu bestimmten Diensten verpflichtet.

<sup>7)</sup> Obsedit civitatem Argentinensem, et primo congregaverunt se in Holtzheim: Ensmingen Relatio p. 3.

<sup>8)</sup> Urf. in castris Holtzheim 11 heum. 1261': Schöpflin Als. Dipl. I, 461, we ber Brief unrichtig jum Jabre 1269 eingereibt ift.

<sup>9)</sup> Es geichab am 15 heum. nicht 12; in die Margarete virginis) 1261.

<sup>10)</sup> Am 16 heum. (in crastino Margarete).

Erfte Fehbe zwischen Bischof und Stadt Strafburg; Macht bes Bischofe. 609

Hülfsvölker des Bischofs zogen heim. Nachdem der Stillstand, ohne daß eine auch jest versuchte Sühne erzielt worden, abge- lausen war, sammelte Bischof Walter gegen den Herbst ein neues Heer, verlegte es in die Ortschaften und festen Plätze rings um die Stadt, und begann die Feindseligkeiten damit daß er in dem mit Wein reichgesegneten Jahre 1) den Bürgern alle Zusuhr des selben abschnitt. Zwar herrschte in der Stadt keinerlei Mangel 2); aber sie hatte, nur daß Otto von Ochsenstein und Burghard von Hohenstein in ihrem Solde waren, kaum einige andre Aeußere zu ihrem Beistande 3).

In dieser Lage suchten die Bürger Verstärfung und, da zur Zeit der Bischöse Heinrich von Veringen und Berchtold von Teck ihrer Stadt die Hauptmanschaft des Grasen Albrecht von Habsburg sehr wohl zu Statten gekommen4), gelangten sie nunmehr an dessen Sohn den Grasen Rudolf gegen die Macht des Bischoss Walter5). Diesem noch als Erwähltem von Straßburg hatte König Richard, zum Ersahe der vom Hochstifte unter Bischof Heinrich von Stahelegg für die Sache der römischen Kirche und des Reiches

<sup>1)</sup> Die ama vini galt überall im Lanbe nur 4 Pfenninge, und gegen ein leeres Kaß wurde ein volles gegeben.

<sup>2)</sup> Ein Biertel Korn galt nicht mehr als 4 Schillinge, ein Biertel Bein 4 Pfenninge. Begen ber Preise ber Lebensmittel vergl. diese Geschichte I, 696, Anm. 3 und 7.

<sup>3)</sup> Die Darstellung von der Anm. 4 auf S. 607 an ist nach Ensmingen Relatio p. 2—5 und Elosener Chronif S. 58—60. Einzelheiten, die hier übergangen sind, sinden sich nacherzählt bei Tschudi Chronif I, 160 f.; nur daß er, wovon die beiden Zeitbücher nichts haben, über des Grasen Audolf von Habsburg Stellung zu Bischof Walter wegen der Kiburger Lehen seine eigene Ansicht zu umständlicher Geschichte ausspinnt, was ohne allen Beweis auch Muller aufgenommen hat.

<sup>4)</sup> Albrecht war dux militie et vector vexilli civitatis Argentinensis; basselbe wurde Rubolf: G. de Ensmingen Gesta Rudolsi bei Böhmer Fontes II, 113 f.

<sup>5)</sup> Igitur Argentinenses, considerantes suos ideo cecidisse, quia sicut oves errantes sine duce ad prelium exicrant; unde coacti sunt cum comite Rodulpho de Habesporch convenire, quem sibi dominum et ducem prefecerunt: Chronicon Senoniense lib. V. cap. 13 (ver Berfasser heißt frater Richerius, monachus Senoniensis, Benedictinus) apud De la Barre Spicileg. sive Collectio veter. aliquot scriptor. II, 652 ff.

gehabten Auslagen und Berlufte, viertaufend Mark Gilbers in drei Friften zu geben versprochen 1), und nicht nur die Auszahlung ber vollen Summe zugesichert, ungeachtet König und Erwählter auf ben Spruch des Bischofs von Speier gekommen seien?), fonbern auch angelobt den Schultheißen oder Pfleger von Sagenau, welchen er mit des Erwählten Zustimmung dahin fegen werde, eidlich zu verpflichten, wofern der König vor ganglicher Ausrich= tung ber Summe fterben follte, Burg und Stadt Sagenau Baltern seinem Fürsten auf so lange wieder zu überantworten, bis ein Nachfolger am Reiche die Rückstände getilgt haben werbe 3). Allein nicht nur im untern Lande verband Bischof Walter Reichsaut mit dem Besithume feiner Kirche, sondern auch Reichsorte des obern Elfaffes ftanden zu ihm in Verpflichtung 4); und her herman von Geroldsegg, fein Bruder, mar Richards Landvogt von Bafel bis Gels zu beiden Seiten des Rheins 5). Diefe mehr und mehr fich ausdehnende Gewalt des Bischofs hatte, wie die Stadt Straßburg, auch der Graf von Sabsburg als Landgraf im obern Etfaß und herr bes Albrechtsthales zu beforgen 6). Mus Bafel fandte Rudolf nach Stragburg an den Liebenceller einen

<sup>1)</sup> Am 11 Winterm. 1260 fellen 1000, wiederum 1000 am 2 Hornung 1261 und zu Pfingsten (23 Mai) die andern 2000 Mark entrichtet werden. Urk. Worms 12 Gerbstm. 1260: Schöpflin Als. Dipl. I, 430 f.

<sup>2)</sup> Urf. Worme 12 herbstm. 1260: Ibid. 431.

<sup>3)</sup> castrum et civitatem Hagenoiensem eidem electo (er wird in assen brei Briefen princeps genannt) restituat et resignet —. Urk. Worms 12 Herbum, 1260: Ibid. 431. Nach ber Urk. 25 März 1272 (Ibid. 470) hatten die Herren von Lichtenberg die Stadt Hagenau in die Gewalt bes Bischofs Walter gebracht; um welchen Preis Nichard sie von demselben gewann, zeigen die drei Briefe.

<sup>4)</sup> Die Beweise ergeben sich aus ber folgenden Darftellung.

<sup>5)</sup> S. biese Geschättniß nicht. 5; G. de Ensmingen Relatio berührt tieses Berbaltniß nicht.

<sup>6)</sup> Diese Besorgniß ift nicht mit burren Werten in ben folgenden Briefen ausgedrückt, aber ich glaube sie liegt denselben zu Grund; die Selbsterhaltung führte nothwendig zu gemeinsamer Schwächung eines übergreisenden Gegnere. In ähnlicher Lage, und darum auch zu entgegengesetzter Parteiansicht getrieben, befand sich Graf Rudolf in den Jahren 1245 — 1254: f. die Darstellung bei Lucern.

vertrauten Ritter 1) mit Vollgewalt, über ihre gemeinsame Ungelegenheit?) mit ihm und ber Stadt zu unterhandeln, und erflärte zugleich alles genehm zu halten worüber sie sich verständigen werben 3). Die Folge dieses Busammentrittes war, baß schon am funften Tage Beinrich von Neuenburg Dompropft ju Basel, Rudolf Graf von Sabsburg Landgraf im Elfaß, die Grafen Runrad von Freiburg und Gotfrid von Sabeburg, sowie Meister, Rath und Gemeinde von Strafburg fich eidlich verbanden zu gegenfei= tiger Sulfe wider den Bifchof Walter, feinen gleichnamigen Bater ben von Geroldsegg und beffen Rinder, und wider jederman zwiichen Bafel und dem beiligen Forfte und zwischen bem Gebirge. Rein Theil foll ohne des andern Willen mit dem Bifchofe, feinem Bater oder beffen Kindern Frieden oder Guhne aufnehmen, und ebenfo feiner beim Papfte oder vor geiftlichem und weltlichem Ge= richte um Lösung feines Gides 4) werben; wer biefem Bundniffe entstehe, der sei meineid und treulos und dem andern Theile viertausend Mark Silbers schuldig 5). Dompropft und Grafen famen nach Strafburg, schwuren auf dem Fronhofe ber Stadt, und empfiengen hinwieder den Gid der Gemeinde 6).

Bon dem an unternahmen die Bürger wiederholte Streifzüge gegen die Herren von Lichtenberg ihrer Stadt Bögte, gegen den alten von Geroldsegg des Bischofs Bater, gegen Graf Sigebrecht von Werd den Landgrafen im untern Elfaß und die von Natsam-

<sup>1)</sup> Heinricum de Ostra (Oftrach am gleichnamigen Flüßchen, jest im Sigmaringischen), militem, intimum secretarium nostrum.

<sup>2)</sup> de negotiis nostris pariter atque vestris; bem Schreiben Anbolfs giengen mohl Schrifte ber Stadt veraus.

<sup>3)</sup> Urf. Bafel 13 Gerbsim. 1261: Schöpflin Als. Dipl. I, 436. Roch am 25 Augusim. 1261 (f. bei Engelberg) hatte sich Graf Rubolf mit feinen Bettern Gotfrib und Eberhard zu Muri befunden.

<sup>4)</sup> bifen eit und bije ficherheit - abetreiben.

<sup>5)</sup> Urf. ber vier herren) 18 herbum, nicht 20 hornung' 1261: Schöpflin ibid. 432. Schon Bohmer Meg. 1844 Reichsfachen 82 hat bie irrige Auffaffung bes Datums berichtigt.

<sup>6)</sup> Ensmingen Relatio p. 5 und Clesener Chrenif S. 60 f., nach welchen auch Graf Hartman von Riburg (wehl ber jungere) babei gewesen ware; ich wollte ihn nicht nennen, ba auch bie Briefe von ihm schweigen, und weil die Urk. 2 Augustm. 1261 (f. die Anm. 3 auf Seite 591) eher eine Erskrankung bes Grafen vermuthen läst.

haufen; für tiefe Verheerungen nahm Bischof Walter Rache an ben Acdern und Rebgütern ber Bürger, Die er verwüstete ober unter fein Kricasvolf vertheilte. Go dauerte die Fehde bis Beihnachten. 2118 in Diefen Tagen die Burger mit ihren Berbundeten gur Berftorung einer ihnen läftigen Befte auszogen 1), faben fie fich bald einer bedeutenden Streitmacht gegenüber; nämlich von Molsheim, wie der Bischof angeordnet hatte, ergieng die Sturmglode von Dorf zu Dorf bis Schleiftatt, Rheinau, Babern und Sagenau. Co nabe ftanden fich bie Beere, daß fie zu einander fprechen konnten, und nur die Tiefe eines dazwischenfließenden Waffers binderte, daß fie nicht handgemein murden; aber die Dberhand, mofern ein Busammentreffen erfolgte, ichien fur ben Bischof entschieden. In Dieser Besorgniß traten die von Straß. burg den Rudgug an, und ftedten unterweges mehrere Dorfer in Brand; Burudgebliebene, Die fich im neuen Beine übernommen, wurden von den Bischöflichen mighandelt und niedergemacht?). Bu berfelben Beit fiel Ber Berman von Geroldegg mit brei Rotten in das Albrechtsthal ein 3), und ließ, obwohl feine Leute burch plöglichen Schneefall und ber Bauern fraftigen Widerftand ins Gedränge famen, viele Dörfer durch Raub und Brand den Born feines Bruders des Bischofs fühlen für die Berlufte, die er im obern Lande von ihrem herrn dem Grafen von habsburg erlitt4).

Borerst ward Colmar seinem Ginfluffe entzogen 5). Es ge= lang nämlich dem früher aus der Stadt vertriebenen Schult=

<sup>1)</sup> Am 29 Chriftm. (in die Thome Cantuariensis - von Kantelberg) 1261.

<sup>2)</sup> Ensmingen Relatio p. 5 f. und Elefener Chronif S. 61 f.
3) Am 31 Chrism. (vigilia octavarum Christi); in der darauffolgenden Nacht nivium multitudo super terram cecidit.

<sup>4)</sup> Chron. Senoniense V, 14 (f. bie Anm. 5 auf Seite 609), bas hierüber umftändlich ift: bie andern zwei Zeitbucher schweigen. Auch Tschubi Chronif 1, 161, b fenut bie Thatsache.

<sup>5)</sup> Videns igitur comes Rodulphus, quia episcopus Argentinensis quedam oppida et villas regis Alemannie in Alsatia custodienda occupaverat, molitus est ea sibi vindicare: Chron. Senon. V, 13. Et Columbaria et Keysersberg fuerunt cum dicto episcopo, nulli alii servientes nisi ipsi episcopo, quia tunc imperium vacabat: Ensmingen Relatio p. 6; ebenfo Elofener Chronif S. 62.

heißen Johannes Röffelman heimlich hineinzukommen, worauf Rudolfs Better Graf Gotfrid auf ein verabredetes Zeichen mit gablreichen Bewaffneten eindrang und, indem er unter dem Rufe Sabsburg die Strafen durchritt, die Bartei bes Bifchofs aus bem erften Schlafe ichredte, in der Berwirrung ichlug ober über Die Mauern jagte; Tage darauf jog Graf Rudolf felbft in Die Stadt, und versicherte sich des Gehorfams derfelben 1). Johannes der Schultheiß aber, die Rathe und alle Burger von Colmar verbanden fich eidlich auf funf Jahre?) mit den Burgern von Straßburg wider alle ihre Keinde 3), und die Gemeinde nahm, wofern fie fich Wankelmuth ju Schulden fommen ließe, Die Schmach bes Meineids und bes Bannes Strafe auf fich 4). Nach diefem gewann Graf Rudolf von Sabsburg auch Kaifersberg 5). Bei einem fpatern Berfuche, durch ähnliche Ueberrumpelung Colmar dem Bischofe Balter wieder ju gewinnen, erlag zwar beim erften Unlaufe ber Schultheiß Johannes, aber die hierdurch erbitterte Menge schlug bie Bifchöflichen und ihren Unhang unter ben Burgern mit großem Berlufte aus der Stadt 6). Der Abfall Colmars von der Sache bes Bischofs bewog auch die, mit ihm unzufriedenen, Burger von Mühlhausen 7) ihre Stadt den Grafen um so mehr zu öffnen, ba fie von dem Schultheißen, welchen Walter auf die Burg inner ihren

<sup>1)</sup> Die brei Zeitbücher ber Anm. 5 auf Seite 612, sowie bie in bieser Geschichte I, 744, Anm. 1 und 2 genannte Duelle. Ift die Angabe bes Chron. Senon. richtig (f. die Anm. 3 und 4 auf Seite 612), so fällt die Einnahme Colmars noch ins Jahr 1261, nicht wie Tschudi Chronif I, 162, a will im Hornung 1262. S. die Urf. der Anm. 4.

<sup>2)</sup> Bis zum 15 Augustm. 1266.

<sup>3)</sup> contra quoslibet eorum emulos et rebelles.

<sup>4)</sup> Urf. im Beinm, 1261 (ind. 5); Wencker Apparatus et Instructus Archivor, pag. 169.

<sup>5)</sup> Ensmingen Relatio p. 6 und Closener Chronif S. 63.

<sup>6)</sup> Die vier Quellen ber Unm. 1; die Annal. Colmar. und bas Chron. Colmar. nennen bes Schultheißen Fall beim Jahre 1262. S. über ihn biefe Gefchichte I, 742, Anm. 9 und 10.

<sup>7)</sup> oppidum quod Mulnehuse dicitur, in episcopatu Basiliensi situm, quod et rex Alemannie episcopo Argentinensi commiserat custodiendum: Chron. Senon. V, 14. Mülnhusen, que civitas fuit episcopi predicti: Ensmingen Relat. 7: ebenfo Closener Chron. 63.

Mauern gesetzt, sich ungemein beschwert fühlten; Graf Rubolf erschien, und empsieng die Gewalt als Herr der Stadt. Hier- auf legte er sich vor die Beste, und erzwang nach zwölf Wochen beren Uebergabe; sie wurde auf der Bürger Bitten sofort gebro- chen, die Burgleute nahm der Graf in Verwahrsam<sup>1</sup>). Auch Bürsgermeister, Rath und Gemeinde von Basel hatten sich, gleich ihrem Dompropste und den drei Grafen, mit Meister, Rath und Gemeinde von Straßburg verbündet<sup>2</sup>). Durch diese Ereignisse stand nunsmehr von Basel an das ganze obere Land, Rusach ausgenommen, gegen Bischof Walter für die Sache der Straßburger<sup>3</sup>).

Zwischen diesen und dem Bischofe hatte mittlerweile, ba der Stadt Verbundete heimgezogen ober anderwarts beschäftigt waren, Die Fehde nicht geruht. Bu Unfang ber Kaftengeit 4), als ein Theil ber Bürgerschaft unter Reinbold bem alten Liebenceller ausgezogen fich burch Brechung eines festen Rirchthurms die Strafen beffer au öffnen, murden fie vom Bijchofe der auf Dachenftein faß erfpaht und, weil er die Gelegenheit jum Feldstreite nicht jum zweiten Male aus der Sand geben wollte, in ichnellem Ritte aufgefucht; ihm folgten breihundert Aferde, gegen fünftaufend Mann ju Fuß waren erft im Anguge. Sofort entbot der Liebenceller den fchleunigsten Aufbruch aller Burger aus der Stadt, und führte ingwi= fcben Die feinigen, weil ein Graben Die gerade Richtung fur Die Reuterei unwegsam machte, über eine Unhöhe naber gegen bie Stadt, worauf Bischof Walter, diese Wendung zu leichterer Bereinigung mit den Ausruckenden für Flucht nehmend, in ungeftumer Site vordrang. Urplöglich, ale bie aus ber Stadt mit aller Macht und in größter Gile unter Nicolaus bem Born fich nahten, boten die Meufern fampfgeruftet bem Feinde die Stirn.

<sup>1)</sup> Bis zu feiner Erwählung an bas Reich: bie lettern zwei Zeitbucher ber Anm. 7 auf S. 613. Den Hergang erzählt auch bas Chron. Senon. ibid.; bie Zerfierung ber Burg verzeichnen bie Ann. Colmar. beim J. 1262.

<sup>2)</sup> Urf. 6 Winterm. 1261: Wencker Apparat. et Instruct. Archivor. p. 170 f. Der Brief lautet wertlich wie jener vom 18 herbitm. 1261, nur baß bier lebiglich die beiden Stadte genannt find.

<sup>3)</sup> So, Ensmingen Relatio p. 8 und Closener Chrenif S. 63 f.

<sup>4)</sup> Um 8 Mary (feria quarta post dominicam Reminiscere) 1262.

Bergebens riethen einsichtige Männer bem Bischofe, bis bas Rußvolk eingetroffen fei, ein Treffen mit der Uebermacht ber Burger au vermeiden; Walter bestand auf der Schlacht, feine Ritter verließen ihn nicht. Es war bei Sugsbergen in geringer Entfernung von der Stadt. Die Armbruftschüßen der Stadt wurden, ohne fie in den Rampf zu führen, fo aufgestellt daß Sundertfunfzig Die Pfeile abschießen konnten, mabrend die andere Salfte ihre Bogen spannten; durch fie follte die Bereinigung des anrudenden Außvolfes mit der bischöflichen Reuterei verhindert werden. Diefe lettere war, nachdem ein Ritter aus der Stadt einen bischöflichen jum Borkampfe herausgefordert, bereits mit den burgerlichen handgemein geworden; nicht lange, indem das ftädtische Rußheer auf gegebenes Zeichen feiner Unführer die fampfenden Reuter burch ihre Uebergahl umzingelte, und die Roffe von Freund und Feind ohne Unterschied niederstach !). Schon waren unter bem tapfer ftreitenden Bischofe zwei Roffe gefallen, und eben bestieg er bas britte als er, die Niederlage überblickend, faum noch Zeit fand mit zwei Begleitern fich durch eilige Flucht zu retten. Diefen Sieg gewannen die Burger von Strafburg ohne Sulfe ihrer Berbundeten, nur daß Otto von Ochsenstein, Burghard von Soben= ftein und Walter von Girbaden in ihren Reihen fochten. In Diefem Kampfe verloren die Burger einen einzigen Mann 2), ben Die Reinde mit sich in die Flucht fortriffen und auf derfelben aus Rache für die Gefallenen erstachen. Auf der Wahlftatt lagen über fechzig Edle und Ritter 3); auch bes Bischofs Bruder herman von Geroldsegg, ber noch lebend sich unter den Erschlagenen befand, erhielt feine Schonung von einem Krieger, dem er fich als Landrogt des Eljaffes zu erfennen gab 4) und dadurch fich zu

<sup>1)</sup> Rach bem Chron. Senon. 1, 15 hatten die Strafburger ascias, quas Franci haches Danoises appellant; nec scutum, nec galea, neque lorica, neque demum alia armatura babe felben ju witeriteben vermocht.

<sup>2)</sup> ber was ein metiger, und bies Bilgerin (Peregrinus, carnifex).

<sup>3)</sup> Darunter auch einer von Tieraberg bes Bifcheis Better und, nebit 13 anbern Bezeichneten, Johannes von Werd und Johannes von Butenheim.

<sup>4)</sup> Ego sum frater episcopi Argentinensis, dietus advocatus Alsatie: Chron, Senon, ibid. 15.

retten hoffte. Sechsundsiebenzig Gole und Ritter, vor allen ber Landgraf Sigebrecht von Werd, fielen lebendig in die Hände ber Sieger. Mit diesen Gefangenen zogen die Bürger freudig in die Stadt; Schrecken fiel auf das Bisthum 1).

Um folgenden Tage gefchah ein Auszug ber Strafburger wiber feindliche Burgen; Bifchof Balter aber, ber von bem Tobe feines Bruders noch nichts wußte, fandte um Waffenstillstand und erhielt ihn?). Es murde zwischen ihm, dem Abte Berchtold von Murbach, Waltern und Beinrich von Geroldsegg, und Beinrich und Ludwig von Lichtenberg den Bögten von Strafburg, und gwischen Beinrich dem Dompropft von Bafel, den Grafen Rudolf und Gotfrid von Habsburg und Runrad von Freiburg, sowie ben Bürgern von Straßburg und allen ihren Belfern oben und unten im Lande, auf funf Wochen 3) ein Friede unter folgenden Bedingungen geichloffen: Der Bijchof hebt auf die Dauer besfelben von Pfaffen und Laien den Bann, und geftattet ben Stragburgern und ihren Belfern allen Gottesdienft, von welchen Bfaffen fie gern wollen; Ausfuhr und Ginfuhr ihres Getreides fowie jeglicher Berfehr wurde gefichert, und auch die Bafferstraßen geöffnet; fie mochten in der Stadt Sagungen machen nach Gutfinden, fowie pfänden um Geldschuld, und über bas bei ihnen gurudgelaffene Gut verfügen wie sie wollen; in diesen Frieden murden auch die Jungherren von Altencastel und das Münsterthal eingeschloffen; dagegen follten weder Gunter und Seinrich die Monche von Bafel in den Burgbann dieser Stadt, noch in den Burgbann von Colmar die aus letterer Stadt Bertriebenen fommen; endlich trete mit bem Ablaufe des Friedens jeder Theil in fein früheres Recht 4). Diefer

<sup>1)</sup> Außer bem Chron. Senon, schilbern bie Schlacht, mit anziehenten Einzelheiten, Ensmingen Relatio p. 9 — 14 und Elegener Chronif S. 64 — 69. Tichubi Chronif I, 162, b ift barüber ungewöhnlich furz.

<sup>2)</sup> Ensmingen Relatio p. 14 und Glofener Chronif S. 69.

<sup>5)</sup> Bon bem Freitage vor Mittefasten bie fünfgeben Tage nach Oftern (17 Mars - 24 April 1262).

<sup>4)</sup> Urf. (bes Bischofs und seiner genannten helser) 17 Marz 1262: Schöpflin Als. Dipl. I, 436 f.; Wencker Apparatus et Instructus Archivor. pag. 171 ff.

Stillftand wurde noch vor deffen Ende um weitere fünfzehen Tage verlängert 1); auch verstand sich Bischof Walter, bas einem Domherrn gehörende Saus zu Nordheim weder zu befestigen, noch bie Burger barab zu schädigen 2). Allein eine Guhne im Sinne ber Stadt fam mittlerweile nicht zu Stande, und die Feindfeligfeiten wurden fortgefest 3), bis das gangliche Miglingen des Un= schlags auf Wiedergewinnung ber Stadt Colmar 4) ben Bischof ju neuer Nachgiebigkeit ftimmte. Es fam fein Bater, ber alte von Geroldsegg, nach S. Argobaft 5) in die Rabe ber Stadt Strafburg und traf mit den Burgern und ihren Berbundeten folgende Uebereinfunft: Um bas Münfterthal und die Burg Schwargenberg follen, wenn Dompropft Beinrich von Bafel und der von Geroldsegg nicht unter fich die Minne finden, je zwei Schiedleute mit einem Obmanne entscheiden; ebenso spreche ein Schiedgericht über die Forderungen, welche Graf Runrad von Freiburg an den Bifchof und beffen Bater ftellt. Dem Grafen Rudolf von Sabsburg foll der Bifchof, mas jener an der Bogtei zu Rufach und in der Mundat eidlich behauptet, mit feinem, bes Capitels und ber Stadt Straßburg Siegel bestätigen; ebenfo ihn nicht irren an bem Bau ju Ortenberg. Dafur daß bem Grafen, wenn er ber Straßburger und feiner Gidgenoffen Belfer ift, Diefes nicht an feinem Rechte in ber Stadt 6) fchade, foll Bischof Balter fein und bes Capitele Siegel und Brief geben. Endlich follen ihm gegen Erlegung der Behrungstoften feine Befangenen gurudgegeben mer= ben, und überdieß habe ihm fur feinen und feines Bettere, des

<sup>1)</sup> Bis 9 Mai 1262. Urk. (ber Grafen Rubolf und Gotfrib von Habsburg und Kunrad von Freiburg, Otto's von Ochsenstein und Burghards von Hohenstein, sowie Burghards bes Spenders — wohl bes Meisters —, bes Naths und der Bürger von Straßburg) 19 April (an dem zehenden bage nach deme heiligen oftertage) 1262: Schöp flin ibid. 433, wo der Brief unrichtig mit dem Jahre 1261 gegeben ift.

<sup>2)</sup> Urf. Dachenstein 6 Mai 1262: Schöpflin ibid. 437.

<sup>3)</sup> Ensmingen Relatio p. 15 und Closener Chronif S. 70.

<sup>4)</sup> Bohl hieher gehört, aus Bergleichung ber vorhergehenden und ber folgenden Briefe zu schließen, bas zur Unm. 6 auf Seite 613 angeführte Bagniß.

<sup>5)</sup> Am 9 Seum. 1262.

<sup>6)</sup> an beheime fime Reht, bas er het von Megezhuse von Strafburg.

Grafen Gotfrid, Schaden ber Bischof fiebenhundert Mark Gilbers in zwei Friften auszugahlen 1). Die von Colmar follen vom Biichofe und seinen Selfern weder geistliche noch weltliche Beschwerde erfahren, und die welche aus der Stadt gezogen find nicht in den Burgbann fommen; fur jene aber, die an dem jungften Ueberfalle betheiligt waren?), gilt weder Friede noch Guhne. Auch die von Mühlhausen foll geistlich und weltlich feine Ungnade treffen, es fei denn mit des Grafen Rudolf von Sabsburg und der Straß= burger Rath und Willen. Bestrittene Unforderungen, welche Dtto von Dchfenftein, Burghard von Sohenftein und Walter von Gir= baden machen, follen in Minne oder durch Schiedleute erledigt werden; Verlufte oder Beeinträchtigungen, die fie vom Bischofe erlitten, foll er ihnen verguten. Die Burger von Strafburg end= lich foll derfelbe bei Recht und Gewohnheit laffen, die fie bei des Bischofs Berchtold Zeiten hatten, und wie fie felbe durch zwölf Manner, welche der Rath dazu verordnet, eidlich behaupten; ebenjo bei allen Rechten und Freiheiten, die fie von Königen und Raifern befigen; innerhalb einer Meile um Stragburg foll fein wehrhafter Bau gemacht werden; auch foll es ben Burgern ju feinem Rach= theile gereichen, wenn fie einem ihrer Eidgenoffen beifteben, ben der Bijchof oder feine Belfer nach diefer Guhne angreifen. Un diese Uebereinfunft, welche bes Bischofs Bater an seiner Statt ju S. Arbogaft eingegangen, bieng berfelbe fein Giegel 3).

Allein dem von seinem unmittelbaren Vorfahrer gegebenen Eide zuwider konnte Walter sich nicht entschließen, der Bürger Rechte und Gewohnheiten nach ihrem Berlangen zu gewährleisten; der Unfriede dauerte fort, obwohl den Bischof allmälig seine Helfer verließen und er fast einsam auf Dachenstein lag 4). Ihrerseits entließen die von Straßburg, welche bereits einzelne Ritter gegen

<sup>1)</sup> Auf ben 15 Augustm. 200, am 11 Winterm. Die übrigen 500 Mark.

<sup>2)</sup> bie an beme Dinge warent, bamit bu Stat ze jüngen hin selt fin geben.
3) Urf. 9 henm. 1262: Lünig Reichearchip Part. Special. Contin IV,
2 728 ff. und School Ursturgen II. 16 - 20. Weggelaffen wurden

<sup>2, 728</sup> ff., put encker Ussturger II 16 - 20. Weggelauen murten mehrere bie Burger von Errafburg betreffende Sape, die zum Theil in bem Folgenden bestimmter verfemmen.

<sup>4)</sup> Ensmingen Relatio p. 15 und Clojener Chronit S. 70.

Berburgung auf einige Wochen ber gefänglichen Saft befreiten 1), nunmehr auch ben Grafen Sigebrecht von Werd Landgrafen im untern Elfaß, indem er fofort dem awischen der Stadt und bem Dompropfte von Basel und den drei Grafen wider Bischof Walter geschlossenen Bundnisse unbedingt beitrat 2); mit ebenderselben Berpflichtung verbanden fich zu ihnen Rudolf der Graf von Thierstein und Rudolf fein Sohn 3). Hierauf, als die Strafburger nach ber Mernte ungehindert ihre verwüftenden Streifzuge burch bas Land fortfetten 4), giengen ber Bifchof und fein Bater Balter ber herr von Geroldsegg neuerdings mit der Stadt und ihren Berbundeten auf drei Wochen 5) einen Waffenstillstand ein: Bu Waffer und zu gand wurden die Stragen geöffnet, den Burgern ber freie Berkehr mit ihrem Gute und bas Recht um Geloschuld zu pfan= ben zugesichert, und wegen Colmars die Bestimmungen aus der ju S. Arbogaft getroffenen Uebereinfunft aufgenommen; jugleich erfannten fie ben Streit wegen Befegung ber Memter als ben Grund aller Mighelligfeiten an 6), und gelobten mahrend bes Friebens sich über eine endliche Guhne zu vereinigen?). Allein diese fam in der furgen Frift auch jest nicht zu Stande, und die Burger, mit welchen im Elfaß wer immer mochte fein Abkommen traf, jogen im Berbfte ju Bergeltung früher empfangenen Schadens über ben Rhein 8).

Inzwischen hatte König Richard nach zwanzigmonatlicher Abwefenheit in England ) jum dritten Male Teutschland be= fucht, und war nun des Anlasses froh sein Ansehen, das noch

<sup>1)</sup> Urf. 5 (nicht 3) Brachm. 1262; Schöpflin Als. Dipl. I, 437 f.; ebenfo ein Urfundenauszug vom 29 Seum. 1262: Ibid. 438, Anm. p.

<sup>2)</sup> Urf. 16 (nicht 23) heum. 1262: Ibid. 438.

<sup>3)</sup> Urf. 24 Augustm. 1262: Ibid. 438 f. Diefer und ber vorhergehenbe Brief lauten wortlich gleich bem Bunbniffe vom 18 Berbitm. 1261.

<sup>4)</sup> Ensmingen Relatio p. 15 und Closener Chronif S. 70.

<sup>5)</sup> Bom 9 - 29 Berbitm. 1262.

<sup>6) &</sup>quot;bie ambaht, bar umbe wir und die burger miffchelle mit enander haben"; leiber geigt ber Abbruck guden.

<sup>7)</sup> Urf. 8 Serbitm 1262; Selop? n i' d 459.

<sup>8)</sup> Ensmingen Relatio p. 15 und Clofener Chronif G. 70.

<sup>9)</sup> Bom 24 Beinm. 1260 bie 21 Brachm. 1262: Bohmer Regeften 1844.

por furgem faum gu Worms und Speier gesichert ichien!), weiter binauf an dem Oberrheine anerkannt und mit dem Ergbischof Merner von Mains, ber bereits einen Tag gur Bahl eines neuen Königs angesetzt hatte 2), auch ben Grafen Rudolf von Sabsburg in feiner Umgebung zu feben. In Sagenau nahm Richard die Burger diefer Stadt, Die fich von ihm wieder abge= wendet hatten, neuerdings ju Gnaden auf 3), bestätigte die ihnen von Raifern und Königen ertheilten Freiheiten, feste nochmals ihre Steuer auf jahrliche hundertfunfzig Bfund Strafburger Munge feft, verordnete insbesondere daß der Schultheiß, den er über fie seten werde, der Schöffen und Geschwornen Urtheile, sowie ber Stadt altes Recht und gute Gewohnheiten unverbrüchlich halten und handhaben folle, und gewährte ihnen zugleich daß ehrbare und wohlbeleumdete Mitburger an feinem und feiner Amtleute Berichte, gleich Reichedienstmannen und Rittern, Recht fprechen mogen 4). Bu Schletstatt, wo Beinrich von Neuenburg der Dom= propit und nunmehr Bisthumsverweser von Basel 5) vor ihm er= ichien, und feiner Kirche Gigenthumsrecht auf den Berg Breifach und das Münfterthal 6) mit Zugehör darlegte, obwohl fie icon

<sup>1)</sup> Mur zu guntig schilbert, in batumlesem Briese zwischen 1258 — 1260 (Codex Diplom. Lubecensis I, 233 ff.) an Begt und Räthe zu Lübeck, ter bertige Bisches Jehannes Richards Lage: Insuper omnes comites, nobiles et barones, ciuitates etiam et castra Imperii totius Wedrebie et Alsatie, Hagenowe et omnes alie que Reno adiacent, quedam in Sueuia et quedam quoque in Burgundia, a Berna usque ad mare, Spirea et Wormacia que tamen in tractatu componendi iam sunt duntaxat exceptis, eidem domino regi obediunt incunctanter. Wegen bes Datums vergl. bie Urf. Worms 24 heum. 1258 und Anagni 30 April 1259: Behmer (Reg. 1844) Richard 43 und Päpste 156; sewie viese Geschichte I, 918 s.

<sup>2)</sup> S. biese Geschichte I, 143, Anm. 6.

<sup>3)</sup> licet — per spatia quedam mali et intranquilli temporis, et precipue propter diutinam nostram absentiam, ingratitudinis vitium quodammodo visi fuerint exercere. Urf. Hagenau 16 Beinm. 1262: Schöpflin Als. Dipl. I, 440 f.

<sup>4)</sup> Urt. Sagenau 16 Weinm. 1262: Schöpflin ibid. 441.

<sup>5)</sup> coadiutor ecclesie Basiliensis. So beißt er d. g. coadiutor datus in ecclesia Basiliensi in einer Ofiberger Urf. bes Staatsarchivs Arau vom 14 Winterm. 1262: Bijchef Berchtolb von Pfirt lebt noch.

<sup>6)</sup> montem Brysacum vallemque monasterii S. Gregorii.

Raifer und Könige einige Zeit in Besitz genommen, trat Richard vornehmlich in Unerfennung der Ergebenheit Seinrichs feines Caplans von jeglichem Unspruche auf Diefelben guruck; jugleich gelobte er alle Rechte und guten Gewohnheiten der Stadt Bafel unerfchut= tert zu erhalten und in feiner Weise bawider zu handeln 1). Nach Sagenau gurudgefehrt nahm ber Konig Botteshäufer und Stadt Burich in feinen und bes Reiches Schirm, und ficherte bie Burger gegen die Unsprüche des jungen Berjogs Kunrad von Schwaben 2).

Damals zu Sagenau bestätigte König Richard ben Burgern von Strafburg, unter großem Lobe ihrer Treue und Ergebenheit, die ihnen von den Königen Lothar und Philipp sowie von den Raifern Dito dem Bierten und Friderich dem Zweiten verliehenen Rechte und Freiheiten, wodurch ihre Guter im Elfaß niemand als dem Reiche zu Dienft und Abgabe verpflichtet, die Kaufleute felbft bei Schiffbruch gegen Berlufte geschüpt, die Burger überhaupt von fremden Gerichten befreit wurden und vor ein außeres feiner anders geladen werden burfte, als wenn Gigen oder Erbe vor ber Stadt zu erwerben oder zu ichirmen war3). Den besondern Reichoschut, welchen ber König den Strafburgern gegen feindliche

<sup>1)</sup> Urf. Schletftatt 5 Winterm. 1262: Großes Beiges Buch im Staats: archiv Bafel Bl. 90, b; abg. bei Schöpflin ibid. 441 f. unt, mit un: vollftanbigem Datum, bei Herrgott Gen. II, 377. Beugen: Werner Erg= bifchof von Maing, bes beiligen Reiches Erzeangler burch Teutschland; Br. Beinrich von Bofeberg G. Ichannes Spitalmeifter burch Teutschland, Meifter Arnold von Solland bes foniglichen (imperialis) Bofes oberfter Echreiber und Propit zu Beglar; bie Grafen, Rudelf und Getfrit von Sabeburg, Kunrab von Freiburg und Sigebrecht von Wert; ber Freie Philipp von Faltenftein.

<sup>2)</sup> E. bei Burich bie Urf. Sagenau 18 und 20 Winterm. 1262.

<sup>3)</sup> nullus eorum - placitum aliquod, quod vulgo Thing vocatur, extra civitatem Argentinensem constitutum adeat -- , nisi pro hereditatibus seu proprietatibus extra civitatem conquirendis vel etiam defendendis. urf. Sagenau 18 Winterm, 1262; Schopflin ibid. 442 f. Beugen: Ergbifchof Werner von Maing; Die Grafen Andelf von Sabeburg, S. von Weilnan und B. ber Abeingraf (de Reno); Getfrit ven Eppenitein, Berner ven Beland ber Truchfeß, Philipp von Kalfenftein und Ph. fein Cohn Berr von Mingenberg ber Rammerer (f. biefe Gefdichte I, 720), R. von Baffenterf, C. von Geroldegg; und Marfmart ber Schultheiß von Dypenheim. Darüber baß Erzbischof Werner und Graf Rutelf bier nicht jum erften Dale gusammen= trafen, vergl. biefe Beichichte I. 17. Unm. 4.

Angriffe jeglicher Art ausdrücklich zusicherte, erklärte er namentlich Dabin bag der Schultheiß von Sagenau, dem er die Reichspflege im Elfagi) anvertrauen werde, mit ben ihm Untergebenen und Die Stadt fich zu gegenseitigem Beiftande eidlich verbinden follen: ebendazu verpflichten wolle er die Städte und Reichslande im Bisthume Strafburg, sobald er ihrer gewaltig werde 2). Ins= besondere noch gelobte Richard, soweit er es ohne Verletung des Rechts thun fonne, fich dafur zu verwenden, daß ber zu S. Arbogaft vor den Mauern Strafburge von Seite bes Bifchofs Walter, feines Fürften, mit ben Bürgern eingegangene und von bemfelben beffegelte Friedensvergleich in Bollzug gefest, fowie daß die Rechte und Gewohnheiten 3) der Stadt, wovon der Bischof eine Abschrift besitze, ihnen unverbrüchlich gehalten werden 4). Die Bermittlung, welche König Richard zu Sagenau zwischen Bischof und Burgern betrieb, hatte jedoch um fo weniger Erfolg, ba Walter auch ohne Guhne seine Gefangenen wieder zu befommen hoffte; ein vorlautes Wort, das ihm in der Sige der Verhandlung entfuhr, warnte die Burger gerade fruh genug, um einen schon weit vorgerückten Fluchtversuch noch vor der Ausführung vereiteln zu fonnen 5). Um Weihnachten, als Richard auf der Rückfehr nach England schon Mainz vorüber war 6), unternahmen die von Straßburg mit mehrern Berren, die fie ber Saft entlaffen, unauf= gehalten einen neuerlichen Streifzug?); eine Aenderung brachte auch das nachfolgende Jahr nicht, als Bischof Walter nach ben

<sup>1)</sup> terre nostre custodiam in Alsacia.

<sup>2)</sup> cum primum civitates et terre diocesis Argentinensis, ratione regni ad nos pertinentes, nostre reddite fuerint potestati.

<sup>3)</sup> iura et consuetudines; bas find bech wehl bieienigen, welche ber Rath nach ber Uebereinfunft zu S. Arbegant burch zwölf Beeidigte aufnehmen follte. Bergl. bie Urf. ber Unm. 4 auf Seite 624.

<sup>4)</sup> Urf. Sagenau 21 Winterm. 1262: Schöpflin ibid. 443 f.

<sup>5)</sup> Ensmingen Relatio p. 15 und Closener Chronif S. 70 f.

<sup>6)</sup> Er ift am 3 — 18 Chriftm. 1262 ju Maing, am 15 Janner 1263 ju Bopard: Bohmer (Reg. 1844) Nich. 88 — 91.

<sup>7)</sup> adveniente festo nativitatis domini, ante epiphanyam (also vor bem 6 Janner 1263).

ersten Wochen (wie man glaubte) aus tiefem Grame starb 1). Den Domherren, die auf jeglichen Ersatz des in ihren Chorhösen erlittenen Schadens Verzicht leisteten, ward der Wiedereintritt in die Stadt erlaubt 2); indessen die Bürger für ihre Sicherstellung gegen einen fünstigen Bischof sorgten 3), suchten sie zugleich die Wahl auf den ihnen befreundeten Domsänger Heinrich von Gezroldsegg zu lenken 4). Seinerseits gelobte der Sänger, wosern er gewählt werde, die von dem Bischose Walter besiegelte Sühne soviel an ihm sei zu vollführen 5).

Nach diefem, als der Sanger Heinrich wirklich an das Sochftift geforen wurde, gab berfelbe noch als Erwählter von Straß= burg und mit ihm die drei Capitel in ber Stadt vom Dome, von S. Thomas und von S. Beter, über ber Burger Rechte und Bewohnheiten, die fie mit dem Gide behauptet, folgende Erflärung: Wenn eines Rathes Jahr zu Ende geht, fo foll derfelbe Rath einen andern Rath fiesen sowie Meister, die ihnen recht find; Rath und Meister tommen bann vor ben Bischof, und schwören feine und der Stadt Ehre und rechtes Gericht zu halten. Wenn ein neuer Bifchof wird, fo foll berfelbe bas Schultheißenamt einem Dienstmanne bes Gotteshauses leihen ober einem Burger, wem er will, umfonst oder um Gut, stets jedoch auf die Lebensdauer bes Bischofs oder des der da Schultheiß wird; hinwieder foll der Schultheiß zwei ehrbare Burger zu Richtern nehmen, Die unter ihm seien solange der Bischof lebt oder der Schultheiß. Wer Bischof ift, ber foll das Burggrafenamt, fooft es ledig wird, einem Gotteshausdienstmanne leihen; auch foll ber Burggraf ben

<sup>1)</sup> in capite ieiunii (am 21 Hornung, an ber Afchermittwoche) 1263: Ensmingen Relatio p. 17; Elefener Chronif S. 72, "an bem schürtage". Das Chron. Senon. V, 15, nachdem es ben Ted bes Bischofs erzählt, fügt hinzu; et ita guerra illa ex una parte sinem accepit; sed quia, cum hec seriberemus, de suturis nihil adhuc perceperamus, potius silere quam falsa cudere voluimus. Der Bersasser ift also Zeitgenosse.

<sup>2)</sup> Ensmingen Relatio p. 17 und Clofener Chronif G. 72.

<sup>3)</sup> Einen Beweis gibt tie Urf. 5 Marg 1263: Schöpflin ibid. 447.

<sup>4)</sup> Die beiben Beitbucher ber Inm. 2.

<sup>5)</sup> Urf. Straßburg 10 Mar; 1263: Lünig Neldsarchiv Part. Special. Contin. I, Fortses. 3, S. 279; Wencker Ussburger II, 20.

Bürgern von jeglichem Sandwerte, worüber er die Bflege hat, einen Meifter geben der bas handwerk fann, ber jedoch nichts anders zu thun und zu richten hat als was das Sandwerf angeht 1). Ginen Burger foll man ihnen jum Bolner, einen Sausgenoffen jum Müngmeifter geben, jo daß an jenem die Burger ihres Rechtes ficher, mit dem lettern gand und Stadt wohlberathen feien. Die Bürger mögen ihre Almenden ohne jemands Widerrede nach ihrem Willen besegen und entsetzen. Gie bleiben bei den Freiheiten und Rechten, die ihnen Kaiser und Könige gegeben und Bapfte bestä= tigt haben 2). Trifft die Stadt Roth und Rummer, fo mogen Die Burger ohne jemands Widerrede gegen Diese Noth Ginungen und andere Satungen machen. Wenn eine Stadt ober ein Dorf bes Bisthums an einem Urtheile zweifelt, fo mogen fie basfelbe nach Straßburg gieben und, wie bann die Burger fprechen, babei foll es bleiben. Rath und Meister leihen auch den Fronaltar, fooft er ledig wird; ebenfo foll der Spital in der Burger Bewalt fein, und Meister und Rath darüber Pfleger fegen. Wie ber Erwählte und die drei Capitel die vorstehenden Rechte und Bewohnheiten ftets zu halten gelobten, ebenfo wollten fie auch andere hier nicht geschriebene den Burgern laffen, die sie und ihre Borbern hergebracht haben. Da endlich Erwählter und Capitel, Durch ihren Gid gebunden, die Bestimmungen über das Schultheißenamt und das Burggrafenamt nicht von fich aus erledigen fonnten, fo versprachen sie in gegebener Zeitfrift 3), welche die Stadt aus guten Gründen ihnen verlängern möge, fich dazu ermächtigen zu laffen 4).

<sup>1)</sup> Es fint ale Sandwerte genannt: Rintsuter und Kurbewener, 3imber- lute, Rufer, Dlevlute, Schwertfeger, Mulner, Smit, Schilter und Satteler.

<sup>2)</sup> Das lettere thaten, auf ber Burger Bitten, namentlich Innocentius und Merander die Bierten burch Urf. Even 22 heum. und 19 herbitm. 1247 und Biterbe 21 Janner 1258: Lünig Reichstarchiv Part. Special. Contin. IV, 2, 726 — 728.

<sup>3)</sup> Bis jum 15 heum. 1263. Daß biefem Bersprechen nachzusommen vers fucht wurde und auch ber avostolische Stubl zu willfahren geneigt war, erfieht man aus bem in ber Anm. 2 auf Seite 607 angeführten papitlichen Schreiben.

<sup>4)</sup> Urf. 21 April 1263: Lünig daf. Contin. I, 3, 279 f.; Wencker Ussburger II, 23 ff.

Richt nur leisteten ber Erwählte und die drei Capitel zu gleicher Beit Bergicht auf jeglichen Erfat bes erlittenen Schabens, fondern gemäß ihrer Bufage 1) ward auch an offener Send, welche Beinrich nach feiner Bestätigung zu Strafburg bielt, von der gefammten Bisthumsgeiftlichfeit der Beitritt zu Diefer Bergichtleiftung erflart2); auch von Seite des apostolischen Stuhls wurde den Bürgern der, durch Schädigung von Kirchengut verschuldete, Bann wieder abge= nommen 3).

Inzwischen war zu Basel Bischof Berchtold von Bfirt gestorben 4), und Heinrich von Neuenburg von der Dompropstei, die nunmehr Rudolf von Sabsburg des Grafen Gotfrid Bruder erhielt, an das Hochstift erwählt worden 5). Durch seine Bermittlung geschah, daß Walter von Geroldsegg, der Markgraf von Sochberg, Beinrich von Geroldsegg, Friderich von Wolfach und Seffo von Uefenberg für sich und ihre Helfer auf feche Monate 6) einen Frieden eingiengen mit Beinrich dem Erwählten von Strafburg und ben Burgern diefer Stadt, mit den Grafen Rudolf und Got= frid von Habsburg, dem Grafen Kunrad und den Bürgern von Freiburg, fowie mit allen ihren Eidgenoffen und Selfern: Die Strafen zu Waffer und zu Land wurden geöffnet und der Berfehr in den Städten gesichert, als bestehe eine gange Gubne, nur

<sup>1)</sup> Urf. 24 April 1263: Lunig taj. 279; Wencker ibid. 21.

<sup>2)</sup> Urf. Straßburg in publica synodo 18 Winterm, 1264; Lünig baj. Contin. IV, 2, 730 f.; Wencker ibid. 26 f. Durch Urf. 21 Winterm. 1264, bei Wencker ibid. 26, ferdert Bifthef Beinrich fammtliche Stifter und Rlöfter gur Beffegelung bes Cenbbefdluffes auf.

<sup>3)</sup> Dazu ermächtigt ten Blichef von Stragburg frater Rufinus, domini pape penitenciarius et capellanus, burch Urf. Perugia 5 Mar; 1265 (im erften Jahre Clemens bes Bierten): Schöpflin Als. Dipl. I, 452 f. Da mit vergl, Des Bijdofe Urf. in castro Wunenberg 23 Bradm. 1265; Schöpflin ibid. 453.

<sup>7)</sup> Am 10 Chriftm. 1262: Urstisii Scriptores Rer. Basiliens. Minores I, 306.

<sup>5)</sup> Er heißt Erwählter in ber Urf. 30 Brachm. 1263 bei Herrgott Gen. 11, 380, und ned im Mary 1264 (ind. 7) bei Schopflin Als. Dipl. I, 449.

<sup>6)</sup> Bom 13 Chriffin. 1263 bie 15 Brachm. 1264 winge vigander pfin: geffwochen).

baß niemand neue und ungewöhnliche Sagungen mache; über allfälligen Friedensbruch murden für Breisgau fowohl als für Mortenau und Elfaß Richter aufgestellt, teren Dbman ber Ermählte pon Bafel war 1). Diese Waffenruhe erlitt feine weitere Störung; vielmehr murde fie zuerft auf einige Wochen2), alebann noch por ihrem Ablaufe und unter benfelben Bedingungen, außer daß die Schiedleute wechselten und ihnen die Wahl bes Dbmans überlaffen blieb, burch Bischof Beinrich von Speier auf mehrere Monate 31, und endlich durch Reinbold Liebenceller ben Meifter, den Rath und die Gemeinde von Stragburg felbst mit Bern Walter dem Berrn von Geroldsega verlängert4). Der mit ber Stadt Straßburg bis babin engverbundete Bifchof Seinrich von Geroldsega bließ fich bei diefem Anlaffe, ohne von ber Berpflichtung des Beiftandes mit Beften und Bewaffneten guruckgutreten, von den Bürgern ermächtigen fich vorläufig mit Waltern von Geroldegg auszufühnen, um bann als Bermittler für Diefelben um fo mirksamer auftreten zu konnen 6). Erft im zweiten Jahre barnach fam durch Bijchof Heinrich eine ftete Gubne gu Stande zwischen tem alten Geren von Geroldsegg, feinem Cohne Beinrich, jowie den Kindern Hermans feines Cobnes und bes von Tiersberg feines Betters, und allen ihren Selfern und Freunden einer= feits, andrerseits gwijden ben Burgern von Stragburg, bem Bischofe von Basel, den Grafen Rudolf und Gotfrid von Sabsburg und Kunrad von Freiburg, den herren Dito von Doffenftein, Burghard von Sobenftein und Walter von Girbaden, und

<sup>1)</sup> Urf. 13 Chriffin. 1263; Schopflin ibid. 448; Wencker Apparatus et Instructus Archivor. pag. 173.

<sup>2)</sup> Bom 15 Brachm. bis 25 heum. 1264.

<sup>3)</sup> Bis 11 Winterm. 1264. Urf. 14 Seum. 1264: Schöpflin ibid. 449 f.

<sup>4)</sup> Urf. 8 Winterm. 1264: Schöpflin ibid. 450. Die Berlangerungsfrift ift bier nicht angegeben, boch zeigt ber Abbruck eine Lucke.

<sup>5)</sup> quibus (ven Bürgern) eciam ante nostre tempus sublimationis contra suos adversarios fidele ac iuramento vallatum conspirationis vinculum nos univit.

<sup>6)</sup> Urf. 8 Winterm. 1264: Schöpflin ibid. 450; Wencker Ussburger II, 22.

allen ihren Helfern: von beiden Seiten wurde auf den Ersatz des in dem Urluge erlittenen Schadens Berzicht geleistet; und wie Her Walter und Her Heinrich von Geroldsegg sein Sohn, und Her Heinrich der Sohn Hern Hermans, für sich und ihre Helfer und Freunde die Sühne beschwuren, so geschah dieses in gleicher Weise von dem Meister und mehr als vierzig ehrbaren Bürgern Straßburgs.). Nach diesem trat Rudolf Graf von Habsburg und Landgraf im obern Elsaß, nunmehr auch Graf von Kiburg, dem Bischose Heinrich von Straßburg gegen anderes Gut die Bogtei über Rusach und die Mundat ab.2). Von den Kiburger Lehen der Straßburger Kirche war keine Rede mehr.

Durch des Bischofs Walter Niederlage bei Hugsbergen hatte Abt Berchtold von S. Gallen alle Hoffnung verloren, durch ihn aus dem fiburgischen Gute die Stadt Winterthur für sein Gotteshaus zu gewinnen 3). Der jüngere Graf Hartman, welcher, seit der Theilung der verschiedenen Herrschaften ihres Hauses, bei der von Walter dem Erwählten von Straßburg geforderten Lehensserneuerung weder von diesem, noch von seinem Better dem alten Grasen genannt wurde 4), war mit Hinterlassung einer einzigen

<sup>1)</sup> Urf. Cappel am Rhein 23 Heun. 1266: Schöpflin ibid. 454; Wencker Apparat. et Instruct. Archivor. p. 174 f. Unter ben Sieglern sind auch Abt Berchtold von Murbach, Graf Otto von Eberstein, und Heinrich von Lichtenberg ber Bogt zu Straßburg. Unter ben schwörenden Bürgern befinden sich Reinbold der Liebenceller, zwei Burghard die Spender, und Nicoslaus der Jorn; dieser letztere ist des Bischofs Heinrich Schultheiß (Urf. 30 April 1265: Schöpflin ibid. 453).

<sup>2)</sup> S. die Urf. ber Ann. 1 auf Seite 589. Hat Graf Rubolf bie 700 Mark Silbers (f. die Ann. 1 auf Seite 618) je erhalten? find fie ihm burch bie hier vorkommenbe Gegenabtretung vergütet worden? ober hat er fie erlaffen gegen eine andere Entschäbigung?

<sup>3) &</sup>quot;vnb was das Gebing ab, das der Apt" (mit dem Bischofe) "het ze "Binterthur": Küchemeister Neue Casus mon. S. Galli in der Helvet. Bibliotheck Stuck V, S. 30. Durch den im Spätherbste 1261 geschlossenen Bund, der ganz Elsaß wider den Bischof vereinigte, war es dem Abte von S. Gallen nicht mehr möglich ihm Zuzug zu leisten; anderer Gründe bedurfte es nicht. Uebeigens war für die Abtretung Winterthurs, auch wenn Walter siegte, die Zustimmung des Grafen Hartman nothwendig.

<sup>4)</sup> S. bie beiben Urf. 16 heum. 1260 auf Seite 605 Anm. 7 und auf Seite 606 Anm. 8.

Tochter in garteftem Alter noch in demfelben Jahre gestorben !. Reinen nabern Unverwandten batte nunmehr ber alte Sartman als ben Sohn feiner Schwester Beilwig, Grafen Rudolf von Saboburg, ber durch die gludliche Führung des Krieges im Elfaß fein Unfeben bedeutend gehoben?) und jest zu Behauptung des fiburgischen Erbes in Burgund fich nicht ohne Erfolg wider Savoien fette 3). Da geschah, daß die Burger von Winterthur fich des festen Thurms 4) oder der Burg, welche gang nahe zwischen ber Stadt und dem beiligen Berge lag, unversebens bemächtigten und fie brachen. Der alte Graf, dadurch febr gefrankt 5), rief feinen Schwestersohn 6), gieng dann an ben Landtag 7), und trat durch gerichtlichen Spruch ) bem Grafen Rudolf fein Bentthum ab 9). Diefe Ulebergabe betraf fammtliche Leben, welche Sartman von verichiedenen Gottesbäufern somohl als von Weltlichen trug; nur alle jene Leben, die vom Gottesbaufe G. Gallen berrührten, behielt fich ber alte Graf ausdrücklich vor und hierüber gab ber

<sup>1)</sup> Ta Anna noch am 7 Mai 1272 unter Bermundschaft fieht, fo fann fie beim Tore ihres Baters am 3 herbitm. 1263 faum fiebenjährig gewesen fein.

<sup>2)</sup> et sactus suit similiter dux militie civitatis Argentinensis, et secutus vestigia patris in tantum etiam, quod ipse solus timebatur per totam Alsatiam et Sweviam, savente tamen sibi civitate Argentinensi: G. de Ensmingen Gesta bei Böhmer Fontes Rer. Germanicar. II, 114; in gleicher Beise besien Ueberseger Glesener Chronif S. 28.

<sup>5)</sup> E. bie Urf. 16 Janner 1264 auf Seite 591 Anm. 5.

<sup>4)</sup> S. bie Urf. 16 Seum. 1260 auf Seite 605 Anm. 7.

<sup>5) &</sup>quot;bas beswert in vait".

<sup>6)</sup> Graf Rudolf ift urfundlich zu Zurich am 28 Mai 1264 (Herrgott Gen. II, 384): zwischen biesem Tage und jenem ter Urf. ber Anm. 5 auf Seite 631 wird ber alte Graf hartman nach ihm gesandt haben.

<sup>7)</sup> Bergl. Bluntichli Staates u. Rechtegesch. b. Stadt u. Lanbichaft Jurich 1, 183, Anm. 151.

<sup>8) &</sup>quot;als ba erfailt mart". Ueber hartman, ale Canbgrafen im Thurgau, vergl. bie Urf. Morfberg 12 hornung 1263: Beilage 16.

<sup>9) &</sup>quot;und lech demselben Graf Rudelfen ze rechtem Leben alles das Gut, "das er hat": Rüchemeister das. 32 f. Ihm solgt wegen Brechung der Burg Tschudi Chronif I, 165, a, aber von der Hauptsache dem Landtage sagt oder weiß er nichts; nach Müller, der die gedruckten Quellen kennen konnte, "ist nicht gewiß, ob er (Rudelf) noch zu ihm (Hartman) gekommen, "voer ob er den Beten begegnet, welche eilten ihm anzusagen" — —,

von Habsburg dem Abte Berchtold seinen Brief!). Mit den Bürsgern von Winterthur?) aber verständigte sich Graf Rudolf als neuer Stadtherr so, daß er, umgeben von Freien und Rittern meist des Thurgaus?), nicht nur die Erklärung gab die gebrochene Beste !) nicht wieder herstellen zu lassen, sondern auch aus besons derer Gnade ihnen für immer folgende Rechte verlieh:

Indem Graf Rubolf ber Stadt einen Friedefreis schöpfte 5), wollte er daß alle in dem Umfange besselben liegenden Güter, die Höfe ber Kelner und einiger sogenannter Huber ausgenommen 6), fürderhin Marktesrecht 7) haben sollen nach der Stadt Winterthur Recht; in demselben Rechte soll sein, was die inner den ange-

<sup>1)</sup> In der Urk. Baden 16 Heurn. 1271, bei Herrgott Gen. II, 427 f., fagt Graf Rubef: quod, cum olim avunculus noster clare mem. Hartmannus comes senior de Kiburg omnia feoda sua, que a diversis tam ecclesiasticis quam secularibus personis tenebat, nobis liberaliter concedere voluisset, retinuit sidi expresse feoda illa omnia, que tenebat a monasterio S. Galli, de quidus nibil in nos transferre voluit, nec etiam nos aliquid iuris nobis in eisdem competere dicedamus, sicut in nostris patentibus litteris, quas venerabili domino nostro Ber, d. gr. abbati eiusdem mon. super hoc dedimus (biefen Brief fenne ich nicht), fuimus tunc confessi. Sane, obeunte tandem memorato comite avunculo nostro, — —. Das unter den abgetretenen Lehen auch die der Straßburger Kirche waren, zeigt das Beispiel Binterthure in dem nächstelgenden Briefe; zu diefer handlung ermächtigte den Grafen Hartman schon die Schenfungsurf. 25 April 1241.

<sup>2)</sup> civibus nostre ville in Wintirtyr.

<sup>3)</sup> Es find: Kunrad von Tengen, Euno von Tufen und heinrich von humelinken, Freie; Ishannes von Blumenberg, Ulrich von hetlingen und sein Bruder (Heinrich) der Truchses von Dießenhofen, Burghard von Wida, N. vordem Legt zu Frauenfelt, und Nicolaus von Girfberg, Ritter. Der lette, wesern ber Name richtig ift, wird mit dem Grafen aus dem Elsaß gekommen sein.

<sup>4)</sup> castrum montis adiacens prefate ville. Nach Ruchemeifter bai. 33 mußten bie Burger bem Grafen "grof befferung tun"; bas fann wohl fein, aber bafür erhielten fie bie verbrieften Freiheiten.

<sup>5)</sup> ab exteriori vallo superioris loci sev suburbii, quod vulgo dicitur Borstat, usque ad castrum quoudam super monte prope eandem villam situm, et a castro directe usque ad ecclesiam sancti montis, et ab ecclesia usque ad fontem dictum Berbebryunen, et in descensu ab eodem sonte usque ad aque transitum dictum Duesteg, et abinde per ambitum pratorum et hortorum usque in superioris predicti valli terminum resupinum.

<sup>6)</sup> Der Deft. Urbar (Officium Binterthur) nennt "ze Winterthur und "barume", als ber herrschaft eigen, vier Kelnhöfe und neun Guben.

<sup>7)</sup> ins fori, fpater auch ins forense.

gebenen Zielen angeseffenen Leute von ber Berrichaft Eigenes 1) um einen bestimmten Bind besitzen. Um alle jene Guter und Befinungen, welche Marfterecht haben, foll feiner, wenn Streit barüber erhoben wird, anders zu Recht ftehen als vor bem Grafen ober feinen Rachfommen, die bann Stadtherren find, und vor bem Schultheißen oder Amman, in ber Burger Gegenwart. Bum Schultheißen oder Umman ber Stadt foll nur nach gemeinem Rathe der Burger einer aus ihnen erwählt werden, der nicht Ritter fei und nicht in den Ritterstand befordert werden foll. Wird ein Bürger bei dem herrn der Stadt wegen einer Miffethat angeflagt und von diefem hierum belangt, fo foll berfelbe Schuld ober Unschuld des Beflagten zu Winterthur vor ben Burgern und an offenem Gerichte?) erfahren, und fich damit begnügen was die Burger fprechen werden. Bon feinem in dem Friedfreife Ungefeffenen foll der herr den Fall beziehen3), er habe denn einen Gigenman, ber feinen Erben binterlaffe; bann nehme-er fein Recht nach der Bürger Rath. Der Wald Eichaberg foll nach gemeinem Rechte einer Gemeinmarf, wie er von altem ber war, fürderhin jum Bedarfe der Stadt Dienen. Rein Stadtherr foll, weil er Berr feiner Eigenleute ift, in deren Eigen 4), das in dem Friedfreise liegt und Marktrecht hat, als Erbe eintreten. Alle in Winterthur Angeseffenen haben volle Gewalt und Freiheit, Mann und Weib sich zu ehelichen, und hinwieder wo und wohin sie wollen ihre Sohne und Töchter zu verheurathen, ungeachtet Stand und Berrschaft verschieden ift 5). Nicht mehr als hundert Pfund 3uricher Munge, welche Summe bei der von den frubern Stadt= herren vorgenommenen Gutotheilung 6) bestimmt worden, follen

1) de predio nostro.

<sup>2)</sup> coram ciuibus et iudicio denudato, bann sententia publica (mit offent, statt often, vrtail).

<sup>3)</sup> ratione cuiusdam iuris, quod in volgari dicitur Bal, — — bona mortuaria.

<sup>4)</sup> ratione proprietatis, quam habet in suos proprios homines, in predium eorundem.

<sup>5)</sup> disparitate conditionis et dominii non obstante (fweler funne fu fint, und sol inen bu ungenofami ber herschefte enhain ichate fin).

<sup>6)</sup> ratione divisionis super hereditate quorundam bonorum a nostris

bie Bürger alljährlich an S. Martins Fest zu Steuer geben. Dem Grafen und feinen Nachfommen gehören der Stadt Memter und Berichte. Wer zu Winterthur Burger ift oder wird und von feinem herrn, dem er eigen !) gehört, wofern berfelbe im Lande ift2), Jahr und Tag nicht um Dienft angesprochen wird, der muß fürderhin feinem herrn dienen als dem der Stadt; doch foll ohne Billen bes Stadtherrn feiner gum Burger angenommen werden. Rur wer eine große Untreue 3) oder einen Torichlag begeht, wer einen andern blendet oder verstummelt, oder wer einen Mord oder eine andere diesem gleiche Miffethat verübt, vervient von der Suld bes herrn ber Stadt ausgeschloffen zu werden. Wer dagegen einen andern mit bewaffneter Sand verwundet, ber gibt funf Pfund zu Buße oder man foll ihm die Sand abschlagen; wer andere bufmurbige Frevel ) begeht, der gibt ju Befferung drei Bfund oder foll ein ganges Bahr die Stadt meiden. Ueber diefe Rechte gab der Graf von Sabsburg den Bürgern Winterthurs feinen befiegelten Brief ..

antecessoribus facte; alfe ift wehl tem alten Grafen hartman von Riburg Die Stadt Winterthur, ohne bie Gefälle von Amt und Gericht und was bie Berrichaft an Contergut befag, fur jahrliche 100 Bfunt over fur 800 Mark Sauptaut berechnet worben.

<sup>1)</sup> ratione seruilis conditionis.

<sup>2)</sup> in patria existente in landes "findine", flatt "indem").

<sup>3)</sup> fraudem et persidiam enormem.

<sup>4)</sup> insolentias vel contumacias.

<sup>5)</sup> Urf. 22 Brachm. (10 Kal. Julii) 1264 ind. 7 : Bluntichli Staats: u. Rechtegeich. b. St. u. 2. Burich II, 391 ff.; Colothurn. Bochenblatt Jahrg. 1828, E. 362 - 365; eine ziemlich folechte Ueberfetjung gibt, unter Beglaffung ber Beugen und mit bem irrigen 10 Beum., Herrgott Gen. II, 385. Der teutsche gleichratirte Brief (an bem erften tage vor fant Johans abent je sungiften) bei Bluntichli bas. I, 479 ff., welchen Winterthur am 14 Janner 1297 ben Burgern von Mellingen abschriftlich mittheilte, ift eber eine gleichzeitige zweite Aussertigung jum Sandgebrauche als nur ein Auszug ber lateinischen Urfunde (es fehlt namlich Die Bezeichnung bes Friedfreises, Die Erwähnung bes Walbes Gidenberg, Die Angabe ber Steuerfumme, femie baß bie gerftorte Burg nicht wieder bergeftellt werden foll); Gprache und Faffung überhaupt erinnern vielfach an bas Arauer Stadtrecht vom 4 Marg 1283. Diefen wichtigen Brief fannte Efchuti nicht; Muller, ber bie Jahrgahl 1264 nennt und aus bem Briefe brei Bestimmungen anführt, fest ibn jebech willfürlich ine Jahr 1278 und lant ben Ronig Rubolf biefe Rechte ber Stabt

Funf Monate nachdem fich Graf Sartman von Kiburg gum großen Theile Der Berwaltung feines Landes entichlagen, ftarb er finderlos und beschloß den Mannsstamm seines alten Geschlechtes 1). Sofort nahm Graf Rudolf von Sabsburg, außer den Städten Winterthur, Dießenhofen und Frauenfeld 2), was ihm nicht bereits gehuldigt hatte an Land und Burgen von Baden bis Windegg in Befit 3). Alls Graf von Kiburg ficherte er ben frommen Schweftern zu Befen, Curer Bisthums, fur fich, ihr haus und But seinen nachdrucksamen Schirm und trug die lleberwachung seinem Amtmanne in Windegg auf4); in berfelben Eigenschaft gab er auf Kiburg, umgeben von Dienstmannen der neuen Berrichaft, Willen und hand zu einer Bergabung an Wettingen 5). Wieder= holt besuchte Graf Rudolf das Schloß Kiburg 6). Aber durch die raiche Bentynahme und fortwährende Behauptung alles beffen, was der alte Graf hartman binterlaffen, fanden fich mancherlei Rechte und Unsprüche verlett?. Bor allem fab fich Margarita

nech Grann von Sababurg nennt, in bereits am 26 April 1267 gu Top: f.

bie zweite Urf. ber Anm. 6 auf Seite 292.

ertheilen "für bas Blut, welches bie Bürger von Winterthur" (zuselge seiner unerweisbaren Behauptung", "freh ihrer Pflicht, wider Ottokar für ihn ver: "fcwendet".

<sup>1) &</sup>quot;Darnach furplich ftarb ter von Arburg": Kuchemeiner taf. 33. 68 war am 27 Winterm. 1264: f. bei Wettingen.

<sup>2)</sup> Bergl, in ber Anm. 3 auf Seite 629 bes Grafen Beugen vom 22 Brachm, 1264.

<sup>3)</sup> S. bie Anm. 7.

<sup>4)</sup> Urf. Brugg 29 Augustm. 1265; Herrgott Gen. II, 390.

<sup>5)</sup> S. bei Wettingen tie Urf. in pomerio Kiburg 21 Weinm. 1266. 6) S. tie Anm. 5, sewie am 28 April 1266 und 6 Weinm. 1267: Herrgott ibid. 395 und 405. Auch Ruvelfs Gemablin Gertrudis, vie sich jedoch

<sup>7)</sup> Prevaluit enim (f. tie Ann. 2 auf Seite 628) contra comitem Petrum de Savoi, qui divitiis et militia pollebat, expugnando castra sua, Baden videlicet et Morsberg, castrum Kiburg et opidum Winterdur, et comitatum de Kiburg sihi subiugando; ac comitem predictum ad propria fugando, insecutus fuit eum ——: Ensming en Gesta bei Böhmer Fontes II, 114, ber nur die gleichzeitigen Borfälle im Thurgau und in Burgund um taß fiburgifche Erbe nicht genugfam aus einander häll; ebenfe Elestence Chrenif S. 28. Mortuo vero comite de Kibure comes Rudolfus de Habisbure omnes pene res et dignitates per violentiam obtinuit, cum verus tamen heres esse a pluribus negaretur: Chron. Colmar. apud Urstis. 11. 37 f. eter bei Behmer Fontes II. 45

von Savoien die Brafin Witwe im Bezuge ber Sochzeitsgabe, die ihr vom Gebirge im Gafterlande durch den Thurgau bis in ben Argau angewiesen war 1), um so mehr gefährbet, als gleichzeitig um das burgundische Erbe Sartmans des jungern Grafen von Kiburg Feindseligkeiten walteten zwischen dem Grafen Beter ihrem Bruder und dem Grafen Rudolf von Sabsburg, wobei jener fich durch Hülfsversprechen von Edelleuten?) und den Unfcbluß an die Stadt Bern 3), Rudolf durch Wegnahme fefter Plate 4) und die Gewinnung Kunrade des jungen Herzogs von Schwaben au verstärken suchte. Nach längerm Zwifte entzog ber Graf von Sabsburg, obwohl fein wohlbegründetes Unfehen in den burgunbischen teutschen Besitzungen der jungern Berrschaft Kiburg genugfam anerkannt ward 6), bem Grafen Beter jeglichen Borwand zu fernerer Einmischung dadurch, daß er sich mit der Gräfin Margarita gutlich verständigte. Durch Vermittlung von feche Herren, an beren Spite Friderich des Grafen Ulrich von Pfirt alterer

<sup>1)</sup> Urf. (ohne naheres Datum) 1230: Archiv Wettingen; abg. im Archiv für Schweizer. Gefch. V, 292 ff. Bei ber Abtretung ber arganischen Besitzungen an Sartman ben jungern find vielleicht bie, unten genannten, Leben von Conftang und von S. Gallen bafur aufgenommen worben.

<sup>2)</sup> Durch Urf. (ohne naberes Datum) 1265 versprechen Reinalb und Peter Berren von Stafis, bem Grafen Rubolf in feinem Rriege wiber Beter von Saveien feine Gulfe gu leiften; durch Urf. 29 Berbitm. 1266 fdwert Ulrich Berr ju Bremgarten, bei Meineit und 100 Marf Gilbers Strafe, bem Grafen Beter mit seiner Burg Bremgarten behülflich zu sein contra comites de Habsburg, quamdiu Bernenses cum dicto comite (Petro) tenebuntur: Archiv Turin (mir mitgetheilt von &. Burftemberger in Bern).

<sup>3)</sup> S. bie 21nm. 3 auf Seite 592.

i) G. bie Unm. 6 auf Seite 591. In Des Freien Balter von Gichen: bach Urt. für Interlachen vom 5 Marg 1266 (ind. 9; Interlachenbuch 1, 243 f.) erscheinen in oppido Thunensi unter ben Zeugen: illustres domini Rudolfus Landgravius Alsatie et Gotfridus comites de Habsburg; Rudolfus de l'alma, Waltherus et Conradus fratres de Wediswile, nobiles; Ulricus de Büttinkon et Hartmannus filius suus, milites.

<sup>5)</sup> In welchem Ginne, zeigt bie Urf. 11 Januer 1267 auf Geite 592 Unm. 2.

<sup>6)</sup> Bergl, bei Wettingen tie Urt. 18 Sornung fewie im Marg und 28 Auguftm. 1267. Die in ber Unm. 7 auf Seite 632 angeführten Ensmingen Gesta fabren fort: insecutus fuit eum cum mille et quingentis militibus armatis, suffragante civitate Argentinensi, et obsedit Beronam, et reddidit eos tributarios.

Sohn und der Freie Walter von Klingen genannt find 1), und welche in Gegenwart ber ftreitenden Theile sowie des Grafen Beter von Savoien und seines Bruders des Grafen Philipp von Burgund bei Murten zusammentraten, wurde das Zerwürfniß in folgender Weise beigelegt:

Graf Rudolf von Sabsburg fichert eidlich ber Grafin Margarita von Kiburg auf die Dauer ihres Lebens den jährlichen Bezug von zweihundertfunfzig Mark Gilbers, fowie alle Ertragniffe der Leben, die sie vom Bischof Eberhard von Constanz und vom Abte Berchtold von S. Gallen hat. Für jenes Gilber weifet Rudolf ber Gräfin die Schlöffer Baden, Morfberg und Mofeburg mit Berichten, Leuten, Ginfunften und allen dazu gehörenden Gütern und Rechten, nach ihrem wirklichen Ertrage 2) an; follten von den drei Beiten die zweihundertfunfzig Mark nicht vollends erhoben werden fonnen, fo gestattet ihr der Graf den Bezug des Reblenden von dem in der Rabe jener drei Burgen und um Winterthur liegenden Gute der Graffchaft Kiburg 3). Bon allem was der Gräfin eigenthumlich gehört, wo es immer fei, mag fie vermachen oder auch ohne Vermächtniß an ihre Erben bringen; alles Uebrige dagegen fällt nach ihrem Tode an den Grafen Rudolf und feine Erben gurud. Wieviel von ihrem Eigengute im Bereiche ober als Zugehör ber brei Burgen ober anderswo gelegen ift, das mag die Gräfin von den zweihundertfünfzig Mark abrechnen; was dann an der Summe des Silbers fehlt, foll nach bem Spruche bes Bischofs Cberhard und Abts Berchtold, Des Propits Beinrich bei S. Stephan in Constang, sowie der Freien Walter von Klingen und Cuno von Tufen geordnet werden. Sierüber gelobte Graf Rudolf die Grafin an Leib und Gut mit aller Macht gegen jederman zu ichüten, und sie bei ruhiger Rutnießung und

<sup>1)</sup> Die andern Vier fint: S. von Klingenberg Propit bei S. Stevhan in Conftang, ber Freie Euno von Tufen, her hugo von Palasuel und Meister Ber. Chorherr zu Münster.

<sup>2)</sup> pro valore legitimo, quem hodie valent.

<sup>3)</sup> in rebus comitatus de Kiburc proximioribus dictis castris, et circa Wintirtur.

in freier Verfügung über ihr Eigenthum ungestört zu lassen; gleischen Schirm für Leib und Gut gelobten ihr auch Bischof und Abt. Hinwieder stand Gräfin Margarita gegen Rudolf von jeglicher Klage und Beschwerde ab und versprach, ihm oder den seinigen von den Besten, dem Gute oder ihrem Eigenthume keinerlei Schasden zu lassen). Wohl mochte ungeachtet dieser Ueberseinkunft die Gräfin Witwe während der daraussolgenden Fehden im Bezuge ihres Gutes augenblickliche Störung ersahren?); aber die neuerdings erhobene Klage verstummte wieder?), bevor mit ihrem Tode Streit und Ansprüche gänzlich erloschen 4).

Die von Bischof Eberhard von Constanz und Abt Berchtold von S. Gallen, beim Abschlusse ihres Schußbündnisses, ausgessprochene Besorgniß vor dem Grasen Rudolf von Habsburg hatte sich, wiewohl in anderer Weise, zum Theil erwahret. Zwar wurde wegen der Stadt Dießenhosen, obschon sie beim kiburgischen Erbe verblieb, oder um anderes Gut als Constanzer Lehen von Bischof Eberhard keine Fehde geführt ist wohl aber sah Abt Berchtold diesen Fall vor. Durch den Tod des alten Grasen Hartman, der mit den übrigen Lehen die von S. Gallen nicht auf seinen Schwestersohn übertragen wollte, sielen dieselben dem Gotteshause als erledigt

<sup>1)</sup> Urf. prope Moratum in loco qui dicitur Loenber 8 Herbstm. 1267: Hausarchiv Wien; abg. bei Lichnewstv Gesch. v. Hauses Habsb. Regest. CLIX. Zeugen: Her Fr. von Bürt, Graf Suge von Montfert Montisfortis, nämlich ber von Werbenberg), her hugo von Palasuel und Meister W. de Burgo Domherr zu Lausanne. Siegler: Graf Rubels und Gräss Margarita, Bischof Eberhard und Abt Berchteld, und Graf Peter, wemit sich Philipp quia proprium sigillum non habemus begnügt.

<sup>2)</sup> Daher wohl die Klagen in ihrer Urf, vom 19 Weinm. 1268 (f. bei Bettingen).

<sup>3)</sup> Bergl. bei Bettingen bie Sicherheit in ber Grann Urf. vom 10 hornung 1271.

<sup>4)</sup> S. bei Wettingen bie Urf. vom 7 Chriftm. 1274.

<sup>5)</sup> S. bie Urf. 18 Augunm. 1259 auf Seite 604 Anm. 4.

<sup>6)</sup> Eberhard ericheint in ter Urf. ber Ann. 1 bereits als befreundet, und tritt am 20 Marz 1267 (f. die Ann. 4 auf Seite 359) felbn als Bermittler auf; anderes über Rudolfs frühere Stellung zu Eberhard weiß ich nicht anzugeben (vergl. jedoch die Ann. 1 auf Seite 629). Uebrigens verzeichnet der Dest. Urbar im Amte Winterthur 2 Huben, 2 Hofe und 6 Schupofen, und ebenso im Amte Diegenbosen einen Hof als Lehen von Constanz.

beim; Graf Rudolf, ohne beim Abte die Belehnung nachzusuchen, behielt die Guter in feiner Gewalt 1). Berchtold, der feinen Unftand genommen, als er nach dem Tode des alten Grafen Rudolf von Raprechtswile feinen mannlichen Erben erwartete, beffen Leben als heimgefallen felbst mit bewaffneter Sand einziehen zu wollen 2), scheute sich auch nicht vor einer Fehde mit dem Grafen von Sabs= burg und, nachdem er Wil in wehrhaften Stand gefett, legte er fich in diefe Stadt 3). Eben damals ftand Graf Rudolf noch in offener Keindschaft wider Beter von Savoien, und schon erwuchsen ihm neue Verwicklungen mit den Grafen von Toggenburg und den Freien von Regensberg4); da rieth die Klugheit, von drei Fehden wo möglich zwei in Güte beizulegen 5). Eines Abends, als Abt Berchtold bei Tische faß, ritt der Graf von Sabsburg gen Wil an das Thor und begehrte Ginlaß; faum hatte der Thorwarter seines Herrn Befehle eingeholt, als Rudolf vor bem Abte ericbien und iprach: herr von S. Gallen, wir batten einen Streit:

<sup>1)</sup> Sane, obeunte tandem (f. die Ann. 1 auf Seite 629) — orta fuit inter — dubietatis et questionis materia, super eo videlicet que feoda deberent S. Galli monasterio pertinere. "Nun wan etsiche Güter von dem "Gehns Lehen warent, die der von Kuburg sief, und unser Apt die ausprach, "die wolf im der Graf nit lassen": Küchemeister das. 33.

<sup>2</sup> S. bei Raprechtswile.

<sup>3) &</sup>quot;Also richt sich wifer herr ber Apt, baf er mit dem Grafen wolt han "genrluget" — —: Küchemeister bas. 33.

i) Jenes ift burch bie Urf. ber Unm. 2 auf Seite 633 als gleichzeitig erwiesen, letteres wird burch bas Nachfolgende wohl mehr als wahrscheinlich.

<sup>5)</sup> Dixit enim comes ad suos: quicunque tres lites habet, duas si poterit reformet; hoc est consilium meum: Albert. Argent. apud Urstis. II, 98, 47. Tschuri und nach ihm Muller ichreiben Audolfs früheres Benehmen gegen den Abt einem Nerger zu, weil Berchteld in der Essäver Kehre nach Binterthur gestreht, und erklären des Grafen späteres Entgegenfemmen aus dem Bunsche, an Basel für einen Faunachtsauflauf gegen seine Ritter Rache zu nehmen; allein jenes ist so kleinlich als gleich dem letztern unerwiesen und beite Bebanptungen, auch für wahr angenommen, widerüreiten der urfundlichen Zeitselge. Wehl mit Recht setzt Ochs Gesch, d. Stadt u. Landsch. Basel II, 242 ff. die böse Kastnacht ins Jahr 1376, und sützt sich dabei auf Urfunden vom Geum. 1376; dabin gehört der Auszug aus den Briefen der Beste Baden Blatt XL, d. 21: "Item ein Richtung briest zwischent der "Gerschaft und der Vassenschussen von der Vassenschussen und der Vassenschussen und der Vassenschussen der Verschaft und der Vassenschussen der Verschaft und der Vassenschussen der Verschaft und der Vassenschussen der Verschussen von Bereiten der Verschaft und der Vassenschussen der Verschussen der Verschussen der Verschussen der Verschussen von Verschussen der Verschussen der

darum bin ich hergefommen euch bereitwillig zu lassen, was ihr mit Recht haben sollt!). Der Abt empfieng den Grafen freundlich, und bald hatten beide sich verständigt?).

Aus Wil fandte Graf Rudolf von Habsburg dem Abte in der Reichenau Albrecht von Ramstein, einem Anverwandten des Abts Berchtold von S. Gallen<sup>3</sup>), ein Lehengut zu Mettendorf auf, welches der von ihm damit belehnte Ritter Kunrad von Glatburg, ein Sohn Rudolfs des Gielen von Glatburg Dienstmans von S. Gallen und Kiburgs<sup>4</sup>), an die Cistercerfrauen in Magdenau zu vergaden wünschte<sup>5</sup>); Abt Albrecht nahm sofort das Lehen von den Trägern desselben auf, und trat es von S. Gallen aus gegen einen Jahreszins den Frauen ab<sup>6</sup>). Hinwieder durch Vermittlung des Freien Walter von Klingen, an welchen Abt Verchtold und Graf Rudolf den Untersuch ihrer Streitsache im Einverständnisse geseht, kam solgende Ausgleichung zu Stande: Die Vogtei über die Kirche zu Ittingen, die unter einem Propste und Convent

<sup>1)</sup> Rüchemeister baf. 33.

<sup>2)</sup> Daf. 33 f.; Alb. Argent. ibid. 44 f.

<sup>3)</sup> Bergl. Rüchemeister baf. 25.

<sup>4)</sup> S. Die Urf. ber Unm. 6 auf Seite 604.

<sup>5)</sup> Urf. (bes Grafen) Wil 16 Christm. 1266 (ind. 10): Herrgott Gen. II, 397; aus der Urf. der Anm. 6 ergibt sich, daß der Abt von Reichenau anwesend war oder doch in der Nähe. Erwäge ich das Datum dieser beiden Briefe und jenes der Anm. 5 auf Seite 632 mit Rudolfs Lage überhaupt, ferner daß Friderichs des Zweiten Enkel durch Urf. Schongau 1 Winterm. 1266 (ind. 10; bei Tschudi Chronif I, 167, a) der Stadt Arbon, propter diutinam nostrorum officialium et nostre celsitudinis presentiam, Gericht und Bann auszuüben verlieh, und was er durch Urf. Engen 11 Jänner 1267 (f. die Anm. 2 auf Seite 592) dem Grafen Nubolf selbst zusagte, sowie daß Bischof Eberhard und Abt Berchtold schon vor Jahren sur den jungen Kunrad waren (vergl. noch Stälin Wirtemberg. Gesch. II, 213 und 226); so scheint mir nicht zweiselhaft zu sein, daß in den letzten Monaten des Jahres 1266 von Rudolf um mehr als nur um die Aussöhnung mit S. Gallen unterhandelt wurde.

<sup>6)</sup> Urf. S. Gallen 25 Christm. 1266 (namlich anno domini 1267 inchoante, ind. 10, pontisicatus domini Clementis pape quarti anno secundo): Herrgott ibid. 405 f., mit dem unrichtigen Jahre 1267. Unrichtig ist dersfelbe häusig, weil er nicht weiß, daß bei und die Indiction am 24 Herbstm. und nicht am 25 Christm. wechselt.

an S. Muguftinus Orden gehörte !), fowie nebft anberm Befits thume und Gutsvogteien mehr als zehen Sofe 2) wurden vom Grafen Rudolf anerkannt als Mannleben feines Dheims Sartman, die dem Gotteshaufe S. Gallen frei heimgefallen feien und an welchen ihm keinerlei Recht zustehe 3); worauf der Abt, damit Rudolf feines Gotteshaufes Mann werde 4), ihn mit den Besikungen in Wisnang, dem Sofe zu Gulg der früher bem von Bichelnsee gehörte, und überhaupt mit allen burch den Tod bes Grafen Sartman erledigten Gutern belehnte, mochte vorher über Dieselben wie immer verfügt worden fein, was hiermit als nichtig erflärt wurde 5). Durch Diefen Schritt mit welchem Graf Rudolf, bevor der Abt die Fehde wider ihn erhoben, demfelben freiwillig entgegengefommen, war Berchtold so ganglich gewonnen daß, als Graf Sugo von Werdenberg, im Zwifte mit feinem Better bem Grafen Rudolf von Montfort, ben von Sabsburg um feine Gulfe bat und beide auch E. Gallens Beiftand nachsuchten, Abt Berch= told sofort zu ihnen stieß und sie vereint und verheerend bis vor die Stadt Felefirch zogen !). Auf Diefe Weife war Rudolf, ber fich

<sup>1)</sup> Den altern Grafen Gartman von Kiburg, als Begt biefer Kirche, nennt Die Urf. Ittingen 23 April 1257: Herrgott ibid. 333.

<sup>2)</sup> Die meiften hofe und übrigen Guter, welche bie Urf. ber Ann. 5 nennt, verzeichnet auch ber Deft. Urbar in ben Aemtern Kiburg und Winterthur.

<sup>3)</sup> Die Urf. der Ann. 5. "End lopt och der Graf, enkain Gut ze nemen "noch ze fielen" (offen oder heimlich), "das des Gothus wer": Kuchemeister das. 34.

<sup>4)</sup> pro vassallatu nostro et ut sidelitatis homagium sibi et monasterio suo, ad que antea non tenebamur, saceremus: de Urf. ber Unn. 5. Nach Rüchemeister bas. 34 ließ ber Abt bem Grafen 10 Mark Gelte, "bas "er bes Gehus man bies".

<sup>5)</sup> Die, in der Anm. 1 auf Seite 629 angeführte, Urf. Baben 16 heum. 1271; die Bernandigung erfolgte sogleich, die Verbriefung des Einzelnen erst später. Zeugen der lettern: die Ritter, Burgh. von Wida, H. der Truckses von Dießenhofen, R. der Giel von Bichelnsee, R. von Rorschach, H. und Beringer von Landenberg, und h. von Bernegg. Siegler: Bischof Eberhard und das Capitel von Connanz, und die Freien B. von Klingen und K. von Wartenberg.

<sup>6)</sup> Ruchemeister das. 34; nach ihm Tschubi Chronif 1, 169, a, zum Jahre 1267. Uebereinstimmend, jedoch ohne Montsert oder Werdenberg zu nennen, sagt Albert. Argent. ibid. 98, 48: abbas cum exercitu, ad inuadendum alios comites aduersarios, in auxilium cum eo perrexit. Die

nur noch felten Graf von Riburg nannte, von Conftanz und von S. Ballen ber im Besite der Grafichaft fo gesichert, bag er auch ben Widerstand von anderer Seite zu brechen magte.

Die Sandelaftrage der Lombardei, die von Curwalen über Burich nach dem Elfaß führte, ftand unter dem Geleite des Grafen Rudolf und feiner Freunde 1): aus der Sand Bern Walters bes Freien von Bag, im Schirme ber Bruder Grafen von Montfort hartmans zu Sargans 2) und hugo's zu Werdenberg, auf welche am Walensee die Gewalt Rudolfs felber folgte 3), gelangten Leute und Gut ficher in die Mark und nach Raprechtswile, wo über ben noch minderjährigen Erben ber Berrichaft mit bem pon Bat Graf Rudolf die Bormundschaft führte und Graf Sugo die Grafin Witwe gur Che genommen hatte 4); nur auf bem rechten Ufer des obern nach Burich benannten Sees, wo die Grafen von Toggenburg burch ihre ob Schmerifon gelegene Befte Ubenberg Die Gegend beherrschten, und weiter hinab zwischen dem See und den kiburgischen Besitzungen, wo die Freien von Regensberg über bie Burg Grüningen und die davon abhangenden bedeutenden Bofe die Bogtei von G. Gallen zu Leben trugen, fowie fie unter= halb der Stadt Zürich mit Schloß und But bis in die Rabe von Baben reichten, mochte die Sicherheit ber Stragen leicht gefährdet werden, wenn nicht Graf Rudolf mit dem Erbe feines Dheims

freundlichen Berhaltniffe zwischen G. Gallen und Wertenberg bauerten fort: burch Urf. (obne naberes Datum) 1271 (Traditiones mon S. Galli pag. 502, und Neugart Cod. Dipl. 11, 286) tritt Graf Sugo fur fich und Rubolf, Sartman und Sugo, bie unmundigen Cobne feines verfterbenen Brubere Sartman, bie Eigenschaft von Gutern, Die ein benannter Mitter von ibm und feinen Reffen, fowie von feinen Bettern ben Brubern Rubolf und Ulrich Grafen von Montfort zu Leben trug, an Abt Berchtolb ab. Beugen: R. von Rorschach, Ulr. von Ramswag.

<sup>1)</sup> Bergl. gum Rachitfolgenden bie Urf. vom 15 Augustm. 1278 bei gucern.

<sup>2)</sup> Graf Bartman von Werbenberg im Siegel de Monteforti) nimmt Aebtiffin und Gottosbans Schannis in feinen Schirm burch Urf. Sargans 29 Berbitm. 1264: Tichubi Chronif I, 165, a.

<sup>3)</sup> Bergl. Die Urf. 1230 und 25 April 1244; Archiv Wettingen und Schwig; abg. im Archiv fur Edweiger. Gefch. V, 292 ff. und 294 ff.

<sup>4)</sup> C. bet Rapre dit fwile. Sugo urfundet gu Greifenfee bereite im Janner 1264 (für 1263): Golethurn. Wochenblatt Jahrg. 1827, G. 396 ff.

Hartman, wie oben im Thurgau so auch durch den Zürichgau, die gräflichen Rechte in seiner Gewalt behielt!). Uhenberg mit den toggenburgischen Herrschaften war von dem Grafen Diethelm, der nach dem gewaltsamen Tode seines Sohnes Friderich die alte Stammburg und die Stadt Wil an S. Gallen vergabet, und welcher mit dem gleichnamigen Sohne das Haus der Spitalbrüder in Todel gegründet?), nachdem auch der letztere und in furzen Jahren seine ältern Söhne Diethelm³) und Krast⁴), nach oftmals wiederholter jedoch vergeblicher Beseindung des Abts von S. Gallen um Wil und Iberg, sowie auch die eigene Gemahlin Gertrudis von Neuenburg gestorben⁵), an die einzig überlebenden Söhne Friderich und Wilhelm () und des Grasen Krast ihres Bruders

<sup>1)</sup> Vergl, die Urk. 29 Augunn. 1245 in der Anm. 9 auf Seite 455, sewie die Urk. 12 Hermung 1263 als Beilage 16. In der Urk. in Kaminata Thuricensis prepositi 16 April 1209 (bei Neugart Cod. Dipl. II, 131 ff.) wird der aste Lüteld von Regensberg zweimal Graf (comes) genannt.

<sup>2)</sup> Urf. (res Biidefs Kunrad von Constanz) in cimiterio Lütensburg 1228 (ind. 1; alse vor dem 24 herbitm.): Pupikoser Gesch. t. Thurgaus I, Urkunden S. 6 si. Des jüngern Diethelms Söhne beißen Diethelm, Berchelek, Krast und Rudolf; der alte Graf Diethelm, avus ipsorum, wird noch als mithandelne erwähnt. Am 20 hernung 1228 (Neugart ibid. 156) ist Graf Diethelm von Teggenburg, der jüngere, zu Ulm bei König Heinrich und verzichtet für sich und seine Kinder auf die Bogtei über S. Johannes des Täusers Getteshaus im Thurthal.

<sup>3)</sup> pro remedio ipsius Diethelmi, ibres Bruders, vergaben Kraft Graf von Teggenburg und Berchtelt, Andelf und Kriberich an S. Jehannes im Thurthal. Urf. (bes Grafen Kraft) in castro lberg 19 Janner 1249: Neugart ibid. 189. Nur Kraft und Berchtelt siegeln.

<sup>4)</sup> Ihn erstach bei Oberwinterthur ein Knecht, "ter hies der Locker", weil ter Graf seinen Bruder "verderbt und im fin Gut genommen" hatte: Küches meister das. 31; nach ihm Tschud tas. 156, b, zum Jahre 1259.

<sup>5)</sup> In der Urk. Arberg 25 Winterm. 1255 (Selethurn. Wochenblatt Jahrg. 1829, S. 310), durch welche Gertrudis Gräfin von Teggenburg an Gethatt vergabet, neunt sie ihre Söhne Kriderich, Rudelf Abt S. Johannis (am Viclersee) und Wilhelm, sewie ihren Bruder Rudelf Grasen von Reuenburg; dieselben drei Söhne neunt sie in ihrer Urk. für Erlach vom 5 Chrism. 1255: Das. 310. Da sie des Grasen Krast nicht gedenkt, se muß er bereits todt sein. Am 22 März 1260 (ind. 3; Urk. im Stistbarchiv S. Gallen) sind die Grasen von Teggenburg zu Bubinken, eum causa sepulture et exequii Gertrudis comitisse de Toggenburg convenissemus.

<sup>6)</sup> Wilhelm ift Demherr zu Basel in ber Urf. im Marz 1264, bei Schopflin Als. Dipl. I, 449: ebense in ber Urf. 16 Marz 1275, bei Aupikefer tal. I. 19

Söhne Diethelm und Friberich gekommen 1). Die beiden ältern Grasfen waren, durch eine Schwester ihrer Mutter und Heinrichs von Reuenburg 2) des nunmehrigen Bischofs von Basel, Geschwisterkinster mit den Brüdern Lütold und Ulrich Freien von Regensberg 3).

Es geschah daß Kausseute, die aus der Lombardei gekommen und unter dem Geleite des Grafen Rudolf nach dem Elsaß zogen, als sie im Gebiete der Grafen von Toggenburg angelangt, übersfallen und ihres Handelsgutes beraubt wurden; darob ergrimmt beschloß Rudolf mit Gewalt die Straßen zu öffnen, und erhielt unschwer den Beistand der Züricher, die sich über ähnliche Bersluste beschwerten<sup>4</sup>). Den von Toggenburg kam die Nachbarschaft ihrer Anverwandten wenig zu Statten<sup>5</sup>). Sobald Graf Rudolf genugsames Kriegsvolk gesammelt, zog er das Land herauf und legte sich vor Uşenberg, welche Beste, nachdem sie eng eingesschlossen mehrere Wochen hartnäckigen Widerstand geleistet, endlich

<sup>1)</sup> Graf Friberich und die übrigen von Toggenburg sind am 27 Mai 1260 (Urk. im Stiftsarchiv S. Galsen) ante eastrum Uzinberg; die Brüber Friberich und Wilhelm, und ihre Bruderssöhne Diethelm und Friberich, urkunben (Pupikofer das. 16) am 10 Christm. 1266 (ind. 10) in Utinberch. Iwischen Diethelm und Friberich nennt die Urk. 7 April 1261 (s. die Ann. 4 auf Seite 338) noch einen dritten Bruder Kraft. Krafts des ältern Gemahlin war nach Küchemeister das. 21 f. des Abts Berchtold von S. Galsen Ansverwandte, eine von Bußnang; in der Urk. 14 Jänner 1276, bei Pupikofer das. 20 ft., heißt sie Elisabeth.

<sup>2)</sup> Heinrici de Tune ist ein irriger Zusat im Chron. Colmar. bei Böhmer Fontes II, 45; basselbe apud Urstis. II, 38 hat mit Recht de Tune nicht.

<sup>3)</sup> Bergl. Albert. Argent. apud Urstis. II, 99, 47 — 52, und f. bei Regensberg. In ber Urf. 1260 (ind. 3; bei Neugart Cod. Dipl. II, 237) find bei Lütolb von Regensberg die ersten Zeugen Friberich und Wilhelm von Toggenburg, dann Freie und Ritter, zuleht mehrere Amtleute von Grüningen, wo auch ober doch in der Rabe der Brief gegeben ift.

<sup>4)</sup> cives Thuricenses atque alios amicos et vicinos induxit, ut — —; qui, gavisi, magnum sibi adiutorium promiserunt: Chron. Colmar. apud Urstis. II, 38, 2 — 9, ober bei Böhmer Fontes II, 45.

<sup>5)</sup> Da von Rubolfs Fehbe wider die von Toggenburg meines Wissens feine Urfunde spricht und von der gegen Negensderg eine einzige, so fann eine Berbindung zwischen den Grasen und Freien, so wahrscheinlich die Sache an sich ist, um so weniger nachgewiesen werden, da auch die Zeitbücher keine Ansbeutung geben.

von der ausgehüngerten Besahung verlassen und von dem Grafen sofort gebrochen wurde 1). Nicht mindern Beistand leisteten Rudolfen die von Zürich 2) in seinem Kriege wider die Freien von Regensberg 3). Einen Anschlag derselben, ihn als Erben der Grafschaft Kiburg mit aller Macht zu schädigen, vereitelte der Grafdadurch daß er, ohne ihren Angriff abzuwarten, in schleunigem Ausbruche ihnen entgegenrückte und sie aus dem Felde schlug 4); mit solchem Ungestüme, daß er selbst in der Hie des Jusammenstressen durch einen Sturz vom Streitrosse sein Leben gefährdet sah 5). Die geschlagenen Edeln Lütold und Ulrich wandten sich nach

<sup>1)</sup> So, das Chron. Colmar. ibid. 10 — 14, oder 45 f. Mit andern umftänden erzählt es Tfchudi Chronif 1, 167, a und b, nach welchem Ugenzberg am 19 Hornung 1267 zerkört wurde; die angebliche Chronif von Ulr. Krieg (f. in der Helvet. Biblioth. Stück II, S. 157) fest die Einnahme der Burg auf den 9 April 1266; das Chron. Colmar. ibid. 35 f., oder 46, gedenkt noch einmal furz der Fehre nach jener wider den Bischof von Wasel, wornach sie also nicht vor 1268 Statt gesunden hätte. Die Thatsache fenut übrigens auch G. de Ensmingen Gesta bei Böhmer Fontes II, 114, oder Choener Chronif S. 28.

<sup>2)</sup> cum adiutorio civium Thuricensium führte diese Fehde der Graf, qui tunc temporis cividus Thuricensidus glutino amoris et vinculo amicitiae colligatus et coniunctus erat: Vitodurani Chron. pag. 8, a und b (im Thesaur. Histor. Helveticae). Daraus hat man eine Hauptmanischaft Rudolfs über Jürich gemacht, welche worher durch die Bürger dem Freien Lütold von Regensberg angetragen, von ihm aber, der geradezu Unterwerfung verlangt, im Uebermuthe verschmäht worden sei (f. den angeblichen Ulr. Artieg das. 156): diese Unwahrscheinlichseit unterführen weder Briefe noch gleichzeitige Chronisen. Sich und ihren Berfehr zu schützen führte die Stadt, den Grafen die Beschirmung der neuen Gerefchaft so leicht als natürlich zu gemeinsamen Schritten; ob wirklich Bunddriese errichtet worden seien, wie bei Straßburg, wissen wir nicht.

<sup>3)</sup> dominos de Regensberg: so, die Urk. ber Ann. 3 auf Seite 643 und bie ber Zeit nächften Chronifen; spätere Zeitbücher trennen mit Unrecht Lütold von seinem Bruder Ulrich, und machen den erstern (oder auch umgekehrt) zu Rudolfs Gegner.

<sup>4)</sup> So verstehe ich die Erzählung in Vitodurani Chron. pag. 9, a und b.

<sup>5)</sup> Vitoduran, ibid. 8, a, wenn anders der mit Umfländlichfeit erzählte Borfall nicht ein vorweg benützter Zug aus der Marchfeldschlacht ist (Ibid. 10, a; vergl. auch vor Anm. 1 auf Seite 45); ist hingegen der Sturz des Grafen richtig, so könnten vielleicht die Worte "nobis mortis violentia de medio sublatis" in der Urk. der Anm. 3 auf Seite 643 darauf bezogen werden, und der Unwille seiner Mitter ware um se begreiflicher.

Basel an ihre Anverwandten 1): allein der Dompropst Rudolf und seine Brüder, die Grasen Gotsrid und Eberhard von Habsburg, trennten sich nicht mehr vom Landgrasen Rudols 2); der Bischof, Oheim der beiden Freien, erbot sich zur Vermittlung. Aber als mit Heinrich von Neuenburg auch Bischof Eberhard von Constanz nach Zürich kam, wo Rudols mit vielem Kriegsvolke lag, und beide zwischen ihm und den Herren von Regensberg eine Sühne zu bereden suchten, ward diese von der Nitterschaft des Grasen durchaus nicht zugelassen 3). Die Burg Glanzenberg, von wo durch Ueberbrückung des Limmatslusses die Züricher seit langem für sich Besorgnis hegten 4), wurde eingenommen und zu Sicherstellung des Handelsweges gebrochen 5). Die Brüder Lütold und Ulrich, obwohl durch ihre Theilung sowie durch diesen Krieg geschwächt, blieben in ihrem übrigen Besisthume unangesochten 6):

<sup>1)</sup> Bergl. auf Seite 423 Unm. 3 bie Urf. Bafel 8 Janner 1267.

<sup>2)</sup> Dieses beweiset bie Strafburger Febbe, und insbesondere Die gleichzeitige Behauptung bes fiburgischen Erbes in Burgund.

<sup>3)</sup> E. ben Wortlaut ber Stelle ber, auf Seite 359 Anna. 4 angeführten, Urf. Jürich 20 März 1267. Zeugen berselben sind: Ger Gerhard von Gössen miles, Huge von Tüsenstein, Ger Jehannes und Jacob Brüter von Wessenberg Freie; Ser Jehannes von Blumenberg miles, (Ulrich) von Rubegg statt Rüßegg) miles, her Hartman von Baltegg miles, Heinrich von Welen miles, Mangold von Bügheim miles, Diethelm Spießer (spiclarius) miles, Jehannes Spießer miles, et plures alii side digni. Bischos Eberhart von Constanz besindet sich schon am 19 März 1267 zu Jürich: sie Urf. der Anna. 2 auf Seite 303.

<sup>4)</sup> Bergl. zur Unm. 5 auf Geite 63, und f. die Beilage 14.

<sup>5)</sup> Vitoduran. ibid. 8, b bezeichnet unum castrum excelsum et sirmum, in monte dicto Albis prope Thuregum situm, ehne bessen Ramen anzugeben ober zu sagen, baß es ben Regensbergern gehert habe; es könnte eine Berwechslung sein mit Schnabelburg, bas er ebenfalls castrum excelsum — prope Thuregum situm nennt: Ibid. 17, b. Glanzenberg sieht in bem anzgeblichen ulr. Krieg (s. bie Anm. 1 auf Seite 642), jedech zum ersten Herbstm. 1268, und in andern spätern Zeitbüchern; die Sache ist übrigens keineswegs erwiesen.

<sup>6)</sup> Die Burg bei Kuffnach am Zürichjee (Wurp ober Wulp), Balvern am Albis und Uetliberg ob Zürich, sowie ihre zum Theil mabrebenhafte Ginnahme wollte ich nicht nomen: einmal weit mir die genannten Schlösser in Briefen und Chronifen dieser Zeit nicht begegnen, auch Vitoduranus schweigt; alsebann weil, wenn sie auch wirflich standen, sie schwerlich den Regensbergern gehörten. Daß aber der Freie von Eschenbach oben damals mit dem Landgrafen Rudolf war, zeigt die Urf. vom 25 Namer 1267 bei Urau

aber sie mußten die Rechte der Grafschaft Kiburg, wie früher unter Hartman dem ältern, so jest unter dem von Habsburg anerkennen 1).

Bald nach diesem gerieth Graf Rudolf in ernstliche Verwicklungen mit dem Bischose von Basel<sup>2</sup>). Heinrich von Neuenburg, bem als Bisthumsverweser nach dem Tode Berchtolds von Pfirt das Domcapitel die Wahlstimme zu verweigern sich nicht getraut<sup>3</sup>), bewährte sofort, wie er als Dompropst gegen Bischof Walter von Straßburg zur Abwehr gethan, nunmehr als Bischof von Basel seinen entschlossenen Sinn für Hebung des Hochstists<sup>4</sup>). Veste und Berg Breisach, der Kirche Basel bestätigt von Päpsten<sup>5</sup>) und Königen<sup>6</sup>), auf welche auch Bischof Verchtold sich unter den schwies

<sup>1)</sup> Bergl. die Urf. Zurich 11 Mai 1267 auf Seite 344 Anm. 6 und 7, sewie die Anm. 5 auf Seite 359; insbesondere f. noch die Anm. 7 auf Seite 362. Dominos etiam de Regensberg — suo sub iugo posuit, sagt allgemein G. de Ensmingen bei Böhmer Fontes II, 114; ihm nach Closener Chronif S. 28.

<sup>2)</sup> Müller, bessen Schilderung ber bisher erzählten und ber folgenden Fehben Rudolfs, nach Tschubi Chronif I, 164 ff., zur Feststellung ber Thatsfachen gar nichts beiträgt, leitet sie mit dem völlig unhaltbaren Sape ein: "Rapperschwyl, Tokenburg, Regensberg, S. Gallen Stift und heinrich von "Welschneuenburg, Bischof zu Basel, waren durch Lehenschaft und Verwands "ichaft verbunden; ber Graf Audolf wurde wider sie in Kriege verwickelt, "vornehmlich wol als hauptmann der Stadt Jürich".

<sup>3)</sup> Albert. Argent. apud Urstis. II, 101, 20 f., nach welchem Seinrich quasi illiteratus war.

<sup>4)</sup> Einzelnes über bes Bischofs Stellung zur Stadt Basel, sowie zu feiner Umgebung und namentlich zu ben Grafen von Freburg und von Pfirt, gibt bas vierte Buch; hier nur die Berührungen mit bem habsburger, beren Unsfang und Ausgang in die Reichsverhaltniffe greifen.

<sup>5)</sup> Durch Urf. 18 April 1139 bestätigt Innocentius der Zweite auch eurtim de Brysache cum ecclesia, et filia sua Hostat: Episcopatus Basiliensis iura et privilegia in antiquis (im Hausarchiv Wien) pag. 43, b; abg. bei Herrgott Gen. II, 162 mit tem 14 April. Durch Urf. 15 Mai 1146 bestätigt Eugenius ter Dritte auch villam Brisachum, que in proprietate Basiliensis ecclesie nouiter edificata est: Episcopat. Basil. ibid. 33, b. Wegen Erbauung der Burg (castrum) Breisach, in refugium pauperum velut misericordie asylum, durch König heinrich den Schöten vergl. Otton. Frising. Chron. apud Urstis. German. Histor. I, 166.

<sup>6)</sup> Durch Urf. Bajel im heum. 1185 nimmt Konig heinrich ber Sechste vom Bijchofe zu Lehen medietatem curtis Brisach et medietatem montis

riaften Verhältniffen bie Rechte feines Gotteshaufes gesichert 1) und noch fürglich König Richard bem Dompropfte Beinrich als Berweser Bergicht geleistet hatte2), ledigte ber von Neuenburg als Bischof aus der Sand des Grafen Rudolf von Sabsburg 3). 218= bald nach feiner Bestätigung auf bem bischöflichen Stuhle nahm berfelbe in Breifach bie Suldigung ein; unter Borbehalt aller Freiheiten, die der Bischof ihnen befräftigte, schwuren Seinrich ber Schultheiß, Rathe und Gemeinde ber Burger ihm und feinen Rachfolgern am Bisthume Bafel, als ihren mahren Serren, in Treue und Ergebenheit feste Anhänglichfeit und Gehorfam in al= lem 4). Ungeachtet Kaifer Friderich ber Zweite ben Burgern von Rheinfelden folden Schirm jugesichert hatte, daß sie, bei Strafe von hundert Pfund Goldes, ju feiner Zeit aus feiner, feines Sohnes bes Königs Beinrich und bes Reiches Gewalt entfremdet werden follten 5); fo wußte doch Bischof Berchtold von Bafel, als im Bermurfniffe mit Papft Innocentius bem Bierten Friderichs und feines Saufes Macht untergieng, des Sochstifts Ansehen auch über diese Stadt auszudehnen. Gleich ihm nahm Bischof Beinrich, bereits im vierten Monate nach der Huldigung in Breisach, die von

Brisach: Episcopat. Basil. ibid. 84, a; abg. bei Herrgott ibid. 195. Durch Urf. Ulm 13 Herbstm. 1218 schirmt König Friberich ber Zweite ben Bischef, wie sein Vater ber Kaiser Geinrich, tam in civitate Basiliensi quam in oppido Brysacensi: Episcopat. Basil. ibid. 50, a und b; Baseler Greßes Weißes Buch S. 90, b mit bem 12 Herbstmenat.

<sup>1)</sup> S. in biefer Geschichte I, 884 bie Urf. im Winterm. 1250.

<sup>2)</sup> S. auf Seite 621 Ann. 1 bie Urf. 5 Binterm. 1262.

<sup>3)</sup> Der Graf habe pro iure suo 1000 Marf Silbers geforbert, ber Bisschof hingegen ism 900 gegeben; zwei Jahre nach einander habe Rudolf noch je 100 Marf befommen, als er aber im dritten nechmals 200 verlangt, habe Heinrich sich geweigert ihm fürder zinsbar zu sein. In die Thatsache wahr (die Annal. Colmar. schweigen), so müßte Graf Rudolf Breisach während der Elsäser Unruhen eingenommen haben (vergl. die Beilage 36, 2, c); denn der Bischof sie (burch die 900 Marf) obtinuit einitatem, quam habuit vsque ad electionem Rudolsi in regem Romanorum: Chron. Colmar. apud Urstis. II, 38, 16 — 30, oder bei Böhmer Fontes II, 46. Bergl. diese Geschichte I, 21, Anm. 8.

<sup>4)</sup> Urf. 23 Brachm. 1264 (fatt 1274): Beilage 17.

<sup>5)</sup> S. in dieser Geschichte I, 886, c, 1 bie Urf. apud S. Germanum (im heum.) 1225.

Rheinfelden in seiner Kirche besondern Schut; nicht nur schwuren Kunrad der Schultheiß, Räthe und Gemeinde der Bürger ihm treue und seste Anhänglichkeit und nach Kräften Beistand wider alle mit Rath und That, sondern sie gelobten auch bei demselben Side sich in keiner Weise, es geschehe denn mit des Bischoss Rath und Zustimmung, der Gewalt oder dem Schirme irgend eines Herrn von der Welt zu unterwersen 1). Hierauf brachte Heinrich auch das starke Schloß zu Rheinselden in seine Gewalt 2). Dieser sesten Plätze bediente sich derselbe, als die Fehde wider den Grafen von Habsdurg ergieng, ihm den möglichsten Abbruch zu thun 3).

Diesem Umüchgreifen des Bischofs Heinrich, der nicht nur unbewachtes Reichsgut, sondern auch Eigengüter benachbarter Grasen in den Bereich seiner Kirche zog 4), trat Graf Rudolf von Habsburg, unterstützt von den Städten des Elsasses, zu eigener Vertheidigung entgegen 5). In zweimaligem Auszuge zerkörte der Bischof dem Grafen das befestigte Dorf Bladolzheim im Elsasse, und über dem Rheine das Schloß Hertenberg 6); hinwieder brachten Rudolf und die Bürger von Colmar die Burg Reichenstein in ihre Gewalt?). Inzwischen erboten Basels Vogt Vurghard der Vicedom, der Bürgermeister Heinrich der Mönch, Räthe und

<sup>1)</sup> Urf. Rheinfelben 8 Weinm. 1264: Beilage 19.

<sup>2)</sup> castrum, quod inexpugnabile videbatur: Chron. Colmar. ibid. 38, 38 f., ober 46.

<sup>3)</sup> comitem Rudolfum, quantum poterant, impugnabant: Ihid. 40, 2, ober 49.

<sup>4)</sup> Damit meine ich vor allem bas, was Freburg am 3 Winterm. 1265, sowie Pfirt am 26 Brachm. 1270, und am 15 Janner und 27 Winterm. 1271 erflärten.

<sup>5)</sup> Das Chron. Colmar. ibid. 38, 31, ober 46, knüpft bie Angriffe Anbelfs an die Berweigerung der letten 200 Mark durch den Bischof, und läßt dann die Berbeerung von Bladolzheim und hierauf die Fehde wider Togsgenburg felgen. Wer die Feindfeligkeiten begennen habe, liegt nicht ermittelt vor, und es ist auch nicht wesentlicht; die Baseler Fehde gleicht dem Straßburger Kriege, nur daß Bischof Walter die Bürger seiner Stadt wider sich hatte, während Basel auf Heinrichs Seite ftand.

<sup>6)</sup> Annal. Colmar. ibid. 8, 46, ober 5, zum Jahre 1268. Bergl. bas Chron. Colmar. ibid. 38, 32 ff. und 36 f., ober 46.

<sup>7)</sup> Annal, Colmar, ibid. 9, 1, eber 5, jum 3abre 1269

Gemeinde den Räthen und Bürgern von Straßburg, unter Forsberung gegenseitigen Versprechens, für Bürger und Boten gegen alle die ihrigen vier Wochen lang!) an Leib und Gut sicheres Geleite zu kommen, zu weilen und wieder heimzukehren?). Allein die von Straßburg und Graf Rudolf trennten sich nicht; wiedersholt befand er sich in ihrer Stadt?), und schlug viele Ritter!. Um dieselbe Zeit hielt König Richard, der nach sechsthalbjähriger Abwesenheit in England nochmals Teutschland besucht! und nach längerem Aufenthalte am Unterrheine bis Worms herauf gekomsmen6), in dieser Stadt einen Reichstag?), auf welchem alle eigensmächtig eingeführten Zölle auf den Lands und Wasserstraßen sowie das Ungelt in den Städten aufgehoben, und von vielen Fürsten8), Grafen, Herren und Städteboten ein allgemeiner Landfriede beschworen wurde?). Den Beschlüssen des Reichstags beizutreten, welche Worms sofort angenommen 10), forderte Richard die Bürger

2) Urf. Bafel 5 hernung 1269: Schöpflin Als. Dipl. I, 461; Ochs Gefc. b. Stadt und Lanbich. Bafel I, 394 f.

<sup>1)</sup> usque ad instantem mediam quadragesimam (3 März 1269).

<sup>3)</sup> In der Urf. Straßburg 13 (nicht 16) Hernung 1269 (Schöpflin ibid. 462), wodurch drei Brüder Walbener dem Bischofe Heinrich die Dessung ihrer Burg Ollwiler zusichern, sind die ersten Mitsiegler: B. Abt von Murbach, R. Graf von Habsburg und von Kiburg, ——. In der Urf. Straßburg 14 Brachm. 1269, durch welche Graf Audelf mit demselben Bischofe sich ausgleicht (s. die Anm. 1 auf Seite 589), sind unter den Zeugen: B. von Nüti Propst zu Solethurn, Ich. Truchses von Wildegg Domherr zu Basel, der Freie K. von Wedische, der Nitter H. von Ostra, und von Bürgern Straßburgs R. Liebenceller, Nic. Zorn und B. Spender.

<sup>4)</sup> Annal. Colmar. ibid. 9, 2 f., ober 5, gum Jahre 1269.

<sup>5)</sup> Abreife aus England am 4 Augustm. 1268: Bohmer Reg. Rich. nach 100.

<sup>6)</sup> Anfunft in Borms am 7 Marg 1269: Annal. Wormat. bei Boh: mer Fontes II, 205.

<sup>7)</sup> Nach bem 14 April (post dominicam Jubilate) 1269. Bergl. bie Unm. 10.

<sup>3)</sup> Es find: die Erzbischöfe Werner von Mainz und Heinrich von Trier, die Bischöfe Eberhard von Worms, Heinrich von Speier und Heinrich von Gur, und Pfalzgraf Ludwig bei Rhein. Unter 8 Grafen und 11 Herren ift keiner vom Oberrheine.

<sup>9)</sup> Annal. Wormat. ibid. 205 f.

<sup>10)</sup> Urf. Worms in generali colloquio 20 April 1269: Bohmer Reg.

von Straßburg in der Frist von acht Tagen auf 1); und Erzbischof Werner von Mainz, dem der König damals, und neuerdings seit seiner Abreise aus Teutschland 2), die Handhabung des Landsfriedens mit Vollgewalt aufgetragen, ordnete gegen Störer des selben die Aufstellung von Kriegsschiffen auf dem Rheine an, hob seinerseits die von ihm früher befohlene Getreides und Verkehrssperre wieder auf, und berief Grasen, Herren und Städte zu einem neuen Tage nach Oppenheim3). Allein weder die Vischöse Heinrich von Straßburg und Heinrich von Basel, noch auch die Städte des Elsasses waren auf dem Reichstage zu Worms erschiesnen 4); und seitdem sicherte sich Heinrich von Neuenburg die Dessenung der Veste Landeser in allen Köthen seines Gotteshauses5).

Im folgenden Jahre brachte der Bischof von Basel wider sich auch den Abt von S. Gallen auf. Berchtold von Falkenstein, mehr weltlichen Geschäften zugewandt als klösterlichem Leben, liebte bei seierlichen Anlässen fürstlichen Aufwand, und bewirthete gern an Festtagen seine Nitter und Gäste mit fremdem Weine, den er aus verschiedenen Gegenden kommen ließ. Da geschah daß den Wein, der ihm aus dem Elsaß zugeführt wurde, der Bischof wegnahm, obwohl ausmerksam gemacht, es sei Abt Berchtold wohl

<sup>1)</sup> Urf. Franffurt 12 Mai 1269: Schöpflin Als. Dipl. I, 463.

<sup>2)</sup> Anfunft in Dover 3 Augustm. 1269: Bohmer Reg. Rich. nach 119.

<sup>3)</sup> Auf ben 9 Herbitm. (in crastino nativitatis b. M. v.; also nicht 16 Augustm.). Urf. apud Lacum (Benedictiner Abtei Lach) 8 Augustm. 1269: Günther Cod. Dipl. Rheno-Mosellan. II, 362 ff. Werner nennt, indem er bes Neichstags zu Werms gedenkt, ben Erzbisches H. von Trier, die Bischöfe von Speier und Worms, sowie den Herzog von Baiern, nicht aber namentlich den Bischof von Eur.

<sup>4)</sup> Souft hatte wohl 3. B. Strafburg, unter Androhung vom Lanbfrieben ausgeschloffen zu werben, nicht bie Aufforberung zum Beltritte nothig gemacht.

<sup>5)</sup> Urf. (ber Brüber Joh. und heinrich von Butenheim) Bafel 7 Chriftm. 1269: Schöpflin ibid. 465. Unter ben Zeugen: die Mitter, Berchtold und Kunrad von Namstein Brüber, Peter Schaler, Heinrich und Hugo die Monche, Jacob der Marschalf und Burghard von Ufheim. Zu den Bertheibigungsanftalten des Bischoff rechnet Ochs Gesch. d. St. u. Landsch. Basel I, 395 die Erwerbung der Burg Biedertan im Jahre 1269 sf. die Ann. 2 auf Seite 587).

<sup>6) &</sup>quot;und fandt gen Bozen, und gen Klafen, und nach Neckerwin, und gen "Clfaß": Ruchemeifter Neue casus mon. S. Galli in ber Gelvet. Biblicth. Stud V. S. 37.

im Stande dem von Habsburg gegen ihn zweihundert Mann auszurüften. Zu Pfingsten i) desselben Jahres, als der Einladung des Abts ein ungemeines Zuströmen entsprochen und viele neue Ritter geschlagen wurden?), warb Graf Rudolf an Berchtold, dieser bei seinen Gästen um ihren Dienst, mit solchem Ersolge daß über dreihundert Ritter und Knechte unter des Abts Banner, welches Her Eberhard von Lupsen trug, in die Fehde ausbrachen. Die Absicht war vor Basel zu rücken, und den Bischof in der Stadt zu belagern i; aber als das vereinigte Kriegsvolf zu Sectinzen über die Rheinbrücke gezogen, sanden sie in der Nähe durch Bischof Heinrich und die Bürger von Basel mit großer Macht den Weg verlegt. Ein Treffen, das unvermeidlich schien, wurde sedoch verhindert. und Bischof und Abt traten zur Verständigung im Teutschause Beuggen zusammen. Anach diesem im zweiten der Iweck seines Kriegszuges vereitelt.

<sup>1)</sup> Die Festzeit nennt Kuchemeister baf. 37; das Jahr gibt bas Zeitz buch ber Anm. 4: es war also ber 1 Brachm. 1270.

<sup>2)</sup> Diefer waren es 90, "bie ber Apt und ander herren machetent"; jene Ritter fliegen über 900: Daf. 37.

<sup>3)</sup> Sie wurden zu Sedingen auf ber Brude gegablt: Daf. 38.

<sup>4)</sup> Comes Rudolfus de Habsburg et abbas S. Galli, exercitum magnum congregantes, venerunt in Seekingen, ut civitatem Basiliensem tribus diebus obsiderent, sed minime potuerunt: Annal. Colmar. apud Urstis. II, 9, 13 — 15, ever bei Behmer Fontes II, 5, 3um Jahre 1270.

<sup>5) &</sup>quot;Alfo ward es vertebinget, bas es engestrittet belaib": Küchemeister bas. 38. Diese Worte werden von Tschudi Chronif I, 170, h, der den Zug nach Seckingen irrig ins Jahr 1268 sest, se ausgelegt, als habe Graf Audolf jest bem Bischose Breisach übergeben und dafür die 900 Mark erhalten, was nach der obigen Darstellung nicht zulässig ift.

<sup>6)</sup> Nach Küchemeister das. "Die Herren", worunter allerdings auch der Graf verstanden sein könnte, allein das Zeitbuch spricht namentlich nur von Bischof und Abt. Als ersterer sagte: Herr von S. Gallen, wie verdiente unsere liebe Frau je den Unsug, den ihr und S. Gall ihr angethan habt? erwiesderte der Abt: Herr von Basel, womit verdiente S. Gall je um unsere liebe Frau, daß ihr ihm seinen Wein wegnahmet, welchen Nitter und kinechte trüsen sollten? "Damit ward der Ned geschwigen".

<sup>7)</sup> S. die Anm. 4. "Alfo fur menglich hemm": Kuchemeiner baf. 38. Es ift wahrscheinlich, daß ber Bijchof bem Abte seinen Wein herausgab oder vergutete; baburch fiel die eine Ursache bes Kriegszuges weg. Aber zwischen Bischof und Graf bauerte bie Kebre fort.

Jahre, während die Fehde noch fortdauerte, ergriff das Feuer das in einem Hause zu Sedingen ausbrach, S. Beters Kirche und die nächste Umgebung ausgenommen, fast den ganzen Ort; noch desselben Tags 1) erschien der Bischof von Basel, brach Häuser und Mauern vollends, und schleppte was er sand als Beute mit sich fort: Sedingen gehörte dem Grasen Rudolf 2). S. Fridolins Neberreste, welche Aebtissin und Convent nicht in Basel sichern zu können glaubten, aus Furcht sie aus des Bischofs Gewalt nicht wieder zu bekommen 3), übergaben sie anfänglich der Obhut des Grasen, bald aber nahmen sie dieselben zu sich nach Laufensberg, wohin die Frauen sich gestüchtet hatten, und trugen sie endslich nirgends beruhigt auf die Brandstätte zurück 4).

Inzwischen erhob sich eine Bewegung in Basel selbst. Zur Sicherung der Stadt, von welcher seit langem über den Rhein eine Brücke in das jenseitige Basel sührte, hatte Bischof Heinrich den offenen Ort mit Mauer und Graben umgeben<sup>5</sup>). Die Zahl der Zünste oder Gesellschaften zur Ausübung der Handwerke mit einem Meister als Borstande, welche Bischof Lütold von Röteln zuerst gestattet<sup>6</sup>) und Berchtold von Pfirt vermehrt hatte<sup>7</sup>), erhöhte auch Heinrich von Neuenburg, und verpflichtete zugleich die Zunstzgenossen zum Auszuge unter eigenem Banner in den Nöthen seines Gotteshauses<sup>8</sup>). Seit dem Ausgange der alten Grafen von Hom-

<sup>1)</sup> Am 17 Augustm. 1272.

<sup>2)</sup> Annal. Colmar. ibid. 10, 9-12, ober 6 f.; fewie Chron. Colmar. ibid. 38, 40 ff., ober 46 f.

<sup>3)</sup> Der Bischof hatte bas haupt des hl. Pantalus Bischofs zu Basel, welches ein Abt von Coln, wo derselbe mit der hl. Ursula und ihrer Gesellsschaft enthauptet worden, nach Basel brachte, im Jahre 1270 seierlich empfangen: Annal. Colmar. ibid. 9, 19 ff., ober 5.

<sup>4)</sup> Chron. Colmar. ibid. 39, 3 - 17, ober 47 f.

<sup>5)</sup> Dod Gefch. b. Stadt u. Landich. Bafel I, 398 ff., jum Jahre 1270.

<sup>6)</sup> Se, bie Junft ber Metger (lanistarum) burch Urf. 2 Brachm. 1248: Das baf. 318 ff. Bergl. Das. 322 ff.

<sup>7)</sup> So, die ber Schneider (sartorum) burch Urf. 14 Winterm. 1260: Daf. 350.

<sup>8)</sup> So, die der Weber durch Urk. 22 Augustin. 1268, sowie die der Spinswetter (Maurer, Gipfer, Zimmerleute, Faßbinder, Wagner, Wanner und Drechster) durch Urk. 13 Christin. 1271: Das. 392 und 403 ff

berg, welche vom Reiche die Bogtei über Bafel hatten 1), fam dieselbe oder die Gerichte über Diebstahl und Frevel an Ritter der Stadt; Ritter waren die Schultheißen oder Richter um Geldschuld und andere bufwurdige Dinge geringerer Art, sowie als um die Mitte bes dreizehenten Jahrhunderts an die Spipe des Raths ber erfte Burgermeifter gefett murbe. In allen brei Stellen, Die in großer Abhängigkeit zu den Bischöfen standen, behaupteten fich wiederholt und vorzugsweise vor andern Rittern die Schaler und bie Monche 2). Diese beiden Geschlechter galten, wie sie in Bafel felbst allen an Bracht vorangiengen3), auch als die vornehmsten wenn ste auszogen zu Kampf oder Spiel 4); sie vereinigten ihren Unhang unter bem Abzeichen eines grünen Bavageis in weißem Felde 5). Gegen ihren, durch Aemter und Leben vorwiegenden, Einfluß erhoben fich mehrere andere Geschlechter, und scharten fich unter der Kahne eines weißen Sterns im rothen Relde 6). Die

S. bei Raprechtswile, und vergl. Dets baf. 280 und 290 ff.

<sup>2)</sup> Aus ben mir befannten Urfunden ergeben fich: Bogte, Albrecht von Strafburg (30 Brachm. 1236), Beter ber Schaler (2 Brachm. 1248, 6 Janner 1253), Sugo ber Monch (24 Mai 1258, 7 Augustm. 1263, 3 Winterm. 1265, 17 Winterm. 1272), Gotfrid von Eptingen (28 Seum. und 12 Augustm. 1262), Burghard ber Bicebom (22 Minterm. 1268, 5 Sornung 1269); Schult: beifen, Runrab ber Mond (30 Brachm. 1236), Dtto ber Schaler (31 Janner 1241: actum coram judicio, Ottone Scalario tunc temporis in sede judiciaria sedente; 6 Janner 1253, 28 heum. und 12 Augustm. 1262), Beter ber Schaler (17 Winterm. 1272, 25 Mai 1279; Burgermeifter, heinrich Steinlin (6 Janner 1253, 24 Mai 1258), Rudolf ber Reiche (28 heum. und 12 Augustm. 1262), Berner von Strafburg (7 Augustm. 1263), Suge ber Monch (22 Winterm. 1268, 5 Sornung 1269, wenn nicht an ber erftern Stelle Beinrich zu lefen ift), und Runrad ber Monch (17 Binterm. 1272, 9 Janner 1273).

<sup>3)</sup> Scalarii et Monachi, milites, curiam habuerunt Basilee: Annal. Colmar, apud Urstis. II, 8, 32, ober bei Bohmer Fontes II, 4, gum Jahre 1266. Sat wohl ber Friede vom 23 Seum. 1266 (f. bie Anm. 1 auf Seite 627) auch ben beiben Monch (f. bie Unm. 4 auf Seite 616) ben Bann von Bafel wieber aufgethan?

<sup>4)</sup> Albert. Argent. apud Urstis. II, 99, 28 ff.

<sup>5)</sup> Ibid. 36 f. fint, außer Schaler und Monch, bie zu Rhein, Marichalf, Rammerer et multi alii genannt.

<sup>6)</sup> Ibid. 34 f. find genannt bie von Gytingen, Bicebem, Ufheim, Rraft, Reich, Pfaff, einige von Ramitein. am Kornmarft (fpater Neuenstein), Macerel, Frid et plures alii.

Reibungen zwischen beiden Parteien vermochten, solange ihre Wirfssamkeit keinen andern Anhalt als in der Stadt selbst hatten, der wohlbegründeten und kaft unbeschränkten Gewalt des Bischofs keine sonderliche Gesahr zu bereiten; aber sie gewannen an Bedeutung, als beide Theile, während die Fehde zwischen Bischof Heinrich und dem Grasen Rudolf zusehends ernster wurde, Verbindungen nach Außen anknüpsten und namentlich die vom Stern sich auf die Seite Rudolfs schlugen!). Da geschah daß die Bischössischen vom Papagei, um sich ihrer Gegner zu entledigen, dieselben im Auflause aus der Stadt vertrieben<sup>2</sup>).

In demselben und dem darauffelgenden Jahre fanden Züge und Gegenzüge des Bischofs und des Grasen zu beiden Seiten des Rheines Statt. Sechs Tage lang belagerte Heinrich von Neuenburg, vereint mit dem Bischose Heinrich von Straßburg, die Stadt Colmar, ohne sie einnehmen zu können<sup>3</sup>); dagegen erwarb er aus der Hand des Herrn von Tüsenstein die gleichenwige Burg<sup>4</sup>). Dieses Schloß, welches die Einfälle in die Bestzungen des Grasen Rudolf sichern sollte, wurde von demselben genommen und auf den Grund gebrochen<sup>5</sup>); die Verbindung des Bischoss von Basel mit dem von Straßburg lösete sich, als Heinzich von Geroldsegg starb und der Domsänger Kunrad von Lichenberg an das Hochsist gewählt wurde<sup>6</sup>). Es war ein Verlust sür Basel, da der Ritter Werner von Straßburg, einst Bürgermeister der Stadt, von den Bauern in Riecheim erschlagen wurde<sup>7</sup>);

<sup>1)</sup> S. den Wertlaut ber Stelle aus Albert. Argent. in Diefer Ge-fchichte I, 17, vor Ann. 1.

<sup>2)</sup> Interea accidit, quod Psitaci Basilienses Stelliferos expulerunt: Albert. Argent. ibid. 100, 17. Milites stelliferi, expulsi de Basilea, hinc inde vagabantur: Annal. Colmar. ibid. 9, 36, etcr 6, 3um Jahre 1271.

<sup>3) 11</sup>m ben 29 Brachm. 1271: Annal. Colmar. ibid. 9, 26, eber 5 f.

<sup>4)</sup> Ibid. 9, 43 f., ober 6, jum Jahre 1271.

<sup>5)</sup> Ibid. 9, 49, ober 6, jum 3. 1272.

<sup>6)</sup> Heinrich lebt nech am 25 März 1272 (Schopflin Als. Dipl. I., 470), dagegen ist Kunrad bereits am 7 Augustm. 1272 electus Argentinensis (f. diese Geschichte I., 636, Ann. 1); Kunrads Schwester Catharina (vergl. die erstere Urf.) wurde die Gemahlin des Grafen Egen von Freiburg.

<sup>7)</sup> Annal. Colmar. ibid. 9, 41, ober 6, gum Jabre 1271. Bergl. bie Aum. 2 auf Seite 651.

feinerseits ftedte Rudolf Münfter in Grandval mit mehrern Dörfern in Brand 1). Der Graf, eben damals ernstlich beschäftigt mit ber Behauptung der jungern fiburgischen Berrschaft vornehmlich in Burgund 2), und wiederholt von der Bafeler Fehde abgezogen burch die Obsorge für das Besithum im Thurgau und an der Are3), fah fich genothigt zu Berpflegung des Kriegsvolfs von feinen Bogteileuten eine ungewöhnliche Steuer zu erheben 4); gleichwohl pflegte er demfelben nur Roggenbrod und gemeinen Wein porausen, und verabschiedete Ritter, die seinen Dienst genommen und, nicht zufrieden mit dem womit Beffere als fie fich begnügten, weißes Brod und guten Wein ankauften und an des Grafen Tafel brachten 5). Bu berfelben Zeit traf ben Landgrafen Rudolf ein doppelter Verluft: es ftarb Graf Gotfrid von Habsburg, der im Straßburger Kriege und wider Savoien feine Stute mar; es ftarb auch Graf Kunrad von Freiburg, der mit ihnen im Bunde wider Bischof Walter von Strafburg ftand 6). Durch des lettern

<sup>1)</sup> Ibid. 9, 40, ober 6, jum 3. 1271.

<sup>2)</sup> S. in ber Anm. 4 auf Seite 594 bie Urf. Laufenberg 27 April 1271.

<sup>3)</sup> S. bes Grafen Urf. Baben (für S. Gallen) 16 heum., Winterthur (für S. Catharinen Thal bei Dießenhofen) 18 und Brugg (für die Spitalsbrüber in Klingenau) 23 herbilm. 1271: Herrgott Gen. II, 427, 429 und 430 f.

<sup>4)</sup> S. die Beweisstelle in ber Anm. 4 auf Seite 581. Sind bie 20,000 quartalia frumenti, wie in ben Urfunden, wörtlich zu nehmen, so betragen sie 1250 Pfund Pfenninge ober 500 Mark Silbers.

<sup>5)</sup> Rubolf gab panem de siligine et vinum durissimum: Albert. Argent. ibid. 98, 49 - 54, nach welchem ber Borfall fich in Enfisheim gutrug.

<sup>6)</sup> Getfrib stirbt am 29 Herhim. 1271, Kunrad ebendesselben Jahres: f. diese Geschichte I, 635, Anm. 9. Gotfrib scheint an Rudolfs Tehde wider Basel, wo sein Bruder Dompropit war, sowie gegen die von Regensberg seine nächsten Anverwandten, wohl mit desselben Justimmung undetheiligt geblieben zu sein. Woserm ann Prodrom. II, 448 zum 3. 1271, angeführte Stelle: Obiit Cunradus de Fribure et Gotfridus de Habesdurch comites et multi in conslictu, quem habuerat rex Boemie et rex Ungarie, richtig ist; on müste wohl, gegenüber der Urf. 27 April 1271 s. die Anm. 2), die Schlacht vom 21 Mai 1271 gemeint sein (s. Palacky Gesch. v. Böhmen II, 1, 218 f., und vergl. diese Geschichte vohl den Tag der Bestattung Gotfrids in Westlingen. Vergl. iedoch die Urf. 6 Heum. 1271 im Selekturn. Woschen blatt Jahrg. 1827, Seite 409 f.

Tod erhielt die Fehde zwischen Beinrich von Reuenburg und bem Grafen Rubolf unerwartet neue Nahrung. Als Kunrabs Gohne Gaen und Beinrich das vaterliche Erbe theilten, der altere Freiburg behielt und letterer Neuenburg am Rheine bekam, und diefer Dann am Borabende der Huldigung die Ehre eines Burgers groblich verlette 1), benütten die Reuenburger den Anlag dem Grafen die Huldigung zu verweigern, und fandten insgeheim nach Bafel; worauf Bifchof Beinrich, Nachts in die Stadt eingelaffen, die Burg worauf der von Freiburg faß einnahm und brach 2). Nicht nur verband fich hierauf Graf Egen ju feinem Bruder, in Gegenwart ihres Anverwandten des Habsburgers und vieler andern Herren, für Wiedergewinnung Neuenburgs 3); fondern Graf Rudolf felbft, der mit Kriegsvolf nach Freiburg gefommen4), zog auf den Schaden der Burger, welchen jedoch der von Bafel gu Sulfe eilte 5). Mit Erbitterung wurde nun ber Rrieg geführt6). Bischof Seinrich gieng über ben Rhein und verheerte dem Land= grafen Richesbeim und andere Dörfer, die von Neuenburg ger= ftorten das feste Othmarsheim; hinwieder warf Graf Seinrich Reuer in das Klofter Gutnau, bes Landgrafen Kriegsvolf in das au Sigenfirch 7). Rudolf felber, der fengend in ein Dorf bei Bafel brang und die Beute nach Sectingen in Sicherheit brachte, ohne daß die Bürger die ihm nachsetten ihn zu schädigen vermochten 8), rudte fpater vor das Kreugthor zu Bafel und ftedte

<sup>1)</sup> in sero sub macellis cuiusdam burgensis uxorem stupravit.

<sup>2)</sup> Albert. Argent. ibid. 99, 23 - 27 unb 42 - 47.

<sup>3)</sup> S. in dieser Geschichte I, 16 Anm. 6, die Urf. Freiburg 23 heum. 1272.

<sup>4)</sup> post festum S. Margarete (nach bem 15 heum., was mit ber vorhers gebenben Urfunde übereinstimmt).

<sup>5)</sup> Annal. Colmar. ibid. 9, 55 - 10, 1 - 3, ober 6, jum Jahre 1272.

<sup>6)</sup> Albert. Argent. 99, 53 ff. sagt: multis occisis et captis, ultra quinquaginta pedibus sunt truncati; both bauerte es nicht pluribus annis, sondern höchstens in das zweite Jahr.

<sup>7)</sup> Annal. Colmar. ibid. 10, 4 f. und 13 - 16, ober 6 f., zum 3. 1272. Bergl. Alb. Argent. ibid. 100, 1 - 6.

<sup>8)</sup> Ann. Colmar. 10, 6-8, ober 6, jum 3. 1272; vergl. Chron. Colmar. 39, 36-42, over 48.

die Borftadt in Brand 1), wenige Tage nachdem Bischof Heinrich bas eingeäscherte Secfingen überfallen hatte 2).

Diefe allmälig gunftigere Wendung, gegenüber S. Fridolins Brandftätte und daß Bifchof Beinrich burch ben Befit ber Städte Rheinfelden, Bafel, Neuenburg und Breifach den Uebergang über ben Rhein wenn nicht verunmöglichen doch fehr erschweren fonnte, bewirfte Graf Rudolf dadurch, daß er eine Anzahl fleiner Nachen verfertigen und fie auf Wagen an den Fluß führen ließ, und fo auf diesen ungehindert über den Rhein feste und wieder gurud= gieng, und Wagen und Schiffe schnell in Sicherheit brachte 3); auf diese Weise konnte Rudolf, so oft er wollte, sich Basel felber nahen4). Bu Anfang bes folgenden Jahres wurden nicht nur die burgundischen Besitzungen der jungern Berrschaft Riburg mit der Erbtochter Unna der Dohut des Grafen Eberhard von Sabs= burg übergeben, fondern auch durch Abtretung von Land und Leuten, welche Hartman der jungere und Gberhard im Argau fowie im Gebirge ju beiben Seiten bes Lucernerfees befeffen, Die Macht des Landgrafen Rudolf bedeutend vermehrt 5); auch zu G. Gallen, wo nach dem Tode des Abts Berchtold eine zwiespältige Bahl erfolgt war, schwuren die Gotteshausleute, Burger und Bauern, dem Grafen als ihrem Schirmherrn 6). Sierdurch und burch ben Zuzug ber Zuricher?), sowie aus bem Breisgaue burch Die Grafen von Freiburg verftärft, führte Rudolf, welchem noch im Winter bas vom Bifchofe erbaute Schloß Wehr im gleich=

<sup>1)</sup> In ber Nacht vom 24 auf den 25 Augustm. 1272: Ann. Colmar. 10, 17 f., ober 7.

<sup>2)</sup> S. bie Anm. 1 und 2 auf Seite 650.

<sup>3)</sup> Chron. Colmar. 39, 18 - 22, ober 48.

<sup>4)</sup> S. bie Anm. 8 auf Seite 654 und oben Anm. 1.

<sup>5)</sup> Bergl. zur Unm. 1 auf Seite 595, und Rubolfs Urf. Brugg 11 unb 13 Janner (bei Wettingen) und 12 Mai 1273 (bei Lucern).

<sup>6) &</sup>quot;für ainen Herren — " für bas warent sy beschirmpt": Küch em eister bas. 45. Homines abbatis S. Galli acceperunt comitem Rudolsum in aduocatum: Annal. Colmar. 10, 27, ober 7, zum Jahre 1273. In bemselben Jahre ist Graf Rudolf zu Winterthur am 2 April (Archiv Töß, jeht Staatsarchiv Jürich) und am 12 Brachm. (Neugart Cod. Dipl. II, 288); um biese Zeit mag er zum Empfange des Schwurs S. Gallen besucht haben.

<sup>7)</sup> Diefen nennt Vitodurani Chron. pag. 7, b.

namigen Thale, und auf demfelben nebft andern Befangenen auch Seinriche Schweftersohn von Röteln, in die Bande gefallen mar 1), nunmehr mit eingetretenem Sommer den Krieg wider Bafel mit allem Nachdrucke. Sofort legte er fich mit großem Bolfe mehrere Tage vor die Stadt2), jog hierauf verwuftend ins S. Gregorien= thal3), und fiel bann in bas Dorf Klingen, ohne jedoch die Burg zu nehmen 4); nach diesem ritt er, von niemand gehindert, bis unter bie Mauern Bafels 5). Eines Tages, als der Graf ber Stadt so nabe gefommen, daß es möglich schien ihn aufzuheben, fturzte ber Burgermeifter Namens Marschalf an ber Spipe bes Aufge= bots plöglich aus dem Thor, gerieth aber, indem er feiner Mannschaft voraneilte, mitten unter die Feinde und fiel durchbohrt 6). Diefer Unfall, und daß Rudolf nicht nur die aus Bafel Bertriebenen vom Stern um fich sammelte7), sondern auch Mittel fand Ritter in der Stadt burch Gaben oder Bufagen ju gewinnen, schreckte ben Bischof Heinrich so bag er, an ber Treue ber eigenen Bürger irre, einen Ausfall zu wagen nicht mehr ben Muth hatte 8). Da geschah daß, als ber Graf auf der Anbobe von Binningen fich lagerte ) und die Stadt enge einschloß 10), ju

<sup>1)</sup> Am 30 Christm. 1273 (t. i. 1272): Annal. Colmar. 10, 24 — 26, ober 7, nach welchem ein Bauer, Welf nomine et re, die Burg (Werra) übergab. Bergl. Ibid. 9, 50 f., ober 6.

<sup>2)</sup> circa festum S. Margarete (15 heum.): Ann. Colmar. 10, 32, ober 7, jum Jahre 1273.

<sup>3)</sup> Ibid. 10, 34, ober 7.

<sup>4)</sup> in vigilia S. Laurentii (9 Augustm. 1273).

<sup>5)</sup> Ibid. 10, 35 - 37, ober 7.

<sup>6)</sup> Chron. Colmar. 39, 27 — 30, ober 48. Die Ann. Colmar. 10, 30, ober 7, zum J. 1273 sagen einsach: Marschalcus intersicitur; nach Ochs Gesch. d. St. u. Landsch. Basel I, 410 bieß er Hug. War er wirflich Bürgermeiner, so mochte er nach Kunrad bem Mönch (f. bie Anm. 2 auf Seite 651), wosem bamals schon ber Aemterwechsel Statt fant, am 24 Brachm. 1273 eingetreten sein.

<sup>7)</sup> Alb. Argent. 100, 18.

<sup>8)</sup> Chron. Colmar. 39, 23 — 26, 30 — 32 und 35 f., ober 48.

<sup>9)</sup> Chron. Colmar. 39, 33 f., ober 48; Alb. Argent. 100, 19. Nach Debe baf. 411 geschab es um ben 14 Gerbitm. 1273.

<sup>10)</sup> adeo acriter et hostiliter ipsam oppugnavit circumquaque, quod nullus per multos dies ipsis civibus introitus vel exitus evasionisque oppor-

Ausgleichung des zwischen ihm und dem Grafen Heinrich von Freiburg, sowie dem Bischose von Basel waltenden Streites nach Minne oder Recht, ein Waffenstillstand auf drei Wochen eingegangen wurde 1).

Den Grafen Rudolf von Habsburg, dessen Ansehen von S. Gallen bis nach Straßburg, auf dem Schwarzwalde und im Breisgau bis ins burgundische Dechtland anerkannt wurde, sowie er bereits über diese Gränzen hinaus Berbindungen angeknüpft hatte<sup>2</sup>), wählten in den Tagen der kurzen Waffenruhe die zu Frankfurt versammelten Kurfürsten einmüthig zum römischen Kösnige<sup>3</sup>). Rudolf entließ, sobald die Kunde von seiner Erhebung nach Basel gekommen, sein Kriegsvolk in ihre Heimat; auch der Bischof entwassnete<sup>4</sup>). Die im lesten Kriege, sowie die in der Straßburger Fehde auf der Burg zu Mühlhausen Gefangenen, gab der ans Neich Erwählte frei<sup>5</sup>). Die Städte Straßburg, Colmar und Mühlhausen, die so beharrlich mit dem Grafen

tunitas patebat; nam cives utriusque sexus, de spe salutis diffidentes, stupore ac tremore in eo quod illis contigerat medullitus sunt perculsi: Vitodurani Chron. pag. 7, b.

<sup>1)</sup> Schiedleute und Bedingungen nennt in biefer Gefchichte I, 17, Anm. 2 und 3, die Urf. 22 Gerbstm. 1273.

<sup>2)</sup> S. in der datumlosen, jedoch acht bestegelten, Urk. der Beilage 20, was für Bürgen und wem sie Graf Rudelf gibt. Das von Herrgott Gen. II, 410 angenemmene Datum 1268 ist durchaus unstatthaft. Abt Berchteld von S. Gallen stirbt am 10 Brachm. 1272 (f. unten bei S. Gallen); nicht früher kann Ulrich von Güttingen Erwählter dieses Gotteshauses fein. Heinrich von Montsert Bischof zu Gur siebt am 14 Winterm. 1272 (Eichhorn Episcopat. Gur. pag. 95; vergl. Tichubi Chronif I, 175, b; nach von Annal. Colmar. 10, 28 stirbt er im Jahre 1273); nicht früher kann Kunrad von Belmonte an dieses Hochstift erwählt werden. Roch am 17 Mai 1273 (ind. 1; bei Eichhorn ibid. Cod. Probat. pag. 91) heißt Kunrad electus Curiensis; da er hingegen in der Urk. der Beilage schlechtsin Viscos Kunrad keleft, so könnte dieselbe zwischen dem 17 Mai und 29 Herbitm. 1273 ausgezkellt sein. Immerhin liegt auf dem Bürgschaftsbeiese nech ein Dunkel; dunkel ist auch in dieser Gieschichte I, 13, Ann. 7, die Stelle aus der Urk. 1 herbitm. 1273: vielleicht erwarten sie gemeinsames Licht.

<sup>3)</sup> S. biefe Geschichte I, 15 — 20.

<sup>4)</sup> Annal. Colmar. 10, 42 f.

<sup>5)</sup> S. bie Unm. 1 auf Seite 614; vergl. Chron. Colmar. 39, 48.

Rudolf zusammengehalten, traten nun willig unter ihn als König 1). 11m Reuenburg wurde Graf Heinrich von Freiburg, der die von ihm gefangenen Burger nur gegen ichweres Lofegeld in Freiheit fette, dadurch abgefunden daß der Konig den Zehenten aller burgerlichen Guter erhob und ihn bem Grafen übergab; die Stadt trat nunmehr an bas Reich 2). Von der Kirche Bafel, welche Konig Rudolf nach feiner Schuldigfeit zu ehren gelobte, nahm er Breifach ebenfalls an das Reich 3). In Bafel felbst wurde ber König vom Bischofe, ben bie Erhöhung feines bieberigen Begnere fo unerwartet als schmerglich betroffen, fowie von Beiftlichfeit und Bürgerschaft auf das ehrenvollste empfangen; er führte, zur Ausföhnung mit den Gesellen vom Bapagei, Die vom Sterne mit fich ein 4). Ueber bie Stadt, beren Rechte und Bewohnheiten noch fürglich König Richard nur in Folge einer Vergunftigung bes Bisthumspermeiers Seinrich von Neuenburg zu erhalten veriprochen hatte 5), feste jest Rudolf feinen Burger jum Bogte, fondern feinen vertrauten Diener ben Ritter Bartman von Balbegg, und erhob fo Bafel von einer feit langem faum mehr als bischöflichen Stadt wiederum gur Burde einer Reichsstadt. Auch über bie von Rheinfelden, welche bem neuen Könige Stadt und Schloß freudig geöffnet, feste er ben von Baldegg als Burggrafen 6). Auf diefe Weise waren dem Reiche aus der Gemalt der Bischöfe von Stragburg und von Bafel, gegen welche Rudolf als Graf von Sabeburg mit großer Unftrengung gefampft, burch ihn als König Rechte und But am obern Rheine wieder gurudgegeben.

Wie im Argau, so traten auch im Thurgau feit Rudolfs Erwählung an das römische Reich seine Sohne, als Grafen von

2) S. biefe Geschichte I, 21, Anm. 7.

4) S. bicfe Beschichte I, 39 f.

5) G. bie Urf. ber Anm. 1 auf Seite 621.

<sup>1)</sup> Mls Beweife bienen bie, im eriten Banbe bargestellten, foniglichen Briefe.

<sup>3)</sup> S. biese Gleichichte I, 21 Ann. 6, 39 Ann. 8, und 59 Ann. 4. Ohne Zweifel hat auch mit bem Bischofe eine Ausgleichung um Breifach Statt gefunden.

<sup>6)</sup> S. tiefe Geschichte I, 21 Ann. 5 und 6, und 59 Ann. 5 — 10. Wegen bes Bogts von Basel und Burggrafen von Rheinfelben f. bei Balbegg bie Urf. 7 Janner 1275, 26 Weinm. 1284, und 9 Mai 1291.

Kiburg, in die Berwaltung des Landes 1): zuerst Albrecht des Königs Erstgeborner allein 2), bald gemeinsam mit Hartman seinem nächstgebornen Bruder 3); hierauf, als nach der Rückfehr des Kösnigs aus Desterreich Albrecht in dem Herzogthume verblieb, und Graf Hartman nach dem Antritte alleiniger Berwaltung 4) frühseitigen Tod gefunden, folgte Rudolfs gleichnamiger dritter Sohn 5). In ihrem Auftrage, oder auch zu Bollziehung königlicher Besehle, handelten der Schultheiß von Winterthur 6) sowie die Bögte auf Kiburg und zu Frauenseld: an diesem Orte hinterließ Bogt Rudolf, Bruder Berchtolds von Wiesendangen, die Söhne Jacob und Walter 7); Bogt auf Kiburg war der Ritter Kunrad von Tilensborf 3). Zur Ausübung der den Söhnen des Königs, als Grafen

<sup>1)</sup> Eine einläßliche Schilberung besselben als eines Ganzen in bem Umfange, wie es gegenwärtig getheilt zu ben Gebieten von Jürich, S. Gallen (mit Appencell) und Thurgau gehört, mit ben zahlreichen Freien, Nittern und Gotteshäusern, so munschenswerth eine urkundliche Darstellung mit Rücksicht auf ben Dest. Urbar mir schiene wie sie beim Argan andeutend versucht wurde, kann hier nicht gegeben werden; es folgen nur wenige Jüge.

<sup>2)</sup> Albrecht urfundet für Töß am 1 Brachm. 1275 in domo Werneri sculteti nostri in Wintertur, und zu Baden am 27 März 1276: Archib Töß. Seiner gedenken auch die Urk. Aborf 12 Mai 1277 (für Fischingen), und Dießenhofen im Hornung 1279 (flatt 1284; die Kirche Dießenhofen): Herrgott Gen. II, 472 und 516.

<sup>3)</sup> Albrecht und Hartman, mit der königlichen Mutter Anna, urkunden zu Conftanz am 2 Mai 1277 (für die Predigerfrauen zu Dießenhofen): Herrgott ibid. 471. Beibe Brüder bestätigen eine Vergabung an Töß zu Wien am 1 März 1281: Archiv Töß.

<sup>4)</sup> Hartman urfundet für Töß zu Winterthur am 23 und am 24 Herbstm. (nicht 25; fer. quarta ante fest. Michael. arch.) 1281: Archiv Töß; erstere aba, bei Herrgott ibid. 501.

<sup>5)</sup> Rubolf urfundet für Töß, als Graf zu Dießenhofen am 2 Heum. (nicht 4; feria quinta post fest. apostol. Petri et Pauli) 1282, und als Herzog zu Winterthur am 30 März (nicht 28; feria quinta ante ramos Palmarum) 1284: Archiv Töß. Er urfundet zu Frauenfeld am 16 April 1287 (für Fischingen; Herrgott ibid. 533), zu Kiburg am 8 Jänner 1288 (Herrgott ibid. 536) und am 6 Jänner 1289 (f. bei Jürich), sowie zu Wintersthur am 9 Jänner 1289 (Archiv Töß).

<sup>6)</sup> S. bei Raprechtswile. Einen Schultheißen von Diegenhofen nennt bie in ber Unm. 2 gulett genannte Urfunde.

<sup>7)</sup> Urf. 2 Brachm. 1270: Herrgott ibid. 422.

<sup>8)</sup> Urf. 24 April 1289: Beilage 32.

von Sabsburg und von Riburg, zustehenden Grafichafterechte fenten fie, wie fur Argan und Zurichgan fo fur ben Thurgan, einen reichsfreien Mann qu ihrem Stellvertreter ober Landrichter: für lettere Grafichaft mar es Ber herman von Bonftetten 1). Die= fer Freie, in beffen Begenwart zu Bubinfon an die Spitalbruder in Tobel Diethelm der jungere Graf von Toggenburg Guter und Rechte vergabte 2), faß zu Frauenfeld bem Landgerichte vor, als bes Grafen Mutter Elisabeth mit ihres Sohnes Sand und Buftimmung Widem und Leibgedinge bemfelben Spitalhaufe frei über= gab 3). Bor ebendemselben wurden über Berjährung unbeweglicher Guter in geben Jahren, über Beftrafung von Solzfrevel nebft Schadenersat, jowie gegen Verletung burch einen Bauern und bei zehenfach höherer Buße durch einen Freien, an offenem Land= tage Beschluffe gefaßt 4). Während auf diefe Beife die herr= schaftlichen und landgrafschaftlichen Rechte geubt wurden, ertheilte König Rudolf feinerseits Vergunftigungen vornehmlich an Gottes= häuser und Städte.

<sup>1)</sup> Außer ben nachselgenden Belegen vergl. die Urf. 22 April 1277 bei Wettingen und Urf. 27 Jänner 1282 bei Detenbach, sewie die Urf. der Ann. 1 auf Seite 368. Wenn Graf Eberbard von Habsburg sich am 25 Jänner 1280 (Zapf Monum. I, 165) Landgravius Zurichgoiae, und am 25 Herbitm. 1283 (Herrgott Gen. II, 515) Landgraf im "Turchgewe" neunt, se läßt sich ersteres leicht erklären vergl. die Ann. 1 auf Seite 469), und wehl muß es auch im zweiten Falle Jürichgau heißen; hätte jedoch das Pergamen wirklich Ihurgau, so trüge ohne Zweisel Eberhard ven Landgrafens namen nur mit Zustimmung des Königs für desien Sohne. Die erstere Anslicht bestätigt solgender Urfundenauszug (Archiv Insbruck: Schaharchiv, Band IV.: "Graf Eberhard von Habsburg Landgraf im Jürichgau verschreibt "sich, wie er Graf Egen ven Freiburg Beind im Schloß Limperg, so er im "und seinem jungen Vettern eingegeben hat, nit gewaltig sein lassen well, aus"genommen we er Künig Nuvelsen Hut darum verlieren müßte, 1281". Dieser in mehrsacher Hinscht nicht unmerstwürzige Brief kürste jest in Karlsruhe liegen.

<sup>2)</sup> Am 26 Chrium. 1275: Die Urf. ber Anm. 3; eine gleichdatirte bes sondere Urf., in teutider Sprache, hat Pupifofer Gefch. b. Thurgaus I, Urfunden S. 22.

<sup>3)</sup> S. in ber Ann. 2 auf Seite 368 bie Urf. 14 Janner 1276. Zeus gen: die Nitter, Eberhard von Bichelnsee, Wegel von Blibegg und Heinrich von Sehein.

<sup>4)</sup> Urf. in generali placito Hauenerron (Hauener) 1 Mai 1275; Beistage 24, a und b.

Seinen lieben Getreuen, Den Bürgern von Winterthur, verlieh Rudolf folgende Gnaden und Freiheiten: Sie mogen nach edler Leute Sitte und Recht Leben empfangen und haben, und andere belehnen nach Lehendrecht; die Lehen, welche sie von der Berrichaft Kiburg haben, follen ihre Töchter gleich ben Sohnen erben, wofern fein Sohn ba ift. Sat ein Burger ein Leben von einem edeln Manne, ber es hinwieder, er fei Ritter ober Anecht, von der herrschaft Kiburg hat und ohne Erben ftirbt; fo foll ber Bürger bas Lehen von niemand empfangen als von ber Berrschaft, und bes Königs Erben feine Bewalt haben es jemand anderm zu leihen. Nirgends als vor ihrem Schultheißen follen Die Burger ju Recht fteben, aber Recht fordern und nehmen mogen fie por jeglichem Richter. Ebenfo mogen fie jeglichen Bogtman zu Burger empfangen, doch bag berfelbe feinem Berrn biene nach der Bogtei Recht. Endlich follen des Königs Erben, fo oft die Kirche Winterthur ledig werde, Dieselbe niemand als einem Priefter leihen, ber fich eidlich binde bei ber Kirche zu Winterthur feinen Wohnsit zu nehmen 1). Bei der Anordnung der Pfrunden an der, vom Grafen Ulrich von Kiburg und feinen Gohnen Werner und hartman unter Bischof Kunrad von Conftang gestifteten, S. Jacobs Kirche auf dem heiligen Berge bei Winterthur hatte König Rudolf, noch als Graf von Kiburg und Lebenherr berfelben, gleich den Pfrundern auch den Kirchherrn oder Leutpriefter jum fortwährenden Aufenthalte bei ber Kirche verbindlich

<sup>1)</sup> Urf. (ohne Angabe bes Orts) 26 Hornung (trige tage vor Merzen anvange) 1275 (Reich, 2; Romer Steueriahr, 3: Bluntschli Staats: und Rechtsgesch. b. Stadt und Lanesch. Jürich I, 481 f. (aus dem Briese der Binzterthurer an Mellingen vom 14 Jänner 1297): vergl. Archiv für Schweizer. Gesch. I, 101, Anm. 1. Ohne Imstigl haben Rudolfs Schne als Laneseicheren, wie anderwärts (f. bei Arau, so auch dei Winterthur den Bries ihrer königlichen Baters benätigt. Uebrigens in leicht zu ersehen: das Winterthurer Recht gieng durch Urf. 29 Minterm. 1296 (Archiv Mellingen) und 14 Jänner 1297 auf Mellingen über; ebendasselbe liegt zu Grunde dem Arauer Stadtrechte vom 4 März 1283, welches hinwleder die von Sursee durch Urf. 29 März 1299 erhielten: alle vier sind Städte der Herrschaft Kiburg. Vergl. noch die Anm. 5 auf Seite 631.

gemacht<sup>1</sup>); die Verpflichtung für den Lehenherrn, sie nur einem Priester zu leihen der dieses beschwöre, übernahm vorerst des Kösnigs Erstgeborner Albrecht als Graf<sup>2</sup>), hierauf derselbe und sein Bruder Rudolf als Herzoge<sup>3</sup>).

Indem König Rudolf an Schultheiß und Gemeinde ber Burger von Diegenhofen die gegen ihn und feine Vordern bewiesene Unhänglichkeit ruhmend anerkannte, sowie um durch das Beispiel ber ihnen gewährten Suld die Zahl ber bem heiligen römischen Reiche Getreuen zu mehren, ertheilte er benfelben fur alle Freis heiten, die sie von seinen Vordern und Anverwandten und na= mentlich von dem Grafen Sartman von Kiburg erhalten, auf ihre Bitte bie fonigliche Befräftigung. Bugleich fügte er als bochfte, alle Gnabengaben übertreffende, Gnade bei bag niemand pon ihnen, sowie feiner ber jest oder fünftighin in ber Stadt Diegenhofen Wohnenden, durch was immer für ein Bergeben er auch ein Achturtheil verdienen moge, von einem folchen Urtheile getroffen ober geachtet werden folle4). Gin Saus in Diefer Stadt am Kirchhofe, welches Priorin und Convent des Predigerklofters S. Catharinen Thal bei Dießenhofen befagen, freiete König Rudolf für fich und feine Sohne die Bergoge Albrecht und Rudolf von jeglicher Steuer und Abgabe an ihn und fie; jedoch feste er bie ausdrückliche Bedingung, ber fich die Schweftern bereitwillig unterjogen, baß, wenn insfünftige ein haus ober andere Guter in ber Stadt Dießenhofen durch Bergabung, Tausch oder Kauf an bas Klofter gelangten, die Frauen felbe nicht über ein Jahr behalten, fondern verbunden fein follten fie zu verkaufen ober

<sup>1)</sup> Urf. Winterthur in bes Schultheißen Saufe 12 Brachm. 1273 (ind. 1): Neugart Cod. Dipl. II, 288 ff. (in ziemlich schlechter Uebersetzung).

<sup>2)</sup> Urf. 21 Seum. 1280 (ind. 8): Schöpflin Als. Dipl. II, 20 f. (es ift ber vollstandige lateinische Brief).

<sup>3)</sup> Urf. Augeburg 2 hernung 1286: Herrgott Gen. II, 526 f. (burftiger Auszug in teutscher Sprache); Gerbert God. Epist. Auctar. Diplom. pag. 245, mit bem unrichtigen Sahre 1280.

<sup>4)</sup> Urf. Rothenburg 4 April 1274 (Reich, 1; Ind. 2): Bupikofer Gesch. E. Thurgaus I, Urkunden S. 18. Bergl. in dieser Geschichte I, 689, Anm. 4, bes Königs Urk. für Straßburg vom 2 Winterm. 1284.

fonst zu veräußern: thäten sie es nicht, so würden Haus und Guter seinen Kindern und ihren Erben frei zugehören 1). Dieser Steuerbefreiung durch den königlichen Bater, mit dem von ihm gemachten Borbehalte, ertheilte Herzog Rudolf von Desterreich seine Bestätigung 2).

Die Beste Rheinegg<sup>3</sup>), um beren Besitz sich Bischof Werner von Constanz und Abt Ulrich von S. Gallen in offenem Feldsfreite geschlagen, entzog Otto der Vierte ihren Wassen und nahm sie an das Reich<sup>4</sup>). Den Bürgern der Stadt Rheinegg, welche König Rudolf angelobte niemals dem Reiche zu entsremden, noch zu versesen oder zu vertauschen, gab er insbesondere noch solgende Freiheiten: Kein öffentlicher Richter, Herzog, Graf oder sonst jemand soll die Bürger um ihre Besitzungen, die im Stadtbanne liegen, oder wegen anderer weltlicher Sachen anderswo belangen als vor dem Ammanne oder dem Pfleger, der an des Königs Statt sein werde<sup>5</sup>); die Acht eines Herzogs, Grafen oder andern Richters soll wegen feinerlei Vergehens die Bürger tressen, oder sich auf die Stadt erstrecken. Ein Eigenman, der zum Bürger angenommen wird, und mit Wissen seines Herrn Jahr und Tag von ihm unangesprochen zu Rheinegg sigt, ist fürderhin der Dienste

<sup>1)</sup> Urf. Schafhaufen 15 heum, 1286: Herrgott ibid. 528. Bergl. in biefer Beschichte I, 669 ff., was zu Strafburg in ahnlicher Angelegenheit bie Minberbruber ber Stabt zugeftanben, bagegen bie Predigermonche verweigerten.

<sup>2)</sup> Urf. Kiburg 29 Weinm. 1286: Herrgott ibid. 530. Des herzogs Albrecht Urf. für S. Catharina Thal bei Herrgott ibid. 507, wie beffen gleichbatirter zweiter Brief für basselbe Kloster (Ibid. 548), ift aus Wintersthur vom 29 heum. 1292 (nicht 1282).

<sup>3)</sup> Nach ber, bei von Arx Geschichten b. Kantons St. Gallen I, 464 angeführten, Quelle gehörte mit Appencell und Herijau, Wil und S. Gallen auch Rorschach noch zum Thurgau; Rheinegg sag bereits im Rheinthale.

<sup>4)</sup> Conr. de Fabaria Casus mon. S. Galli apud Pertz Monum. German. Histor. II, 169 und 171; nach ihm Tichubi Chronif I, 106, a aum Jahre 1208.

<sup>5)</sup> Die Art, wie in biefem und bem folgenden Sate bes Herzogs und anderer Richter gedacht wird, beruht wohl auf frühern Urfunden, die dem Briefe Rudolfs zu Grunde liegen; barum wohl auch spricht er von Erneuerung und Bestätigung ber Freiheiten, und nennt der Bürger Treue gegen frühere Kaiser und Könige.

pflicht frei; erweiset bagegen ein Berr inner Jahresfrift, baß ein folder ihm pflichtig sei, so begnuge er sich bann mit bem britten Theile von dem, mas dem Konige ju Dienst gegeben wird. Stirbt ein erwiesen bienstpflichtiger Gigenman, so nimmt, wofern er Leibeserben hinterläßt, fein Berr ben dritten Theil der fahrenden Sabe, bagegen die Sälfte, wenn feine Leibeserben vorhanden find. Gin Bogtman, der in der Stadt Rheinegg fist, ift bem Bogte von feinem Leibe zu feinem Dienste verbunden; stirbt er aber, fo verfällt der Kirche, welcher er angehört, alles was ihr von Rechts wegen von ihm und feinesgleichen gufommt. Gin But, bas im Banne ber Stadt liegt, wird burch Erbichaft ober Rauf nach Jahr und Tag zum ruhigen Besithe, wenn ber, welcher bawider reden konnte und nicht redet, im Lande ift. Weber Ritter noch Mond follen Guter in ber Stadt nach Erbrecht an fich bringen ober besiten, und wurde einem Klofter ober Beiftlichen ein folches Gut vermacht, fo muffen fie es inner Jahresfrift verfaufen; ver= faumen fie Diefes, fo geht die Eigenschaft bes Gutes an bes Bergabenden nachfte Erben über, frei und ewig. Benn ein Rind, gefondert von feinen Aeltern, mit feinem Gute allein haufet und ohne Leibeserben ftirbt, fo fällt die Erbichaft an Bater oder Mutter und, wenn diese nicht mehr leben, an des Baters oder ber Mutter nachste Bermandte 1). Un Königs Rubolf Statt, bes Bogts von Rom, war Landrichter im Rheinthale ber Freie Rudolf von Guttingen. Bor ihm, an bem Landtage ju Fischerhaufen, flagte Walter ber Umman von G. Gallen in ber Burger und bes ganbes Namen gegen bie Burger von Rheinegg, daß biefe wiber Recht von ihren Gutern eine bem Lande ungewöhnliche Abgabe erheben 2). Auf die Frage bes Landrichters ward durch Gid und Rundichaft ertheilt: Mit Ausnahme folden Gutes, bas über die Berge herkommt oder dahin foll3), und von welchem ein Pfen-

<sup>1)</sup> Urk. (ohne Angabe bes Orts) 7 Mai (ben Neuntag Meyen; boch wohl aus Nonis Maii) 1276 (Reich, 3): Staatsarchiv Zürich (abschriftlich in teutscher Sprache). Bergl. Chmel Regesta Ruperti Rom. Reg. Num. 980.

<sup>2) &</sup>quot;Berichat,, nehmen.

<sup>.3)</sup> trodenes Gut ober "gebuntes".

ning erhoben wird je von dem Saume, Rhein auf oder ab, gibt niemand im Lande von seinem Gute eine Abgabe; denn der Rhein ist des Reiches rechte freie Straße. Dieses Urtheil ward dem Amman von S. Gallen 1).

Un S. Gallen Gotteshause hatte Abt Berchtold von Falfenftein in der Fehde wider den Grafen Kraft von Toggenburg, und fowohl während seiner Entzweiung mit dem Bischofe Eberhard von Conftang als da beide in enger Berbundung, unbefummert um König Richard, des Reiches Rechte und Gut um den Bodenfee in ihre Gewalt zogen, viele Burgen und feste Thurme entweder erbaut, ober durch Rauf, Tausch und Beimfall von Amtleuten und Dienstmannen und felbst badurch an sich gebracht, daß er Die Besiger berfelben nöthigte, mas sie vom Gotteshaufe als rechtes Leben befaßen, von ihm als Burgleben zu empfangen?). Bu Bestreitung seiner Fehden, sowie bes großen Auswandes fur feine fast alljährlich wiederkehrenden Festlichkeiten, vornehmlich aber als Berchtold noch in feiner letten Zeit Grüningen um funfzehenhundert Mark an das Gotteshaus faufte, erhob er, indeffen ber Bottesbienft vernachlässigt wurde, von den Gotteshausleuten wider Recht fo übermäßige Steuern 3), daß die von S. Gallen, Appencell und Huntwil, die von Grüningen, Wil und von Wangen 4)

<sup>1)</sup> Urf. 3e Fischerhusen an bem Lanbtage 12 Heum. (Donnerstag vor S. Margareten Tag) 1291: (Begelin) Lanbrogtei Schwaben Urkundenbuch S. 190. Bergl. Lang Reg. Boica IV, 497.

<sup>2)</sup> Küchemeister Neue Casus Mon. S. Galli in ber Helvet. Biblioz theck Stück V, S. 23, 30 — 32, 34 — 36 und 41, wo auch die Einzelnheiten angegeben sind, nennt: Grimmenstein, Mammerzhofen, Iberg, Berenfels, Blatzten, Hausen, Stettenberg, Bernang, Heldsberg, Hagenwil und Singenberg; bei Berchtelds Amtsantritt habe das Gotteshaus keine Burg besessen, als Appenzell und "den Tail an der alten Tockenburg".

<sup>3)</sup> Küchemeister baf. 39: "Nun übernoß ber Apt bie Gothuslut an "allen Dingen, wa es im werben mocht, on Recht; und gieng baby Gottes- "bienst unber". Jene Uebergriffe mochte sich Berchtold um so eher erlauben, als er, solange er keinen Konig anerkannte, sich auch in bie Nechte ber Bogtei setzen konnte.

<sup>4)</sup> R. pincerna dictus de Tanne seste ius aduocatie seu ipsam aduocatiam oppidi de Wangen, mit Zugeber, für 200 M. S. bem Gottesshause S. Gallen zu Pfand durch Urf. 20 Herbstm. 1267 (ind. 10): Stiftssarchiv & Gallen.

im geheimen zusammenschwuren, wofern ber Abt nicht ablaffe, fich gegenseitig beigufteben 1). Auch in Lindau, welche Stadt in Richards letten Jahren den Abt Berchtold ju ihrem herrn angenommen, faß berfelbe ju Gericht und hielt die Burger fo ftreng. daß fie ihn mit feinem Gefolge gefangennahmen und nur gegen bestimmte Busicherungen wieder freigaben 2). Bald nach diefem, als hohes Alter und ein unheilbares Beinübel ihn auf bas Rranfenlager geworfen (fein Urgt Meister Michael aus Schwaben, ber feine Tage langer zu friften gehofft, ftarb vor ihm), ließ er fich die Rechnungen seines Gotteshauses vorlegen und, ba fich ergab daß gegenüber geringem Gute, das jemand ju Pfand gefett mar, Die wirklichen Ginfunfte mehr als vierzebenbundert Mark ertrugen, betheuerte er zugleich: habe er fich an feinen Leuten übernommen, fo gefchah es nur zum Schute bes Gotteshaufes 3). Wenige Tage nachdem Berchtold noch für fich und feine funf Beschwifter in üblicher Beife Jahrzeiten gestiftet4), ftarb er, von jederman ver= laffen (faum hatten fich arme Bruder und Frauen gefunden, feiner ju pflegen), im achtundzwanzigsten Jahre feiner Abteis). Er, ber fonft hundert und mehr Ritter um fich verfammelt fah, war schon vor dem Tode fo gang vergeffen, daß von Edeln und Burgern und wer fonft ju G. Gallen war bei feiner Beftattung nicht mehr als vierzehen Pfenninge jum Opfer fielen; und mahrend man im

4) Am 3 Brachm. (feria sexta, 3 Non. Junii) 1272: Traditiones

mon. S. Galli pag. 505.

<sup>1)</sup> Ruchemeifter baf. 39.

<sup>2)</sup> Daf. 39: "Darnach über ein Jar bo flarb er"; ber Borfall in Lindau trug fich alfo im J. 1271 gu.

<sup>3)</sup> Daf. 39 - 42.

<sup>5)</sup> Nach Küchemeister bas. 41 war Berchtold Abt 27 Jahre, 6 (statt 7) Monate, 2 statt 7) Wochen und 2 Tage; das Necrologium No. 453 pag. 14 gibt 27 Jahre, 6 Monate und 15 Tage, sowie der Codex No. 915 pag. 4 ebenfalle 27 Jahre und 28 Wochen. Diese Zeit, vom 25 Winterm. 1244 an berechnet, führt auf den 8 eder 9 Brachm. 1272, was mit den übrigen Angaben zusammenstimmt, die Berchtolds Todestag auf den 10 Brachm. 1272 sessiegen. Tschudi Chronif I, 143, a und 174, a, der Berchtolds Wahl unrichtig erst ins Jahr 1246 sest und wiederum unrichtig ihn schon im 3. 1271 sterben läßt, fürzt seinen Angaben getreu dessen Amtseit ab und läßt ihn daher nur 24 Jahre und 6 Monate an der Abtei; shm folgt Mülser.

S. Gallen: die Aebte Ulrich von Guttingen und heinrich von Wartenberg. 667 Stifte für ihn die Seelmesse sang, tanzten die Bergleute vor Freusben öffentlich durch die Stadt 1).

Ueber ber Wahl eines Nachfolgers zerfielen bie Conventherren fo, daß von den einen Ulrich von Guttingen, dagegen von ber Mehrheit?) Beinrich von Wartenberg gewählt und diefer von feinen Anhängern auf G. Dthmars Altar, Illrich auf G. Gallen Altar erhoben wurde 3); keiner von beiden war Briefter 4). Aber da Beinrich mit dem verftorbenen Abte nahe verwandt war und von ihm nun gleiche Barte beforgt wurde, ftanden die meiften Dienstmanne und mit Bil und G. Gallen auch die Bergleute ju bem von Guttingen; ber von Wartenberg ward aus ber Stadt gefchlagen 5) und zog, vom Bifchofe Eberhard von Conftanz unterftugt, nach Arbon. Um sich zu behaupten griff jeder ber Erwählten nach bem Gotteshausqute, und fuchte burch Berpfanbungen seinen Unhang unter den Dienstmannen zu vermehren oder boch ju sichern; manches But, von Beiden jugleich versett, gieng bem Gotteshause verloren. Die Dienstleute parteieten sich 6); boch gelang bem Bifchofe Cberhard folche, Die bereits bem von Gut-

<sup>1)</sup> Ruchemeifter baf. 42.

<sup>2)</sup> Nach Küchemeister baf. 42 hatte ber von Wartenberg "bie bestre "Kur under den Herren in dem Kloster"; Necrologium und Codex sagen bieses nicht.

<sup>3)</sup> Ruchemeifter baf. 43.

<sup>4)</sup> Post obitum honorabilis domini B. orta est maxima discordia inter duos electos, Vlricum de Güttingen diaconum, et H. de Wartenberc etiam diaconum: Vlricus violenter tenuit auxilio regis R. de Habispurch et quorumdam ministerialium et civium S. Galli, et devastavit bona et tezaurum nobilissimum ecclesie, qui ita in sua ignominia permansit 5 annis, minus 14 hebdomadis, et mortuus est; H. electus, repulsus a cenobio cum suis, favente sibi reverendo domino episcopo E. Constantiensi et quibusdam ministerialibus, similiter ecclesiam nostram vastaverunt, qui vix(it) 2 annis, minus 7 hebdomadis, et mortuus est: Godex No. 915, pag. 4.

<sup>5)</sup> S. die Anm. 4.

<sup>6)</sup> Nach Küchemeister bas. 44 hiengen ber von Ramswag, ber Giel von Glatburg und ber von Elgau Ulrichen von Guttingen an, hingegen bem von Bartenberg die von Norschach, die Schenken von Glatburg und ber von Bichelnsee. Schon unter Abt Berchtold waren Elgau und Bichelnsee erbitterte Gegner, und in einem Treffen zu Aborf fiegte ersterer über lettern: Das. 47.

tingen gefdworen, burch Bufagen auf Wartenbergs Geite ju bringen. Ueber bas Land verbreitere fich offenes Urlug. Da geschah, daß die von Montfort und von Ramswag, Anhänger Ulriche, Die Stadt Bischofcell Rachts überfielen und fie bem Bifchofe zu Leid verbrannten; ebenfo murde bas Städtchen Reuravensburg vor der gleichnamigen Burg, deren Sut noch Abt Berchtold Rudolfen von Rorschach empfohlen hatte, durch die Montforter eingenommen und in Brand gestect 1). Mittlerweile ftellte Ulrich von Guttingen als erwählter Abt den Burgern von S. Gallen, die in einem großen Brande ber Stadt 2) Die Freiheitsbriefe verloren, ihr altes Rocht in neuer Sandrefte wieder ber3); es geschah auch mit seinem Willen, daß dem Grafen Rudolf von Sababurg, ber nach G. Gallen fam, Burger und Bauern als ihrem Beschirmer und Vogte schwuren4). Der Graf legte fich por die neue Bichelsee, Die Burg eines Unhangers des von Wartenberg, und brach sie; von dem an nahm das Urlug ab, und die beiden Aebte brachten ihren Wahlftreit an den Bapft 5).

<sup>1)</sup> Daf. 43 f.

<sup>2)</sup> Nach Conrad. de Fabaria Casus mon. S. Galli apud Pertz Monum. German. Histor. II, 172 brannte tie Stadt S. Gallen am 2 Mai 1215 ab; von einem spätern Brandunglude melben die Zeitbücher nichts. Tschubt Chronif I, 201, a und b, ber nur Wilhelms Urf. vom Jahre 1291 kennt, läßt eigenmächtig die Stadt das Jahr verher abbrennen, und verdächtigt sofort ben Abt Kunrad sowie den Bogt von Namswag, als hätten sie sich geweigert die mitverbrannten Freiheitsbriese wiederum auszurichten.

<sup>3)</sup> Die Urf. aus dem Stadtarch iv S. Gallen, herausgegeben von K. Begelin in Schweizerblätter (Eine Monatschrift: zweiter Jahrgang, drittes Heft; S. Gallen, 1833) II, 168 — 170, ift zwar datumlos, fällt jedoch nothwendig zwischen den 10 Brachm. 1272 und 29 Herbstm. 1273; thre Acchteit verdürgt schwen die merkmürtige Svrache. Die meisten Bestimmungen dieser Handveite erscheinen wiederum in der, bei Tschwis Urenist I. 205, b schlecht abgedruckten, Urf. des Abis Wilhelm vom 31 Heum. 1291; dech sehlt, nebst anderm, auch solgender Sag: "Wir viriehin des ovch, d, die "durger | von sante Gallin weder vns noch nieman deheiniv sitver schuldt sint, "wan | vierzik rhunde phenninge sante Galler mwnze, die sit dem riche allir "terliche | ze vogtstivre gebin sunt, vmbe dz ez si schirmin sol unde bileitin "alse ander sine | stette".

<sup>4)</sup> S. bie Anm. 6 auf Seite 655.

<sup>5)</sup> Ruchemeifter baf. 45 f. G. auch bei von Urr Beichichten b. R.

Ulrich aber behauptete sich im Fürstenthume 1); nicht nur starb Bischof Eberhard von Constanz 2), sondern auch zu Arbon im nichtvollendeten zweiten Jahre seiner Erwählung Heinrich von Wartenberg 3).

Rach Diesem erwählten bie Anhänger Beinrichs Rumo von Ramftein, einen Bruder des Abts Albrecht von Reichenau, ber auch mit dem Bischofe von Constanz für den von Wartenberg gefochten hatte4); der neue Gegenabt trat zu dem von Guttingen in feines Vorgangers feindliche Stellung 5). Darüber gieng bes Gotteshaufes Gut zu Grunde. Dasfelbe befaß, als Berchtold pon Kalfenstein ftarb, außer vierzehen andern Relchen einen befonders toftbaren, ber auf fiebengig Mark Silbers und eine Mark Goldes geschätt war; alle biefe wurden mahrend bes Wahlstreites verbraucht, und lange mußte man im Klofter, wenn Deffe gelefen wurde, aus Mangel eines eigenen fich einen fremden Relch erbitten. Als jener fchwere hern Walter von Elgan verpfändet murde, getraute fich fein Conventherr ihn aus der Rammer zu holen, bis ihn endlich Beinrich von Schneckenburg berausnahm; zu Burich. wo der Ritter denselben bei den Juden versetzen wollte, die jedoch sich weigerten einen ganzen Kelch anzunehmen 6), schlug er ihn

St. Gallen I, 401 f., was ber von Guttingen über feinen Begner und beffen Bahl zu Rom vortragen läßt.

<sup>1)</sup> Post hunc (Berthtelt) electi sunt duo, Vlricus de Gütingen et Hainricus de Wartinberg, cum magna discordia dominorum conventualium, ministerialium et civium; sed tamen ipse Vlricus tandem ipsum principatum obtinuit annis 4, mensibus 8: Ne crologium No. 453, pag. 14.

<sup>2)</sup> Am 19 hornung 1274: f. biese Geschichte I, 129, Anm. 10.

<sup>3)</sup> Küchemeister baf. 45. Da Ulrich von Güttingen am 14 Hornung 1277 ftirbt, so hat seine Wahl, wenn man die 4 Jahre und 8 Monate zurückzählt, am 14 Brachm. Pfingstrienstag 1272 Statt gefunden; wurde Heinrich von Wartenberg, wie es wahrscheinlich sit, an bemielben Tage gewählt, so reichen seine 2 Jahre minter 7 Wechen bis zum 26 April 1274: um diesen Tag wird er gesterben sein. Durchaus unrichtig für die Regierungszeit der Nebte Walter, Berchtold, Ulrich, Heinrich und Rume ift Zellwegers Bezrechnung im Schweizer. Geschichtsprichter V, 27 — 32 und 48.

<sup>4)</sup> Ruchemeifter baf. 43 f.

<sup>5)</sup> Daf. 45.

<sup>6)</sup> Bergl. jur Anm. 2 auf Geite 80.

in Stude. Roch fpater 1) fonnte ber von Schnedenburg fich ben Reld nicht aus bem Ginne fchlagen, und that einer Racht, als er gur Metten gieng, aus geringer Sohe einen fo ftarfen Fall baß er tobt liegen blieb; indeffen in der Kirche die Conventherren, von ungewissem Schrecken ergriffen, fich von beiden Chorfeiten weg und zu einander drängten, bis fie am Morgen in dem ploglichen Todfalle die Rache des himmels zu erkennen glaubten. Auch die Altare wurden ihrer Zierathen für die Kirchweihe und andere Fefte mit foldem Berlufte beraubt, daß, als man aus ben Tafeln das Gilber brannte, ftatt der zweihundert Mark ihres Werthes der Gewinn nicht auf vierzig ftieg 2). Inzwischen dauerte Die Unsiderheit fort. Gin S. Galler Burger, ber ben armen Leuten im Stadtspitale jum beiligen Beifte zwei Behenten ver= faufte 3), ließ sich hiezu zuerst vom Abte Ulrich und fofort auch vom Abte Rumo ermächtigen 4). Als durch unbeerbten Todfall 5) mit ber Burg Rosenberg das Maieramt ju Berisau und andere Guter bem Gotteshause ledig wurden, ertheilte ber von Guttingen bas Leben Ulrichen von Ramswag, Rumo hinwieder Rudolfen von Rorichach 6); ebenjo verliehen fie erledigte Kirchen jedweder einem

<sup>1) &</sup>quot;barnach vber etwa lang".

<sup>2)</sup> Das. 46 f. Obwehl Ruchemeister ben von Guttingen nicht auss brucklich nennt, so fällt boch wohl hauvsfächlich ihm die Berschleuberung bes Kirchenschapes zur Laft. Bergl. die Anm. 4 auf Seite 667.

<sup>3)</sup> Urf. (bes Johannes Dugli; Ocellus, Neuglein) 24 Auguftm. 1275: Spital S. Gallen. Siegler: Abt Ulrich.

<sup>4)</sup> Urf. (Rumo's und vier benannter Monche) 28 Augustm. 1275: Traditiones mon. S. Galli pag. 508; Neugart Cod. Dipl. II, 295 f. Rumo verspricht quod, cum primum discordia, que pro abbatia monasterii nostri predicti adhuc vertitur, cessaverit domino concedente, litteras conventus nostri — assignari confectas modo debito et legitimo faciemus; er hat also fein Conventsieges.

<sup>5)</sup> eines von Rorschach. Nach ber Urf. vom Jahre 1225, bei Zellweger Urfunden I, 1, 55, waren ber Nitter Audolf von Norschach und der verstors bene Egelolf von Rosenberg Brüder. Dasselbe ist wiederum der Fall in der Urf. ber Anm. 2 auf Seite 672.

<sup>6)</sup> Küchemeister bas. 47 f. und 52. Rubolf von Norschach verkauft an Priorin und Convent im Brühl (de prato) bei S. Gallen ben Hof in Lankwatt durch Urf. S. Gallen 31 Christm. 1274 (Montag nach dem Neujahr 1275); Abt Ulrich bestätigt durch Urf. S. Gallen 2 Jänner 1275; zu Constanz

andern, und nährten so den Streit unter ihren Dienern!). Bom päpstlichen Hose, auf dessen Spruch die beiden Erwählten weniger hossten als sie ihn besorgten?), kam jedoch kein Entscheid; wohl aber, wie von Gregorius dem Zehenten noch unter Abt Berchtold ein Besehl wider einzelne Beeinträchtiger des Gotteshauses?), so von Johannes dem Einundzwanzigsten ein allgemeiner Schulben der Borsahren an der Abtei. Dendlich erlosch der Wahlstreit von selbst, als der von Güttingen starb., und dessen Bruder Albrecht mit Ulrichs übrigen Anhängern im Convente sich auf den von Ramstein vereinigten; der nunmehr einwählige Rumo zog nach S. Gallen, und ward als Abt empfangen?).

am 17 Seum. 1275 verzichtet Rubolfs Gemahlin Williburg von Klingen auf ihr Leibzebing, sowie brei Sohne, alle Rubolf geheißen, auf ihr Erbe; ebenfalls verzichten die Tochtermänner, Eberhard von Bichelsee der ältere und der jüngere, zu Blivegg vor der Burg 18 Heum. 1275; endlich schenkt der Ritter Rubolf den Frauen im Brühl einen Etgenman durch Urf. S. Gallen "in die "Grauen Willehelmis Hos von Montfort" 13 April 1276: Stad tarchiv S. Gallen (bie 5 Briefe, mir mitgetheilt von Wegelin). Die vorletze Urstunde schließt: "Ich Berhtolt der filichherre von dim Wamdreht, der offen "seriber was der säligen gehugede die Abbit Berhtoltis säligen von sante Valemlen, seraip unde tihtete disen brief"; Wegelin vermuthet wohl mit Recht in ihm den Schreiber der alten Handveile (f. die Ann. 3 auf Seite 668).

<sup>1)</sup> Ruchemeifter baf. 49.

<sup>2)</sup> Wegen Rumo's f. die Anm. 4 auf Seite 670; bei Ulrich erwägt die Urf. 5 Mai 1276 (nicht 1279) die möglichen Källe, si predictum dominum abbatem ius suum resignare vel liti cedere contigerit, und si dictus dominus abbas auctoritate sedis apostolice depositus suerit.

<sup>3)</sup> Es find: Graf hartman von Froburg, und bie Ritter hartman von Buttinfon, Dietrich von Ruti (ein Freie) und Berchtelb von Egebotingen. Urk. im Lateran 13 April 1272 pontif. n. a. 1): Stiftearchiv S. Gallen.

<sup>4)6)</sup> Urf. Biterbo 7 und 15 Marg 1277 (pontif. n. a. 1): Stiftear: div G. Gallen.

<sup>6)</sup> Um 14 hornung (an fant Balentins Tag) 1277: Ruchemeister baf. 50 nennt ben Tag; bas Jahr ergibt sich unzweiselhaft aus ber Zusammenstellung ber Urfunden und übrigen Quellen.

<sup>7)</sup> Kuchemeister bas. 50. Der Ritter Rubels von Rorschach schenkt ben Frauen im Bruhl einen zweiten Eigenman (f. vor Ann. 1), auf die Bestästigung eines fünstigen einwähligen Abtes bin, burch Urk. "in bem Dorf ze "Rorschach vor ber mervn Kilchtur vnberm helmhuze" 4 Mai 1276; als eins wähliger Abt bestätigt Rumo Verkauf und Schenkung seines Dienstmans (biefer

Bor allem verständigten fich Abt Rumo und Convent mit ihres Gottesbauses Dienstmanne Bern Ulrich von Ramswag fo, daß, gegen Bergicht beiderseitiger Unsprachen und unter Burudstellung feines Maieramtes durch den Nitter, ihm und feinen Leiberben Die Burg ju Blatten, jedoch gur Deffnung in bes Gotteshaufes Nöthen, sowie der Sof zu Waldfirch mit Leuten und Gut und mit dem Kirchenfage, als rechtes Burgleben verlieben murben; moge ein römischer Kaiser oder König sein oder nicht, nie wollen fie den Ritter an der Bogtei Des Hofes Waldfirch oder an dem Kirchensage irren 1). Durch Rumo und Abt Albrecht von Reis denau, fowie durch ben Freien Rudolf von Guttingen und hern Ulrich von Ramfwag, wurden die Erben zweier verftorbener Bruber, Rudolf und Egelolf und übrige Kinder hern Rudolfs von Rorfchach und die noch minderjährigen Nachkommen Bern Egelolfs von Rosenberg, nach gewaltetem Streite gutlich tarüber verglichen, baß nach hern Egelolis Tode her Rudolf, als Bogt feiner Kinder, aus ihrem Erbe einen Sof an Graf Sugo von Werdenberg und einen andern an ben Freien Cherhard von Burgeln veräußert, und beiden für haltung des Raufs Burgen gegeben hatte2). Den Sof zu Dielfdorf, welchen Abt Ulrich und Convent dem Freien Ulrich von Regensberg gegen fechzig Mark Gilbers zu Leben gegeben, unter Verburgung vieler Edeln und Ritter3), fette Abt

hat noch einen vierten Sohn, Egelolf) burch Urf. 5 Brachm. 1277: Stabt = archiv S. Gallen.

<sup>1)</sup> Urf. zu Rerschach auf ber Burg 8 Augustm. 1277: Stiftsarchiv S. Gallen. Zeugen: Ger Albrecht ber Abt zu Dwe, her herman von Landensberg ber Pfasse, —; ber Freie Rudelf von Guttingen; unter ben Rittern, Rudelf und Ulrich die Giele, Rudelf und Egelelf Brüder von Rerschach, herman von Landenberg ber ältere, heinrich und Burghard Brüder die Bögte von Rheinegg. Vergl. Küchemeister das. 51.

<sup>2)</sup> Urf. Rerschach 23 April 1280: Zellweger Urfunden I, 2, 620 ff. Moch kemmen neben andern in dem Briefe vor: Ulrich von Guttingen und Seinzrich von Griegenberg, Freie: Ulrich von Königsegg, Egelolf von Rerschach (ber Rerschache Better), herman von Landenberg, Kunrad der Schenf von Landegg und Ulrich von Steffeln Nitter; Diet, und Walt, sein Sehn die Maier von Altstetten. Wegen des Datums vergl, die Urf. der Ann. 2 auf S. 673.

<sup>3)</sup> Urf. (bes Freien Cuno von Tufen) Gadmang 5 Mai 1276 (ind. 4; f. die Anm. 2 auf S. 671): Traditiones mon. S. Galli pag. 506; Neugart

Rumo nach hern Ulriche Tobe beffen Sohne Lutold von Regens= berg anfänglich um funfundzwanzig Mark und bald um dreißig mehr zu rechtem Pfande!). Graf Sugo von Werdenberg, welchem Abt Ulrich ben Sof zu Butschwil mit Bugehör um sechshundert Mart und für fechzig die Stadt Lichtensteig verset hatte, ließ, als Rumo die Berpfändung für nichtig erklären wollte, am erstern Sate hundert Mark ab, worauf vom Abte beide Bfandichaften bestätigt wurden 2). Dem Freien Rudolf von Güttingen, feiner Gemahlin Agnes und ihren Kindern verlieh Abt Rumo, gegen hundertvierundsechzig Mark Silbers und unter Borbehalt der Bieberlöfung, die Burg Singenberg mit Sofen und Gutern zu rechtem Burgleben 3). Außer diesen Burgleben und Pfandschaften griff Abt Rumo, um fich von Schulden zu erleichtern, zu eigentlichen Beräußerungen. Er trat Seinrichen von Steckboren, genannt am Sorne, Behenten und Grundstud um zwanzig Mark gegen ein halbes Pfund Wachs alljährlich auf S. Gallen Altar als Zinsleben ab 4). Nicht nur veräußerte Rumo feines Gotteshaufes Sof ju Efcheng bei Schellenberg und Beineinfunfte am Unterfee, fonbern auch in letterer Gegend an die Frauen zu Feldbach Seimenhofen mit Kirchensag, Leuten und Gut5); durch Aufnahme von

Cod. Dipl. II, 297. Burgen: Cuno und feine Schne Diethelm und Sugo, Diethelm und Rubolf von Guttingen, Reinhard von Bafferfielz, Freie: - -

<sup>1)</sup> Urf. ju Iberg in bem Baumgarten 31 Augustm. 1281: Traditiones ibid. 510; Neugart ibid. 304. Bürge: "wnser brudir" Abt Albrecht von Reichenau. Unter ben Zeugen: Graf Friderich von Toggenburg, her Egelolf von Rorschach. Mitsiegler ber beiden Achte: her Eberhard von Bichelnsee ber Truchses.

<sup>2)</sup> cum honorandus vir quondam VIr. de G. bon. mem., qui se pro abbate S. Galli gerebat, — eo modo quo potuit obligavit; idem Landgravius (vergl. biefe Gefchichte I, 242, Anm. 5), cum nos huiusmodi obligationem cassare tanquam irritam conaremur, —. Urf. Nerschach 23 Avril 1280 (ind. 8): Stiftsarchiv S. Gallen. Bergl. Küchemeister bas. 43, ber auch bie Beste Nübberg nennt, bie in bem Briefe nicht vorsemmt.

<sup>3)</sup> Urf. Wil 17 Chriffm. (an bem vierten Tage vor S. Thomas Tage) 1277: Stiftsarchiv S. Gallen.

<sup>4)</sup> Urf. S. Gallen 22 April 1278: Stiftsarchiv S. Gallen; im Ausguge abg, bei Bupifofer Gesch, d. Thurgaus II, Urfunden S. 23.

<sup>5)</sup> Ruchemeister baf. 52, nach welchem Mumo auch bas Derf Monde affoltern bei Tobel an bie bortigen Spitalbruber verfauft habe. Benn bier

Geld bei Juden und Christen stürzte er sich in neue Schulden. Auf der Burg zu Appencell, wohin der Abt den begüterten, aber kinderlosen Amman Herman von Schönenbühl!) berief, nahm er ihn gefangen und ließ sich für die Lösung von dessen Schwestersföhnen, den Küchemeistern von S. Gallen?), siebenzig Mark versbürgen; nicht nur erhob Rumo diese Summe, als Herman in der fünsten Woche nach seiner Freigebung starb, sondern nöthigte auch die Appenceller dessen Güter theurer als um fünshundert Pfund zu kausen, indessen die Küchemeister welchen sie vermacht waren nicht mehr als vierzig Mark bekamen?). So stand es seit dem Tode Berchtolds von Falkenstein, unter zwiespältig und einmüthig erwählten Nebten, um des Gotteshauses S. Gallen Leute und Gut.

Die Bogtei über Stadt und Gotteshaus, an welche unter Ulrich von Güttingen der Graf Rudolf von Habsburg berufen worden, nahm derselbe als König, wie er bei Lindau 4) und anderswärts that, im Sinne der alten Handveste 5) an das Reich; Ulrichen von Ramswag einem Dienstmanne des Gotteshauses und Anhänger des von Güttingen, der zu Begrüßung dem von der Krönung zurückfehrenden Könige bis nach Göln mit Gesolge entgegenges

nicht Affeltrangen gemeint ift, so muß es wohl eine Berwechslung mit dem unten bei Gruningen vorkommenden Mönchaltborf sein.

<sup>1) &</sup>quot;vnd was ain Ebelman". Nach Müller "wählte die wachsende Menge "in seinen Thälern zu Appenzell den Edlen H. v. Sch., nach der Sitte anderer "Thäler (man weiß es von den Schweizern), über alles Bolk zum Landams "mann"; zu einer Zeit, wo es noch kein Land Appencell gab. Noch durch Urk. 16 Winterm. 1379, bei Zellweger Urkunden I, 1, 304, haben Abt und Convent von S. Gallen Gericht und Ammanamt zu Appencell, Huntwile, Ursnäschen und Teufen zu besetzen und zu entsehen.

<sup>2)</sup> In des Abis Berchtold Urf. S. Gallen 2 (nicht 10) Brachm. 1268 (3 ellweger das. I, 1, 66 f.), worin Ulrich der Amman (minister) von Huntwile vorkommt, ist unter den Zeugen auch Christianus magister coquine; mit diesem wird der Zeithuchschreiber Christian Küchemeister verwandt sein.

<sup>3)</sup> Ruchemeifter baf. 51 - 53.

<sup>4)</sup> S. biefe Weschichte I, 60, Anm. 4 und 5.

<sup>5)</sup> Ulrich ber Erwählte von S. Gallen gelobte, felbe bestätigen und besiegeln zu lassen "von dem riche, swenne bag komit". Bergl. die Anm. 3
auf Seite 668.

zogen 1) und einen Bogt nach seinem Willen gewünscht, übertrug sodann Rudolf die Bogtei2). Er fette des Reiches Bogtei in Waldfirch beim Gotteshaufe S. Gallen mit allem Zugehör um fünfrig Mark Silbers bemfelben Ritter zu Pfand, in Anbetracht ber von ihm und feinen Sohnen bem Könige geleisteten Dienfte 3). Beinrich Walter von Ramswag, Bern Ulrichs ältester Sohn, rettete in ber Schlacht auf bem Marchfelde wiber Dtafar von Böhmen mit eigener Lebensgefährdung den römischen König von bem augenscheinlichen Tode: hiefur versprach ihm Rudolf funf= hundert Mark Silbers, und feste ihm vorerft um zweihundertamangia Mark4) ben Hof zu Kriegern mit Zugebor, sowie die freien Leute ber Bogtei über mehrere Ortschaften 5) mit andern Freien, die ebendahin und in bes Reiches Gerichte gehörten, au rechtem Pfande; für die übrigen zweihundertachtzig Mark6) wies bemfelben ber König fpater, nebst anderm Reichsqute7), auch ben

<sup>1)</sup> Ruchemeifter baf. 48. Urfundlich ericheint beim Ronige unter ben Beugen (f. biefe Gefchichte I, 34 Anm. 9, 55 Anm. 7 und 9, fowie 910 Anm. 6): zu Speier am 13 Chriftm. 1273, Ulrich Erwählter von G. Gallen; gu Zurich am 25 Janner 1274, Eberhard Bifchof zu Conftang und Ulrich Abt zu S. Gallen (bie Begnerschaft hat aufgehört, und Eberhard mag Ulrich beftatigt haben), auch Lutold von Regensberg; und zu Sagenan am 5 Winterm. 1274, ber Abt von S. Gallen. Ifchubi Chronif I, 179, b und 180, b, ber bes Konige Bufammenfunft mit Gregorius bem Bebenten um zwei Jahre gu fruh noch ine Jahr 1273 fest, lagt ben Abt Ulrich ebenfalle nach Laufanne gieben, ihn aber auch am Neujahrstag 1274 in G. Gallen eintreffen.

<sup>2)</sup> Rüchemeifter baf. 48 und 49. Nach Muller ift bem von Guttin: gen "Ulrich von Ramschwag, ein gewaltthätiger Mann, zum Raftvogt feiner "unmittelbaren Stift aufgebrungen worben".

<sup>3)</sup> nos attendentes utilia que dil, fid, noster VIr, de R, tam per se quam filios suos nobis impendit servicia -. Urf. in castris apud Mittelberge 15 Beinm. 1278: Stiftsarchiv S. Gallen; vergl. noch biefe Gie: fcbichte I. 278, Anm. 2.

<sup>4) &</sup>quot;ie zwelf Mart fur ain Mart gelt gerechnet".

<sup>5) &</sup>quot;ze Gagibnar, ze Wergenberg, ze Balvemile, | ze Unegg, ze Swain: "berg und ze Bymil", welche von Arr Geschichten b. R. St. Gallen I, 406 f. Gegilmar, Wingenberg, Balbenwil, Unegg, Schwanberg und Uhwil nennt. Bergl. Bellweger baf. 70.

<sup>6)</sup> In ber Urf. ber Aum. 2 auf Seite 676 verfpricht ber Ronig fic "im " vizerichten".

<sup>7)</sup> Durch Urf. Dunchen 12 Berbitm. 1291 verfauft Beinrich Palter von Ramfwag bem Pfalzgrafen "Rubolf" fein Burgleben zu Reuburg Mimen-

Boll in Lindau und das Fährgeld zu Blatten ant). Als ber junge Ritter die Berfatung auch auf feine Bruder Burghard : Dietrich und Kunrad ausgedehnt wünschte, bestätigte König Rudolf noch ju Wien vor vielen geiftlichen und weltlichen gurften und Berren den Dreien die Gemeinschaft des Pfandes?). Nach feiner Rudfehr in das Reich verpfändete der König um funfzig Mark Silbers, für bisher geleiftete und fünftige Dienste, bem Schenfen Runrad von Landegg die Bogtei in Scheftenau3), welcher Sof im Thurthale gelegen war, und wo der Ritter mit feinem Bruder Lütold bereits vom Abte Rumo um ebensoviel Mark fammtliche Binfen sowie die Falle und andere Rechte desfelben Sofes als Pfandschaft befaß4). Den Bürgern von S. Gallen sicherte König Rudolf zu Beruhigung und Förderung die dreifache Gnade zu: Sie durfen nur vor ihrem Richter belangt und nur bann vor ein fremdes Bericht gezogen werden, wenn berfelbe ben Klagenden Recht verweigere; fie fonnen fur ben Abt von G. Gallen, feinen Kürsten 5), aus feinerlei Anlaß pfandbar gemacht werden; endlich follen die Bürger an niemand durch ihn oder wen immer ver= pflichtet werden, als nur in dem Rechte, nach welchem fie ihm und dem Reiche gebunden feien 6).

burch), bas er von König Audolf felig zu Lehen empfangen, um 500 Pfund neuer Augsburger Pfenninge: Lang Reg. Boica IV, 501.

<sup>1)</sup> Durch Urf. Heilbren 26 herbsim. 1300 (Ind. 13, Reich 3; Stifte archiv S. Gallen) bestätigt König Albrecht den Brüdern heinrich Balter und Kunrad von Ramswag omnes obligaciones, videlicet thelonei in Lindow, curie in Criezeren, passagii in Blatun et advocacie in Waltkirchen, worfür sie seinglichen Baters Briefe haben. Sie scheinen nicht alle mehr verhanden zu sein.

<sup>2)</sup> Urf. Wien um den 14 hornung, minbestens vor bem 25 Beinm. 1279; f. biefe Geschichte I, 264 Anm. 4, und 340 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Urf. Nürnberg 11 heum. 1281: Stiftsarchiv S. Gallen; abg. bei Herrgott Gen. II, 499.

<sup>4)</sup> Der Beweis liegt in ber, unten folgenden, Urf. vom 10 Mai 1283. Es wird aus fammtlichen Briefen flar, daß im Gotteshause und bessen höfen sowie in der Stadt S. Gallen dem Neiche die Bogtei zustand, dem Abte bas Eigenthum.

<sup>5)</sup> pro venerabili abbate S. Galli, principe nostro dilecto; er ift nicht namentlich angegeben.

b) Urf. Colmar 17 Weinm. 1281: Stabtarchiv S. Gallen; abg. bei

Die erste Wirfung der Erwählung Rudolfs an das römische Reich war, daß das Urlug unter den Gegenäbten aufhörte, und Ulrich von Güttingen und Rumo von Ramstein sich genöthigt sahen ihren Wahlstreit am römischen Hofe zu führen 1). Als hiersauf Her Ulrich von Ramswag das ihm übertragene Bogtamt antrat 2), und zu den übrigen Rechten, die ihm zusamen, auch für den König die Vogtsteuer erhob, welche seit langem und vornehmlich seit der Brechung der Reichsgewalt in den obern Landen die Aebte von S. Gallen für sich bezogen 3), fanden sie sich so schwer in diese Veränderung (hatten doch selbst Friderich der Zweite und seine Zurücksetzung des Gotteshauses und einen Verlust für dasselbe erblickten 4). Diese Zustände machten sich um so fühlbarer unter Rumo als einwähligem Abte, dessen ganze Amtsdauer 5) in die Zeit fällt, während welcher König Rudolf in den österreichis

Sugo Die Mediatifirung ber beutschen Reichoftabte S. 445 f. Bergl. noch biefe Geschichte I, 375, Anm. 12.

<sup>1) &</sup>quot;won fur bas, bas ber Rung ward, bo ward enhain Brlug me": Ruch e- meifter baf. 50.

<sup>2) &</sup>quot;ber fiber vbels bem Goghus tedt": Daf. 48.

<sup>3)</sup> Wegen Verchtelbs von Falkenstein f. die Anm. 3 auf Seite 665. Selbst am 15 Jänner 1282 (f. bei Zellweger Urfunden I, 1, 72) fagt Wilhelm von Montfort: salva tamen nohis Wilhelmo electo predicto receptione stüre et collecte, eisdem hominibus eo tempore, quando communem receperimus collectam ab aliis hominibus nostri monasterii, imponende. Und Heinrich von Ramstein, nach der Ermordung Königs Albrecht, "stüret des Gog-"hus Lüt, won es was dehain Bogt da"; wohl acht Mal, vom Mai 1308 bis Mittefasten 1309, gieng er die Leute "mit stür und mit bett" an: Küche-meister das. 91. Der Aebte Sinnen und Trachten war darauf gerichtet die Bogtei, welche sie meist in der That ausübten, von den Königen auch nach dem Rechte an sich zu bringen.

<sup>4)</sup> Der von Namswag "tebt in dem Gothus die Ding von der Bogtng "wegen, die vor im nie beschehen warent, noch nach im nie beschahent": Küchemeister das. 49; "und noß das Gothus fürer, den es ie genossen ward von "fainem Bogt vor im und nach im; der Apt het och gern genossen das Gothus, "do wolt er im es nit gunnen": Das. 51.

<sup>5)</sup> Nach Küchemeister bas. 55, sewie bem Necrologium No. 453 pag. 14, war Rumo an ber Abtei 5 Jahre minter 10 Wechen; so sagt ber Codex No. 915 pag. 4: Post e. (exitum) VI. prioris Rumo abbas communiter eligitur, qui minus provide rexit 5 annis (minus 10 hebdomadibus), et resignavit. Nun sind es vom 14 Hornung 1277 bem Tobestage

ichen Bergogthumern gurudgehalten, feine Entfernung an vielen Orten ju Störung des Friedens und der Ordnung benutt 1), und er selbst gleich Unfangs gezwungen wurde in ben Rothen bes Reiches von deffen Untergebenen größere Unftrengungen ju for-Dern. Es geschah baß der Bogt von Ramswag, als er auf des Ronigs Geheiß eine Steuer erheben wollte und diese ihm lange vergogert wurde 2), den Bürgern von G. Gallen ihre an der Steinach ausgelegte Leinwand wegnahm und fie auf Ramswag brachte. Richt nur feste Ber Ulrich Gotteshausleute gefangen, ohne baß Abt Rumo es ihm wehren mochte, fondern er ließ auch eines Tages Sieben, die an das Gotteshaus gehörten, als Diebe aufhangen, obwohl nicht aller Schuld für erwiesen galt3). Dazu tam baß der Abt, durch des Bogts Einnahmen gehindert 1), im Aufwande es feinen Borfahren nicht gleich thun fonnte; Darob maltete Ent= zweiung unter ihnen 5, bis Rumo vorzog mit feinem Dienftmanne fich auszugleichen 6!. Allein ftets von fremdem Rathe abhängig?),

Mirichs von Guttingen bis zu Rumo's Abbanfung am 4 Chriffm. 1281 gerade 5 Jahre minter 10 Wochen.

<sup>1)</sup> Einzelne Bewegungen, hauptsächlich am obern und am untern Rheine, nennt diese Geschichte 1, 239 ff.; auch anderwärts werden solche Statt gefunden haben, und die baselbu 242 Anm. 5 sewie bei Lucern angeführte Urf. vom 15 Augustm. 1278 beweiset, daß auch in den obern Landen die Straßen gessichert werden mußten.

<sup>2) &</sup>quot;tie ward im etwa lang verzogen": Küchemeister bas. 54. Die Bürger, welche nach ber handvefte bem Reiche nur zu 40 Pfund pflichtig waren (i. die Anm. 3 auf Seite 668, mechte gleich andern bes Königs außerserentliche Steuer ichwer angekemmen sein. Bergl. diese Geschichte 1, 180 f., sewie bei Jürich bie Urf. 4 Jänner 1277 und Urf. 23 Hornung 1277 bei Murbach: Eucern.

<sup>3) &</sup>quot;tas man irrach, das ettlich clain Schuld hettint": Rüchemeifter bas. 54.

<sup>4)</sup> E. ten letten Cap ber Anm. 4 auf Seite 677.

<sup>5) &</sup>quot;also ward der Apt und der von Ramswag mit enander vbel sebent": Daf. 51; "wen wer im helt was, dem was der von Ramswag vigend": Daf. 53.

<sup>6)</sup> Die Urf. ber Ann. 1 auf Seite 672, nach welcher Abt Rumo und Convent bem Nitter allen ben Schaden vergeben, wie er heiße, ben er bem Getteshause "je getet".

<sup>7) &</sup>quot;Derfelb Apt Rume was ain tumber Man von finen Synnen, und fund "von im felben nut, won bas man im riet": Kuchemeiner baf. 51.

und unvermögend aus sich etwas zu thun!), gelangte er zu so wenig Ansehen, daß bei seinem Berfahren gegen den Amman zu Appencell er sich in der eigenen Burg von den Landleuten belagert sah?). Mehr und mehr schwand der Kirchenschatz und die Bücher, der Gottesdienst nahm ab und in Kloster und Kirche trof der Regen, weil niemand sie deckte 3). Rumo stand im fünsten Jahre der Abtei, als unter den Gotteshausleuten die Stimme über seine Untauglichkeit sich laut erhob 4).

Im Convente zu S. Gallen befand sich damals Graf Wilshelm von Montfort. Bon seinen fünf Brüdern war Graf Rudolf Herr zu Feldsirch, Graf Ulrich Herr zu Bregenz, und Graf Hugo Herr zu Feldsirch, Graf Ulrich Herr zu Bregenz, und Graf Hugo Herr von der Scher; von den zwei andern, geistlichen Brüdern war Friderich Propst am Hochstifte Cur, und Heinrich Domherr an derselben Kirche<sup>5</sup>). Wilhelm mit seinem Hause war früher auf Ulrichs von Güttingen Seite gestanden<sup>6</sup>). Jest warb er<sup>7</sup>) an Rumo von Ramstein, daß er von der Abtei abtrete und sie ihm mit Zustimmung des Convents aufgebe; gegen Zusagen von hundert Mark Silbers jährlicher Einkünste an Kirchenlehen und anderm Gute<sup>3</sup>) verstand sich der schwache Mann unschwer dazu. Da zogen Rumo und die Conventherren nach Constanz, wo dersselbe die Abtei niederlegte und von dem Convente sosort Graf Wilhelm erwählt wurde<sup>9</sup>); die Berzichtleistung des Abts<sup>10</sup>) war,

<sup>1) &</sup>quot;und wond ba vil han geschaffet, bes nut was": Daf. 51.

<sup>2)</sup> Daf. 53. Bergl. jur Anm. 1 auf Geite 674.

<sup>3)</sup> Daf. 53 f.

<sup>4)</sup> Daf. 54.

<sup>5)</sup> Daf. 54, und bie Urf. ber Unm. 6 auf Geite 680.

<sup>6)</sup> Bergl. Die Anm. 1 auf Seite 668, und Die lette Urf. vor Anm. 1 auf Seite 671.

<sup>7)</sup> Nach Küchemeister bas. 54 war es Graf Kriberich; aber wenn bieses auch nicht verschrieben ist, so geschah es boch für Wilhelm.

<sup>8) &</sup>quot;bas leiber wiber bem Rechten mas": Daf. 55.

<sup>9)</sup> Am 4 Chriftm. (an S. Barbara Tag) 1281: Ruchemeister baf. 55 nennt ben Tag; bas Jahr ergibt fich aus Zusammenstellung ber Urfunden und übrigen Quellen.

<sup>10)</sup> propter imbecillitatem et debilitatem persone, qua impediente regimini ipsius abbatie intendere non potuit, ut expediebat eiusdem monasterii utilitati.

an bes Bifchofe Statt, in die Bande zweier Conftanger Domherren erfolgt 1). Sierauf wurden die versprochenen hundert Mark nach Gegenden und Gutern an Chrichat, Fällen und Erbe 2), in Pfund, Schilling und Pfenning, sowie nach den manigfaltigen Magen und Arten der Früchte und andern Ertragniffen, durch eine ins Einzelnste gebende Aufzählung verbrieft3). Die Neber= machung der Busagen; wofern sie der Ermählte oder feine funf Brüder verlegen follten, wurde dem Abte Albrecht von Reichenau aufgetragen; überdieß gab Wilhelm mehrere Grafen, Freie, Ritter und felbst Burger von Conftang ju Gifeln und Burgen 4), und mit dem Propste Berchtold von Ramstein ließen noch acht andere Monche von S. Gallen 5), als Zeichen ihrer ausdrücklichen Buftimmung, den Zusicherungsbrief für sich unterschreiben 6). Inzwischen war Abt Wilhelm schon am zweiten Tage nach feiner Erwählung von Conftang aufgebrochen, und feierlich in S. Gallen empfangen worden ?); die Gotteshausleute hofften nunmehr beffere Beiten 3). Nach Diesem, als Wilhelm berechnen ließ, mas für

<sup>1)</sup> Heinrichs bes Schagmeisters (Austers) und Meisters Cuno von Brifach, tune gerentium vices ordinarie potestatis. Bergl. bei Jürich bie Urf. 16 Weinm. 1281.

<sup>2)</sup> honoraria, mortuaria ac successiones.

<sup>3)</sup> Es vient wohl auch zu Berechnung bes Werths ber Lebensmittel und bes (Veltes.

<sup>4)</sup> Es sind: nebit ben 5 Brübern, die Grafen Manegold von Nellenburg und Friderich von Teggenburg; die Freien heinrich von Grießenberg, und Audolf und Ulrich von Güttingen; unter den Rittern Eberhard Truchseß von Waldeburg, Ulrich von Bedmen, Walter von Elgau und Markward von Schellenberg; unter den Bürgern Kunrad der Münzer (monetarius).

<sup>5)</sup> Heinrich (von Ramstein) ber Portner, Hugo von Dürheim, Friberich von Gundelfingen der Kämmerer, Walter von Namstein, Hiltebold von Berestein, Ulrich von Drupurg, Markward von Beringen und Heinrich von Lupfen. Wo nicht die Beamtung beigefügt ist, steht jedesmal monachus; vergl. bei Tschudi Chronif I, 190, b den Urfundenauszug vom 23 Herbstm. 1282 (ind. 10).

<sup>6)</sup> Urf. S. Gallen 15 Janner 1282 (ind. 10): Zellweger Urfunden I, 1, 71 — 80. Unter ben Zeugen: Meister Kunrad Pfefferhart, Chorherr bei S. Ichannes in Conftang; die Nitter, Ulrich von Ramswag, herman von Landensberg und heinrich von Wartensee ber Bogt.

<sup>7)</sup> Um 6 Chriffm. (an S. Nicolaus Tag) 1281.

<sup>8) &</sup>quot;und wondent alle Gothuslut, es geriete bas benn es fiber tebt".

Schulden Abt Rumo übernommen und hinwieder was derfelbe für sich angelobt hatte, fand sich daß die ganze Summe über sechzehenhundert Mark Silbers stieg 1).

Bei diefer Lage fand Abt Wilhelm, auch von Außen unbebenklich anerkannt?), fein anderes Mittel als in Beschränfung und Ordnung des Saushalts. Gegen Zuficherung des über ben feftgesetten Ertrag 3) bezogenen Rugens als Leibgedings, sowie gegen Belehnung mit bem Maieramte, ftellte Ber Balter von Elgau Wilhelmen die ihm vom Gotteshaufe G. Gallen verpfändeten Bofe in Elgau und in Adorf zurud 4). In gleicher Weise gaben die Ritter, Egelolf von Rorfchach ein Pfandlehen von vier Pfund Bins, welches er von Abt Rumo befaß 5), und feines Theils 6) Runrad ber Schenf von Landegg das von ebendemfelben ihm und feinem Bruder um funfzig Mark auf Scheftenau angewiesene Pfand, an Abt Wilhelm auf 7). Ihm fandte Graf Friderich von Toggenburg bas Leben eines Gutes auf8). Hinwieder verfaufte Wilhelm zwei Sofe, mit einziger Ausnahme ber an diefelben gehörenden Leute, einem Eigenmanne des Gotteshaufes um funfzig Pfund 9). Alls der Ritter Ulrich von Ramswag eine Schupose in

<sup>1)</sup> Ruchemeifter baf. 55.

<sup>2)</sup> Er heißt in der Urf. der Ann. 6 auf Seite 680 noch electus; durch Urf. Constanz 6 Marz 1282 (Traditiones mon. S. Galli pag. 511) bes stätigt Wilhelmo d. g. abbati mon. S. G. Walter von Sar, clericus, den Tausch um Eigenleute, welchen dil. frater meus Vlricus nobilis de Saxe vobiscum — fecit.

<sup>3)</sup> ultra sortem.

<sup>4)</sup> Urf. (Bern Baltere) S. Gallen 26 April 1282: Stiftearchiv S. Gallen.

<sup>5)</sup> Urf. (hern Egeloffe) Felbfirch 22 heum. 1282: Traditiones ibid. 511.

<sup>6)</sup> pro parte sive portione me contingente.

<sup>7)</sup> Urf. (bes Schenken) S. Gallen 10 Mai 1283: Stiftsarchiv S. Gallen. Bergl. bie Anm. 4 auf Scite 676.

<sup>8)</sup> Urf. Wil 13 Janner 1284: Spital S. Gallen.

<sup>9)</sup> discreto viro Lutoldo de Smidberg, qui mon. S. Galli iure pertinebat servitutis — possessiones siue curias dictas Obrunwise et Honwart. Urf. (acta sunt hec) in castro nostro Iberg am 11 und (datum) S. Gallen am 20 Mai 1285: Stiftsarchiv S. Gallen. Unter den Zeuzgen am erstern Orte: Graf Friderich der jüngere von Toggendurg; Iohannes von Luterberg und Jacob sein Bruder.

Gulgen, die er vom Bischofe Rudolf von Conftang trug, bem Ritter Johannes von Schönenberg abtrat, übergab ihm biefer eine andere in Commeri, welche er von der Kirche G. Gallen befaß, um fie feinerseits als Mannlehen vom Abte Wilhelm zu empfan= gen 1). Diefer hatte, balb nach bem Antritte ber Abtei, bem Conventherrn Hiltebold von Werstein die Berwaltung einiger Sofe übergeben?). Er selber, um die Abzahlung der Schulden durch Erfvarniß in der eigenen Sofhaltung zu vermöglichen, entfernte fich vom Gotteshaufe zum dritten Male: zuerft hielt er fich langere Zeit in ber Burg Martinstobel auf; fpater jog er nach Franfreich, und brachte in der Stadt Dijon fein volles Jahr ju 3); nachdem er zweimal zurudgekehrt, verließ er S. Gallen wiederum, um in ber Lombardei durch längern Aufenthalt in Berona 4) er= sparen zu können. Auch den Conventherren brach er an ihren Pfrunden ab 5). Bu Bestreitung ber nothwendigen Auslagen er= hielt Abt Wilhelm fechohundert Mark anlehensweise von ben Burgern zu S. Gallen, zu Wil, und von andern Stiftsleuten; biefür wurden ihnen auf vier Jahre bestimmte Binfen bes Gottes= hauses so verschrieben, daß sie jährlich ein Viertel des Darge= liehenen abnießen follten 6). Bu diesem Anlehen verhalf dem Abte der Bogt her Ulrich von Ramswag, beffen Wohlwollen er sich

<sup>1)</sup> Urf. (hern Ulrichs) 2 hornung 1286 (ind. 14): Pupifofer Gesch. b. Thurgaus II, Urfunden S. 24.

<sup>2)</sup> administrationem curiarum, sive bonorum et possessionum, in Gochaim et Höste. Urf. S. Gallen 23 Mar; 1283: Stiftearchiv S. Gallen.

<sup>3) &</sup>quot;in ainer Stat, hies Jyschin — etwa uil minder denn ain Jar": Küches meister das. 58, der jedoch weder ein Jahr angibt, noch sonst die Zeit irgendwie näher bezeichnet. Die mir befannten Urfunden Wilhelms ergeben solgende Zeitlücken: vom 22 Heum. 1282 — 23 Herbstm. 1282, von da bis 23 März 1283, vom 10 Mai 1283 — 13 Jänner 1284, von da bis 30 Herbstm. 1284, von da bis 11 und 20 Mai 1285, sowie vom letztern Tage bis 24 Hornung und wiederum bis 27 Herbstm. 1286. Ich weiß nicht, ob in einen der größern Jwischenräume, und in welchen, diese oder jene Abweschheit des Abts gesetzt werden darf; wenn Tschudi Chronif I, 191, a und b die dere Vermuchungen in die Jahre 1283 und 1284 setz, so ist dieses mehr nicht als seine Vermuthung.

<sup>4) &</sup>quot;gen gamparten in bie Stat ge Bern".

<sup>5) &</sup>quot;won er in die nit gab": Ruchemeister baf. 58.

<sup>6)</sup> Daf. 57 f.

zu sichern wußte 1). Auch vom Könige Rudolf gelang es Wils helmen sich eine Geldsumme zu erwerben.

Dben im Zurichgau, von Raprechtswile nur zwei Stunden entfernt, liegt Grüningen Burg oder Stadt, welche, ein Gigenthum des Gotteshauses S. Gallen, der Freie Lutold von Regens= berg mit der Bogtei und allen dazu gehörenden Gutern und Rechten au Leben trug. Berchtold von Falfenftein hatte Bern Lutold vermocht, ihm den Rauf der Herrschaft um fünfzehenhundert Mark Silbers zu gestatten 2); allein bevor die Auszahlung erfolgen konnte, weil der Freie sich weigerte die Summe in Pfenningen anzuneh= men 3), ftarb ber Abt. Die Schuld blieb hangen, und die Gifeln zehrten auf das Gotteshaus. Durch Ulrich von Güttingen, der an der Abtei folgte 4), waren die von Berchtold nicht ohne Murren ber Gotteshausleute zusammengebrachten Pfenninge bald verbraucht, und die beim Raufe betheiligten Dienstmanne und Burger famen au großem Schaden 5). Gruningen verfette hierauf der von Gut= tingen Bern Balter von Elgau; von diesem lösete es Konig Rudolf6). Um fo weniger mochte Abt Ulrich, von Schuldnern gedrängt, nunmehr anstehen die Burg fammt Zugehör dem Könige für feine Kinder als Leben von S. Gallen fäuflich abzutreten 7),

<sup>1)</sup> Er habe feinem Sohne bie Kirche zu Kirchborf bei Billingen "bi ben "Ziten" geliehen: Daf. 57.

<sup>?) &</sup>quot;Also fur vnser Apt zu, und kouft Grüningen": Das. 38 f., zufolge welchem es nach Berchtolds Zug wider ben Bischof von Basel, also im Jahre 1271 geschah. Den Kauf sowie ben Namen bes Freien neunt die Urk. ber Ann. 3 auf Seite 684.

<sup>3) &</sup>quot;ond zerschlugent nun an ber Mark wmb vier Pfennig": Da f. 40. Das betrug für bie gange Kauffumme 10 Mark ober 25 Pfund.

<sup>4)</sup> dominus Vlrieus de Güttingen abbas, qui prelibato abbati (Berche tolb) in abbatia successit: bie Urf. ber Anm. 3 auf Seite 684.

<sup>5)</sup> Ruchemeister baf. 39 und 44 f.

<sup>6)</sup> Daf. 47 und 48.

<sup>7)</sup> Nach ber Urf. ber Unm. 3 auf Seite 684 that er es de consensu conventus sui mon. vel maioris partis — licitatione facta secundum formam iuris — (was wohl alles in seinem, wie es scheint, nicht mehr verhandenen Kaufbriefe ebenfalls gesagt war). Dagegen nach Küchemeister baf. 48 f. hatte Abt Ulrich, als er zum Könige zog, mit Nittern und Knechten sich bei ihm so lange ausgehalten und sich badurch in se greße Zehrungeschulden gestürzt,

und bem Gotteshaufe wie unter Regensberg nur die Eigenschaft vorzubehalten 1). Un Die zweitaufend Mark Gilbers, um welche Grüningen und bie Sofe Mondhaltdorf und Durnten mit allen Rechten und ben in die lettern gehörenden Kirchenfägen verkauft wurden, empfieng Ulrich für fich, den Freien Lutold und für die Bifeln, vom Könige vierzehenhundert und funfzig?); die übrigen fünfhundertfünfzig Mark ftanden noch aus. Diefen Unlag benütte fieben Jahre nach des Guttingers Tode Abt Wilhelm von Montfort, welcher übrigens weder des Königs Bargablung, noch die Rechtmäßigkeit des Abts Ulrich leugnete (da er felbst fein Unhänger gewesen), Ginwendungen gegen die Berhandlung um Gruningen zu erheben; allein sobald König Rudolf die Rudftande berichtigte und weitere zweihundertfunfzig Mark barauf legte, murde ber Rauf auch von ihm als vollgültig neuerdigs geschloffen, badurch was der frühere Mangelhaftes an fich haben mochte getilgt, und ju Gemahrleiftung desfelben von Abt Wilhelm und feinem Convente bas Vermögen bes Gotteshaufes eingefett 3).

baß er ber Jumuthung und selbit Nothigung bes Königs, Grüningen an ihn zu verkaufen, nach längerm Widerstreben endlich nachgegeben habe und bann traurig nach Haufe gefehrt sei. Allein bei Ulrich, der sich ohnehin in Schulden gewerfen, bedurfte es wehl keines starken Zwanges, und kaum war sein Herzezleid senderlich groß, da ihm, indem er dem Gotteshause das ursprüngliche Recht rettete, für 1500 Mark nunmehr 2000 (Küchemeister schweigt hieven) zugezsichert wurden. Uebrigens int Abt Ulrich in zwei auf einander folgenden Jahren zum Könige gezogen (f. die Anm. 1 auf Seite 675).

<sup>1)</sup> titulo seodi ab ipso mon. perpetuo possidenda, proprietate dictorum bonorum apud ipsum mon remanente. Umftanblich gablt biese Guter, ale Leben von S. Glassen, ber Deft. Urbar (Dificium Grüningen) auf.

<sup>2)</sup> quam summam dictus dominus Vlricus abbas recognovit et conventus cum ministerialibus recognoverunt et adhuc recognoscunt se recepisse, et nos (Mbt Wilhelm) una cum conventu nostro recognoscimus ipsam summam solutam esse —.

<sup>3)</sup> nos abbas et conventus (genannt sind: Berchtold ber Propst, Hugo und Heinrich von Türkeim, Markward von Beringen, Ulrich von Trupurg, Ichannes von Güttingen und Friberich von Gunbelfingen, monachi mon. S. G.) res nostri monasterii obligamus ypotecam prefatis ducibus — . Urf. S. Gallen 30 Herbstm. 1284 (ind. 13): Staatsarchiv Zürich. Von dieser Kaufsverhandlung sagt ober weiß Küchemeister nichts; bagegen erzählt er (Das. 51): "Küng Rubelf bo er Grüningen gekofte" (von Abt Ulrich), "bo

Allein auch der vom römischen Könige zugesicherte Gewinn genügte Wilhelmen nicht, die übernommenen oder von ihm felbft eingegangenen Berbindlichfeiten zu erfüllen. 2Bas dem abgetrete= nen Abte Rumo von Ramstein Wilhelm und fein Convent feierlich jugefagt hatten, ward feitdem gebrochen!); auch an ben Burgern und andern Gotteshausleuten, von welchen derfelbe das Anleben aufgenommen, wurde das Zugeständniß durch Bezug von Gotteshauszinsen sich allmälig bezahlt zu machen faum das erfte Sahr gehalten 2): dadurch murden bie Leute dem Abte entfremdet, und faßten Furcht 3). Bon einem Juden in Lindau 4), sowie von einer Judin 5), nahmen Abt Wilhelm und fein Bruder Graf Ulrich von Montfort Geld gegen Bürgschaft auf. Umsonst forderten die Conventherren von Wilhelm ihre Pfründen6), und wurden ihm um fo mehr feind, ba er sie dazu anhielt die Weihen zu nehmen?), während er felber durch wiederholte und langere Entfernung fich um den Gottesdienst im Kloster nicht fummerte 8). Roch stand

<sup>&</sup>quot;nam er Ittigen in sinen Gewalt, das aigenlich an diß Gobhus hort, vnd "im nie geben ward". Wenn Rudolf dieses gethan hat, so ist auffallend, daß keine Urk. des 13 Jahrhunderts Ittingens gedenkt; erst am 16 Weinm. und 7 Christm. 1301 behalten sich Königs Albrecht Söhne sowohl als Abt und Convent gegenseitig ihr Necht auf das Gotteshaus vor: es war also ein von beiden Seiten angesprochenes Besitzhum. Nach der Urk. 16 Heum. 1271 (s. die Anm. 5 auf Seite 638) war die Logtei über Ittingen Lehen von S. Galzlen; dagegen sagt der Dest. Urbar (Officium Frowenseld) einsach: "Die "berschaft ist kastungt ouch vber das selbe gobhuß".

<sup>1) &</sup>quot;bas fiber als zerbrochen warb": Ruchemeifter baf. 55.

<sup>2) &</sup>quot;bie nuffent nit bas erst Jar; bas ward alles do gebrochen, bo bas erst "Jar bin fam": Daf. 57 f.

<sup>3) &</sup>quot;were es ftat beltben, bes Goghus lut hetten fiber bem Goghus bick "geholfen; bas man in vaft vorcht": Daf. 58.

<sup>4)</sup> Urf. (litera obstagii Wilhelmi abbatis et Vlrici comitis de Monteforti, für 19 Marf Gilbers) 24 hornung 1286: Stiftearchiv G. Gallen.

<sup>5)</sup> Urf. (obligatio Wilh. abbatis et Vlr. comitis de Mont., fur 30 D. S.) 27 herbitm. 1286 (ind. 15): Stiftearchiv S. Gallen.

<sup>6)</sup> Bergl. bie Anm. 5 auf Seite 682.

<sup>7) &</sup>quot;bas fy fich wihen mustent": Ruchemeister baf. 58. Die Schuler konnten Gpiftler ober Lectier, biefe Evangelier und lettere Priefter werben.

<sup>8)</sup> in ministratione divini officii et aliorum, que divino cultui competebant, negligens permanebat: Codex No. 915, pag. 4.

ver Vogt von Namswag mit ihm in gutem Vernehmen<sup>1</sup>), und König Rudolf felbst bewährte dem Abte wie dem Gotteshause S. Gallen sein Wohlwollen<sup>2</sup>), als Wilhelm auch dieses Verhältniß störte. Zu Augsdurg hielt König Rudolf mit seinen Söhnen den Herzogen Albrecht und Rudolf von Desterreich einen großen Hofztag<sup>3</sup>), an welchem er den Grasen Meinhard von Tirol mit dem Herzogthum Kärnthen belehnte. An das Hoslager zog auch mit ansehnlichem Gefolge Abt Wilhelm; aber nachdem er sein Fürsstenamt empfangen, ließ er sich, obwohl eingeladen an den bes vorstehenden Festlichkeiten Theil zu nehmen, von seinen nächsten Verwandten zu unverweilter Heinfahrt bereden<sup>4</sup>): durch diesen unfreundlichen Schritt sand sich der König verletz<sup>5</sup>). Als hierauf der Abt zum dritten Male sein Gotteshaus verließ, willens um zu sparen längern Ausenthalt in der Lombardei zu nehmen, brachsten drei Herren seines Convents<sup>6</sup>) Klage vor König Rudolf,

<sup>1)</sup> S. in ber Anm. 1 auf Seite 682 bie Urf. 2 hernung 1286.

<sup>2)</sup> Die Urf. 10 Janner 1286: f. biefe Gefchichte I, 592 Anm. 6, und 620 vor Anm. 1.

<sup>3)</sup> Küchemeister bas. 55 f., nach welchem es "ze ben nechten Wiesunechten" nach Wilhelms Antritt ber Abtei war, als ber König seine Söhne zu Herzogen machte (bas ware am 27 Christm. 1282); aber er fahrt sogleich fort: "Ze demselben Hof ze Dzspurg, bo ber Küng sin Sune ze Fürsten machet, "do lech er och Graf Maynhart von Tryerol bas Herzogthum ze Kerbern" (bas geschah am 1 Hornung 1286). Die beiden Hostage haben auch andere Zeitzbücher in einen zusammengezogen: s. biese Geschichte I, 503, Ann. 1.

<sup>4) &</sup>quot;vnb was tas ainer Margraf Hainrich von Burgow, des Schwöster "Sun er was, vnd sin Bruder, vnd ander Herren" ——: Das. 56 f. Markgraf Heinrich ist zu Augsburg am 27 Christm. 1282 (f. diese Geschichte I, 501 Ann. 5, und vergl. über ihn das. 612 zur Ann. 2); zu Augsburg am 1 Hornung 1286 sind Wilhelms Brüder Audolf und Heinrich (wohl eher Hugo, aus H.; s. diese Gesch. I, 515, Ann. 3), nicht aber Ulrich (über ihn vergl. zunächst die Ann. 1 auf Seite 687).

<sup>5) &</sup>quot;Do sprach der Küng: nun sich ich wol, das der Apt mich und mine "Kind nit maint; nun wil ich och der sin, der in und sin Gohlus hindren wil, "diewil ich leb": Daf. 57. Diese Werte kann König Rudolf, schon den Urskunden vom 30 Herbstum. 1284 und 10 Jänner 1286 gegenüber, am 27 Christm. 1282 nicht gesprechen haben; eher benkbar ware eine solche Stimmung an oder nach dem 1 Hornung 1286.

<sup>6)</sup> Heinrich von Namitein ber Pörtner (wird Abt 1301), Hiltebold von Werstein (wird Abt 1319), und Heinrich von Lupfen (wird frater Propit).

und bald ward Wilhelmen entboten von Berona heimzukehren; er kam 1).

Ingwischen hatte burch bas Auftreten bes falfchen Friderichs am Rheine fich eine Bewegung wider König Rudolf bis ins Dechtland und in die Gegend der Are fundgegeben2), und fast gleichzeitig, nachdem faum zwischen dem Könige und dem Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein ber erneuerte Landfriede fur Baiern und Schwaben zu Augsburg beschworen worden 3), waren mehrere Grafen des lettern Landes, obwohl Rudolf mit ihnen zu Ulm einer Berftandigung übereingekommen 4), mit Waffengewalt ju Beftreitung von Rechten und Gut wider benselben aufgestanden. Aus ber Babl ber Grafen von Montfort Brüder des Abts von Gallen, welche bisher bei wiederholten Anlässen zu König Rudolf gehalten 5), schloß fich jest Graf Ulrich Serr zu Sigmaringen 6) bem Aufstande an; mit diefem, ber fein volles Bertrauen befaß, mar Abt Wilhelm in Berbindung?). Aber fobald ber König, mit Bulfe ber aus ben Städten und von Fürsten und herren aufgebotenen Reichsmacht, Gberharden von Bürtemberg zu Rieder= legung ber Waffen gezwungen, gab er auch ben übrigen Grafen wieder seine Suld und machte mit Ulrich folche Guhne, daß er deffen nahem Unverwandten und Bruder, den Grafen Ludwig von Detingen und Rudolf von Montfort, Bermittlung ober Spruch überließ. Begen den Abt Wilhelm, der fich nach dem Tode feines Bruders Ulrich beffen jungen Sohn Sugo zu verbinden

<sup>1)</sup> Das. 58 f.: "bo was — — fin Bruber Graf Blrich von Bregen; tob, "an bem aller sin Trost lag"; es kann also basselbe nicht vor Ende 1286 geschehen fein, ober es fällt erst in den Anfang des Jahres 1287.

<sup>2)</sup> Bergl. biefe Geschichte I, 741, 21nm. 2 und 3.

<sup>3)</sup> Bergl. baf. 591, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Bergl. baf. 610 Anm. 3, und 616 Anm. 1.

<sup>5)</sup> S. die Beilage 20, sowie in dieser Geschichte I, 41 Anm. 4, und insbesondere 611 Anm. 4-6.

<sup>6)</sup> Bergl. biefe Gefch. I, 600 Unm. 1, und bie unten folgende Urf. 30 Marg 1290. S. noch Stälin Wirtemberg. Gefch. II, 388 — 392.

<sup>7)</sup> S. bie Anm. 1, fowie bie Urf. auf Seite 685 Anm. 4 und 5.

<sup>8)</sup> S. in biefer Gefch. I, 614 — 617 bie Urf. 10 Winterm. 1286; an bies fem Tage lebte also Graf Ulrich von Montfort (f. bie Anm. 1) noch.

fuchte 1), rief König Rudolf den geistlichen Richter an 2). In denfelben Tagen war, vom Papste Honorius dem Vierten an den König gesendet, der Cardinalbischof Iohannes von Frascati bei ihm eingetroffen, und saß hierauf zu Anfang des folgenden Frühlings in Würzburg einem allgemeinen Kirchenrathe teutscher Vischöse vor 3). Von diesem, der, mit Vollgewalt ausgerüstet zu Anwendung aller erforderlichen Mittel in Verbesserung der Sitten 4), nicht nur in den Klöstern die zerrüttete Zucht wiederherstellte und zu Uchtung geistlicher Rechte gegen hartnäckige Bürger einschritt, sondern auch seine firchliche Macht bereitwillig zu Unterstützung des weltlichen Armes lieh 5), verlangte König Rudolf einen Richter in der Sache des Abts von S. Gallen 6); der Cardinallegat gab ihm

<sup>1)</sup> Abt Wilhelm verfett feinem Vetter bem Grafen von Bregenz (bas fann nur Ulrichs Schn fein', um 50 Mark Silbers, bes Gotteshauses hofe zu Wyler und Schaitegg burch Urf. S. Gallen 1 Marz 1287 (fatt 1286): Stifts archiv S. Gallen.

<sup>2)</sup> Ohne Zweifel im Zusammenbange mit bem zur Anm. 6 auf Seite 686 und Anm. 1 auf Seite 687 Erzählten. Leiber werden die folgenden Anzgaben aus Küchemeiner über bas geinliche Gericht, meines Wiffens, von keiner Urfunde beleuchtet und es bleibt nichts übrig als, die Sache für wahr angenommen, sie da einzureihen wo sie möglicher Weife Statt gefunden hat.

<sup>3)</sup> Ueber bes Legaten Ankunft in Bajel und Colmar bis zur Eröffnung bes Conciliums in Würzburg, vom Weinm. 1286 — Marz 1287, vergl. biefe Geschichte I, 618 f.

<sup>4)</sup> Er sei, sagt ber Parst von ism, in consilio providus, rectus in iudicio, rigidus in censura, in zelo sobrius et strenuus in agendo; barum circumspectioni tue in dictis partibus Alemannie plene legationis officium, ut inibi evellas et destruas, dissipes et disperdas, edifices et plantes, prout gratie celestis infusio et tua tibi providentia ministrabit, duximus committendum. — Nos enim sententias, quas tuleris in rebelles, ratas habebimus, et sacienus actore domino inviolabiliter observari. Urf. Nom bei S. Sabina 31 Mai 1286: Raynald. Annal. Ecclesiast. 1286, num. 4, 5.

<sup>5)</sup> Bergl. in biefer Geschichte I, 420 f., 670 f., 675 f. (f. auch Reuen: firch bei Cempach', 864 f.

<sup>6) &</sup>quot;Nun was by ben Ziten ain Legat herus gesenbt zu Küng Rubolfen "ven bem Papit, vnb bo er von im wolt" (ber Carbinal ift noch zu Würzburg am 29 März 1287, und am 7 April barauf zu Worms), "bo wolt im ber "Küng behain Gelait geben" (vergl. bagegen biese Geschichte I, 670, Anm. 4), "er gebe im dan ain Gericht über unsern hern Apt": Küchemeister bas. 59. Hiernach fann die Vollmacht zu Anhebung des gestilichen Gerichts nicht vor Ende März oder Ansang Aprils 1287 ertheilt worden sein.

ben Abt von Wettingen 1). Am ersten Tage zu Zürich, wo bas Gericht eingeleitet wurde, traten zwei Meifter ber Stadt gegen bie brei Conventherren von S. Gallen gur Bertheidigung Bilhelms auf; ben andern Gerichtstag legte Abt Bolfer nach Dießenhofen 2). Hier gewann der Angeklagte zu den ersten noch andere Meifter, die ihn vertraten; allein gegen ihn wurden nicht nur bes Gotteshaufes Pfaffen, fondern viele ber achtbarften Burger von S. Gallen als Zeugen aufgerufen 3). Rachdem ber Rechts= ftreit langere Zeit gedauert, erfolgte endlich ber Spruch, und über Abt Wilhelm wurde ber Bann ausgefällt 4). Er, ungebeugt, ent= ichloffen bei gunftiger Gelegenheit zur Gewalt 5), zog von S. Gallen nach Wil6). Um diefelbe Zeit hatten die Grafen von Burtem= berg und von Selfenstein, durch andere verstärft, fich neuerdings vom Könige abgeworfen 7).

<sup>1) &</sup>quot;bo fprach er, er mochte es mit Recht nit getun" (auch Muller hat biefe Bebenklichkeit; vergl. bagegen bie Anm. 4 auf G. 688); "boch muft es fin, "und gab im ge Richter ben Apt zu Wettingen": Ruchemeifter baf. 59.

<sup>2) &</sup>quot;und enthielt och ber Kung die Berren ba, die of unfern Apt clagtent": Daf. 59.

<sup>3) &</sup>quot;und lait bo an, bas ber maift Tail von ben herren, bie bie warent, "bas fy muftend zu inen gan gen Dueffenhofen": Daf. 60.

<sup>4) &</sup>quot;es were mit Recht ald Unrecht": Daf. 59 f.; bagegen wird mit feinem Borte angebeutet, ob Abt Bilhelm ober bie für ihn fprechenden Meifter von bem Spruche bes Gerichts Berufung an ben apostolischen Stuhl eingelegt haben. Bergl. jedoch bie Unm. 4 auf Geite 688.

<sup>5)</sup> Die nachste Folge zeigt es.

<sup>6)</sup> Daf. 60. Aus bem Bisherigen (f. bie Unm. 6 auf Seite 688), fowie aus ber für ben Rechtsgang erforberlichen Zeit, und ben nachfolgenden Ungaben Ruchemeistere felbit ergibt fich, bag biefes nicht vor bem Sommer 1287 geschehen sein kann. Dazu ftimmt ber Codex No. 915, pag. 4: Cui (bem Abte Rumo) successit Wilhelmus abbas de Montefort, qui 6 annis regimen pacifice tenuit, excepto quod in ministratione — (f. bie Anm. 8 auf S. 685) permanebat, et per hoc et alia incurrit indignationem regis Rydolfi.

<sup>7)</sup> Bergl. biefe Gefdichte I, 619 ff. Nach Tichubi Chronif I, 194, a, ber bas Bannurtheil bes geiftlichen Gerichts völlig unrichtig ichon ins Jahr 1285 fest, hatte Konig Rudolf ben ichwäbischen Grafen, mit welchen "ouch bie Gra-"fen von Montfort und Bifchoff Fribrich von Chur, Gebrudern, in bije Pundtnuß "giengend, und ber (vom Ronige verfolgte) Abt felbsten ouch, allen etwas "wiberbrieß getan". Und Muller, beffen Darftellung ohne Rucfficht auf ben geschichtlichen Bergang nicht beffer vom Barteihaffe geschrieben sein konnte, ent= blobet fich nicht die Wieberherstellung und Sandhabung des Landfriedens burch

Nahe ber Thur auf dem rechten Ufer, über welchem Fluffe links in geringer Entfernung die Stadt Wil liegt, hatte König Rubolf in ber Landgraffchaft feiner Göhne, bevor die Zwistigkeiten mit Abt Wilhelm ihren Anfang nahmen 1), Burg und Stadt Schwarzenbach?) erbaut. Da er fie freiete, fo zog bald großes Bolf bahin, auch Gble und Unedle bes Gotteshauses S. Gallen, und es empfiengen bie erftern Burgleben 3). Auf diese neue Grunbung richtete Wilhelm, als er nach feiner Bannung gen Wil jog, fein porzüglichstes Augenmert4). Soviel er ausruften5) mochte warb er Kriegsleute, Dienstmanne bes Gotteshauses und andere; auch ber Freie Beinrich von Grießenberg, ber feines alteften Brubers bes Grafen Rudolf von Montfort Tochter zur Gemahlin hatte 6), wurde fein Diener: fie alle lagen zu Wil, und zogen, woher fie nur fonnten, des Gotteshauses und anderer Leute Gut an fich 7). Da geschah eines Tages baß, als ber Wiler Bieh wie gewohnt8) in der Au bei der Thur gieng, die von Schwarzenbach zufuhren, ben Hirten schlugen, und bas Bieh in ihre Stadt trieben; Abt Wilhelm faß bei Tifche, mit ihm viele feiner Diener, als der Hirt mit blutendem Ropfe klagend vor ihn trat 9). So un= gern viele Bürger Wils und die flügften Diener es faben, ber Abt bieß fogleich Sturm läuten und aufbrechen: alsbald erschienen fie por Schwarzenbach, ficlen in die Stadt, nahmen und fiengen von

ben König ihm als Absicht ober Borwand zur Untersochung anberer anzufinnen; aber auch von seiner Schilberung gilt: "bas Gepräng schöner Worte blendet "nur augenblicklich ben unverständigen Bobel".

<sup>1) &</sup>quot;e ber Krieg anhub": Ruchemeister baf. 60; bie Zeit weiß ich nicht anzugeben.

<sup>2) &</sup>quot;Die vogtie und twing und (bann) des dorfes ze Swarzembach, die "kouft ist mit der vogtie ze Bff houen umb Hern Blrich von Lowenberg, gilt "ierlich" — —: Dest. Urbar (Officium Frowenseld).

<sup>3)</sup> Ruchemeister baf. 60. Gble und Uneble find Burger und Bauern: f. bie unten folgende Urf. vom 22 Christm. 1287.

<sup>4)</sup> Das ift boch wohl ber Sinn ber folgenden Ruftungen.

<sup>5) &</sup>quot;erzügen".

<sup>6)</sup> Bergl. Diefe Geschichte I, 611, Anm. 6.

<sup>7) &</sup>quot;won ber Kung hat verbotten, bas im niemon bienoti".

<sup>8) &</sup>quot;bo es vor gangen was, und burch Recht folt gon".

<sup>9)</sup> Ruchemeister baf. 60.

Burgern und von Gut was fie konnten, führten fie nach Wil, und verbrannten bann bie Stadt; auch lag in Schwarzenbach mancher Bürger erschlagen 1). Um Diefelbe Zeit war König Rudolf mit seinem gleichnamigen jungern Sohne wider die schwäbischen Grafen ins Feld gerudt2). Bei Schwarzenbach batten fich am britten Tage3) nach dem Ueberfalle Edelleute und Städte bes Königs und des Bergogs gesammelt, und legten sich zwischen Wil und Rickenbach in bas Korn (benn noch war die Aernte nicht eingebracht): von da trieben sie einen brennenden Wagen voll Holz und Stroh gegen das Thor, und begannen mit großer Macht ben Sturm; aber nach brei Stunden hatten fich die Wiler bes Angriffs fo erwehrt und die Vorstadt behauptet 4), daß, mährend sie nur zwei Todte und mehrere Berwundete gahlten, mehr als Siebenzig den Aeußern verwundet oder erschlagen waren. Diese legten sich barnach ju Schwarzenbach in die Burg, bauten bie abgebrannte Stadt wieder auf, und festen wider Wil täglich ben Krieg fort wohl fünf Wochen lang 5). Jest, nachdem sich mit Grafen Friderich bem alten von Toggenburg 6) und andern Ebelleuten zu Bern Sartman von Balbegg 7), beffen gleichnamiger

<sup>1) &</sup>quot;Das beschach an ainem Fritag": Daf. 61. Wenn man vom 6 Serbitm. 1287, bem Tage bes Waffenstillstanbes, sieben Wochen statt ber unten angegebenen funf gurudgablt, fo tommt man auf Freitag ben 18 Beum.; an biefem Tage, ober erft am 25, mag Schwarzenbach in Brand gesteckt worben fein,

<sup>2)</sup> Der König ift am 6 Seum. 1287 noch zu Ulm, und gieht nach bem 15 gegen bie feindlichen Burgen; Bergog Rudolf ift am 16 April 1287 gu Frauenfeld, zu Bremgarten am 13 Mai, und erfcheint am 15 Augustm. beim Ronige: f. biefe Gefchichte I, 621 f., fowie bei Thurgau und Bremgarten,

<sup>3) &</sup>quot;Darnach an bem Mentag": Rüchemeister baf. 61; bas ware, nach ber Anm. 1, am 21 ober 28 heumonat. Uebrigens zeigen bie Umftanbe bes Neberfalls und biefes Sammeln bes Aufgebots, bag in Schwarzenbach anfang: lich fein eigentliches Rriegsvolf lag; barum wohl war bes Abts Rachezug "ben "witigen Dienern und och ben Burgern laib".

<sup>4) &</sup>quot;won ba warent vil biberber Lut inne": Daf. 61. 5) Daf. 61 f.

<sup>6)</sup> Er ift wohl ber, in ber Ann. 1 auf Geite 641 vorfommenbe, altere Bruber Wilhelms; ber jungere Friberich mit feinen Sohnen Friberich und Kraft, bie noch nicht flegeln, erscheint in ber Urf. Tobel 5 Brachm. 1286: Pupi= o fer Gefch. b. Thurgaus I, Urfunden G. 34.

<sup>7)</sup> Er ift noch zu Burgburg beim Konige am 31 Marg 1287; f. biefe Gefchichte I, 418, Anm. 3.

Sohn die Erbiochter Hern Walters von Elgau zur Che genommen 1), nochmals viel Kriegsvolf aus Städten des Reichs und des Herzogs gesammelt hatte, wiederholten sie auf Wil von zwei Seiten 2) den Sturm; auch dieser ward abgeschlagen 3).

Obwohl sich die Bürger zum zweiten Male behauptet, und auch der römische König nur allmälig den Widerstand der meuterischen Grafen zu brechen vermochte 4), zogerte boch Abt Wilhelm, eingeschlossen in der Stadt und in steter Beforgnis, nicht länger 5} zu werben: um den Schaden, den feine Leute zu Wil und andere feine Diener ben Berzogen von Desterreich und ihren Leuten zu Schwarzenbach zugefügt, in bes Königs und feiner Sohne Suld und Gnade zu kommen. Darum warb er an hern hartman von Balbegg, und diefer gab ihm Guhne an ber Bergoge Statt, in folgender Beife: Abt Wilhelm ichwört, in bes Königs Sofe gu erscheinen 6); mit ihm gelobt es Ber Hartman. Da nehmen die Bergoge einen Schiedman oder zwei, welches fie lieber wollen, und ebenfoviele ber Abt; Gemeinman fei Graf Ludwig von Detingen: will aber ober fann ber Graf nicht fich ber Sache annehmen, fo vereinigen sich Berzoge und Abt auf einen andern Gemeinman, ohne alle Gefährde. In einem Monate nach dem Tage, an welchem Abt Wilhelm in des Königs Hof fommt, follen die Schiedleute ober, wenn fie zerfallen, ber Gemeinman die Berzoge und ihn um die Sache bes Schadens icheiden nach Minne ober nach Recht, wenn er nicht andere Gnade finden mag; und länger als einen Monat ift der Abt nicht gebunden, hierum in des Königs Sof

<sup>1)</sup> Bergl. Küchemeister baf. 48, und f. besonders bie unten folgende Urk. vom 12 Mai 1289.

<sup>2) &</sup>quot;an die nidren Borstat obnan obnent dem nidren Tor", und "da die "Babstub was by dem Wiger": Daf. 62.

<sup>3) &</sup>quot;und ward die Borftat erwert": Daf. 62.

<sup>4)</sup> Bergl. in biefer Geschichte I, 621 f. bie Daten ber Urf. Gemund 15 Augustin. und Giengen 16 Herbstim. 1287.

<sup>5) &</sup>quot;Darnach in berfelben Wochen ward ain Frib gemachet, bas, —: Daf. 62. Die zweite Bestürmung Wils hat also zwischen bem 1 — 6 herbstm. 1287 Statt gefunden.

<sup>6) &</sup>quot;ze warten".

zu fein. Um jedoch bes Königs und ber Herzoge Huld besto eher zu erwerben, und die Bollführung eines Spruchs ber Schiedleute oder bes Gemeinmans zu verburgen, übergibt Abt Wilhelm bei feinem Gibe bie Burg Singenberg mit Leuten und mit Gut, wie fie Ber Runrad ber Schenf von Landega fur ihn inne hat, hern hartman von Balbegg fie folange in feiner Gewalt zu behalten, bis berfelbe erfüllt mas die Schiedleute ober ber Bemeinman als Genugthuung 1) ihn thun beißen; hat er biefes gethan, fo schwört Ber hartman ihm die Burg gurudgugeben. Gbenfo schwort er zu ben Beiligen fie wieder zu überantworten, wofern burch bes Königs ober ber Bergoge, nicht aber burch die Schuld bes Abts die Scheidung nicht ju Stande fame, ober wenn ber König ober seine Sohne bie vorgenannte Gubne nicht ftets halten wollten; in diesem Falle sollen der Abt und die seinigen von bem Könige, ben Berzogen und ben ihrigen, nach Bern Bartmans Burudftellung ber Burg vierzeben Tage Frieden haben. Was auch feit bem Tage, als Schwarzenbach verbrannt ward, bes Königs und ber Herzoge Diener ober Helfer ben Dienern ober Belfern bes Abts ober feine Belfer ihren Belfern gethan haben, bas ift alles zu einer ganzen Suhne gemacht; nur Tobfeindschaft ift in bieselbe nicht eingeschlossen 2). Diese Guhne gab ber von Balbegg bem Abte Wilhelm por Wil auf bem Felbe 3).

<sup>1) &</sup>quot;bie befferung".

<sup>2) &</sup>quot;one tob gevechte" (wegen Tobichlags vergl. biefe Geschichte I, 614 f.), "bie wir barzu nicht gefangen haben".

<sup>3)</sup> Urk. (hern hartmans) vor Wile vf bem Beld 6 herbstm. 1287: Stiftsarchiv S. Gallen. Bergl. biese Geschichte I, 622, Anm. 5; Küchemeister bas. 62 sagt einfach: "Darnach — (s. die Anm. 5 auf Seite 692) — "gesmachet, das unser herr ber Apt zu dem Küng sollt varn und sich mit dem "Küng richten solt". Wenn die im ersten Bande dieser Geschichte enthaltenen Staalsverträge und Friedensschlüsse Königs Rudolf, sowie insbesondere die beisden mit den schwäbischen Grasen eingegangenen Vergleiche vom 10 Winterm. 1286 und 23 Weinm. 1287, von großer Mäßigung zeugen; so ist eden so wenig die Villigkeit und Schonung zu versennen, mit welcher der alte Baldegg den im Unrecht stehenden (und, nach Küchemeister, gebannten) Abt als gleichsberechtigt neben König und herzoge stellt. Bon diesen seinen herren wird hern Hartmans Sühne nicht verworfen.

König Rudolf belagerte eben den Grafen Ulrich von Kelfenftein in feiner Befte Bermartftein, als Abt Wilhelm, nachbem er zu Albegg bei feinem Dheime bem Markgrafen Seinrich von Burgau mehrere Tage verweilt hatte 1), mit ansehnlichem Gefol= ge 2) in das Lager einritt, und von seinen Anverwandten und anbern herren freundlich empfangen ward; her heinrich von Klingenberg, des Königs Cangler, lud ihn das erfte Mal ein. Wie ihn ber Burggraf Friderich von Nürnberg in bes Königs Gezelt ein= führte3), ftand Rudolf ber gerade im Brett fpielte auf, grußte den Abt, und sprach: Ihr habt dem Reiche und mir die größte Schmach gethan, seitdem ich König bin4). Berr, barum bin ich hier, genugzuthun nach euerer Gnade 5), erwiederte ber Abt und fiel auf die Rnie. Hierauf übernahmen Burggraf Friderich 6), Graf Ludwig von Detingen Wilhelms naber Anverwandter?), und ber Cangler von Klingenberg die Ausgleichung 8). Bereits vierzeben Tage war der Abt im Lager, als herwartstein dem Könige über= geben ward 9); und ichon ju Anfang ber fünften Boche nach bem

<sup>1) &</sup>quot;won bas Gefäß" (bas Lager) "was nur vier Mil bannen": Ruchemeister bas. 63.

<sup>2) &</sup>quot;mit erbrem Gefind": Daf. 62.

<sup>3) &</sup>quot;min Herre von Sant Gallen ift hie": Das. 63.

<sup>4) &</sup>quot;ir hand bem Rich vnd vns das gröft Laster getan, das im je beschach, "sit ich Kung ward": Das. 63. Diese einfachen Worte, welche nach dem Borhergehenden und dem Nächstelgenden lediglich dem Brande von Schwarzensbach gelten, deutet Tschud Chronik I, 195, a auch auf den Hoftag "hievor "zu Dugsvurg": nach Müller hat der König dem Abte "vorgeworsen, sowol "daß er vor fünf Jahren durch seine übereilte Abreise genug verrathen, wie "wenig ihm am Glück des königlichen Hauses gelegen sen, als auch daß er "bie Schwarzenbacher gestraft"; statt der Worte "vnd grüßt in" gibt er "redete "hart mit Wilhelm".

<sup>5) &</sup>quot;was ich getan hab, bas ich bas beffern wil uns an üwer Gnab": Küchemeifter baf. 63. Diefe Borte find nach hern hartmans Briefe versfländlich genug.

<sup>6)</sup> Wohl nur aus Berfehen fieht im Abbrude "Sainrich".

<sup>7) &</sup>quot;bes Aptes Mumen Sun": Daf. 63. Abt Wilhelm (f. bie Anm. 4 auf Seite 686) und Graf Lubwig (f. biefe Geschichte I, 612, Anm. 2 und 3) waren Sohne zweier Schwestern von Burgau.

<sup>8) &</sup>quot;tribend bie Tebing": Daf. 63.

<sup>9)</sup> Bergl. biefe Geschichte I, 622, Anm. 6.

Wiler Bergleiche tam eine endliche Guhne gu Stande 1). Bergog Rudolf von Defterreich, ber eben von einer Krankheit fich erholend 2) beim Könige mar, ließ alle ihm in feiner Stadt Schwar= genbach vom Abte Wilhelm von S. Gallen, beffen Burgern von Wil ober von wem immer ber feinigen, burch Brand, Raub ober Beute ober irgendwie fonft zugefügten Unbilden und Berlufte (Todichlag einzig ausgenommen) fur fich und seinen Bruder ben Bergog Albrecht mit aufrichtigem Bergen nach 3). Sinwicber, im Sinblid auf den Rugen feines Gotteshaufes, beffen Wohlfahrt und Förderung ihm befonders angelegen fei, verlieh Abt Wilhelm den Bergogen Albrecht und Rudolf von Desterreich, des romischen Königs Söhnen, alle ihm und bem Gotteshause burch ben Tod Rudolfs von Raprechtswile heimgefallenen Burgen ober Städte, Dörfer, Leute oder wie es heiße, als Leben von ihm und bem Gotteshause S. Gallen 4). Nach biefem, als Graf Ludwig von Detingen König und Abt zu Tische lud, sprach vor der Mahlzeit König Rudolf zu feinem Sohne: Gebt euerm Lehenherrn Waffer 5).

<sup>1) &</sup>quot;Also hattend so sich als Dings überain bracht": Küchemeister das. 63, der jedoch hinzusett: "won das der von Ramswag, der unser Bogt was" (hinter diesen steckt Tschudi Chronif I, 195, b, aus eigener Ersindung, den Grasen Friderich von Toggenburg), "dem Küng riet, das er behein Teding "vfnem, er antwurte im denn Iderg die Burg; das wolt unser herr der Apt "nit tun, und zerschlug die Teding". Das Unwahre der letzen Behauptung wird durch die nachsolgenden Urkunden sattsam widerlegt.

<sup>2) &</sup>quot;ber was fiech gelegen, vnb begund bo genefen": Daf. 64.

<sup>3)</sup> remittimus puro corde. Urf. (bes Herzogs) in castris ante (ftatt nostris) Herwartstein 7 Beinm. 1287: Tichnbi Chronif I, 195, b und, beffer, Gerbert Cod. Epist. Fasti Rudolph. pag. CXXXV; vergl. biefe Geschichte I, 622, Anm. 6. Begen Ausnahme von Tobschlag s. bie Anm. 2 auf Seite 693.

<sup>4)</sup> Urf. (bes Abts) in castris ante Herwartstein 7 Meinm. 1287: f. biese Geschichte I, 900 f. Wegen ber Leben s. bei Raprechtswise.

<sup>5) &</sup>quot;Herr Sun, stand of ond gend üwerm Herren (bem Apt) Wasser, "von bem ir Len hand": Küchemeister bas. 64, ber wider Willen ober Wissen, ba er bie vorhergegangene Belehnung nicht nennt, die sprechendste Wahrzheit erzählt; bagegen nach Müller, ber ben Hergang im Lager gerade umkehrt, ist es "ein unebler Spott, wenn er erinnern sollte, wie hoch das Glück Habe-"burg über S. Gallen erhoben, von dem es vormals froh war, Frieden zu "haben".

-

Der junge Herzog ftand auf, und that fo; ber Abt nahm es, ungern. Nach dem Effen ritt Wilhelm aus bem Lager, gefühnt 1).

König Rubolf aber, der in der dritten Woche nach diesem zu Eßlingen sich auch mit dem Grasen Eberhard von Würtemberg und dessen Helsen vertrug<sup>2</sup>), setzte seinem Getreuen Ulrich von Ramswag, für die in seinem Dienste erlittenen schweren Verluste<sup>3</sup>), alle bestimmten Vogtrechte<sup>4</sup>), die er in der Vogtei des Gottesbauses S. Gallen hatte, um zweihundert Mark Silbers zu erblichem Pfand<sup>5</sup>). Hinwieder erhielt Hugo Graf von Werdenberg und vom Heiligenberg, des Landgrasen Hugo<sup>6</sup>) Sohn, der mit Euphemia des Grasen Friderich von Ortenburg Tochter vermählt war<sup>7</sup>), vom Abte Wilhelm seines Gotteshauses Sonderleute<sup>8</sup>), wie sie vorher dem Ritter Burghard von Wartensee versetzt gewesen, als Psandlehen auf Wiederlösung durch ihn oder seine Nachsolger mit füns Mark Silbers<sup>9</sup>). Seinen lieben Herren den Herzogen

<sup>1)</sup> Dagegen, bei seiner Unrichtigkeit verharrend, sagt Ruchemeister das. 64: "Also fur unser Apt nach Gnend bannen en Tebing, und was aber etwa "mangen Tag bu sinem Obem ze Albegge, und fur do her hahm, und richt sich "vf ze Wer als fer so er benn mocht; won er sach wol, das es on Gnad was".

<sup>2)</sup> S. in bieser Geschichte I, 623 ff. bie Urf. Eflingen 23 Weinm. 1287.

<sup>3)</sup> Gern Ulrichs wird von Ruchemeister gegen Wil ober bei Schwarzenbach nirgends gedacht (f. bagegen die Anm. 1 auf Seite 695); wohl ohne Zweifel ift der Nitter, spatestens nach bem 6 Herbstm., bem Könige nach Schwaben zugezogen.

<sup>4) &</sup>quot;älli gesapti Bogtrecht"; bas ius aduocaticium, ober bie mit ber Bogtei verbundenen und festgeschten Ertragniffe.

<sup>5)</sup> Urf. Eflingen 4 Winterm. 1287: Stiftearchiv S. Gallen. Bergl. biefe Gefchichte I, 625, Anm. 3.

<sup>6)</sup> Dieser war nach Küchemeister bas. 34 "bes von Habspurg" (nunmehrigen Königs) "Mumen Sun"; ist dieses wie in der Anm. 7 auf Seite 694 zu verstehen, so wären Rudolf und Hugo die Söhne zweier Schwestern von Kiburg.

<sup>7)</sup> Urf. Magenfurt 3 Brachm. und Schloß Tirol 17 Winterm. 1281: Beilage 27, b und c.

<sup>8)</sup> quosdam homines speciales ecclesie sue, vulgariter dictos Sunderlute. Bergl. von Arr Geschichten b. K. St. Gallen I, 307 und 448 f.

<sup>9)</sup> Urf. (des Grafen; ehne Ort) 30 Herbstm. 1287 (statt 1288, was auch im Pergamen steht; ind. 1): Traditiones mon. S. Galli pag. 512; Neugart Cod. Dipl. II, 323; Zellweger Urfunden I, 1, 81 f.

Albrecht und Rudolf von Desterreich verlieh Abt Wilhelm, als berfelbe, nachdem er auch auf der Heimfahrt mehrere Tage zu Albegg bei feinem Dheime zugebracht 1), wieder in S. Gallen eingetroffen mar, mas er, feine Burger und feines Gotteshaufes Bauern bei ber neuen Stadt Schwarzenbach innerhalb bes äußern Randes des nunmehr um dieselbe geführten Grabens befagen, und versprach es ihnen so zu fertigen, daß sie es von ihm und seinem Gotteshaufe zu Leben haben 2). Bon feinem Bruder bem Grafen Rudolf von Montfort erwarb Wilhelm, um zehen Mark Silbers, die Eigenschaft der neuen Ravensburg 3). Runraden dem Rauf= man, einem Bürger von Wil, vertieh Abt Wilhelm die Mühle= statt zu Rickenbach fammt Zugehör, wie sie zuvor Berchtold und Ulrich die Müller inne gehabt, zu rechtem Leben um drei Mark Silbers und um ben Dienft, welchen ber Kaufman bem Bottes= hause S. Gallen bereits geleistet habe und noch leifte 4). Bu rechtem Erbleben empfieng von Abt Wilhelm Dietrich ber Maier von Altstätten den Zehenten daselbst, doch daß derselbe sowie deffen übrigen Pfanbichaften wieder an bas Gotteshaus gelöset werden können 5). Seit der Guhne vor Berwartstein verliefen die Winter= monate, während welcher König Rudolf die meifte Zeit am Rheine zubrachte 6) und Herzog Rudolf von Defterreich felbst Kiburg befuchte 7), bem Abte von S. Gallen in ungeftorter Berwaltung feines Gotteshauses.

<sup>1)</sup> S. bie Anm. 1 auf Seite 696.

<sup>2)</sup> Urf. S. Gallen 22 Christm. 1287: Beilage 29; vergl. auch biese Geschlichte I, 623, Anm. 1. Wohl erhalten hängt: 4 S. Wilhelmi. Dei. Gra. Abbatis. Mon. Sci. Galli.

<sup>3)</sup> Urk. (bes Grafen) S. Gallen 1 Hornung (an unfer Frowen abent ze ber Lichtmisse) 1288: Stiftsarchiv S. Gallen (nur noch in Abschrift).

<sup>4)</sup> Urf. (bes Abis) Bil 25 hornung (Mittwoche nach Matthia) 1288: Stiftearchiv S. Gallen.

<sup>5)</sup> Urf. (Dietriche) S. Gallen 19 März (Freitag vor bem Palmtag) 1288: Stiftsarchiv S. Gallen.

<sup>6)</sup> Bergl. biefe Gefchichte I, 625, Anm. 5.

<sup>7)</sup> Urf. (für Neuencell auf bem Schwarzwalbe) Kiburg 8 Jänner 1288: Herrgott Gen. II, 536.

Im folgenden Sommer aber als der römische König, nach feiner letten Wassenthat wider schwädische Edle<sup>1</sup>), den Reichsstrieg gegen die Grasen und Städte des burgundischen Landes führte<sup>2</sup>) und, nachdem er vor Mömpelgard gezogen<sup>3</sup>), zum andern Male wie erfolglos vor Bern lag<sup>4</sup>), erhob Friderich von Montsfort des Abts Wilhelm Bruder, der seit sechs Jahren vom Domspropste Bischof von Cur geworden<sup>5</sup>), das Urlug in Curwalen und griff alle Bögte und Diener des Königs an<sup>6</sup>); schon vorher hatte sich Wilhelm bestmöglich zur Wehr gerüstet<sup>7</sup>), und auch jest stand ihm der Freie Heinrich von Grießenberg bei und betrieb die Fehde<sup>8</sup>). Unter diesen Umständen nahmen die Conventherren

2) Er ift im Lager vor Bern am 25 Mai, und 2 und 7 Brachm 1288:

Böhmer baf. 959 f.

4) Am 10 und 30 Augustm., und 1, 13 und 17 herbftm. 1288: Boh=

mer baf. 963 - 967.

<sup>1)</sup> Er liegt am 26 April 1288 vor Weißenburg (f. biese Geschichte I, 626); wohl während der Belagerung besuchte der König Kiburg am 29 April und am 14 Mai 1288 Constant (f. Böhmer Reg. Rud. 957 f.)

<sup>3)</sup> Um ben 1 heum. 1288 (f. biefe Geschichte I, 626, Anm. 4); am 23 heum. und 5 Augustm. ift ber Konig zu Basel (f. Bohmer bas. 961 f.).

<sup>5)</sup> S. biese Geschichte I, 513, Anm. 1. Friberichen, als electo et confirmato ecclesie Curiensis, wird noch durch Urk. Eur 5 März 1287 (Eichhorn Episcopat. Cur. Cod. Probat. pag. 99) ein Pfand geseth; man sollte glauben, er sei noch nicht geweiset (consecratus). Uebrigens war Bischof Friberich auch am Concisium zu Würzburg: s. bei Lucern die Urk. 16 März 1287.

<sup>6) &</sup>quot;Mso" (anknüpsend an die Anm. 1 auf Seite 696) "hub Bischof Friz"derich von Kur och das Brlug an in Kurwalhen, und greif alle des Künges "Bögt und Diener an": Küchemeister das. 64, der jedoch keiner Beranlassung von Seite der königlichen oder herzoglichen Lande gedenkt. Dagegen Gotk. de Ensmingen Gesta bei Böhmer Fontes Rer. Germanicar. II, 122: episcopus Curiensis, abdas S. Galli frater eius, et tres comites fratres episcopi et abbatis predictorum de Montesorti, — fracto sedere et iuramento, quod ipsi domino Rudolso secerant antea modico elapso tempore, — mandatis eiusdem domini Rudolsi obedire non curarunt (vergl. deschichte I, 627, Anm. 2): und Ibid. 123: episcopus Curiensis et sui fratres, comites videlicet de Montesorti et abdas S. Galli, collecto exercitu invaserunt terram comitatus in Habichesburg, et eam incendio et spoliis devastarunt. Bergl. Closener Straßburg. Chronis S. 32 und 33 s.

<sup>7)</sup> S. bie Unm. 1 auf Seite 696.

<sup>8) &</sup>quot;und graif och bas Brlug an": Rüchemeister bas. 64.

von S. Gallen gegen Abt Wilhelm ihre Rlage wieber auf; es geschah, daß berfelbe burch Urtheil bes geiftlichen Berichts ber Abtei für verluftig erklärt 1) und, wer ihn ferner anerkenne, mit bem Banne bedroht wurde. Wilhelm jog von G. Gallen mit allen ben feinigen gum zweiten Male nach Wil; an feiner Statt wurde der Abt von Rempten Runrad von Gundelfingen erwählt 2). Als König Rudolf, um ihn einzuseten 3) sowie um Wilhelmen in ber Stadt Wil zu belagern 4), aus bem Dechtlande herangezogen fam 5), brannte beffen Gefinde von Wil und von andern Burgen, was dem Widertheil gehörte, vor feinen Augen nieder. Es mar bie Woche vor S. Gallen Tag 6), ba in Gegenwart bes Königs Bürger und Landleute bem neuen Abte huldigten 7); auch ein Theil ber Dienstmanne schwur. Da erließ ber König ein Gebot: wer fürderhin den von Montfort für einen Abt halte, den werde er in Die Acht thun; worauf Wilhelm, aus Furcht es möchten die Burger von Wil nicht treu an ihm bleiben, biefen Ort verließ, mit allen ben feinigen die feine eigene Burg hatten sich auf die alte Toggen= burg zog, und sich in dieser zu halten suchte 8). König Rudolf aber, bei welchem sich feine beiden Gohne Albrecht und Rudolf befunden 9), zog schon nach wenigen Tagen wieder aus dem Lande

<sup>1) &</sup>quot;bas er nit mer Apt folt fin": Daf. 64.

<sup>2)</sup> Das. 64 f., wo jedoch der lette Ausbruck nicht gebraucht wird; aber eine Wahl wie immer muß Statt gesunden haben, da sich Kunrad von nun an ftets abbas und niemals administrator nennt.

<sup>3)</sup> Das. 65. Der Codex No. 915 pag. 4 sagt: incurrit indignationem regis Rvdolsi (f. bie Anm. 6 auf Scite 689), qui eiecit eum de monasterio et de abbatia, et constituit abbatem de Campidona loco sui.

<sup>4)</sup> Collecto exercitu magno obsedit (per Renig) opidum Wille, quod postea non multo tempore expugnavit et custodie mancipavit: G. de Ensmingen ibid. 122; nach ihm Clesener bas. 33.

<sup>5)</sup> Der König ist zu Freiburg am 18 Herbitm. 1288, zu Baben am 27 und am 28 zu Zürich: Bohmer Reg. Rub. 968 f., und f. diese Geschichte I, 628, Anm. 3.

<sup>6)</sup> Kuchemeister baf. 65. Die Woche gieng vom 10 — 16 Beinm. 1288, welch letter Tag ein Samstag war; aber wegen ber Urk. ber Anm. 1 auf Seite 700 muß es schon früh in ber Boche gewesen fein.

<sup>7) &</sup>quot;Alfo muftent bie - - fchweren": Daf. 65.

<sup>8) &</sup>quot;vnd thaten barab, was fie gethun mochten".

<sup>9)</sup> Daf. 65.

und fam über Biberach 1) nach Ulm; mit ihm, Herzog Albrecht und Abt Kunrad von S. Gallen 2).

Desselben Spätherbstes unternahm Bischof Friderich von Cur eine Streifreise durch den Walgau, zog in der Richtung von Feldsirch, griff mit Brand die von Werdenberg und wer ihm seind war an 3), und wollte noch desselben Tages nach Cur zurück. Inzwischen hatten die von Werdenberg und von Schellenberg ihre Leute ausgeboten 4), und Friderich sand, als er auf dem Heimritt über Baduz hinaus in die Au bei Balzers gelangte, den Weg verlegt; hier mußte der Bischof ein Gesecht bestehen, ward geschlagen 5), mit dem Freien Heinrich von Grießenberg der bei ihm war gesangen 6), und auf das Schloß Werdenberg gebracht. Obwohl auf Seite des Bischofs Her Eberhard von Aspermont gesallen, und viele zu Roß und zu Fuß von beiden Theilen, währte der Krieg den Winter fort. Nach diesem im zweiten Jahre ließ sich Bischof Friderich, um der Haft auf Werdenberg zu entsommen,

<sup>1)</sup> In bes Königs Urf. Biberach 15 Weinm. 1288 (Memminger Würtembergische Jahrbücher Jahrg. 1827, S. 168 ff.; vergl. diese Geschichte I, 593, Unm. 4), wodurch er auch den Borstädten von Sulgen, die zu der Stadt Diensten und Wachten verpflichtet seien, gleiche Freiheiten ertheilt, sind folgende Zeugen: Herzog Albrecht von Desterreich, Erzbischof Audolf von Salzburg; Abt Heinrich von Abmont, Meister Heinrich von Klingenberg Xanctensis prepositus, des Königs oberster Schreiber (protonotarius; denn der Erzbischof von Salzburg ist noch Canzler: s. diese Gesch. I, 926, Anm. 3); die Grasen, Ludwig von Homberg und Andolf von Werdenberg (f. diese Gesch. I, 612, Ann. 2); die Ritter, Markward von Schellenberg, Eberhard Eruchses von Waldburg, Kunrad der ältere und Heinrich der jüngere von Winterstetten die Schenken; auch Kunrad Bischof von Lavant. Bohl die meisten, wenn nicht alle, sind mit dem Könige von S. Gallen gekommen.

<sup>2)</sup> Beibe nennt, mit andern, des Königs Urf. Ulm 28 Beinm. 1288: f. biefe Geschichte I, 422, Anm. 5 und 6.

<sup>3) &</sup>quot;und brant ba bie von Werbenberg, und was ber Bigenten was": Ruchemeister bas. 66. Bergl. bie Anm. 6 auf Seite 698.

<sup>4) &</sup>quot;geworben umb Lut".

<sup>5) &</sup>quot;vnd strittend mit im vnb gefigtent im an": Daf. 66 f.

<sup>6)</sup> Das. 67. Die Gefangennahme bes Bischofs schreiben G. de Ensmingen ibid. 123 und die Annal. Colmar. apud Urstis. II, 24, 1, lettere im Eingange bes Jahres 1289, dem Herzog Rudolf von Desterreich selbst zu. Der junge Fürst ist auf Kiburg am 6 Jänner 1289 und am 9 zu Winterthur.

701

an zerschnittenen Tüchern 1) vom Thurme herunter, als die Stricke rissen, er von halber Höhe herabsiel und noch dieselbe Nacht starb 2); die Gefangenschaft Heinrichs von Grießenberg dauerte fort 3). Insessen ward zu Eur noch in demselben Jahre Berchtold aus dem Geschlechte der Grasen vom Heiligenberg 4), vordem Chorherr bei S. Johannes in Constanz und mit dem Grasen Hugo von Wersdenberg verwandt 5), an das Bisthum gewählt 6). Die Vogtei dieses Gotteshauses, welche der Freie Walter von Baß schon frühe verswaltet 7) und König Rudolf ebendemselben seinem langiährigen Freunde 8) zu Pfand gesetzt hatte 9), war nach dessen Tode 10) auf die Söhne Johannes und Donatus übergegangen 11). Durch die neue Wahl am Hochstifte siegte die Sache des Königs zum zweiten Male in Curwalen, und die Sicherheit der Handelswege, über welche einst der alte Gras Hugo von Werdenberg und Her Walter

<sup>1) &</sup>quot;mit Linlachen und mit Tischlachen": Ruchemeister baf. 67.

<sup>2)</sup> Das. 67. Seinen Sturz de quadam rupe nennt auch G. de Ensmingen ibid. 123, ben Tob ohne Angabe ber Art die Annal. Colmar. ibid. 25, 10 zum Jahre 1290. Nach Eichhorn Episcopat. Curiens. pag. 99 stirbt Friberich am 3 Brachm. 1290, am 3 Heum. nach dem Schweizer. Geschichtforscher I, 267.

<sup>3)</sup> Rüchemeister baf. 67.

<sup>4)</sup> Bohl ber lette feines Stammes, benn schon im Jahre 1281 nennt sich ber junge Sugo von Werbenberg auch vom Heiligenberg; vergl. übrigens in bieser Geschichte I, 236, Anm. 3 bie Urf. Bien 22 Mai 1277.

<sup>5)</sup> S. in ber Anm. 3 auf Seite 7 bie Urf. Conftang 25 Mai 1278.

<sup>6)</sup> statim post infelicis Friderici excessum: Eichhorn Episcop. Cur. p. 99, ohne jeboch eine Zeit angugeben.

<sup>7)</sup> Nach ber Urf. 28 Christin. 1268 (Schweiz. Geschichtf. I, 493 f.) wird ein Streit entschieden ante iudicium domini Waltheri de Vatz aduocati Curiensis.

<sup>8)</sup> Schon aus ber Grafenzeit: f. bei Raprechtswile, sowie bie Bei= lage 20.

<sup>9)</sup> In Königs Albrecht Urf. Eflingen 26 Christm. 1299 (Schweiz. Weschichtf. bas. 295) glaube ich lesen zu sollen: advocatiam Curiensem — a nobilibus viris Donato et Johanne de Vatz, eorum (patri) per quondam — Rudolsum Rom. regem genitorem nostrum obligatam, redemit — —.

<sup>10)</sup> In ben Urf. 2 April und 1 Brachm. 1285 (Schweizer. Geschichts. das. 496 und 497) erscheinen relicta quondam nob. viri domini Waltheri de Vatz, necnon Johannes et Donatus silii eiusdem.

<sup>11)</sup> S. bie Urf. ber Anm. 9.

von Lat mit dem Bischose Kunrad von Cur gewachet!) und die hierauf Friderich von Montsort eine Zeit lang störte, wurde durch Bischos Berchtold wieder gehandhabt<sup>2</sup>).

Bu S. Gallen wurde, nachdem die von Wil an Kunrad von Gundelfingen geschworen 3), auch das übrige Land aus Wilhelms Gewalt in jene bes neuen Abts gebracht. Die mit Mannschaft und Vorrath wohlversehene Burg zu Appencell, nachdem sie mit Abt Kunrad her Ulrich von Ramswag und alle Gotteshausleute auf dem Berge burch Burfgeschosse gegen feche Wochen ohne großen Erfolg genöthet, ward erft übergeben, als Ber Marfward von Schellenberg den Ritter Beinrich von Sigberg ob Feldfirch, ber die Beste Wilhelmen hutete, durch Berheißung von fiebengig Mart zu gewinnen wußte 4); die Befatung erhielt freien Abzug, bie Burg wurde gebrochen 5). Sieben Wochen lang behaupteten bes gefangenen Griegenbergs Anechte Die Wildberg gegen Schuß und Wurf der Belagerer; doch ward fie, als jene ben Burghugel ju untergraben begannen, übergeben und ebenfalls gebrochen 6). Um hartnäckigsten hielt Iberg, gegen welche Werfen und Graben nichts auszurichten ichienen ?); auch Ber Beinrich von Briegen= berg, dem inzwischen seine alte Stammburg ob der Thur gebrochen wurde 8), buldete lieber bie Gefangenschaft auf Werdenberg, als baß er zur llebergabe ber, ihm noch von Abt Wilhelm anver= trauten, Beste den von Sewen mit einem Worte ermächtigt hatte9).

<sup>1)</sup> S. bei Lucern bie Urf. 15 Augustm. 1278.

<sup>2)</sup> S. bei Burich die Urf. 4 Berbitm. 1291.

<sup>3)</sup> Rüchemeister baf. 66.

<sup>4)</sup> Der von Sigberg habe, als er bie Uebergabe beschwur, bie hand nicht empor gehalten, sondern "schwur unter sich", aus Furcht es mochte die Besfahung, wenn sie es sabe, ihn nicht mehr in die Burg lassen: Das. 68.

<sup>5)</sup> Daf. 67 f.

<sup>6)</sup> Das. 88. Zeit ist keine angegeben; aber mit Ausnahme von Iberg scheinen die übrigen Burgen, wenn nicht noch theilweise gegen Ende 1288, boch gewiß im Jahre 1289 übergeben worden zu sein.

<sup>7)</sup> Daf. 68 f.

<sup>8)</sup> Das. 71.

<sup>9) &</sup>quot;bo fprach er allwegen: bie Burg were nit fin; e er fy wölti vf ant: "wurten, er wolte e fterben, won fy were im nun beuolhen": Daf. 69, jedoch

Roch vor Iberg fiel die alte Toggenburg. Sier hatte Wilhelm ben Winter in Sicherheit zugebracht. Durch zwei entschloffene Knechte 1), die fich ale er auf die Burg fam anheischig machten, ihn und drei feiner Diener mit Brod und Wein, Fleisch und Milch genüglich zu verseben 2), bis zum Ueberfluffe mit allem Nothwendigen versorgt3), weigerte er sich den wiederholten Borstel= lungen, zu feinem Bortheile von Krieg und Abtei freiwillig abzufteben 4), irgendwie Gehör zu geben. Alls aber dem Bergog Rudolf der Reichsfrieg gegen ihn aufgetragen 5) und ben Dienstmannen, die fürder zu Wilhelm hielten, die Guter abgesprochen 6) wurden, beschlossen diese, um aus Acht und Bann und wieder zu ihren Gutern zu fommen, Toggenburg bem Bergog zu übergeben 7). Borerst trieben sie die gemeinen Knechte, die sich gern auf der Burg gehalten hatten, größtentheils ab berfelben; hierauf schreckten fie Wilhelmen durch die Gefahr, wenn er langer zogere mit ber Burg in die Sande ber Belagerer ju fallen 8). Da verließ er Die Beste Nachts, mit ihm Ber Seinrich von Güttingen und nebst feinem Rammerer noch ein Knecht; unter Grießenberg in ber Au

ohne Melbung ber endlichen Uebergabe. Rach G. de Ensmingen ibid. 123, ber fie Himberg nennt, wurde fie nach bem Falle ber alten Toggenburg burch ben Sohn bes Ronigs bezwungen. Wegen ber Beit f. bie Urf. ber Unm. 8 auf Seite 704.

<sup>1) &</sup>quot;zwen geburfnecht, ber hieß ainer ber Bobman, ber anter Bagenbuch": Rüchemeister baf. 66.

<sup>&</sup>quot;Mulfen": Daf. 66.

<sup>3)</sup> Wilhelm habe, ale er auf bie Toggenburg fam, 3 Mutt "Melwes" vorgefunden, bagegen wohl 300 Mutt barauf gurudgelaffen: Daf. 70.

<sup>4) &</sup>quot;bas er von bem Krieg und von ber Abthe gelaffen het, barumb wolt "man im vil But han gegeben": Daf. 69.

Das faat Ruchemeifter nicht ausbrudlich, aber es ergibt fich aus bem Bufammenhange.

<sup>6) &</sup>quot;wibertailt": Daf. 66 und 69.

<sup>7) &</sup>quot;bas fy Tockenburg antwurtint bem Bertogen": Daf. 69.

<sup>8) &</sup>quot;bas er fich ab ber Burg machoti, ober er wiß nit wenne er bar er: "griffen wurd": Daf. 69 f. 3ch fann nicht fagen, woher Muller neben fo vielem anbern Unrichtigen ober Schiefen, wovon jedoch ber fur Wilhelm geflimmte Ruchemeifter nichts ergablt, auch biefes weiß, baß "ber Ronig ihm "nach bem Leben ftellte".

an der Thur hielt er sich langere Zeit verborgen 1). Die alte Toggenburg aber gieng an des Königs Amtleute über 2).

In ben zwei Jahren, mahrend welcher nicht nur Bergog Rudolf von Defterreich feit feiner Bermahlung mit Ugnes von Böhmen und ber Rudfehr von Eger, wohin er ben foniglichen Bater begleitet hatte, die Gelbstverwaltung ber obern Lande antrat3) und vor Bern einen Sieg erfocht, fo daß auch diese Stadt dem Reiche wieder gehorsam wurde 4), sondern ber romische Konig felbst durch feinen heerzug bis Bifang Burgund mit dem Reiche neuerdings verband 5), und hierauf die fachfischen Lande dem Land= friedensgesetze unterwarf in gebenmonatlichem Aufenthalte gu Er= furt 6), wo ihn mit ben beiden Sohnen auch Abt Kunrad von S. Gallen besuchte?), maltete letterer in ben Angelegenheiten feines Gotteshauses in folgender Beife. Er bestätigte Kunraden bem Raufmanne von Wil das von Abt Wilhelm erhaltene Pfandleben 8); por ihm behauptete eine Witme Sof und zugehörige Guter, welche die Burger von Wil von ihrem Manne zu Lehen hatten, rechtsfräftig als ihr rechtes Leibgeding 9). Als ber Freie Beinrich

<sup>1) &</sup>quot;rnt lag ba etwa lang": Daj. 70.

<sup>2)</sup> Das. 70. Nach G. de Ensmingen ibid. 123, sowie nach ben Annal. Colmar. ibid. 24, 30 zum Jahre 1289, war es bes Königs Sohn, ber bie Beste gewann.

<sup>3)</sup> Bergl. biefe Gefchichte I, 488, Anm. 3, und f. bafelbit 445 Anm. 8 bie Urf. Eger 12 Marg 1289.

<sup>4)</sup> Jenes am 27 April 1289, dieses zu Baben am 14 Mai: s. bas vierte Buch. König Aubolf ist zu Colmar am 28 April 1289 und am 3 Brachm. zu Murten (s. Böhmer Reg. Rub. 988); wohl in ber Zwischenzeit ist er selbst zu Baben. Auch bas gleichzeitige Datum ber Urk. ber Anm. 4 auf Seite 705 ist kaum zufällig.

<sup>5)</sup> Bergl. biefe Gefchichte I, 626, Anm. 4, und f. bas vierte Buch.

<sup>6)</sup> S. biefe Gefch. I, 446 - 468.

<sup>7)</sup> Kunrad ift zu Erfurt am 17 April und 15 Mai 1290: f. biefe Gefch. I, 922, Anm. 4 und 5.

<sup>9)</sup> Urk. vor bem gesene ze Iberc 27 hornung (Montag nach Reminiscere) 1290: Stiftsarchiv S. Gallen. Bergl. Wilhelms Urk. 25 hornung 1288.

<sup>9)</sup> Die Frau heißt Gertrud von Brunberg; ihr Mann war wohl Eberhard von Seli, Burger zu Wil. Urf. ze Bertenespul (Dingstatt beim Breitfelb) 23 Mai (Dienstag vor S. Urbans tult) 1290: Stiftsarchiv S. Gallen.

von Tengen feine Kelter im Dorfe Ruffenach am Zurichfee bem Klofter Cappel verfaufte, gestatteten Abt und Convent von S. Gallen dem Kirchherrn Kunrad bafelbst jene Relter gegen ein an ben Cappeler Sof ftogendes Widemgut feiner Rirche, welches Eigen von S. Gallen und vermöge ber Bogtei Mannlehen bes Freien Beinrich war, unter Zustimmung des Ortsbischofs von Cappel einzutauschen 1). Den Freien Rubolf von Rempten ermächtigten Abt Kunrad und Convent, dem Kloster Rüti von zwei Huben und einer Wiefe bas jährliche Ginkommen von zwei Mark Silbers augusichern2); als Heinrich von Steckboren die von Rumo von Ramftein erkauften Zehenten den Frauen in Feldbach abtrat, erhielt er hiezu die Genehmigung des Abts Kunrad3). An ebendenfelben gab Frau Gepa, Tochter bes verstorbenen Ritters Walter von Elgau und Gemahlin Hartmans von Balbegg bes jungern, bas Schloß Elgau mit ben bazu gehörenden Lebengütern, und was fie fonft an Leuten und Gut von S. Gallen trug (einzig bie Lehen ausgenommen, welche fie und ihr Better ber Ritter Eberhard von Elgau gemeinsam und unvertheilt besagen), mit Zustimmung ihres gericht= lichen Bogtes Ulrich Giel sowie ihres Mannes auf; hinwieder entfagte auch hartman allen feinen Leben vom Gotteshaufe, Mit fämmtlichen aufgegebenen Gütern belehnte nunmehr Abt Kunrad, in Förderung bes Rugens und der Ehre feiner Kirche, und in Erwägung wie fehr die Herzoge Albrecht und Rudolf von Defter= reich berfelben zugeihan feien, Diefe beiden Gohne des romischen Königs und ihre Erben 4).

<sup>1)</sup> Urf. S. Gallen 20 Már; 1290 (unt Zürích): Traditiones mon. S. Galli pag. 513; Neugart Cod. Dipl. II, 324.

<sup>2)</sup> Urf. S. Gallen 13 heum. 1290 (ind. 3): Archiv Nüti, jest Staats-

<sup>3)</sup> Urf. in civitate nostra S. Galli 8 Winterm. 1290 (ind. 4): Stiftsarchiv S. Gallen; angeführt bei Pupifofer Gesch. d. Thurgaus II, Urfunden S. 24. Zeugen: B. von Gundolfingen Domherr zu Straßburg, Kunrad bes Abts Schreiber; Ulr. genannt Rizzener, Wilh. von Tetingen, Heinrich und Berchtold von Grisenstein, Werner von Egelingen und Columban von S. Gallen. Bergl. Rumo's Urf. 22 April 1278.

<sup>4)</sup> Urf. Baben 12 Mai 1289: f. biefe Gefchichte I, 901.

Mahrend wie auf Bischof Friderich von Speier 1) fo auf bem feiner Abtei entsetten Wilhelm von Montfort die Ungnade des Königs lag, frand berfelbe in vielfachen Verpflichtungen zu beffen Brubern. Der Stadt zu ber Schere, welche bem Grafen Sugo von Montfort gehörte 2), bestätigte Rudolf die Rechte Freiburge im Breisgau3). Dem jungen Sugo Berrn zu Bregenz, ehelichem Sohne des verftorbenen Grafen Ulrich von Montfort, feste der König den Bregenzerwald für tausend Mark Silbers zu Pfand und wollte, in Berudfichtigung ber von feinem Bater bem Reiche geleisteten Dienfte 4), daß bei funftiger Wiederlösung an bas Reich burch ben, von ihm und feinen Erben inzwischen bezogenen, Ertrag die Pfandsumme in feiner Beife vermindert werden folle. Bon bemfelben Sugo und von dem Grafen Rudolf von Montfort, ber als beffen Vormund fur ihn handelte, hatten die Bergoge Albrecht und Rudolf von Desterreich Burg und Stadt Sigmaringen und die Salfte der Burg Callenberg erfauft 5); Konig Rudolf, ber über taufend Mark aus ben Erbgütern feiner Sohne erhoben und an das Reich gelegt 6), übergab daher dem jungen Sugo bie Reichspfandschaft bes Bregenzerforstes zu Tilgung Diefer Schuld 7). Sinwieder von dem Grafen Rudolf von Montfort hatte der Konig,

<sup>1)</sup> S. biefe Gefchichte I, 752 ff.

<sup>2) &</sup>quot;vmb graf hugen von Montfort" wurden Burg und Stadt mit anderm Gute, als Eigen, an die herrschaft gekauft: Dest. Urbar (Die rechtung zu ber Schere).

<sup>3)</sup> Urf. Bafel 20 Brachm. 1289: f. biefe Gefch. I, 593, Anm. 6.

<sup>4)</sup> in recompensam seruiciorum — impensorum remittimus (f. bie Stelle in bieser Gesch. I, 611, Anm. 4); ber König hat also über ben früshern Diensten bes Grafen Ulrich ben spätern Antheil an bem Aufstande in Schwaben vergessen.

<sup>5)</sup> pro certa argenti seu pecunie quantitate; ohne Angabe ber Summe. Sigmaringens Kauf "vmb bie grafen von Montfort" nennt auch ber Dest. Urbar (Officium Sigmeringen).

<sup>6)</sup> et longe maiorem — scriptis presentibus recognoscimus (f. die Stelle in biefer Gesch. I, 743, Anm. 4).

<sup>7)</sup> in recompensam summe argenti prefati, in qua predictis filiis nostris, ut predictum est, ex causa premissa legitime tenebamur. Urf. Grafutt 30 Marz 1290: f. biefe Gesch. I, 611, 21nm. 4.

was berfelbe vor der Bregenzer Claufe befeffen 1), um fünftaufend funfhundertsechzig Mark Silbers an bas Reich gefauft und bereits viertaufend fiebenhundertsechs Mark baran bezahlt; die Burafchaft für die noch ausstehenden achthundertvierundfünfzig Mart, welche Rubolf inner geben Monaten gu entrichten gelobte 2), übernahmen Graf Rudolf von Werdenberg, die Freien Ber Diethelm, Ber Ulrich und her Rudolf von Guttingen und, unter einer größern Angahl von Rittern, der Alte von Ramswag und Ber Beinrich= Walter und Ber Cuno feine Sohne 3). Diefe lettere Verpflichtung gieng König Rudolf, ber inzwischen auch seinen britten Sohn ben Bergog Rudolf, welchen er nach hartmans Untergange noch in den jungften Tagen an bas romische Reich gewunscht, burch frühzeitigen Tod in Brag verloren 4), nach feiner Rudfehr aus Thuringen in ber Stadt Conftang ein. Bei ihm waren Bifchof Rudolf von Conftang und Abt Kunrad von S. Gallen feine Fürsten, die Grafen Eberhard von Capenelnbogen, Ludwig von Detingen 5) und Rudolf von Montfort, sowie der Ritter Hartman von Balbegg 6).

Zu Constanz verglich König Rudolf auch die zwischen ihm und seinen Söhnen und zwischen Heinrich Grafen von Beringen und dessen Brüdern Wolfrad und Manegold, Söhnen des vers storbenen Grafen Heinrich, waltenden Anstände wegen der Grafsschaftsrechte in Beringen sowie der bisdahin gemeinsam besessenen

<sup>1) &</sup>quot;vmb bas Gut bag er | vnf gab ze Chovffenne, swas er het vor Bre"genzer Clufe".

<sup>2)</sup> Bis 11 Winterm. 1291.

<sup>3) &</sup>quot;bie bri fint ein burge". Urf. ze Chostent 4 (nicht 2) Hornung 1291 (Reich, 18; "bo gekronet worben" —): Hausarchiv Wien. Siegler: ber Konig, Graf Rubolf von Montfort und Graf Hug fein Sohn.

<sup>4)</sup> Am 10 Mai 1290: s. biese Geschichte I, 491 ff.

<sup>5)</sup> Wegen Ludwigs vergl. biefe Gefch. I, 612 Anm. 3, und insbesondere 796 Anm. 6 und 7.

<sup>5)</sup> Sie alle (venerabiles — principes nostri carissimi, nobiles viri — comites, et strenuus vir —) find Zeugen in des Königs Urk. Constanz 29 Jänner 1291 (Ughelli Ital. Sacra V, 408), wodurch er bem Bischofe Bonifactus von Parenza in Istrien Kaisers Otto des Zweiten Freiheitsbrief Berona 7 Brachm. 983 für das Hochstift bestätigt.

Buter bieficits der Donau1), und hob die auf die Rlage ber Bürger von Mengen und von Veringen über ben Grafen Seinrich pornehmlich wegen Brandes und Raubs ausgefällte Reichsacht wieder auf?). Un Meisterin und Convent bes faum eine gute Stunde von Conftang entfernten Klofters Münfterlingen, S. Auauftinus Ordens3), verkauften die Freien von der alten Klingen, Ber Ulrich ein Ritter und Ulrich und Ulrich Walter feine Gobne, für neunzig Mark Gilbers bie ihnen zustehenden Bogteien über bes Gotteshauses Boje 4), gaben fie an bes Reiches Strafe 5) auf, und versprachen hiefur Gewähr nach Recht und Gewohnheit 6); biefer Ledigung ertheilte Rudolf bei feiner Anwesenheit in Conftang bie königliche Bestätigung?). Für G. Ballen hatte Konig Rudolf nach Wilhelms Entfernung von ber Abtei erklärt, daß gegen alle Rechtsordnung einige Alebte, bevor fie von ihm ihr Fürftenleben empfangen, Leuten ihrer Gerichtsbarkeit Burgrecht verlieben haben 8); indem er daber diese Rechtswidrigfeit verwarf, gebot er folche Leute mas fie früher maren für Gigene und ber burgerlichen Rechte für verluftig zu halten"). Jest aber trug ber

<sup>1)</sup> Das Nabere f. im funften Buche. Bergl. auch ben Deft. Urbar (Die rechtung ze Beringen, jewie bie rechtung ge Rublingen).

<sup>2)</sup> Urf. Cenuan; 5 Gernung 1291: Sausardir Dien; abg, bei Liche nomsty Reg. CLXXIII. Siegler: ber Konig, und Bergog Albrecht; aber bes lettern Siegel bangt nicht, und bieng nie.

<sup>3)</sup> Benedictinerinnen murten bie Frauen im 3. 1549.

<sup>4)</sup> aduocacias proprietatis titulo ad nos spectantes, ad quas nostros progenitores eiusdem monasterii sanctimoniales de communi con- | sensu sui capituli antiquitus assumpserunt. Es werren, außer bem Haupthefe zu Müngerlingen, nech brei andere (werunter zwei Keluhöfe) namentlich bezeichnet.

<sup>5)</sup> in loco regie strate.

<sup>6)</sup> Urf. Constanz in publica strata ante domum discreti viri Johannis de Hove eiuis Constantiensis 22 Janner 1288: Ardiv Muniterlingen. Zeugen: Pretiger und Minterbrüter von Constanz; Graf Rudolf von Mentefert, die Freien Aubelf und Ulrich von Guttingen, 5 Kitter, und mehrere Bürger ber Stadt, beren letter Ulrich ber Psessend ift. Der Brief ift in teutscher und lateinischer Aussertigung verbanden.

<sup>7)</sup> Urf. Conftang 25 Janner 1291: Beilage 33.

<sup>5)</sup> Es mag Rume von Ramitein gemeint fein; Wilhelm von Montfert wohl nur bann, wenn feine Belehnung erft zu Aufang 1286 erfolgte.

<sup>9)</sup> Urf. Bafel 23 Seum. 1289: f. tiefe Geidbichte I, 903. Daß burch

König wegen bes Grüninger Kaufs an den Abt Kunrad die lette Bahlung ab. Un die feit Ulrich von Güttingen ruchtandigen fünf= hundertfünfzig Mart Silbers, sowie an die vom Könige dem Abte Wilhelm von neuem zugefagten zweihundertfünfzig Mart 1), hatte berfelbe die eine Sälfte empfangen; die andern vierhundert Mark, welche Abt Kunrad nunmehr erhielt, verwendete er für Einlösung ber neuen Ravensburg, die dem Grafen Rudolf von Montfort verpfändet war 2). Nicht nur wurde von Abt und Convent nach bes Königs Begehren ber Kauf neuerdings genehmigt und bestätigt (jedoch unter nochmaligem Borbehalte der Eigenschaft für das Gotteshaus, fo daß des Königs Sohne Grüningen als Leben besselben besigen sollen), sondern auch neun Conventherren ließen bemfelben ihre Namen unterschreiben 3), aber statt des Conventfiegels, welches Wilhelm feit feiner Einstellung in der Abtswürde mißbraucht habe 4), hieng Kunrad zu dem feinigen bas bes Bischofs Rudolf von Constanz 5).

Inzwischen war Wilhelm aus seiner Berborgenheit bei Grießenberg Nachts über ben See gefahren 6), fam nach Sigmaringen

bie Aebte ber Stadt S. Gallen Burgrecht verliehen wurde, beweifet auch bes Abts Beinrich Urf. S. Gallen 17 Augustm. 1304: Bellweger Urfunden I, 2, 622.

<sup>1)</sup> S. auf Seite 684 Anm. 3 bie Urf. 30 Berbftm. 1284.

<sup>2)</sup> Bergl. auf Seite 697 Anm. 3 bie Urf. 1 Sornung 1288.

<sup>3)</sup> Ge find: Berchtolb ber Propft, Seinrich ber Bortner, Rumo von Ram: ftein, Sugo von Durnheim, Friberich von Gundelfingen, Siltebold von Werftein, Ulrich von Druchpurg, Johannes von Guttingen und Seinrich von Lupfen (von ben letten Sieben wird jeber als monachus bezeichnet). Bergl. Die Anm. 3 auf Seite 684, und Unm. 6 auf Seite 686.

<sup>4)</sup> quo Wilhelmus (abbas) post suspensionem sui ab administratione abbatiae, ut loquitur Conradus (fo fchreibt nach R. Begeline Mittheilung ber, im Jahre 1646 verftorbene, G. Galler Conventual Magnus Brul: lifauer in feiner gang aus urfundlichen Quellen bearbeiteten Wefchichte bes Klostere), in monasterii praeiudicium fuisset abusus.

<sup>5)</sup> Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, Rudolfi decimo octavo, indictione quarta. Die Urfunde felbst, bie fich meines Wiffens bis jest weber in S. Gallen noch in Zurich gefunden hat, ift nach allen Umftanben in Conftang gegen Enbe Janners ober Anfang Bor= nungs (ober bann in Baben) 1291 ausgestellt.

<sup>6) &</sup>quot;By ben Inten was Rung Rubolf zu Coftent": Ruchemeifter

(welches fein Bruder Seinrich, nunmehr Dompropft zu Gur, bem jungen Sugo von Bregeng hutete) bis jum Berkaufe biefer Serr= schaft, hierauf nach Bregenz felbst und, als ber König ihn in fo großer Nahe bei S. Gallen nicht bulben wollte 1), auf die alte Afpermont in Curwalen, welche Burg Propft Beinrich inne hatte; auf Aspermont blieb er2). König Rudolf aber, nachdem er Conftang verlaffen, fand ju Winterthur feine Gemahlin Glifabeth von Burgund, blieb mehrere Tage zu Baden (bei ihm waren auch Bifchof Rudolf von Conftang und Abt Kunrad von S. Gallen), und fam bann nach Rheinfelben, auf welcher Burg er bie Reichsfleinode verwahrt hielt. Sier trennte fich Rudolf von der Königin, und gelangte über Strafburg nach Speier3), wo er ben einige Monate vorher ausgelaufenen Burgburger Landfrieden auf feche Jahre erneuerte; um hierauf, ba er bereits im achtzehenten Jahre feiner Berwaltung ftand, vor vielen andern Dingen fich noch ju Frankfurt mit den Fürsten über die Nachfolge am Reiche zu befprechen, sowie in ber burch ihn an bas Reich gurudgebrachten Stadt Murten in ben Angelegenheiten ber burgundischen Lande die letten Anordnungen zu treffen.

baf. 70. Dieses, als richtig angenommen, kann sich wegen ber nächstfolgenben Angabe bes Zeitbuches nicht auf bas Jahr 1291 beziehen. War vielleicht ber König zwischen bem 28 April und 3 Brachm. 1289 (f. bie Anm. 4 auf Seite 704) auch in Constanz?

<sup>1)</sup> So verstehe ich die Worte: "und was do, bis der Kung Graf Rudolfen" (bem Bogte bes jungen Sugo) "trowend warb".

<sup>2)</sup> Ruchemeifter baf. 70.

<sup>3)</sup> Rudolphus rex circa purificationem (um ben 2 Hornung 1291) fuit in Constantia. Dominus rex et regina convenerunt Winterthure ante cathedram Petri (vor bem 22 Hornung); deinde iverunt versus Baden, munitiones regis (wegen bes Bischofs und bes Abts s. in dieser Geschichte I, 818 Ann. 8, die Urf. 23 Hornung 1291). Et tunc reliquit reginam Rinvelden, ubi regalia regni servata sunt: deinde Argentinam venit; deinde versus Spiram venit post octavam annunciat. S. Marie die 5 (also am 6 April): Chron. Sindelfing. ed. Haug pag. 24. Begen des zu Speter am 8 April 1291 erneuerten Landstriedens s. diese Geschichte I, 395.

Beilagen.



#### 1168.

#### (Abtei Baris, jest Prafectur Colmar.)

Nos qui aduocatorum officio fungimur, sicut fidei nostre commissos tam in perso- | nis quam in rebus ex debito aduocatie diligere et ab iniurijs defendere, sic | eorum iustis peticionibus bone uoluntatis affecty iubemur annuere. Unde notvm | facio omnibus tam futuri quam presentis seculi fidelibus, qualiter ego Vlricvs de | Eschibach, ex peticione matris mee domine Adelheidis et auvnculi mei Domini | Cynradi venerabilis Argentinensis ecclesie prepositi, duos mansos sitos in Benwilre | mittenwilre, Altheim libere nullo contradicente donaui. Preterea ex singulari matris | mee rogaty predicto cenobio predivm quoddam sitvm in scrotinge nichilominus tradidi. Et | ut nostra donatio rata permaneat, rogaui dominum Lydewicum venerabilem Basiliensis ecclesie episcopum quatinus episcopali banno nostram donacionem corroboret. Acta sunt hec anno dominice incarnacionis M. C. lx | VIII, presentibus Alberto decano Lucernensi, Berhtoldo, Rvdolfo, Eberhardo, Arnoldo ad- || uocato, Berhtoldo de Altwis, Vlrico de orto et filio suo Diethelmo, Hartman- | no de merlascachen. Rydolfo de iberc, Wernhero de ponte, Walt- | hero de reiden.

Das kleine, eirunde Siegel hangt; wo ber Doppelftrich ift, geht bie Schrift auf ben Rucken bes Bergamenbriefchens hinüber.

(Angeführt auf Seite 95 Anm. 3.)

## 2.

1182, 18 Brachm. - 17 Brachm. 1183.

(Spitalbrüber in Hohenrain, jest Staatsarchiv Lucern.)

IN NOMINE PATRIS. ET FILII. ET SPS SCI. Cognoscat presens etas fidelium, simul et successura posteritas. | Lovdowicum quondam nobilem uirum de Malteres. sociata manu collateralis sue Regelindis. annu- | ente filio suo Galthero. allodium suum in Scongovwe, tam pro se quam pro suis. hospitali sancti Johannis | in Hohenrein contulisse, tandemque fratrum illic pro Christo degentium fraternitati. assumpto religionis | habitu se sociasse. Verum quoniam disparis erant conditionis

non otiosum duximus. quatinus Regelindis | ipsius coniux. et ecclesie Sancti Leovdegarij ministerialis. iam dictum allodium cum filio suo Galthero resigna- | rent. ut sic liberius prelatis eiusdem ecclesie consentientibus, cui uellent conferrent. His itaque ut dictum est | peractis. Galtherus partem de superstite allodij sui uendidit. resignato tamen prius ecclesie sancti Leovdegarij cuius | erat ministerialis. Concessa itaque sibi uenditionis licentia. Wernherus quondam prior hospitalis tunc | uero frater. hanc partem xij. Marcis comparauit. et eidem domui simul se contulit. sicque prefate domus fratres tam | priorem Lovdowici et uxoris ipsius collationem, quam et illorum filii uenditionem censualem fecerunt. et 11. denarios eiusdem monete. in festiuitate sancti Leovdegarij per fratrem domus eidem ecclesie annuatim solui sta- | tuerunt. et prebendam canonicam. ipso die censum deferenti. tenentur exhibere. Vt autem ratum et | inconuulsum multa maneat per secula. presenti scripto fideliter commisimus. ipsorumque et nostri inpressione sigil- | li roborauimus. Acta sunt autem hec tempore abbatis Cynradi, presente Vlrico ipsius fratre et preposito. Lydowico ecclesie eiusdem decano. Galthero custode. Arnoldo tunc fratre post autem facto preposito. fratribus | Virico et Galthero. Wernhero plebano. Presentibus etiam laicis ministerialibus. Vlrico et eius fratre | Henrico de Tribische, Vlrico sacerdote. Arnoldo et Henrico ipsius fratre de Garthen. Vlrico de Byrren. | Henrico et Nothgero eius germano de Lithowe. Et alij quam plures quorum nomina per singula enumerare. | uestro foret auditui thediosum supersedere. Facta sunt hec. Regnante Friderico Romanorum imperatore. xx. viij. | imperij sui anno. presidente Constantiensi ecclesie Berichtoldo episcopo. Superstite de Habihesburch Alberto | comite. et aduocato Arnoldo de Rotenburch cum filiis suis. in quorum presentia hec omnia sunt confirmata. | Si quis uero huic prinilegio contraire presumpserit. aut rebus priuilegiatis et confirmatis manus | uiolentas iniecerit, summi pontificis se sciat uinculo nodatum anathematis.

(Angeführt auf Seite 95 Anm. 4.)

3.

1196, 30 Augustmonat.

(Archiv Uri.)

IN NOMINE SCE ET INDIUIDUE TRINITATIS. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, qualiter | Uranienses et Claronenses deo annuente reconciliati sunt, Sub hac scilicet forma. Est Riuus nomine | Ursinbach qui oritur in scopulo qui dicitur Munprecha, et dirigitur in quoddam flumen nomine Ferscha. Inde proten- | ditur diuisio

in directum usque ad rupem que uocatur Oufrutta. Inde uero porrigitur ad montem qui uocatur | turris. Ab illo loco in rivum qui dicitur Uisinbach. Inde ad locum qui uocatur Campurecga. usque in Montem no- | mine Wala ecga. Inde in Montem nomine Horgensatel. Et ne circumiacentium prouinciarum plebi trada- | tur obliuioni, et ne conmutari possit, sigillo Ottonis comitis palatini Burgundie presens charta | inpressa est. et eius consensu. quia ipse est aduocatus Claronensis. Actum anno dominice Incarnationis. M. c. xc | v1. Datum aput ClaRoNaM. jij. Kal. SeptembRjS.

(Angeführt auf Seite 282 Anm. 2.)

4.

1212.

(Spitalbrüber in Hohenrain, jest Staatsarchiv Lucern.)

Posteritatis agnitioni duximus intimandum, qualiter Sigeboto quidam in Swenningen ex familia prepositure Turicensis. allodi- | um suum videlicet nouem agri iugera. et quatuor prata. et siluam. et duas curias. vna cum fratre suo Folchardo villico in Sw- | enningen. iam dicte prepositure Turicensi tradidit ad proprietatem. et Ruodolfus illius temporis Turicensis prepositus cum asse- | nsu confratrum suorum ad petitionem prefati Sigeboten predictum allodium domui Sancti Johannis in Swenningen feodaliter habendum | perpetuo concessit. ita ut predicte domus dispensator annuatim in festo Sanctorum Felicis et Regule ad maius altare ipsorum | libram cere persoluat. Factum est autem anno dominice incarnationis M. cc. xII. in choro Turicensi ante maius altare. | ubi presentes aderant. R. prepositus Turicensis. R. plebanus. et allii confratres Turicenses. Burchardus miles de Hottingen. | Heinricus. Vlricus. milites fratres eius. Burchardus de Houestêten, et alii multi. Pro ueritatis autem indubitabili | firmitate mutuis hinc inde Sigigillis hanc attestationem placuit insignirj.

(Angeführt auf Seite 8 Anm. 4.)

5.

1220

(Spitalbrüber in hohenrain, jest Staatsarchiv Lucern.)

IN NOE SCE ET INDIUIDUE TRINITATIS. Sciant tam presen | tes quam futuri quod fratres religiose domus in Hohen- | rein seruientes hospitali transmarino sancti Johannis | a ministeriali Turicensis

abbatie. Eberhardo ui- | delicet cognomine Molendinario. liberum et emu- | ne allodium in Ebersolo cum universitate sua si- | cut ipse possedisse uisus est ex elemosinis fi- | delium emerunt. ut eadem domus in Hohenrein | in eadem emunitate absque omni aduocatia | et angaria libere illud possideat. et prefato | hospitali transmarino in perpetuum inde serui- | atur. Ipse namque Eberhardus sicut idem allo- | dium liberum et emune libere matri sue succe- | dens hereditauerat, ita illud sanctis martiribus Feli- | ci et Regule legitime tradidit. et abbatissa illius temporis. Gisela de Spiegelberc cum assensu tocius sui | conuentus et ministerialium. prefate domui in Hohenrein | de cetero in omne tempus illud habendum con- | cessit. ita tamen vt inde libra cere annuatim in fe- | sto predictorum martirum abbatie persoluatur. Actum | est anno uerbi incarnati. M. cc. xx, indictione viii. Let pro ueritatis assertione. tam prepositure quam abbatie | Turicensis hec pagina sigillis insignitur. Testes sunt | G. abbatissa Turicensis cum omni conuentu et abbacie familia | Rvdolfus prepositus et concanonici sui. Ministeriales | vero tres fratres cognomine flores. tres fratres filii Ortlie- | bi. Chynradus albus et frater eius Heinricus tunc Turicensium | scultetus. Vlricus taschelare. Heinricus Zacho . Johan- | nes . Hugo de Lunchunft . et alii plures quorum | nomina subticemus.

(Angeführt auf Seite 18 Anm. 1.)

6.

1225, 2 Brachmonat.

(Propstei Zürich, jest Staatsarchiv.)

Notum sit omnibus. tam presentibus. quam futuris. presentem paginam inspecturis. quod cum controuersia uerteretur. inter R. prepositum Turicensem cum suo capitulo. | et B. nobilem de Snabilburch. super quibusdam iniuriis. ab eodem B. in bonis Ryschlinchon. et Rivers. sub nomine Aduocati. predicto preposito illatis. | tandem per arbitros. post mortem antedicti B. in hunc modum fuerat terminata. Filii sepedicti B. scilicet. Vl. et W. satisfecerunt supradicto | R. preposito. et suo capitulo pro patre. de iniuriis illatis. et renuntiauerunt iuri Aduocatie. quod sibi auctoritate regis. super bonis pretaxatis. pater eorum contra | iustitiam vendicarat. Addentes quod etiam in villa Riedirn non amplius. de cetero exigerent. quam tempore B. ducis de Zeringin. fuerat exactum. | videlicet vij. Modios tritici. et maltram Auene. cum pena iudiciaria secundum priuilegia ecclesie. De fratribus. infra annos existentibus. si predictum arbitrium in posterum | violarent. penam xl. Marcarum prouide

statuerunt. et pro hiis persoluendis. B. nobilis de Eschibach. et Vl. de Snabilburch . et H. de Bovnstetin . se obsides | obtulerunt . fide data promittentes . quod si prelibata . quod absit . violarentur . ipsi super hiis ammoniti . post mensem unum venirent . omni exceptione postposita in Turegum. | Inde nunquam recessuri . nisi antedicta peccunia preposito persoluta. Et ut hec rata permaneant . et inconuulsa . sigillis domini W. de Rotinlein. | Archidiaconi. qui vnus fuerat arbitrorum. et consiliariorum Turicensium . quorum maior pars intererat . fecimus Roborari. Facta sunt autem | hec. Anno ab incarnatione domini M. cc. xx v. iiij. N. Ivnij. Indictione xIII. Testes uero. Predictus Wer. de Rotinlein. et H. filius Lufridi . canonici Const- | antienses. C. plebanus sancti Petri in Turego . et C. de Altorf. iudices crucesignatorum. G. Scheko diaconus. H. scolasticus Turicensis, Hug. Bruno Aduocatus. | H. de Hottingin. Vl. filius Ortliebi. C. de Chloton. Richwin. de Chloton. H. de Lunguft. R. Vincho . Vl. de Mvnstirhove . Vl. niger . Consiliarij . | E. molendinarius . Wer. et R. Bibra, Vl. villicus, Vl. filius Dietiln, B. de hofstetin, Vl. et B. schaflini . Wer. de Macello . et alii quam plures. ]

Es hangen: S. Waltheri . . . . . . ; und Sigillum . Consilii. Turicensis.

(Angeführt auf Seite 9 Anm. 1.)

## 7.

#### 1244, 25 Bintermonat.

(Stadtbibliothet Burich: Mfc. Fol. C, 43 ober 272, Bl. 29 von hinten.)

Reuerendis in Christo dominis quondam fratribus in monasterio sancti Galli domino militantibus. Frater Waltherus ordinis fratrum predicatorum in Constantia quondam Abbas | eiusdem monasterii et minister, Quicquid ualet oratio peccatoris. Audiens et legens verbum prophetie, Homo cum in honore esset non intellexit et cet., frequenter aduerti quod | ad me, qui licet indignus eram tanti magisterii dignitate sublimatus, ista domini comminatio pertineret. Vnde uolens mundum fugere cum concupiscentiis | suis, me de conuersatione pessima ad ordinem predicatorum transtuli domino inspirante. Et quia prelationis mee dignitatem, qua apud vos immo in vos funge- | bar heu multis temporibus negligenter, domino nostro Episcopo per litteras resignaui, et in perpetuum resignabo, vobis sicut amicus fidelis consulo, quatenus vobis patrem | vbicumque volueritis eligatis. Verum quia consuetudinis vestre honestatem cognoscens, quod videlicet a patribus, qui vos relinquere volunt, absolutionem sicut filii | bone obedientie postulatis, ab obedientia mihi debita vos ab-

soluo. Quia vero sigillo proprio non utor de cetero, sigillo prioris mei ad vos usus sum. Datum | Constantie . viiij. Kal. Decembris, festo Katherine summo mane. Anno domini M cc xliiij.

(Angeführt auf Seite 600 Anm. 3.)

8.

1248, 22 Seumonat.

(Stiftsarchiv Ginfibeln.)

In beme namen bes vatter, und bef Guns, und bes Beiligen geiftes, amen. Ich vro Ita kunde allen bien bie bi= | fen brief anefechent wie ich in bien tagen bo ich hern Beinriches feligen hufvrowe was uon Bvtenhein chovfte | ein Doli unde ander ligende got in bem borf ze Sierenze uon bes gotshos loten von bien Ensidellon wider bef | gotshus willen uon bien Ensidellon bar vber min wirt ber felbe herre Seinrich voget was und ich bar umbe bife von | beme felben gotshus bechleget wart und nach manger chlage und nach manegen tege= bingen tomen bar unber fonere | mine vronde und bes gotfbus bie beme abbete Anshelme uon Enfidellon und mir und mineme wirte bern Seinriche | von ber Balme ber bo min wirt was ein fufgetane fone gerieten bag ber Abbet Anfheln mir und mineme wirte uon | ber Balme gab bru und zwenzech phunde und ich mich willechliche und vriliche alf uon rechte ein vri wib folte und mot: | te tun mit mif wirtef bant und mit finer uolge got uon beme felben driege er were fo recht fo unrecht und engot | mich bef felben gutef in hern Rubolfef hant uon Bediswile ber an bef gotshuf ftat in ber felben sache botte mas und bag ich | bag gotshuf von Enfibellon an beme felben gute niemer biswere bef gib ich mine trowe und bar vber bifen brief bifigel | mit birre herren infigel. mines wirtes hern heinriches uon ber Balme und hern Avbolfes von Webiswiler, und ber berren uon Gronenberk. Die | bischaf of ber burk ze Alboron uor bifen gezogen bie hie gefchriben fint. Ber Beinric und Ber Rubolf uon ber Balme. Ber Balther . Ber Robof | Conrat uon Bebifwiler . Ber Markmart . Ber Beinric uon Gronenberc . Beinric uon Chembtun . Beinric uon Botenhein . Dig bifchac bo von gottes ge- | borte Ihefo Christi waren zwelfhundert iar und vierzec iar und acte iar in bem actoben iare bifchac es an fante Mariun tage | Magbalenun innan Sovmanobe. : -

(Angeführt auf Seite 391 Anm. 4.)

9.

#### 1250, 25 Beinmonat.

(Ciftercienfer Abtei Wettingen.)

OMnibus presentium inspectoribus Hartmannus Comes Senior de Kiburc noticiam rei geste. Quoniam lites plurimas et questiones multas interimit, si poste- | ritati altere fidem astruat scripturarum auctoritas efficax attestatrix; notum sit tam presentibus quam futuris quod, cum bone memorie Walterus de Scalkun ministerialis noster predium suum | situm in uilla et banno Otoluingin . quod iure feodali a uiro nobili V. de Snabilburc possidebat . venerabilibus in Christo Abbati et conuentui Monasterij de Wettingin pro summa xxx. Marcharum uendidisset | nec non et iure proprietatis dicti predii tam a nominato V. nobili de Snabilburc, quam ab illustribus Comitibus R. et A. et H. germanis fratribus de Habisburc ad quos principaliter et originaliter pertinebat, ad eosdem iuste et legaliter | translato et possesso. Idem W. post elapsum aliquod temporis spatium, nescio quo ductus spiritu, forte penitens quod fecerat et prefato abbati et conuentui calumpniam strucre uolens, asserebat se idem feodum | domino suo V. de Snabilburc iuxta instituta feodalia manu in manum minime resignasse. Factumque est ut medio tempore de medio fieret nec dum lite peruersa huiuscemodi terminata. Qua de re accidit ut | post mortem patris W. et . . filii eius sepedictum abbatem et conuentum impeterent super eadem re ac si super male possesso feodo suo ut dicebant, et tam minis quam terroribus infestarent ac grauiter perturbarent simulque | ad respondendum sibi super premissis cupientes trahere ad forum iudicii secularis. Abbas igitur et conuentus, suam uexationem redimere cupientes, suo iuri quantum ad causam hanc cesserunt. et ad memorate litis decisionem | amicabilemque compositionem faciendam coram nobis stare et nostro se arbitrio subicere humiliter curauerunt. Nos itaque statutis coram partibus et pertractatis cum diligentia cause meritis, nec non et pessimum presentis temporis statum | considerantes, communicato quoque bonorum uirorum consilio inter eosdem taliter decreuimus conponendum. videlicet ut dominus abbas et conuentus de Wettingin Waltero . et fratri suo . . de Scalkun . appenderent quinque libras Monete | Thuricensis . ipsisque renuntiantibus omni actioni exceptioni defensioni consuetudini et iuri institutioni et legi edite de feodis. perpetuam concordiam ad inuicem de cetero conservarent et pacem. Igitur premisse conposi- | tioni partibus acceptantibus utrisque ac assentientibus, prima renuntiatio coram nobis facta est in castro nostro Kiburc . in manus sepenominati abbatis a Waltero seniore de Schalkun. Astantibus et uidentibus fratre C. canto- | re de Wettingin . . nobili de Wezinchon . Vl. de Landinberc. F. notario nostro. . Spisere. B. de Keuinchon. Secunda vero apud Thuregum in curia comitum. a iuniore. . fratre supradicti. Quam uiderunt et audierunt. Dominus | Wer. abbas et frater R. sacerdos et monachus de Capella. R. miles de Glarus. Wil. de Madolzwilere. Hec autem ut absque cuiusque prestruxionis calumpnia et future litis disceptione inconuulsa firmiter et in perpetuum perseue- | rent, de rogatu partium presens instrumentum scribi fecimus et nostri sigilli munimine roborari. Datum apud Kiburc. Anno domini M. CC. L. viii Kal. Nouembris. Indictione Nona. |

Un bem schöngeschriebenen Briefe hangt: S' Comitis. Hartmanni. De. Chibvrch; bie zwei Löwen.

(Angeführt auf Seite 458 Anm. 5.)

## 10.

#### 1251, 28 Bradmonat.

(Archiv Detenbach, jest Staatsarchiv Zurich.)

Allen bie bifen brief febent . donte ich Robolf bir Swarze . bag ich bag gut ze Rvti . bag min len was von minen | herren von Tengen . bo ich bes felbin gytis eigenshaft an mich gelebegete. vmbe feche March filbere von minem Bern Chunrate . und mirs ouch ber verburgete . bag fines bruber fun ouch bag han fol ftete . swanne er ze finen | tagen tomet . als es mit finem brieve ben er mir bar vber gab ift bescheiben . bo gab iche ze chovfen. ber samenunge an Detinbach . vmbe vier und zwenzig march filbers . vnd han in gelobet und verburget mit minen frivnden | fechfen. Seinrich von Borfinchon . Seinrich Revil. Chonrat an bem Renneweg. Len Chorlobog . Blrich und Willehelme | Schaffin. fwenne mine Bern Beinriche fon von Tengen . zwelf ierig wirt . bar nah in bem iare fol ich fromen . bag er fich | bes felbin gotis Eigenfhaft ge Roti liviclich engibe, als es hat getan ouch min her Chunrat, swie er bes nith tot . fwanne | miche banne alb min borgen biv famenonge gemant . fo foln wir uns gifeln bar vmbe . vz vnfern hufern vmbe veil | gut ze ezinne . und niemer wiber hein ze kominne . e wir bag gefrivmen . ald wir aber ber famenunge gebin fibin vnd zwenzig | march filbers . ob ich nith erwerbin mag . vnd swie ich baz filber gewer so soln si mir baz got ze Roti libig lan . in bem | nozze und in ber gelegenheit alfig lagent. Swie aber min gifel bic mir umb bag felbe bing. ald zwelf march filbers ze gebenne | gelobit hant . ligent . bie wile foln min gifel nith ligen . swie aber bie baz brechin . alb ich bar vmbe tag gebe . fo fol ich und min | gifel ligen . swie ich ftirbe fo foln min erbin big vol fürin . swie miner gifel einer ftirbit fo fol ich inwendig acht tagen | in ein andirn gebin. alb ich und bie borgen foln und bar umbe gifeln aber ale e. Un bifen bingen was. Otte Manez. | Heinrich fin brober . Her Heinrich und her hog von Longhoft . Her Walther der Livtpriester und brober Avbolf an Detinbach. | Ze einer gehogede und vestenunge dirre dinge . so wart dirre brief besigelt . mit unser frowen dir ebbetischen | in gesigel . und der burger von Zurich. Diz beschach in dem Jare do von unsers Herrin geburt warin . zwelf | hondert und eins und sprageg iar an sant Petirs abende . vor dem Munsterhof . an der oberen brugge. |

(Angeführt auf Seite 7 Anm. 1.)

# 11.

(Ciftercienfer Abtei Lucel, jest Brafectur Colmar.)

Quoniam labilis est hominum memoria, ne labantur cum tempore que geruntur in tempore, solent | litterarum apicibus conmendari. Norint igitur presentes pariter et futuri . quod Reynboldus | de Eptingen Miles . duas scopozas aput Atmanswyle . quas in feodum a nobili | iuuene Wernhero de Chlyberch habuit . que Scopoze eidem iuueni ab illustri | Lvdwyco Comite de Froburch . et L. nepote eius . feodali iure competebant. | quas dicti Comites a Basiliensi ecclesia in feodum detinebant, vendidit de consensy omnium pre- | dictorum Reuerendis in Christo Abbati et conuentui de Lucela, Cysterciensis ordinis. Basiliensis | dyoc. ab eisdem religiosis iure proprietario possidendas. Dictus uero R. de Eptingen | ij Scopozas in villa Dyephlinchon que sibi proprietatis titulo competebant. Dicto | Juueni de Chlylberch libere resignauit . in quibus duabus Scopozis memorata | Ecclesia Basiliensis et prefati Comites de Froburch per omnia tantum iuris obtinent, quantum | eisdem in prelibatis Scopozis aput Atmeswyle primitus competebat. Vt autem | hec in posterum permaneant inconwlsa, ad petitionem prefati Reynboldi antedictis religio- | sis tradita est hec pagina Reuerendi Patris in Christo Berchdoldi dei Gracia Basiliensis Episcopi | et supradictorum nobilium de Froburch Comitum Sigillorum munimine Roborata. Ego L. | Junior de Froburch, quia Sigillum proprium non habeo, sigillo Dilecti Patrui mei memo- | rati L. Comitis de Froburch sum contentus. Hiis interfuerunt testes quorum nomina sunt | subscripta. Vlricus Abbas Sancti Vrbani. Johannes et Waltherus de Gelterchyngen, | Monachi eiusdem cenobii. Tyemo Monachus de Lucela. Chyno conversus eiusdem | Monasterii. Hermannus Comes de Honberch. et Hartmannus frater eius. Chvnradus | et Chyno Germani de Bechburch . Wernherus nobilis de Irryney. Mathyas | et Wernherus de Eptingen fratres . Henricus Plebanus de Hegendorf . et Vlricus Ple- | banus de Langatvn et quam plures alii side digni. Acta sunt hec anno domini M. CC. | L. J.

(Angeführt auf Seite 350 Anm. 3.)

## 12.

#### 1252, 9 Wintermonat.

(Ciftercienfer Abtei Bettingen.)

Alle die bifen brief feben . die wizzen bag Avedeger Manegge . vnd fin ge= fwisteribe | Johannis und Unne . ir fteinhuf von bem ftabe uf ung an bef obern huses mure An Chilch- | gazen . mit al bem rechte alse fi vnd ir vatir vnd bef vater eg bar haten bracht . gaben | ge fovfen bem Degan Bern Dttin von Chilch= perg . vmbe zweigir minre banne fvngeg marg | filbers . vnb engigen fich ber eigenschaft gegin ime . vnd hat Avedeger gelobit vnd Ber Chun: | rat Welle und her Blrich von Klotun und her Sug Manez . fwenne Johannis und Unne gir tagin fomin . bag fi banne fromen . bag fi fich aber engiben ber eigen: schaft an bem | Sof alse recht fi albe fi foln fich banne gifeln . nach gewon: beit Brich gifelichefte. Un bifen | bingen warin Ber Dtte Maneg . Ber 30= hannif ber Romer . Ber Beinrich Merze . Ber Beinrich Bron. | Ber Beinrich Binche . Ber Chonrat Goltitein . Ber Seinrich Tefheler . Ber Robolf und Ber Chonrat | Martin . und Ber Blrich Wolfleibesch . und ander livte gnoge. Dig beidach in bem Jare to von Rrift gebort warin . brigendehalb hondert Jar und zwei . vor fant Martinf bult | zweiger tage. Bnd geiner veftenunge birre binge . bo gab tem Degan Rvebeger Maneg | Difen brief under finem und ber Borgere Ingefigeln.

(Angeführt auf Seite 20 Anm. 1.)

# 15.

# 1254, 21 hornung.

(Ciftercienfer Abtei Wettingen.)

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPS SCI AMEN. Quilibet sue potestatis, sane mentis, etatis legittime de re sui iuris, cuius etiam habet dominium, a iure secundum quod expedit permittitur | ordinare; Maxime in hijs que religiosis locis, et usibus noscuntur pauperum profutura. Igitur cum legali statuto quilibet donator suam uoluntatem scriptis aut sine scriptis possit facere mani- | festam, tutius tamen in scriptis conprobetur; Nouerint quos nosse fuerit oportunum, quod Ego Rvdolfus Nobilis dictus de Keisirstvl, et vxor mea Adilheidis filia videlicet bone memorie H. Nobilis | de Tengin, omnia bona seu predia nostra diuersis in locis, villis, bannis, parrochijs sita, proprijs quoque terminis et limitibus distincta, quorum nomina sunt hec: Curtis in Glatevelt cum Molendino | ibidem, Item ibidem vna Schvpoza in Cliuo, et alia que dicitur

Obirschypoza, Curtis in Eredingen, Predia in Walthusin, Aduocatia in Viusibach super bona Monasterij in Wizlinkon, In Scha- | chon vna Schvpoza, Curtis in Rumelanch cum Molendino ibidem et Manso, Curtis in Nivuoron, Curtis in Vlache, Turris et Capella in Warte, et que sunt iuxta Capellam et supra Ca- | pellam, Vinea et pomerium a vinea domini R. de Warte usque ad Riuum, Ibidem Porte, vie, et pascuorum communio, Predia in Balbe, Ellinkon, Nach, Lozstetin, Wachstachingin, Curtis in Wile, | Hivntwangin, Curtis in Risolvingin, Gozirswiler, Gyndelwanch, Curtis in Bondorf et bona Stivrmelins, Item Witlinkon; cum omnibus suis appendicijs, cultis et incultis agris, pratis, | pascuis, siluis, Nemoribus et forestis, Riuis, aquis aquarumque decursibus, vijs, invijs, iusticijs, rationibus, pensionibus, seruitijs, seruitutibus, consuetudinibus quocumque alio nomine censeantur, uel adhuc | censeri contingat, que iam sciuntur uel in posterum reperientur ad dicta bona seu predia pertinere; Claustro seu Monasterio Gloriose Virginis dei genitricis Marie in Wetingin Cisterciensis ordinis, Constan- | tiensis Dioc., in remedium animarum nostrarum, et Mechthildis bone recordationis filie nostre predilecte ibidem sepulte, et omnium parentum nostrorum tam uiuentium quam defunctorum, sponte, publice, bona fide, | deuoto corde, sine omni conditione, sub aere libero conferimus liberaliter et donamus: exceptis duabus areis que uulgo dicuntur Houestete, vna videlicet in ducatu seu districtu Sueuie, Mure dicta, | prope Opidum Owe super ripam Reni sita, altera in terra districtus Burgundie in villa que dicitur Glatevelt sita, quas duas areas usibus nostri dominij excipiendo nominetenus reseruamus. Ad | maiorem itaque premisse donationis euidentiam seu firmitatem pleniorem presens instrumentum, de nostro rogatu et consensu confectum et conscriptum, Reuerendis in Christo Domino C. pro tempore Abbati de Wetingin | et suo Conuentui eorumque successoribus nomine Claustri sui tradimus sigillo, mei videlicet prefati R., quo et Ego Adilheidis vxor eiusdem cum proprium non habeam utor in hac parte, patenter et legitti- | me conmunitum. Nomina uero huic donationi presentium sunt hec. Dominus C. dictus Abbas memorati Claustri de Wetingin, Hilteboldus Supprior, Johannes Cantor, Heinricus Cellerarius maior, Wer. Sacerdos | et Monachus dictus de Horgin, Frater VI. Conuersus dictus ab Albis, eiusdem loci et temporis Officiales, Monachi, et professi. Heinricus Nobilis, primogenitus C. Nobilis de Tengin. C. Plebanus de Owe dictus de | Griezhein. Wal. Scultetus, Hugo Judas, C. pellifex, Vl. Cocus, R. de Teingin. Acta sunt hec ex utraque parte Reni et Opidi Owe, extra ipsius Opidi munitionem et portas, secundum consuetudinem | donationum in strata Regia et publica, sub aere libero non concluso, Anno domini M. CC. L. iiij. 1x Kal. Marcij. Indictione xij. Sacrosancte Ecclesie Romane summo existente Pontifice Domino

Inno- | centio quarto, Regnante Willelmo gloriosissimo Romanorum Rege et semper Augusto, Dominoque Ebirhardo dei gratia Episcopo Ecclesie Constantiensi feliciter presidente. AMEN.

(Angeführt auf Geite 453 Anm. 2.)

## 14.

1257, 20 Janner.

(Ciftercienfer Abtei Bettingen.)

Allen die bifen brief sehent. kinnben wir ber Rat und al biv gemeinde ber Burgere von Brich. bag Ber Beinrich und Ichannif fin fun von | Schönin= wert , vnf gelobit unde gesworn hant . bag fi ir Dwe bie fi gegin Glan- | genberg vber an ber Lindemage hant. vnd swa fi bi bem felbin wagir. akir ! werbe albe wifen hant . ba man vber gebruggen moge . mit verkovfinne | mit hin libinne. mit verfegenne. mit wechfil. mit becheinin bingen bag man | erbenken moge. gegen nieman anig werben. Und al bie wile fo wir die Bor: gere et | wern weln und unf leit ift bag ieman ba Bruggen welle vber Linde: mage. so | fuln ouch fi ez wern. so si meist kunnin albe mugin. mit unfer Selfe, und | mit al ber fraft fo wir geleiftin mugin, bag felbe fuln fi ouch ton. ane alliu var. | But ift bag fi bar vmbe ieman an libe albe ouch an avte an grifet. albe fi bar | umbe not und arbeit ane gat. ba fuln wir ir helfer fin noch fuln unf niemer | von in gesheiden. Wan daz ez ein ungesheibin bing fi under in und unf . und ban | unf bef ze ine gebunden mit eiden . und ouch unfer nachkomin. Unde gebin | in bar vber bifen brief verfigelt mit ber Burger ingefigel. Diz befbach Brich | in bef Ratif bof. bo von unferf Gerrin Rriftef gebort warin . Drigendehalb Sondert | und fiben Jar . an fant Sebaftianif bolt.

(Angeführt auf Seite 38 Anm. 2.)

## 15.

1263, 5 hornung.

(Ciftercienfer Abtei Wettingen.)

Viris Religiosis.. Abbati et Conuentui in Wethingen, ordinis Cisterc., necnon vniuersis has litteras inspecturis, | . . Relicta R. Nobilis viri Comitis de Rapreswile noticiam rei geste. Nouerit vniuersitatis vestre discretio, quod nos | pecuniam scilicet Quadringentas et quadraginta Marcas Argenti, quas vna cum consensu dicti Comitis mariti nostri apud vestrum | Monasterium domine Abbas deposuimus, sicut vos in litteris vestris super hoc confectis et nobis assignatis publice recongnoscitis |

fatemur et confitemur vos nobis et personis, quibus nos iussimus assignare, plenarie sine omni diminutione persoluis- | tis in pondere, numero, et mensura, sicut vestram condecet honestatem. Fatemur insuper quod litteras, quas nobis | super huiusmodi deposito in quibus recongnoscitis predictam pecuniam vos recepisse, iuxta quod conuentum est reddere | debemus et iam reddidissemus, si non fuissemus prepedite a capitalibus inimicis, propter quorum metum res nostras et eas- | dem litteras ad diuersa loca seruanda destinaueramus, quas incontinenti rehabere non poteramus. Promittimus tamen et ad hoc nos | per presentes obligamus, quod easdem litteras, cum primo eas habere potuerimus, restituemus vobis difficultate qualibet pro- | pulsata. In huius rei testimonium et euidenciam pleniorem presentes litteras sigilli nostri munimine vobis tradimus | roboratas. Datum Thuregi, anno domini M. CC. Lx. iij. Indictione vj. in die Agathe virginis et martiris. |

(Angeführt auf Seite 347 Anm. 5.)

## 16.

1263, 12 Sornung.

(Stiftsarchiv S. Gallen.)

Viris religiosis in Christo reuerendis.. dei gracia Abbati et Conuentuj Sancti Johannis in Turtal. H. Senior Comes | de Kyburc Lantgrauius Turgoie Salutem in domino cum reuerencia et honore. Venditionem possessionum inter | aquas existencium, quod uulgariter dicitur gen mafgern in ualle que Turtal nuncupatur, A nobili | viro H. de Khemton uobis et monasterio uestro rite factam. accedente ad hoc consensu Nobilis Muli- | eris.. Matris eiusdem H. ratam et gratam habentes et ad petitionem dicti Nobilis approbantes, | ipsam uenditionem et donationem uobis factam auctoritate nostra ratificamus. et presentis scripti serie | confirmamus. In cuius rei testimonium presentem paginam vobis et Ecclesie uestre duximus | tradendam nostri Sigilli munimine roboratam. Datum Morsperc Anno domini M. CC. Lxiij. Secundo | Idus Februarij.

(Angeführt auf Seite 628 Anm. 8.)

# 17.

1264, 23 Brachmonat.

(Saus:, Hof: und Staatsarchiv Wien: Episcopatus Basiliensis Jura et Privilegia pag. 83, b.)

Vniuersis Christi fidelibus, presentem paginam inspecturis, Hein- | ricus Scultetus, Consules et vniuersitas ciuium de Brisacho, | Constan-

ciensis dyoc., noticiam subscriptorum. Ne per lapsum temporis | ea. que presentis etatis certe scientie sunt subiecta, future pos- | teritatis noticie subtrahantur, Humane cautela prouidentie | sic prouidit, vt ad posteros facta modernorum scripture | testimonio transferantur. Nouerint igitur omnes | presentium inspectores, quod nos ex certa sciencia et vnani- | mi consensu recognouimus et recognoscimus per presentes, | nos et montem, quem inhabitamus, cum omnibus suis | pertinenciis ad ius et proprietatem ecclesie Basiliensis libere pertine- | re; et ob hoc Reuerendo domino nostro H. dei gracia Episcopo | Basiliensi nomine ipsius ecclesie Basiliensis fidelitatis presti- | timus iuramentum. Promittentes, nos ipsi suisque succes- | soribus veris nostris dominis tocius fidelitatis et deuocionis | constancia firmiter adhesuros, et in omnibus parituros, et ad | id nos et successores nostros presentibus astringentes, om- | nibus libertatibus nobis hactenus competentibus, et a memora- l to domino nostro nobis priuilegiorum suorum munimine roboratis, | in omnibus et per omnia nobis saluis. Datum anno domini M. CC. | Lxiiij. in uigilia natiuitatis beati Johannis Baptiste.

(Angeführt auf Seite 645 Anm. 4.)

#### 18.

1264, 1 Seumonat.

(Ciftercienfer Abtei Wurmsbach.)

a.

M. dei gracia Turicensis Abbatissa. Omnibus presentem litteram inspecturis noticiam rei geste. Ne suc- | cumbat ueritas et via pateat falsitati, notum facimus vniuersis, quod nos Reuerendas in Christo.. | Abbatissam et Conuentum Sororum in Wurmesbach, Cisterciensis ordinis, et omnes ad easdem perti- | nentes . de consilio et voluntate Ministerialium nostrorum, quoniam Jus Ciuile in Turego habere ui- | dentur, ab omni Theoloneo quod in Turego dari consueuit absoluimus . et ipsas liberas et | absolutas dicimus per presentes. Vt autem hec robur optineant firmitatis, presentes litteras | eisdem . Abbatisse et Conuentui tradimus nostri Sigilli munimine roboratas. Datum Turegi | Anno domini M. CC. Lxiiij. Kal. Julij.——Indict.——Septima. |

b.

Vniuersis presentem litteram inspecturis. Ja. Molendinarius. C. Wello. Vl. de Cloton. Milites. H. Wesi | Rv. Manesso. Ja. Tuto. Vl. Tryber. H. Byrdiner. Wer. Brosem. Vl. Vribyrger. H. Chiener. R. Willo. | Consules Turicenses salutem cum noticia subscriptorum. Nouerint quos nosse

fuerit oportunum. quod | nos dilectas in Christo.. Abbatissam et Conuentum dominarum in Wurmesbach Cisterciensis ordinis, conciues | nostras, et omnes eisdem adherentes. ratione Juris Ciuilis quod apud nos habent et specialis dilectionis | ab omni exactione. quod vulgo dicitur Vngelt quod ex consuetudine in Turego datur absoluimus per | presentes. et ipsas sicut alios nostros conciues a predictis exactionibus liberas decernimus perpetualiter et inmu- | nes. In testimonium premissorum presentem litteram eisdem conferimus nostro Sigillo roboratas. | Datum Turegi, anno domini. M. CC. Lxiiij. Kal. Julij. Indict.—Septima. |

(Angeführt auf Seite 22 Anm. 1 und 2.)

#### 19.

#### 1264, 8 Weinmonat.

(Saus, Hof: und Staatsurchiv Wien: Episcopatus Basiliensis Jura et Privilegia pag. 48.)

Vniuersis Christi fidelibus, presentem paginam inspecturis, Conradus Scul- | tetus, Consules et vniuersitas Burgensium de Rinuelden, rei | geste noticiam. Nouerint vniuersi, quod, cum Reuerendissimus pater ac dominus noster Henricus dei gracia Basiliensis Episcopus nos, quemadmodum eciam | felicis recordacionis Bertholdus quondam diuina clemencia Basiliensis | Episcopus predecessor suus, in protectionem suam nomine Basiliensis Ecclesie re- | ceperit specialem, Nos iuramento corporaliter prestito promisimus et pro- | mittimus bona fide, penitus sine fraude sibi firmiter adherere | et contra omnes assistere consiliis et auxiliis pro nostrarum virium | facultate. Sub eiusdem quoque iuramenti firmitate promittimus, | quod nullius domini de mundo potestati vel defensioni nos | subiciemus aliqua racione, nisi de dicti patris ac domini nostri... Episcopi | consilio et consensu. Vt autem premissa permaneant inconvulsa, sigillum communitatis nostre duximus presentibus appen- | dendum. Datum apud Rinuelden, anno domini M. cc. lx. iiij. | viij. Idus Octobris.

(Angeführt auf Seite 646 Anm. 1.)

## 20.

1272, 14 Binterm. - 29 Berbftm. 1273.

(Haus:, Hof: und Staatsarchiv Wien.)

Dife fint die Bürgen, die ich grave Avdolf von Habifpurch minem lies | ben vreunde graven Meinhart von Tyrol gegeben han, und bestaeten | sol, oder ettelich ander an ir stat, ob mir beheine ab giengen. Daz ist ze dem | ersten. Bifchof Chunrat von Chur, barnach Bifchof Cberhart von Choftente | Ser Blrich von Guttingen ber erwelt von fanct Gallen, Grave Sog von Ber: | benberch, grave Rodolf und graue Blrich von Muntforte, graue Seinrich von Bur: | ftenberch, grave Lubewich von Sonberch, Ber Walther von Batfch. Ber Leutolt | und Ber Blrich von Regensperch, Ber Berman von Boumfteten. Beinrich | ber Truhsaeze von Dieggenhoven. Marquart von Balbeffe. Bertholt von | Hallewil. Albreht von Chaftel. Walther von Algaev. Gotfrit von Sona: berch. | Blrich von Wielandingen. Diethalm ber Mayer von Windeffe. So hat mir | ber grave Meinhart bise burgen her wider gegeben, bischof Chunrat von | Chur. fine geswehen baibe bie Bergogen von Beiern. Bern Balther von | Batich. Bern Bertholt von Sohenette. Bern Beinrich von Rugunf, Egenen | ben vogt von Maetsch. Albern von Bangen. Bern Bolfmarn von Cheme: | nath. hern Swigern von Rychenberch. Nansen von Rampffe. Chunrat von | Starchenberch. Sibanden und Chunrat von Schrovenstein. Blrich von Bellenberch. Seinrich von Matty. Seinrich von Duvenstein. Seinrich von Roten- | burch, Berhtunch von Mauf. Seinrich von Marningen. Altum von Schen- | nan, und Engelin ben Tarant. Swaz ber burgen ift anggerhaly ber | berge, bie fuln in varn ze Lindowe, die inrhalp ber berge fint ze | Inspruffe. So foln min graven Rodolfs burgen, bie enhalp bez Ri- | nef fint ze Chofteng in varn, die bifehalp bef Rinef ze Belt- | chirchen.

(Angeführt auf Seite 657 Anm. 2.)

Es hangt, gur Salfte abgebrochen, Rudolfe Reuterfiegel.

## 21.

# 1273, 11 Janner.

(Ciftercienfer Abtei Bettingen.)

Nos Rudolfus de Habisburc et de Kiburc Comes, Alsatie Lantgrauius, notum facimus vniuersis | presentes litteras inspecturis, quod cum honorandi viri. dominus abbas, et conuentus Monasterij de | Vettingin, ordinis Cister. Constantiensis dioc., nobis centum marcas argenti dedissent, quas in | vtilitatem junioris dominij de Kiburc dedimus et expendimus, pro quo argento prefatis, domino abbati | et conuentuj, de bonis dicti dominij dare debebamus reditus quinque marcarum, de quibus reditibus eis | defecimus ad duas marcas annuatim soluendas: Nos utique, ne dictos abbatem et conuentum de- | cipere uideremur, bona nostra subscripta, videlicet Curiam Schernz reddentem xvi. Modios siliginis | et 1111. Maltera auene, et duos modios ordei, et solidos xiiii; Item bonum quod Heinricus Etzil colit | quod soluit sex quartalia siliginis et denarios xviii; Item de Cvnrado villico duo quartalia siliginis, de con- | sensu Gerdrudis vxoris nostre, et omnium liberorum nostrorum utriusque

sexus tam puberum quam impuberum | pro dicto defectu prefatis abbati et conuentuj dedimus perpetuo et pacifice possidenda. Adiecto tamen | quod, quandocumque ipsis de bonis prefati dominij de Kiburc duarum marcarum reditus dederimus seu | assignauerimus, statim bona suprascripta ad nos et heredes nostros absque predictorum abbatis et conuentus re- | clamatione libere reuertentur. In cuius rei testimonium presentes litteras eis dedimus sigillorum, nostro videlicet | et prefate vxoris nostre munimine roboratas. Ego vero G. prefata Comitissa premissis expresse | consentiui et consentio, et propter hoc meum sigillum presentibus apposui in testimonium veritatis. | Testes huius facti sunt. Dominus Heinricus abbas supradictus, frater Volkerus prior, C. de Lutungun, frater | Ar. Dapifer, Monachi eiusdem Monasterij. H. de Ostra, C. Bohseler Milites. Petrus de Granels | Ciuis Friburgeneis, et alii quam plures fidedigni. Actum et Datum Brugge, Anno domini M. cc. | lxx 11j, feria quarta ante festum beati Hilarij.

(Angeführt auf Seite 476 Anm. 8.)

## 22.

#### 1273, 10 Weinmonat.

(Benedictiner Abtei Engelberg.)

G. Comitissa de Habspurc de Kyburc Alsatieque Lant- | grauia, nutu dei in Reginam Romanorum electa, Bur. | ministro suo, ceterisque ministris, ac hominibus vniuersis vallis | Vranie suam gratiam. Cvm nos dilectos in Christo regula- | res Monasterii in Engloberc, ordinis Sancti Benedicti, cum personis et | rerum omnium facultatibus in nostram protectionem et tuitio- | nem receperimus specialem; Vniuersis vobis precipimus et man- | damus, quatenus dictam protectionem nostram taliter obseruare veli- | tis, sicut nostram diligitis gratiam et amorem, maxime | in alpibus, secundum quod hactenus regio imperio tuebantur, et prout | in suis priuilegiis sunt ab eodem imperio priuilegiati. Datum | in Brugge, anno domini M. CC. LxxIII. vi Idus Octobris. |

(Angeführt auf Seite 236 Anm. 4.)

## 25.

## 1275, 7 Janner.

(Rlofter Steina in ber Au, jest S. Beter auf bem Bache in Schwig.)

Hartmannus de Baldegga, Burgrauius de Rinwelden, Aduocatus Basiliensis, et Procurator R. dei gracia Romanorum Regis, Viris discretis |

Rvdolfo et Wernhero Ministris vallis de Swites et vniuersitati eiusdem loci salutem et omne bonum. Cum omnis homo factorem suum | deum, a quo cuncta bona procedunt, teneatur diligere, specialiter tamen quibus plus committitur maiori affectu dilectionis ipsum teneantur venerari. Nos attendentes vitam Religiosam et famam bonam Reuerendarum in Christo . . Abbatisse et Conuentus de Steina, Cisterciensis ordinis, | Constant. dyoc., easdem in nostram protectionem recipimus cum omnibus rebus suis mobilibus et inmobilibus specialem. Ita ut si quis forte, | quod absit et deus auertat, contra ipsas uel ipsarum res sev bona uel personas maliciose processerit, omnipotentis dei et nostram indignationem ac offensam nouerit se incurrisse. Vobis vniuersis et singulis mandantes et precipientes, quatinus easdem et ipsarum | bona mobilia et inmobilia secundum libertates et eiusdem ordinis priuilegia, que nunc possident aut in posterum poterint obtinere, fideliter | et efficaciter defendatis contra vniuersos et singulos cuiuscumque sint auctoritatis et conditionis, ipsas et ipsarum personas | et res defendendo. Scientes quod vniuersi et singuli, qui contra predictam nostram defensionem eisdem religiosis sanctis | aliquod malum fecerint, domino R. dei gracia Romanorum Regi semper Augusto videntur contrariari, et secundum quod meruerint | indignationem ipsius et penam sustinebunt. Datum Lucerie Anno domini M. CC. Lxxv. In crastino epiphanie domini | Indictione tercia.

(Angeführt auf Gefte 305 Unm. 4.)

## 24.

# 1275, 1 Mai.

(Ciftercienfer Abtei Wettingen.)

a.

Her. nobilis de Bovnsteten, Vicelangrauius Turgowe, | Omnibus presentium inspectoribus Salutem. Nouerint vniuersi, | Quod coram nobis in generali placito Hauenerron decretum | est per conmvnem Sententiam, qui bona inmobilia bona fide | per decem annos possiderit inter presentes nulla mota sibi | questione, prescriptione perpetua tutus erit, nec ab eo ipsa | bona per iudicium aliquod poterunt ammoueri. In cuius decreti | testimonium presentem literam Sigillo nostro confirmauimus. | Datum Hauenerron Anno domini M. cc. lxxv. Kal. Maij. | Indict. iiij.

b.

Her. nobilis de Bovnsteten. Vicelangrauius Turgoie. Omnibus presentium | inspectoribus salutem. Nouerint vniuersi, quibus presens Scrip-

tum ostensum | fuerit. Quod coram nobis in generali placito Hauenerron sententiatum fuit, | quod pro incidendis lignis de quolibet ligno dantur iij. solidi pro pena. Et | dampnum secundum quod estimatur soluere. Item pro qualibet violatione rusticus | soluet libram et nobilis decem libras. In cuius rei testimonium presentem | literam Sigillo nostro duximus confirmandam. Datum Hauener Anno | domini M. cc. lxxv. Indict. iiij.

(Angeführt auf Seite 368 Anm. 3 und 4.)

## 25.

#### 1275, 4 Berbftmonat.

(Rlofter Steina in ber Au, jest S. Peter auf bem Bache in Schwig.)

Anna dei gracia Romanorum Regina, Viris prouidis et honestis, Rod. ministro de Sthovfach et Wernh. | de Sewen ministro, salutem et omne bonym. Cym dilectas in Christo Sanctimoniales monasterij in Steine ordinis Cisterciensis, Constanc. dioc., cum vniuersis possessionibus omnivmque bonorum facultatibus earundem, | in nostram protectionem et defensionem receperimus specialem, de beneplacito incliti domini nostri Regis, No- | lentes vt aliquam precariam dare a nostris officiatis aliquatenus conpellantur, Et cum intellexerimus quod | tu R. minister de Stovfach, ob huiusmodi precarie exactionem, equum pro pignore memoratis Sanctimonialibus abstulisti, volumus et mandamus tue discretioni diligencius te rogantes, Quatenus dictum | equum ipsis restituens, sine mora et contradictione qualibet, Vos ambo illas non velitis amplius | in exactionibus huiusmodi fatigare, ab omnivm nichilominus incursibus et iniuriis pro vestris viribus | et posse constanter et fideliter protegentes. Datum apud Kiburc. ij Nonas Sept. Anno | Regni memorati domini nostri Regis Secundo.

(Angeführt auf Seite 306 Anm. 1.)

# **26**.

#### 1277, 22 April.

(Ciftercienser Abtei Wettingen.)

Alberhtus et Hartmannus. Comites de Habsburg et de Kiburg, Langrauij Alsacie, Serenissimi Rvd. Romanorum | Regis filij. Vniuersis presentem litteram inspecturis noticiam subscriptorum. Attendentes immo certum habentes | quod fauores seu benificia religiosis personis locisque deo dicatis et graciam in presenti et gloriam impetrant in futuro | Igitur ad vniuersorum noticiam cupimus tenore presentium peruenire, quod cum inter nos ex vna et viros religiosos | .. Abbatem et Conuentum monasterij de Wettingin ex parte altera mota fuisset materia questionis super successione bonorum | bone memorie Vlrici quondam dicti Herberger serui Monasterij prenotati, cuius bona occasione liberorum dicti Vlrici vendica- | bamus eo quod nostra mancipia existerent, prefatis Abbate et Conuentu in contrarium asserentibus et dicentibus quod secundum generalem terre | consuetudinem bona serui, qui cum ancilla contraxit aliena, debere pertinere ad dominum serui contrahentis, nec posse transire ad liberos | eiusdem; in qua questione terminanda Wernherus Minister in Baden procurator noster et amministrator nomine nostro vna cum dictis Abbate et Conuentu in arbitros subnotatos compromiserunt, videlicet Hermannum vice Langrauium Turgaugie Nobilem virum dictum | de Bovnstetten, et Vlricum Nobilem dictum de Rvsegge. Rvdegerum dictum Manesse Militem, Heinricum Villicum de Horgen | qui taliter sunt arbitrati, ut prefati Abbas et Conuentus dimidiam partem vniuersorum bonorum mobilium et immobilium sepedicti VI. | habere debeant, pueris vero eiusdem dimidia parte residua remanente, quam sentenciam prelibati arbitrij ratam et gratam | habentes tenore presentium approbamus. In cuius ratificationis euidenciam clariorem prefatis Abbati et Conuentui presentes litteras | Sigillis nostris patenter tradimus communitas. Datum in Castro nostro Baden, Anno Domini M. CC. Lxxvij. x. Kal. Maij | Indictione Ouinta.

(Angeführt auf Seite 477 Anm. 5.)

27.

a.

# 1281, 17 April.

(Ciftercienfer Abtei Wurmsbach.)

Omnibus hanc paginam inspecturis Hugo comes de Werdinberc et de sancto Monte noticiam Subscriptorum. | Nouerint quos nosse fuerit oportunum, quod ego venerabilibus in Christo.. Abbatisse et Conuentui de Wurmisbach pro dampnis, | eisdem a felicis recordationis quondam Hugone patre meo illatis, possessiones meas in Tvbindorf pro sex Mar- | cis argenti ponderis Turicensis taliter obligaui, ut quicumque pro tempore ibidem meus fuerit Procurator, predictis.. | Abbatisse et Conuentui duas Marcas argenti in festo beati Galli, usque ad solutionem predicta-

rum sex Marcarum, annis singulis | soluere teneatur. In cuius facti euidenciam presentem cedulam exinde conscriptam ipsis tradidi sigilli mei munimine robo- ratam. Actum et Datum Turegi anno domini M ce lxxx 1 xv Kal. Maij. Indict. 1x. - -

(Angeführt auf Seite 345 Anm. 6.)

1281, 3 Brachmonat.

(Baus =, Sof = und Staatsarchiv Wien.)

Nos Fridericus Comes de Ortenburch tenore presentium confitemur, quod cum contractus matrimonii | inter karissimam filiam nostram Ofmiam, et virum spectabilem Comitem Hygonem de Werdenberch, | ad procurationem Affinis nostri karissimi Spectabilis viri Comitis Meinhardi de Tyrol, esset feliciter | consumatus, racione sponsalium promisimus eidem Marcas argenti boni Mille Quingentas ponderis | Veneciani ad certos terminos, quemadmodum testatur instrumentum super eo lucide confectum, in integrum | persoluendas; Quam equidem pecunie summam dictus Affinis noster Comes Meinhardus exsoluendam | vice nostra fideiussorie in se recepit. Promittimus autem et nos, vt si, quod absit, forte dictum Comitem Meinhardum | Affinem nostrum in solucione dicte pecunie quodcumque dampnum recipere contingeret per negligenciam uel retardationem nimiam modum terminorum debitum excedendo, illud resarciendum sibi integraliter et in toto. Et ne huic | promisso nostro aliquis heredum nostrorum possit uel audeat contraire, presentes litteras dari sibi iussimus sigilli | nostri karactere consignatas. Actum et Datum in Chlagenvurt. Anno domini M. CC. Lxxxi. iij Intrante | Junio. Indictione nona.

C.

# 1281, 17 Wintermonat.

(Baus = , Bof = und Staatsarchiv Wien.)

Nos Vlricus de Schaellenberch, Wernherus de Bürs, Milites, et Willehelmus Notarius Illustris Comitis Hyglini | de Werdenberch, tenore presentium profitemur, et patere volumus vniuersis hanc paginam inspecturis, quod in pe- | cunia, que domino nostro predicto promissa est per viros Spectabiles, dominos M. Comitem Tirolensem et F. | Comitem de Ortemburch, in donationem propter nuptias cum filia prefati domini Comitis de Ortenburch | a Supradicto nostro domino celebratas, recepimus ab antedicto domino Comite Tirolensi, qui fideiussorem se pro ipsa pecunia constituit, legalis et boni argenti Marcas Sexcentas ponderis Venetiarum, de quibus | clamamus et pronunciamus Huius scripture testimonio nos solutos. In cuius solutionis indicium et memoriam | euidentem presentes sepedicti domini Comitis de Werdenberch sigillo fecimus roborari. Acta sunt | hec in Castro Tirol. anno domini M. CC. Lxxx primo, in die Sancti Florini. Indictione decima. |

(Angeführt auf Seite 696 Anm. 7.)

An ben Briefen a und e hangt basselbe Reuterstegel: H Sigillum. Comitis. Hugonis. De. Werdenberg; bie Jahne.

#### 28.

#### 1284, 26 Weinmonat.

(Cistercienser Abtei Olfberg, jest Staatsarchiv Arau.)

Ich Ber hartman von Balbefe ein Gehalter bez beiligen Richez, und Borchgrave | ze Rinvelben, und Voget von Bafel, ton kont allen ben, bie bifen Brief febent | olbe hörent lefen, bag ich einen Wehsel han getan mit bem gotteshuse von Olsberch | bur got und och dur bette, mit dez . . Schultheissen rate von Rinvelben, mit Jacobes | von Setingen, mit Avdolfes bez Bogetes, unde mit dez Ratez und mit ber | Burger rate und willen von Rinvelben, unt bag fi fprachen vffen irn eit, bag | bem Riche beffer got worden were, benne ich bem vorgenanten Gottefhose gege: | ben hette, unde dunket mich och bez vf min fele. Daz Gvt bag ich inen geges | ben han, bag lit in bem Banne ge Dugest unde heisset daf Alfpe, Und daz aber | daz Goteshus da wider het gegeben bem beiligen Riche, und bag ich an bez ftat | enphangen ban, bag lit in bem Banne ge Berten unde in bem Dorf ein Bof- | ftat, und Afere, unde Matten, unde giltet bag felbe gut funf verdenzal Dinkeln | und Drie viernzal habern, und Ginlef hunr. Dag bif ftete unde vefte belibe | fo gib ich, und ber Rat von Rinvelben, unfer Ingefigele zeim vrfvnbe an | bifen Brief. Dig ge= Schah ze Rinvelben, ba zegegen waren Ber Gotfrit von Gptin: | gen, Ber Werner von Eptingen, Ber Dietrich von Sliengen, Ber Werner von Berten: | ftein Rittere, und ander erber lute. Diz geschah, bo man galte von unferf herren geborte M. co. lxxx iiij. Jar, an bem Donrestage vor aller Beiligon mes.

(Angeführt auf Seite 413 Anm. 11.)

Es hangen: A S'. Hartmanni. De. Baldeke. Advocati. Basiliensis.; und A S. Byrgensivm. De. Rinvelden. — In ber ehemaligen Herschaft Rheinfelben galt die "Biernzel" (virndecella) ober das "Bienzel" bis zur Einführung des neuen Schweizermaßes, jedoch lediglich für Korn und Haber, und betrug 12 Biertel, deren 16 das alte Malter ausmachten; dagegen für Roggen, Gerste, Beizen oder Kernen galt der "Mütt" oder das "Muth", deren 4 wiederum das alte Malter ausmachten. Bei Zehentverpachtungen war auch das "Stück" im Brauche; dieses betrug bei Korn und Haber 12 alte Biertel (also eine Biernzel), bei Roggen und Gerste 6, sowie bei Beizen oder Kernen 4 Biertel. Mitgetheilt von G. Lüpelschwab.

29.

1287, 22 Chriftmonat.

(Saus =, Sof = und Staatsarchiv Wien.)

IN nomine domini Amen. Wir, Abt Wilhelm von gottef gnaben ze fante Gallen, konden | allen, die difen brief sehint, alder iemir hörent gilesen, daz wir unsren liebin | Herrin, Herzog Albreht unt Herzog Avdolf von Destitztich, haben virluhin, swaz | wir, unt unser burger, unt unstre gotshus gibur, hant zi ber nuwen stat | zi Swarzinbach, inrunt dez vsstrn bortes dez graben, der iezunt umbe die | selbun stat gigraben ist; But daz wir daz den vorginanzten unsren Herren den | Herzogen son vertigon, also daz si ez von uns unt von unsirm gotshus haben | ze Lehin. But daz dis state unt veste bilibe, so hensen wir unsir Insigel an disen | brief. Dir brief wart gebin zi sante Gallen, do man von gottes giburte zalte | Zwelshundirt iare, in dem sibin unt Ahtzogsten iare, an dem Mentag nah fant | Thomans tag.

(Angeführt auf Seite 697 Anm. 2.)

**50**.

1288, 1 Brachmonat.

(Spitalbriefe Zürich.)

Unferm lieben Herren Kunig Ruvolf von Rome enbieten wir, Her Joshannes und Her Wil: | leheln von Swarzenberg, unfer willeklichen dienest, unde künden üch Herre, das Her An: | dolf der Müller unde Ruvolf sin bruder die Müll in der Syle, die si von uns ze schen | hatton, hant uns lideklich of gezgeben, Und die selben Müll geben wir und senden Uch | vf mit Hern Rüdeger dem Manessen dem eltern, und mit disem gegenwertigen brieue. | Und das die stete und ewig belibe, so han wir disen brief mit unfern Insigeln besigelt. Die | beschach ze Friburg in dem Jare, do man zalte von Gottes gedurte zwelfsundert iar, ahzig | unde ahte Jar, an dem nehesten Zistage nach sante Arbans tage.

(Angeführt auf Seite 45 Anm. 1.)

31.

1288, 20 Brachmonat.

(Staatsarchiv Lucern.)

Nos Rudolfus dei gracia Austrie et Stirie dux, Karniole et Marchie | dominus, Comes de Habsburg et de Kiburg, Alsacie Lantgrauius, Serenissimi | domini R. Romanorum Regis Filius. Notum Facimus yniuersis et Singulis presen- | tes Litteras inspecturis, quod Nos Curiam nostram in Hizkilch Heinrico de | Heidegga, et Vie vxori Sue, pro Septuagiuta marcis Argenti duximus | obligandam. Quas quidem Septuaginta marcas in dotem Vie contulimus | memorate. Ita videlicet quod dicti, Heinricus et Via vxor sua, prenotatam | Curiam nostram tamdiu pacifice possideant, quousque eisdem per nos vel | Successores nostros de dictis Septuaginta marcis plenarie satisfiat. Dan- | tes has nostras litteras in testimonium super eo. Datum apud Lopun. Domini- | ca proxima ante Festum Sancti Johannis Baptiste. Anno domini M. CG. Lxxxviij, | Indict. Prima.

(Angeführt auf Seite 406 Anm. 4.)

**52**.

1289, 24 April.

(Rlofter Steina in ber Au, jest S. Peter auf bem Bache in Schwig.)

In gottes namen Amen. Ich Chunges Arbelses, und voget von Kiburg. Modelses bei Homeschen | Chunges Arbelses, und voget von Kiburg. Modelses bei Horzogen von Desterrich, und von Sture, | kunde allen dien die disch brief hörent oder sehent lesen. De ich de Hos und den Genuentum in der | Dwe von Steine ze Swiz in der Waltstat, an mines Herren stat des Horzogen han genomen in | minen shirn, und fride, also de ich nicht wil de es oder sin gut de sein gewerf, oder stüre, gebe wan es en kloster | bawartez ist Grawes ordens, und Swer der were der ez dar uber beswarte mit de heinen dingen da von de selbe | Hos, oder sin ere oder sin gut genidert wurde. De wer mir und minem Herren getan, und wolten ez ouch rechen, | Und de disse gnade und der shirn stete sit und iemer mere werende, des gib ich dem selben Hose und Genuentui | minen offennen brief besigelt und bestetet an miner und mines Herren des Herzogen stat, und ist de beschehen Mach der Geburte unser Herren Ihres Christi über zwelf hundert und acces Jar. Dar nach in dem nunden Jare, an sancte Marchs abende In der andern Indiction.

(Angeführt auf Seite 308 Anm. 3.)

55.

1291, 25 Janner.

(Augustinerinnen, jest Benedictinerinnen in Munfterlingen.)

Nos Rydolfus dei gracia Romanorum Rex, semper augustus, ad vniuersorum | noticiam volumus peruenire, quod quia Religiose Matrone.. Magistra et | Conuentus Monasterij in Mynsterlingen, deuote nostre dilecte, se et suum Monaste- | rium a Jure aduocacie, quod Nobili viro Vlrico de antiquo Castro Clingen et suis | filiis, dilectis nostris fidelibus, competiit, liberarunt et exemerunt penitus et omnino, | dicte liberacioni et exempcioni a jure aduocatie, sicut iuste et racionabiliter effecte | et comportate esse noscuntur, nostrum adhibemus plenum assensum pre- | sentium testimonio litterarum. Datum Constancie, viij Kal. Febr., Ind. Quarta, | anno domini M. CC. Lxxxxi. Regni vero nostri anno xviij. — | (Mnqeffifit auf Seite 708 Mnm. 7.)

**34**.

1291, 9 Mai.

(Saus =, Bof = und Staatsarchiv Wien.)

Nos Magister Heinricus de Clingenberg, Imperialis aule prothonotarius, Hartmannus de Baldecke, Aduocatus Basiliensis, et Magister Conradus Pfefferhart, Canonicus sancti Johannis Constantiensis, notum facimus vniuersis, quod nos per stipulacionem | sollempnem obligati sumus dilectis in Christo - - Abbati et Conuentui Morbacensi, ad procurandum cum effectu, vt.. Scultetus | Consules, et Ciues Lucernenses litteras dictorum.. Abbatis et Conuentus super eo, quod Oppidum Lucernense ab ipsius Monasterij | Morbacensis non alienetur dominio, ipsis traditas, infra mensem restituant ab eo tempore, quo vendicio Curie | et Oppidi Lucernensis et eorum, que ipsis attinent, per manus venerabilis.. Abbatis Morbacensis et per tradicionem Instrumentorum | super hoc confectorum fuerit consummata, vel ut saltim dicti Consules et Ciues, si forte casu dictas litteras amiserunt | alias tradant litteras sub Sigillo Oppidi Lucernensis, per quas omni Actioni et Impeticioni, ac Juri quod ipsis | contra dictos . . Abbatem et Conuentum, ac Monasterium Morbacense, ex premissis posset competere litteris, renuncietur. | Datum Basilee, vij Idus Maij, Indictione quarta, Anno domini. M. cc. lxxxx. primo.

(Angeführt auf Seite 192 Anm. 2.)

**5**5.

1291.

(Archiv Uri.)

a.

Vniuersis presentem litteram inspecturis, Frater Volkerus Abbas et | Conuentus Monasterij de Wettingen, orationes in domino cum noticia subscrip- | torum. Cum ius naturalis scripte et ewangelice legis suadeat, bene- | ficiis congruam vicem rependere; Nouerit vniuersitas vestra, quod | nos conmuni consilio inter nos habito homines nostri Monasterij, quos | nos a dominio de Raprehzwiller cum possessionibus eidem domi- | nio in Vre quondam pertinentibus conparauimus, eorum cooperantibus labo- | ribus et expensis, multa et magna ipsorum deuoz tione quam ad nos | habere se probauerunt exigente, consortes et participes eos facimus omnium conditionum et libertatum, quas bone memorie noster fundator et nostri | predecessores fecerunt et statuerunt hominibus nostris in Vre, sicut in instru- | mento super hoc confecto plenius continetur. In cuius facti memoriam nostro | Sigillo presens littera est munita, Datum anno M cc lxxxx primo.

h.

Allen den die disen brief sehent oder horent, kunden Wir Bruder Volker | ter Albet, und der Genwent des gothuses von Wettingen, das wir mit gemeinem rate | und willen, unsers gothuses lüte und gut ze Bre, die wir mit ir nüre und mit | ir helse von der herschaft ze Raprechswille kousten, dur die begirde und dur | die liebe so si uns auzten und bewarten, genosam und anteilig haben gemachet | aller der rechtunge und aller der friheit, die unser sister selige und unser vor: | varn gegeben hant dien andren unsern lüten ze Bre, als man an der hantvesti | du darüber gegeben wart vollekliche geschriben vindet. Und zeiner behugede | dirre dinge so ist dirre brief besigelt mit unserm Ingesigle, der wart gegeben de | von gettes geburt waren zwelf Hundert und Nouzig Jar. und dar nach in dem | ersten Jare.

(Angeführt auf Seite 264 Anm. 2.)

# 56.

# Briefe ber Befte Baben.

(Saus:, Sof: und Staatsarchiv Wien.)

Das Buch, aus welchem hier einzelne Angaben folgen, hat zwar 106 Blätter; allein die erste, siets eine und dieselbe, hand hort mit dem Blatte 70 auf. Man sieht, daß diese erste hand den Tod des herzogs Leupold 1386 noch nicht kennt; denn keine Briefe derselben reichen weiter als die 1383 und 1384. Unrichtig hat daher Lichnowsky Geschichte des Hauses Jabsburg I, Regest 144, wegen der Nachträge die die 1422 reichen, dieses Jahr für die Abfassung des ganzen Verzeichnisses oder Buches angenommen. In den solgenden Auszügen werden die Briefe begreiflich nicht nach den in der nachstehenden Anweisung zum Gebrauche bezeichneten Buchstaben der ehemaligen Archivladen angesührt, sendern nach Blatt und Seite des Buchs selber, wie es nunmehr vorliegt, mit Bezeichnung ihrer Neihenselge auf jeder der Blattseiten.

In disem buch sind alle die brief gemerkt vnder dem A. b. c., fo vnnser Herschafft von Osterrich hat auf der Best Baden, also: was brief man under dem A vindet, die ligend auch in der lada da A auf ist; und was brieff man under dem B vindet, die vindet man auch in der lad da daz B auf ist; und also das A B c us voz und vsz.

1.

Ein brieff wie ein graffe von Kiburg alles sin gut gab ber kirchen | ze Strasburg: Blatt XVI, b, 3.

Urf. 25 April 1244: Archiv Schwiz; angeführt auf Seite 599 Anm. 2.

### 2.

- a) Ein brieff von Kunig Cunrat vmb die vestin Kelnsteige, bz er die der herschaft verluhen hat: Bl. VII, a, 5.
- b) Aber benne funig Eunrat brieff vmb ben zol vnder Buchel vnd bem Rine: Bl. VII, a, 6.

Urk. im Augustm. 1249 und im Christm. 1252: Archiv Bien; ang. auf Seite 152 Anm. 9 und auf Seite 160 Anm. 1.

c) Item Kunig Cunrat felig gab wilent graff Rubolff von Habspurg hundert mark silbers, und versatzete im Brisach und Keisersperg also, wenne im Ninfelden in wurde, dz denne die andern zwei lidig werent, und solt denne da für Rinfelden, Sant Blessen und den Swarzwalt inne haben: Bl. XXVI, a, 4.

Angeführt auf Seite 160 Anm. 1 und auf Seite 645 Anm. 3.

3.

Ein brieff wie graff Hug (ftatt S., Hartman) von Froburg bie von Swip irs eides | sidig feite, und veriht das fu den von Habspurg angehörent: | Bl. II, b, 4.

Angeführt auf Seite 328 Anm. 1.

<sup>\*)</sup> Nach einigen andern, ben Gebrauch bes Buches und ber Laben (bes Archivs) betreffenden, Zeilen folgen noch bie zwei Angaben:

Primo liget unnser herrschafft Brbarbuch und bie Röbel, darab es geschristen ift, mit andern Röblen in ainer trucken, die ist mit geharem leder vber gogen;

Item ain ander buch ligt auch ba ben, baran find vermerckt all fet und pfand vinnfer herrschafft.

4

Ein brieff wie graff Rudolff von Habspurg verricht hat die missehelle zwischent den luten von Jelingen und den von Gruba: Bl. II, b, 8.

Urf. 23 Chriftm. 1257: ang. auf Seite 275 Unm. 3.

5.

a) Ein brieff wie die von Friburg vfz Ochtlant graff Rudolf= fen von Habspurg ze irem schirmer nament: Bl. XV, b, 6.

Urf. 16 Janner 1264: Archiv Freiburg; ang. auf Seite 591 Unm. 5\*).

b) Ein brieff wie Eilisabecht die Junge grefin von Kiburg erwelt | graff Rudolff zu der herschaft Lantuogt: Bl. XIX, a, 6. Angeführt auf Seite 593 Anm. 2.

6.

Ein brieff wie Kunig Cunrat versprach graff Rud. von Habspurg ze lihen das lehen graff Hartmans des jungern von Kiburg: Bl. IX, a, 1.

Urf. 11 Janner 1267: Archiv Wien; ang. auf Seite 592 Unm. 2.

<sup>\*)</sup> Nach einer Angabe im Staatsarchiv Lucern vom 21 Brachm. 1429 banbigten bie von Lucern feche Briefe, worunter auch ber vorstehende war, ben Freiburgern aus, ftellten ihnen bagegen folgende Bedingungen: Wollen bie Eibaenoffen ben Freiburgern bie Briefe laffen ohne Ruckgabe, fo ift es Lucern auch zufrieden; wollen die Gidgenoffen fie ihnen laffen auf Bescheinigung, um fie nach Belieben gurudfordern gu fonnen, fo verfteht fich Lucern auch gu biefem; wollen bie Gidgenoffen aber die Briefe nicht entbehren, fo muß Freiburg fie bis Aller Seiligen (1 Winterm. 1429) unversehrt zuruchstellen. Da= mit vergl. die Anm. bei (Werro) Recueil Diplomatique du Canton de Fribourg I, 96. Auch zu einer Urf. im Archiv Bafel fteht bemerft (Geh. Registratur S. 311): "Mota Diefer Brieff ift Giner von ben funffen, bie bie "acht alte Orth ber Endignofichafft in Eroberung bes schloffes Dbern Baben "Ao. 1432" (ftatt 1415) "gefunden, und und alf nuglich zugestellt haben". Bergl, bie Bern Berman Geffler, ju Sanben bes Bergogs von Defterreich, von ben eibgenössischen Boten auf einem Tage zu Zurich am 28 Janner 1432 gegebene Erflarung: Lucern Abichieb A, 43, b.

7.

Ein Berichtung brieff zwischent graff Rudolff von Habspurg | vnd der grefin von Kiburg: Bl. XV, b, 5.

Urf. 8 Gerbstm. 1267: Archiv Wien; ang. auf Seite 635 Unm. 1.

8.

Ein brieff super condicione R. et G. de Habspurg, et H. de Werdenberg, | de feodo imperii et ducatus Sweuie in dominio Junioris comitis de Kiburg: | Bl. XIX, b, 1.

Urf. 27 April 1271: Archiv Burich; ang. auf Seite 594 Anm. 4.

9.

Ein brieff wie greffe Anne von Kiburg, graff Eberhartes von | Habspurg elich wirtin, gab graff Rudolff von Habspurg für | Vierzehen thusent mark silbers Lenzburg, Vilmaringen | Svr, Arowe, Mellingen, Jug, Art, Surse, Castellen, den Hoff ze | Rinach. vnd der egenant graff Eberhart gab Im ouch für dz egenant | gut Willisowe, Sempach, Swiz, Stanns, Buchs, lüte vnd gut | in den waltstetten: Bl. IV, b, 3.

Angeführt auf Seite 329 Anm. 1 und auf Seite 595 Anm. 5.

10.

Ein brieff dz ber Apt von sant Gallen der herschaft verlühen hat | die Lehen, die da hat wilent Rudolff von Rapreswilr: Bl. VII, b, 6.

urt. 7 Weinm. 1287: Archiv Lucern; ang. auf Seite 695 Anm. 4.

### 11.

a) Ein brieff wie Apt Wilhelm von fant Gallen miner hersichaft geben hat alle hofftette und güter inrethalb dem visern porte ze Swarzenbach ze Richtung: Bl. XVI, a, 3.

Urf. 22 Chriftm. 1287: Archiv Wien; ang. auf Seite 697 Anm. 2.

b) Ein brieff wie sich derselbe Apt alles rechten daselbs entsich: Bl. XVI, a, 4.

Gehört auf Seite 697 Anm. 2.

### 12.

a) Ein brieff wie ein Eptischin zu Seckingen der herschaft die | leben zu Glarus verliben hat: Bl. VII, b, 4.

Urf. 5 April 1288: ang. auf Seite 293 Anm. 6.

b) So benne ein brieff vmb dz meiger ampt ze Glarus: Bl. III, b, 4.

Angeführt auf Seite 293 Anm. 6 \*).

### 13.

Ein brieff von Apt Cunrat von Kempten, wie er mit Kunig Rudolff gewechselet hat zwo Frowen zu halben teil: Bl. XXXV, b, 2.

Ein im Archiv Insbruck liegendes Berzeichniß, das sogenannte Schatzarchiv Band V, gibt biesen Tausch um Eigenleute zwischen Abtei und Reich mit bem Jahre 1287.

### 14.

- a) Ein abschrift eins Briefs wie Geppa, hern Walthers von Ellgowe | wirtin (wohl statt Tochter), vfgab dem Apt von fant Gallen Elgowe und anders, | und es der herschaft lecht: Bl. XXXI, b, 5.
- b) Ein brieff wie der Apt von fant Gallen der herschaft verslühen hat die stat Elgome: Bl. VIII, b, 2.

Urf. 12 Mai 1289: Archiv Lucern; ang. auf Seite 705 Anm. 4.

### 15.

Item ein koufbrieff vmb die herschaft ze Grüningen da selbs im Turgowe von Apt Berchtolden, Apt Wilhelm und Apt Cunrat von sant Gallen: Bl. XIV, b, 6.

Urk. 30 herbstm. 1284 und (Ende Janners ober Anfang Hornungs) 1291: Archiv Zürich und S. Gallen; ang. auf Seite 684 Anm. 3 und auf Seite 709 Anm. 5.

<sup>\*)</sup> Möglicher Beise ift es bie Urk. Baben 15 Brachm. 1308 bei Tschubi Chronif I, 244, a und b.

### 16.

Ein brieff von Küng Rudolff vmb nündhalb hundert und vier mark silbers, die er graff Rudolffen von Montfort schuldig wart vmb den kouf, so er von im tet: Bl. IX, b, 8.

Urf. 4 hornung 1291: Archiv Bien; ang. auf Seite 707 Anm. 3.

### 17.

Item ein brieff von dem Apt von Murbach, wie Lugern vmb zwen thusent Mark silbers foust wart: Bl. I, a, 8.

Item zwen geliche koufbriefe vom Apt von Murbach vmb Lutern, an den felben briefen ouch redet ein Bischoff von Costenge: Bl. II, a, 5.

Aber ein foufbrieff vom Apte von Murbach vmb Lugern: Bl. II, a, 7.

Zwen bestetbrieff vom Bischoff von Basel vmb Lugern: Bl. II, a, 8.

Urf. 16 April, 25 Brachm. und 4 Seum. 1291: Archiv Lucern; ans geführt auf Seite 189 f.

## **57**.

# Das Hofrecht von Stans. (Stiftsarchiv Lucern.)

Item bis hofs rech ze ftans.

Item bes ersten ber amman sol verkünden an dem nechsten | sunen tag in der kilchen for sant frenen tag in allen dryn | kilchen. wen man gericht wil han und but das by der bus | dz sind try schilling und sol vber viij tag gebietten. und denn sol es ieder: | man vernomen han. und sol uch nut schir: men es sy denn erhafti not |

Item und so man an dz gericht kunt so sol ein ammen ofnen | ober einer ber hofsütten der elltesten ob es der amman nut es | wol könde offinen was des hofes recht ist

Item der propst sol da ze gericht sigen und ein amman nebent | im . vnd so der propst nit möcht da sin so mag er es wol eim | amman oder esm ban= wart enpselen dz er richte an siner stat |

Item bes hofs recht ift bz man mit vrteil erfarn fol ob es | tag zit sp. und ovch ofnen das die genossen ein tritteil des | tages dar gant ein tritteil da belibent. und ein tritteil | dennen gant . und wela der genossen nit da ist der

git | ber fol buffen mit iij schilling vfenning er zieche erhafti not vs. bie | in gesumet habe.

Item bes hoff recht ist dz ein propst ober ettwer an siner stat | sol sine ofnen und fortren an die hoflüt, und wer da | nit wert uf den tag sine sie sol ein banwart ersarn | an einer urteil sit der sin zine nit het ges wert ob er in müg | und sol psenden, und da ist des hose rech dz dz sol und mag wol sin |

Item es ift ouch bes hofs recht bas man bie hof guter fol | enpfan von einem (propst) als bik so lidig werbent. es so von | top wegen ober so werbent kouft over verkouft, und sol man | ouch ber guttren en keis ferenderen noch versegen in en | keinen weg ben mit es propstes hant

Stem die selben gütter hant die fryheit dz die nieman | mag ferstechen noch verschlachen. und was einer tut | von fresenen oder tot schlag so mag er die gütteren | nüt ensrömdet werden. wen er dem gozhus ierlich | sins richt. Item die gütter sind och also sry | sy nieman kein stür gebent weder kung noch keiser. | Item die gütter sind och also sry wer der güttren het | vod sy enpsangen het von dem gozhus, wer dz dera | teiner ein bus versschulte, oder ein fresel der sod alweg | des tritten psennings minder büssen den ein ander, der | nit der güttren het

Item es ist ze wisen bas xviij lechen sint, und ein schweig | hof und ein keller hof und ein mewer hof die het elle | ze lichen ein propst und das banwart ampt ze lichen | Item der lechen sol iechliches weren xx oster eher dem | propst ze osteren ellű iar

Item es ist ze wissen wen herbst degling sint so hant die | die die lechen hant dz recht. das man ie zwehn lechen | sol geben ein lid frischings steischer alt genug sy. und | ein schiben zigers eis bergen schwanders. und zwenn | stevs biers. und zwen basel weggen. und dz sond us rie | chten. und geben die die gütter hant die in den schweyg | hof. und keller hof und meiers hof hörent

Item es ist ooch ze wissen wenn die selben die vorgenanten die selben reche | tung das steisch und ziger und dier mit einer hant nement so sond | st da wider mit der ander hand hin wider geben ij schilling und iij | pfenning dien die inen die rechtung gebend

Item wer es aber das inen das nit wrdi uf gericht | uf den tag so herpst begling ist von dien die die vor: | genanten gütter hant den schweng hof und den keller | hof und mever hof, und welen zwein lechen den nit ist ge: | nug beschechen die mögent ij schilling und iij psenning eim propst | geben und sol sien den ein propst die gütter lichen die die | rechtung nut hant us gericht. doch dem propst unsches: | lich an sinsen und rechtungen

Item es ift ze wissen wer lechen het ober zinshafftig ift ober | ber hof guotter het ber ist och fellig

Item es ist ouch ze wissen bas man alweg bz best houpt | sol ze sal geben es sp ros rinder kuo oder weller hant | sich der het der da stirbet

Item ist oven ze wissen dz ein banwart den fal sol antwerten | wen er im geantwert wirt. gan lucern an den stafel. in | sim kosten. Es ist aber gezwonlich gesin dz man im v schilling pfenning | git von eim sal durch liebi und nit von recht

Stem es ist ovch ze wissen wer es bz man ein anders howet ant: | wirti den bz best. das sol man nit versprechen und sol es | nemen nach des goz huses und des hoss recht. das ist wen | es sich ersind dz ein schwechers wird geantwirt denn das | best so sol dz schwecher for ab verloren sin den der da tot ist | und sinen erben. und sol man nochten das best antwirten | da es an den stafel kom einem propst

Item es ist ovch von alter har geofnet wer es dz ein hofman | gefangen wurdi wer den ein propst nütz an die lüt | die in gefangen hetten so sol ein propst sin bestz dar zu | tun dz er erloest werd in ensist fosten der da gefanzen | ist und den fosten sol man im ovch alweg forhin geben | wen man wil dz ein propst rit oder gang. vmb ein der | also infangnis wer

Item es ist ouch ze wissen wirt behein urteil stöffig die sol | man ziechen an einen propst. und wie der sy schendet da | by sol man beliben. oder an den staffel gen lucern.

(Angeführt auf Seite 129 Anm. 2.)









